

Mange.



# ZEITSCHRIFT

FÜR

# ROMANISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. GUSTAV GRÖBER, PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT BRESLAU.

1878.

II. BAND.

HALLE. MAX NIEMEYER. 1878.

Estate South Services

PC 3 Z5 Bd. 2

19481

# INHALT.

|                                                                                                                                                                                                | Seite                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| F. Perle, Die Negation im Altfranz. (7. 1. 1878) 1. K. Bartsch, Ein keltisches Versmass im Provenz. u. Franz. (9. 2. 78) P. Rajna, Il Cantare dei Cantari e il Serventese del Maestro di tutte |                          |
| l'Arti. Forts. (11. 3. 78)                                                                                                                                                                     | 419<br>255<br>355        |
| (1. 5; 19. 10. 78)                                                                                                                                                                             | 549<br>515<br>522<br>572 |
| TEXTE.  A. Tobler, Vita del beato fra Jacopone da Todi (5, 1, 1878)  O. De Toledo, Vision de Filiberto (2, 8, 1877)  K. Bartsch, Zu den provenzal, Lais (10, 11, 1877)                         | 25<br>40<br>75           |
| TH. AURACHER, Der Brandan der Arsenalhs. BLF 283 (5. 5. 77)                                                                                                                                    | 438                      |
| MISCELLEN.                                                                                                                                                                                     |                          |
| I. Zur Litteraturgeschichte. J. BAUQUIER, Rämon Feraud et son Comput (29. 10. 1877) W. Foerster, Der Turiner Gliglois (1. 10. 1877)                                                            | 76<br>77                 |
| E. STENGEL, Die wiederaufgefundene Quelle von R. Ferauts provenz. Gedicht auf den heil. Honoratus (28. 10. 78)                                                                                 | 584                      |
| 2. Zur Handschriften- und Bücherkunde.<br>K. Vollmöller, Zur Bibliographie der Romanceros (14. 9. 78)                                                                                          | 586                      |
| 3. Handschriftliches.<br>W. FOERSTER, Zu dem Alexanderfragment der Laurent. (1. 10. 1877) .                                                                                                    | 79                       |
| H. VARNHAGEN, Zu Bartsch's altfranz. Chrest. (29. 11. 1877) B. DINTER, Altfranz. Liebeslied (12. 8. 78)                                                                                        | 80                       |
| A. TOBLER, Die Corsini'sche Hs. des Mystère de la Passion (3. 12. 78) 4. Exegetisches.                                                                                                         | 587<br>589               |
| G. BAIST, Assaillir la limace (Crestien, Perceval) (15. 4. 78) 5. Textkritisches.                                                                                                              | 303                      |
| H. SUCHIER, Zu Adgars Theophilus (24. I. 1878) J. BAUQUIER, Corrections au Donat provensal (24. I. 1878)                                                                                       | 80<br>83                 |
| 6. Metrisches.                                                                                                                                                                                 |                          |
| K. Bartsch, Weiteres Vorkommen des 11silbigen Verses (8. 7. 78). 7. Grammatisches.                                                                                                             | 458                      |
| W. Foerster, Das altfranz. Pron. poss. abs. fem. (15. 1. 1878) A. Gaspary, Altit. und altfr. si für it. finchè, fr. jusqu'à (31. 10. 1877)                                                     | 91<br>95                 |
| G. Gröber, $f = Dental (4.4.78) Gli, egli, ogni (1.5.78)$                                                                                                                                      | 459<br>594               |
| 8. Lexicalisches.<br>F. RAUSCH, Sprachliche Bemerkungen zum Müsserkrieg (21. 7. 1877).                                                                                                         | 99                       |
| P. FOERSTER, Zu C. Michaëlis, Roman. Wortschöpfung (23. 6. 78) 9. Etymologisches.                                                                                                              | 463                      |
| W. Foerster, Französische Etymologien (15. 1. 1878) J. BAUQUIER, A propos d'une lacune dans nos dict. géogr. (29. 10. 1877)                                                                    | 84                       |
| K. BARTSCH, Romanische Etymologien (20. 3. 78) F. SETTEGAST, Französische Etymologien (5. 12. 77)                                                                                              | 306<br>312               |
| J. BAUR, Frz. aller, Churw. gomgnia (31. 8. 78)                                                                                                                                                | 592                      |
|                                                                                                                                                                                                | 115                      |
| 22. Date Service and and the services and the services are partie (19. 11. 16//)                                                                                                               | 112                      |

IV INHALT.

|                                                                                                                          | Seit       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| K. BARTSCH: Gröber, Die Liedersammlungen der Troubad. (19. 11. 1877)                                                     | 125        |
| - Stengel, Die provenz. Blumenlese der Chigiana (31.1. 1878).                                                            | 128        |
| - Gisi, Der Troubadour Guillem Anelier (31. 12. 1877)                                                                    | 130        |
| - Stengel, Die beiden ältesten provenz. Grammatiken (19.11.1877)                                                         | 133        |
| E. Stengel: Hosch, Untersuchung über die Quellen und das Verhält-                                                        |            |
| niss der prov. u. lat. Lebensbeschreib. d. h. Honorat (13. 1. 1878)                                                      | .136       |
| A. TOBLER: Foerster, Li chevaliers as deus espees (4. 12. 1877)                                                          | 142        |
| F. NEUMANN: Lücking, Die ältesten franz. Mundarten (22. 9. 1877) .                                                       | 152        |
| E. Koschwitz: Darmesteter, De la création actuelle de mots nou-                                                          |            |
| veaux (9. 12. 1877)                                                                                                      | 160        |
| W. FOERSTER: Müller, La chanson de Roland (17. 3. 1878)                                                                  | 162        |
| KOHLER, TOBLER, GROBER, NEHRING, BARTSCH: Romania No. 22                                                                 |            |
| (19. 2. 78; 4. 10. 77; 15. 2. 78; 31. 2. 78)                                                                             | 180        |
| Tobler, Schuchardt, Gröber, Gaster: Romania No. 23 (22, 12, 77:                                                          |            |
| 24. 12. 77; 20. 2. 78; 22. 2. 78)                                                                                        | 187        |
| 24, 12, 77; 20, 2, 78; 22, 2, 78)                                                                                        | 314        |
| - Birch-Hirschfeld, Ueber die den Provenz, Troub, des 12, u.                                                             | 3.4        |
| 13. Jahrh. bekannten epischen Stoffe (24. 2. 78)                                                                         | 318        |
| - Edström, La Passion du Christ (31. 1. 78)                                                                              | 323        |
|                                                                                                                          | 3-3        |
| H. SUCHIER: Tourtoulon et Bringuier, Etude sur la limite géogr. de la langue d'oc et de la langue d'oïl (28. I. 78)      | 325        |
| L. Lemcke: Morel-Fatio, El mágico prodigioso (27. 2. 78)                                                                 | 328        |
| E. STENGEL: Darmesteter, De Floovante (9. 5. 78)                                                                         | 333        |
| E. Koschwitz: Suchier, Ueber die Vie de St. Auban (28. 11. 76)                                                           | 338        |
| O. Ulbrich: Recueil de Poésies françoises des XVe et XVIe siècles.                                                       | 330        |
| TO 3777 (. ( =0)                                                                                                         | 244        |
| STENGEL, LEMCKE, KÖHLER, GRÖBER, TOBLER: Romania No. 24 (16. 5.;                                                         | 344        |
| 18 2 · 10 6 · 2 4 78 · 22 12 77                                                                                          | 247        |
| 18. 3.; 19. 6.; 3. 4. 78; 22. 12. 77)                                                                                    | 347<br>352 |
| A. TOBLER: Archiv f. d. Stud. d. neu. Sprachen 1878, 1. (16. 6. 78).                                                     |            |
| M. GASTER: Jung, Römer und Romanen in den Donauländern (21. 1. 78)                                                       | 353        |
| G. BAIST: Historia de la Corona de Aragon etc. (21. 6. 78)                                                               | 470        |
| K. BARTSCH: Scheler, Trouvères Belges (XIIe au XIIIe s.) (8. 6. 78)                                                      | 473        |
| E. Koschwitz: Meister, Die Flexion im Oxf. Psalter (3. 3. 78)                                                            | 476        |
| G. KOERTING: Buchholtz, Priscae latinitatis orig, libri tres (4. 6. 78)                                                  | 480        |
|                                                                                                                          | 489        |
| G. GRÖBER, M. GASTER, H. VARNHAGEN, K. BARTSCH: Romania No. 25                                                           |            |
| (14. 4; 29. 4; 3. 8; 8. 3. 78)                                                                                           | 492        |
| (8. 7; 27. 9; 7. 8; 1. 8. 78)                                                                                            | 106        |
| G. Gröber: Giornale di Filologia Romanza No. 1 (6. 5. 78)                                                                | 496        |
| G. Gröber, A. Tobler: Romanische Studien No. 10 (8. 6; 19. 7. 78)                                                        | 501        |
| G. Gröber: Archiv f. d. Studium d. neu. Spr. 59. Bd. 3. 4. (4. 8. 78)                                                    | 503        |
| G. Gröber: Archivio glottologico italiano, IV, 2 (13. 6. 78)                                                             |            |
|                                                                                                                          | 510        |
| H. Suchier: Acta seminarii philol. Erlangensis, t. I (9. 7. 78) K. Bartsch: Albanès, La Vie de Saint Bénézet (17. 7. 78) |            |
| Monor To Price de Demistro (17, 7, 70)                                                                                   | 602        |
| — Meyer, La Prise de Damiette (17. 7. 78) J. Cornu: Philipon und Guigue, Oeuvres de Marg. d'Oyngt (1. 7. 78)             | 603        |
| A. STIMMING: Graf, I complementi della chanson d'Huon de B. (21.7.78)                                                    | 609        |
| E. Koschwitz: Birch-Hirschfeld, Die Sage vom Gral (26. 9. 78).                                                           | 617        |
| A. GRAF: Jarník, Sprachliches aus rumän. Volksmärchen (14. 7. 78).                                                       | 623        |
| A. Tobler: Suchier, Aucassin und Nicolette (24. 11. 78)                                                                  | 624        |
| J. BIDERMANN: Malfatti, Degli idiomi parlati anticamente nel Tren-                                                       | 024        |
|                                                                                                                          | 629        |
| tino (25. 12. 78)                                                                                                        | 329        |
| Berichtigungen und Nachträge 192. 354.                                                                                   | 635        |
| Erklärung: Dr. Merwart; W. Foerster, E. Stengel                                                                          | 635        |
|                                                                                                                          |            |
| 4.—6. Liste über Beiträge zur Diezstiftung 192. 354.                                                                     | 513        |
| E NEUMANN Register                                                                                                       | 628        |
| F. NEUMANN, Register                                                                                                     | 638        |

## Die Negation im Altfranzösischen.1

Allgemeiner Charakter der französischen Negationsmethode. - Die französische Negationsmethode, verglichen mit der lateinischen, zeigt zwei, sie wesentlich charakterisirende Hauptmerkmale. Zunächst ist es die Beziehung der Negation auf das Verbum des Satzes als solches, was sie auszeichnet. Die französische Sprache kennt kein anderes absolut negatives Wort als die Partikel ne (non). Alle übrigen negativen Wörter der Muttersprache, die in das Französische übergegangen sind, bedürfen der Hinzufügung der Partikel ne, um im vollständigen Satze den Begriff der Negation auszudrücken. — Die zweite Eigenthümlichkeit der französischen Negation besteht darin, dass, mit Ausnahme einiger besonderen Fälle, die Negationspartikel von gewissen positiven Substantiven oder Adverbien begleitet ist. Dieser Gebrauch ist zwar auch dem Lateinischen nicht fremd. Was ihn gleichwohl zu einem Characteristicum der französischen Syntax macht, ist, dass in Folge ihrer häufigen Anwendung einige jener Complemente der Negation ihren ursprünglichen Werth, das Negationsadverb in seiner negirenden Kraft zu verstärken, verloren haben. So ist im Französischen ne - pas, ne — mie nicht energischer negirend als non im Lateinischen.

Hinsichtlich des ersten Merkmals stimmt der ältere französische Sprachgebrauch im Allgemeinen mit dem neueren überein. In der Art und Weise die Negation zu verstärken, unterscheidet sich indess das Altfranzösische wesentlich von dem Neufranzösischen.

#### I. DIE EINFACHE NEGATION.

I. Non, nen, ne.

A. Der Gebrauch von non.

In den beiden ältesten Denkmälern<sup>2</sup> der französischen Sprache erfüllt das Adverb non noch, wie im Lateinischen, die wichtigste

¹ Die Lehre von der Negation des Altfr. ist bisher noch nicht eingehender untersucht worden. Noch am ausführlichsten verbreitet sich über die Frage Schweighäuser, De la négation dans les langues romanes, Paris 1852; Diez, Gramm. 3, 436—446; Mätzner, Franz. Gramm. 500—514. Was in der gegenwärtigen Abhandlung diesen oder jenen Arbeiten über die franz. Negation enlehnt ist, ist in den Anmerkungen näher angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Folgende Abkürzungen sind in den Citaten gebraucht worden: B. Chr. Bartsch, Altfr. Chrest., Leipzig 1875. — Bert. Li romans de Berte aus gr. p.

F. PERLE

Function der Negation, das Verbum zu negiren; späterhin wurde es in ihr durch seine Abschwächungen nen und ne ersetzt. Die abgeschwächten Formen finden sich zuerst im Jonas und Leodegar. Si... Karlus meos sendra de suo part non los tanit, si io returnar non l'int pois ... in nulla aiudha contra Lodhnæig nun li iv er, Eide. Niule cose non la pouret omque pleier, La polle sempre non amast lo deo menestier, Eul. Non wird zu no, wenn ein enklitisches Wort sich anschliesst, so nach der Ansicht von Prof. Suchier in nont = no-ent, Eulalia, Bartsch, Chr. 3, 32; nos = no se, ib. 5, 9; nol = no li, Passion, Bartsch, Chr. 10, 17; nol = no lo, ib. 13, 11; noi = no y (ibi), ib. 14, 14. No findet sich als Negationspartikel auch unmittelbar vor dem Verbum: En nostre terre no set

eusel canter, B. Chr. 51, 25.

Unter gewissen Bedingungen hat sich der Gebrauch von non in Verbindung mit dem Verbum bis in die neuere Zeit (z. B. bei Molière, l'Avare V, 3) erhalten, und zwar dann, wenn ein starker Accent darauf lag. Wir finden es daher besonders in Anworten, sei es dass die Antwort in directer Rede ausgedrückt ist, sei es dass sie in einem abhängigen Satze steht. Beispiele für den Gebrauch von non in directen Antworten sind: Renarz commença a rire, si demande, "qui estes vos?" .... "Nos cuidions ce fust un lere." "Non sui," dist Ysengrins, B. Chr. 206, 6; "Dient il voir que la garde de l'abbaie est moye?" "Certes, Sire," fiz je, "non est, ains est moye." [v. p. 244; Honte i aurai et reprovier tot ans. "Non aurez, nies," dist Viviens li frans, B. d'A. 207; . . il li prie tote voie, Que ja par li ne soit seu, Quel champion ele ot eu. "Sire," fet ele, "non iert il." Ch. L. 4632. In allen diesen Beispielen ist das in der Antwort negirte Verbum zugleich das des vorhergehenden Fragesatzes. Am häufigsten ist indess der Gebrauch von non in diesem Falle, wenn das Verb der Antwort faire ist. 1 ,, Messires Jehans, vous faites mal, lessiez li dire." "Certes, Sire, non ferai." Jv. p. 152; "Mil chevaliers ferai o vos aler." "Non feroiz, sire, ja n'en estuet douter." B. d'A. 7094; "je cuit que menz." "Non faz, sire, ne vos anuit." B. Chr. 209, 28. In den folgenden Stellen dient non zur Verneinung des Verbs der Antwort in der indirecten Rede: Li evesques de Chartres me requist, fist li roys, que je li feisse recroire ce que je tenoie dou sien; et je li diz que non

p. p. P. Paris, Paris 1836. — Ch. L. Li romans dou chev. au lyon, hrsg. von W. Holland, Hannover 1862. — Cox. L. Coron. Looys; Ch. de N. Li charrois de Nymes; Cov. V. Coven. Vivien; Pr. d'O. Prise d'Orenge; B. d'A. Bataille d'Aleschans, p. p. W. S. A. Fonckbloet, La Haye 1854. — Corn. Pierre Corneille. — Fier. Fierabras. Chans. de geste p. p. A. Kröber et G. Servois, Paris 1860. — Gax. Garin le Loherain p. p. P. Paris, 1836. — Jv. Hist. de Saint-Louis par J. sire de Joinville, p. p. N. de Wailly, Paris 1868. — M. Altfrans. Lieder, hrsg. von Mätzner, Berlin 1853. — Mig. Montaigne. — M. de Gar. La Mord de Garin le Loherain, p. p. E. du Méril, Paris 1862. — Mol. Molière. — Rac. Racine. — Rol. Chans. de Roland, p. p. L. Gautier, Tours 1875. — S. A. Vie de Saint-Alexis, p. p. G. Paris. — Villeh. La Conquête de Constantinople par Geoffroi de Ville-Hardouin; H. de Val. Histoire de l'Empereur Henri par Henri de Valenciennes, p. p. N. de Wailly, Paris 1872.

11 heiden Fällen kann im Norm. auch nu stehen (Gr. 3, 436).

feroie, Jv. p. 243: Il nous dirent que non feroient jusques a ce que nous eussiens mangie, ib. p. 132; ... chil Buriles disoit que le terre ke Esclas tenoit devoit estre soie, et Esclas disoit que non faisoit, H. de Val. IX, 545. Dieser Gebrauch von non in der indirecten Rede erklärt das moderne "je dis que non", "je réponds que non".

Non findet sich als Negation des Verbs faire nicht nur in Antworten. Wenn Schweighäuser¹ sagt, dass der Gebrauch von non zur Regel wird, wenn faire ein anderes, schon im Satze gebrauchtes Verb vertritt, — wie in einigen von uns citirten Stellen —, so bedarf diese Regel doch der Einschränkung, dass, wofern faire als Ersatzverbum in dem zweiten Theile eines Vergleichungssatzes nach einem Comparativ steht, sich nicht non, sondern stets ne findet: il dist ke volontiers le feroit; mais non fist, H. de Val. XXI, 607; Cil de la ville les doterent mains que il ne firent a premiers, Villeh. LIII, 241; . . mialz amast sa delivrance Qu'il ne feist la demorance, Ch. L. 1523; Plus a enor m'en istrai lors, Que je ne feroie nuitantre, ib. 1578.

Hinsichtlich des Gebrauchs von non in der Ellipse ist das Altfr. in Uebereinstimmung mit der neueren Sprache. Dasselbe gilt von non, wenn es zur Verneinung eines einzelnen Satzgliedes dient.

Das privative in- des Lateinischen wird altfr. häufig durch non ausgedrückt. Einige Beispiele: Conpare ai mon non-savoir, Ch. L. 6770; Diex m'a mis en non-chaloir, B. Chr. 329, 26 und Ajectiva wie nun-nuisanz Oxf. Ps. XXIII, 4; XXIV, 22; non-sient "unwissend" Wolf, Doctr. v. d. M. p. 17.

Als absolute Verneinung in der negativen Antwort einer I. Pers. Sg. ist non manchmal in der alten Sprache von dem Personalpronomen je begleitet: "Voir, dit Guillaumes, or ne l'amez vos mie."
"Ge non, por voir, Damedex la maudie." Pr. d'O. 631; "Car me dites voire novele, Se vos savez, ou il torna Et s'il en nul leu sejorna!"
"Je non," fet il, "se dex me voie." Ch. L. 4910. Der Ausdruck je non ist ein elliptischer Satz; das in ihm zu ergänzende Verbum ist das der vorhergehenden Frage.

In der negativen Antwort theilt non seinen Platz im Altfr. mit zwei anderen negativen Wörtern, mit nennil (nanni, nennin) und naje. Oil wie nennil sind öffenbar in analoger Weise gebildete Wörter. Oil wird gewöhnlich als aus hoc und illud zusammengesetzt betrachtet; dem entsprechend würde nennil also auf non illud zurückzuführen sein. Tobler 2 ist anderer Meinung. Er sagt, oil sei nicht aus hoc und illud, sondern aus hoc und ille entstanden; oui, oil wäre also, nach ihm, hoc ille. Ille (il) sieht er dabei als das Subject eines unterdrückten Verbums an. Dem hoc ille (oui) entspräche demnach ein non ille (nennil). Wir glauben dieser letzteren Ansicht beitreten zu müssen. Einige Beispiele von dem Gebrauche von nennil: Li grans amiraus des galies m'envoia querre et me demanda

Schweighäuser, De la neg. dans les langues rom. p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Tobler, Ztschr. f. vergl. Sprachforsch. N. F. III, 423. 1876.

se je estoie cousins le roy, et je li dis que nanin, Jv. p. 115; Ne quidies mie que les ronces et les espines l'esparnaiscent; nenil nient, ains li desronpent . . . B. Chr. 290, 10; "Si ne l'ara Turnus?" "Nenil." B. Chr. 126, 2. Die Meinungen über den Ursprung von naie sind sehr verschieden und unsicher. Wir begnügen uns einige Stellen, in denen wir es gefunden haben, zu citiren: "As tu de nul home talent?" "Naje, fors un, d'altre n'ai soing." B. Chr. 124, 8; ". . par coi m'estuet pasmer?" "Naje," dist ele, "par Muhomet, mon de!" ib. 188, 15; "Garin, car me di ore, garde ne me celer, Se tu es ens el cors ne ferus ne navrez?" "Naje," dist Oliviers, ja mar mesquerres." Fier. 514.

Non, in Verbindung mit der Conj. se (si), fügt zu einer (positiven oder negativen) Behauptung den Begriff der Ausnahme oder Beschränkung hinzu. Nach einer Negation entspricht das altfr. se—non dem lat. non—nisi. Die Worte, hinsichtlich deren eine Aussage beschränkt wird, stehen zwischen den beiden Partikeln:

. tant que on pooil veoir a oil, ne pooil on veoir se voiles non de nes et de vaissiaus, Villeh. XXV, 120; Si i avoil tant de gent sor les murs et sor les tors, que il sembloil que il n'aust se la non. i. ib. XXXVII, 133; Et il en (viande) avoient mult poi, se de farine non, ib. XXXIII, 165. Se—non findet sich bisweilen in der Bedeutung "sondern"!

. li apeleur jurra sur lui par set humes numez sei siste main, que pur haur nel fail, ne pur altre chose, se pur sun dreit nun purchaser, B. Chr. 42, 6; En la bataille sui o toi a bandon, Je n'i ai mie mains de toi, se plus non, B. d'A. 6767; Si estoil entecies de bones teces, qu'en lui n'en avoit nule mauvaise, se bone non, Auc. et N. p. 234.

#### B. Der Gebrauch von nen.

Mit Ausnahme der Sprache der beiden ältesten französischen Denkmäler und der besonderen Fälle, die wir soeben untersucht haben, ist nicht non, sondern nen oder ne die Negationspartikel des Altfr. Die Form nen wurde anfänglich, z. B. im Alexiusliede, vor vocalisch wie vor consonantisch anlautenden Verben gebraucht: Ne sai le leu ne neu sai la contrede. S. A. 27; Mais nen conurent son vis ne sou semblant, ib. 23; En ieest siecle nen at parfile amor, ib. 14. Ebenso im Roland: A icest mot tel cent milie s'en vunt, Ki que's rapell, ja nen returnerunt, Rol. 1911. Die Bücher der Könige enthalten nur ein Beispiel von nen vor Cons. Diez citirt es Gr. 3, 438.2 Nen steht häufig statt ne zur Vermeidung der Elision des e in ne vor dem vocalisch anlautenden Verbum: En la citet nen ad remes paien Ne seit ocis, o devient chrestiens, Rol. 101; plus sont neir que nen est arrement, ib. 1933; Ja nen arai lui a seignor, B. Chr. 126, 3.

#### C. Der Gebrauch von ne.

Obgleich, unter gewissen Bedingungen, die alte Sprache non oder nen setzt, wo die neuere Sprache ne gebraucht, muss ne doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Tobler, Jahrb. 15, p. 249. <sup>2</sup> Nen findet sich sogar noch bei Froiss. vor Cons.: ensi eut li conestables par sens, nen par grant fait VIII, 257.

auch im Altfr. als die allgemeine Negationspartikel angesehen werden. Aber es ist zu bemerken, dass im Altfr. ne allein genügt, um die Negation auszudrücken, wogegen die heutige Sprache im Allgemeinen verlangt, dass ne von einem Complement begleitet sei. Im Altfr. sind die Complemente der Negationspartikel bald gesetzt, bald fehlen sie, ohne dass man sagen kann, dass durch die erstere Art der Begriff der Verneinung immer mit mehr Energie ausgedrückt werde als durch die andere. Wenigstens findet man ne pas, ne - mie in einer Menge von Fällen, in denen es sich offenbar nicht um eine verstärkte Negation handelt, während andererseits oft die Complemente fehlen, wo man sie hätte erwarten dürfen. Das Schwanken des Gebrauchs der Ergänzungen der negativen Partikel zeigen z. B.: . . ce ne fu mervoile se il dota que grant tens avoit qu'il n'avoit oi noveles ... Villeh. CI, 437; .. et n'ere mie de mervoile que il avoient la terre si tote perdue . . ib. LXXXVIII, 387; De la joie ne de la feste ne convient mie a parler, ib. LVIII, 263. Der Gebrauch der doppelten Negation wurde erst im siebzehnten Jahrhundert zur Regel. Die Schriftsteller des sechszehnten Jahrhunderts bedienen sich noch sehr häufig der einfachen, z. B.: La grande diablerie à quatre personnages estoit bien en ce que possible n'estoit longuement les réserver, Rab. I, 4; Il me faudroit un protocolle, comme Darius, pour n'oublier l'offense qu'il avoit reçue des Athéniens . Mtg. I, o. Schweighäuser verzweifelt an der Möglichkeit, bündige Regeln über den Gebrauch der einfachen Negation im Altfr. aufzustellen. "Nos vieux auteurs," sagt er, "à partir du douzième siècle s'en (der Complemente) sont servis concurremment, sans qu'il soit possible d'établir des différences bien nettes dans leur emploi. Le hazard, le caprice, ou bien encore le besoin du vers devait en décider le plus souvent." Die Meinung Schweighäusers nur zum Theil billigend, sagen wir, dass es die Satzform ist, welche das Setzen oder Nichtsetzen der Ergänzungen der Negation regelt. Es gibt Fälle, in denen es ziemlich selten ist, ne in Begleitung eines Füllwortes anzutreffen. Die Bedingungen, unter denen dieses stattfindet, sind ungefähr dieselben wie in der neueren Sprache; wir müssen indess zugeben, dass die Regeln, welche wir für den alten Sprachgebrauch zu geben im Begriff sind, nicht ganz so streng beobachtet sind als die entsprechenden im Neufr. Wir theilen diese Regeln in zwei Klassen: die einen betreffen die einfache Negation in Haupt- und Nebensätzen; die anderen gelten von dem Gebrauch des unverstärkten ne in Nebensätzen ausschliesslich.

### a) Das einfache ne in Haupt- und Nebensätzen.

1. Das Altfr. setzt gewöhnlich nur das einfache ne in Sätzen, die eine Bitte oder Wunsch ausdrücken: . . male parole nen isse de voz buches, B. Chr. 43, 33; Ne voille Dex que ce m'aviegne, ib. 130, 11; . . amis, ne vos soit grief, ib. 166, 19; Mes del seirement ne vos griet, Ch. L. 6614. Handelt es sich um einen sehr energisch verneinten Wunsch, so stehen natürlich die Füllwörter, und zwar in diesem

6 F. PERLE

Falle gewöhnlich das Adverb ja: . . gwil ne me grieve point, Se dex joie et sante me doint, B. Chr. 166, 23; . . ja deu ne place . . ib. 123, 17;

Li lignajes a qui ja dex n'ait, M. de Gar. p. 214.

2. Die Complemente der Negation sind regelmässig unterdrückt. wenn die Negation des Verbs beschränkt ist durch que, forsque, ne mes, ne mes que, se - non, trosque, desi, desque. Ausnahmen sind selten. Beispiele: .. il ne remest es vaissiaus que li marinier, Villeh. XXVII, 135; .. ne li fu demourei de tout harnois que sa chape, Jv. 49; .. n'ere de mervoile; que il avoient la terre si tote perdue, que il ne tenoient defors Constantinoble, Villeh. LXXXVIII, 387; Ne voit passage qui soit a son pleisir Fors par les rois qui sont de grant air, B. d'A. 1042. Beispiele für den Gebrauch der einfachen Negation in Verbindung mit ne mes: De cez i a qui la chose oent Qu'il n'entandent et si la loent, Et cil n'en ont ne mes l'oie, Ch. L. 153; A grant merveille par fu le cheval fier, Si desraez, com j'oi tesmoignier, D'une grant toise n'i ose en aprochier Ne mes celui qui en fust costumier, Cor. L. 640. Wir fügen eine Stelle hinzu, in der die von uns gegebene Regel nicht beobachtet ist: .. li hom lays quant il ot mesdire de la loy crestienne, ne doit pas desfendre la loy crestienne ne mais de l'espee, Jv. Credo p. 19. Hinsichtlich des Gebrauchs des einfachen ne, wenn die Negation von einem se — non begleitet ist, verweisen wir auf die oben citirten Stellen. Das folgende Beispiel zeigt indessen, dass auch hier Ausnahmen nicht unerhört sind: Et li Dux dist gu'il n'enprendroit mie cestui plait ne autre se par conseil non as contes et as barons, Villeh. XVII, 80. Eine einer Negation folgende Zeit- oder Ortsbestimmung, ausgedrückt durch trosque, tresque, dusque und ähnliche Partikeln, veranlasst gleichfalls das Wegfallen des Füllwortes: Tel forteresce n'a trusqu'au flun Jordane, Pr. d'O. 193; .. li baron lor cheirent as piez, mult plorant, et distrent que il ne moveroient tresque cil aroient creante que .. Villeh. XXIV, 116; Dormans les treuve bras a bras acolez, N'ot dous si biax desci en Dureste, B. Chr. 58, 23; Il n'a si bele desi en Oriente, Pr. d'O. 201; Desi a Cordres ne se sont areste, B. d'A. 6524. Abweichungen von dem allgemeinen Gebrauch sind indess hier häufiger. Einige Beispiele davon: Desi a Rome ne sont mie arestez, Cor. L. 285; Desi a Rome ne s'est pas artargie, ib. 1142; Trusqu'au mostier ne prist il onques fin, ib. 1695.

3. Ne steht ohne Complement, wenn das negative Verbum einem verkürzten Objectssatze vorausgeht: Dr.v.! dist li cuens, qui en croiz fu penez, Com longue atente a poure bacheler Qui n'a que prendre ne autrui que doner, Ch. de N. 80; Moult fu dolans, n'i ot que correcier, ib. 700; .. regardez que petites gens eussent fait qui n'eussent cu de quoi paier, quant tex hom ot si grant destourbier, Jv. p. 225; Toz seus en si salvage terre, Que l'en ne seust ou querre, Ch. L. 2785; N'i eussiez que demorer S'il vos pleust, ma dame chiere,

ib. 1628.

4. Ein negativer Satz, an welchen sich ein Relativsatz anschliesst, zeigt nur die Partikel ne: . . il n'i ot si hardi qui n'aust grant joie, Villeh. XXXVII, 181; Et sachiez que il n'i ot si hardi cui la chars

ne fremist, ib. XXVI, 128; Pains nel voit qui les ost envaier, B. d'A. 179; Paiens nel voit qui ne soit esmaians, ib. 218. Das Relativpronomen is unterdrückt in den folgenden Stellen: En ceste tere n'est remes chevaliers Ne seit ocis o en Sebre neiez, Rol. 2797; N'i ad Françeis, se a lui vient juster, Voeillet o mun, n'i perdet sun eet, ib. 3169; N'i

a celui, n'ait la targe faussee, B. d'A. 272.

5. Die moderne Grammatik verbietet den Gebrauch der Füllwörter, wenn im Satze eines der halbnegativen Wörter rien, personne, nul, aucun vorkommt. Im Altfr. ist diese Regel auf aucun und rien zu beschränken. (Personne in Verbindung mit der Negation findet sich altfr. verhältnissmässig selten.) Wir citiren einige Beispiele, in denen die Regel nicht beobachtet ist: De Heudriet mon fils, dites lui, por riens nee Ne seroit pas la mere, un seul jour consivree, Bert. p. 041; Mes rien ne vaut, car retenir Nel pueent pas por nulle rien, B. Chr. 133, 17. Steht in einem negativen Satze nul, so kann die Auslassung der Füllwörter nicht als Regel betrachtet werden. Der Gebrauch der Complemente ist in diesem Falle fast ebenso allgemein als der Nichtgebrauch: .. or sacies bien que nous ne nos assentirons point a nul consel que nous vos lassons, H. de Val. p. 136 n. d. Ausg. v. Poujoulat; .. il ne souffriroient mie la guerre en nule fin, Villeh. LXIV, 288; Sa dame a cil lerres souduite Qui n'estoit de nus max estruite Ne ne cuidoit pas a nul fuer, Ch. L. 2725. Die neuere Sprache gebraucht stets nur die einfache Negation, wenn die Conjunction ni einen negativen Satz an einen anderen anschliesst, oder wenn  $ni \dots ni - ne$ dem lat. nec -- nec entspricht. Auch hier kann im Altfr. der Gebrauch des einfachen ne noch nicht als Regel gelten. Die folgenden Citate zeigen die Füllwörter in Verbindung mit ne (non) — ne (nec): En deus vos braz li lanciez par les flans, Ne de besier ne soiez mie lenz, Pr. d'O. 915; Ne vos veut pas ne mentir ne boisier, B. d'A. 7771; Ensi tote jor se contient, Ne la nuit pas ne se repose, B. Chr. 148, 24; Non por quant, ou juer, ne ou rire, ne ou solaciier, ne gist mie toz li maus, H. de Val. I, 502. Die Füllwörter finden sich in diesem Falle zuweilen noch bei ganz modernen Schriftstellern: Vous ne connaissez point ni l'amour ni ses traits, Corn., Les Hor. III, 4; Il fit en entrant cinq ou six profondes révérenses à la compagnie qui ne se leva ni même ne le salua point, Le Sage, Gil Blas III, 11.

6. Die einfache Negation ist die Regel bei gewissen Redensarten, wie n'avoir cure, n'avoir soing, n'avoir pooir, n'avoir dreit, n'avoir garde u. a.: Mes de tot ice n'avoit cure La dameisele de la chanbre, Ch. L. 1256; "N'ai soing," fet-il. "de reposer," ib. 5087; .. mostrerent as barons et as pelerins que cil qui tel murtre faisoit, n'avoit droit en terre tenir, Villeh. XLVIII, 224; ... il distrent qu'il n'avoient pooir, Jv. 134. Was n'avoir garde anbelangt, so bemerken wir, dass diese Wendung ihre Bedeutung geändert hat. Im Altfr. bedeutet sie "nicht fürchten", "Nichts zu fürchten haben", wie in den folgenden Stellen: N'avaras Iu garde par home qui soit ne, B. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Der Arbeit Schweighäusers (p. 98) entnommen,

8 F. PERLE

188, 6; .. quarante ans n'avons mais garde, car lour enfant sont petit, Jv. p. 131. In der heutigen Sprache hat n'avoir garde den Werth von "weit von Etwas entfernt sein", "sich vor Etwas in Acht nehmen": Je n'en citerai qu'un (exemple) que je tiens de bon lieu et que Plutarque n'eût eu garde d'omettre, mais que Ramsai n'eût eu garde d'écrire quand il l'aurait su, Rousseau, Émile, Livre IV; Il (le sage) se met au-dessus de ces sortes d'affaires. Il n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui De tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui, Mol. F. s. V. I. Brinkmann 1 übersetzt n'avoir garde mit "ich habe Furcht", und bestreitend, dass die moderne Bedeutung der Redensart sich habe aus der alten entwickeln können, wofern - der allgemeinen Meinung nach — ne in ihr Negationspartikel ist, behauptet er, dass ne hier nicht auf non, sondern auf das lat. inde zurückzuführen sei. Die an der unten citirten Stelle beigebrachten Beispiele beweisen allerdings, dass ne im Altfr. zuweilen als Nebenform von en (inde) zu betrachten ist. Soll indess das folgende — das einzige von dem Verfasser bei dieser Gelegenheit citirte — Beispiel darthun, dass in dem ne von n'avoir garde ein inde zu erkennen sei, so glauben wir dieser Ansicht einige Bedenken entgegen stellen zu müssen. Un arc volu a Hues regarde: Cele part vint et s'i est acostes. Derrier n'a garde li gentis baceler. Il tient el puing le bon branc acere, Cui il consieut a le fin est ale, Huon de Bord. Bartsch, Chr. 189, 43. Brinkmann übersetzt diese Stelle auf folgende Weise: "Eine Wölbung erblickte Huon, dorthin ging er und dort lehnte er sich an. Dahinter (hütet sich) vertheidigt sich der edle junge Ritter." Diese Uebersetzung ist jedoch weder nothwendig noch wohl mit dem Zusammenhang verträglich. Mehr in Uebereinstimmung mit der alten Bedeutung von n'avoir garde möchten wir die fragliche Stelle wiedergeben durch: "im Rücken hat der junge Ritter nichts zu fürchten". Wenn Brinkmann sagt, dass im Neufr. n'avoir garde den Sinn "ich habe Furcht" habe, so übersetzt er es in der That so frei wie nur irgend möglich. Littré erklärt es durch n'avoir pas la volonté, le pouvoir, être bien éloigné de (faire) quelque chose. Nach ihm schliesst also n'avoir garde stets eine Negation in sich. Aber selbst wenn wir zugeben, dass die Wendung den Sinn annehmen kann, den Brinkmann ihr zuschreibt, so ist es doch nicht weniger möglich die moderne Bedeutung aus der alten abzuleiten, ohne dass es deshalb nöthig ist, dem Adverb ne einen anderen Charakter beizumessen als den, welchen es neufr. sonst immer hat, - Negationspartikel zu sein. Da das Substantiv garde von dem althochd. warta (Warte, das Ausschauen, der Ausguck) herstammt, so bedeutet n'avoir garde ursprünglich: "einer Sache wegen nicht Ausguck haben (halten)", "auf Etwas nicht hinsehen". Aus der Bedeutung "auf Etwas nicht hinsehen" konnte sich leicht die gewöhnliche "Etwas nicht fürchten" entwickeln. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammatische Untersuchungen von Dr. Friedrich Brinkmann, Herrigs Archiv Bd. 53, p. 195.

ursprüngliche Bedeutung von (n') avoir garde liegt z. B. zweifellos in folgender Stelle vor: Li fuz en ot des bones graces, Don les eschaces fetes furent Que les pieces toz jorz andurent . . . De ces dos choses n'a il garde; B. Chr. 170, 25. Von "Furcht haben" kann hier gar nicht die Rede sein. Die folgende Stelle, die nach Brinkmanns Ansicht die objective Ergänzung des Verbalbegriffs doppelt enthalten würde, würden wir demnach in folgender Weise wiederzugeben haben: Or n'ai mes garde de paien mescreu, B. d' A. 1579 "Ich werfe keinen Blick mehr auf einen ungläubigen Heiden, ich kümmere mich nicht mehr um ihn - ich fürchte ihn nicht mehr." Es ist unschwer einzusehen, wie "auf Etwas nicht hinsehen", "sich um Etwas nicht kümmern" hat zu "von Etwas weit entfernt sein", "sich vor Etwas in Acht nehmen", ja selbst zu "sich vor Etwas fürchten" werden können. Wir fügen hinzu, dass es auch im Altfr. eine Wendung gibt, die eine Affirmation auszudrücken scheint, wiewohl das Verb von der Negationspartikel begleitet ist. Man übersetzt gewöhnlich die Redensart je ne gart l'hore que durch "ich sehe die Stunde kommen wo". Indess ist hier ne ebenso wenig unlogisch gebraucht als in n'avoir garde. Seinem deutschen Ursprunge gemäss bedeutet garder "aus Besorgniss (auf Etwas) hinsehen", eine Bedeutung, die es noch manchmal im Neufr. hat und die auch dem Compositum regarder zu Grunde liegt. Da aber je ne gart l'hore in der Regel zum Ausdruck einer gewissen Resignation dient, so kann die buchstäbliche Uebersetzung "ich sehe nicht die Stunde", "ich sehe nicht nach der Stunde" unbedenklich durch die freiere "ich suche mich der Stunde nicht mehr zu entziehen" oder "ich sehe die Stunde kommen" ersetzt werden. Wir geben einige Beispiele von dem Gebrauche von ne garder l'hore: Moult est ireus et pleins de cruaute, Je ne gart l'ore qu'il m'ait escervele, B. d'A. 3521; Car je ne garde l'eure que a dens ou a poe Me tiegne ours ou lyons qui toute me deffroe, Bert. p. 51; En une croute del mostier Saint Martin En a l'enfant ensemble o lui foui; Ne gardent l'eure que il soient martir, Cor. L. 1457.

7. Die Negation der Verben chaloir und plaire ist nur durch das einfache ne ausgedrückt: Mais Dex, ne plot plus se peust aidier, Cor. L. 1122; . . ne plot Deu que il morust, Villeh. XLVIII, 223; . . cil qui les (les cœurs) anblent, Li larron, qui prodome sanblent Icil sont larron, iprocrite Et traitor qui metent lite, En cuers anbler dont ax ne chaul, Ch.L.2735; D'autre part ra tel covoitie De la bele dame veoir . . . Que de la prison ne li chaul, ib. 1538; Chele de qui je doi joie esperer Me voil morir et de moi ne li ceut, M. XII, 3.

8. Die Füllwörter pas, mie, point sind unterdrückt, wenn ne von dem Adverb plus begleitet ist, sei es, dass ne — plus als Zeitadverb gebraucht ist, sei es, dass es zur Verneinung eines Comparativs dient: Tuit li Latin qui estoient herbergie dedenz Constantinoble...n'ossernt plus demorer, Villeh. XLIV, 205; .. distrent que il ne remanroient plus a Johannis, ib. CX, 474; En toute France n'ot plus bel bacheler, B. d'A. 3391; Et Aliste sa fille, plus bele rien

IO F. PERLE

ne sai, Bert. p. 12. Die alte Sprache kennt also noch nicht den Unterschied, welchen das Neufr. zwischen ne - plus und ne - pas plus macht. Man trifft ne - plus neben ne - pas (mie) plus in Stellen an, in denen plus für sich allein einen Comparativ ausdrückt: Car il n'arvient plus d'enfanz. Ne n'ot mie plus de XVI anz, Ch. L. 5365. Statt ne - plus steht altfr. häufig ne - mes: ... nos ne poons mais movoir, Villeh. XVIII, 86. — Der Gebrauch der Füllwörter bei savoir, pouvoir, oser, cesser ist im Altfr. ebenso schwankend wie in der neueren Sprache.

#### b) Das einfache ne in Nebensätzen.

a) Ne als logischer Repräsentant der Negation. 1. Ne steht ohne Ergänzung im verneinten Bedingungssatz nach den Conjunctionen se, quand und mesque. Beispiele: Or poez savoir, seignor, que se Diex n'amast ceste ost, qu'ele ne peust mie tenir ensemble, Villeh. XXII, 104; .. de cel avoient poi et de char fresche nulle chose, se il ne l'avoient des chevaus, ib. XXXIII, 165; se vos nel faites, nos vos ferons le pis que nos porrons, ib. XXX, 146; .. me semble il que on ne li fist mie assez quant on ne le mist au nombre des martirs, Jv. p. 2; Dex, dist Guillaumes, or ai ge mon desir, Quant je ne voi mon cheval alentir, B. d'A. 1065; En ki me purrei mes fier Quant Vsolt ne me deing amer, B. Chr. 93, 13; Mesque de par lui ne remaigne, Je le ferai, ce vos otroi, Seignor de ma terre et de moi, Ch. L. 1804. Ebenso in dem durch qui eingeleiteten Bedingungssatze: Qui Amor en gre ne requialt Desqu'ele antor li l'atret Felenie et traison fet, Ch.L. 1446; Tot le hernois ont en un mont ruie, Et qui nel volt en bon gre otrier Onc n'i mist gage fors la teste trencier, Cor. L. 1859; Qui ne le set, si le demant A cels qui sont loial amant, B. Chr. 318, 26. 2. Ein negativer Relativsatz, welcher sich auf eine Negation bezieht, zeigt nur die einfache Negationspartikel: . . il n'i avoit celi qui ne fust gramdre que une des nos, Villeh. XXXVII, 179; Borgois nel voil qui a l'autre ne die . . . B. d'A. 2336. Das Relativpronomen ist in folgenden Stellen unterdrückt: N'i ad paien nel prit e nel'aürt, Rol. 854; N'i a celui n'ait penon ou ensaigne, B. d'A. 599; Ne n'i a nul n'ait la teste copee, ib. 2068. Die Wörter pas, mie, point begleiten ebensowenig die Partikel ne in Sätzen, deren Beziehungswort peu ist: .. poi i ot des rues ou il n'eust grant estor, Villeh, XVIII, 88; . . poi ere jorz que on n'i assemblast, ib. XLIX, 226. 3. Ne steht in Consecutivsätzen, wenn die Conjunction que in Verbindung mit der Negation dem deutschen "ohne dass" entspricht: Moyses vit la flambe enz el buisson Que n'ardoit busche ne ne fesoit charbon, Cor. L. 1013; Gardez n'en isse nus homs qui soit soz ciel, Ne clers ne prestre, tant saiche bien proier, Que il n'en ait toz les membres tranchiez, ib. 1652; Gardez n'en isse nus homs de mere vis, Que il ne soit detranchiez et ocis, ib. 1661. 4. Der von il ne puet estre abhängige negative Satz zeigt, wie in der neueren Sprache, nur ne: . . Et ne pooit estre que a si grant honor . . n'en i aust mult des habaanz . . . Villeh. LVII, 250; Il ne puet estre qu'il ne l'ait,

B. Chr. 208, 17. Il ne puel estre que . . . ne entspricht dem lat. fieri non potest quin. 5. Wie im Neufr. steht die Negationspartikel nach den Ausdrücken, die dem deutschen "seither" entsprechen: grant tens avoit que il n'avoit oi noveles d'als, Villeh. CI, 437; Nem conoistront tanz jorz at que nem virent, S. A. 42. In dem temporalen Nebensatze nach avant que ist der Gebrauch des ne noch seltener als im Neufr.: . olames bien une lieue avant que li uns ne parlast à l'autre, Jv. p. 138.

β) Der unlogische Gebrauch von ne in abhängigen Sälzen. An die bisher untersuchten Fälle, in denen ne der logische Repräsentant der Negation ist, schliesst sich eine Reihe anderer an, in denen der Gebrauch der Negationspartikel logisch nicht zu rechtfertigen ist. Der unlogische Gebrauch von ne ist altfr. weit allgemeiner als

in der heutigen Sprache.

- I. Die moderne Grammatik verlangt, dass nach den positiv und nicht fragend gebrauchten Ausdrücken der Furcht und Besorgniss dem Verbum des abhängigen Satzes die Partikel ne vorangehe. So entspricht das moderne je crains qu'il ne vienne genau dem lat. timeo ne veniat. Das Adverb ne (non) ersetzt also in Verbindung mit que die lat. Conj. ne. Sofern alles Fürchten ein negatives Begehren ist, ist der Gebrauch des Adverbs ne im Franz. nach diesen Verben ebenso wenig unerklärlich als der der Conj. ne im Lat. Schweighäuser ist anderer Meinung: "L'expression latine a passé telle quelle dans la langue vulgaire, et nos pères s'en sont servis longtemps, sans se douter probablement que, dans leur bouche, elle était devenue un non-sens. Cependant, de très-bonne heure déjà, la logique et la saine raison l'ont emporté quelquefois sur la force de l'habitude." Die Partikel ne fehlt allerdings oft im Altfr. nach den Verben des Fürchtens, wo der neuere Sprachgebrauch sie verlangt, andererseits aber setzt sie das Altfr. gar nicht selten, wenn die betreffenden Ausdrücke negativ gebraucht sind. In den folgenden Stellen ist der ältere Gebrauch mit dem modernen in Uebereinstimmung: S'or ne m'en fui, molt criem que ne t'en perde, S. A. 12; .. li soudans a paour que il ne le tueen! ou que il ne le desheritent, Jv. p. 101; Se je sui en grant esmai Qu'el ne me veille tolir Chascuns qui la puet veir, M. XXV, 5. Die moderne Grammatik würde indess die Unterdrückung des ne in den nächsten drei Belegstellen nicht unbeanstandet lassen dürfen: A vos feire enor et servise Criem, que pooirs ou tans me faille, Ch. L. 6686; Je doutoie, co sachez, Ke vus trop vus hastisiez, B. Chr. 05, 31; Si crient se il li demandast Q'an li tornast a vilene, ib. 169, 5. Beispiele von dem Gebrauch des ne nach den verneinten Verben der Furcht: Chevaliers ne peor n'aiez De ma dame qu'el ne vos morde, Ch. L. 1966; Mais li miens pas ne se crient K'il ne la serve toujours, M. IX, 2.
- 2. Das Verbum douter im Sinne von dubitare (zweifeln) verlangt ne vor dem Verbum des abhängigen Satzes: . . nous doutons que quant vostre neis venra en la haute mer, que elle ne puisse souffrir les cos des ondes, qu'elle ne se despiece, Jv. p. 223; . . an redot Est, que

I 2 F. PERLE

li jaianz ne venist A tele ore, que il poist Venir a tens a la puecle, Ch. L. 3992. In diesen Stellen ist douter affirmativ gebraucht; wir fügen andere hinzu, in denen es negirt ist: Dame, de ce ne dot je rien Que vos ne li puissiez molt bien Sa pes feire, se il vos siet, Ch. L. 6611; Segneur, ne soies ja doutant Que jou n'en ochie autretant. B. Chr. 311, 43.

3. Ne ist unlogisch gebraucht nach den verneinten Verben nier und désespérer: Nous ne pourrions nier Ne nous aiez par armes pris, B. Chr. 308, 36; Viax tu done, fet ele, noier Que par toi ne soit morz mes sire, Ch. L. 1760; Ja ne vos an desesperez Que je tot mon

pooir n'en face, ib. 5094.

4. Das Altfr. setzt regelmässig die Partikel ne im abhängigen Satze nach den Verben défendre und desreer: . . il fait defendre que on n'assaille mie le castel, H. de Val. XIV, 509; Je te desfenc, sour les ex a crever, Que ce François ne doinses que disner, B. Chr. 192, 9; Desque ce vit Hector et sout Que ses peres li deveout Qu'il n'i allast celle foiz, ib. 131, 28.

5. Wie die neuere Sprache, setzt das Altfr. die Negationspartikel nach den positiv oder negativ gebrauchten Verben des Hinderns: A molt grant poinne se relient Mes sire I reins, a que qu'il tort, Que les mains tenir ne li cort, Ch. L. 1300; Ne puet muer que de ses oilz ne plurt, Rol. 773; Quant Cuenes de Biethune oi ceste response. . ne se pot tenir que il au conte ne desist, H. de Val. XVII, 585; Quant voit Guillaumes Hernaus ne respont mie Ne puet muer qu'en

plorant ne li die, B. d'A. 2107.

6. Der abhängige Satz nach den negativen Verben des Unterbleibens, Unterlassens, Zögerns zeigt gleichfalls das unlogische ne: De ceste noviele fu li empereres molt lies .. por chou ne remest il mie que Cuenes de Biethune . . et li autres . . n'alaissent a Cristople, H. de Val, XXIV, 622; por tot ce ne remanoit mie que il n'en feissent assez par cele porte, Villeh. XXXIII, 165; Li voi venir deux reis de mel estrais No part remaindre que grant ester n'i oit. B. d'A. 1223; Ge ne leroi por l'or de dix citez Que je ne voise el regne dont fui nez, Pr. d'O. 1692; Or ne lairai nem mete en lor bailide, S. A. 42; Jo ne lerreie pur tut l'or que Dex fist . . . Que ne li die, se tont ai de leisir, Que Carlemagnes .. Rol. 457; Son groing i mist, n'a pas failli Qu'il n'en traisist fors des anguiles, B. Chr. 202, 16. In folgendem Beispiel steht ne nicht nach ne pas faillir: .. nous ne deverons pas faillir que nous les prenons touz, Jv. 93. Dies findet sich auch zuweilen nach dem verneinten laisser: .. ne lerrat pur tut l'or de suz ciel Qu'il alt ad Ais u Carles soelt plaidier, Rol. 2666. Auch der umgekehrte Fall ist nicht unerhört, d. h. der Gebrauch von ne nach affirmativem laisser: Ja le leissames nos por peresce, Espoir, que nos ne nos levames, Ch. L. 80. Beispiele für den Gebrauch von ne nach den Verben des Zögerns: Mengeront vos, sans pain et sans farinc, Ne targeront que il ne vos ocient, Pr. d'O. 341; N'en alez plus delaiant Qu'au pie ne l'en ailliez cheoir, Ch. L. 3968. Handelt es sich indess in dem von einem solchen Verbum abhängigen Satze um

eine Thatsache, so steht die Negationspartikel nicht: Ne tarda puis gueires granmant Que mes sire Yveins sans arest Entra armez, Ch. L. 2222; L'empereres. . ne tarda gaires qu'il prist une cite, Villeh. LIX, 267. Da in diesen Fällen Haupt- und Nebensatz dasselbe Subject haben, so bedient sich die neuere Sprache statt des abhängigen Satzes des Infinitivs. Der Infinitiv findet sich andererseits altfr. verhältnissmässig selten. Wie das verneinte laisser, verlangt das negative Verbum faindre im Sinne von "zögen", "lässig sein" die Negationspartikel im Nebensatze: Et voir ele ne se faunt mie Qu'au pis, qu'ele puel, ne se face, Ch. L. 1482; Ja mes cuers ne sera

fainz Que je tot mon pooir n'en face, ib. 6642.

7. In Uebereinstimmung mit dem heutigen Sprachgebrauche steht ne in dem von der Wendung il s'en falt abhängigen Nebensatze: Je y allai veoir et oi que la citerne fondoit sus aus et qu'il ne failloit gueres qu'il ne fuissent tuit couvert, Jv. p. 194; poi en failloit que il ne l'en avoit tolu pres de la moitie, Villeh. XLIII, 202; Petit s'en faut ne lor soit coruz sus, B. d'A. 2835; Petit s'en faut ne nos a effronte, ib. 7402. An Stelle von il s'en faut que, il ne s'en faut pas beaucoup que setzt das Altfr. gern elliptische Wendungen wie par poi (que), pour poi (que), par un poi (que), a po (que), par un petit (que), a bien petit (que), par un seul petit (que) und ähnliche andere. Beispiele: par poi que l'os ne fu tote perdue, Villeh. XVIII, 89; il gieloit et ne geoit a celui point . . que a paine que li langhe ne engieloit en le bouche, H. de Val. XIII, 563; il avoit pleu . . que li flun estoient si creu . . que a poi que li sommier ne noioient dedens . . ib. XXVIII, 642; Andromacha plore et sospire Si grant duel a et si grant ire . . . Et par un poi le senz ne pert, B. Chr. 130, 15; Quant Guiz l'entant a pou n'enraige vis, Cor. L. 2511; Par un petit que le cuer ne me fent, Pr. d'O. 1341; Desramez l'ot, pres n'a le sens changie, Cov. V. 805; Dunc a tel doel, pur poi d'ire ne fent, A bien petit que il ne pert le sens, Rol. 304; .. pour un seul petit nel a jus trebucie, Fier. 848.

8. Ne ist zuweilen unlogisch gebraucht im Nebensatze nach sans ce que: Ensi se tienent nostre gent dedens le ville sans chou que a nullui ne mesfont riens . H. de Val. XXXII, 663; Et tuit a lor seignor ofrirent Lor servise, si com il durent, Sans ce que il ne le

conurent, Ch. L. 4572.

9. Die heutige Grammatik verlangt den Gebrauch von ne im Nebensatze nach einem Comparativ, wenn der erste Theil des Vergleichungssatzes affirmativ ist. Das Altfr. setzt in diesem Falle die Negationspartikel sehr oft nicht, besonders wenn sich der Nebensatz auf mielz im Sinne von plußt bezieht. Beispielet: De ce fust uns autres dolanz Qui mialz amast sa delivrance Qu'il ne feist la demorance, Ch. L. 1522; Ele est plus blanche que n'est noif or gelee, B. d'A. 3099; Et voist plus lost, que il ne siaut, Ch. L. 1835; Qui a nule fille qui die A sun pere par presumtie Qu'ele l'aint plus que ele deit, B. Chr. 102, 10; Mialz vialt morir, que il s'en aut, Ch. L. 1542; Mialz voeill murir qu'en entre paiens remaignet, Rol. 2336. Hieran schliesst sich der Gebrauch von ne nach der einem Comparativ

I 4 F. PERLE

gleichkommenden Verbindung von tant und einer Cardinalzahl, wie z. B. in den folgenden Stellen: Et an la pucele revit De san et de biaute cent tanz Que n'ot conte Calogrenanz, Ch. L. 780; . . de nes et de galies . . , bien a troiz tanz que il n'aust en l'ost de genz, Villeh. XII, 56; . se vos estiez vint tant de gent que vos n'estez, ib. p. 36 (nach der Ausg. von Poujoulat). Ne nach einem Comparativ und nach Conjunctionen wie il y a que, avant que, sans ce que ist als eine energische, aber logisch verwerfliche Bezeichnung des in jenen Nebensätzen liegenden negativen Sinnes zu betrachten. Die in der Conjunction liegende Negation ist zur Verstärkung doppelt ausgedrückt. Schliesslich erwähnen wir noch den gelegentlichen Gebrauch eines pleonastischen ne in Verbindung mit a paines: Tant li touchoient au cuer li distorbier . . . Que plus a faines ne li povoit touchur, Enf. Og. 7433. Vgl. Tobler in Götting, gelehrt. Anz. 1877, St. 51, p. 1609.

#### c) Anderweiter Gebrauch von ne im Altfr.

In allen bisher untersuchten Fällen ist ne Negation des Verbs. Neufr. ist es auf diese Function beschränkt; nicht so im Altfr. Das Altfr. setzt es ausserdem noch unter gewissen anderen Umständen, unter denen die neuere Sprache theils non, theils den Begriff der Negation in sich schliessende Conjunctionen gebraucht.<sup>1</sup> I. Ne als Verneinung eines einzelnen Satzgliedes, namentlich in der Antwort vor persönlichen Fürwörtern, oder in Verbindung mit que dem modernen non que entsprechend: Guenes respunt: Ne vus a ceste feiz, Rol. 567; Ne mies k'il del tot puist estre senz pechiet, B. Chr. 198, 16; La purteit del cuer ait en ceu li prelaiz k'il desirst l'esploit d'altrui et ne mies qu'il voillet estre sires . . ib. 197, 34. 2. Ne in Verbindung mit Adverbien wie mais und plus. Ne mais, ne mais que hat den Sinn von excepté, zuweilen bedeutet es auch "so bald als": Avroiz corone grant et lee Ne mais que l'aive soit chaufee, B. Chr. 209, 5; Françeis se taisent, ne mais que Guenelun, Rol. 217; Jo ne sai veirs nul hume Ne mais Rollant k'uncor en avrat hunte, ib. 381; D'une grant toise n'i ose en aprochier Ne mes celui qui en fu costumier, Cor. L. 642. Bisweilen hat ne - ne mes que die Bedeutung ne plus que, "nur noch". So in den folgenden Stellen: Des duze pers li dis en sunt ocis, Ne mes que dous nen i ad remes vifs, Rol. 1308; Mais cele le ciel en jura Que ja od lui ne remanra Ne mais que un sul chevalier, B. Chr. 106, 34. Neben ne — ne mes, que findet man in gleichem Sinne ne - mes que: Si n'i a mes que del monter, Ch. L. 2623. Ne plus que, ne que stehen im Sinne von (ne) pas plus que, dem deutschen "ebensowenig" entsprechend: Toz seus en si salvage terre Que l'en ne le seust on querre, Ne nus hom ne fame ne fust, Qui de lui noveles seust Ne plus que s'il fust en abisme, Ch. L. 2785; Mes del baron n'ont il mie aterre, Ne de la sele del cheval remue Ne plus qu'il fussent a une tor hurte, B. d'A. 1088; .. li moinnes ne puet

 $<sup>^{1}</sup>$  Vergl. Toblers Vermischte Aufs. zur Gramm. des Franz., Ztschr. für Rom. Philologie I,  $\pm$  if.

vivre hors de son cloistre sans pechie mortel ne que li poissons vivre sans yaue, Jv.p. 236; Car ne l'os pas plainement aviser Ne que fait son maistre l'enfes mes fais, M. XI, 4. Statt ne que steht zuweilen das noch heut gebräuchliche non plus que oder nient plus que: . . ne nulle pitie n'en avoient non plus que se ce fuissient chiens, B. Chr. 430, 15; Mes iex ki n'en pueent soufrir le fais Nient plus c'on puet el solel esgarder, M. XI. 3. Gewisse adverbiale Ausdrücke nehmen in Verbindung mit ne concessiven Sinn an, so ne porquant (neben non pour quant), ne por hoc (neperoec, nemperro), nequedent (nequendent): Mais nemperro granz fu li dols, Pass. B. Chr. 13, 9; Neporquant de Plaisance se partirent unes mult bones genz . . . Villeh. XI, 54; Non pourquant Lyenars fu navres, H. de Val. III, 510; Ne por hoc mes pedre me desirret, S. A. 42; Neporoec je nel di mie Seulement por son grant renon, Ch. L. 2412; Mes nequedent tant se sont efforcie, Que la presse ont des Sarrazins percie, Cov. Viv. 768.

# 2. Die halbnegativen Wörter: nul, nesun, negun, nuns, nient; ne (nec).

Wenn Wörter wie nul, nesun, nient, die ihrem Ursprunge nach verstärkte Negationen sind, im Franz. zu Negationscomplementen geworden sind, d. h. wenn sie der Anlehnung an die Negationspartikel ne bedürfen, um im vollständigen Satze den Begriff der Negation auszudrücken, so findet dieser Gebrauch seine Erklärung nicht nur in der natürlichen Neigung jeder Sprache, die Negation durch Verdoppelung ihrer Bezeichnung zu verstärken, sondern auch besonders darin, dass der Muttersprache eine ähnliche Ausdrucksweise keineswegs fremd war. Die Sprache von Plautus, Terenz, ja selbst die von Cicero bietet Beispiele davon dar. In dem Latein des Mittelalters begegnen uns die Häufungen negativer Wörter so oft, dass wir sie kaum noch Ausnahmen nennen können. So beispielsweise in den folgenden Stellen: Nec ad pretium nec ad donum non cupimus tale anonae, Frodebert an Importunus<sup>2</sup>; nam illi nec ad placitum adfuit, nec nulla persona ad specie sua direxit, Form. Andeg. XIII2; nec post me in taxata ipso caballo numquam habui; nec alio tibi excude non redebio, nisi . . ib. XV. Wir beginnen unsere Untersuchung über den Gebrauch der Halbnegationen mit nul.

#### A. Der Gebrauch von nul.

I. Wie neufr. bedarf nul (nom. neuls³, niuls, nuls, nuls, nuls, régime nul, nului) auch im Altír. stets der Partikel ne im vollständigen negativen Satze. Wir haben nur eine Stelle gefunden, in der die sonst streng beobachtete Regel⁴ verletzt ist: Nus homs de char, pelerins ne paumiers Ne seust tant errer ne chevauchier, Plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Schweighäusers Abhandlung p. 2-5.

Recueil d'anciens textes bas-latins etc., ed. P. Meyer. Paris 1874.
 Die Schreibung neulz noch in dem Mystère du siège d'Orléans v. 139.

<sup>4</sup> Cf. Schweighäuser p. 24.

16 F. PERLE

bele dame peust nus acointier, Cor. L. 1362. Nul kann subst. und adj. gebraucht werden. Als Adjectiv steht nul altfr. bisweilen vor, bisweilen nach dem Substantivum. In den folgenden Stellen steht nului als Objectscasus: N'a nelui ne port envie De rien ki soit en cest mont, B. Chr. 216, 13; Mais se ja devez de nului Merci avoir,

dont me sosfrez, ib. 141, 37.

2. In positiven Sätzen gebraucht das Altfr. nul bald im Sinne von quisquam oder ullus, bald im Sinne von aliquis. So schliesst nul — im positiven Satze — einen negativen Sinn in sich, wenn dieser positive Satz von einem negativen Verb des Sagens abhängig ist. So z. B. in den folgenden Stellen: Ne cuit ge nus hom oie mes Si grant dolor, si grant domage . . B. Chr. 127, 12; Voir, ne seroit mie avenant Que au pie me venist la suer Mon seignor Gauvain a nul fuer, Ch. L. 3972. Dieselbe Bedeutung kann nul im Fragesatze annehmen: Qui a nule fille qui die . . Que ele l'aint plus que ele deit, B. Chr. 102, 10. Qui a nule fille qui die hat offenbar den Sinn von il n'y a nulle fille qui dise. Or oiez se onques si orrible traïsons fu faite par nule gent, Villeh. XLVIII, 222. Hierher gehört ferner der Gebrauch von nul in Relativsätzen, die sich, wie der folgende, auf eine Negation beziehen: n'attendons nul secours qui nous doie venir de nule part, H. de Val. XVIII, 592. Andererseits entspricht nul sehr oft dem modernen quelque, quelqu'un: As tu de nul home talent? B. Chr. 124, 8; Li consaus au soudanc essaierent le roy . . pour veoir se li roys lour vorroit promettre a delivrer nulz des chastiaus du Temple, [v. p. 119; Et li demanda se il savoit nulles novelles dou conte d'Artois, ib. p. 87. Wie in der Frage kann nul auch im Bedingungssatze positive Bedeutung haben: Mes garde bien, ce te comant, S'est nus qui de moi te demant, Que ja noveles li an dies, Ch. L. 737; S'onkes nus hom pour dure departie Eut cuer dolant, M. VII, 1; ... se nus en voloit estre encontre que vos li seriez aidant, Villeh. LVII, 260; Bien i pert que vos estes fame, Qui se corroce quant ele ot Nelui qui bien feire li lot, Ch. L. 1652. Ebenso im Relativsatze, der sich an einen Bedingungssatz anschliesst: S'il est homs qui li face nul tort Ne doit garir . . Cor. L. 23. Auch im positiven Concessivsatze setzt die alte Sprache nul im Sinne eines positiven unbestimmten Pronomens: Mais il n'est nus congies, que que nus die, Si dolereus con d'ami et et d'amie, M. VII, 1. Hiervon sind indess die Fälle zu unterscheiden, in welchen der Gebrauch von nul dem unlogischen Gebrauch von ne entspricht, wie z. B. in den folgenden Stellen: ne doutoient que nus encombriers lor deust avenir, H. de Val. XIII, 564; Ne se doutaient Sarrasin ne Escler Qu'en les peust de nules riens grever, Gar. I, p. 59. Wie nach den Verben, so auch nach den Conjunctionen, nach denen zuweilen das unlogische ne steht, gebraucht das Altfr. in Uebereinstimmung mit der neueren Sprache das "dubitative" Pronomen: Et vient (la reine) sor ax tot a celee Qu'ainz que nus la poist veoir, Ch. L. 64; Mes molt le regarda einçois Que rien nule sor lui veist, Qui reconuistre li feist, ib. 2888; Sans ce que nul mestier en ait, ib. 4376. Im Nebensatze nach einem Comparativ dient nul zur Hervorhebung

des durch den Comparativ ausgedrückten Begriffs der Ueberlegenheit eines Dinges über ein anderes: .. en Venise cuidoient trover plus grant plente de vaisiax que a nul autre port, Villeh. III, 14; Garde m'avez et servi par amor Plus que nus homs qui soit dedenz ma cort, Ch. de N. 308; Vos me rendres Maugis, vo eousin naturel, Certes que je has plus que nul home mortel, B. Chr. 73, 22. In der negativen Ellipse bedarf nul im Altfr. ebenso wenig der Stütze einer anderen Negation als in der heutigen Sprache.

#### B. Der Gebrauch von nesun.

Nesun (neisun, nisun) — zusammengesetzt aus dem Adverb nes (ne-ipsum) und dem Zahlwort un (unus) - stimmt in seinem syntactischen Gebrauche mit nul überein. Es drückt indess die Negation energischer aus als nul; es entspricht in dieser Beziehung dem heutigen (ne) — pas un: Mes onques mes parler n'oi De nesune gent tant joie, Ch. L. 2390; Tot fait sans ire et sans rancune Ne refuse cose nesune, B. Chr. 150, 26. In der folgenden Stelle ist nesun substantivisch gebraucht: Pernez mil Francs de France nostre tere, Si purpernez les destreiz e les tertres Que l'Emperere nisun des soens n'i perdet, Rol. 804. Nesun hat bisweilen, wie nul, positiven Sinn: Quant a trestoute m'ost ont trove forniture, En font eles as dex nesune for faiture? B. Chr. 182, 20. Das Adverb nest (neis) hat seinen ursprünglich negativen Werth verloren. Seiner Bedeutung nach entspricht es dem Adverb même. Es steht in positiven und in negativen Sätzen. Beispiele: An cest bois ne remanra beste, Chevriax ne cers ne dains ne pors, Nes li oisel s'an istront fors, Ch. L. 306; Nes li rois grant joie an mena, ib. 2285. Die folgenden Citate zeigen nes in Verbindung mit der Negationspartikel ne: Li sainz roys ama tant veritei que neis aus Sarrazins ne vout il pas mentir, Jv. p. 7; Au jugement, ou tuit assembleront .. Neis li prestre n'iert avant del clercon, Cor. L. 1002. In dem folgenden elliptischen Satze können wir nicht umhin dem nis den Sinn von pas même zuzuschreiben: Onc n'i ot homs qui li deist saluz, Nis la roine dont fu tres bien veus, B. d'A. 2828. Wir fügen noch eine Stelle hinzu, in welcher nes gleichfalls offenbar einen negativen Sinn hat und zur Verstärkung der in sans liegenden Negation dient. Dieser Gebrauch von nes erinnert an den entsprechenden Gebrauch von ne nach sans ce que: "Einz mes," fet ele, "n'oi tel, Que si vos metez a devise Del tot an tot en ma franchise Sanz ce que nes vos en esforz, Ch. L. 1982.

## C. Der Gebrauch von negun und nuns.

Im Sinne von nul findet sich altfr. zuweilen das Wort negun: Ne cuide estre negun d'eus pire, Ben. de Sainte-More 1662; Ne feroient en negun leu, Benoît, Chron. I, 8468; Qu'il ne s'en past par negun leu, ib. II, 16812. In lothringischen Texten begegnen wir nicht selten der Form nuns. Ihr Gebrauch ist dem von nul und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> neaz, Greg. D. etc. p. 332, 41; neas, ib. p. 336, 19; 361, 7. <sup>2</sup> S. Schweighäuser p. 28.

r. perle

negun analog: Nuns hons del mont ne le peut garentir, Gar. II, p. 10; Nuns hons de char ne nous pouroit sofrir, ib. p. 12; Je ne cuit mais que nuns le voie vif, ib. p. 87; nuns n'espant ses gotes de refrigere en la boche de soillant; nuns ne denet a moi nes une petite rosee d'aigue, Dial. anim. conquer. VI, 16 (Rom. Bd. V); nuns ne set avoir foit, ib. IV, 2. Was die Herkunft von nuns angeht, so frägt es sich, ob die bisherige Ansicht, nach welcher nuns auf nec unus zurückgeht, beizubehalten ist. Im Lothringischen geht l vor Consonanten zuweilen in n über, so im Dial. an. conq. mult (molt) in munt (XXVI) und mont (XXXII, 11), alcun in ancun (VIII, 4 und IX, 15). Es liegt daher die Vermuthung nahe, dass l auch in nuns (Acc. nun) einem n Platz gemacht hat, dass wir also in nuns und nun (XXXII, 20) nur dialectische Nebenformen von nuls und nul vor uns haben.1 Gegen unsere Vermuthung spricht freilich die Form nune (XXXIV, 12), aber diese findet sich in dem ganzen Texte nur einmal und kann leicht durch ein Versehen des Herausgebers für ein handschriftliches nulle, welche letztere Form in unserem Denkmal sehr häufig ist (so XXII, q; XXV, 13), in denselben hineingekommen sein. Es könnte auch nuns die nasalirte Form für nus sein; vgl. lothr. prins für pris (Gar. II, p. 116), amins für amis (Gar. II, p. 118) u. a. Unter dieser Voraussetzung würde der Acc. nun, der sich nur ganz vereinzelt für nul findet, als aus dem Nom. nuns entstanden zu betrachten sein.

#### D. Der Gebrauch von nient.

Nient (von nec entem, Nebenformen noient, neant) hat von allen zusammengesetzten Negationen am wenigsten von der ursprünglichen negativen Kraft verloren. Auch ohne von der Partikel ne begleitet zu sein, entspricht es sehr oft dem lat. nihil: Guenes respunt: De bataille est nient, Rol. 1770; .. del rissir est il neanz, Ch. L. 5216; Mais noient est, orgeus la deceue Et j'ai en vain sa merci atendue, M. XV, 5; Desque tu turnes tun vis, Tost l'as d'alques a neiant mis, B. Chr. 107, 18. In Verbindung mit der Präposition pour hat nient den Sinn des Adverbs en vain: Por noient demandast on home plus richement vestu, Villeh. XXXVIII, 185; Renaus, dist Karlesmaine, por noiant en parles, B. Chr. 73, 6; Mais por nient apres se muet, ib. 145, 3. In positiven nicht-affirmativen Sätzen entspricht nient bald dem lat. quicquan, bald mit rein positivem Sinne dem lat. aliquid. Von dem letzten Gebrauch folgende Beispiele: Por le tuen Deu, por qui te doiz combatre, Claimes en Rome neant en l'eritage? Cor. L. 875; Se de noiant vos ai fet airer, A vo plaisir le ferai amender, B. d'A. 7454; Et se vos ai de noiant irascu Droit en ferai de ma main nu a nu, ib. 1245; Et s'il te velt de neant guerroier, Mandez en France les nobles chevaliers, Cor. L. 188. Nient steht bisweilen an Stelle von non: Mes iex ki n'en pueent soufrir le fais, Nient plus c'on puet el solel esgarder, M. XI, 3; Nient eissi li felun, nient eissi .. B. Chr. 41, 30; .. ne qui-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Derselben Ansicht ist P. Meyer (Rom. Bd. VI, p. 45).

dies mie que les ronces et les espines l'esparnaiscent, neuil nient, ains li desronpent, ib. 290, 10; As lu chariteit de pur cuer et de conscience bone et de foyt niant 1 foynte? ib. 200, 1. Im Cambr. Ps. wird immaculati 36, 18 übersetzt neient-marguillied, incessabilis T. D. 4 nient-cessable, increduli 104, 28 nient-creable.

#### E. Der Gebrauch der Conjunction ne.

Das lat. nec ist bei dem Uebergange in das Franz. zu ne und ni geworden. Im Altfr. ist ne die gewöhnliche Form; ni ist verhältnissmässig selten in der älteren Sprache: Ne laiseroie me blance barbe oster, Ni en apres quatre dens maselers, B. Chr. 189, 20; Et tout metes par devers lui, Si que ne vous ni a autrui N'i puissies noient calengier, ib. 300, 30. In den ältesten Denkmälern hat nec bisweilen die Form ned: Ne por or ned argent ne paramenz, Eul.; Ne s'en corocet ned2 il nes apelet, S. A. 53. Im Lothringischen kann nen3 Nebenform von ne (nec) sein: Ainsque fuissiez ne pris nen afameiz, Girars de Viane 3648. Hinsichtlich der negirenden Kraft von ne bemerken wir, dass, wofern sich nicht ein negativer Satz an eine vorhergehende Negation anschliesst, ne das lat. nec nur dann wiedergibt, wenn es sich auf die Partikel ne (non) stützt. Die folgenden Stellen zeigen ne (nec) in Begleitung von ne (non); sie beweisen zugleich, dass der Gebrauch von ne im Altfr. weniger beschränkt ist als der entsprechende von ni in der heutigen Sprache. Ni dient im Neufr. nur zur Verbindung negativer Sätze; altfr. schliesst ne sehr oft einen negativen Satz an einen vorhergehenden affirmativen an: .. de ce furent molt lie cil qui lor avoir avoient mis arriere ne n'i voldrent riens mettre, Villeh. XII, 61; Certes, .. la convenance est mult granz, ne je ne voi comment elle puisse estre fermee, ib. XXXIX, 189; Car tes com est li deduis c'on en prent, Couvient estre la joie c'on atent Ne li n'est drois ne raison qu'estre doie D'amours eue issi tres haute joie, M. VIII, 3. In den folgenden Stellen ist ne (non) in dem von ne (nec) eingeleiteten negativen Satze unterdrückt: .. la flame s'i est mise, Que nus ne la soufle n'atise, Ch. L. 1779; .. il ne trovassent ja qui les assaillist, ne Johannis tornast ja cele part, Villeh. XCVI, 416; Ne l'aparçui ne l'entendi Ains la blamai et la hai, B. Chr. 108, 7. Die Auslassung von ne (non) findet sich noch bei Corneille: Non, Albe, après l'honneur que j'ai reçu de toi, Tu ne succomberas ni veincras que par moi, Les Hor. II, 5. Aber selbst in dem letzteren Falle ist der Gebrauch von ne (non) allgemeiner als der Nichtgebrauch: Ne4 dot de rien ne nel mescroi Q'en vos n'a senz ne escient, B. Chr. 129, 22; N'ot que doner ne que despendre Ne ses detes ne pooit rendre,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. nient als negatives Complement im 2. Theile.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Offenbar dem *qued (quid)* nachgebildet. <sup>3</sup> Cf. Chevallet 3, p. 224, Diez 3, 438.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nach Mätzners Ansicht (Französ. Grammatik p. 512) wäre dieses ne nicht auf non, sondern auf nee zurückzuführen. Man sieht indess nicht ein, wie gerade dieses ne sich in seiner Form hat erhalten können, während das ne, welches unzweifelhaft von nee herkommt, später zu ni geworden ist. Cf. Dettenborn, Réflexions sur l'emploi de la négation, p. 10, Greifswald 1875.

20 F. PERLE

ib. 199, 13; .. no il no cuidoient mie que che peust estre se verites non, H. de Val. XIII, 567. Selten sind negative Sätze durch et verbunden wie in der folgenden Stelle: Mes ce n'iert ja tant com je puisse O'envers les culverz ne contende E que je d'elz ne me defende, B. Chr. 120, 30. In den Dialogen des hl. Gregor findet sich ne im Sinne von "auch nicht"1: Hardiement di ge, ke ne li mescreanz ne vit pas senz foid, p. 195, 5. Der lat. Text hat hier: sine fide neque infidelis vivit. Ebenso an einer zweiten Stelle, p. 259, 10: Et nuz el ciel, quar ne alcuns angeles, nuz en la terre, quar ne alcuns hom vivanz el cors, et nuz dessuz la terre ne fut troveiz dignes quar ne les anrmes despoilhies del cors ne porent pas aovrir a nos ... Ne entspricht auch hier einem lat. neque: Et nullus in caelo, quia neque angelus, nullus in terra, quia neque homo vivens in corpore, nullus subtus terram dignus inventus est, quia neque animae corpore exutae aperire nobis ... potuerunt. (Der Herausgeber schreibt ne(s)). Ne - ne, dem lat. nec - nec entsprechend, kann ebenso wenig die Partikel ne (non) entbehren als die einfache Conjunction: Ne a muillier n'a dame qu'as veut N'en vanteras el regne dunt tu fus, Rol. 1960. Ne (nec) ist gewöhnlich vor dem ersten Gliede eines disjunctiven Urtheils unterdrückt: La seue amor m'a si fort jostisie, Ne puis dormir par nuit ne someillier, ne si ne puis ne boivre ne mengier, Ne porter armes ne monter sor destrier, N'aler a messe, ne entrer en moustier, Pr. d'O. 371. . . onques mes nel virent A si grant feste an chambre antrer Por dormir ne por reposer, Ch. L. 46; Tant les tenoient pres que ne pooient dormir, ne reposer, ne mengier, s'arme non, Villeh, XXXIV, 168. Sehr selten ist die Verbindung von et - et, an Stelle von ne - ne, mit der Negationspartikel ne (non): Ceus tieng je por desesperez, O'il n'ont et paor et vergoingne, B. Chr. 242, 5; Mahomet, sire, moult m'est mal avenu, Que ge ne l'ai et pris et retenu, Cor. I. 1217.

Zu den Regeln, die Diez 2 über den Gebrauch von ne in abhängigen und Fragesätzen aufstellt, lassen sich nur noch einige wenige Bemerkungen hinzufügen. Die im positiven Satze durch ne verbundenen Ausdrücke sind sehr oft synonym: Feis le tu? par mal de moi, Por haine ne por despit? Ch. L. 1764; Molt a enuiz trovera mes En sa dame trives ne pes, ib. 2665; Se je t'ai rien tolu ne emble, B. d'A. 1373. Es verdient ferner der Erwähnung, dass sich die verdoppelte Conjunction nicht weniger häufig im positiven Satze findet, als die einfache. Belegstellen werden wir weiter unten geben. Nach Diez (Gramm. 3, p. 446) drückt das altfr. ne, wenn keine andere Negation es begleitet, stets schwache zweifelhafte Verneinung aus. Diez verweist hierbei auf den analogen Gebrauch der Halbnegationen. Was ist aber der logische Werth dieser "halbnegativen" Wörter neben positivem Verbum? Nach den oben gegebenen Beispielen durchaus nicht immer der einer schwachen oder unentschiedenen Negation, höchstens der einer zweifelhaften Bejahung. Dasselbe

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Weitere Belegstellen hierfür sind: Ne de ceste semaine, Charlem, 800; Ne cestni n'ad pas den estit. Q. L. R. p. 50; ferner Fantosme (36 - 137, 2 Grammatik der toman. Sprachen 3, p. 434).

gilt von der Conjunction ne. So können wir ihr beispielsweise in den folgenden Stellen einen negativen Sinn nicht zuschreiben: mult se merveille por quoi ne a quoi vous iestes venu en sa terre ne en son regne, Villeh. XXIX, 143; Joffrois li mareschaus . . . li coisona mult durement coment ne en quel guise il avoit prise la terre, ib. LXIII, 285. Der Gebrauch der verdoppelten Conjunction in ähnlichen Sätzen verträgt sich noch weniger mit der Ansicht von Diez: Anseigniez moi, fet il, seignor, S'an ceste eve a ne gue ne pont, B. Chr. 163, 30. In gleicher Weise ist ne oder ne - ne sehr oft in Bedingungssätzen gebraucht: faites si, por Diu! s'il estre puet ne doit que ceste pais viegne entre nous, H. de Val. XVII, 587; Une fille ai, n'a si gente soz ciel, Ge la vos doing de gre et volentiers, Se la volez ne prendre ne baillier, Cor. L. 1350; Se vos volez ne chastel ne cite, Ne borc, ne vile, donjon ne fermete, Ja vos sera otroie et grac, Ch. de N. 472; .. aussitost les lairoient il se il veoient ne lour point ne lour lieu, [v. 116. Andererseits hat die Conjunction ne im positiven Satze negative Bedeutung, wenn dieser Satz in directer Beziehung zu einer vorangegangenen Negation steht. Sie ist in diesem Falle die logisch verwerfliche Verstärkung des negativen Sinnes des ganzen Satzgefüges: .. et pour ce ne vous loons nous pas que vous metez ne vous ne aus en aventure, Jv. p. 224; Voir ne seroit mie avenant, Que au pie me venist la suer Monseignor Gauvain a nul fuer, Ne sa niece, Ch. L. 3972. Dieselbe Bedeutung hat die verdoppelte Conjunction in einem disjunctiven Urtheil, welches als Relativsatz einem negativen Hauptsatz folgt: Il n'i a un seul, tant soit espoentes, Ki tiegne vraiement ne foit ne loiautes, Fier. 20; N'i a proiiere qui rien vaille, Ne lor monte ne lor vaut rien, B. Chr. 132, 31. Wir fügen eine Stelle aus dem Émile Rousseaus hinzu, in welcher ni — ni merkwürdiger Weise noch ganz wie das altfr. ne - ne gebraucht ist: Dépourvu de toute moralité dans ses actions, il (l'enfant) ne peut rien faire qui soit moralement mal et qui mérite ni châtiment ni réprimande, Livre II. Negativen Werth messen wir der Conjunction ne ferner bei, wenn sie in einem Relativsatze nach einem Superlativ steht: Pierres precieuses avoit El graal de maintes menieres Des plus riches et des plus chieres Oui en mer ne an terre soient, B. Chr. 160, 20; Droit aroit com du plus meschant Qui soit en ville ny en champ, ib. 416, 21. Hieran schliesst sich der Gebrauch von ne (nec) nach einem Comparativ: Lors fu plus fiers que liepart ne lion, B. d'A. 349; Plus es douce que roisins Ne que soupe en maserin, B. Chr. 280, 26. Gleichfalls dem Gebrauch von nul analog steht ne (nec) bisweilen nach ancois que (avant que): Einz que Rollanz se seit aperceuz De pasmeisun guariz ne revenuz . . Rol. 2035; Ainçois sera vos cies desarmez Qu'il vos soit porte ne guichet deffermez, B. d'A. 1886. Das Altfr. setzt wie die heutige Sprache ne als Conjunction nach der Präposition sans: Sans metre en pressoir ne en esnes, B. Chr. 381, 21; Et faisoient robes de lainnes Sans taindre en herbes ne en grainnes, ib. 381, 33. Heute steht statt ne in positiven Sätzen ou oder soit - soit.

#### 3. Der Ersatz für nemo, nihil, nunquam, nusquam.

a) Das Altfr. übersetzt das lat. nemo durch die Verbindung des Negationsadverbs ne mit einem ein persönliches Wesen bezeichnenden Substantivum. Häufig sind dabei jene Substantiva von dem Adjectiv nul begleitet. Endlich dient das substantivische nul in Begleitung von ne zum Ersatz für nemo. Von den Substantiven, welche, verbunden mit ne, im Altfr. nemo ersetzen, gebraucht die neuere Sprache nur noch personne, welches andererseits sich in den altfr. Texten ziemlich selten findet. Die alte Sprache setzt gewöhnlich ne - hom, ne - nus hom, ne - nus, wo der neuere Sprachgebrauch ne — personne verlangt: Tant s'entresamblent de vis et de menton, ... Que les dous contes ne desseverroit hom, B. Chr. 61, 30; Or n'est nus hom, de verte le saichiez Qui les dous contes veist si atiriez, ... ib. 61, 25; Mes n'est nus, tant po de san ait, Qui el leu, ou l'en bien li fait, Ne revaigne molt volentiers, Ch. L. 2859; il feront droit a chascun sanz exception de personne, Jv. p. 250. Neben den mit Hülfe von hom und nus hom gebildeten Umschreibungen findet man hier und da ne - ame, ne - riens nee: Lors dist Guillaumes que ne l'entendi ame, Ch. de N. 1320; .. onques puis d'autre riens nee, Nis de mon cuer ne goi, M. X, 4. An Stelle von nul dient bisweilen aucun (alcun, alcuen, lothr. ancun) in Verbindung mit hom zur Uebersetzung von nemo: Les chambres cerche environ de toz lez Que aucuns hom ne fust laienz remes, B. Chr. 58, 16. Der Plural von aucun ist in der heutigen Sprache ganz ungebräuchlich<sup>1</sup>, während er altfr. durchaus nicht selten ist. Im nicht fragenden affirmativen Hauptsatze bedeutet aucun ursprünglich aliquis, quelque, z. B.: Il em prisent aucuns, H. de Val. XIII, 565; Aucunes gens vous connistront, B. Chr. 303, 25. Auch in Nebensätzen hat aucun gewöhnlich die Bedeutung von quelque, doch finden sich schon im Altfr. Stellen, in welchen es, wie jetzt immer, dem lat. ullus entspricht. In den folgenden Citaten würde die neuere Sprache quelque gebrauchen: .. s'il de mesaises moroit par aucune mesaventure, sire quens, li pechies en seroit vostres, H. de Val. XV, 582; S'il avenist que vous i fussies, par aucune mesaventure, u mors u pris . . ib. III, 512; Et quant aucuns vous an parole, Vous respondez: hari, hari, B. Chr. 384, 5. Aucun könnte aber auch bei einer Uebersetzung ins Neufr. häufig beibehalten werden: Mais por chou que jou ne voell mie k'i tourt a aucun a anui . . H. de Val. I, 503; Quens de Blansdras, fait dont cuenes de Biethune, te deust ore avoir aucun besoin tenu ... Die letzte Stelle citiren wir nach der Ausgabe von Poujoulat, p. 133. In der Ausgabe von N. de Wailly lesen wir nus essoignes für aucun besoin (XV, 577). Wie nul steht aucun bisweilen nach den Verben, welche im abhängigen Satze das unlogische ne erfordern: Nous deffendons que li baillif . . ne contreignent . . par paour ou par aucune cavellacion nes sougiez a paier amende, 1v. 253.

b) Vihil ist ebenso wenig als nemo in das Franz. übergegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Er findet sich aber noch bei Voltaire und Montesquieu.

Es wird im Altfranzösischen übersetzt durch Umschreibungen wie (ne) - nion, ne - rien, ne - nule rien, ne - rien nule, ne - chose, ne -- nule chose. Beispiele 1: en Surie ne poez vos vien faire, Villeh. XX, 90; .. no chose qu'il lor creantast ne tenoit, ib, XLV, 209; Je ne pris riens chose qu'il voient, B. Chr. 318, 5; Niule cose non la pouret omque pleier, Eul. In Verbindung mit der Präposition de hat (ne) rien, ähnlich wie nient in Verbindung mit por, adverbialen Sinn. Ne - de rien entspricht dem heutigen ne - nullement: Desi a Rome de riens ne s'i atarge, Cor. L. 1337; Vet s'en li cuens qui de rien ne se targe, ib. 1435; Lui ne dois tu de rien amer, B. Chr. 117, 36. Im affirmativen Satze entspricht der Gebrauch von rien ursprünglich dem von aucun; es hat im nicht fragenden Hauptsatze, wie aucun, positiven Sinn. Es bedeutet dann quelque chose, être, creature: Sarrazins, biaus amis, Une riens te dirai . . Fier. 721; Faite m'aveis grant bontei, Douce amie, debonaire riens, B. Chr. 214, 20; La douce riens ki fausse amie a non, ib. 228, 8. In Folge des häufigen Gebrauchs in negativen Sätzen erhielt rien selbst die Bedeutung einer Negation; auch dann, wenn es nicht von dem Negationsadverb begleitet ist, schliesst es in der neueren Sprache eine Negation in sich. Guessard<sup>2</sup> weist nach, dass dieser Gebrauch von rien auch im Altfr. nicht ganz ohne Beispiel ist. Er citirt folgende Stelle aus dem Roman von der Rose: Car de rien fait il tout saillir Lui qui a rien ne puet faillir3. Im Nebensatze steht rien bald als Aequivalent von quelque chose, bald sich selbst in seiner modernen Bedeutung entsprechend. Die folgenden Citate zeigen rien im Sinne von quelque chose: Se nule rien a nul jor vos mesfis, A tos vos pri por l'amor deu merci, M. de Gar. p. 215; Se je t'ai rien ne tolu ne emble, B. d'A. 1373. Wie aucun bisweilen, so erregt rien, wenn es in einem positiven Nebensatze gebraucht ist, der sich eng an ein negirtes Verbum anschliesst, die Vorstellung der Verneinung: il ne trova onques que sa gent li eussent riens appareillie, ne lit ne robes . . Jv. p. 143; . . il me respondi que ce n'estoient pas home qui vausissent riens, ib. 116; .. lor escu n'estoient mie Tel, que rien en ostast espec, Ch. L. 5614. In gleichem Sinne steht rien nach den Verben, bei denen im Nebensatze der Gebrauch des unlogischen ne die Regel ist: Ne se doutaient Sarrasin ne Escler Q'en peust de nules riens grever, Gar. I, 59.

c) Nunquam hat im Allgemeinen das Schicksal von nemo und nihil erfahren. Im Altfr. haben wir es nur in den beiden ältesten Denkmälern gefunden; aus der neueren Sprache ist es ganz und gar verschwunden: nul plaid nunquam prindrai, Strassb. Eid. Diese Stelle in den Eiden zeigt nunquam noch in seiner ursprünglichen Form und Bedeutung. Im Eulalialiede begegnet es uns in der Form nonque: Il li enortet dont lei nonque chielt. Aber hier bedeutet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beispiele für nient sind oben gegeben worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biblioth, de l'École des Chartes, t. II (2<sup>me</sup> série) p. 345. <sup>3</sup> bei Michel 17678 jedoch: Car de docum list (met aillir Car a qui r. n. p. f.

nonque nicht mehr "niemals", sondern "durchaus nicht". Abgesehen von diesen beiden Stellen ersetzt das Altfr. das lat. nunquam durch Umschreibungen wie ne — onques (unc; aine) oder ne — ja (jam) beim Futurum. Auch ne — mes dient bisweilen zum Ersatz von numquam. Ne — jamais, oder vielmehr ne — ja mais, negirt im Altfr. mit mehr Nachdruck als heute; es gehört daher zu den verstärkten verallgemeinerten Negationen, von denen wir in dem zweiten Theile unserer Untersuchung handeln werden. Zunächst einige Beispiele von dem Gebrauch der übrigen Umschreibungen: Del duel ne convient mie a parler qui illuec fu faiz; que onques plus grant ne fu faiz .. Villeh. VII, 37; Onques, voir, si ne s'avilla; ... Ch. L. 2212; .. ainc n'i menti de mot a son escient, si con cil qui a toz les conseils fu, que one si bele chose ne fu veue, Villeh. XXV, 120; Li rois de Ungrie si nos tolt Jadres en Esclavonie, qui est une des plus forz citez del monde, ne ja, par pooir que nos aions, recovree ne ne sera se par ceste gent non, ib. XIII, 63; Son seignor en voit porter Devant li en la biere mort, Don ja ne cuide avoir confort, Ch. L. 1160. Beispiele von dem Gebrauche von ne - mes im Sinne von ne jamais: Ne foui mes en trestot mon vivant, B. d'A. 100; Li cuers me dist, n'en istroni de ce jor, Car tuit sont mort no chevalier meillor N'oi mes crier nostre enseigne Francor, ib. 435. Im positiven Satze entspricht der Gebrauch des Zeitadverbs onques dem von jamais im Neufr.: S'onkes nus hom pour dure departie Eut cuer dolant, M. VII, I. Ja ist ebenso wenig auf negative Sätze beschränkt als onques: Ja le leissames nos por peresce, Espoir que nos ne nos levames, Ch. L. 80; Ja en ferist son oncle se il n'en fust ostes, Fier. 170; Se vos fussiez quatre jorz sejornez Ja me refusse as Sarrazins mellez, B. d'A. 539. Im affirmativen Satze hat ja gewöhnlich die Bedeutung des deutschen "wahrlich", "freilich"; mes steht sehr oft im affirmativen Satze im Sinne von desormais: Molt a enuiz trovera mes En sa dame trives ne pes, Ch. L. 2665; La nostre amor sera hui departie A toz jorz mes nostre joie fenie, B. d'A. 468; Des ore mes qui moi aime et tient chier Trestuit m'apelent, François et Berruier . . Conte Guillaume au cort nes le guerrier, Cor. L. 1153.

d) Das lat. nusquam wird gleichfalls durch Umschreibungen ersetzt. Die gebräuchlichsten unter ihnen sind ne — nulle part, ne — nul lieu, seltener ne — el monde, oder auch ne — en terre: Ne voloit aler nule part, Ch. L. 3425; Ne je ne sai en nul leu asener, B. d'A. 3348; Moult par ert gros, el monde n'ol son per, ib. 3621; N'est homs en terre, se l'en avoit navre..ib. 1337. Von allen diesen Umschreibungen bedient sich die neuere Sprache nur noch des

Ausdrucks ne - nulle part.

(Schluss folgt.)

FRIEDRICH PERLE.

## Vita del beato fra Jacopone da Todi.

Unter einer beträchtlichen Zahl vor einigen Jahren aus Italien der königlichen Bibliothek zu Berlin angebotener und zur Ansicht übersandter Handschriften, über deren damaligen Eigenthümer ich gleich wenig Auskunft zu geben im Stande bin wie über den Ort oder die Orte, wo sie sich jetzt befinden mögen, - der Handschriftenhandel wird ja vielfach mit einer Discretion betrieben, die ihre Gründe hat —, befand sich eine Papierhandschrift vom Ende des 14. Jahrhunderts, die in ihrem ansehnlichen Umfang von 272 Quartblättern fast ganz von Dichtungen des Jacopone da Todi angefüllt, mir kurze Zeit vorgelegen hat. Ihr entnahm ich damals das nachstehend abgedruckte Leben des Dichters, das abgesehen von seinem sprachgeschichtlichen Interesse auch darum Beachtung verdient, weil es mit beitragen kann, das Ausscheiden dessen zu ermöglichen, was von den vielen unter Jacopone's Namen gehenden Dichtungen ihm wirklich angehört. Von Blatt 4v0 ab wird die Vita mehr und mehr ein Verzeichniss derselben, jedoch ein solches, das sich zur Aufgabe macht, den Hauptgedanken oder die innere Veranlassung jedes einzelnen Stückes anzugeben. Bis zu Blatt 7 r<sup>0</sup> habe ich die kurzen Angaben dieser Art in meine Abschrift mit aufgenommen, von hier ab dagegen, da dieselben immer kürzer und inhaltsloser werden, unterdrückt und nur die Anfänge der Stücke wiedergegeben, welche der Biograph in seiner Schrift als Werke Jacopone's bezeichnet. Sobald er aber ausführlicher und irgend beachtenswerth wird, folgt ihm meine Copie Wort für Wort, Blatt 13v0 am Ende bezeichnet der Autor mit "erstes Verzeichniss" die bei weitem grössere Hälfte dessen, was er bis dahin geschrieben (Bl. 4—13), fügt daran eine kurze Notiz über Jacopone's Tod, sodann einige Anfänge von Liedern, die er demselben zuzuschreiben sich nicht getraue, und schliesst endlich mit weiteren Angaben über Dichtungen Jacopone's, deren Entstehung in die letzten Augenblicke seines Lebens falle. Darauf folgt (bis Bl. 18r0) eine "Seconda tavola", ein zweites Verzeichniss der Lieder, das ich später gleichfalls veröffentlichen werde; es umfasst 235 Nummern als ächt, zweiundzwanzig als zweifelhaften Ursprungs bezeichneter Stücke. Ich füge den in der "prima tavola" oder "vita" vorkommenden Liederanfängen in eckigen Klammern die Nummern bei, mit denen man sie in der "seconda tavola" durch mich bezeichnet

finden wird. Von Blatt 18 bis 226 folgen in der Handschrift die 241 ächten Lieder Jacopone's, darauf bis zum Ende (Bl. 272) 22 zweifelhafte sammt einigen Stücken in italienischer und in lateinischer Prosa, von welchen später Näheres gesagt werden soll. Auch über das Verhältniss, das zwischen dem ersten und dem zweiten Verzeichniss besteht, sowie über die Bestätigung, welche anderweitige Attributionen durch die in Rede stehende Handschrift erhalten oder nicht erhalten, wird dann zu reden sein.

(tra) Encomenta la vita del brato fra Jacopone da Tode & como se concerti a dio & como conpose le lando & el tra sento che fice a la morte. En quistu cielo de la chiessia santa de dio senpre ce sono state resplendente stelle le quale anno dato lume luna piu che laltra secondo la despositione 5 divina cussi en questa religione de li frati menori como ciello stellato a dato lume al mondo per la chiaritade & lucida vita de li santi frati che sonno stati ennesa Et luno piu che laltro secondo la gratia datagli da dio Enfra li quali ce ne stato uno che como stella a dato chiaritade & fuoco de lamore de dio en tuti quilli che enniso anno voluto resguardare. Et quistu e stato el santo 10 frate Jacopone da tode homo tuto de dio & pieno donne vertude enfocato & enebriato nel divino amore & de carita del prossimo allieno dal mondo & da tute le suoi vanitade Quistu esendo nel abitu seculare secondo che me stato refferito da frati antichi dingni de fede fo homo tuto del mondo Et non e meraviglia enperoche lo exercitio suo era provocativo al contrario. Secondo 15 che me stato referito lui | exercetava larte dela procura la quale e de tanto periculo che chinon a la conssienzia molto limata tira lomo nela dannatione eterna & lui era uno de quilli enperoche era amatore molto del mondo Superbo avaro tuto envolto nelli viciij & concupissientie de quistu seculo le qual cose lo tinivano en tanta cechitade che non tanto che conossese dio ma era lopossito 20 ennemmico & persecutore de quilli che volivano gire per la via de dio Ma quello 1 dal quale procede el vero lume ad enllumenare quelli che vanno per le vie de le tenebre per estupende & meraveglioso modo gli dedio el lume de la salute Onde che avendo lui preso la via e lo stato mondano del matremonio viviva cola moglie sua ennonne dillizie & vanitade Et tanto aviva piacere 25 quanto quela sua moglie se adornava e faciva dele vanitade. Ma quella che temiva dio demostrava nelochi del marito cio e ser Jacomo che cussi se chiamava mostra de vestementi & altre vanitade del mondo Et dentro da se entrinsicamente faciva aspera penetenza onde esendo (I voa) na de volontadel narito andata ad uno pagio de noze o vol dire convito secondo la usanza de quela 30 patria adornata quanto se po per onorare quelli che lavivano envitata fo percosa dun caso molto repentino enperoche staendo quelli en festa & en balli con molta allegreza subito enproviso casco quello balcone dove se faciva quillo ballo e quando meglio ballavano cade quello balcone Et ben che tuti se feseno male chi de capo & chi de peto c chi de rene e chi de bracia e chi de ganbe 35 e chi de piedi pure non fo neuno e caso de morte se non la moglie del dito ser Jacomo la qual cosa como piaque a dio fo ssi percosa & per tal modo

¹ In der Hs. ist quello, questo etc. durch qllo etc. (der Schenkel des q durchstrichen) bezeichnet.

amaccata che quassi subito paso de questa vita Et esendo questa cosa denunziata ad ser Jacomo suo maritu subito corse li et con molta amaritudine perche lamava teneramente la fece portare a casa sua & subitu che fuorono en casa ssi la fece spogliare de quelli vestimenti vani chela aviva en doso per ordenare la sepoltura & finalmente gli trovarono sopra la carne nuda uno aspero cilicio | 5 el quale vedendo ser Jacomo suo maritu fo molto de cio meravigliato & dise oime una fenmena ma engannato conssiderando la vita vana che quella mostrava ennapparenzia defore & anchi che tal cosa non sera mai acorto duno minomo ato, onde ssi per lo casu ocurso de quella strania morte & ssi per loculta vita che quella teniva esendo virtuosa fo per tal modo ser Jacomo fo ssi per- 10 coso nela mente & conpunto nel core & allienato de tuti li sentimenti che mai piu da quella ore en poi parve veramente homo razionale como prima ma como ensensato & atonito andava fra la gente el quale sentendose nelanema & nel corpo tanta mutatione tuto se recolse en se & tornato al core comenzo per uno mirabele modo & lume divino ad aprire li ochi & conssiderare la 15 vita sua pasata tanto fore de la via de dio e de la saluta sua che ennanti era stata ceca e paza la quale lu pricipitava allonferno sensa alcun dubio. Onde che da quello en poi como lui era viso totalmente al mondo & alle suoi vanitade cussi se despose de vivere tuto ad xpo & alle vertude. Et como era stato transformato nella superbia & avaritia e piacere (2 rºa) de se medesmo 20 e del mondo cussi operante la divina gratia tuto se dette & transformose nela vertude dela santa humilitade & anegatione de se medesmo e nela povertade & amore de dio Enperoche subito comenzo adare tuto quello che posediva per amore de dio perfine alli panni de collore che iso usava. Et piglio per vestimento uno certo habito romita secomo uno bizocone Et depose 25 onne superbia & arogantia & onne exercicio tanto dela procura quanto onnaltra sua cura & facende seculare Et tuto se dette alla viltade & al desprezo del mondo & de se medesmo la sua pratica era per le chiessie a dire deli paternostri & dellavemarie & parte del tenpo per la terra villipendendo se medesmo como uno ensensato & fore donne via rassionevele secondo la oppenione del 30 mondo. Aviva lasata onne pratica tanto delli parenti quanto deli conpangni & como fatuo era tenuto & reputato da onne giente. li suoi consanguinei con multa vergongna & conffusione lu vidivano reprendendolo & vilanigiandolo como pazo advengna che prima facisero lo loro podere de revocarllo de quello cavia | comenzato ma vedendo che per nullo modo lo podivano removere 35 da la sua openione se misero en pace benchasai molestamente & con massima vergogna lu portavano enperoche faciva alcuna volta cose che apo li homini del mondo parivano de massima stoltizia Ma apo dio erano de singulare sapientia. Onde una volta facendose certa festa dentro en tode dove erano congregata una gran parte del populo questu en fervore de spiritu enfocato 40 de questa vergongna amando questa vertu del desprezo de se medesmo se spoglio nudo & piglio un basto dasino e poselo sopra de se e piglio lu socodangno con la boca & andava colle mane e colli piedi allareto como fose una bestia asinina. Et cussi senando fra quela gente per la qual cosa dette tanto terrore e stupore permetente la divina gratia che tuti fuorono conmosi 45 a conpunctione nelli loro cuori considerando como ser Jacomo procuratore tanto famoso en quella ciptade sera dato a tanto disprezo del mondo & viltade & tuta quella festa confuse & tiro de vanitade ennam (2 vºa) ritudine e dolore

28 A. FOBLER

de core. Unaltra volta el fratello del dito ser Jacomo per sinche era en questu abitu del desprezo fece certe noze & avendo adunati en casa sua molta gente per fare questa recreatione & dubitando che ser Jacomo non gli facese qualche vergogna e vetoperaselo en quel convito lu mando pregando 5 che fose piu savio uno volta che laltra & che non gli facese de le suoi che gli lasase quel convito en pace respose ser Jacomo di cussi al mio fratello che como lui entende de honorare el parentato colla sua sapienzia cussi li voglio honorare io cola mia stoltizia & cussi fece enperoche quando erano meglio nel ballo & nela grande festa fra Jacopone se spoglio nudo & onsese 10 cola trementina & poi entro en una coltece de piuma & cussi con quillo desprezo senando nel convito per honorare el suo parentato la qual cosa vedendo quella gente tucti fuorono puosti en grande amiratione si per lo vetoperio & vergogna del ato & ssi per la conpuntione che sintivano dentro nel anema vedendo tanta viltade e desprezo en quello homo Et operante la 15 divina gratia advenga che se vergognase | ro de quello vetoperio pure ne pigliarono confusione de la loro vanitade. Andava questu homo de dio tanto dispeto per la terra & tato ssiocamente che quassi da onneuno era tenuto pazo Et dali fanzulli era schernito e persequitato & de tuto pariva che se godese portando patientemente onne cosa si per lamore del suo sengnore yhu 20 xpo che porto tanto pena per lli pecaturi & ssi per vetoperare la sua vita pasata superba & vitiosa onde che li ciptadini senpre erano en ciance e desputando con eso chi tentativamente per averne piacere & chi per gusto che avivano dele suoe sentinziose & quassi profetico parlare peroche rade volte parlava cosa che non fose frutoosa appo quelli che entendivano quela vertude 25 alla quale lui totalmente sera dato onde che uno ciptadino una volta avendo conparati un pagio di pulli nel mercato et vedendo fra Jacopone andare per la piaza lu chiamo a se e desigli voresteme tu fare un servizio de portarme quisti pulli a casa mia Respose frate Jacopone alegramente como quello che cercava le confusione e dese ssi bene Et pigliando quelli pulli piglio la via 30 sua Quil ciptadino dubitando che fra Jacopone non gli facese qualche beffa gli dedese fa che tu non faci de le tuoe va con sentimento e porta (3 rºa) li a casa mia dise fra Jacopone lasa fare a me che eio li portaro col meglilore sentemento chio o a casa tua & fra Jacopone piglio la via verso sa furtunato dove iso sapiva che era la sepoltura de quello ciptadino patrone de quelli 35 pulli Et alzando la pietra fra Jacopone del sepolcro de quello buono homo mese dentro quelli pulli & tornato a casa quello ciptadino domando la moglie se fra Jacopone avese portati un pagio de pulli che lui aviva conparati quella dise che no dice quello ciptadino or fata me la como me avisai Jo pensava bene che faria qualche pazia dice la moglie veramente te sta molto bene tu 40 sai li modi suoi & vai te enpaciando con iso dise el marito Jo glilo dissi molto bene che non gese pazigianno e lui me dese de recarlli per onne modo a casamia non e engannato se non chi se fida Et subito se parti da casa sua & ando cercando fra Jacopone & tanto cerco de qua e de la che ebe trovato fra Jacopone & desegli tu me lai pure fata a tuo sino ser Jacomo. Et fra 45 Jacopone molto conpostamente respose que e questo che voi dicete dese lu ciptadino e dove son li pulli che io te detti che lli portassi a casa mia di ce fra Jacopone io lo ben portati a casa tua dise quil ciptadino guarda quello che tu dici perochio so stato a casa e non lo trovati & la donna mia dice

che non ne sa niente Allora fra Jacopone dice or veni con meco che te mostraro se io lo portati a casa tua e menolo su en san furtunato & alzando la pietra che era sopra la sua sepoltura & mostrogli li suoi pulli & desegli questa e casa tua carissimo or non te lamentare piu de me pero chio o fato apunto quello che tu me dicisti & quello ciptadino tuto enterrito piglio li suoi pulli 5 e tornosene a casa connisi conssiderando lato de fra Jacopone esere stato molto da notare & fo per iso molto edifficato or de queste cose molte ne fece per esvelire se medesmo & coniondere se per amore del suo dilecto yhu xpo benedito. Or molte cose & ati & opere de mortificatione & desprezo uso fra Jacopone per fine che fo nellordene del bizocone nel quale habitu 10 stette dece anni en tanto odio de se medesmo che fo cosa da stupire como lui dice en quella lauda che fece stando en pressione a petizione de papa bonifazio la quale comenza cussi Que (3 vºa) farai fra Jacopone che sei gionto al paraone [86] dove sequita cussi o mirabele ho dio mio donne pense sengnore io non ce pato engiuria io anci ce exaltatione Onde per queste suoi 15 parole podemo apertamente conprendere che en questi dece anni porto molte vergogne & desonori le quale iso enfocato de quello suo amore yhu xpo lu quale porto tante vergogne per la umana generatione & pero iso porto volontieri & volontariamente Et non tanto aspetandole con aliegro core ma le andava cercando et per questa via fece el suo fondamento del desprezo de se 20 medesmo e benche molte cose io ne podese dire meravigliose & notevele per exemplo & bona edificatione de questo desprezo de se le quale lui uso en quel tenpo del bizocone le tacio per non esere tropo longno & anco perche non lo trovate molto autenteche voglio che basti quello che ne dito per mostrare un sengno de quelo che en veretade fo del desprezo & odio che ebe 25 a se medesmo fra Jacopone pers(f?)ine alli dece anni che vise nel abito del bizocone, pervenuto che fo al termene de dece anni enspirante la divina gratia conobe quello stato | esere de gran pericolo quantunca fose de gran perfexione per la mortificatione de se medesmo & vero fondamento de la vita spirituale Et per questo penso fra se medesmo de pigliare una vita piu secura 30 a salvare lanema sua Et estando per piu tenpi en questu pinsiero e fatone molte oratione a dio finalmente fo enspirato da dio de entrare nela relegione delli frati menori como quella relegione piu spiciata & allienata dal mondo & piu acostata alla vita de xpo e deli suoi santi apostoli li quali non volsero allo exenplo del loro maistro xpo avere niente soto el ciello se non solo iso 35 xpo & le vergogne & persecutione del mondo & con quelle triunfavano. Et esendo en questo proponimento & vera dispositione comenzo a rassionare colli frati del dito ordene del suo dissiderio li quali dubitando de la sua recectione per la sua vita molto straciata da diverse oppenione la quale chi la laudava & chi la vetoperava non sapivano que se fare tenivanolo en parole 40 non determenando niente del suo fato En questo tenpo fra Jacopone fece quella lauda del desprezo del mondo la quale comenza cussi Or odete nova pazia [1] O mirabele cosa che fonita che ebbe (4 rºa) questa lauda senando alli frati li qualli enspirati da dio fo da isi recevoto allordene et chiamarolo frate Jacopone & benche fose molto leterato non volse esere chirico ma laico 45 & en quillo umelmente vise & persevero fine alla fine dela laudabele vita sua Oue conversatione fo la sua & que vita tenne nela religione alquanto ne dirimo qui desoto enperoche fo laudabele e dengna de esere recordata per

30 A. TOBLER

acendimento de lo spiritu & per exenplo non tanto del mondo vano ma etiandio de tuti li religiosi de qualunca stato se ssia Et fece questu fervente frate Jacopone tucto el suo studio & fondamento en principio dela sua conversione en questa santissima humilitade como en ferma pietra e totalmente 5 al modo apostolico e spogliandose dal mondo e dalle soi cose Et anegando se medesmo con massimo fervore nudo se oferse alli piedi del crucifiso sometendose alla cura & obedienzia de chi laviva a regere pigliando la via delle sante vertude per suo exercicio nele quale sera tanto dato & de ese vestito che como ebrio pariva ennonne tenpo Et massimamente nella vertude 10 della santa humilitade de la quale aviva fato uno abito per la quale onne cosa gli pariva facele a portare on | de senpre era soleceto a servire allinfermi & mortificare & esere mortificato da altri senpre faciva li piu villi servizii dela casa con massimo fervore & vacava allo studio della santa oratione & contenplatione & era ancora homo de grande penetenza era ancora de massima 15 pazienzia la madonna povertade amava con onne studio finalmente ennonne vertude era perfeto como vedirimo desotto Et pensandose en se medesmo dela vita sua pasata & vedendose de tenpo & renproverando se medesmo conpuse quella lauda che comenza cussi Udite mata pazia [2] Et avendo ja sentito fra Jacopone dali frati como el glorioso francisco en quella note che dormi 20 en casa de meser bernardo daquetavale dassissi fece quella pura & devota oratione a dio dicendo solamente queste parole dio mio dio mio chi sei tu e chi so io Et questo dicendo per bono spatio fogli conceso da dio tanto lume del conossimento de dio & de se medesmo che quassi devenne en se medesmo una cosa adnichilata tanto fo posto nela profonda humillitade Et questo perche 25 vediva alquanto de la smisuranza & enconprensibele alteza de dio & lo profondo & la baseza dela miseria & fra (4 vºa) geleta humana Onde conssiderando questo fra Jacopone tuto se dette alla conssideratione de queste parole le quale gli parveno de gran sostanzia E staendo en questu pinsieri per pu tenpi fo posto da dio ennuno meraviglusu lume del conossimento de se medesmo 30 Et avendo comenzato ad sentire el gusto de que sta vertude facendo bon principio peroche nullo po venire al conossimento de dio se prima non conosse se medesmo esere vellissima materia & vaso pien de miseria Et esendo posto en questa conssideratione conpuse quela laude che comenza cussi Homo tu sei engannato [3] Et cressendo tutavia nellanema sua questa conssideratione 35 non podeva pensare altro arecandose a memmoria le molte offensione che aviva fate contra dio Onde una volta staendo ennoratione entro en questu a abiso & tuto amaricato per lo dollore delli suoi pecati conpuse quella lauda che comenza cussi e dice Como la morte fa al corpo humanato molto peio fa allanema el pecato [4] Unaltra volta staendo fra Jacopone en questu pinsiero 40 dela propia miseria dolen dose delloffese caviva fate verso dio conpose quella lauda che comenza cussi Oime lassio dolente [5] conssiderava fra Jacopone con massimo dollore che per lo pecato era encorso nela ira de dio & pero stava con molto dolore cordiale & per questo conpose quela lauda che comenza cussi Sengnor mio danme la morte [6]. Ancora stando en questo pinsiero & 45 amaritudine senpre mostrava amaritudine e tristitia de core enperoche era nelli primi anni de la sua conversione li frati lu confortavano dubitando de qualch tentatione Et quello che era tuto acostato con dio non curava de conforto onde stando una volta en massimo fervore conpose quella lauda che

comenza cussi Sengnore mio per cortessia [7] Et vedendo fra Jacopone che nullo conforto ce giovava alla sua tribulatione recorriva ad xpo con molti pianti & ssendo enpazito delamore de yhu xpo conpose quela lauda che dice Lanema mia da xpo se smarrita [8] Et facendo questa lauda la quale fece con tanto fervore che sentiva dentro da se massima consolatione per modo chegli pariva che fose partita da lui bona parte de la tristitia che per piu tenpi aviva portata nellanema sua & pero sequita(o?) gio la lauda demostrando como pare che labbia sentito (5 rºa) nellanema sua dicendo cussi nela lauda amor yhu amor dissidiruso vero homo & vero dio e vero sengnore amor yhu deli angneli reposo dellaneme sante sei consolatore laude e gloria & onore en 10 senpiterno a te sengnore superno & viva el santo nome de vhu. viva el santo nome benedeto de vhu cellestiale sposo per la tua gratia en ciascun tuo dileto amandote amor dissidiroso fa onne uno glorioso nel tuo santo reposo per amor de quello lengno nel qual pendisti sengnor mio yhu. Et da quella ora en poi parse che avese getata via gran parte de quella tristitia che prima 15 mostrava Et era quassi ennun giubilo damore ma non pero molto smesurato como sequito poi. Atese continovo a conbatere con lli vizii & aquistare le vertude Et fogli non poca fatiga de sotometerse totalmente allobedienzia de li prelati advengna che avese operate gran cose nella mortificatione en quelli diece anni che vise nel bizocone pure non aviva provata la sogizione & morti- 20 ficatione dela propria volontade. fogli forte en quelli primi principii Et pero avendo gia gustato in spiritu la vera libertade dalla falza del mondo conpose quela lauda che dice O liberta sogeta ad onne creatura [9], comenzamo fra Jacopone ad | gustare & conossere la liberta francischino la quale prima non conossiva en veretade se non per una cotale scorza Et saporandola molto la 25 conmendava e dice O amore e sequita con dilleto fra Jacopone comenza a sallire per la scala de le vertude. Et tutavia era dissidiroso de saliire a trovare quello che ia sentiva nel anema sua vedendo che la via dela humillitade & sobgezione e la vera via per salire a tute laltre vertude & questo era tuto lo suo studio Et contenplando en questa sua ssientia cioe humilitade conpuse 30 quela lauda che dice Ensengnateme yhu xpo chio el voglio trovare [10] & sequita. E stando pure en quella contenplatione & gusto de volere aquistare questa humilitade como quella che se tirava tute laltre vertude dereto per la quale vertude iso sentiva nellanema sua uno piacere non conossuto tuto se recolse en se medesmo per molto tenpo tale sapore non saporato en prima & 35 esendo en questa soave meditatione conpuse quela lauda che dice Hi vol trovare amore humillii el suo core [11] Tuto el tenpo de questu servo de dio fra Jacopone era nella santa meditatione de dio per fugire questi vicii che ocuppano lanema & podere pervenire allo stato dela vera tranqui (5 vºa) litade Onde un di meditando conpose quela lauda che dice Lanema che vitiosa [12] 40 nela quale demostra como lanema che sta en questi vizii e fora dela gratia de dio Et volendo entrare per la via delle vertude subito le vitia sonno spaventate como lo sole descacia le tenebre. Onde en fine de questa laude dice avendo lanema renunziato alle vitia & recevotu el lume como gia teniva en se dice cussi O anema non esere en grata de tanto bene che dio tato (sic) vivi 45 senpre ennamorata colla vita angnelecata. Era questu servo de dio fedelle e vero figliolo de santo francisco en tute le cose le quale sapertenivano alla vera observanza de la regola de santa francisco Et massimamente della santa

povertade la quale lui amo tanto teneramente che mai non volse altro che quello che gli concediva la regola Et per lo gran zello che de esa aviva senpre dissiderava non tanto nella sua religione ma etiandio en tute laltre religione la confortava & quano vediva che la fose poco amata se ne doliva 5 molto & non gli era pace. Onde per lo gran zello & amore chegli portava a conmendatione de esa & a biasmo de chi non la observava fece de esa povertade alcune belle laude enfra piu tenpi & la prima comenza cussi Amore de povertade [13] laltra devota lauda dela povertade comenza cusi Povertade ennamorata granne ella tua sengnoria [14] Conssiderando fra 10 Jacopone sopra questa vertude dellaltissima povertade conpuse questa laude O amore de povertade grande e lla tua nobeltade [16] Ancora conssiderando lamore de xpo verso la umana natura conpose quella lauda che dice O xpo onnepotente dove sete enviato che ssi pelligrinato ve sete miso a gire [15] Et esendo el beato fra Jacopone vero frate menore & ennamorato de questa 15 vertude madonna povertade enfra piu volte comedito conpose queste laude Poverta poverella poca gente de te favella [17]. Ancora piu enfiamato de questa povertade conpose questa altra lauda che dice Dolce amore de povertade quanto te devemo amare [18] Ancora enfianmato de questa vertude de la povertade non pariva che se ne podese satiare de conmendarla & meterela en core alle persone 20 massimamente a religiose persone conpose questa altra lauda che dice O poverta giogiosa pace de libertade [19] Conssiderando fra Jacopone sopra questa povertade & quanto fo amata da xpo como sua dilleta sposa & quanto la reconmando alli suoi dissipuli per tuto lo (6 rºa) tenpo che stettecon isi massimamente en fine quando monto en ciello & como e stata male amata Et staendo en questo 25 fervore conpose quella lauda che dice cossi O xpo onnipotente dove sete enviato che ssi poveramente gite pelligrinato [20] & sequita. Contenplando una volta fra Jacopone con dolce meditatione la virtuosa de xpo et quanto fo penosa en questu misero mondo nel quale pensiero conpose q lauda che comenza Vita de yhu xpo spechiu inmaculatu lu tuo perfeto stato mostra 30 la mia viltade [22]. Ancora questu beatu contenplatore de dio contenplando un altra volta nella vita de xpo quanto ella fo spechiij ennonne cosa e de smisurata bontade & perfexione & staendo en questa contenplatione e conssideratione dela vita sua quanto e fragele & misera per la qual cosa tuto era alienato & staendo en questa conssideratione conpose quella lauda che 35 dice O vita de yhu xpo spechiu de veretade [21] et avendo conssiderata la perfeta de xpo comenzo a contenplare quanto e penosa la vita humana & conpose quella lauda che dice O vita penosa [23] Conssiderando ancora fra Jacopone quanto era smarrita la via de la bontade & perche era cussi ensalvatichita & puochi gli pariva che andasero per esa & en questa con-40 tenplatione conpose quela lauda che comenza La veretade piangne [24]. Contenplando una volta fra Jacopone nella sua mente quanto besongna guardare & tenere a freno li sensi del corpo per li quali entra la morte nellanemo como dice el profeta & en questa meditatione conpose quella lauda che dice Cinque sensi an meso el pingno [25] Et staendo nel pinsiero como 45 lomo deve esere ordenato e conposto nele sante vertude & staendo en questu pinsiero conpose quela lauda che dice Lomo che vol parlare [26] Et staendo una volta fra Jacopone nela meditatione & conssideratione humana quanto e

atuata senpre più presto a gire en su per clatione de superbia & propria

reputatione che non e ata a gire engno per profonda humilita & sobgitione & staendo en questa conssideratione conpose gla laude che dice La superbia de laltura [27] Dapo questu pinsiero & conssideratione pensava como podese dare remedio a tanto male quanto e questo della superbia & estando en questu pinsiero fo amagestrato dallo spirito santo. Et conpose qlla lauda che 5 dice Homo mitite ad pensare donde te vene (6 voa) el gloriare [28]. Et esendo atristato & enfervorito en questa conssideratione subito conpose alla lauda che dice Quanto taliegri homo daltura [29] Et facendo fra Jacopone qsta fo molto levato nella conssideratione de la morte & per alquanti di stette tuto sospeso & quassi allienato & en questu pensiero conpose gla lauda che 10 dice O yhu xpo piatuso [30] Et esendo entrato fra Jacopone en qsta terrebele cogitatione molto en cio stava ocupato Et depo la conssideratione de la morte pensava nel giudicio finale che li sede rendere rassione de tucti li suoi pecati che avese fati contra dio perfine ad uno minomo delli mortali & veniali & finalmente donne parola otiosa & vana per la qual cosa conpose ennespiritu 15 quella lauda che dice O corpo enfracidato [31] Et comenzo quellu servo de dio fra Jacopone ad meditare la passione de xpo como sonmo rededio (sic) & medicina per fogire onne enpedimento delanema che vole servire a dio Onde che esendo meso nella conpassione & conssideratione dela pasione del salvatore cerca alla settemana santa & cussi tuto aciso conpose glla lauda che 20 dice O derrata guarda al prezo [32] Et esendo entrato fra Jacopone | nelli di santi cio e dela pasione de xpo tuto stava affictu & adolorato Non se vedeva & non voleva alcuna umana conversatione in tuto datu nela santa meditatione de la passione de xpo & non solo era affictu ma molto aviva cordoglio alla matre y x vergene maria Onde conpose glla lauda che dice 25 Donna del paradiso [33] Ancora questu venerabele contenplatore de la pasione de xpo considerando che per lli pecati era morto xpo conpuse glla lauda che comenza cusi Amore per lo mio pecato [36] Provando el vero cavalieri de xpo fra Jacopone lensidee del demonio & como senpre cerca per nove vie de tentare & fare cadere li servi de dio & avere de lloro vettoria 30 e menarli puoi en sua sengnoria se pose en core de conbatere col nenmico e de scoprire le suoi mallitie conpuse quella lauda che dice Ore odete la babtaglia [34] Et sentendo questu vero humele la grande utilitade de esere bene anichilato & gustando el fruto de qsta anichillatione conpose glla lauda che dice O alta nichillitade [35] Ancora questu vero servo de xpo fra 35 Jacopone contenplando colla mente tuta levata en dio vedendo quella luce divina conpuse glla che dice O santa luce [37] Contenplando lu beato fra Jacopone cola mente levata a dio volendo dare lume de trovare xpo dice cu (7 roa) ssi Chi de xpo vol sentire [38] ... Lo rengno cellestiale [39] ... Ga se parera li amanti [40] . . . Chi vole levare lu core dalli van pinsieri 40 [48] . . . Seno me pare che ssia [41] . . . Cristu ne envita a bevere [43] . . . Chi a entelleto da pensare [46] ... Alla croce sta la madre de xpo [44] ... Chi vero cristian chiamato [45?] ... Omne anema che damore vol sentire ssi gli convene en prima humiliare [47] ... Nella dingn stalleta [49] ... Luce encreata luce divina [50; auch nach 145 1] . . . Andiamo a vedere quel 45

¹ Dieses Stück findet sich im "ersten Verzeichniss" zweimal; ausser an dieser Stelle nämlich auch weiter unten, hinter dem Stück, das im zweiten

verbo che nato [51] ... O novella pasione [52] ... (71% Mitte) Et esen una volta tentato questu homo de dio fervente francischino fra Jacopone de mangnare duna coratella & questu como vero conbattetore contra li vizii volse tenere la via de mezo cioe de contentare el corpo e lanema E tanto 5 fece che procura una coratella la quale como lebe lapico nela cella dove lui dormiva Et la matina quando era lora del mangnare & llui andava & resguardava qlla coratella e tocavala on poco colla facia e poi tirava via & secondo la usanza laltro di faciva el simele Et tanto stete cussi glla coratella che envermeni & puzava ssi forte che se sentiva per tuto el dormetorio Et 10 fra Tacopone onne di la visitava e tocava (7 vºa) la col volto con molto piacere per confondere el vitio de la gola Or tanto crebbe glla puza che se sentiva non tanto per lo dermetorio ma pertuto lu luoco Onde li frati stavano tuti amaricati non sapendo donde questa puza venese & per piu di cercarone donde glla puza podese venire Et non podendo cio trovare stavano malcontenti 15 ssi per la vergogna & per llo danno Alcuni deli frati se comenzo ad acorgere che piu era orribele puza descontra alla cella de fra Jacopone che altrove nel dormetorio Onde comenzarono a sospetare de fra Jacopone dicendo qualche fantastecaria avera fata questu fantastico de fra Jacopone peroche llu tinivano uno fantastico per quello suo desprezo & viltade che mostrava Et finalmente 20 aprendo la cella de fra Jacopone trovarono qlla coratella tuta marzia piena de vermi tanto fetente che per veruno modo lo bastava lanimo ad acostarse ad esa la quale fra Jacopone odorava per cosa molto odorifera Allora quelli frati reprendendolo asperamente lu pigliarono & pesole sensa tocare terra lu portarono nelo necessario e miselo den tro en glla puza dicendo poiche te sa 25 cussi bona la puza toglitene & satiatene mo quanto tu voli. La qual cosa fra Jacopone recevette con tanta alegreza como uno goloso affamato fose stato posto ad una mensa piena de soavissimi cib Et estando li dentro tuto giubilando cantando ad alta boce glla lauda che comenza O jubilo de core che fai cantare damore [53] Et cantando fra Jacopone en questu giubilu en quello 30 luoco cussi fetente Et ecote quello consolatore vero delli aflicti & esconsulati yhu xpo beneditu che gli apparve en quello luoco Non temendo per la puza de consolare el suo servo fedele frate Jacopone Et desegli cossi frate Jacopo carissimo io o veduto che non te sei schifato ne turbato per langiuria recevuta & per la puza dove tu stai per lo mio amore Ore io te voglio rendere per la 35 puza soave odore domandame quello che tu voli da me chio tello voglio dare gratiosamente Allora fra Jacopone conossendo che quello era veramente iso yh'u xpo respose subitamente con reverenzia & disse sengnore mio yh'u xpo io te prego che me faci qsta gratia che vui faciate uno altro enferno molto piu profondo & orribele che questu che e al presente acioche enniso se posa 40 meglio purgare li mei pecati orribe (8 rºa) li per li quali non basto questu che e al presente per la quale resposta & atu per iso operato se demostra la vera humilitade de questu santo homo & partendose el suo amore yhu xpo lu laso molto Et cussi stando fo repieno de massima consolatione nela quale conpose quela lauda che dice Lu core umiliato [54] Dapoi qsta visione ebe de 45 continovo un lume delamore de dio per ssifato modo nel cor esuo che quassi

Verzeichniss die 145. Stelle einnimmt. Aehnliches gilt von einigen andern Stücken.

senpre pariva ebrio de dolceza Onde pati dapoi molte persecuzione & tribulatione & conpose multe laude como mostrarimo de soto comenzo fra Jacopone a sentire fianme damore & en qsto conpose qla lauda che dice Col core desprezato voglio gire [55] ... O di chi verra a glla alteza dela gloria eternale [56] ... Luce deterna vita [57] ... Homo che po sua lengua domare [58] ... O novo canto [59] ... Allamore che venuto en carne a nui se dare [60] . . . En sete modi appare destita (sic) loratione como xpo ensengnone en paternostro sta notato [61] . . . (8 vºa) Fugo la croce che me devora [62] . . . Col ochi chi o nel capo la luce del di enmediante [63] . . . Figloli nepoti & fratelli ristituete el mal tolleto [64] ... Vorria trovare chi 10 ama [65] ... Udite una con | tentione che e enfra lanema el corpo [66] ... O mezo vertuuso retenuto a bataglia [67] . . . Facian fato or faciamo [68] . . . Anema mia creata gentile [69] ... O anema fedele che te vol salvare [70] ... (91°a) Onde vien tu pelegrino amore [71] ... Homo de te me lamento che tu me vai pur fugendo [72] ... Lomo fo creato vertuuso volsello ronpere 15 per sa sua fallaa [73] . . . Ave plena gratia & vertude [74] . . . | Piangni dolente anema predata [75] . . . Amor dileto xpo beato [76] . . . O xpo pien damore [?] ... O regina cortese [77] ... Lamentome & piangno & sos (9 voa) piro per piu podere amare [78] ... Sengnor mio io vo languendo per poterte retrovare [79] ... Amor dileto amore per che mai lasato 20 amore [80] ... Homo che lamenti brevemente te respondo [81] ... Fede speranza e caritade li tre cieli vol figurare [82] . . . Udite una contentione chera fra dui persone [83] . . . | Piangne la chiessia [84] . . . O papa bonifatio quanto a giocato al mondo [85] . . . Que farai fra Jacopone che sei conduto al paraone [86] . . . O papa bonifatio io porto el tuo profatio [87] . . . 25 O alta pen | (IOroa) etenza pena en amore tenuta [88] . . . Godi godi nelle pene [90] ... La pastore per lo mio pecato [89] ... Jesu yhu yhu tra la mia mia (sic) mente en su [?] ... Amor divino amore che non si anato [91] ... O amor muto che non vol parlare [92] . . . Amor dolce sensa pare [93] . . . O dolce amore cai morto lamore [94] . . . | Sapete voi novella de lamore che 30 ma rapito & asorbito el core [95] . . . Uno arboro da dio piantato el quale amore e nomenato [96] ... O vergene piu che fenmena santa maria beata [97] . . . Vale frate Jovanni vale [?] . . . A fra Jovanni dalaverna [98] . . . (10 voa) O castita bel fiore [99] ... O fenmene guardate [100] ... O francisco da dio amato [101] ... O francisco poverello [102] ... San francisco 35 ssia laudato [142] . . . O pecaturi delenti che ve volete salvare [103] . . . Que fai anema predata [104] . . . Molto me so delongato dalla via che lli santi an calcato [105] ... Novo tenpo dardore che tanto e profetato [106] ... Que farai pietro da morrone [107]... Mutate anno le veste li lupachini [108]... Laudiamo de buon core todini [109] . . . O frate ranaldo dove sei stato [110] . . . 40 Talle quale tolle [111] . . . (11 roa) La bontade se lamenta che laffeto non lamato [123] ... O frate mio briga a dio tornare [113] ... Dolce vergene maria [114]... Sposa que me domandi [115]... Jesu dolce mio sposo [116]... O yhu fornace arden te [117] ... En cinque modi appare lu sengnore en questa vita [118] . . . Tutora dicendo de lui non tacendo [119] . . . Troppo 45 perde lu tenpo chi non tama [120] ... Lamore lu core ssi vol pigliare [121] ... O frate guarda el viso [122] ... La bon (11 vºa) nta enfinita vole enfinito amore [112] . . . Asai mesforzo a guangnare (sic)

[124] . . . Guarda che non cagi amico varda [125] . . . Amor divino amore perche ma asediato [?] . . . Amore che mami tanto [127] . . . O amore che mami prendime alli tuo ami [128] . . . O amore contrafato spoglia ato de vertude [129] . . . O poverta terrena virtu divina [141] . . . 5 Amore dileto amore [Wiederholung von 80?] . . . Ben moro damore [130] . . . Or se parera chi avera fidanza [147] . . . Amore de caritade perche mai asediato [135] . . . O anema fedele che de dio vol sentire de non ossire de tene che loco el poi trovare [131] . . . (120°a) Or se comenza el santo pianto [148] . . . N. ll omo mai se sa ben confesare [132] . . . O conssienzia 10 mia [133] . . . Non tardate pecaturi retornate ad penetenza [134] . . . Cristu speranza mia [136] . . . Manma tanto sei piatosa [137] . . . Angneti santi

o mia [133] . . . Non tardate pecaturi retornate ad penetenza [134] . . . Cristu speransa mia [136] . . . Manma tanto sei piatosa [137] . . . . Angneli santi che stanno davanti [138] . . . Lamore che consunato a prezo non revarda [139] . . . . Anema che sei levata nella deita perffeta [140] . . . O yhu forace (sic) ardente [117 (auch nach Nr. 116)] . . . Or chi averia cordoglio [143] . . . |

15 Senpre te ssia en dileto chel mondo anema mia [144] ... Se per dileto tu cercando vai cerca yhu e conteco serane [145] ... Luce encreata luce devina [50 (auch nach 49)] ... Dileto yhu cristo [146] ... O claritade vita conn altro amore e e morto [149] ... Chi vedese el mio dileto dica che damore languisco [?] ... Non mel pensai giamai de danzare alla danza [150] ...

20 One homo sesforzi bene dordenare la sua mente [151] ... O pecatore chi ta fidato che de me nonn ai temenza [152] ... O anema che dissidiri andare a paradiso [153] ... Lo cunsumato amore prende forma novella [154] ... Altre quatro vertude son cardenale chiamate [155] ... (12v°a) Con dissiderio vo cercando [156] ... Purita dio te manseagan senpre dentro li mostri

25 cuori [157] ... Jesu xpo dio mio quando me tacostaro [158] ... Jesu xpo amoroso enllumename el core [159] ... Puoi che dio per sua piatade [160] ... Nnon se tengna amatore [161] ... Ave croce beata [162] ... Resvarda ama (sic) mia alla croce de core dove yhu tuo amore dendi con angonia [164] ... Amor yhu dide, cen dentre dal mio cere [165] ... Jesu dole fannete.

30 amare [167]... O buon yhu puoi che mai ennamorato delultimo stato me dona certanza [168]... O buon yhu yhu lamor cortese [169]... | Per li vostri grandi valuri o vergene maria [170]... Doname lamore yhu de te fanme asagiare [171]... Damor languisco yhu te amando [172]... Damare yhu amore non me poso tenere [173]... Anema mia prendi lu

35 manto de xpo dolce amore [174] ... Cristu per lo tuo amore tu prendi lu mio core [175] ... Ecola primavera o buoni fraticigli [177] ... Del tuo bassio amore dingnate bassiarme [176] ... Voglio te avere & non te vo lasare [178] ... Sci fortemente son trato ad amare yhu redentore chio me sento tuto transformare [179] ... Misiricordia altissimo dio agi piata de me

40 che so ssi rio [180]... Oime lassio e (131ºa) friddo lo mio core che non spira tanto per amore che tu morissi [181]... Oratione ssi e levamento enmidiate de la mente a dio per gratioso de dio tocamento [182]... Avanti ad una collonna viddi stare una donna che fortemente piangniva [183]... Nela mia mente e nel mio core sempre ssia xpo yhune [184]... La fede e lla

45 speranza ma fato sprezatore [185] ... Perche mai tu creato o creatore dio [186] ... Oime dolente de xpo amoroso [187] ... Furito (sic) xpo nela carne pura [188] ... Moro damore per te redentore [189] ... Jesu nostro amatore tu aprendi li nostri cuori [190] ... O yhu con guardo enfianmato

me tieni [191] . . . O xpo mio dileto amor per te languisco , 192] . . . El dolec amato re yhu per amore [193] ... Alto patre noi te pregamo [194] ... Dela fede diro prima [195] ... Solo ca dio posa piacere [196] ... Jesu nostra speranza yhu nostro amatore [197] ... Vergene chia (sic) luce [199] ... Nanti che vengna la morte [?] . . . O superbo & regoglioso [201] . . . One 5 homo con alegranza novela agia alegro el core [202] . . . Al nome de dio onnipotente senguore dolce & piano & sofferente [203] ... Poi che sei delliberata alma de tornare a dio [205] ... Ciascun devotamente saluti lalta vergene maria [206] . . . Figlio poiche sei nato & ai dingnato de me prendere carne [207] . . . Quale la voce che fa resonare [208] . . . Ciascun devotamente 10 novella laudi canti de buon core [210] ... De (13 vºa) ssindi santo spiritu [211] ... O xpo pietoso sengnor pien damore [229] ... Omne homo saliegri de core [228] ... Oime oime dolente [?] ... D. ce langnelo alli pasturi [166] ... Udite en cortessia [212] ... Que farai morte mia [213] ... Udite una contentione [214] ... ancora conpose en prosa e dice: Fo examino me steso [Prosastück, nach 226] ... 15 Destrugasece el core [225] ... Maria nutrice de yhu mio amore [215] ... Pregatelo per amore madonna [216] ... O yhu dolce amore merce te chiedo [217] ... O amore dileto amor per te languisco [?] ... O dileto yhu xpo [218] ... Enchinateve & salutate lu dulcissimo sengnore [219] ... Cantiamo tuti alegramente [220] ... O pecatore duro e desperato [221] ... 20 Dolce amore xpo beato chen betelem e nato [222] ... Laudiamo yhu xpo [223] ... Ave maria gratia plena [224] ... Li pinsieri dugliosi e forte [226] ... Frigessente caritade [Lateinisches Gedicht, im zweiten Verzeichniss nach 224] ... Chi ne siria credente odendo dire [231] ... Pero che lli homini domandano [232] . . . Sopronne amore el bel sapere [234] . . . Volendo acomenzare 25 a laude del sengnore [235] ... Vui cavete fame de lamore [236] ... Lo mio core e la mente ssi me fa languire [237] ... Omne fino amatore renovi la sua mente [239] ... Lamore a me venendo [200] ... Pregan yhu nostro salvatore [238].

El nome del bon yhu senpre ssia laudato.

Expedita e la prima tavola de le laude del beato fra Jacopone da tode figlolo de benedeto da tode, trovase chel be (141ºa) eato fra Jacopone paso de questa vita a xpo lanno del sengnore Mille ducento novante e sei a di vinticinqui de marzo. El suo corppo fo portato nel monisterio de monte xpo Et dapuoi molti anni fo onorevelemente portato alla ciptade nel loco delli 35 frati menori cio e santo furtunato Et e onorato non solo li ma en molte parte de italia & for de italia. Ad laude de yhu xpo & del poverello francisco amene.

Queste che sequitano non so se sonno le suoi la [prima] O dolce amor yhu quanno sero [XIV] la seconda Amor yhu perche e sangue spandisti [?] 40 la 3 Questa sposa dileta [IX] la 4 Vergene benedeta [X] la 5 Spiritu amore [?] De santo francisco Seeso dalato [sic] rengno [I] De santo francisco O glorioso & mangno conffesore [II] Dela madonna Matre de xpo gloriosa e pura [IV] De santo francisco Prega per noi yhu francisco beato [III] De santo paulo apostolo O glorioso & mangno & nobele campione (V) Del 45 desprezo del mondo Oramai che so enneta [VI] Vn altra devota lauda Chi laveria pensato [?] Loratione de la pietade Alto sengnor yhu chen croce pendi [VII].

Per ultimo conffeto! pongno una notevele lauda la quale iso conpose apreso alla fine della vita sua la | quale lauda lui conpose a confutare & mozare certe lengue serpentine che avivano parlato contra de lui dicendo che fra Jacopone era uno fantastico & tuto qllo che aviva dito erano fantassie fondate en paglia et che figiurava la divinitade quando per un modo & quando per uno altro et quassi volendo dire che lui avese fantasteca hopinione & erase en qualche cosa. Onde che avendo odito qsto fra Jacopone tuto recolto en se alzo la mente al suo amore yhu como vero umele & quello che sentiva dello spiritu de dio & en fuoco & fervore delo spiritu santo conpose qualta lauda che dice Sopronne lengua amore bonta sensa figiura lume for de misura resprende nel mio core [240].

La quale lauda chi la legera con sentimento de core & giusto de dio conprendera como & quanto era nela sua mente & anema gllo lume divino che lui a dito desopra en glla lauda dita de sopra Et vedera se lui a parlato 15 como fantastico o como quello che entendiva & giustava & aviva en se veramente gllo che iso parlava. et quanto fo familiare & amico del altissimo dio Vederitelo & oderitelo alla fine dela sua vita peroche venendo apreso alla sua morte li frati gli vollivano (14 vºa) no dare li sacramenti della chiessia a li quali lui respose che non li voliva. Et quelli tuti scandilizati dicivano 20 come questo frate Jacopone vol tu morire como uno heretico che tu dice che non voli li santi sacramenti a qsto parllare lui alzo li ochi al cielo & dese cussi Jo credo en dio patre onnipotente E tre persone ennuno esere solo He fece luniverso de niente e credo vhu cristo suo figliolo E nato de maria & crucifiso Morto e sepolto con tormento e duolo Ando a linbo e trase delabiso 25 Li santi patri la gio de questo fondo Quasu de sopra li meno con seco Al terzo di puoi florido & giocondo Ressussito & al cielo salio per la sua vertu partendose dal mondo Et sede en forma domo allato a dio Et verra a giudicare nelultimora Salvando el buono & dannando lo rio. Et solecetandolo pure li frati che pigliase li sacramenti respose che aspetava el suo patre 30 frate Jovanni dalaverna che li voliva pigliare per le suoi mane Et perche daquello luoco dove stava enfermo fra Jacopone che se chiama colazone per fine alla verna dove stava frate Jovanni sopradito era logno viaio li frati se ne facivano beffe delle suoi parole parendo gli che non fose | possebele prima perche a frate Jovanni non gli era per veruno stato notificato & non se 35 pensavano che llui venese onde che lloro non credevano Et stavano mal contenti dela sua pertinace et tutavia solecetandolo a pigliare li sacramenti fra Jacopone en fervore de spiritu comenzo glla lauda che dice Anema benedeta dallalto creatore [241] (folgt die ganze lauda, die auch Bl. 226 ro steht). (15 rºa) . . . Et fornita questa lauda uno de quelli frati resguardo verso 40 el piano & vedde venire dui frati foristieri Et apresandose quelli per vedere chi fosero conobbero che era el santo homo frate Jovanni dallaverna el quale enspirato da dio veniva per consolare el suo fratello carissimo en xpo frate

Jacopone Et veduto li frati questu miracolo espresamente conobero che frate Jacopone aviva lo spiritu de dio en se & era aciptissimo nel conspetu suo

<sup>45</sup> puoi che tanto bengnamente (sic) gli condessendiva al suo santo dissiderio Et

1 Dieses kleine Prosastück geht auch Bl. 225 vº dem Liede "Sopronne lengua" voran.

gionto che fo frate Jovanni visito el servo de dio fra Jacopone et recreatose enseme de consolatione spiritualle frate Jacopone recevette tuti li santi sacramenti della chiessia devotamente per le mano del santo homo frate Jovanni dala verna como iso aviva dissiderato & aspetato Et cussi confortato nel sengnore comenzo una lauda che dice cussi fesu nostra fidanza [227] del core 5 sonma speranza amore desmisuranza somo re coronato (s. Bl. 2131ºa, wo die ganze lauda noch einmal steht).

(15 vºb) . . . Et dita qsta lauda se volto ali frati che gli stavano dentorno li quali tuti piangnivano per devotione vedendo quello glorioso servo de dio pasare de qsta misera vita dove aviva tanto patuto & adflito quello suo corpo 10 nelle mortificatione de se medesmo et quanto era stato nobele & vertuosa & humele la sua conversatione Et con quanto fervore & fuoco damore de dio era pasato per mezo dela fornace dove sera affinato piu che non fo maioro. finalmente alzando li ochi e le mane & la mente al suo amore yhu xpo conn iso en boca paso qlla felice anema ad xpo suo dileto lasando massimo odore 15 & consolatione nellaneme & nelli corpi de quelli frati che erano li presenti amenne.

Encomenza la seconda tavola dele sopradite laude del beato fra Jacopone & la prima del desprezo del momondo (sic).

Or odete una pazia u, s. w.

20

A. Tobler.

## Vision de Filiberto.

Durante largos años se ha conservado en la Biblioteca del Cabildo de la Iglesia Catedral de Toledo, y existe hoy depositado en la Nacional de Madrid, un volúmen en 4º, manuscrito, falto de muchas hojas y bastante apolillado, registrado en el índice que, de aquella famosa Libreria, hizo el Pº. agustiniano Fr. Lorenzo Frias y Perez en el año 1807, bajo el siguiente título:

"Juan Ruiz Arcipreste de Hita — Fragmento de su poesía castellana, que contiene el diálogo satírico entre Don Carnal y Doña Quaresma, al qual se sigue una vision de Filiberto en

Contuvo en otro tiempo este volúmen 138 hojas útiles, de las que hoy, por desgracia, no se conservan sino 48; y comprendía efectivamente en las 126 primeras, las poesías del célebre Arcipreste de Hita, escritor juzgado de tan diverso modo, hasta hace pocos años, por los literatos de nuestro siglo, pero al fin, reconocido por la generalidad de los críticos, como el poeta castellano más eminente de su época. <sup>2</sup> Desde el verso de la hoja 126 hasta la 138, en

<sup>2</sup> Clarus le considera, no solamente superior al Principe Don Juan Manuel y á otros anteriores poetas españoles, sino tambien á los mejores escritores de la edad media (Darstellung der Spanischen Literatur im Mittelalter. Mainz, 1846, Erster Band, S. 399). — Otro tanto dice Wolf en los Studien zur Geschichte der spanischen und portugiesischen Nationalliteratur (Berlin, 1859,

S. 134).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En el catálogo de la Biblioteca de Toledo, publicado por el diligente G. Haenel en las col. 984-990 de su excelente obra "Catalogi librorum manuscriptorum, qui in Bibliothecis Galliae, Helvetiae, Belgii, Britanniae M., Hispaniae, Lusitaniae asservantur" (Lipsiae, 1830, 40.), única bibliografía que, segun creemos, se ha impreso hasta el presente de tan rica coleccion, no se cita el volúmen de las poesías de Juan Ruiz. — No debe extrañarse esta omision, porque Haenel no pudo hacer más que un extracto ligero é incompleto del índice de Frias, sin consultar apenas los manuscritos: además, la obra del P. agustiniano, bibliográficamente considerada, deja bastante que desear, no dando idea sino muy vaga de aquella Librería: equivócanse frecuentemente los títulos de los tratados, los nombres de sus autores, la época á que pertenecen los códices, y ni aun se indica, en la generalidad de los casos, la lengua en que están escritos. — Estamos preparando para publicar este mismo año, en la Revista de Archivos y Bibliotecas que sale á luz en Madrid, el Inventario de la Librería de Toledo hecho por el canónigo Durazno en 1455. A este curiosísimo trabajo, seguirá el índice de todas las obras impresas y el de una buena parte de las manuscritas (de unos 500 volúmenes), que tuvimos ocasion de redactar nosotros en el año 1869.

que termina el manuscrito, se encuentra la llamada "Vision de Filiberto"; composicion en romance vulgar, no impresa antes de ahora que sepamos, y cuya publicacion es el principal objeto del

presente articulo.

Al imprimir Don Tomás Antonio Sanchez, á fines del siglo pasado, la obra del Arcipreste de Hita en el tomo 40. de su "Coleccion de poesías castellanas anteriores al siglo XV."1, dijo en el prólogo ó noticia preliminar, que se habia servido para la impresion, de una copia del manuscrito conservado entonces todavía en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca, y ahora existente en la Biblioteca del Real Patrimonio; y que habia utilizado, para las variantes de mayor interés, y para la inteligencia de algunas palabras dudosas, las copias, que tambien poseia, de otros dos manuscritos de las poesías del Arcipreste, mas antiguos que el de Salamanca: eran éstos, el códice ya citado de la Iglesia de Toledo, y el que, habiendo pertenecido en el siglo anterior á Don Benito Martinez Gomez Gayoso, se custodia hoy en la Biblioteca de la Real Academia española. Sin embargo, el códice toledano ofrece, en el corto número de hojas que actualmente se conservan de la obra de Juan Ruiz (37 de las 126 que debió tener), numerosas é importantísimas variantes, que no fueron tenidas en cuenta ni por Sanchez, ni en la reimpresion de su Coleccion de poesías castellanas hecha por Don Eugenio Ochoa en el tomo 20 de la Coleccion de los mejores autores españoles (Paris, Baudry, 1846), ni en la que posteriormente hizo de la misma obra Don Florencio Janer, en el tomo 57 de la Biblioteca de autores españoles (Madrid, Rivadeneyra, 1864). Añadió Sanchez, para justificar su publicacion, que "sería un trabajo menos útil que molesto, notar todas las variantes que se hallan en estos códices." Nuestro amigo, el Sr. Godofredo Baist, inteligente y laborioso aleman, muy aficionado á la literatura y lengua castellanas, acaba de cotejar cuidadosamente los tres citados manuscritos, únicos conocidos de las poesías del Arcipreste que han llegado á nuestros dias, y es de esperar nos proporcione en breve, una correcta edicion de obra tan estimada.

El asunto de la Vision de Filiberto es el muy conocido Diálogo entre el Alma y el Cuerpo; antigua leyenda cuyo origen se ignora todavía, que alcanzó durante los tiempos medios, como la famosa Danza de la Muerte, una gran popularidad y con la que juntamente se imprimió con frecuencia en años posteriores. Su argumento es el siguiente. — El hermitaño Filiberto, después de pasar una larga vigilia entregado á sus oraciones, quedándose dormido, sufre una terrible pesadilla. Se le aparece un cuerpo sin espíritu, infecto, hediondo y lleno de gusanos: á su lado, dolorida y acongojada, el alma de este cuerpo, le dirige, con lastimero acento, quejas amargas

¹ Coleccion de poesías castellanas anteriores al siglo XV.... Ilustrada con notas por D. Thomás Antonio Sanchez, Madrid, 1779—90; 4 vol. en 8º.

v terribles maldiciones, al verse condenada por haber cedido en el mundo á sus engañadoras tentaciones: á su vez el cuerpo, le acrimina duramente el no haber dominado los malos instintos de la carne, siendo, por su debilidad, destinado él tambien á sufrir las penas infernales. Despues de varias réplicas entre los dos contendientes, preséntase el demonio á recoger esta víctima de su seduccion: á su vista, el alma aterrorizada, invoca el nombre del Salvador; irrítase el ángel réprobo y martirizándola horriblemente, lánzase con ella en el infierno. Despiértase Filiberto abrumado de terror, vuelve á su oracion rogando á la Providencia le libre de las penas espantosas que acaba de ver sufrir, y renuncia para siempre la vanagloria del mundo y sus mentidas felicidades. — Este bellísimo pensamiento fué tratado por muchos ingenios en casi todas las literaturas de Europa, habiendo alguna de ellas que cuenta varias versiones de tan célebre tema; la mas antigua conocida esuna anglo-sajona del s. X. — La castellana del códice toledano es en prosa y si bien está escrita en papel ceptí, al parecer del siglo XIII., no puede concederse tanta antiguedad á la Vision de Filiberto, por ser de letra igual á la de las poesías del Arcipreste que la preceden, y terminar estas, en el recto del fol. 126, con la siguiente copla:

Era de mill e trezyentos e sesenta e ocho años fué acabado este lybro por muchos males e daños de gentes (?) q fazen muchos e muchas á otros cosus engaños e por mostrar alos synpres fabras e versos estraños.

De suerte que la *Vision* se escribió seguramente después de la Era 1368, año de 1330; y aun nos inclinamos á creer lo sería estando ya muy adelantado el siglo, por notarse en esta obra muy desarrollado el lenguaje, si se le compara con el de otras de los principios de la misma centuria.

Es indudable que el autor castellano tuvo á la vista, para escribir su composicion, el poema latino Dialogus inter corpus et animam ó Rixa animi et corporis publicado por M. von Karajan (Frühlingsgabe für Freunde älterer Literatur, Wien, 1839, s. 85), por Wright (Latin poems commonly attributed to Walter Mapes, p. 95) y últimamente, con texto mas correcto y bajo el título francés de Vision de Fulbert, por M. E. du Méril (Poésies populaires latines antérieures au douzième siècle, Paris, 1843, p. 217—230). — La Vision de Filiberto es una traduccion parafrástica del poema latino, en la que se sigu en puntualmente y en órden idéntico, los mismos pensamientos, se traducen muchas veces las mismas frases y palabras y en algunos casos hasta los mismos versos. — Véanse, en prueba de nuestro aserto, algunos párrafos tomados al acaso, con el correspondiente texto latino al frente.

Non est nunc in turribus de petris quadratis sed nec in palatiis magnae qualitatis: Vá non estás en las torres um en la palaçios muy espaçiosos e de grand largura que tu auias fechos; de los alcáceres do tu auias grandes deleytes; quae delata feretro parvae quantitatis nunc jaces in tumulo breviore satis. Quid tibi palatia prosunt, vel quid aedes? Vix nunc tuus tumulus septem capit pedes quemque false judicas, a modo non laedes; per te nobis data est in inferno sedes. mas vases agora en esc atand pequenno e en esa fuesa de pequenna quantydat: pues dime, que te aprouechan agora tus moradas e tus grandes onrras e tan grandes palaçios e tan rricos commo auias fechos? pues esta casa lóbrega et monimentos en que vases tvene largura et espaçio a malabes de siete pyes: e yá agora non judgarás, nin condenarás á ninguno de los que solías falsa mente condenar, quando pronunçiauas tus falsas sentençias; por las quales obras que tu fesiste, es nos dado á mi e á tv svlla muy espantosa e morada muy triste de dolor en el ynfierno para siempre jamás.

Ubi nunc sunt praedia quae tu congregasti, vel celsa palatia, turres quas fundasti, gemmae per quas annulis digitos ornasti, et nummorum copia quam tu plus amasti?

Dime, donde están tus heredades gue ayuntaste, e los palaçios, e los grandes edificios que fundaste? e dime, cuerpo catyuo, donde son las piedras preçiosas de grand valor e los anyllos de oro que trayas? do son los tesoros que allegaste?....

Non modo circumdaris amicorum choris; cum per mortem cecidit flos tui decoris, ruptum est cujuslibet vinculum amoris, tuae jam tristitia cessavit uxoris. Non te çercan tus amigos commo solian, desque la muerte te çercó la flor de tu mançebía e de tu fermosura, et el amorío que tenían contigo es perdido; yá los llantos de tu muger yá son çesados, . . . . .

En la version castellana, sin embargo, se amplían los cargos y se aumentan las maldiciones é improperios que dirige al cuerpo el alma, al verse, por su culpa, condenada á las penas del infierno: la materia, por su parte, extrema y refuerza con nuevos argumentos, las acerbas recriminaciones á que se hizo el alma acreedora, dejándose dominar por la miserable carne, que había sido destinada por la Providencia, á ser su sierva humilde; y exagérase, por último, la horrible y asquerosa descripcion del demonio y los crudos rigores y tormentos empleados por este espiritu del mal, al arrastrar consigo al infierno la entristecida anima tardiamente arrepentida.

El manuscrito de Toledo, como ya hemos dicho, no ha llegado integro á nuestros dias. En su pasiva y constante lucha contra la acción destructora del tiempo, ha salido lastimosamente mutilado; el haber resistido el largo periodo de cinco siglos le ha costado quedar reducido á la cuarta parte de lo que fué en su primera edad. Una de las hojas perdidas, la 132, correspondía á la Visión de Filiberto y debia contener casi toda la segunda réplica del cuerpo, segun deja conocer la composicion latina.

Un siglo antes por lo menos de que se escribiera esta version

en prosa de la *Disputa entre el alma* y el cuerpo, habíase compuesto un poema castellano sobre el mismo asunto, del que únicamente se ha conservado el principio con el primer discurso del alma. Fialló este fragmento el malogrado D. Tomás Muñoz y Romero, en el reverso de una donacion hecha por Pedro, Abad del Monasterio de Oña, á Miguel Dominici en la Era 1239, año 1201; esta escritura se conserva en el Archivo histórico nacional (Oña—IV.—380)—Es un pergamino de 30 centímetros de ancho por 17 de alto, recortado por la parte inferior: al verso, se halla el principio de un poema, escrito en 18 líneas á renglon seguido, como si fuera prosa 1, de suerte que colocada la hoja en la posicion natural para el lector, queda á la izquierda la márgen recortada, faltando, por este motivo, en el poema, las primeras letras de todos los renglones.

Publicó esta poesía el Exemo Sr. Don Pedro José Pidal, Marqués de Pidal, titulándola Fragmento inédito de un poema castellano antiguo, primeramente en el número 1239, del periódico político El Diario Español, correspondiente al 22 de Junio de 1856; á los poecos dias, el 1º. de Julio siguiente, en el número 1275 de la Gaceta de Madrid, y al mismo tiempo, el erudito Marqués, hizo tirar aparte algunos ejemplares del poema, formando un folleto de 16 paginas en 16º, que repartió entre sus amigos. Posteriormente el Sr. D. Fernando Wolf, lo incluyó en sus Studien zur Geschichte der spanischen und portugiesischen Nationalliteratur (Berlin, 1859, 8º., S. 55—56).

Al dar á luz el Sr. Pidal esta veneranda reliquia de nuestra literatura antigna, la ilustró con observaciones críticas y filológicas, tan curiosas como instructivas, dignas de la reputada pluma del que fué, tan distinguido hombre de letras como eminente repúblico; pero como se deslizaran bastantes erratas en la impresion, acaso por la dificultad que presenta la lectura del manuscrito, no hemos vacilado, atendidas sus cortas dimensiones, en publicarlo nuevamente con la Visión de Filiberlo, ofreciendo á nuestros lectores un texto lo más exacto posible.<sup>2</sup>

La letra, indudablemente de la primera mitad del siglo XIII., de un carácter singular, angulosa, ligeramente inclinada de izquierda á derecha, teniendo prolongadas hacia la parte inferior las letras

<sup>&#</sup>x27;De esta misma manera se ha conservado en la Biblioteca toledana, al m de un códice del siglo XI. (C. 6 — Xo. 8), el principio del poema de Los Reyes Magos; una de las poesías en lengua castellana de más remota fecha que cuenta nuestra historia literaria. Dió á conocer este poema el Sr. D. José Amador de los Rios, en las ilustraciones del tomo 3º, de la Historia de la Literatura española; algunos años después lo reimprimió, corregido y dialogado, el distinguido filólogo Sr. Eduardo Lidforss, Profesor en la Universidad de Lund (Suecia), á cuya amistad debemos el poseer un ejemplar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se ha dignado auxiliarnos en la lectura de este extraño documento, nuestro amigo D. Manuel Goicoechea, cuyos especiales conocimientos en paleografía son reconocidos por cuantos se dedican á este género de trabajos.

i, r y s y los últimos trazos de las m y n, nos recuerda la de otros documentos de las comarcas del norte de España, donde acaso se escribió, como indicó ya oportunamente el Sr. D. José Amador de los Rios (Historia crítica de la literatura española, tomo 3º, p. 245).

— La copia debió hacerse de memoria, por persona que no tenía seguridad de conservar bien el texto; pues además de cometer bastantes erratas, enmendó algunas palabras, arrepentido sin duda de lo ya escrito, haciendo así mas dificil su lectura: tambien pudo ser esta misma razon la causa de que suspendiera el escriba la copia cuando apenas había llenado un tercio del pergamino.

El estado de rudeza é imperfeccion en que se halla todavía la lengua en este precioso fragmento, es la mejor prueba de su respetable antigüedad, haciendo creer que pudo componerse el poema en la segunda mitad del siglo XII. — El Sr. Pidal observó con gran discrecion "que todavía se usan, en este escrito, los participios activos exient, amanescient, dormient, & al uso latino, en vez de los gerundios castellanos en do, exiendo, amanesciendo, durmiendo, que desde muy temprano los sustituyeron, como se vé en el poema del Cid desde los primeros versos": pudo en esto influir algun tanto el punto ó comarca en que se hiciera la copia, donde acaso no se hallara el habla vulgar tan adelantada como en Castilla, pero de todas maneras le consideramos uno de los mas antiguos escritos en romance castellano.

La versificacion, tan ruda como el lenguage, aun nó se halla sugeta á medida constante y determinada: es verdad que, en muchos casos, podría este defecto provenir de las alteraciones introducidas en el texto por la impericia ó descuido del copista, pero sabemos, segun dijo ya á mediados del siglo XV. el célebre Marqués de Santillana, que los jugladores componian "sin ningun orden, regla ni cuento, los romances é cantares de que la gente baja é de servil condicion tanto se alegraba".¹ Y efectivamente, con la misma ó mayor irregularidad en la metrificacion, han llegado á nuestra edad, La Vida de Santa María Egipciaca y el Libro de los Reyes de Oriente, poemas populares del mismo género y época que nuestro fragmento, y acaso todos tres compuestos para ser recitados ó cantados al pueblo por los jugladores en la vía pública, segun denota la índole especial de estas composiciones y la forma en que fueron escritas.

Los versos de nuestro poema pueden disponerse de dos maneras; ó largos, con el asonante ó consonante en el medio, en cuyo caso suele tener cada hemistiquio siete sílabas, contando por dos la final aguda; ó bien en versos cortos pareados con la rima al fin, teniendo entonces cada uno por lo general siete sílabas, prescindiendo de las irregularidades ya mencionadas. Nosotros hemos adoptado esta segunda forma, por ser en la que estan escritos y publicados

¹ Carta ó Proemio al Condestable de Portugal sobre las obras, por el Marqués de Santillana: la publicó D. Tomás Antonio Sanchez en el tomo 1º. de su citada Colección de poesías.

La Vida de Santa María Egipciaca y el Libro de los Reyes de Oriente, y por parecernos mas adecuada al género de estos poemas. El Marqués de Pidal adoptó el verso largo en la publicacion de esta poesía, si bien manifestando que lo mismo pudiera disponerse en versos cortos ó de siete silabas.

Tanto este crítico distinguido como el sabio Wolf, hicieron notar la semejanza que existe entre esta version castellana y la más antigua de las varias francesas conocidas del *Debate entre el alma y el cuerpo* 1, siendo indudablemente una de las dos imitacion de la otra. No está, sin embargo, en nuestro ánimo discutir punto tan interesante, por no contar para ello con suficientes datos: no conocemos el manuscrito original francés, ni sabemos siquiera si es ó nó mas antiguo que el castellano, y aunque nos inclinamos á creer que el poema español debió de ser la imitacion, nos parecen tan atendibles y de tanta valía las eruditas observaciones espuestas por el docto Marqués, que no podemos resistir el deseo de copiar el siguiente párrafo de su artículo.

"Es pues indudable, dice el Sr. Pidal, que una de las compo-"siciones se tuvo presente al escribir la otra, pues, como se vé, la "versificación es la misma, é iguales ó análogos los pensamientos, "los giros de espresion y hasta las mismas palabras y versos muchas "veces. Cual imita á cual, es dificil decidirlo, pues si por un lado "el itinerario, si puedo espresarme así, de la levenda, que parece "venir del norte, aboga por la prioridad de la composicion francesa, "hay en ella un cierto sabor español que casi nos induce á "sospechar lo contrario. La falta de los pronombres personales, "tan contraria á la índole de la lengua francesa como propia de "la castellana (v. gr. Que soleies numbrer: une ne fis rien, etc.); el "empleo de algunas voces y frases (como Ou sunt ore li denier: te "solient doner: les copes d'argen: etc.); que tienen cierto aire castellano "más que francés y algunas otras circunstancias por el mismo estilo, "pueden inclinarnos á dar nuestro voto al juglar español: pero no "más que inclinarnos, pues las lenguas neo-latinas tenían en aquellos "siglos muchos más puntos de contacto y de semejanza que en la "actualidad, y palabras y frases que ahora nos parecen galicismos "ó hispanismos, eran entonces locuciones corrientes y usadas general-"mente en pláticas y en escritos."

Damos á nuestros lectores el texto del Fragmento tal como se halla en la escritura del Monasterio de Oña y además lo reproducimos en versos cortos, de siete sílabas, supliendo las palabras que á nuestro juicio faltan en el manuscrito original.

Todavía debemos ocuparnos de otra version antigua, castellana y en verso del *Debate entre el Alma y el Cuerpo*. Hállase esta última, con el título de *Revelacion de un hermilaño*, en las hojas 129 y á 135 de un volúmen en 8º. de la Biblioteca del Escorial (b. — IV. — 21); manuscrito en papel y letra del siglo XIV.: y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Publicó esta version francesa Wright, obra citada, p. 321.

con el de *Disputa del ánima e del cuerpo*, en los manuscritos 313 (ant. 8168) y 230 (ant. 7825) de la Biblioteca nacional de París.

En el códice del Éscorial, consta el poema de 25 coplas de arte mayor, precedidas de una breve introduccion en prosa, donde el autor supone, que rezando por la noche un hermitaño de santa vida, oyó esta revelacion y la escribió en rimas "ca era sabidor en esta ciencia gaya". — Declara asímismo el año en que la escribió, al principio de la primera estrofa, diciendo;

Después de la prima la ora pasada, en el més de enero la noche primera, en ccc. e veynte durante la hera, estando acostado allá en mi posada.

Después de pasada la hora de prima, es decir después de amanecer, en la madrugada del dia 1º. de Enero de la era 420 (1420), al principiar el año 1382, es cuando el hermitaño oyó y luego escribió (el autor) la revelacion; y añade para desvanecer toda duda:

Non pude dormir essa trasnochada, á la mannana un suenno me vino; veredes, sennores, lo que me avino mientra pasaua el alumbrada.

Esta misma estrofa, nos hace ver al mismo tiempo, el extraordinario desarrollo que había adquirido la lengua, cómo había mejorado el estilo y cuánto había adelantado la versificacion, desde que se compuso el poema de cuyo fragmento nos hemos ocupado anteriormente.

El manuscrito númº. 313 de la Biblioteca de París, es un vol. con 193 hojas, de 21 centimetros de alto por 14 de ancho, escrito en papel, letra de fines del siglo XV.: contiene, en las hojas 179v à 181v la Disputa del cuerpo é del anima en 15 coplas; II de estas corresponden exactamente con las once primeras de la Revelacion de un hermitaño, y las otras cuatro, la 5ª, 7ª, 11ª, y 13ª. no se hallan en el manuscrito escurialense. El poema queda incompleto por el fin en este códice, faltándole la llegada del diablo y el desenlace, yá fuese próspero, salvándose el alma, como en la Revelación, ó adverso, condenándose, segun sucede en la Visión de Filiberto. — El manuscrito de París, númº. 230, consta de 232 hojas de papel, de 27,5 por 20, y letra del siglo XVI.: la Disputa del ánima é del cuerpo, ocupa las hojas 225 á 228 y comprende, en 17 estrofas, el poema completo, aunque mas abreviado que en la Revelacion. Las 15 coplas primeras son las mismas del manuscrito 313. y las dos que terminan la leyenda, condenándose el alma como en la Vision, son diferentes à las del manuscrito del Escorial.

Publicó la *Revelacion de un hermitaño* por vez primera, en el año 1848, un curioso, el Académico de la Historia Don Juan Barthe, segun dió á conocer D. José Amador de los Rios<sup>1</sup>, atribuyéndola

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Historia crítica de la Literatura española, tomo 5º., nota 3. de la p. 310.

al Rabí Don Sem Tob á Santob de Carrion 1, sin otro motivo, que hallarse en el citado volúmen (b. — IV. — 21) del Escorial, el Tractado de la doctrina, la Danza de la Muerte y la Revelacion de un hermitaño, á continuacion de los Proverbios morales de aquel célebre judio, y estar escritos todos estos tratados por la misma mano. Rodriguez de Castro había aventurado anteriormente la misma opinion, al dar noticia del poema en el tomo 10. de la Biblioteca española (p. 201), pero no hay dato seguro, ni prueba evidente que permita decir con certeza quien fué su autor. Salió esta primera edicion llena de errores, sea por haberse copiado incorrectamente el manuscrito, ya por descuidos padecidos en la impresion, ó quizá por ambas causas á la vez. De iguales defectos adolece la reproduccion que se hizo de esta poesía en el Semanario pintoresco español (año 1854, p. 263 y 264), pero el Sr. Don Florencio Janer la publicó muy corregida, en el tomo LVII. de la Biblioteca de autores españoles (p. 387 y 388). Sin embargo, ni este diligente publicista<sup>2</sup>, ni mucho menos los anteriores editores de la Revelacion, han tenido en cuenta las variantes de los manuscritos de París, que mejoran la lectura del texto escurialense en muchos casos y contienen además coplas enteras que aun no han sido publicadas.

Como podrá ser de gran utilidad para la historia de los progresos de la lengua castellana, un estudio comparativo de tres versiones distintas de una misma leyenda, escritas en el intervalo de cerca de dos siglos, desde los albores del romance vulgar hasta fines del siglo XIV., publicamos tambien, á continuacion de la Vision de Filiberto y del Fragmento del siglo XIII., la Revelacion de un hermitaño, con las variantes y coplas diferentes de los manuscritos de Paris 3.

Además de estas tres antiguas versiones de la *Disputa entre el Alma y el Cuerpo*, tenemos en castellano otras muchas mas modernas, pudiéndose decir, que este célebre tema, se ha perpetuado en los romances populares hasta nuestros dias. Nosotros conocemos, entre los muchos que seguramente se han impreso, los siguientes:

'Revelacion a un hermitaño por el Rabi D. Santo de Carrion. Madrid. Imprenta de la viuda de Calero. 1848. — Pliego en 8º. de ocho hojas: la 1. en blanco; la 2. portada; 3. noticia de D. Sem Tob y del códice (b. — IV. — 21) del Escorial: en la hoja 4. princ. el texto y termina en la lín. 9. de la hoja última, con paginacion 13. — Al verso de esta última hoja dice: "Se halla de venta en las librerías de la señora viuda de Sojo, y de Cuesta." — El folleto está paginado 6—13, desde el verso de la 4ª. al recto de la 8ª. hoja.

<sup>2</sup> Al escribir estas líneas, recibimos la noticia de la temprana y sensible muerte de D. Florencio Janer, ocurrida repentinamente en el Escorial, cuando estaba yá terminando, para la *Biblioteca de Autores españoles*, la impresion de las Obras poéticas completas de Quevedo.

<sup>3</sup> Debemos al inteligente Bibliotecario de la Nacional de Paris, Mr. Alfred Morel-Fatio, la noticia del ms. 313. y una esmerada copia de los dos textos de la Revelacion conservados en aquella Biblioteca. Al utilizar el trabajo del Sr. Morel-Fatio, tenemos una verdadera satisfaccion en poderle consignar públicamente nuestra gratitud.

1. Obra nueuamēte copuesta: por Lucas gar-cia enla qual se tracta de la Reprehension: que haze ellalma al cuerpo la qual obra vadirigida al Reuerendo padre Abbat de mont Serrat.

(Col. I., después del grab., invocacion á la Virgen que

princ.) — Madre de dios rreal filla | .....

(Foja I. v., col. 2, lín. 12) — Comiença la repprehensio | que haze ellalma al cuerpo | — (Primer verso) — Cansados ya mis sentidos | .....

(Foj. 3. v., col. 2, lín. 17) — Al Reuerendo Abbat. | — (Primer

verso) — Oro de grande quilate | . . . . .

(Foj. 4, col. 2, lín. 22) — Fué imprimida la presente o bra en Barcelona por Carles | Amoros a. xxvij. de Março |

Anyo. M.D.xxxxvj. | — Vidit Inquisitor.

(4 hojas en 40. — El grabadito de la col. 1. de la portada, representa la Vírgen de Monserrat y al pié, arrodillado un monge, acaso el Abad, adorando la Vírgen — Al verso de la hoja 4., grabado que coge toda la página y representa; el alma separándose del cuerpo que yace metido en una caja — La invocacion consta de q. décimas; la Reprehension de 2q. y de 5. la epístola al Abad).

2. Apartamiento del cuerpo y del ánima, agora nuevamente impreso — S. l. ni a. — (Princ.) Providencia divinal | .....

(4 hojas en 40., letra gót., á 2 col., con un grab. apaisado que representa un difunto levantándose de la tumba. — Citado por Gallardo en el Ensayo de una Biblioteca española, tom. 10., no. 413, y por Duran en el tomo 10. de su Romancero).

3. Aqvi se contienen dos obras marauilhosas nueuamente compuestas. La primera es vna platica muy sentida entre el cuerpo, y el alma. La otro (sic) es el Rosario | de nuestra

Señora la Virgen Sanctissima.

(Debajo de este título, un grab. en madera con Cristo crucificado y al pié la Vírgeny San Juan — Sigue el texto á 2 col.; princ. la 1<sup>a</sup>.) — Introito | — Christianos y redemidos | . . . . . (Al. v., col. I, lin. 3, princ. el Debate) — Cuerpo. | — Recuerda alma adormicida | . . . . .

(Hoja 4., col. 1, lín. 16) — Los qvinze mys-terios del Rosario de la Rey-na de los Angeles — (Sigue un grab. de la Vírgen con el niño en los brazos y luego) — Los cinco gozosof. | —

Princesa de cielo y tierra | . . . . .

(Al fin de la hoja 4. v.) — Lavs Deo. | Em Lisboa. Com licença da S. Inquisição, Ordinario, & paço. | Por Antonio Aluarez Anno de 1639. Con Priuilegio Real. (Pliego de 4 hojas en 40.).

4. El Apartamiento del Cuerpo, y del Alma.

(Sigue un tosco grab. en mad. con la gloria en la parte superior y en la inferior, la separación de una alma de su cuerpo sigue el texto á 2 col.; princ. la 1ª.). — Introito. | Chistianos (sic) y redimidos | ....

(Hoja 4. v., col. I, lín. 10) — Romance, á lo Diuino. Antes que al mundo viniesse | .....

(Al fin) - Lavs Deo. - En Mexico. Por la Viuda de Bernardo Calderon, enla calle de San Augustin.

(Como el nº. 3, pero con variantes — Un pliego de 4 hojas en 40. — La Viuda de Bernardo Calderon imprimía por los

años de 1643).

5. Cvrioso, y nuevo romance, para contemplar en la hora dela muerte, y considerar el gran dolor, que siente el Alma quando se despide del Cuerpo, para ir á dar cuenta estrecha á Nuestro Dios, v Señor.

(Princ. el texto, col. I) — Oygan el Clarin sonoro, | .....

(Termina al fin de la hoja 2. v.).

Un pliego de 2 hojas en 40., sin l. ni a.

6. Nueva y curiosa relacion, para contemplar en la hora de la muerte, y considerar el dolor que siente el alma quando se despide del cuerpo.

2 hojas en 40., sin l. ni a.

(Citado en el Catálogo de la Biblioteca de Salvá, tomo 1º. p. 47, col. I.).

7. Apartamiento | del alma | y el | cuerpo. | Romance para contemplar en la hora | de la muerte, y considerar el gran dolor que siente el alma cuando se despide el cuerpo. Primera (y Segunda) parte.

(Princ. la pte. 1 a) — Oygan el clarin sonoro .....

(Hoja 3, despues de otra port., princ. la 2ª. pte.) - Tarde

acuerdas, infeliz, | .....

(Al fin de cada parte) - Con licencia: En Córdoba en la Imprenta de Don Rafael | García Rodriguez, Calle de la Librería. (4 hojas en 4º. á 2 col. — Cada parte consta de dos hojas, principiando con un mal grab, que representa la muerte, con la guadaña en la mano derecha; á un lado varias casas y al otro un árbol y otra casa — Este romance lleva el Númº. 37. á la cabeza — Es como el nº. 5, pero con notables variantes. —

Terminamos advirtiendo que en la copia de la Vision de Filiberto, nos hemos atenido exactamente al original; únicamente nos hemos permitido deshacer las abreviaturas, porque además de ser yá todas

muy conocidas, hubieran dificultado mucho la impresion.

#### I.

#### VISION DE FILIBERTO.

[Fol. CXXVJ. v.] Vn omne bueno ermitano que llamaron fyliberto era omne | de buen lynage ca decendia de lynage de rreys de françia et consyderando las cosas desta vida ser corronpibres et menos preçiando las propuso de seruir a dios e perse uerando enel seruiçio de dios conpuso este 5 lybro enel | qual puso, e escriuio muy santas palabras de vna uisi on que vió et asy acaeció (?) — Dyxo filoberto que seyendo | tienpo de ynvierno estando en vna ermita enel mayor sylençio dela noche et queriendo me partyr dela luenga | vegilya que auia contynuado en mis oraçiones, fué | arrebatado mi entendimiento de vn suenno muy sotil | semejante á suenno e a vision espiritual et aparesció | vn cuerpo de omne syn espirito, que parescia que era | ya partido del anima e vo catando lo con espanto vyno vna anima que auia 5 salydo nuena mente del dicho cuerpo aque yo estana catando e començo allorar muy triste mente dando grandes alaridos | mal trayndo agrauiada mente asu cuerpo que estaua presente e asentose cerca del llorando e gimiendo con | grandes sospiros doliendo se mucho delos excesos | e pecados que auía fechos la su malyciosa carne et | cuerpo que ante sy veya e mal dezyendo al 10 cuerpo | començo arrazonarse lo que se sygue | O carne mesquina dime quien es el que te asy ha quebran tado e dyrybado aty que tan marauillosa mente te | auia enrrequeçido estos tienpos pasados en aquel mundo | do somos partidos tu bien viste este otro dia enel que | [CXXVIJ.] tenias grand poder sobre todo el mundo et te tenian | y tan grand miedo et eres otrosy de todas las 15 prouen cias et las tierras pues que es dela conpana que te seruian rricos omnes e muchos fijos dalgo e grandes escude|ros e de grand ofana 1 e muy loçanos e muy brauos | que yuan enpos de ty e tu delante dellos fazyendo | grandes jestos e contenentes carne mesquina va este tu rrastro e esta tu locura que leuauas en posty | e tu mas pyntado que pendola de pauon ya 20 agora es cortada para sienpre, ya non estas en las torres nin en los palaçios muy espaciosos e de grand largura | que tu auias fechos delos alcaceres do tu auias gran des deleytes, mas vazes agora en ese ataud pequenno | e en esa fuesa de pequenna quantydat, pues dime que te | aprouechan agora tus moradas e tus grandes onrras e tan grandes palaçios e tan rricos commo auias fe chos 25 pues esta casa lobrega et monimento enque va zes tyene largura et espaçio a malabes 2 de siete | pyes e ya agora non judgarás nin condenarás a | ninguno delos que solias falsa mente condenar quando i pronuçiauas tus falsas sentençias por las quales obras | que tu feziste es nos dado ami e aty sylla muy es pantosa e morada muy triste de dolor enel ynfierno | para sienpre jamas et yo 30 mesquina triste e tan apuesta | e tan lynpia fuy criada de mi sennor dios que me | formo ala su semejança et maguer que tu por el | pecado que pecó nuestro padre adan yo fuy en fuzi|ada del pecado original pero ya avia seydo lauada | por agua dela santa fuente del bautismo et tu | [CXXVIJ. v.] de cabo me acarreaste con tus falagos a errar contra mi | sennor ihesu cristo et ser 35 aborreçida dela su piadosa madre | santa maría e de toda la corte delos çielos, piensa agolra sy vo que tanto bien perdy sy puedo bien dezyr mis | llantos av mesquina para que fuy nacida ay quien nunca | ouiese salido del vientre de mi madre do me cryo el | mi sennor dios quien nunca fuese venida a este mundo | sy quier por que non fuese enlas penas del ynfierno | mas que estas 40 penas ayamos tu e yo non es syn | rrazon ca mientra que beuiste nunca vna buena obra sola mente dexaste fazer, mas syenpre con tu enganno me llegaste ala conpanna delos demonios e alas penas ynfernales en las quales syenpre sere mos en dolor e en tristeza e lloro e llanto para syenpre | jamas, ay de my que ya en ella so e seré et por syen pre enlas penas estaré so muy 45

<sup>1</sup> Ofana — Ufania, arrogancia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A malabes, con dificultad.

triste por tan grandes | commo sufro la menor delas quales todas las lenguas | del mundo non la poderian contar e mas mayor treste za me quebranta, caya nunca espero perdon del que me formó | por que non me rrespondes, dyme donde estan tus here dades que ayuntaste et los palaçios e los grandes ede fiçios 5 que fundaste e dime cuerpo catyuo donde son | las piedras preciosas de grand valor e los anyllos | de oro que trayas do son los tesoros que allegaste do | son las grandes alfajas e rricas preseas que allegaste | do son los vestidos de deuiersas colores muy ofa nos que cada dia rremudauas do son los vasos | de plata e de oro muy rricos con que cada dia beui as do son los confites e 10 especias de connortosos o lores et los letuarios 1 de marauilloso sabores [CXXVII].] con que tomauas grandes deleytes en tus conbytes no me | parece que tyenes agora aues gruesas commo solias nin | carnes saluages e salpresas 2 commo solias nin tyenes | otrosy carnes mortesynas de que te mucho pagauas | nin vynos escojydos e agora para mientes sy te hue le la cozyna tan bien 15 commo solia que te ponian delan te carnes de cisnes e de ansares e perdizes e gally nas bien creo que non te huele agora tan bien por que ya tu non comes nin puedes comer e agora | comen aty muchos busanos et lonbrizes e muchas | rretyllas 3 e muchas maneras, de que esto es manifie sto que la ley de dios dize que estos galardones han los | pecadores que beuiendo e per-20 seuerando e acabando su vida | en pecado mortal et en los viçios e plazeres del mundo | pagaste agora sy te paresce desta casa en que estás que el su | techo está en cima del tu rrostro e de tus narizes e ya tyenes ciegos los ojos et ya calla la tu lengua e | ya tus nenbrios son quebrantados et des bueltos en | tal manera que non podrás jamás dellos aprouechar te | veyo 25 otrosy mas que quantos algos e quantas rriquezas e | heredades allegaste en tan luengos tienpos beuiste delo | et lo que ouiste por en ganno dello con manera de lo gro, dello que rrobaste por fuerça dello que te dieron algunos mal de su grado todo esto te arrebato la muerte en vn punto non te cercan tus amigos commo solian | desque la muerte te cerco la flor de tu mancebia 30 e | de tu fermosura, et el amorío que tenian contigo es | perdido ya los llantos de tu muger ya son cesados | e ya oluidado te han, ca las rriquezas que eredo de ty et otrosy el dote que le tu mandaste gelo han fecho olui dar non tengas ya esperança en ella nin en tus | fijos nin en amigos que tenias ca poco se dan por | [CXXVII]. v.] ty que avran mas por aver plazer conlas heredades 35 que | rrobaste alos pobres et conlas joas e los dineros que le | dexaste que non de ty e por lo qual lloro yo agora et | del dia del juyzio en adelante iloraremos entre amos 4 para syenpre enel ynfierno, carne mesquina piensas tu | agora que aninguno destos tus herederos durase mucho | la tristeza et el llorar non lo cuydes ca, sabe por cierto | que nin tu muger nin tus fijos nin 40 ninguno detus ami gos non daran dos heredades nin vna delas mejores | que les tu dexaste por que enfermaste aty e amy para que nos otros somos apartados de en medio dellos sali esemos del mal lugar ynfernal en que por ellos cay mos e delas penas ynfernales muy crueles en que | auemos depadecer,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Letuario, cierto género de conservas que hacen los boticarios.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salpresa, la carne que se ha entretenido con echarle un poco de sal: término todavía usado en algunas provincias.

<sup>3</sup> Retylla, del lat. reptilia.

Amos, los dos, entrambos.

o carne mesquina vees e conosces | syn ninguna dubda que tan engannosa es aquella uida e tan bolliciosa e otrosy que tan suzya, et quanto enpeço nnada del venino del diablo non estas agora vestido | de rricos pannos nin de grandes mantones que esa coby jadura que tyenes avn mala bes vale dos arbejas 1 mas | espera vn poco que non as rrecebydo entera mente tu | galardon, non 5 echaras ya alos pobres los trebutos nin los pechos que solias echar et te solian pagar et por este rrobo que tu fazyas non cuydes que non as de sofrir | mayor pena que esta en que te comen esos busanos ca, | todos los escritos dela santa telogia dan testymonio | et dizen que el cuerpo que ha de sofrir con el anima gloria e pena del dia del juyzyo en adelante et por 10 que tu | fuste rrobador delos pobres et non eres padre dellos mas | antes los en pobreçias por eso seras comigo enel yn fierno del dia del juyzio en adelante a sofrir penas para | sienpre jamas e estate ay do te rroen esos busanos | los costados ca, non puedo aqui mas estar e quiero me yr | [CXXIX.] que en caso que pudiese estar non me poderias rresponder | bien so cierta. desque el 15 anima ouo dicho estas rrazones entrestyciose | el cuerpo vn poco et parescia que queria rrebeuir e alço | vn doco la cabeça e oteo atodas partes e marauillan dose mucho que cosa era la que tan mal lauia denos tado et vido esta su anima cerca de sy en que non vio otro, dando gemidos et sospyros, et començo de dezyr | contra su anima, pregunto te syeres tu aquel que agora | 20 fablaua comigo, cierto sy tu eres non es verdad todo | lo que tu dixiste agora que en algo dello mentyste e quiero telo prouar por claros e manifiestos argumentos digo te que te conosçere que te fiz errar muchas de uezes et fuy ocasion asas vezes por que te vrases e te rregrases de buenas obras mas vo en quanto so carne et | fezvese errar atv en quanto anima esto non es 25 maraui|lla et dezyr te he por que tu deues saber que el mundo | e el diablo feveron aparceria 2 en vno e posieron su fe et postura que en quantos engannos podiesen en tan tos troxiesen alas animas delos omes e esta postura fecha para que mayor afincamiento pudiese traer el anima del omne aperdiçion e sacaron ala carne del omne | para que fuese enesta aparçeria e por que el 3º diablo e sus | consejos malos et con el apetito dela carne otrosy conlas | vanas glorias del mundo troxiese anima del omne al | ynfierno et por ende sy yo fize errar aty fize rra zon pues yo era enesta conpania e la culpa deste errar non fue mia mas fue tuya et prueuo lo asy et | fago vn argumento enesta manera delas rrazones que tu agora dixiste que dios te auia criado tan 35 lynpia et | tan nobre a su senmejança et mager auias seydo | [CXXIX. v.] amanzyllada del pecado origynal pero ya eras lauada | et lynpia por la fuente del santo bautysmo otrosy | pues dizes que te crio dios a su senmejança pareçe | pues te dio seso et entendimiento et rrazon que telo | dio para con que me rregises ca, non te lo dio para al saluo | para que conel me rregises 40 et lo fezyeses seruiçio e ami | diome por tu syeruo para que feziese tu bondat, pues | sy te dios crio para que touieses sennorio sobre mi e te | dio rrazon et seso con que me podieses castigar et tu en lugar de me acostrenir que fezyese tu voluntad et en mis obras me consentyste fazer lo que vo quise

¹ Arbeja, legumbre conocida. Para disminuir el valor de una cosa, se dice "No vale una arbeja."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aparçeria, es la compañía de los que van á la parte y Aparçero, el compañero que vá á la parte.

sylgese que la culpa es tuya et non mya plueuolo a sy por otro argumento todo aquel que es sennor e por nescesidat se abate de su obra e se faze sieruo delque | ante era su seruo deue ser condenado por culpado e | mas el su seruo que le establece por su sennor en vsar | del sennorio enque lo pone 5 el sennor que se somete a juridicion del que ante era seruo mas tu eras mi sennora para me mandar e para me rregir e para me costrenir que feziese tu voluntad e tu mandamiento et | tu non quisiste vsar deste sennorio que dios te dio sobre | mi e fezyste ami tu sennora e tu fueste mi sierua | pues segiste mi voluntad en todo lo que yo queria sa biendo e entendiendo que te 10 daua malos consejos sigese | que pues la culpa es tuya e non es mia ende fize | rrazon de vsar de sennorio pues me dieste lugar | prueuase por el prouerbo que dize que todas las cosas | del mundo cobdiçian ser mejoradas del estado en que estan et por ende fize rraçon de vsar del sennorio pues tu melo diste para que del vsase et que eras ante | mi sennora prueuolo por 15 que dize enel capytolo poly tyces que los omnes que han mijores entendimientos et | [CXXX.] son mas sabidores natural mente sennores e rregidores | delos otros mas aty dio el mi sennor el seso e el | saber e el entender mas que non ami, cayo solo por mi non se nada et tu syn mi sabes fabrar e en tender pues paresce que natural mente te crio l dios por mi rregidora e por mi 20 sennora et | por esto paresçe que de ante era yo tu sierua | mas fuy yo tu sennora e tu mi sierua mas | que lo tengo prouado e prueuo telo avn por el mis mo letrado ca, el que dize que faze mandados de o tros son sieruos a estos dizen que son los que enca reçen de sabidoria e de seso ende este es su dicho enel primero policite ha do dize quelos omnes que careçen de de 25 (sic) seso e de entendimiento son natural mente sieruos delos otros subditos et su misos | mas tu fueste tal que acreçiste de rrazon prueuase | pues no me quisiste rregir nin sopiste plueuase | do dize e quieres rregir todas las cosas vsa de rra|zon e somete ala rrazon e ala sabidoria ca sy de lla vsares todo el mundo rregeras mas sy por salbidoria et por rrazon non te reguieres non eres 30 digno | de vsar sennorio nin de aver sennorio sobre otros dela qual abtoridat parece pues que tu non me sopyste rregir | non ouiste en ty sabidoria para me saber rregir et en mi ovo sabidoria que te podiese mandar lo qual paresce | et pues fezyste todo lo que ami plugo sigese por la ab toridat te cud (sic) et sigese que tu fueste mi sierua e yo tu sennora et pues tu de 35 sennora que eras te fezyste mi silerua tuya es la culpa del danno e del mal que te ha venido et non es mia ca, tu quando veyas que vo queria fazer algo | que non conplia deuieras me dizer mente (sic) castigar confan bre e con sed et con açotes e sy tu asy fezyeras non po | [CXXX-v.] diera vo fazer maguer cosa mas quando yo te pedia gallynas dauas me tu gallynas e capones 40 et sy te pedia | vyno blanco dauas me tu alfaxor e buen vyno bermeljo et fartauas me muy bien et despues que era farto | sy te pedia muger tu luego me la dauas e non vie ja mas moça e non de rruta mas vyrgen e non una (?) mas tantas que non auia que fazer et otrosy que non avia | culpa et prueuo lo asy por nueua rrazon de esperençia | manifiesta ca, bien non puede fazer 45 ninguno cosa que bien | vees que el cuerpo con adminitelo dela anima biue |

Alfaxor, alfaxu, alaxu; carta pasta que hacen los moros con pan rallado, miel, alegría y especias.

e con su ayuda crece et pues el anima esto faze bien | vees que en ella es el poder et el querer pues ella es la que deue rregir e castigar al cuerpo lo qual synon | fizo e non domo luego los deleytes del mundo lo en sandeçe e otrosy bien sabes que la carne es conrronpy ble et de sy misma sola mente non sabe nada nin | mal ninguno por sy estando non entyende, ca todo lo | que faze primero sale de ty que eras la que sabes e en tyendes que yo por mi syn ty non so nada que la | carne non sabe nada que es lo que su anima cob diçia nin que es lo que aborreçe pues sy el anima ty ene el querer et pone las cosas por obra ca, las manos e los otros entramientos dela carne que es su sierua que culpa ha la carne que es su seruienta cierto la culpa 10 es dela anima e que cobdicia las cosas | e las entyende e las pone por obra que non del cuerpo | que faze su seruçio (sic) e agora creme que tu pecaste | mas graue mente en segir la voluntad de mi que son | faca (sic) cosa et suzva que bien vees la esperançia (sic) ma nifiesta en mi syn ty non puede fazer ninguna cosa que son tan flaca que avn non me puedo nin tengo fuer ça 15 para me defender de tan pequenna cosa commo son estos busanos que me rroen los costados enesta casa en que esto, mas anda vete de aqui que non quiero mas fablar contygo. | [CXXXI.] El anima rrespondio muy coplesa et dixo avn quiero estar aqui et desputar contigo mientra me dexan e tengo tienpo Dyme cuerpo falso et traydor por que me amargaste con tales 20 palabras e tales vytope rios como agora as dicho queriendo me echar to da la culpa delas travciones que tu fezyste dime | agora traydor que bien te lo puedo dezir que mientra | beuiste enemigo quien te mostro, e de quien apren diste palabra tan aspera como la que agora fabla ste, mager que en algo dello que dixiste fablaste rrazon | pero rresponde rrazon mas alos argu- 25 mentos que fe zyste non te rrespondo pero rrespondote alo que dizes | que quando yo veya que tu me demandauas las cosas | que non conplian que te deuiera castigar | digo te | que dizes verdat enllo mas bien sabes tu que quando te queria castigar o queria fazer oraçion, o ayno (sic) luego | me trayas aymagynar enlos sabores delas ui andas et en la fanbre que sentias e 30 enla vana | gloria del mundo por la qual rrazon avemos de ser | condenados, otrosy quando te queria acotar o dar | astenencias luego me conbydauas con los deleytes et | que te quexauas muy mucho dezvendo que era cosa | muy aspera e que era cosa que te poderia venir | grand danno et por eso serias en fermo por lo qual me trastornarias del buen pensamiento et trayas e 35 conplias tus deseos et ansy rrecebias tu el castilgo de mi et la dotryna que yo te queria dar carne | mala falsa traydora engannosa perdedera contra mi | syenpre contraçiones andediste et con los falagos | del mundo me traxiste en pos de ty fasta que con fala gos et maneras me troxiste al pozo del ynfilerno se bien que so culpada ca enesto erre que teni, endo yo sobre ty sennorio 40 non te rrefrene mas | [CXXXI, v.] por que me engannaste con engannos tan dulçes sabe | que por ende as tu de ser mas de graue pena | comigo ca, sy tu carne mesquina loca et sandia sy tu menos preçiaras las rryquesas del mundo los fallagos del diablo engannado et lysonjero et quisieras | llegarte al seruiçio de dios tu et yo ouieramos | gloria et plazer conlos santos de parayso 45 mas quan do este otro dia se rreya el diablo rregannado mas | queriendo et que te prometia con sus engannos que aui as de beuir luengos tienpos et que auias de aver grandes | plazeres con tus algos tu entonce non cuydauas | morir

et tu creyendo que era ansy verdat vees | agora como eres escarnido ca vyno la muerte en | vn punto et sacote del palaçio et de la vana gloria | en que estauas et pusote enesa fuesa et enese | podrimiento en que yazes ya agora poderas saber | qual es la propiadat del mundo ca el mundo tyene | la propiadat de los omnes engannosos et lysonjeros | et los omnes lysonjeros al omne que quieren engannar | al que le muestra mas bien querençia fazyende lo en | creyient con sus engannos et con sus palabras e | con su falsa rrisa rregannado los dientes amanera | de rreyr que lo ama mas que a todos los otros | omnes por que se fie dellos et estonçe le pueden | mejor engannar et el mundo asy faze et los | omnes que quiere traer à perdiçion ha esos da mas | ourras e mas rriquezas et despues ha dado estos | deleytes e estos dulçes manjares e estos buenos | olores dales a comer a otros, ca delos cuerpos que | en este mundo ovo bien gouernados, han a comer.

[Falta el fol. CXXXIJ.]

[CXXXIIJ.] beuir et otrosy la carne syn el anima a ninguno poco | aprouecha et non es ninguna cosa et otrosy bien sabes | tu que sy el anima tuuiese asu sennor dios palgado et estouiese en su gracia nunca la carne podria vençer la syruiença nin las velutades del anima et | sy tu mientra beuieras conosçieras 20 e amaras a | dios verdadera mente et sy telos pleitos (?) que te eran en comendados dello judgaras derecha mente et sy nunca | te llegaras alas costunbres delos malos omnes nunca la | vanidat del mundo te engannara aty et ami mas | por quanto yo fuy fecho para en que tu venieses ame nos de tu conpanna he quedado esto que agora vees | que tengo aquesta casa triste et 25 lotrega et con muy mucha tynebra et busanos e fedor et podrimiento et se bien que tengo que he de aver avn mas trybula cion et pena desque rresucite contigo el dia potry mero del juyzio dia triste et de sanna et de dolor | ca de ally adelante estare contigo sufriendo para sienpre | jamas penas ynfynitas de desesperaçion de perdon e | muerte que non ha ome que pueda contar que 30 dura et | que durara por syenpre jamas | Et quando el anima esto oyo començo adezyr con | vna boz llena de rrencura ay quien nunca fu ese nacida ay de mi para que me feziste mi | sennor dios ala tu fegura, pues sabias que | auia de ser perdida ay mesquina quien ouiese | tal propiadat como han las animalias brauas | [CXXXIIJ. v.] que enel punto que el espiritu se aparta del 35 cuerpo enese | punto el su cuerpo finca muerto et jamas non by ue et catyua de mi quisiese agora dios que tal | fuese la fin delos malos omnes que como se partiese i el anima dela carne luego moriese ela anima | segund el cuerpo finca muerto por que jamas non | ouiese sentymiento de penas et sy prugiese adios que asy fuese yo luego morreria et non estaria sofriendo las penas 40 que sofrir me conuienen et aty comigo con muerte perdurable enel ynfierno conlos demonios | Estonce el cuerpo quando oyo dezyr al anima que el | auie de ser con nella enel ynfierno et beyendo | otrosy tan grand llanto como fasia ovo grand te mor et dixo rruego te agora anima que me | digas que cosa es el ynfierno con que ami me a menazas o sy estouiste enel o que cosa es lo 45 que enel | uiste, o sy lo oyiste dizer dime se sabes sy ay | esperança alos que estan enel ynfierno de auer gloria o la dulcor de ihesu christo dime agora que acorra dios | sabes sy perdona enel alos que eran omnes honrrados et | alos que eran fidalgos et alos omnes de grandes vía nas et muy rricos que

solian enel mundo somos | partidos ser en grandes tronos et en rricos asenta mientos et ay esperança sy quier por heredades opor | dineros, olos rreys olos condes olos otros rricos | omnes dy melo agora sy quiera por que me fagas buen | coraçon de quanto espanto me posiste con tus dichos | [cxxxmj.] et con tu lloro que te veo fazer | rrespondio el anima luego dezvendo o traydor | 5 sabydor de toda travcion e necio entre las | cosas que son de buen entendimiento non vees tu | agora que esta pregunta que me fazes que es | pregunta nesçia et dicho de poco saber en (sic) non ay rrazon pues sabe por çierto que todas | personas del mundo que mueren en pecado mortal | quier sean padres santos o cardenales o enpera dores o rreys de qual quier estado o de qual 10 quier per fiçion, o otras personas de qual quier condiçion que | sean por ende condenados alas penas ynfer nales de nunca jamas ay nin averan esperança de perdon nin avran rrendiçion nin por oraciones | et avn mas te digo que toda la deuoçion delos | santos orasen et avn que todos los rrelygyosos | del mundo ayunasen e fezvesen abstenencia et otrosy avn que quantas rriquezas 15 ay enel mundo | fuesen dadas por amor de dios et todo esto | fuese fecho et por dios lybrase e sacase sy quie ra vna anima et non mas delas que son enel | ynfierno digote por cierto que non era cosa que | se poderia fazer nin lo poderia rrecabdar et | la rrazon por que es el anima que es condenada | al ynfierno non puede aver jamas la gracia de dios | ca soy cierta que el diablo 20 es tan brauo et tan | [CXXXIII]. v.] cruel et tan syn piadat que non daria vna | ..... sola anima sy quier por quantas hereda des ay enel mundo e vn (sic) te digo mas que non la sobraria vn rrato que folgase que non ouiese | pena que tanta es la su clueldat (sic) que todavia | se ensanna mas contra las animas, mas alo | que me preguntas sy perdona alla algunas perso| 25 nas delos que son altos de lynaje e alos que fueron | en aquel mundo sennores et gouernadores delos otros omnes a esto te rrespondo et te digo por cierto que quanto mas entrado fuere en aquel mun do et quanto mas rrico es tal onrra le fa zen ally que le meten en la mas baxa fon dura delos ynfiernos, ca vees el omne que | por sus pecados es condenado mientra mas | 30 rrico es e mas onrrado fue mas lo atormen tan et muy mas fuerte mente le dan las | penas et en auiendo el anima fecho su punto | en fablar aquestas sobre dichas cosas et avn que ria dizer mas sy le dieran espaçio ha he vos que vinieron caher subyta mente dos diablos | muy espan tosos negros mas que pez et muy | feos e de tan vyles formas que quantos pintores | son enel 35 mundo non los poderian tan espantosos | fegurar et lançauan frama de piedra xufre | fediendo por la boca et auian los dientes de tres | ordenes et asy fieros e grandes como acadones e et por las ventanas delas narizes non quedauan de caer busanos et otras cosas muy suzias | [cxxxv.] et salyr serpientes muy crueles et culebras e serpien tes como ala cranes que non quedauan de penar 40 et | de fervr al anima et los ojos dellos eran muy gran des rreluzian asy que parescian braçines 2 quando estan ber mejos rrelusyan con encedimiento de fuego et tenian | en las fruentes cuernos e por los cabos dellos non çesa uan de manar venino podrido que daua muy grand | fedor et auian las orejas muy grandes e abiertas | e salian por ellas sangre de grand fedor tal que era | cosa 45

<sup>1 -</sup> tan?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Braçines, por brasiles; de brasil, color de brasa ó de fuego.

muy aborreçibre de catar, ca aquella sangre era | delas animas que despedaçauan con los dientes et | tragauan e gomitauan la sangre por las orejas | e por las gargatas et trayan enlas manos forcas | de fierro con garauatos et las vnnas que tenian enlos pies eran semejantes a colmillos de puerco javaly sal uo 5 que eran muy mas mayores e trauaron en vn | punto della conlas vnnas e con las forcas et en | vn punto la lançaron cerca del ynfierno e quando | ally fueron rrecreçio muy grand conpanna de demo nios que sobyeron muy prestos ala rrescebir fazien do muy grandes gozos et fartando se de dar gran des golpes enellas abraçando la conlas forcas et | garauatos que trayan dando le 10 muchos aguijones e | començaron le de apertar el vientre con vnas fachetes 1 de vergas de fierro e dieron le vn muy grand tormen to muy cruel mente et syn piadat con acotes et finchyendole la boca e la gargata de estercol et de | venino fediondo et lançauanle plomo ynfernal | por la boca rretido e por el enbrigo e por los ojos | [CXXXV. v.] et por las orejas et engasgaron 2 muy 15 fuerte | mente della con los dientes de guisa que en vn punto | le ouieron comido los rrostros e asy la golpauan | con las viias e con los cuernos e con las forcas et | con los dientes que en vn punto non parescio que oui ese enella tanto sano como la vina e faziendo | esto començaron de fablar segund que sy estoviesen casados hahe alos que anos siruen e fazen seruiçio ansy los 20 sabemos nos onrrar et aquellos que se | pagan de aquel mundo e fazen lo que nos otros les | consejamos este galardon les damos mas avn | esto non es nada espera agora vn poco e veras i que te faremos quando el anima esto oyo dio vn | fraco gemido segund cosa medio muerta, comen co asuspyrar et metyendo la por la puerta del | ynfierno luego quanto mas pudo fablar de guisa | 25 que avn malabes la podia omne oyr de muy cer ca et dixo o ihesu christo fijo de dauid parami|entes en esta criatura que feziste enque esto oyeron | los demonios rreclamaron con grandes alarydos | a he tarde llamas aese tu dios non te conuie ne dizer ya rruegos nin oraciones que non te | valdera aqui ninguna cosa ca, ya aqui non ha esperança que tal es nuestro vso ya nunca 30 veras luz | ca, toda via estaras enesta tyniebra folgan do e eneste plazer que aqui vees e nos otros te faremos avn mayores solazes e con nos otros aberas este gasajado que agora as la forma que | solyas tener enla cara non ayas della rreçelo | que aqui tela mudaremos e tornar tela hemos | [CXXXVJ.] tan fermosa como nos otros et de aqui adelante | estaras por sienpre en nuestra 35 conpanna et conosceras como sabemos consolar anuestros amigos aquellos que por nos algo fazen | Et yo filoberto conponedor deste lybro estando | enesto aqui pare mientes enestas cosas como pasauan desperte muy espantado et finque vn rrato | como que no estaua en mi fuerca del espanto | que oue en mi desta espantosa vision pero estando | despauorido segund que lo 40 de parto et me falle | enel suelo do me auia dormido alçe las ma nos juntas adios contra el cielo e torne ami loracion en que primero estaua e començe de rrogar | afincada mente que por la su benignidat e por | su acostunbrada piadat me lybrase del ynfier no e de tal pena como vy sofrir aquel anima et de ally adelante aborreçi todas las mesquindades | deste mundo e rrenunçie 45 todos los tesoros e rrique zas e heredades e todas las otras cosas deste

<sup>1</sup> Fachetes, manojos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Engasgaron, de engasear, engasir, engasicar, engastar.

mundo ca, todas son de poca dura e desechelas | et touelas por ningunas et en comendeme ami sennor ihesu christo el qual sea alabado por sien pre amen ca | mal pecado ya vemos todo el | mundo ser perdido e perderçe mas de cada dia por | tantas maldades e pecados como enel creçen | nesçesaria mente veemos otrosy la justicia | [cxxxvj. v.] ser perdida por nuestros pecados 5 et los letrados | aque llaman los otros omnes ser sabios son enbeluidos en pecados e en maldades los quales | non deuen ser llamados letrados nin sabios mas | ya orates e locos que por todo el mundo oy | todos esto dizer ya el mundo perdido es ya | non ay otro dios sy non vana gloria e bul|ra e el dinero et como aquel que tyene muchos dineros et muchas heredades et 10 rriquezas aquel adoran ya las gentes e non adios como saben quien se es e asy se arridran de dios e pierden se las virtudes e non vsan dellas ca, non han espe rança, otrosy la fe es poca et la caridat es ya | perdida que son llamadas segund la teologia ver tudes muy marauillosas e santas ya son pocas | que non son del todo afogadas e perdidas que avn | malabes fallaredes vn 15 omne atan solo que vse co mo deue estas virtudes mas vsan ante de todos l engannos e avaricia e delos otros pecados viles | e suzvos delas maldades que enellos se rrequieren et estos que vsan destos pecados non curan si | non como allegaran dineros et estos e aquellos | aquien los omnes con lysonjas fazen los omnes | muchas onrras ca, ha asy conte ce que vn | omne es fijo 20 dalgo e avn que sea de fermosa | desputaçion et sea con todo esto bueno e omil|de e bien acostunbrado e que aya enel otras bue|nas propiadades sy pobre es luego dizen quees | vil e neçio e que non es para nada e otro omne por uil que sea o vo mismo que sea malo e biua enel malas costunbres e otrosy avn que sea e biua en [[CXXXVII.] En susvos e feos pecados sy por 25 aventura fue rrico | e tesorero del rrey e sea omne que tenga muchos | dineros et ande vestido de onrradas vesteduras | e fermosas e preciadas quanto mas sy estouiere al derredor cercado de escuderos e de conpanna luego dizen et cren que yo soy muy sabio e de buen | entendimiento et luego vienen vnos de vna parte e otros de otra dezvendo e fazvendo grandes rreue uençias 30 (sic) abraçando al omne rregannado amanera | de rreyr dezvendo el vno sabed sennor que soy | vuestro sobryno e el otro vo so vuestro primo e el to ma ensy mucha vana gloria mas depus ui ene la muerte e pierde este parenteso e luego es perdido todo el amorio de guisa que todos se arriedran e fuyen del desque es finado e lue go lo oluidan ansy como sy nunca lo uiesen 35 co nocido aquellos que lo lysonjauan e se leuatauan ael quando lo veyan fazyendo le rreuerençias e abra cando le e besando le las manos otros la boca | atapanse las narizes e arriedran se del ansy | como de cosa que fiede muy mal e vana glo ria del mundo como en poçonnas tan espantosa | mente las virtudes e los sesos delos omnes falagan do los de guisa que por ty han 40 de amar las cosas pasaderas que paresçen e se des fazen mas ayna que flama de estopas e amorio de dolor | e de lloro poçonna amargosa que pareçes dulce | enel sabor e rriquezas corronpibres e tenporales | para que vos cobdician los omnes pues saben e entien den que vos otras sedes en poconnadas que corron pedes non tan sola mente los vycios tenporales [ [CXXXVI]. v.] de 45 tal manera que por dineros son tornadas las volontades delos juyzios es adeclinar del derecho e de dar falsas sentençias mas avn conrronpedes las animas que son cosas espirituales | enbeuiendo los omnes en avaryçia e en

cobdyçia des ordenada fasta perdiçion de sus animas alvn non ternia por fuerte cosa amar los o mnes las rriquezas et los dineros sy ellas po diesen dar alos que touiesen tres cosas, la primera | que sienpre fuesen mançebos e nunca, envejeçiesen | la segunda que fezyesen fijos que beuiesen para sy | 5 enpre e nunca moriesen e sy ellas esto alca sançe (sic) por las rryquezas vn poderian los mios | dizer que fasian rrarzon (sic) en allegar dineros e | rryquezas mas tu omne mesquino deues pensare ... s. que pieses en como la muerte mata atodas | las cosas . . . . as 1 que an syntymiento e synon dime | qual cosa es la que fue biua desque fue el mundo cri ado que naçiese e sea agora 10 biua et nunca mora e beuira e nunca morrira çierto non me mostraras ninguna pero non te sabre yo saluo de nos otros que so mos criaturas et non te pregunto delos milaglos | de dios que faze asy en conseruar e elvas que somos | çiertos que es enel parayso terrenal, enunca morio | pero morrera quando adios plazera e que lo sobre di cho sea verdat plueuase por esperençia 15 de cada | dia que veemos que el que ayer era biuo ya podre çe so la tierra e marauillome como puede fabrar | nin aver plazer el omne que cuyda enla muerte en como entiende e sepa como ha de morir mas que non sabe do ha de yr odo non onde dezia vn | [cxxx.....] sabxyo (sic) en sus..... pienso luego en . . . . . | que non llore e hi 2 digo . . . . . | mas non se quando 20 nin com . . . . . | conpanna he de ser llegado nin se sera mi ani ma conlos sieruos de dios osy non, cierto es | que el omne quel tienpo que tiene el techo dela casa | enque esta sobre las narizes non le plaze con | la vana gloria del mundo mas que sy fuese ciegr ..... lodo mas entonçe non judga a nin guno . . . . . . burla ca enel aquel mundo la justicia e el enganno callan 25 e estan seterrados ally non | han por ley e ordenamiento lo que viene a la veluntad | del omne . . . . . . propria justiçia e verdadera que aquella | ley es ally que ordeno nuestro sennor dios el qual da a | cada vna syn falla su...... segund lo merece | ad can (sic) gloria nos perduca ..... amen.

### II.

# FRAGMENTO DE UN POEMA CASTELLANO ANTIGUO. (Archivo histórico nacional — Oña — IV. — 380. — Siglo XIII.).

Si qreedes ojr loq uos quiero dezir dizre uos loq ui noluos iquedo fallir un

....xient doningo amanezient ui una grāt uision en mio leio dormient erā asem ... |

Si quereedes oir
lo que vos quiero decir
dizré vos lo que ví
no l' vos i quedo fallir.
5 Un sabado exient,

domingo amanecient, ví una grant vision en mio leio dormient. Eram' asemeiat,

<sup>1</sup> biuas (?).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> h durchstrichen.

<sup>4</sup> Quedar, pensar, procurar, guardar.

...t q so un lenzuelo nueuo jazia un cuerpo de uemne muerto ell alma era fuera | fuert mientre q plera ellama es ent esida desnuda ca non uestida enguisa 1 ..., n ifant fazie duelo tan grāt tan grāt duelo fazie al cuerpo maldizie ... in grat de duelo emaldizie al cuerpo al cuerpo dixo ellalma deti lieuo ma ..... fama tot siempet maldizre ca por ti penare q nuca fecist cosa q seme as fer l .... sa ni de nog nidedia de lo q io qria nca fust aaltar por i buena oferdaa2 dar ni diez | .... ni prim'cia ni buena penitēci ni fecist oracion nūca de corazo cado iuas allest (sic) ..... si asentauaste aconseio i fazies tos conseios etodos tosdos 3 trebios apostol ni martir | .... quisiste seruir iurr 4 par la tu tiesta q no curaries fiesta nuca de nigun santo no .... st so disāto mas not faran los santos aiuda mas q auna bestia muda

10 que so un lenzuelo nuevo, jazía un cuerpo de uemne muerto: ell alma era fuera. fuert mientre que plera: 15 ell alma esent esida. desnuda ca non vestida; en guisa dun infant, fazie duelo tan grant; tan grant duelo fazie, 20 al cuerpo maldizie: fazie un grant de duelo e maldizie al cuerpo. Al cuerpo dixo ell alma de tí lievo mala fama; 25 tot siempre te maldizré, ca por tí penaré; que nunca feciste cosa que semeiás fermosa,

ni de nog ni de día

30 de lo que io quería. Nunca fust á altar por í buena oferda dar; ni diezmo ni primicia, ni buena penitencia:

mezquino mal

- 35 ni fecist oracion nunca de corazon. Cando ibas all eclesia (?) asentávaste á conseio, i fazies tos conseios
- 40 e todos tos trebeios.

  Apostol ni martir

  non quisiste servir:
  juraste par la tu tiesta
  que no curaries fiesta;
- 45 nunca de nigun santo no guardast so disanto, mas no te faran los santos aiuda mas que á una bestía muda. ¡Mezquino mal fadado!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Decia eguisa y luego enmendaron enguisa. <sup>2</sup> Parece que decía oferaa y después pusieron una d sobre la primera a para que se leyera oferda. <sup>3</sup> Por equivocacion escribieron la palabra anterior repetida, y luego pusieron una s encima de la o dejando sin tachar la sílaba dos sobrante. <sup>4</sup> iurr; errata, por iuraste.

<sup>12</sup> Uemne por omne. 31 Fust por fueste ó fuiste. 32 Oferda por ofrenda. 37 Cando, por cuando. 39 Tos, por tus. 46 Disanto: dia del santo: dfestividad é

- ..... ta mal ora fuest nado q̄ tu fu fu stan rico agora eres mesquinu 6 dī 7 o sō tos ð' 8 q̄ tu mi |
  ... estero olos tos mazaris et melequis q̄ solies manear et amenudo contar oson los pala .... |
  q̄ los quendes ielos res te solien dar por te o loseniar los cauallos corientes ... eppuelas (sic) 10
  ... rientes las mulas bien amblames 11 asuueras trainātes les frenos esorados los |
  .... lles dorados las copas doro fino conq̄ beutes to uino do son tos bestimītos elas |
- .... guarnimtas q tu solies festir e tan bien re
- $^{5}fu$ , por fuste  $^{6}$  fueste.  $^{6}$  mesquinu, mejor fuera mezquino, como en la linea anterior.  $^{7}$   $d\bar{\imath}$ , dim por dime.  $^{8}$  V, dineros.  $^{9}$  te Decia to y luego enmendaron te.  $^{10}$  Decia ephielas; luego debieron añadir, casi encima de la e, la sibaba las, pero se ha borrado la l.  $^{11}$  Puede leérse amblames, amblantes, amb
  - 50 ta mal ora fueste nado; ¿Los cauallos corientes, que tu fu tan rico las eppuelas ferientes, 65 las mulas bien amblantes agora eres mesquino. Dim' ¿ o son tos dineros asuveras trainantes; que tu mi . . . estero? los frenos esorados, 55 ¿O los tos moazaris los pretales dorados; et melequis, las copas d'oro fino que solies manear 70 conque beutes to vino? et a menudo contar? ¿Do son tas bestimentas e las tas guarnimentas, O son los palafrés, 60 que los quendes ie los res que tu solies festir te solien dar e tambien rescebir, por te loseniar? 75 . . . . . . . . . . . .
- 54 d Dirta ,, que tu minestero? 56 Moazaris et melequis, monedas árabes. 60 Quendes, por Condes. 62 Loseniar, llevar la enseña. 66 Asuveras, de azver, que significa en arabe, la cuerda ó correa que une el pretal con la baticola.

HI.

A

Ms. de la Biblioteca del Escorial.

REUELAÇION DE VN HERMITANNO.

[Fol.,129. v.] Esta es vna reuelaçion que acaesçió a vn omn e bueno, hermitanno de santa vida, que estaua resando vna noche en su hermita é oyó esta reuelaçion, el qual luego la escriuió en rymas, ca era sabidor en esta çiençia gaya.

Comiença é dise asy:

Ι.

Despues de la prima la ora pasada, en el mes de enero la noche primera, en CCCC. e veynte durante la hera, estando acostado allá en mi posada; non pude dormir essa trasnochada, á la mannana un suenno me vino, veredes, sennores, lo que me avino mientra pasaua el alumbrada.

II.

[Fol. 130.] En vn valle fondo, escuro, apartado.

espeso de xaras, sonné que andaua 10 buscando salida é non la fallaua, tope con un omne que yasía fynado. Holia muy mal, ca estaua fynchado, los ojos quebrados, la fas denegrida, la boca abierta, la barba cayda, 15 de gusanos é moscas muy acompannado.

TII.

Mirando el cuerpo de chico valor, oy vna bos aguda muy fierra, abrí los mis ojos por mirar quien era, vy vna aue de blanca color.

Desía contra el cuerpo: hereje, travdor.

B.

Ms. de la Biblioteca Nacional de Paris

No. 313 (ant. 8168) — S. XV.

[Fol. 179, v.] DISPUTA DEL CUERPO

E DEL ANIMA. <sup>1</sup>

T.

Despues de la primera hora passada en el mes de enero la noche primera <sup>2</sup> quatro cientos e veynt entrante la era <sup>3</sup> estando acostado en una posada non pude dormir essa trasnochada <sup>4</sup> vino me un suenno alla al maytino <sup>5</sup> direuos señores lo que me avino <sup>6</sup> fasta que paso toda el aluorada.

II.

En un valle fondo, escuro apartado  $^7\,$ 

espesso de xaras sonné que andaua buscando salida e non la fallaua <sup>8</sup> topé con un cuerpo que estaua finado <sup>9</sup> Olia muy mal seya finchado <sup>10</sup> los ojos quebrados la faz denegrida <sup>11</sup> la boca abierta la barba cayda de muchos gusanos bien acompañado <sup>12</sup>

III.

Mirando aquel cuerpo de chica valor<sup>13</sup>
oy una voz aguda muy fiera
alçélos mis ojos por ver de quien era <sup>14</sup>
ví venir un aue de blanca color <sup>15</sup>
deziendo contra el cuerpo ereje
traydor <sup>16</sup>

C. — Ms. de la Bibl. Nac. de Paris — No. 230 (ant. 7825) — S. XVI.

[Fol. 225]. Disputa del anima e del cuerpo. 2e, e. m. d. janero . . . .

n. puede d. esta transnochanda. 5v. m. en s. a. el matino. 6 diremos senyores l. q. á mi a. 7E. hun v. escuro fundo a. 8b. sallida e . . 9t. c. hun c . . . . 10 Olya m. m. s. fincado. 11 L. oios q. l. fas d. 12 d. m. guzanos b. acompanyada. 13 M. aquell c. d. xicha v. 11 alce l. mys oios p . . . 15 v, v. hun a. d. blancha c. 16 dize c. e. c. ereie v.

del mal que fesiste, si eres repiso, por tu vana-gloria e falso riso, yo enel infierno biuo con dolor.

IV.

Asentóse muy paso asu cabeçera

çercando el cuerpo todo aderredor. batiendo las alas con muy grand dolor. fasía grand llanto de estranna manera: desía cuytada, commo soi sennera non fallo lugar do pueda guarir, malo fué el día que oue avenir aser tu çercana e tu conpannera. del mal que feziste si eras rep<sup>i</sup>so <sup>1</sup> por tu vana gloria e muy poco seso <sup>2</sup> jamas nel infierno viuiré ē dolor <sup>3</sup> IV.

25 [Fol. 180.] Asentóse queda á su cabecera 4

e anduuo el cuerpo todo ēderredor <sup>5</sup>
batiendo las alas con muy grā temor <sup>6</sup>
faziendo llanto de estranna manera <sup>7</sup>
deziendo cuytada como soy sennera
non fallo lugar do pueda guarir
escuro fué el dia que oue a venir
á ser tu çercana e tu compannera. <sup>8</sup>
V.

En tanto que puedo agora aquí estar quiero fablar un poco contigo <sup>9</sup>

operation de la minimal amigo 10 que por tus errores e tu mal vsar pecaste e feziste a muchos pecar 11 de lo qual repriso ser non quiste 12 e avn peniteçia jamas non ouiste. 13

o por que yo mezquina avre de lazdrar, 14

De Dios nin del mundo pauor non

falsaste su ley e sus mandamientos, yncrédulo fueste en tus pensamientos, jurando en bano mentiste, falsaste. Apobres cuytados lo suyo tomaste 45 con tu luxuria e mucha cobdiçia, e con tu soberuia e grande abariçia, donde yo era linpia muy mal me ensuisiste.

V.

De dios e del mudo pauor perdiste 15

pasaste su ley e sus mandamientos <sup>16</sup> incrédulo fuste en tus pensamientos <sup>17</sup> juraste en vano falsaste e mentiste <sup>18</sup> A pobres cuytados sienpre corriste <sup>19</sup> por tu grā gula luxuria auaricia <sup>20</sup> açidia homiçidia inuidia cobdiçia <sup>21</sup> do yo era linpia grā mal me feziste <sup>22</sup>

#### VII.

[Fol. 180. v.] Ado tus moradas do es tu arreo <sup>23</sup> 50 tu oro e tu plata e tu grā aver <sup>24</sup>

 $^1$  . . . . s. e. represo.  $^2$  [Fol. 225, v.] . . . e. m. p. ceso.  $^3$  j. en i. v. con d.  $^4$  Assentose muy q . . .  $^5$  e andouo el c. t. enderrador.  $^6$  . . . c. m. grand t.  $^7$  f. lanto d . .  $^8$  a. s. t. cercana . . .  $^9$  q. f. hun .  $^{10}$  . . . t. e. my . . . .  $^{11}$  peccaste e f. a m. peccar.  $^{12}$  d. l. q. represo esser n. queziste.  $^{13}$  e a. penitencia j. n. ovieste.  $^{14}$  p. q. y. mesquina haure d. lazerar.  $^{19}$  Del d. e d. mondo.  $^{16}$  passaste . .  $^{19}$  j. in v. falçaste . .  $^{19}$  [Fol. 226] . . c. siempre c.  $^{20}$  p. t. grand g. l. e auaricia.  $^{21}$  Falta este verso en C.  $^{22}$  d. y. e. limpia grand m . . .  $^{23}$  A. tu m. d. e. tus arrees.  $^{24}$  . . . e t. grand hauer.

<sup>22</sup> Repiso, arrepentido. 23 Riso, risa, burla. 29 Sennera, sola aislada. 40 Lazdrar, lacerar. 47 Açidia, flojedad pereza.

55

tus joyas muy ricas e tu grā poder <sup>1</sup> do es tu graçia ado tu asseo <sup>2</sup> Do es tu argullo ado tu meneo <sup>3</sup> mira agora que fué todo nada todo fizo fin en una braçada <sup>4</sup> de tierra en que estas segü que ora yeo.<sup>5</sup>

#### VI.

[Fol. 131.] Responde-me agora á esto que te digo, que tu bien solías de ty dar rrason, pues mira agora mi tribulaçion, que en alto nin en baxo non fallo abrigo. 60 Commo enmudesçiste mortal enemigo delo que solias fablar é desir, mas me valdría contigo morir que non perseguir aquesto que sygo.

Dise el cuerpo:

#### VII.

Essa ora el cuerpo fiso mouimiento, 65 alçó la cabeça, començó á fablar, e dixo: sennora ¿ por que tanto culpar me quiere agora syn merescimiento? Que sy dixe ó fise fué por tu talento, sy non mira agora qual es my poder, 70 que estos gusanos non puedo toller,

que comen las carnes de mi criamiento.

#### VIII.

Tu mi sennora, yo tu seruidor,

mis piés y manos por ty se mouieron,

á do quesiste allá anduuieron, 7
yo fuí la morada, tu el morador.
Pues por que me cargas la culpa e
error

#### VIII.

Responde me agora a esto que te digo 6 ca tu bien solias de ti dar razon 7 non cates agora mi tribulaçion 8 quen alto nin ē baxo non fallo abrigo 9 Como mudeçiste mortal enemigo 10 de lo que solias fablar e dezir mas me valdria contigo morir 11 que non seguir aquesto que sigo.

Respuesta del cuerpo. 12

#### IX.

El cuerpo essa hora fizo mouemiento <sup>13</sup> abrió su boca pensó de fablar <sup>14</sup> e dixo señora por que me culpar <sup>15</sup> quieres agora sin meresçemiento <sup>16</sup> Ca si dixe ó fize fué por tu talento sinō ves agora quanto es mi poder <sup>17</sup> que aquestos gusanos non puedo toller <sup>18</sup>

que comen las carnes del mi criamento 19

#### Χ.

[Fol. 181.] Tu mi señora e yo tu seruidor 20

mis pies e mis manos por ti se mouieron <sup>21</sup>

75 ado tu mandaste allá anduuieron <sup>22</sup> yo era la morada é tu el morador. Pues por que me cargas la culpa e error <sup>23</sup>

1...e t. grand p. 2...t. gracia do es t. a. 3...t. vergullo ado es t. m. 4t. f. fyn e. u. brassada. 5....q. e. segund q. o. v. 6 Respuende m. a. a este que digo. 7...d. ty d. 8 n. caytas a. my tribulacion q. q. a. ny b. n... 10 Como enmudeciste m. e. 11 m. m. valiera c. m. 12 R. que faze el c. 13...h. f. mouimiento. 14 [Fol. 226 v.] A. la s. b. començo d. f. 15 e d. senyora p. q. ... 16 q. a. syn merescimiento. 17 Syov. a. q. e. my p. 18 q. essos guzanos n. p. t. 19...d. mi c. 20 7 my senyora e yo t. s. 21 Mys p. e mys m. p. ty s. m. 22... m. a. andouieron. 23...l. c. y error.

5

<sup>71</sup> Toller, quitar. Zeitschr. f. rom. Ph. II.

en caso que algo yo cobdiçié aber, la fuerça, sennora, en ty fué e poder, por que me dexaste conplir mi sabor. 80 puesto que algo yo cobdiçié <sup>1</sup> pues poder entero señora en ti fue<sup>2</sup> por que me dexauas cöplir mi sabor <sup>3</sup> XI.

Agora non puedo contigo alongar ca non he lugar nī tengo sazon <sup>4</sup> segū me paresçe non as defension <sup>5</sup> ninportu sentençia non quiero pasar <sup>6</sup>
85 Ve te por dios e dexa me estar <sup>7</sup> non me persiguas que asaz padesco <sup>8</sup> si dizes que yo la culpa merezco <sup>9</sup> non dexes si puedes de me la cargar <sup>10</sup>

Replicato del anima.11

#### XV

Cuerpo maldicto lixoso enconado <sup>12</sup> por el grã fedor de tu fedentina <sup>13</sup> metieronte en foya cobrieron te ayna dexaronte dentro a mal de tu grado <sup>14</sup> Tu piensas por tanto que as ya librado <sup>15</sup>

comigo as de ser avn a derecho <sup>16</sup> avras gualardon de todo tu fecho <sup>17</sup> nel infierno por siĕpre seras cōde-nado <sup>18</sup>

Replicato del anima. 19

Cuerpo maldicto de grā trayçion 20

como desuarias en tu departir <sup>21</sup> ca si tu quesieses la verdat dezir <sup>22</sup> bien sabes qual fue la mi entinçion <sup>23</sup>

Tres contrarios de mala perdiçion 24

fezistes en mimuy grā dannamiento 25

# Dise el anima:

O cuerpo maldito, vil, enconado, lleno de fedor e de grand calabrina 90 metieron te en foyo, cubrieron teayna, dexaron te dentro amal de tu grado. Por ende tu piensas que as ya librado,

primero serás delante el derecho, donde darás cuenta de todo tu fecho 95 que enel mundo fesiste, do poco has durado.

#### 1.

[Fol.132.] Dyme agora, cuerpo de grand trayçion,

por que desuarias en tu departir, que sy tu quisieses la verdat desir, bien sabes por çierto qual fué la 100 ocasyon.

Tres contrarios malos de vna condicion,

el mala del mundo tan falaguero,

<sup>1...</sup>a, y cobdicie.
2...e. senyora...3...m. de complir my s.
4...h. luga nyn t. s. 5 segund m. parece n. has deffencion. 6 ny p. t.
sentencia n. q. passar. 7...d. e. dexe m. e. 8 n. m. persigas q. assaz p.
9 sy d...l. c. meresco. 10 [Fol. 227.] 11 Replica la anima. 12 C. maldito liro e. 13 p. e. grand ... 14 d. t. d. mal d. ... 15...q. has y...
10 Commigo ... 17 averas golardon ... 18 por siempre en inferno s. condemnado. 19 Replica lanima. 20 El c. maldito d. grand traycion. 21 c. desuanas ... 22 ...t. quesiesses ... 23 ...l. ny intencion. 21 ...d. m. pedicion. 25 fezistes e. my m. grand d.

<sup>89</sup> Hemos alterado la colocacion de la copla XV. de los mss. de Paris, poniéndola al frente de la que les corresponde en el de el Escorial. 90 Calabrina, hedor. 89 Replicato, respuesta, réplica. 89 Lixoso, de lixo, cosa vil, innunda.

el diablo maldito, e tu el primero, traxiste-me atada en tu prision.

el diablo el mundo e tu el cimiento 1 trayades me puesta en vuestra p'sion.2

105 [Fol. 181. v.] Non auia lugar de me defender 3

> con tales contrarios que me perseguian

yo yua sin grado do ellos querian pues al non podia con ellos fazer.4 E tu con tu acucia e tu bollescer 5 110 cargaron a mi de carga complida 6 por lo qual agora non fallo guarida ni fallo lugar do pueda estorcer7

> Replicato del cuerpo.8 XIV.

Por justa razon te quiero prouar que fuste causa de todo pecado 9 . que en quanto dexiste non tienes 115 ca desque la muerte nos ouo apar-

> falle sin embargo mi propio lugar.10 Tu nunca podiste aver ni fallar 11 lugar nī manera para guaresçer 12 nī te aprouecha ya rebollescer 13

pues por tus malos fechos has de 120 por tanto tu mesma te deues juzgar 14

XII.

Dise el cuerpo: XI.

Por que, sennora, mas enojar

me quieres agora en esta sason,

vete en buena ora, dexes-me estar.

e dará á cada vno su merescimiento

mas bien me paresces que eres

cimiento

Pues el sennor nos ha de jusgar

Ellos estando en esta porfía salió vn diablo negro de vn espesura, gesto espantable, de mala figura,

penar

1...e. cimiento. 2 traydes my p. e. v. presion. 3 N. hauia l. d. m. 5...c. acucia e t. bollecer. deffender. <sup>4</sup> p. el n . . . <sup>5</sup> . . . c. acucia e t. bollecer. <sup>6</sup> c. a my . . . . <sup>7</sup> ny f . . . p. estorcer. <sup>8</sup> [Fol. 227. v.] Replica el cuerpo. <sup>9</sup> q. fueste c. d. t. peccado. 10 . . . e. my proprio llugar. 11 . . . p. hauer nyn f. 12 logar ny m. p. guarecer. <sup>13</sup> nyn t. a. tu ensoberuecer. <sup>14</sup> . . . . t. d. judgar. El ms. B. termina aqut con la copla XV. — En el C. siguen á la XV. las dos coplas siguientes, de las que, la XVI. corresponde á la XII. del ms. A. XVI. XVII.

Estando mirando esta porfia sallio hun diablo de una espessura mortal espantoso de fuerte figura tenezas de fuego en la mano traya. [F. 228.] E dixo contra el aue vos sodes mia

· conmigo yredes a ver my posada donde seredes por siempre heredada alla fallades assaz grand companya. Fin.

El aue essa hora dio grand apelido e dixo dios myo tu que me criaste rey de piedat libra me deste senyor pues tenes el poder complido. Tomala el dyablo con ella ha fuydo. con el grand pesar luego desparte del suenno que vi pasmado finque ayna perdiera todo my sentido.

<sup>109</sup> Acuçia, solicitud, diligencia, presteza. librarse.

tynasas de fierro en las manos traya.

Dixo contra el ánima: tu serás
mia, 125

e conmigo yras allá á mi posada, adonde serás bien aduergada, que allá fallarás asás conpannia.

## XIII.

El angel de Dios que esto beya, fué contra el malo muy ayrado, 130 e dixo: diablo sey yá pagado de quanto mal fases de dia en dia. Pues te atreues con grande osadía, de mi tu yras mal baratado, aunque te pese á mal de tu grado 135 aquesta ánima será toda mía.

## XIV.

[Fol. 133.] Quando fué el anima de pena librada e vió que tenía tan grand sennorio, dixo del mundo que era desuario, pues que del yba tan despagada. 140 E dixo asy: mundo, de aquesta begada

yo diré las cosas todas que ay en ty, por que en mi cuytada bien la sentí por donde a poco fuera condenada. XV.

Dixo: mundo falso, de grand 145 mesquindad,

bil, reboltoso, de boca balía, jusgo por loco quien mucho en tí fia, nin fas su thesoro de tu vanidad. Que en caso que pongas en grand potestad

á algunos, en punto trastorna 150 tu rrueda,

non ha tan discreta lengua que pueda desir tus locuras e grand falsedad. XVI

Aquel que ama la tu voluntad todo es lleno de mucha maliçia, soberuia, enbidia e grand 155 abaricia

syenbras en todos e mūcha maldad. Cobdiçia, e gula, e grand torpedad, luxuria muy fea e bil bana-gloria, toda está llena tu mala memoria, de mucha ynfynta e grand 160 banidad.

#### XVII.

Segund mi juysio son ygnorantes aquellos que syguen la tu falsa via, e tienen fiança en tí cada día en tus ximonias poco durantes.

Que puesto que sean asás 165 abastantes.

de mucha riquesa e grand sennorio, todo es niebla, viento e roçio que pasa e corre por sus temporantes.

XVIII.

[Fol. 134.] A cueruos, milanos, mochuelos cuytados

en alto treuol beo que los subes 170 con tan firmes alas fasta las nubes jamás nunca çesan sobir sus estados. Nobles girafaltes, bayles y sardos derribas e abaxas en mar muy profundo:

los tales juysios de falso mundo 175 ¿Quien los jusgará por bien hordenados?

#### XIX.

Aquellos serán bien abenturados que se guardaran de tus fallimientos, de tus enemigas e acaesçimientos feos, torpes e desuariados. 180 Non podrian ser memorados tus teptaçiones é desuarios, tus symonías, potipas e brios, todos son nada en cabo tornados.

#### XX.

Veo que rreyes e enperadores, 185 Papas, maestres e cardenales, sus mgnifiçencias e pontificales. todos feneçen en vanos sabores. Condes, duques, obispos, priores, segund obraren, ansy gosarán, 190 e los letrados entonçe verán los malos juysios tornar en sabores.

#### XXI.

Ca sea berdad muy clara paresçe que omne nasçido non ha de leuar

de ty falso mundo, sy non bien 195 obrar,

que todo lo otro ayna fallesçe. ¿Pues qual peccador non se abborresçe

de syenpre pecar commo fase el moro?

Aquel es que bien obra que fas tu
tesoro,

adonde por syenpre el nunca 200 peresçe.

#### XXII.

[Fol. 135.] Tú persona que as demandar vasallos y tierra, rriquesas y aver, e non lo rrepartes segund es menester, mas syenpre punas de thesorar; guardate, mesquino, de mas 205 ofensar.

al tu fasedor con amas las manos, fecho de tierra, monton de gusanos, non quieras por poco perder buen lugar.

#### XXIII.

Quanto amorio (nos) quiso mostrar el fijo de Dios por nos redemir, 210 que puso su cuerpo bendicto á sofrir tan afficiones esquiuas syn par, e muy de grado quiso tomar muerte cruel e ser flagelado, preso, ferido e muy desonrrado 215 en quanto humano por te saluar. XXIV.

Non fué meresçiente segund me semeja,

mas fué pastor de grand caridad, que con mucha paçiençia e grand humildat

derramó su sangre por tisu oveja. 220 Muy cara le cuesta la tu pelleja ala su bendicta carne humana, pues pecador con voluntad sana, deues creer á quien bien te conseja.

XXV.

Aquella palabra deues noctar 225 que su sancta Iglesia te dise e atisa, reconóscete, hermano, que eres cenisa, e en cenisa te has de tornar:
Ca non sabes el dia que te ha dellamar que bayas dar cuenta de quanto 230 fesiste.

e sy condepnado ser meresçiste Chino nin Bartolo non cale alegar.

206 Amas, ambas, las dos. 232 Caler, importar, interesar, convenir.

José M. Octavio de Toledo.

# Zu den provenzalischen Lais.

(S. Bd. I, 58-78.)

Die Anzeige des ersten Heftes dieser Zeitschrift in der Romania 1877, S. 472 ff. enthält aus der Feder von Paul Meyer auch einige Bemerkungen zu den von mir herausgegebenen Lais. Das einzige Neue, was ich daraus erfahren habe, ist, dass es noch einen zweiten Text der französischen Contrafactur des Lais Markiol gibt. Im Uebrigen bestehen die eine enggedruckte Seite umfassenden Bemerkungen aus Allgemeinheiten, aus denen nichts zu lernen ist, oder haben mit dem Gegenstande nichts zu thun. M. bemerkt, in dem über die Lais Gesagten sei nichts als schon Bekanntes und keineswegs Alles enthalten, was man darüber sagen könne. Gewiss, man kann über die Lais sehr viel sagen, ganze Bücher schreiben aber ich hatte nur von dem Vorkommen der Lais bei den Provenzalen zu reden, und ich fordere Herrn M. auf, dasjenige, was ich hierüber gesagt, zu ergänzen -- andernfalls bin ich berechtigt, seine Worte für eine blosse Redensart zu halten. Statt Ergänzungen zu geben 1, greift er die Berechtigung der Attribution eines Liedes an Folguet de Marselha an, das sich nur in einer einzigen Hs. (L) und zwar unter diesem Namen findet. Mag er darin Recht haben, was übrigens noch zu untersuchen ist, das Lied Folquet abzusprechen<sup>2</sup> — jedenfalls war hier, wo es sich nur um ein Citat handelt, kaum ein Anlass diesem Gegenstande eine halbe Seite zu widmen. Meyer gesteht ein, dass er keine der von mir ungeheilten Corruptelen zu heben wisse. Ich kann mit diesem Geständniss ganz zufrieden sein; ich will auch annehmen, dass seine , Cartons', in denen er die Lais seit Jahren bewahrt, alle von mir gehobenen Verderbnisse ebenfalls berichtigen. Ist aber die Schwierigkeit und Verderbtheit eines Textes ein Grund, ihn zurückzuhalten, wenn er von litterarischem Interesse ist? Doch wohl nur dann, wenn man hoffen kann, dass eine bessere Quelle sich finde; und dass dies kaum zu hoffen, weiss M. so gut wie ich. Von litterarischem Interesse aber sind diese Lais, schon als die einzigen

<sup>2</sup> Auch Gröber, Liedersammlungen S. 436 nimmt an der Attribution

keinen Anstoss.

¹1ch trage nach zu S. 59, was übrigens nur ein Uebersehen ist, das ich bei der Correctur des Bogens ergänzt hätte, dass der Lais de dos amans identisch ist mit dem der Marie de France zugeschriebenen Lai.

Repräsentanten in der provenzalischen Litteratur. M. macht mir streitig, dass ich der erste gewesen, 'qui ait signalé les lais Markiol et Non par.' Er verweist auf seine Ausgabe der Flamenca S. 279. Dort werden allerdings die beiden genannten Lais mitten unter den anderen französischen der Handschriften erwähnt — aber ohne ein Wort darüber, dass sie provenzalisch seien. Die Erwähnung also stelle ich nicht in Abrede, wohl aber dass Jemand vor mir (im Grundriss § 27, 11) die beiden Lais als provenzalische erkannt oder dies Erkannthaben ausgesprochen. Damals wenigstens, als M. die Flamenca herausgab (1865), muss er sie noch nicht als provenzalische erkannt haben, sonst hätte er in dem Zusammenhange, da er von einer provenzalischen Erwähnung ausging, es ausdrücklich sagen und sie von den französischen scheiden müssen. Ich muss also auch jetzt meine Priorität wahren.

Die Lesarten der zweiten Handschrift der französischen Nachahmung des Lais Markiol gewähren an manchen Stellen besseren Text und ergänzen Lücken; sie bestätigen anderseits, was mir ebenfalls zur Befriedigung gereicht und meine nur auf der einen Hs. beruhende Bearbeitung doch nicht ohne Weiteres als 'non avenue' betrachten lässt, an zehn Stellen (35. 37. 49. 62. 65. 95. 115 f. 136. 151. 153) die von mir gemachten Verbesserungen.

Mehr kann ein Kritiker nicht verlangen.

Ich lasse die Lesarten folgen. Das Gedicht steht in Mss. franç. 2193 (anc. 7998?) Bl. 184. Eine genaue Abschrift verdanke ich Herm Tanner. 5. niert iamais. 6. en. 8. la flor] folour. Aus beiden Lesarten ergibt sich als echte la folor; la folgt in fr. 2193 nach folour, la plus etc. 9. demor. 10. ne ne seior. 11. Car ientras. 13—18, die in F fehlen, lauten hier:

s'en retrais a dolour. n'en puis mais, clers et lais sans relais sans retour.

19. et] vi, richtig. 21. tais. 23. lais. 29. en chele. 32. au. 35. = qua riens. ne penst wie F; vielleicht ist pent zu lesen, Conj. von pener. 'dass er um nichts sich bemühe, nach nichts strebe'. 36. cors] amor. 37. = a cui tous li mons. 38. aprent. 39. emprent. 40. de vous, 44. bien en rent. 47. pourprent. 49. = dampnement. 50. trestout. 53. saut. 54. ira. 56. trop] tant. 57. ie entrai. 58. dont] tant, wohl richtig. 60 f. Ja uoir nen istrai. se uostre amor nai. 62. = bien sai ne uerrai. 63. ja fehlt = F,¹ urai. 65. = comme. vor 66 ja ne finerai, mit Recht. 66. set] chent. uenrai. 68. proierai, richtig. Keine Lücke nach 68, was ebenfalls richtig. Der Absatz besteht aus drei dreizeiligen Theilen; in dem ersten Theile ist also eine

¹ oder vielmehr in F fehlerhaft in der vorausgehenden Zeile, aus der ich es in die folgende herübernahm.

Lücke, oder der Dichter hat den ersten um eine Zeile kürzer gemacht. Die Vergleichung mit dem provenzalischen Original lehrt aber, dass beide Hss. des französischen Textes hier lückenhaft sind. 72. son martire: die Lesart von F wird als die richtige durch die Vergleichung mit dem Original bestätigt. 76. matyre. 77. ne peut ne, wohl die richtige Lesart. 80. p. [est.] oons et lire, richtig. 84. s'atire, richtig. 85. repaire. 93. que par uous maigne, wohl richtig. 95. = napreigne. 105. mais] uoir. Nach v. 107 der dritte in F fehlende Theil des Absatzes (vgl. Provenz. 106—126)

Mais nostre enseigne nos desenseigne tous de pechier, de trichier, d'avoir cher (/. chier) che qui desavanche foi et esperanche.

111. dign. 114. et mal et, richtig. 115 f. = Se wous nen aues pitie. 124. ma dame fehlt. 132. nature fehlt, beim Uebergang auf die folgende Columne vom Schreiber überschen. 134. enwers. 135. swer] filg. 136. = desert. 140. qui si nous set prendre. 141 fehlt. 142. dout qui ne. 143. pour tout le, besser als F. 144. ins en. 147. Car. wergeigne. 148. ne nous. 150. pouns. 151. = deschendre. 2193 hat 151 f. so: quil nous converra deschendre ou lai. Ou si fiers auersiers. Vgl. die Lesart im prov. Original v. 170. 153. = chil. 155. Mult est. 159. com la v. 160. pas (par ist Druckfehler). 163. puchele tres pieue (l. pie). 172 f. de vous quant ie mi fi, richtig. 176. chi.

Ich benutze die Gelegenheit, um die in Folge meiner Krankheit stehen gebliebenen und nicht schon auf S. 160 berichtigten Druckfehler zu verzeichnen. Im französischen Texte lies v. 16 des Lais Markiol: englais. 23. et. 33. neent E. 34. enans. 56. uulgkra. 44. foille. 97. guiaire. 114. sie estraigne. 126. ni altra. 149. agre E. 172. fers. 175. dire (dir E). 183. tel miex. 189. itant. Lais non par 7. ben deit E. 10. ien. 31. per. 34. ioi. 45. grine. 59. enuious. 96. lous. 114. et. 125. a de uos (a de nous E). 129. tolas. 135. perdonas. 154. lon (len E). Im prov. Texte Lais non par 39 la fos eu ab vos. 61 ist einzurücken. 101. villania.

Zum Schlusse kann ich Herrn Meyer noch mit etwas dienen, was er nicht gewusst hat, aber hätte wissen können. Die von ihm nachgewiesene Hs. 2193 enthält nicht bloss einen zweiten Text der französischen Contrafactur des Lais Markiol, sondern auch eine lateinische Nachahmung. Dr. Tanner schrieb mir bei Uebersendung seiner Abschrift des franz. Textes: 'Es geht dem Liede ein lat. Gedicht, das ebenfalls mit der Singweise versehen ist, vorauf' und theilte acht Zeilen des Anfangs mit. Sie liessen mich vermuthen, dass hier ein in gleicher Form verfasstes Gedicht vorliege. Die

auf meinen Wunsch von Dr. Tanner gemachte Abschrift hat diese Vermuthung als richtig erwiesen. Ich lasse es hier folgen.

Veritas equitas largitas corruit; 5 falsitas pravitas parcitas viguit; urbanitas 10 evanuit. Caritas castitas probitas viluit; 15 vanitas feditas vilitas claruit: rusticitas 20 praevaluit. Semitas abditas novitas circuit; 25 solitas cognitas debitas

antiquitas
30 quas tenuit.

Jus ratio
discretio
concordie communio
compassio
35 correptio

arguit.

miserie protectio proscribitur in folio. Vis ultio

presumptio

40 discordie contentio
suspicio
detractio
calumpnie vexatio
utitur patrocinio.

45 Fraus fictio
sedicio
instrictio sub pallio,
ambicio
prodicio

50 sub cinere cilicio
virtutis gaudet pretio.
Avaricia
querit spolia,
quia propria

55 facit communia;
De luxuria
torpor ocia,
via devia
rapit vecordia;

60 De superbia livor odia: tria vicia trahunt omnia. Latet dubie

65 malicie ferbura

Zeli specie
et calumpnie
justicie figura,
Tristi facie,
70 vultus macie
ypocrisis pictura,

Amicitie
sub effigie
nequicie structura.

Jude successores, pium rati Cristum pati Cayphe factores.

<sup>21.</sup> Sevitas. 30. renuit. 33 und in den entsprechenden Zeilen ist ein Inreim, den das provensalische Gedicht und seine franz. Nachahmung nicht haben. 44. urtitur. (Näher liegt auch wegen des Versacentes: nutritur, Gröber) 47. Unverständlich und mit unrichtigem Inreim; es soll wohl heissen iustitie sub pallio. 56. luxura. 63. Um eine Silbe kürzer als 55. 59, derselbe Fehler im franz. Texte (vgl. S. 71). 64 f. Ueber die Ungleichheit des ersten Theiles dieses Absatzes vgl. oben S. 72. 67. et fehlt. 70. uultu. 77. crstum.

Dum cognati prebendati 80 favent ad honores, pulsant dati paupertati ostia doctores. Litterati, spe fraudati, egent post labores;

85 probitati ac etati desunt provisores. Non vocati, non creati, meritis minores, vi mitrati, vi plantati

90 presunt juniores.

Canes impudentie avide muti,
Sues immundicie

95 Tigres avaricie questum secuti,

custodie,

oo student lascivi

cum ingluvie procurande cuti.

Non stant in acie a facie.

105 contrarie credunt potentie patiencie

scuto destituti.

sed proprie
curant ignavie;
plus pecunie
student quam saluti.

fit incursio,
nam prelatio
venditur,
emitur.

120 nec officio pudor est abuti. Cleri concio ac religio sunt oprobrio,

125 spernitur, sternitur, privilegio dato servituti. Nulla studio

130 fit protectio, jugo nimio premitur, leditur, quorum brachio

Omnis status immutatus gregis et pastoris, conturbatus principatus

140 Mutat chronus: dum patronus nullus est honoris, nemo bonus portat onus .. gravioris. Vota plura preces thura

145 gemitus amari pro secura regni cura planetu pari fiunt in altari. Sicut navis peritura fluctuat in mari,"

150 ita gravis hec pressura nec sedari potest nec sanari. Sicut panni commissura rupti reparati, tanti dampni fit scissura,

155 reformari nequit nec formari.

Cepit per odia,
crevit invidia,
Fremit militia,
sevit malicia.

160 Omnes querunt propria

<sup>97.</sup> Der folgende Absatz weicht sowohl in der Versgliederung wie in der Silbenzahl (um eine Silbe) von dem franz. Texte ab. 100. laciuie. 112. currant innauie. 115. Precie. 116. incrusio. 138. conturbatur. 143. Grüber ergänzt pensi. 147 zeigt, mit dem franz. Gedichte (v. 140 f.) verglichen, Wechsel der Reimstellung, was ein Zeichen des Inreims ist. Daher ist auch im Franz. solcher anzunehmen. 151. ne sedari. potest fehlt. 154. nequit reformari sed deformari. 155—158. In diesem Absatze ist jede Zeile um eine Silbe kürzer als in dem entsprechenden französischen.

milites et cleri:
timent hi de curia
per hoc amoveri;
unde palpant vicia
165 subversores veri,
dolent his negotia
per ignotos geri,
primus ad consilia
peregrinus heri.

Dic ergo, veritas,
ubi nunc habitas?
equitas,
largitas,
ubi nunc latitas?
175 quid profuit,
que prefuit,
malignitas?

Ganz ohne Abweichungen vom Original ist diese Nachbildung nicht, wie das Original selbst von dem seinigen, d. h. dem provenzalischen Lais, auch mehrfach abweicht. Dass dem Verfasser des lateinischen Textes kein anderer Text als der französische vorgelegen, und zwar der der Hs. 2193 mit seinen Fehlern, lehrt die Vergleichung. Der Schluss des lateinischen Gedichtes kehrt beinahe wörtlich ebenso in einem Liede der Carmina Burana wieder. S. 51

Dic Christi veritas, dic cara raritas, dic rara caritas, ubi nunc habitas?

Auch die Klagen darüber, dass Gelehrsamkeit und Wissen darben müssen, während die begünstigte Ignoranz im Ueberfluss lebt, kehren in den Vagantenliedern oft genug wieder. In den Kreisen der Vaganten, der fahrenden Cleriker ist daher ohne Zweifel auch dieser lateinische Leich entstanden. Wie vielfach die Vagantenpoesie sich mit der Poesie der Volks- und Landessprache berührt, ist bekannt. Die Abfassung des Gedichtes reicht wohl kaum weit über die Zeit zurück, in welcher die Hs. geschrieben wurde, d. h. über die zweite Hälfte des 13. Jahrh. Originalschrift ist der Text nicht, wie seine Fehler zeigen. Daher ist der junge König (v. 139) wohl kein anderer als Ludwig IX., der, 1215 geboren, 1226 zur Regierung kam. In dessen ersten Regierungsjahren, also etwa um 1230, wird das Gedicht entstanden sein. An Philipp den Schönen (geb. 1268, reg. seit 1285) zu denken, verwehrt das Alter der Handschrift. Ins 12. Jahrh. aber, auf Philipp August oder gar auf Ludwig VII. zurückzugreifen, verbietet die Rücksicht auf das franz. und dessen provenzalisches Vorbild. Das franz. Gedicht wird also in das erste oder zweite Decennium des 13. Jahrh., das provenzalische an den Schluss des 12. Jahrh. zu setzen sein.

<sup>168,</sup> cri. 170 fl. Im Franzäsischen mehr Reime: der lateinische Text zeigt, dass v. 166 f., 168 f., 172 f. des franz. Textes als je eine Zeile zu fassen sind.

# MISCELLEN.

# I Zur Litteraturgeschichte.

## 1. Ramon Feraud et son Comput.

Ramon Feraud, ainsi qu'il nous l'apprend lui même, avait rimé le comput:

Cell que vole romanzar la vida sant Alban, Els verses del conpot vole tornar en vers plan, E del rey Karle plays sa mort en sa chanson, E los verses del lay fetz de la passion, De novel fay sermon du precios cors sant Que fom neps de Marsili et del rey Agolant.

Ce comput est-il perdu comme le dit M. Sardou dans la préface de son édition (voy. p. X)? Je soumets au lecteur un doute à cet égard. La vida de Sant Honorat finie en 1300 (p. 207—8), a été commencée au plus tôt en 1295, date de l'élection de l'abbé Gancelm (p. 2, col. 2; — Gall. Christ. III). Le comput peut donc avoir été commencé avant 1295, et même, en admettant que Feraud dans l'indication de ses ouvrages antérieurs à la Vida ait suivi l'ordre chronologique, cette poésie didactique peut avoir été écrite avant le planh sur la mort de Charles I d'Anjou († 1285). Or, quelques aunées auparavant, en 1280, a été rimé un petit comput provençal publié par feu Eugène Thomas dans une collection précieuse à plus d'un titre.² Cette date conviendrait parfaitement.

Le texte de ce comput est corrompu, et si je comprends ce qu'a dit Thomas, le manuscrit en serait seulement du XVI siècle. Il eut été pour moi absolument illisible sans les calculs de Thomas, mais l'éditeur de son côté est fort loin d'avoir entendu d'un bout à l'autre le poème qu'il s'efforçait d'expliquer. Thomas, par exemple, n'a pas reconnu que ce comput est dialogué, d'où plusieurs erreurs. Les interlocuteurs sont le poète et le prieur d'un couvent. Les 16 premiers vers doivent être terminés par un point,

1 La vida de Sant Honorat, éd. Sardou, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comput ecclésiastique en roman-languedocien du XIIIe siècle, par Eugène Thomas, archiviste du département de l'Hérault. — Extrait du nº.15 des Publications de la Société archéologique de Montpellier. — Montpellier, Jean Martel ainé impr., 1847, 4º, 23 p.

ils sont dans la bouche du prieur. Voici les corrections nécessitées par cette nouvelle remarque et par le sens: v. 1. "per ver — en vers." Lisez par vérité. v. 5. "per que sen de vos vuelh saber c'est pourquoi si quelqu'un de vous veut savoir." Lisez: c'est pourquoi je veux savoir de vous sens. v. 7. "Ieu que soy prior del monstier - moi qui suis premier du métier." Lisez: (Ieu, etc.) - (moi qui suis prieur du moutier). v. 8. "el calendier: — le calendrier:". Supprimez les deux points et comprenez: au, dans le calendrier. v. 10. "quant si alleluya si clau. — est quand alleluia se clôt." Dans la trad, supprimez est; dans le provençal lisez li au lieu de si. Raynouard indique alleluia comme subst. masc. Mais notre auteur le fait féminin (v. 27): Et aqui alleluya es clausa. Li est une forme de l'article féminin employée par Feraud, et dont je trouve trace au v. 91 de notre comput: Ly exaltation qui querra. Remplacez par une virgule le point qui est après clau. v. 11. Ne doit pas être écrit en capitales, ce n'est nullement une rubrique; supprimer le point qui le termine: il faut tout au plus une virgule. v. 12. "equal égal." Lisez: e qual — et quel. Remplacez les deux points finaux par une virgule. v. 13. "ny — non." Comprenez et. v. 15. "pret vos que — pour que vous." Lisez: "prec vos que — je vous prie que."

Les autres vers sans demander un aussi grand nombre de corrections, auraient besoin d'une révision attentive, mais j'en laisse très volontiers le soin à quelqu'un des Membres de la Société pour l'étude des Langues Romanes habitant Montpellier. Ce comput égaré à la fin d'un manuscrit languedocien, n'est pas en "roman-languedocien". C'est à l'auteur et non au scribe qu'il faut attribuer l'article féminin li, puisque celui-ci n'existe pas en languedocien. Ces trois motifs réunis: date de composition du comput, 1280; condition monastique de l'auteur; dialecte provençal, — semblent suffisants

pour attribuer ce poème à R. Feraud.1

J. BAUQUIER.

# 2. Der Turiner Gliglois.

In seiner Anzeige von Stengel's "Mittheilungen u. s. f." bemerkt Paris (Romania III, 110), dass die S. 11 erwähnte Dichtung: "C'est de Gliglois comment il eut grant painne pour sa fame", Beginn: "Au tans c'Artus fu en Bretagne", mit dem Namen ihres Helden an den Biau Desconeu erinnere; la forme Gliglois (l. Guiglois ?) se rapproche du Wigalois allemand. Gegen diese Notiz, wenn sie so vorsichtig

<sup>2</sup> Hs.: samie.

¹ On peut encore ajouter que le vers 56 du Comput Q'ayssi o troban en la vesta [lisez gesta] se retrouve dans la vida (p. 8, v. 264)

C'aysi o trobam en la gesta. Cfr.: "Armi [lisez ar mi] digas" (Comput, v. 62), et Vida, p. 10, v. 326: "Ar mi don".

gefasst ist, lässt sich nichts einwenden. Nur der geringe Umfang des Stückes, der sich durch die Blätterzahl des Meraugis berechnen liess, sprach gegen die Annahme; allein der Text konnte ja unvollständig sein. Im vorigen Bande dieser Zeitschrift S. 486 bemerkte nun Stengel bei Gelegenheit der Besprechung eines Aufsatzes Kölbings über dasselbe mittelengl. Gedicht: "Kölbing scheinen nämlich die dürftigen gedruckten Notizen über ein in der Turiner Hs. fr. 23 Bl. 63-81 erhaltenes Gedicht entgangen zu sein, sonst würden diese ihn vielleicht veranlasst haben, dem Inhalt desselben weiter nachzuspüren." 1 Hierzu sei bemerkt, dass der Turiner Gliglois (am Namen ist nichts zu ändern) ein Abenteuerroman von ziemlich untergeordnetem Werthe, dem Artuskreise angehörig, etwa 2860 Achtsilbner zählend, mit dem Gedichte Renauts leider in keiner Beziehung steht. Ich hatte mich im August 1872 eingehend mit der Hs. beschäftigt, den Melion sowie die eine Aventure du Roi Artus<sup>2</sup> und den Anfang des Gliglois, etwa 300 Zeilen, daraus copirt, den Rest in der Hs. durchgelesen. Vor zwei Jahren schickte mir mein verehrter Freund, Prof. J. Müller in Turin, eine vollständige diplomatische Abschrift desselben, und die Redaction dieser Zeitschrift ist bereit, einmal gelegentlich den Text zu bringen. Dies ist der Grund, warum ich jetzt nichts Näheres über den Inhalt desselben mittheile. - Wenn ich durch diese Notiz Anderen eine Enttäuschung bereite, so ist doch derjenige, der darunter am meisten zu leiden hat, Schreiber dieser Zeilen, welcher sich seit mehreren Jahren mit einer neuen Ausgabe des Biau Desconeu beschäftigt. Der Hippeau'sche Text kann nur im uneigentlichen Sinne als eine Ausgabe des im Aumalecodex 3 geschriebenen Textes angesehen werden. Nicht nur dass hunderte von Zeilen nicht allein dem Wortlaut, sondern auch dem Sinne nach geändert sind, so sind etwa 80 Zeilen ausgelassen, 9 neue Verse statt der bestehenden, die H. offenbar nicht gefielen, und 10 neue Verse statt der in der Hs, fehlenden von ihm selbst geschmiedet, ohne dass etwas von all dem auch nur mit einem Sterbenswörtchen angedeutet würde, daher ich in Hippeau nicht so sehr einen Herausgeber altfranz. Texte, als vielmehr einen selbständigen Bearbeiter oder Diaskeuasten derselben, oder um es mit dem richtigen Worte zu bezeichnen, einen altfranz. Trouveur des 19. Jahrhunderts zu sehen geneigt bin. Als solcher war er denn natürlich auch berechtigt, den Namen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den im Folgenden citirten Zeilen sind folgende Lesefehler: 1. c'Artuz. Bretalgne. 2. Eut (richtig) a cel iour en Al[e]maigne. 4. bieu. 6. ensignies. 7. Quant Glygloiz nommerent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese "Aventure" hat leider ihrerseits ein anderes Abenteuer nicht überlebt. Als ich, die einzelnen Blätter der Abschrift in der Hand, einmal in der Via di Po wandelte, befreite mich ein plötzlicher Windstoss von der werthlosen Last.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der g\u00e4tigen Vermittlung der Herren P. und G. Paris habe ich es zu danken, dass der Herzog von Aumale mir eine l\u00e4ngere Benutzung desselben (1874) gestattete.

Helden, der in der Hs. (vgl. englisch) nur Guinglain heisst, in Giglain zu ändern.

W. FOERSTER.

## II. Handschriftliches.

## 1. Zu dem Alexanderfragment der Laurentiana.

Seitdem durch das photographische Album der Pariser Société klar geworden, dass eine Photographie immer noch besser sei als die genaueste Collation, gebe ich mir Mühe, mir nach und nach Photographien von den ältesten Denkmälern von nicht zu grossem Umfang zu verschaffen. Bis jetzt habe ich deren erst zwei, die Epistre farcie des h. Stephanus und das oben erwähnte Bruchstück. War die Ausbeute bei dem ersten eine erfreuliche (darüber nächstens Näheres), so musste sie bei dem letzteren 1, das mehrmals bereits verglichen worden, naturgemäss schmal ausfallen.

Das Fragment findet sich auf fol. 115v und 116r des Florentiner Cod. Bibl. Laurenz. Plut. LXIV, 356; jede Seite von verschiedener Hand geschrieben. Die erste schrieb 115v in zwei Columnen zu je 24 Zeilen (a. 1—26 del alexandre | des Bartschschen Textes, 3. Aufl. und b. 26-54 En tal forma |) in schöner, grosser, gleichmässiger, senkrecht stehender Schrift, die nie den geringsten Zweifel übrig lässt; die zweite Seite enthält den Rest auf einer Columne, die sich über die ganze Seitenbreite erstreckt, in kleinerer, dicht zusammengedrängter, etwas nach rechts neigender, übrigens gleichzeitiger Schrift. Auch die Zeilen selbst sind auf dieser Seite dichter, indem den 24 Zeilen der vorigen Seite hier 28 entsprechen. Die Schrift bricht nach der Mitte der 20. Zeile mit entrobe mar ab, worauf nur noch ein grosses V als Anfang einer neuen Tirade folgt. 2 Die Vergleichung ergibt Folgendes: Z. 5 lautet wirklich poyst | lou me fay menfir mitas, ebenso 6: toylle sen, was weder toyl le sen noch toyl li sen heissen darf. "Wenn Krankheit den Menschen bedrängt, dann hebe sich hinweg die otiositas", d. h. tollat se inde, womit der folgende Conjunctiv faz' coordinirt ist. Z. 12. nullhom (f später als dünner Strich zwischen / und h eingeschoben). 19. mult] mul. 22. sur an dem breiten u sind durch einen dünnen Querstrich die oberen Enden verbunden; es sollte in o corrigirt werden. Nach gent. ist ein Wort von fünf Balken ausgewischt. 38. Aus u in tenzun ist o gemacht. 40. genzor iausir. 41. Aus u in sur ist o gemacht. 52. ianget ist natürlich nicht zu ändern, sondern als lautliche Thatsache anzuerkennen. 60. pey son. 61. Zwischen tot und cresp ist ein Balken, der einem 1 ähnlich ist. 70. trob. 74. primer. 75. eher foyientieyr als entreyr; denn e beginnt mit einem Häkchen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Photographie verdanke ich der gütigen Vermittlung des Herrn Prof. Vitelli. 2 Der Rest ist leer.

dann = integrum und føyi zu emendiren (seist'?). 76. 0] o aus u. 80. ayfijonten. 90. 92. fair' darf keinen Apostroph bekommen, wie er denn 79 nicht stehen kann und 87 nicht gesetzt ist. 92. Zwischen fayr und afeyr sind vier oder fünf Buchstaben ausgewischt, deren letzter r, der vorletzte vielleicht e war. 94. durft (aus u ist o gemacht). 95. def feffpaa. 96. lanci' ist der Apostroph zu streichen, ebenso in 97. faillenei'. Es gibt Dialecte, die dem Alexander sehr nahe stehen, die in gewissen Fällen statt des französischen stummen e ein i haben, vgl. Marguerite d'Oyngt; s. Ascoli, Schizzi franco-provenzali S. 64, 1); vgl. S. 85, 2). sapientia in 86 ist lateinische Orthographie. 96. iausir, welches im Glossar mit "jeter, werfen" an unserer Stelle erklärt wird, steht ebenso statt causir, wie 40 iausir, vgl. 52 ianget. Uebersetzen möchte ich es frei mit "zielen". 98. plavt. 99. adiferni". 105. Zwischen de und cel ist ein Wort von vier oder fünf Buchstaben ausgewischt.

W. Foerster.

#### 2. Zu Bartsch, Altfranz. Chrestomathie.

Zu den wenigen nicht mit den Hss. collationirten Texten in der Chrestomathie 2 gehört ein Sp. 355--358 unter d. T. Extrait d'une chronique en prose abgedrucktes Stück, dessen Copie P. Meyer besorgt hat. P. M. gibt als Hs., aus der er den Text genommen, Addit. 7 des Brit. Mus. an. Diese Hs. aber (übrigens officiell Sloane 7 bezeichnet) enthält die besagte Chronik und also auch den angeführten Extrait nicht. In der in dem Recueil des hist. des Gaules et de la France, Bd. 22, S. 301 — 429 veröffentlichten Ausgabe der Chronik finden sich 2 auf dem Brit. Mus. befindliche Hss. derselben notirt: Add. 7103 und 11753. Die letztere enthält Fol. 10r — 51r unsere Erzählung. Da nun P. M. ohne Zweifel jene Notiz gekannt hat und ausdrücklich constatirt, dass die Erzählung sich nur in einer Hs. des Brit. Mus. finde, so haben wir in Add. 11753 die Hs., aus der P. M. den Abschnitt entnommen hat. Ich erwähne dies, weil der Abweichungen der Copie von der Hs. so manche sind, dass man auf den Gedanken kommen könnte, diese Hs. sei gar nicht mit der von P. M. benutzten identisch. Hier die Collation: Sp. 355, Z. 1 leus; 3 dit; 4 bone; 8 volentiers; 10 I. (anstatt II); 12 li (statt les); 13 mi (statt me); convient, welches B. aus comment, wie P. M. gelesen, herstellt, steht richtig so in der Hs.; 15 certes; hinter chievre ist eine Zeile übersprungen worden; sie lautet: 'je n'oseroye'. 'Pourquoy'? dit li leus. 'Par foi', dit la chievre. 16 granz, enparentez; 19 chievre; 20 resoygne; 21 foi; 22 enfanz; 23 serais bons; 27 ahenna; 28 fu; 29 et vint au leu et li dit; bis auf das vorletzte Wort ebenso von B. hergestellt anstatt et vint au dit, wie P. M. liest. 30 venez i ou vous i envoiez; 33 messonner; 40 mout. Sp. 356, Z. 4 hinter d'autre ist eine Zeile ausgelassen: si comme vous me commandastes si penrez (!) la moitié de l'un et la moitié de l'autre; 6 dont; 7 dit; 9 fait toy (a fehlt); 16 ferays; 30 chascuns, noz; 32 couvant; 34 fera, wie B. auch herstellt; P. M. sera; 35 rala. Sp. 357, Z. 2 bele; 3 nous nous, wie B. auch herstellt; 5 vaura (anstatt voudra); 6 venroit; 7 ainz, tant (anstatt tout); 8 seriens; 14 conseiller; 15 quil; 16 laissiez; 17 vorre; 27 Renarz; 28 nou (je nou dis), P. M. hat nen, was B. in neu ändert; 30 Renarz d'Isengrin; 34 emplisoit; 35 hat die Hs.: est as l'aides et escrie (nicht escie); 44 teile. senti t (!). Sp. 358, Z. 6 recest; 23 charele; 24 commencent (!); 32 coucher; 34 et a vor la chievre fehlt; es ist eine Rasur da; 42 bennoite; 44 li.

HERMANN VARNHAGEN.

# III. Textkritisches.

## 1. Zu Adgars Theophilus.

Herr A. Weber hat aus Adgars Legendensammlung (Br. M. Egerton 612) eine Legende ausgehoben und ebenhier I, 531 veröffentlicht. Nicht in allen Fällen scheint seine Behandlung des Textes unanfechtbar. An verschiedenen Stellen, die ich im Folgenden aufführe, glaube ich von seiner Auffassung abweichen zu dürfen. Doch ehe ich zur Sache selbst komme, liegt es mir ob den Herausgeber dieser Zeitschrift dankend zu nennen, der meine Bemerkungen einer Durchsicht unterzogen und im Einzelnen vielfach gefördert hat.

V. 8. Hg. U[ne] iglise i out renumee. U ist ubi und die Aendrung unnöthig, da i (ibi) oft neben einer Ortsangabe pleonastisch steht. — 13 fg. Die vom Hg. nicht verstandene Stelle dürfte so zu lesen sein: Celien unt a nun la gent, Une terre es', si cum jo entend, Quant la cité (est), si renumee D'evesques, Adane [est] clamee. 'Celien heisst das Volk, das Land, während die wegen eines Bischofssitzes berühmte Stadt Adane genannt wird'. Mit ähnlicher Ungenauigkeit sagt Brunetto Latini S. 155: Apres est Palestine ou est la cité de Escalone qui jadis furent apelé Philistien. - 17. ? ert. - 95. cel grace 1. tel grace. Ebenso ist für icel, cel zu lesen itel, tel 885. 889. 890. — 121 l. qu'i (qu'il). Auch qui statt que ware möglich. — 132 l. mal' envie. Ebenso 135 si fail' errur, 143 ferm' amur. — 134. Vielleicht besser De son visdanz eust envie. - 147 meimes in attributiver Stellung mit dem adverbialen s darf nicht geändert werden. Es steht z. B. bei Adgar in P. Meyers Rec. S. 344 V. 55, S. 347 V. 330, Greg. Dial. etc. 338, 26. 340, 21, Dial. An. et Rat. VI, Egger Mém. sur un doc. inéd. S. 14. 15. - 148. En icele meimes cite mist uns Hebreus. Der Hg. schreibt un Hebreu, nimmt also mist für misit, es ist aber mansit. - 151. En diable esteit veni-

mus [?]. So der Hg. 1. Endiablé esteit, venimus. 'Teuflisch war er, giftig'. — 195. aves ist schwerlich richtig. Hs. wohl auas (avras). — 198. soen wird sonum sein, vgl. Oxf. Ps. 76, 16. - 209. Hg. gurfains. Hs. gifains, also grifains. - 231. 232 werden ohne genügenden Grund gestrichen. — 233. Hg. Dun as tu cest sucurs oï. 1. Du n'as tu cest sucurs oï? Ebenso 297. Du ne (statt Dun ne, Dunc ne) findet sich z. B. Cambr. Ps. S. 18. 204, QLR. S. 104. 193. — 249. Das Komma steht natürlicher hinter demandera. — 264. Hg. Par deu espeir en bien turné. espeir (spero) ist in Kommata zu schliessen. - 295. sovenirement 'oftmals' findet sich z. B. QLR. S. 356. 357. 402. Der Hg. vermuthet soverainement. - 308 l. le felon. -333. 412. perdurable? pard. — 334. ol für od le dürfte auch im Agn. unmöglich sein. - 350. Vor malfé ist der Artikel entbehrlich (Gr. 3, 25). - 351. Hg. Quel bosuign oi u quel mestir De co, mustre cel aversier? Natürlich steht in der Hs. De conuistre. -355-6. Que me valt ore cest deliz, cest chaitif temporel parfiz? Sollte die Hs. nicht porfiz haben? — 363. Tuit für tut ist im Agn. üblich, z. B. bei Adgar in P. Meyers Rec. S. 347 V. 315, 320. — 368 l. perdu' ai. - 371. Komma ist hinter salu zu setzen und hinter sui 371. 372 zu streichen. — 429. seigneur ist schwerlich richtig, l. seignur. — 443. Hg. Ne sai certes [si jo] (ne) sui digne. 1. Ne sai! Certes ne sui d. - 446. Hg. De tutes parz me surc deshait. 1. surt (surgit). — 461. Hg. Tu [sic] alme lief e quier aïe. Natürlich Tu' alme lief. 'Richte deine Seele auf'. -- 466. que jo (mes) fis. jo wäre entbehrlicher als mes. - 524. ki[l] si vilment (le) guerpis. kil hält der Hg. für möglich, obgleich Tobler wiederholt dagegen verwarnt hat. - 566. 695. Christ]? Crist. - 589. nient corrigirt der Hg. in non; doch wird jenes auch in guten Texten einsilbig gebraucht. — Hinter 599 muss Punkt stehen. 'Denn selbst durch das Weinen wurde er gehört'. - 604. Coment orreit saint Pol la plainte De celui k'envers Corinthi Kiert en putera chai? Der Hg. möchte k' vor envers streichen. Man lese Coment orreit saint Pol la plainte De celui Renvers Corinthi Kiert (den er bei den Corinthern belangt)? En puterie chaï. Saint Pol le prist pur adrescier. — 641. Maria kann 'u[v]rer pur tuz grant bien envers deu'. Ist nicht urer sinnvoller als das uvrer des Hg.? - 662. Das Fragezeichen gehört hinter 666. Hinter 662 ist Komma zu setzen. — 664. Hinter cunchie Komma. — 670. soustrait]? sustrait. — 691-2. il est veirs deus en trinité e aurer en unite. Der Hg. vermuthet aunez, obgleich es weiter heisst: jo aur En treis persones un seignur. — 706. Man setze Komma statt des Semikolons. — 711. Besser Tuz icels [cui] il apparut. - 736. Hg. La dame ne refait dunc plus, Fors qu'ele preist s'entenciun, De lui dunc satisfactiun. Hat die Hs. nicht etwa Ke lui dunt? - 779. Marie]? meschine. - 805-6. Hier erscheint einmal ū mit ō gereimt. Die Verse lauten: Ki fu refusé u cumfus Ki unkes out fiance en vus? Schon dass der Fall allein steht macht ihn verdächtig. Ich vermuthe daher: Ki fu refusé u cumfus K'unkes out fiance en vus? Nus! - 817. Das Komma steht besser hinter

succurs. — 849, 850. Der Dichter hat gewiss parlite: dite gesagt. — 911. Venez veer lermes que (Hg. qui) haitent, Ki envers deu almes afaitent, Lermes ki almes bien cumfortent. Der Hg. streicht den letzten in Bezug auf den Reim isolirten Vers. Ich vermuthe, dass der correspondirende Reimvers lautete, der offenbar vom Schreiber übergangen ist: Ki envers deu almes aportent (vgl. 910). - 947. refugerie] l. refrigerie. Das Wort erscheint im Oxf. Ps. 65, 11, im Dial. An. et Rat. VI. 17. — 970. Hg. A deu par (vos) voz almes rendum. Man lese (A) deu par vos noz almes rendum. — 981—2 lauten Lange (Hg. L'ange) defalt pur acunter Ses merveilles a (vielleicht et) demustrer. Der Text fährt fort: Si cum David dit el saltier: Pur noz overaignes bien preisier. Sinnlos; es muss voz heissen. Man streiche das Kolon hinter 981 und setze Punkt hinter 982. — 985. Der Punkt ist zu streichen, ebenso der Punkt hinter 1008. Die Aenderung V. 1010 ist überflüssig, ebenso V. 1014, da einfache Inf. mit präpositionellen sehr wohl coordinirt werden können. — 1036. Ich würde lieber La u schreiben (vgl. 1037) als lui streichen.

Soviel zur Textkritik.¹ Fälle wie io für jo 14, aura für avra 250 lasse ich unerwähnt. Auf sonstige Fragen, welche Adgar und seine Legenden betreffen, werde ich in anderem Zusammenhange zurückkommen, so besonders auf Adgars Versbau. Hier bemerke ich nur, dass ich mit Herrn Webers Verfahren nicht einverstanden bin, der an der einen Stelle corrigirt, was er an der anderen duldet (vgl. V. 10. 56 mit 67. 138, V. 40 mit 322.947, V. 348 mit 620 etc.). So lange es ihm nicht gelungen war sich von der Versbildung seines Dichters bestimmtere Vorstellungen zu machen, hätte er gut gethan lediglich auf Grund des Versbaus unternommene Aenderungen lieber zu unterlassen. In den vorstehenden Bemerkungen habe ich von derartigen Aenderungen, auch wenn ich sie missbillige, gänzlich abgesehen.

nen abgesenen.

Schade dass der Hg. über den Pariser Theophilus nichts Näheres mittheilt, auf dessen wörtliches Uebereinstimmen mit Adgar in den Eingangsworten (Enceis qu'eussent cil de Perse Rome destruite et deserte) schon Kölbing hingewiesen hat.

HERMANN SUCHIER.

# 2. Corrections au Donat proensal.

30b. "Enarbrar — erigere duos pedes el in duobus sustentari", ce qui ne veut rien dire. Suppléez manibus. Au Moyen Age on a comparé l'homme a un arbre bécheveté, racines en haut, branches en bas. Dans la position indiquée sans doute par le Donat, l'homme cessait d'être un arbre renversé, il fesait l'arbre droit, ou comme dit Rabelais (éd. Jannet, IV, 96) l'arbre fourchu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiläufig erwähne ich, dass S. 543 fg. zu lesen ist V. 14 adrescant, V. 33 par tut nostre escien (ohne Punctum), V. 38 tut dis tenir, V. 95 itel saif.

37b. "Tridz — inter passum et cursum". Le trot tient le milieu entre le pas et le galop (et non la course), conformément à la gradation constatée par H. Faidit: pas, trot, galop, course ("Galòbs — medium inter currere et trotare" 53°a; "Galopar — inter trotare et currere, saltus parvos facere" 31°a).

J. BAUQUIER.

# IV. Etymologisches.

## 1. Französische Etymologien.

## 1) Altfranz. hanste.

Diez bemerkt in seinem Wörterbuch<sup>3</sup> II c Folgendes zu diesem Worte: "Hante altfr. (ohne aspir.) Schaft der Lanze, auch hanste geschrieben, entspringt leichter aus ames, amitis, das auch im Span. vorhanden ist (s. andas IIb.), als aus hasta, altfr. gleichfalls haste, it. sp. asta." Gegen diese Etymologie Ménage's lässt sich Einiges einwenden.

Einmal passt die Bedeutung nicht; denn ames heisst einzig und allein "Querholz" und ist daher für das span. andas ganz passend, da es schon im Lat. die Querstangen, an denen eine basterna getragen wurde, bezeichnete. Dazu kommt, dass hasta ein gemeinromanisches Wort ist (doch habe ich es im Walachischen nicht gefunden), wie es denn durch die Legionäre verbreitet werden musste. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass Frankreich neben hasta dieselbe Sache noch mit einem zweiten, der Bedeutung nach sehr entfernten Worte bezeichnet hätte. Dazu kommt endlich, dass nicht hante, das Diez voranstellt, sondern hanste (Psalter, Roland u. s. f.) die ältere Form ist, aus der sich später jene andere entwickelte. Lautlich ist die Einschiebung eines n vor Sibilans + Cons. ebenso gewöhnlich wie vor Gutturalis, vgl. die Beispiele in Chev. II Esp. L und in dieser Zeitschrift I, 560 f. Ein völlig zutreffendes ist tanster Hiob 338, 4. 346, 29 "palpare" neben dem gewöhnlichen taster, nfr. tâter. Vgl. Sansogna im Ital. So ist denn Ménage's Erklärung aufzugeben und zu dem naheliegenden hasta wieder zurückzukehren.

# 2) Ital. stordire,

frz. ilourdir aus altfrz. estordir, span. port. alurdir leitet Diez s. v., nachdem er turdus u. a. abgewiesen, von "einem andern ganz klaren Ursprung", nämlich törpidus. Dies ist unmöglich, da dieses ein offenes o hat, während alle romanischen Formen ein geschlossenes aufweisen. Es ist zu turdus zurückzukehren, das dem Sinne und dem Lautbestand nach vollkommen passt. Für die ital. und franz. Form ist nichts weiter zu bemerken; span. und port. erwartete man wegen tordo, ein atordir, das sich in älteren Texten wörtlich findet. Für das port. vgl. corto und encurtar u. s. f.

## 3) Altfranz. spoinc.

Auf S. 558 dieser Zeitschrift I. wird spoine aus dem Dialogus anime conquerentis als 'dunkel' bezeichnet; an der erwähnten Stelle (XVIII, 9) steht es in der Verbindung par mon spoine estude und übersetzt lat. spontaneo studio. Das Wort findet sich einige Male in den ungedruckten Predigten Bernarts, so f. 10v de vostre espoine gret, f. 14v de son espoine gret, f. 15v de lor espoine gret u. s. f., jedesmal lat. sponte wiedergebend. Dieselbe Wendung citirt D.-C. s. v. expontaneus: de leur espoyne grey, woselbst eine Nebenform sponge, esponge belegt wird, unter denen Carpentier sie eintrug, die dann Lacombe, Roquefort (der den ganzen Carpentier abgeschrieben hat) und Hippeau (dieser druckt mit der ihm eigenthümlichen Genauigkeit sporge, exportaneus) ausgeschrieben haben. Diese beiden Formen espoine und esponge sind lautlich gleichberechtigt und führen auf einen Typus sponeus, welches Wort sich wirklich in einem lat.-griech. Glossar findet. s. D.-C. sponea occasio,  $\alpha \varphi o(\rho) u \eta$ , und wie es scheint, sich nur im Nordosten Frankreichs eine Zeit lang erhalten hat. Dasselbe dürfte mit dem Stamme \*spon (span) (davon spon-te) gebildet sein, nämlich spon + eus.

## 4) Ital. croccia

mit den entsprechenden altsp., prov. und franz. Formen will Diez nicht von croc "Haken", das seiner Bedeutung und seinem Lautbestande sich zunächst darbietet, ableiten. "Denn", sagt er Wört. I³ s. v., "die Herleitung aus dem frz. croc (besser hiesse es: aus dem gemeinromanischen Stamme \*croccum: ital. crocco, prov. frz. chw. croc, port. croque, span. cloque) findet Schwierigkeiten im Buchstaben,

dem nur ein frz. croche gerecht wäre."

Dem ist en gegenzuhalten, dass wohl eine Bildung \*crocca, die ital. crocca lauten müsste, im Franz. croche, pik. croke geben müsste, vgl. vacca = vache u. s. f.; aber ital. croccia führt auf eine Bildung mit dem Suffix -eus, -ius, also \*croccea, das regelrecht franz. croce Lanselot von Jehan 3545, Gaut. Coinsi 644, 619, Thomas Beket S. 95 (H.), M. St.-Michel 27. 29, Percival 6010 im Reim mit boce; s. weiter bei Littré, crosse, pik. croche Manekine 8107, St.-Eloi 100a, Chr. v. Reims bei Littré, geben muss. Damit ist der gegen croc vorgebrachte Einwand behoben; was nun das von Diez vorgeschlagene \*crucea betrifft, müssen wir unsererseits einen Zweifel erwähnen, der sich auf die Betrachtung der Natur des o der Tonsilbe begründet. Ital. croccia, prov. crossa, altfrz. croce, crosse haben ein offenes o, während \*crucea ein geschlossenes geben müsste. Dieses offene o der romanischen Wörter stimmt nun zu \*croccea, da ital. crocco, prov. und franz. croc gleichfalls offenes o haben. Für das Prov. sichert offenes o das Rimarium im Donat, für das Prov. und Altfr. zudem die heutigen Formen sowie die Reime; prov. alle drei von Rayn, citirten Stellen; altfr. Amadas 2752 u. a. Für die Ableitung von \*croccum, das Diez in dem ersten Theile hätte behandeln

sollen, spricht endlich krucka "Krücke", dessen ck sich kaum aus crucea entwickeln konnte.

Wenn nun crosse = \*croccea angenommen werden darf, so erwecken dagegen einige franz. Ableitungen von croc unsererseits Bedenken. Woher hat crochu, crochet sein ch? Der Typus sollte doch \*croccutus, \*croccitum lauten, mithin crocu, crocet (crosset, pik. crochet) geben. Wirklich findet sich dem entsprechend ein prov. crocut, neupr. croucu. So wird es auch altfr. crocu gelautet haben, R. Rose I, 7, Gaut. Coinsi 539, 318. 622, 209, wenn auch die Herausgeber jedesmal croçu drucken; denn die Copisten jener Texte schreiben französisch, hätten mithin im anderweitigen Falle crochu geschrieben; croçu, das also = crossu wäre, ist ein Unding, wenn es von croc kommen soll; und eine Ableitung von croce, crosse widerräth die Bedeutung und die prov. Form. Woher aber nfrz. crochu?

Es existirten von croc zwei abgeleitete Verba, nämlich crochier und (en)crouer, von denen sich nur das erstere (in Zusammensetzung accrocher, décrocher) erhalten hat. Beide sind regelmässig aus \*croccare gebildet, einmal c(+a) = ch, das anderemal crou = crou[c], das freilich ebenso croi geben konnte, wie sich denn eine Nebenform encroier belegen lässt. Von crochier nun crochu und crochet ableiten zu wollen, ist unmöglich, da eine derartige Bildung unerhört ist. Die beiden Wörter müssen von einem Substantiv croche (pik. croke, croque) = \*crocca abgeleitet sein, und haben mit croc nichts gemein als den Stamm. Diez kennt das Wort nicht, Littré führt es als Adjectiv an (identisch ist Subst. "Musiknote" und "Zange"); es steht im Carpentier (woher es Roquefort abschrieb), dem mlat. crocha entsprechend. Littré's zwei erste Beispiele zu croche adj. sind Substantiva; ich selbst habe keinen Beleg gefunden. Allein ital. crocca (ich finde es im Fanfani) ist dasselbe Wort, wahrscheinlich auch port. croca, das Constancio mit pao da charrua erklärt; Honnorat hat croca und crocha.

Von diesem frz. croche ist crochet regelrecht gebildet, ebenso crochu, das entweder ein daneben befindliches crocu verdrängte, oder aber durch Anbildung an crochet, crocher sich daraus entwickelte. Selbst crochier leiten wir nun von diesem crocca ab. Wie für croccia u. s. f. ein crucea, zwingt uns die Beschaffenheit des o auch für

#### 5) franz. roche,

das von Dicz (I s. v. rocca) vorgeschlagene \*rupea anzuzweifeln, wenn man bedenkt, dass lat.  $\bar{u}$  regelrecht stets (sowohl in als ausser der Position) im Franz.  $\bar{u}$  geben muss. Selbst ein unwahrscheinliches \* $r\bar{u}pja$ , wie es sich Diez denkt, zugegeben, müsste das Wort franz. roche lauten, d. h. ein geschlossenes o aufweisen. Allein das o ist im Altfranz. cebenso offen, wie im prov. roca, rocha, ital. rocca u. s. f., führt uns mithin auf ursprüngliches  $\bar{o}$  in Position.

Wenn man bedenkt, dass rupes in keiner rom. Sprache (ital.

nur gelehrt) eine Spur hinterlassen, dass  $r\bar{u}pica$  nie  $r\varrho\mathbf{c}a$  geben kann, so ist klar, dass für alle rom. Formen ein Typus \*rocc-um, \*rocc-a, \*rocc-ia anzunehmen ist und dass alle Forschungen diese

Form zum Ausgangspunkte nehmen müssen.

Wegen der verschiedenen Bildungen vgl. man die Symmetrie mit croc u. s. f.; roccum, croccum = ital. (rocco?) crocco, franz. roc, croc; rocca, crocca — ital. dasselbe; franz. roche, croche; roccea, croccea = ital. roccia, croccia, franz. ?, crosse; roccare, croccare = ital. dasselbe, afrz. rochier, crochier; rocceare, crocceare = ital. rocciare, -; afrz. roissier (rossier), crossier, nfrz. rosser, crosser = prov. (a)rossar, crossar. Ich stehe nämlich nicht an, auf diese Weise das viel gedeutete nfrz. rosser zu erklären; Diez' Einwurf, pik. müsste ch stehen, besteht zwar fort; aber pik. rochier ist ohne Weiteres zuzugeben, und wird sich vielleicht finden lassen, wenn man etwas schärfer zusieht; denn sonst lässt es sich von rochier "werfen", pik. rokier, roquier beim Schwanken der Orthographie in afrz. Hss. (ch. für Palatal, Sibilant und Guttural) nicht unterscheiden, zumal auch die Bedeutungen einander sehr nahe liegen. Ueberhaupt ist das Wort aus dem Altfrz. bis jetzt nur einmal belegt, und zwar von Henschel (roiscier) aus dem Guill. d'Angleterre S. 87, was Littré entging, der kein altes Citat hat; dieselbe Form (roissier) findet sich Gautier v. Coinsi 329, 89, wieder reimend mit froissier; roissier steht bei Hippeau, freilich nach seiner Anlage ohne Beleg.

# 6) Franz. ruer

leitet Diez IIc. von ruere ab, "das zur ersten Conjugation gezogen ward, wie dies auch anderen Verbis zweiter und dritter, besonders denen auf uere schon in der älteren Sprache geschah, arguer, mimuer u. dgl." Vor Allem ist festzuhalten, dass das Wort keine gelehrte Bildung, sondern ein recht volksthümliches ist, was auch von Diez anerkannt wird, indem er den Uebergang von der 3. zur I. Conjug. zu rechtfertigen sucht: bei einer gelehrten Bildung wie proteger, presumer ist letzteres selbstverständlich. Allein wenn ruer eine volksthümliche Bildung ist (die ältesten Texte kennen dasselbe), so kann es nicht von ruere kommen, das roer, nfrz. rouer geben müsste. Dazu kommt, dass ein Uebergang eines volksthümlichen Verbums von der 3. Conjug. zur 1. bis jetzt meines Wissens nicht belegt ist; Diez nimmt dies zwar für puirier, das er von porrigere ableitet, an, doch ist dies nicht sicher, wie denn Tobler in den Mitth. S. 266 eine andere Erklärung vorschlägt. Es wird daher ruer besser von rūtare abgeleitet werden, einem Intensivum von ruere. Man wende nicht ein, dass ruere ein rutum gebe; die Ouantität  $\bar{u}$  in  $r\bar{u}ta$  caesa ist bekannt genug. Dieses  $r\bar{u}tare$  findet sich wirklich in lat.-gr. Glossen: ruto καταβάλλω und in gr.-lat. χαταβάλλω, deicio, ruto. Dazu kommt ein Citat aus dem Anon. Salernitanus, alles im D.-C. Nicht anders steht es mit arguer, ein in den mannigfaltigtesten Wendungen und sehr zahlreich gebrauchtes echt volksthümliches Wort, das von dem lat. argūtari, argūtare kommt; und so auch minuer von minutare (nfrz. minuter).

## 7) Altfranz. maintre

ist meines Wissen bis jetzt in keinem afrz. Glossar zu finden und nur einmal erwähnt worden und zwar von Scheler in seinen Anmerkungen zum Beuvon de Commarchis 1335, wo es heisst: Par la porte s'en fuient maintre communaument; dazu heisst es: Je ne sais que faire du mot maintre; si c'est une forme variée de maint, le mot communaument qui suit et qui implique une totalité, ne s'y accorde pas bien. Sonst fand ich das räthselhafte Wort noch an folgenden Stellen: 1) maintre et communaument Rolant Paris, Tir. CLVIII, CLXXXVII, wo der Herausgeber beide Male mainte druckt; die Hs. hat maile = maintre. Das et kann auch fehlen: 2) maintre communaument in der oben citirten Stelle aus Beuvon, und statt maintre steht 3) mainte in mainte communalment Aiol 3011. 4735. 5825, 9938. Ferner findet sich in dieser Verbindung auch communal ohne das Adverbialsuffix, und zwar mit et: 4) maintre (Michel falsch mainte, Cod. wie oben) et communal Rolant Paris, T. CLXII und ohne et: 5) maintre communal Ogier 568, Guill. de Pal. 2369. 3977, wobei der Herausgeber an der zweiten Stelle ohne Weiteres mainte gegen die Ueberlieferung in den Text setzte. Ob endlich maistre et communal, das von Littré aus dem Bourdillon'schen Rolant S. 78 citirt ist, ein Irrthum des alten Copisten oder des modernen Diaskeuasten ist, kann ich nicht entscheiden, da ich die Ausgabe (der Rest der Auflage — etwa 100 Exempl. — schimmelt im Rathhauskeller von Châteauroux) mir nie verschaffen konnte und ich die Stelle im sog. Versailler Codex nicht finden kann.

Die Bedeutung dürfte "insgesammt und insgemein" lauten. — Was nun die Erklärung anlangt, möchte ich folgenden Deutungsversuch wagen. Die ursprüngliche Wendung lautete mainte- et communalment, wobei das Adverbialsuffix ebenfalls zu mainte gehört; vgl. humle- et dulcement Rolant 1163, ferner Ben. Chron. 3304, nicht ganz sicher Ph. Mousket 4228, Fabl. Montaiglon II, 72 (da biel auch allein Adv. ist, aber ebenso gut biel' et courtoisement), häufig im prov. Jaufre und besonders im Catalanischen, s. Diez Gr. II<sup>3</sup>, 463, Wört. I. mente, Guessard zu Macaire S. 352, Scheler zu Watriquet 446. — Dieses mainte wurde maintre, wie tristre, rustre, tistre, jaspre, jostre, poéstre, ouniestre, salmistre, legistre, chanvre, tenvre, escientre, diliantre, Otrentre, Hollandre, delouvre, Phelippres, escordrement aus triste, ruste, tiste, jaspe, joste, poéste, ounieste (honestus), salmiste, legiste, chanve, tenve, escient(e), \*diliant(e), Otrente, Hollande, delouve, Phelippes, escordement u. s. f. Die Bedeutung müsste eigentlich "auf mannigfache und gemeinsame Art = durchaus und zusammen" lauten. In dieser formelhaften Wendung wurde sehr bald, da die selbständige Setzung von ment nicht mehr verstanden wurde, der erste Theil dunkel und nur als Verstärkung des communalment angesehen, daher et ausgelassen wird: 2) maint(r)e communaument. Dies kann ein anderer, der das dunkle maintre in ein für ihn bedeutungsvolles Wort umändern wollte, in maistre geändert haben, vgl. die freilich verschiedene Setzung von maistre bei Substantiven. Da nun communal, wie so viele andere Adjectiva, auch ohne das Suffix ment, als reines Casusadverb gebraucht wird, vgl. im Pariser Rolant CCCXLI (= Versailles) Oue touz li mons l'en esgart communal, CCCCLI Et istront fors mi baron comunal (eine Verbindung von com, mit baron gibt keinen Sinn), Vers. Rolant f. 125v fors de la vile lo menent communal. so finden wir dem entsprechend auch 4) maintre et communal und 5) maintre communal, wobei das erste Glied, weil es in der Wendung mainte et communal-ment erstarrt war, nun ohne grammatische Construction auch zum blossen communal (Adverb) gesetzt wird.

W. Foerster.

## 2. A propos d'une lacune de nos dictionnaires de géographie.

Quand les géographies sont bien faites elles donnent la synonymie toponomastique. Par exemple elles enregistrent à coté des mots Londres, Dorpat, Ratisbonne, Lemberg, Mayence, Vienne, Agram etc. les formes London, Derpt, Regensburg, Lvof, Mainz, Wien, Zagreb etc. Pourquoi ce qui se fait pour l'étranger ne seraitil pas pratiqué pour la France? Il serait aussi intéressant de savoir le nom provençal du Rhône, Rose, que le nom allemand du Rhin, Rhein. Un Français d'oïl prononce Béarn(e), Tarn(e), Alby, Marseille etc., un Français d'oc Béar, Tar, Albi, Marsio etc. Les dictionnaires topographiques commencés sous l'empire et qui seront finis on ne sait quand, pourraient donner ces renseignements. Mais dans ce cas, il conviendrait parfois d'user de quelque critique pour éviter d'admettre des noms dont le seul inconvénient est de n'appartenir ni au français ni au patois.

Frederic Mistral remarque dans Calendau que les "francisants indigènes, vulgairement nommés Francihots" ont la "manie de défigurer les noms propres [les noms de lieux] pour leur donner une allure française." Il aurait pu ajouter que les felibre ne se font pas faute non plus d'en user cavalièrement avec la toponomastique populaire. M. Placide Cappeau notamment publie des poésies dans l'Armanà Prouvencau et les date de Roco-mauro. Tout le monde sait cependant à Roquemaure que cette ville se nomme en provençal Recamaulo et non pas Roco-maulo (Armagna Cevenòu, 1875, p. 3), ou Rocamaulo (Mistral, Arm. Pr., 1857, p. 91), ou Rocomaulo (Galoubet de Morel, éd. Mistral et Roumanille, p. 20). Si l'on en crovait l'Armanà, Aix se dirait Ai ou Ais: la bono vilo de-z-Ai (1870, p. 21), oli de-z-Ai (1870, p. 41) etc., — la vilo d'Ais, l'acadèmi

<sup>1</sup> Chant X, n. I.

d'Ais (1867, p. 11), jo flourau d'Ais (1870, p. 21, 39) etc. Mistral a adopté cette deuxième orthographe. Voici des exemples pris dans Calendau:

Toun intrepide et noble role Merito ben que-z-Ais t'enrole. (p. 404) Dins li counsèu de-z-Ais, cubert de soun capèu. (p. 410) Caius Màri,¹

Lou grand vinceire poupulàri

Qu'engruno à-z-Ais souto soun càrri

Lou front d'un mounde for e l'estage si rè

Lou front d'un mounde fèr e l'estaco si rèi. (p. 150, cfr. p. 60, 384, 390, 398, 400.)

C'est aussi l'orthographe admise par un journal qui se publie

à Aix depuis janvier 1877, Lou Prouvençau.

Puisque l's ne se fait pas entendre, la première de ces deux manières d'écrire serait la moins mauvaise. Du reste ces formes sont en train de disparaître et ne survivent que dans quelque locution toute faite. Le patois ne connaît guères que la forme Azai. On dit, il est vrai, vibu azai et l'on serait porté à écrire à z Ai. Mais tous les doutes seront levés par des exemples comme ceux-ci: Azai es uno picholo vilo, vène d'Azai. Nous écrirons donc dans le premier cas vibu à 'zai, élision initiale qui n'est pas plus étônnante que acò 's acò. Littré dit que l'élision consiste à ne pas compter dans un vers une voyelle à la fin d'un mot, devant une autre au commencement du mot suivant. Cette définition est incomplète même pour le français, 1º parce que dans l'ancienne poésie il peut y avoir élision de e final devant la consonne initiale du mot suivant, 2º parce que dans certains cas l'élision au lieu d'être finale peut être initiale. Ce dernier genre d'élision est usité dans le provençal moderne

E 'm' acò prenguè 'n bastoun.

Cette élision initale peut même avoir lieu d'un vers à l'autre:

Man dins sa man, Vai, aclamado 'Mé toun amant.

(J. Roumanille, Armana Prouvençau, 1877, p. 23. — Cfr. également F. Gras, même vol., p. 38.) M. Paul Meyer dans son analyse de Guillaume de la Barre voit là une aphérèse. Il est préférable de conserver le nom d'élision. Il y a entre l'élision et l'aphérèse la différence qui sépare les phénomènes physiques des phénomènes chimiques: les derniers sont permanents, les premiers ne sont que passagers. L'escore, gleise, boutique, etc., ont perdu leur syllabe initiale par aphérèse et ne la reprennent jamais; la voyelle au contraire

¹ Les paysans, s'ils lisaient Calendau, seraient bien étonnés de voir ainsi débaptiser Marius. Puisque Mistral "ne chante que pour eux", il d'evait savoir qu'on dit Fai tira, Marius! Pour faire pendant à Caius Màri, l'evaité E. Aberlenc a trouvé Vercentouri = Vercingétorix! Avièu per coumanda lou fier Vercentouri. (Armagna Cevenèu, 1875, p. 45.) Don ʃa Bto Garnié mounge — beneditin, afin de rimer avec terro es sert du mot de Biterro = Besiès (Arm. cev. 1875, p. 41). Mistral, à son tour, a été victime de ce procédé fantaisiste. Ad. Dumas, dans l'Arm. Pr., 1859, p. 61, a fait rimer Mistra (Mistral) avec countrat.

qui n'est qu'élidée reparaît aussitôt qu'elle n'est plus en contact

avec l'agent d'élision.

Lou Franc Prouvençau, Almanach de la Provence 1 est moins puriste que son aîné l'Armanà prouvençau, mais il écrit sans nécessité A-z-Ai avec deux majuscules et deux traits d'union. L'Almanach de la Provence publié par Gueidon, écrit une fois Azai (1865, p. 59), une autre fois Azaïs (1875, p. 20); dans l'intervalle il avait imaginé d'orthographier A-z-Aix! (1871, p. 21).

On voit d'où vient cette forme Azai: la préposition et le velours z se sont soudés au nom propre comme en français l'article

au substantif dans loriot etc.

On pourrait croire de prime abord que le même phénomène s'est produit pour Arles dans la *Vida de S. Honorat* par Ramon Feraut. On y lit en effet

Per la ciptat dasarlle e de son tenement<sup>2</sup> Alcun baron dasarlle an un clergue trobat.<sup>3</sup> De la ciptat dasarlle e de son tenement<sup>4</sup>

Mais comme partout ailleurs (90, 93, 97, 98 etc.) on lit Arlle nous ne lirons pas ici Asarlle. Das doit se décomposer en da + s. Raynouard n'a pas noté cette forme.<sup>5</sup> On en trouve plusieurs exemples dans Feraut:

Car mil a un relays cridavan da totz latz. (p. 141) Mas da l'autra part del Verdon. (p. 154).

J. BAUQUIER.

# V. Grammatisches.

# 1. Das altfrz. Pron. poss. abs. fem.

führt Diez II3, 108 für das Burgundische mit folgenden Formen an:

D<sup>3</sup> meie, teie, seie,

nachdem früher in einer Anmerkung (S. 107 \*) für seine Grammatik die Erlaubniss verlangt worden, "da wo sie, wie im Altfrz., überhaupt nur mit Mundarten zu thun hat, nach ihren Zwecken, z. B. um den Zusammenhang mit der Grundsprache näher zu legen, bald der einen, bald der andern dieser Mundarten den Vorzug einzuräumen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Draguignan, 2e année, 1877, p. 93: "Gaspard Zerbin d'A-z-Ai".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edit. p. 94. M. Sardou écrit das Artie. Le ms. B que j'ai collationné donne d'Artie ce qui fausse le vers.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ed. p. 96. Sardou das Arlle. B d'Arlle. <sup>4</sup>Ed. p. 89. Sardou das Arlle. B d'Arlle.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Des formes comme la suivante, souvent répétées, pourraient transformer Arle en Narle:

A tout lou biais e lou desard De la chatouneto d'en Arle. (Arm. Cev. 1874, p. 74).

Hierauf gibt der Zusatz I) noch Folgendes: "Im Pikardischen sind die Feminina moie (auch burg.) und mieue = prov. mieua, toe tieue, soe (souue Eulalia) sieue . . . hauptsächlich zu bemerken."

Die zweite Auflage hatte bereits dieselbe Aufstellung, die den Burguy'schen Paradigmen entnommen ist (nur normannisch ist nicht berücksichtigt), während die erste Auflage

D1 moie, toe, soc

im Paradigma führt.

Gessner in seiner umsichtigen "Lehre des franz. Pronomen" (Berlin 1873) S. 19 folgt D³, während Orelli² (der die Scheidung in conjuncte und absolute Formen, die D¹ noch nicht hat, aufgestellt hat) Ravnouard folgt

RO2 moie, toic toe, soil see.

Bartsch endlich in seiner Chrestomathie<sup>3</sup> 506 hat

B moie, meie — toie, teie; toe - soie, seie; souue, sua, sea, soi, siue.

wobei verschiedene Formen unterschiedslos zusammengeworfen sind.

Alle diese Paradigmata sind materiell richtig, insofern die Formen, die sie enthalten, sich alle wirklich nachweisen lassen; allein dieselben entsprechen nicht der historischen Entwickelung und lassen den Zusammenhang mit dem Latein ebenso wenig wie den mit den anderen rom. Sprachen erkennen; am ehesten entspricht diesem Zwecke noch D¹, wie wir nun sehen werden.

Wenn man das Latein einerseits, die anderen rom. Sprachen, vor Allem das Provenzalische, andererseits betrachtet, so entspricht

lat. mia, tiia, siia,

prov. mia, tua, sua oder toa, soa, was bei Diez fehlt,

ital. mia, tua, sua

span. mia, tuva, suva

port. mia (alt), tua, sua,

demnach a priori das Französische zu einer Zeit, wo ein (aus  $\bar{\epsilon}$  oder  $\bar{\imath}$  entstandenes)  $\epsilon i$  noch nicht in  $\epsilon i$  verwandelt war, folgende Formen haben sollte:

I) mile, the, soc.

Wie eine Untersuchung aller franz. Denkmäler der älteren Zeit, welche ei noch nicht in oi verwandelt haben (nur diese können hier in Betracht kommen), zeigt, sind die unter I) angeführten Formen die regelmässigen und treten in solcher Häufigkeit auf, dass es nicht nöthig, sie mit Beispielen zu belegen. Da nun früheres o entweder bleibt (z. B. im Norm., aber u vor m, n ausnahmslos) oder a) in ou und später o0 in o0 übergeht [daraus im Neufrz. die weitere Entwickelung o0 = o1 (geschr. o0), o3) = o1 (geschr. o1), finden wir statt o1, o2, o6 (in norm. Texten o1, o2, o3 o4 (geschr. o2), o3 auch o4 o4, o5, o6 (in norm. Texten o6, o6, o6, o6, o6, o7, o8, o8, o8, o9, o

dieser Formen zurückgelassen hätte; oder das v ist als eingeschoben zu betrachten, was für die Zeit des Denkmals auffällig ist (ruovet ist anders zu erklären).

Nachdem im Franz. (ausgenommen den Westen) ei = oil, ergab sich

2) môie, tôe, sôe mit den weiteren Entwickelungen des ô, mithin = D¹, der also das beste aller bis jetzt aufgestellten Paradigmen geliefert hat.

Da  $\delta u = \delta i$ , wie  $\alpha u = \alpha i$ ,  $\epsilon u = \epsilon i$ ,  $\delta u = \delta i$ , so erhalten wir

3) môie, tôie, sôie, welche Formen wir für das eigentliche Französisch ansetzen möchten.

Da in der Formenlehre die analogische Bildung ein durchgehender Zug ist, so begreift man, dass man, um meie und toe, soe, wo verschiedene Formen gleichartige Begriffe bezeichnen, in Einklang zu bringen, dieselben einander anglich. Dass man nicht die eine Form (mea) ben beiden anderen anglich (also móe, das ich nicht traf, aber ebenso berechtigt wäre), sondern umgekehrt:

4) meie, teie, seie erklärt sich vielleicht aus dem öfteren Gebrauch der I. Person. Bereits Ps. Oxf. teie 58, 10. 118, 164 (kein seie, das aber ebenso anzunehmen), doch stehen die zwei Beispiele vereinzelt gegen die grosse Zahl der regelmässigen tue, sue (d. h. tie, soie).

Mir ist ein einziger Text bekannt, der dem Osten angehört und ausschliesslich die Formen meie, teie, seie gebraucht. Dies fällt um so mehr auf, als derselbe ein ei stets mit oi widergibt, ja sogar i + JCons., z. B. consilium = consoil (phon. consoili), auricula= oroille (phon. oroilje) wiedergibt, während franz. und pikard. bloss conseil (phon. conselj), oreille (orelje). Dieser Text ist die älteste frz. Uebersetzung der Predigten Bernards, für die daher das Paradigma Diezens (D3) ganz allein 2 gilt. Wie ist dieses Wahren des ei zu erklären? Nach der Theorie gibt class. lat. ē und ī = urspr. e (geschlossenes e), das im Altfrz. nach seiner Trennung vom Provenzalischen éi geworden. Daneben entwickelt sich aus class. lat. ĕ + irgend einem /- Element regelmässig ursprüngliches éi. Dieser letztere der beiden unter einander scharf geschiedenen Laute bleibt nicht lange in dieser Gestalt; da ĕ noch in der provenzalisch-franz. Epoche auf bestimmtem Gebiete diphthongirte, entstand \*iei, woraus im Franz. ein i entstand, während i sich mit der Zeit in oi (auf welchem Wege?) verwandelte. Dieses urspr. iei zeigt sich stellenweise in den alten Texten, am häufigsten im Westen in der Form

¹Zu der Zeit, wo dies geschah, oder bald darauf, müssen die beiden 6i und 6i bereits in der Aussprache zusammengefallen sein; dies wird sich daraus erklären, dass der Ton bereits auf den zweiten, modificirten Theil des Doppellautes übergetreten war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diez bezeichnet dasselbe als burgundisch, da er die Predigten diesem Sprachgebiet zuwies. Sofern ich das Burgundische aus dem Lyoner Yzopet, dem Prioraz von Besançon u. s. f. kenne, finde ich nur folgende Formen: sor (suc). soie.

ei oder ie; im Osten haben die Dialoge Gregors neben respit, siste, diz auch meide, eissir, der einzige Bernard hat streng: leit (Bett), deleit, meie (Arzt), deix (zehn) u. s. f. Mithin ist meie genau so zu erklären: mě[i]a, méie, das daher im Bern. unverändert bleiben musste, während es im Franz. mie 1 geben sollte. Da es aber im Franz. moie gibt, so gehört es zu den Wörtern, die fälschlich durch Analogie aus éi ein oi gaben 2, wie sonst regelrecht nur éi; denn eine zweite Grundlage \*mia (das ital., span., port., prov. sich findet), die regelrecht méie, moie gäbe, ist neben meie Bernards in Anbetracht seiner Regelmässigkeit schwer anzunehmen. Wenn freilich für teie, seie eine ältere Form tuéie, suéie (vgl. tuen, suen, im Bern. ten, sen) sich nachweisen liesse, wäre mia = méie (später moie) den beiden téie, séie angebildet, daher im Bern, méie auch so regelmässig wäre, — Da in einem Theile des Pikardischen ein of (gleichgültig, ob aus o oder aus  $\bar{e}$ ,  $\bar{i}$ ) sich in o schwächt — mithin betonte es noch  $\delta i$ , wo das Franz. z. B. bereits of sprach — z. B. glore, veor 3, so findet man auch

5) mor, tou, sou,

und zwar, wie der Reim zeigt, mit  $\varrho$ ; daher diese Formen mit dem ursprünglichen loe, soe nichts zu thun haben.

Bestimmte pikardische Texte haben endlich folgende Formen: 6) mieue, tieue, sieue und miue, tiue, siue,

welche Diez richtig als Anbildung an mieus — mēus erklärt. Interessant ist nur, dass diese prov.-franz. Grundform mieus nach der Trennung des Franz. auf franz. Boden im Masculin ausstarb und im Feminin nur auf ein kleines Gebiet beschränkt blieb, das von der Provence durch andere Sprachgebiete getrennt ist. Ebenso bleiben nach Ueberschwemmungen, wenn die Gewässer zurücktreten, Seen mit ganz eigenen organischen Schöpfungen an von einander weit entfernten Stellen zurück und zeugen von gemeinsamem Ursprung.

¹ Sollte dies wirklich vorkommen? Vgl. mi anrme Gregor Dial. oft, mi orelhe Hiob, welches dann statt m², mie stünde. Woher kommt das Masc. mis, tis, sis, das aus mĕus, mius = mis kaum zu erklären ist? Wahrscheinlich dem Plural angeglichen, und dieser mĕi = regelm. \*miei, mi, dem tui, sui angeglichen wurden und ti, si ergaben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Aber unmöglich kann dies bereits im Fragm. Valenc. geschehen sein, wo daher *noieds* (Génin S. 467, Z. 13) entweder verlesen oder nicht *necatos* sein kann, wozu es Littré anführt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So hatte ich bereits im Chev. as. Π. esp. S. XXXIX f. die pik. Imperfecta auf ge, φes, ot erklärt. Tobler, dem meine Bemerkung entgangen sein wird, stellt jetzt dieselbe Erklärung Gött. gel. Anz. 1877, S. 1607 auf.
<sup>4</sup> Das historische Paradigma des Masc. Conj. Pl. lautet Diez Π<sup>3</sup>, 108 mei,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das ĥistorische Paradigma des Masc. Conj. Pl. lautet Diez Π³, 108 mei, tei, sei und entspricht der Wirklichkeit, da hier die Angleichung von tuus, suus an meus in eine frühe Zeit zurückreicht und noch auf lat. Boden geschah. Gleichwohl ist in Poitou, Saintonge die regelmässige (altfrz.) Form toi, soi.

 $<sup>^5</sup>$  Derlei Zusammentreffen mancher Eigenthümlichkeiten der einzelnen franz. Dialekte mit dem Provenzalischen (vgl.  $\ddot{v} + \gamma = uei, \ddot{v} + \gamma = iei,$  dann viele Eigenheiten des Consonantismus), zusammengehalten mit dem Grundgesetz des Auslauts (das Churwälsche gesellt sich zur prov.-franz. Gruppe als

Der Vollständigkeit halber sei noch die letzte Form des Feminins erwähnt:

7) miene, tiene, siene,

den Masculinen mien, tien, sien angebildet. Bereits Diez wies für dieses Feminin eine Stelle aus dem XIII. Jahrh. nach, zwei andere Gessner. Sie ist sehr häufig im Baudouin Sebourc (XIV). Dann muss das Masc., dem es nachgeforint ist, noch älter sein; Diez gibt kein Beispiel, Gessner hat von tien, sien, die in seinem Paradigma fehlen, zu handeln vergessen. S. 22 \*) hat er aus anderem Anlass ein Citat aus Joinville (un sien fil). Für Joinville und Villehardouin sind die Stellen jetzt beguem zu finden. Zahlreiche Beispiele aus dem Ende des XIII. Jahrh. u. s. w. hat Littré (die Handschrift, worauf es hier ankommt, von Couci ist nicht aus dem XII. Jahrh.). Die ältesten mir erreichbaren Zeugnisse für sien stehen in den Dialogen Gregors. Zur Stützung der Diez'schen Erklärung mien aus \*mianus, me-anus möchte ich auf die Schreibung mieins Ps. Cambr. 17, 34, sowie auf queien = \*quidanus hinweisen. Während sonst a + n = ain, so gibt es, wenn ein i dem a vorausgeht, stets ien, dessen älteste Schreibung das erwähnte ieins wäre.

Somit ist, wie die vorliegende Probe aus einer historischen franz. Grammatik zeigen wollte, das altfrz. Possessivfeminin trotz der schwierigen Abweichungen dennoch aus dem Latein anfangs regelrecht entwickelt und stimmt so mit dem Prov., Ital., Span., Port. überein.

W. Foerster.

## Altitalienisch und Altfranzösisch si für ital. finche, franz. jusqu'à ce que.

Bei Dante, Inf. XIX, 43 f. liest man:

E il buon maestro ancor dalla sua anca Non mi dispose, sì mi giunse al rotto.

und man übersetzt allgemein: "Und der gute Meister setzte mich noch nicht nieder, bis er mich an die Grube gebracht". Frühere Herausgeber wussten hier und an anderen Stellen mit dem si nichts anzufangen und verwandelten es in ein sin, so unter vielen anderen Luciano Scarabelli in seiner Ausgabe des Jacopo della Lana, was ihm einen der grossen Zornausbrüche Scartazzini's zuzog. Und freilich hatte der letztere vollkommen recht, wenn er behauptete, der Gebrauch des si an solcher Stelle sei nicht ungewöhnlich bei Dante und bei Boccaccio. Diejenigen, welche ein sin

drittes Glied), werden mit der Zeit die Ansicht, dass dieselben anfangs eine und dieselbe Sprache gebildet haben, zur allgemeinen machen. Nach der Trennung verhielt sich das Prov. lange Zeit ziemlich conservativ, während das Franz. sich mit Riesenschritten von der Zwillingsschwester entfernte.

an Stelle des si setzten, brachten in den Text einen grammatischen Fehler; denn, wie man weiss, heisst die Conjunction nicht sin, sondern sinche.

Blanc (Gram. p. 547) sagte: "Sehr zweifelhaft ist es, ob die Alten wirklich, wie oft behauptet wird, si für sin "bis dass" gebraucht haben; alle aus Boccaccio und Dante dafür angeführten Stellen sind unsicher in der Lesart, und die Handschriften schwanken zwischen si und sin. So

Boccaccio, III, 9: Nè mai ristette sì fu in Firenze, wo die Aldina 1522 liest che fu.

VII, 1: Nè mai ho avuto ardire di trarlo (il capo) fuori, sì (sin) è stato di chiaro.

II, 2¹: Non si ritenne di correre, s² (sin) fu a castel Guglielmo. Inf. XIX, 128: S² (sin) mi portò sovra'l colmo dell'arco.

XXIX, 30: Che non guardasti in là, s² (sin) fu partito,

wo es auch heissen könnte "und so war er fort".

Purg. XXI, 12: Nè ci addemmo di lei, sì (sin) parlò pria,"2

Diese Beispiele Blanc's sind aber schon so zahlreich, dass man kaum in allen nur einen Copistenfehler voraussetzen kann; ausserdem lassen sich deren noch drei hinzufügen, das oben aus Inf. XIX, 43 f. citirte und zwei aus dem Decameron:

II, 3 (cd. Fanfani, vol. I, 95): di Firenze usciti non si tennero, sì furono ad

VIII, 2 (vol. II, 196); e messasi la via tra'piedi non ristette, sì fu a casa di lei.

Hierzu kommt, dass das Altfranzösische ganz die nämliche Erscheinung besitzt. Gachet hat mehrere Beispiele gegeben; Tobler in dem Glossar zu seinen "Mittheilungen" fügt zahlreiche andere hinzu; besonders scheinen die Chansons de geste solche in reicher Fülle zu bieten. Aus dem Italienischen sind freilich bis jetzt nicht mehr als die 9 angeführten Stellen bekannt. Gewiss aber wird man, wenn man danach sucht, deren mehr finden; indessen kann ihre Seltenheit nicht befremden. Es ist eben eine familiäre Redeweise der Erzählung, die demnach nur in gewissen Texten zu erwarten ist, so in der Commedia, die im stile mediocre abgefasst (nicht im volgare illustre der Canzonen), in den gemächlichen Erzählungen des Decameron, und so in den franz. Chansons de geste.<sup>3</sup>

Mit dem altfranzösischen si hat man sich neuerdings mehrfach beschäftigt; Gachet nahm es zusammen mit dem gewöhnlichen si = sic, und erklärte weiter nicht, wodurch es zu der Bedeutung "bis" gekommen. Diez (Et. W. II, 420) führte zuerst die italienischen Analogien auf, blieb aber in Bezug auf diese bei der Erklärung der älteren italienischen Grammatiker stehen, das si sei nämlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blanc hat irrthümlich XII, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Dante-Lexicon hat Blanc nur die Lesarten mit sin berücksichtigt.
<sup>3</sup> Man könnte sogar einige der 9 italienischen Stellen noch anders erklären und z. B. in der Inf. XIX, 43 f. das si einfach als die Copula betrachten.

dasselbe Wort wie sin und aus diesem gebildet wie no aus non. Das altfranzösische si wäre dann entweder aus Italien gekommen oder es wäre analog aus signum selbständig entwickelt worden. si=sin, sagt Diez, und sin statt sinche. Das letztere ist aber eben nicht ohne Bedenken; denn wohl kommt bei den ältesten Dichtern unendlich oft poi = poiche, ancora = ancorchè, u. s. w. vor; aber dass man sin für sinchè sagen konnte, ist nicht nachgewiesen; die Stellen, die man dafür anführt (Blanc, p. 594) sind dieselben, die hier in Frage kommen, und an denen man heut' si liest. Und was noch insbesondere auffallen muss, ist dies, dass jenes si statt sin gar nicht als Präposition vorkommt, wo es doch eigentlich an seiner Stelle wäre, und stets als Conjunction, wo die Auslassung des che, wenigstens bis man sie irgendwo nachgewiesen, als Fehler gelten muss.

Seit Diez die italienischen und französischen Fälle vereinigt, scheint es nicht mehr rathsam, sie zu scheiden, und die Erscheinung der einen Sprache zu erklären, ohne die der anderen zu berücksichtigen. Aus diesem Grunde entschliesst man sich schwer, Tobler's Deutung zu acceptiren; er fragt an der besagten Stelle: "Sollte nicht zur Erklärung des si in den hier in Rede stehenden Fällen die Annahme einer Ellipse genügen, die Annahme der Unterdrückung des jenem negativen Satze entgegengesetzten positiven Satzes, so dass si etwa mit "ja wenn" zu übersetzen wäre?" Er bemerkt dann, dass freilich altfrz. se wenn (lat. si) das Vorherrschende sei; aber hier könne man etwa das i bevorzugt haben, weil in Folge der Ellipse mehr Gewicht auf die Conjunction falle. Das Unbequeme ist nur, dass man italienisch, wo "wenn" gleichfalls se lautet, dieselbe Anomalie noch einmal voraussetzen müsste.

Richtig scheint mir, dass in der Construction eine Ellipse liegt; aber in dem si erkenne ich nicht sowohl lat. si als lat. sic, das in der alten Sprache zur Einleitung des Nachsatzes diente. Der Satz mit si ist danach ein Hauptsatz, und man hat sich hier, wie so oft, die alte Redeweise durch eine von der bei uns üblichen verschiedene logische Wendung zu erklären. Die grössere Neigung der alten, besonders der volksthümlichen Sprache zur Anwendung des unabhängigen Satzes ist bekannt und so erklärt man z. B. heut sehr befriedigend viele Fälle, in denen man sonst meinte, das que des Nebensatzes sei ausgelassen. Die Ellipse in der uns vorliegenden Construction wäre somit die des Vordersatzes zu dem mit si beginnenden Nachsatze und diese Ellipse ist sehr natürlich, da der Vordersatz in dem voraufgehenden negativen Hauptsatze enthalten ist. Es ist z. B. gesagt:

Nè mai ristette ---

Die volksthümliche Redeweise vergisst in ihrer Lebhaftigkeit die Ausdrucksweise des Gedankens, die sie eben verwendet, und fährt fort, als hätte sie gesagt:

Prima che ristette, sì fu in Firenze.

Also, Prise d'Orenge, 287:

Ne mangerai de pain fet de ferine, Ne char salee ne bevrai vin sor lie, S'aurai veu, com Orenge est assise.

d. h. Ains que je mange de pain ....., s' aurai veu etc., oder Covenans Vivien, 1565, ff.

Mes a Deu pri, le pere tot poissant, Que de cest siecle ne soie deviant. S'aie parle a Guillaume le franc.

d.i. que ançois que je soie deviant, s'aie parle, etc.; Alechans, 2249 f.:

Ne ja ma bouche ne sera adesee, S'iert de la vostre besiee et savoree.

d. i. ains que me bouche soit adesee, s'iert besiee de la vostre; ib. 7187:

Ne l'en membra, si vint apres soper.

"er erinnerte sich seiner nicht bis nach dem Abendessen", dasselbe wie: "bevor er sich seiner erinnerte, ward es nach dem Abendessen": ains que l'en membrast, si vint apres soper.

Dass diese Art der Ergänzung die richtige ist, darauf deutet eine ganz analoge Redeweise, wo im Nachsatze ein ainçois wirklich gesetzt ist, und damit das si fortfällt, da jenes Adverb zu Anfang tritt: Prise d'Orenge, 356 ff.

Mielz voil morir et a perdre la vie, Que je menjuce de pain fet de farine, De char salee ne de vin viez sor lie, Einçois verrai comme Orenge est assise.

Der Gedanke ist hier genau derselbe wie in dem obigen Beispiele, Prise d'Or. 287, statt des ainçois kann man hier deutsch "bis" sagen, wie statt des obigen si; und mit dem ainçois läuft offenbar die Construction nicht regelmässig; es ist eine Ellipse vorhanden, welche verschwindet, wenn man aus dem ainçois und dem Inhalte des negativen Satzes einen Vordersatz bildet!: ainçois que je menjuce de pain ..., si verrai. — Aleschans, 335 fi:

N'en iront mie li gloton de put lin, Ainz sentiront mon bon brant acerin.

also: "bis sie mein Schwert gefühlt haben werden", oder "bevor sie davon kommen werden, werden sie mein Schwert fühlen". So auch Tobler, Mitth. 131, 27:

Qu'il nel laira, ains ert compare chier.

oder ib. 200, 3 ff.

N'auriez garde de tous ciaus de Ponti ...

"ihr brauchtet euch vor ihnen nicht zu fürchten, bis der dritte Tag verflossen", etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das ainçons an sich beseitigt die Ellipse nicht, den Vordersatz muss man sich doch ergänzen; wo daher das Adverb nicht am Anfange des Satzes steht, kann das si daneben erscheinen, wie in dem italienischen Beispiel:

Nè ci addemno di lei, sè parlò pria.

Ist nun jenes si nichts anderes als die den Nachsatz beginnende Partikel, so kann es wohl auch in einer anders beschaffenen Ellipse erscheinen als der besprochenen eines Satzes mit ancois que, und so ist es wirklich in der folgenden Stelle: Aleschans 516

> Ne mangassiez d'orge, si fust purez, II fois ou III o le bacin colez, etc.

Guillaume d'Orenge verspricht seinem Pferde, es solle, wenn es seine Pflicht thue, nur gereinigte Gerste zu essen bekommen. Hier kann man das si nicht wohl durch "bis" übersetzen, eher durch "wenn nicht, ausser dass". Guessard schien dies unzulässig und er änderte in ne fust purez also: "die nicht gereinigt wäre"; aber das si kann man sich etwa so erklären: chascune fois que vous mangassiez d'orge, si fust purez. Das fust ist dabei conditional wie das mangassiez, und so ist z. B. in der Stelle von Tobler's Mitth., 87, 19 f.

Sire, dist ele, n'aies fole pensee; Ne crees chose, si l'aies esprouvee.

das aies nach si der Imperativ, gerade wie das der vorhergehenden Zeile. -

Nachträglich finde ich ein Beispiel für si in einer Canzone des Dino Frescobaldi, Vol. II, 506:

> Voi disdegnate si, ch'Amor vi guata, A cui tanto ne cale, Che mai non posa, sì v'ha consolata.

d. h. "bis er euch befriedigt hat". Vgl. dazu die genau damit stimmende Lesart des Cod. Chig. Propugnatore, X, parte I, p. 332.

ADOLF GASPARY.

# VI. Lexicalisches.

## Sprachliche Bemerkungen zum "Müsserkrieg" des Gian von Travers.

Die merkwürdigsten rhätoladinischen Dichter des XVI. Jahrhunderts sind ohne Frage 1 der Oberengadiner Gian von Travers, der Erfinder der heimischen Schrift, und der Unterengadiner Durich Chiampell. Beide sind als Dramatiker, Travers (1483—1563) auch als Epiker, Chiampell (1510-1582) auch als Lyriker ausgezeichnet. Was dieser Dichter ladinische Dramen, die eben so hohes litterargeschichtliches wie philologisches Interesse beanspruchen, betrifft, so sei hier bemerkt, dass eines derselben - Chiampell's Histoargia dal bio Patriarch Josef - schon 1866<sup>2</sup>, und dass 1871

<sup>1</sup> S. die bezüglichen Schriften von Andeer, A. v. Flugi und meine Geschichte d. rhät. Litteratur S. 117-127.

<sup>2</sup> Gsch. d. rh. Lit. S. 127; nach einem Schreiben A. v. Flugi's an mich, d. 21. Dec. 1871, in væri Mss. vorhanden.

nach Erscheinen meiner Gesch. d. rh. Lit. durch den hochverdienten Alfons von Flugi in z. Th. nur wenig defecten Manuscripten noch weitere vier ladinische Dramen aus jener Zeit, auf die theilweise schon Jos. Planta hingedeutet <sup>1</sup>, entdeckt und abgeschrieben wurden; ungeachtet aller Bemühungen des Auffinders, sowie des Herrn Prof. Böhmer und meiner Wenigkeit sind sie jedoch bislang noch nicht in Druck gelegt worden <sup>2</sup>. Ich gedenke später in diesen Heften darauf zurückzukommen.

Von den bis jetzt im Druck erschienenen ladinischen Epen des XVI. Jahrh. (Müsserkrieg, Tobias; dem nachfolg. Jahrh. gehören Wietzel's Veltlinerkrieg und das Fragment an) ist die am 28. October 1527, im Jahr der Erfindung der Schrift, gedichtete, 704 Reimverse umfassende "Chanzun dalla Guerra dalg Chiasté d'Müsch" von Gian von Travers, damals Landeshauptmann des vielumstrittenen Veltlin (vgl. Sprecher, Pallas Rhaetica, Epist. Dedic.) und hervorragend betheiligt an dem hier von ihm besungenen ersten Müsserkriege (1525), das interessanteste. Wegen des ästhetischen, litterarischen und historischen Werthes sowie der Entstehungsgeschichte desselben vgl. die schon erwähnten Schriften. Das Original dieses Heldenliedes, des ersten in rhätorom. Sprache geschriebenen Werkes, wurde 112 Jahre nach seiner Entstehung von Joh. Schucan, Pfarrer in Zutz (Travers' Geburtsort), copirt, zuverlässig gewiss, ob aber mit der nöthigen orthographischen Treue hat schon der Herausgeber der Copie Flugi (S. 16) leise angezweifelt. Denn die auffallend geschmeidige Schreibart der Copie wird verdächtig, weil I) des Oberengadiners Biffrun Orthographie in den ältesten gedruckten Prosawerken rhätischer Sprache (Catechisem, Nouv Testamaint) von cr. 1560 — also drei Jahrzehnte später — weit schwerfälliger erscheint; weil 2) der unterengadiner Dialect des Chiampell phonetisch durch grössere Reinheit und Klangfülle vor dem oberengadiner sich auszeichnet (vgl. Carisch' Wörterbuch Vorr. S. XXVII N. 8), und dennoch das Schreibsystem dieses Dichters im Cudesch da Psalms, dem drittältesten rhätischen Druckwerk von 1562, eine ähnliche fast befremdende Seltsamkeit aufweisst wie dasjenige Biffrun's; und endlich weil 3) nach den übereinstimmenden Zeugnissen der Zeitgenossen (Biffrun, Chiampell, Gallitzius — man lese die denkwürdigen Worte desselben in meiner Gesch. d. rh. Lit. S. 164 N. 22 —, später Sprecher und Joh. Schucan selbst in seinen Distichen etc.) Gian von Travers selbst der Erfinder des von Biffrun, Chiampell etc. adoptirten nachweislich ältesten orthographischen Systemes gewesen ist (vgl. a. a. O. S. 48-50). — Der fast gegen

1775. vgl. a. a. O. S. 4 u. 126. woselbst sich auch die übrigen z. Th.

noch jetzt nicht wieder gefundenen aufgezählt finden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ueberdies fand A. v. Flugi das mir unbekannt gewesene Epos Tobias aus dem XVI. Jahrh. (nach obigem Schreiben auch 1871). Dies Epos ist inzwischen veröffentlicht in Ed. Böhmer's Romanischen Studien (Strassburg, Trübner) Heft III, Seite 336—357. Hoffentlich werden nun die Dramen nicht mehr lange auf sich warten lassen!

die Mitte des XVII. Jahrhunderts lebende Copist Schucan hat eben die zu seiner Zeit übliche, vereinfachte, der italienischen Schreibweise mehr angepasste, darum aber auch der Phonesis der ladinischen Sprache sich nicht mehr mit der früheren naiven Strenge anschliessende Orthographie gewählt, eine solche also wie sie sich z. B. in Gioerin Wietzel's († cr. 1650) Epos Der Veltliner Krieg vorfand. Einige Belege mögen genügen. Aus der ältesten Orthographie des Travers finden sich bei Schucan nicht: das k nach sch, der Unterschied zwischen sch, sth und stck, das x statt gs oder s, das Längungs- und Verdoppelungszeichen - unter dem a, das e und e, das y und ij = i und  $\bar{e}$ , das  $\tilde{a}$ ,  $\tilde{o}$ ,  $\tilde{u} = an$ , am, on, om, un, um, das dem Deutschen entlehnte w, das u, wenn = v, vor Vocalen; er schreibt glivreda statt lgiwräda, grazchia statt gratzgia, scodün auch orthoepisch besser (s. Pallioppi, Ort. 9) statt schkudün, gnir statt ngvr u. s. w. Abgesehen von manchen Schwankungen besonders in der Gemination und anderer Consonantenhäufung, im Gebrauch des anlautenden h, des n und m, des z und s (sogar ts), des k und g, endlich des schärfenden oder schleifenden i, welch mächtiger Fortschritt bereits nach der heutigen einfachen Schreibweise hin, wie sie für das Ladinische von Pallioppi begründet worden!

Höheres Interesse als solche phonetisch-orthographischen, meist etymologisch zu rechtfertigenden Verbesserungen des Copisten müssen die von ihm unverändert gelassenen alten Sprachformen gewähren. In die ältere ladinische Redeweise zeigen sich schon damals Wörter deutschen Ursprungs oft fast ohne alle romanische Umhüllung aufgenommen, ein Umstand, der dem Churwälschen, scherzhaft Kauderwälschen, wohl hauptsächlich die schlimme Nebenbedeutung des unverständlichen Sprachgemisches gegeben. Dem Deutschen entlehnt werden im Müsserkriege zunächst dem Kampf zugehörige Concreta wie:

rüters (aquels rüters fün svalischôs: jene Reiter wurden geplündert 329); zuaffens zur Abwechselung für armas (ls lur zuaffens cumanzaune a masdêr: die Wassen begannen sich zu mischen 225, während 228 ls inimis cumanzen lur armas ad abanduner: die Feinde singen an ihre Wassen im Stich zu lassen), ja sogar neben armas (intraun cun armas, guaffens d'iminchia soart: sie drangen ein mit Waffen und Heergeräth jeder Art 435), was auf die generelle Bedeutung von guaffen hinzuweisen scheint, unterstützt durch das sürselv, uaffen oder guaffen so viel als Haus- und Feldgeräth, auch zu den geringsten und schlechtesten Zwecken, daher sürs, übertragen = Armseliger, Fauler, Nichtsnutz, z.B. pauper uaffen, maluaffen = elender Wicht. Ferner murdaick (non valet launtscha ne murdaick: es half weder Lanze noch Mordaxt [?] 560), auch in den Formen mordagk, mordag = schwere keulenartige Waffe, Morgenstern, wohl nicht, wie Carisch will, von morder abzuleiten = der Beisser (mit eisernen Zähnen). — Hier sei noch eines merkwürdigen Zeitwortes, unzweifelhaft deutsch-schweizerischer Abkunft, gedacht: schinager, (einen Feind) schonen, verschonen (lg Imperadur brick schinagio: den Kaiser [habt ihr] nicht geschont 456), in dieser Form nur im Obereng., lautet sürs. und untereng. schaniar von schweiz. schoanen = schonen, im untereng. wie schainiar ausgesprochen, davon Subst. schanai = schainai, hieraus und nach dem sürs. schanèg, sowie durch ostladin. (tyrolischen) Einfluss (vgl. ostladin, giang, tgiang, dumang u.v.a.) schinag, Zeitw. schinager. Solcher

Vocalwechsel ist für die rhätorom. Dialecte characteristisch, auch der deutschschweizer. Wort- und Silbenanfang seh mit Vocalen oder vor 1, m, n, r so beliebt, dass oft harte italienische s impura auf solche Weise geschärft und verschleift wird. - Deutsche Wortformen anderer Art sind sodann das bekannte glieud (Carisch a. a. O. XVII), richtiger glieut oder lieut (so sicher von, Travers geschrieben) = Leute, und zwar glieud d' la Chiadé (109) und glieud d' las Lias (330) = die Graubündner (vgl. die etymol. Erkl. hierzu Gesch, d. rh. Lit. S. 163 N. 14), endlich la pouvra glieud (436), als singulares Collectiv, dem ital. povera gente entsprechend; die, weil officiell, unbedenklich aufgenommene deutsche Titulatur: lg Landrichter d' la Part (sc. d' sura) = der Landrichter des oberen Bundes 422; auch Oesterreich, Oesterrich unverändert mit Austria abwechselnd (161, 283; vgl. 299). Ferner deutsche Abstracta: trost (a las Lias daiv' el trost e granda spraunza: den Bünden gab er Trost und grosse Hoffnung 165), wie es scheint veraltet, Carisch unbekannt; sodann das auch mir weder bei den Vätern der rhätorom. Litteratur noch irgendwo anders in dieser Sprache aufgestossene abscheidt (cun que abscheidt ls ambaschaduors turnaun: mit diesem Bescheid kehrten die Gesandten zurück 313; a lo [alò] füt l' abscheidt let: dort wurde der Bescheid verlesen 315) = Abschied im Sinne von Entbescheid, vgl. Reichstagsabschied. Von Adjectiven: egen, fem. egna (in egna parsuma vuless el chiavalgier: in eigener Person wollte er hinreiten 379), untereng. aien, sürs. agien (fem. aigna), davon die Subst. aignadad, Eigenheit, und agiennizz, Eigennutz, (masc.), Alles neben den rom. Wörtern propri, proprietad, -ted, singolaritad, -ted und egoismo. Endlich das Adverb bod (aquella nova bod in Clavenna s' arasô: diese Nachricht verbreitete sich bald in Chiavenna 57), auch bot (ls Grischuns piglietten bot partieu: die Bündner fassten bald einen Entschluss 553), vgl. neben guault, guaut, god aus Wald, untereng. baut, sürs. bauld, bald, frühe; auch als Conjunction: untereng. scumbod sobald als, sürs. bauld quest bauld tschei bald dieses bald jenes. Das aus dem ital. presto gewonnene prest, praist mit seinen Derivationen hat nur die Bedeutung schnell, geschwind, eilig etc. -

Von Wörtern deutschen Ursprunges aus dem Müsserkriege, welche bei ihrer Einwanderung ins Churwälsche schon im Gemeinromanischen Gültigkeit erlangt hatten, oder insbesondere im Italienischen romanisirt und eingebürgert waren, findet sich nur einmal, nicht, wie Flugi meint, im Gedicht sehr oft gebraucht:

fadifs (bei Wietzel auch nur einmal und zwar in der Pluralform fadivs, im Ms., ob von Planta? irrig mit tyrans glossirt), plur. von fadiv (ls fadifs in Dubin fün fortichios: die Feinde waren in Dubino verschanzt 221) an Stelle des sonst immer gebrauchten inimis, inimihs (sogar gnimis 65), sürs. anamigs; wohl von goth. \*faih-ida (zur Endung -iu, -iv s. Diez, R. Gr. II, 365), davon ursprünglich wohl faidir, dann fadir, jetzt nahezu veraltet: Diez kennt es als rhätorom. Wort nicht. - Schiaramütscha (plü dan in tel schiaramütscha nun haune arfschieu: mehr Schaden haben sie in dem Scharmützel nicht erhalten 243) von althd. skerman, schirmen = streiten (vgl. Uhland: "ich kann wohl fechten und schirmen"); ital. schermire, schermugio, scaramuccia, später rhätor. schiaramütscha und (zurückwandernd) unser Scharmützel. Carisch kennt das Wort nicht. Sodann spiu, Kundschafter (havennen alchüns dals inimis par spia: sie fanden durch einen Spion, durch Kundschafter einige von den Feinden 153) und das Zeitw. spiêr, sürs. spiar, bei Diez nur in der Bedeutung nachforschen, hier aber = streben, trachten, sich beeifern (schi vuless el a sia pussaunza spier da s' vangier: so wolle er mit aller seiner Macht danach trachten sich zu rächen 25), auch = erspähen, erlesen (sün lg davous ün oter cussagl fü spiô: hinterher wurde ein anderer Rath ausersehen 355), von althd. spëhôn (Diez, W. I, 393); die entsprechenden Subst. von althd. spêha; vom ital. spia (= rhätor. spia) die Augmentativform spione (= rhätor. spiun), woraus (durch Zurückwanderung) das deutsche Spion mit spioniren (rhätor.

spiunar, -er). Das bekannte mittellat, treuga findet sich in den roman. Formen tregua (alhura cun lg Cunt Girard füt tregua fat: da wurde mit dem Grafen Gherardo Waffenstillstand geschlossen 275), triegua (la triegua alhura siand passeda: da damals der Waffenstillstand vorüber war 663) und auch treva = franz. trève (... commis la treva otra vouta da langunêr: beauftragt den Waffenstillstand noch einmal zu verlängern 361), vom althd. triwa, triuwa (= Treue) und goth. triggva, woraus die mittellat. und verschiedenen roman. Formen treuga, tregua, tregoa (nur portug.), triegua und treva (beide nur rhätor.). Das gemeinroman, guerra, althd. werra, findet sich, ausser in der Ueberschrift, im Gedicht häufig, davon das Zeitw. guaragier statt des jetzt üblichen guerragier einmal (in der Verbindung perseverêr da giüder guaragiêr: dabei beharren Krieg führen zu helfen 24), sürs. der Krieg la uiara, Krieg führen vurriar, Krieger vurriader, ein Beispiel der rhätor. Vocalentstellung, besonders zur Dämpfung, Verdunkelung, Breitung geneigt, der Bodengestaltung des Landes entsprechend (Aug. Boltz, Die Sprache und ihr Leben, Cap. VIII; vgl. S. 50). Wegen bandera (= dem span.; sürs. = ital.) im plur. V. 97 u. 102 Fahnen in der Bedeutung kleine Heeresabtheilungen, Fähnlein (vom goth. bandi, fem.) und des häufig vorkommenden roba (z. B. schia'l hvess la roba e vitta custô: und wenn es auch Gut und Leben gekostet hätte 590) ist auf Diez, Etym. W. s. v. banda et roba (woselbst auch des sürs, rauba in obiger Bedeutung Gut, Vermögen gedacht wird) zu verweisen. Das Carisch unbekannte, von Flugi zweifelnd mit Reue gedeutete rampoargna (fantasia et rampoargna lg consümaiva: Einbildung und "Reue" [?] verzehrte ihn 520) stammt von niederdeutsch rapen reissen, packen (ital. rampa Kralle) und scheint eine Erweiterung des ital. rampogna Verhöhnung, eig. Zerreissung, so dass wohl rampoargna hier sehr passend mit Angst erklärt werden könnte. Endlich scheint crapschel (ch' nus nun ans guêstan per quels crapschels: mögen wir uns in diesen Felsgeröllen nicht schädigen 556) mit Adj. crapus (... füt el persz, perche l' eira crapus: verschwand er - wahrscheinlich hinter einem Felsen -, denn es war abschüssig, steinig 130) vom Deutschen herzustammen, ohne Zweifel mit ital. greppo, wovon auch sürs. grip (dasselbe comaskisch) zusammenzustellen, aus althd. klêp, Felsvorsprung, durch comask. crap, auch Umstellung carp, daneben cip statt clip = Klippe (s. Diez a. a. O.  $\bar{\Pi}$  a s. v. greppo); was die Endungen betrifft, so ist Subst. -schel, auch -sel bekannte deutsche Collectivendung, Adj. -us ist latein. -osus. Eine merkwürdige Subst.-Bildung ist fraischs = frische Truppen, gleichsam Frischlinge 145, vom althd. frisc stammend (s. Diez, Gr. I, 68 ff. und W. I, 191). Flugi führt in der Text-Ausgabe (S. 15) das mehrfach vorkommende Zeitw. sügner, sühnen, so auf, als ob es, wie die oben zuerst erklärten Wörter unmittelbar aus dem Neuhochdeutschen ins Rhätoromanische übergegangen sei; dies ist nicht richtig: es ist vielmehr gemeinromanisch (goth. sunjon), und erfuhr eine merkwürdige Begriffstrennung: sühnen, sorgen und nöthig haben, dürfen; in der Bedeutung sühnen jetzt vollständig veraltet. Die Stellen sind: da chürer lur chiastels nun asugnen, sie dachten nicht daran, waren nicht besorgt ihre Schlösser zu bewachen 29; ls sudos in Milaun nun vosen sügner: die Söldner in Mailand wollten keine Sorgfalt tragen, d. h. nicht gehorchen (franz. soin, soigner) 181; a nun s' bögnaiva (offenbar statt s' bsögnaiva) ster pü di: man durfte keinen Tag länger bleiben 263; haves gieu d'bsoeng meilgder cussalg: ich hätte besseren Rathes nöthig gehabt 698, also aver d' bsoeng (surs. da baseng) = avoir besoin de, aver bisogno di (eine Sache von Noth haben für franz., ital. einer Sache Noth haben. Carisch unbekannt blieb s' inchiappêr (chi s' inchiappa: wer hineingeräth 116) von althd. klappa Falle durch ital. chiappare, erhaschen, oder, wie Diez meint, von althd. happen, wozu rhätor. clapar, fangen, fassen, der Bedeutung nach besser passt (doch bliebe chi-, cl-, statt h- unerklärt). In der Redensart buller zieva sia danza: nach seiner Pfeise (eig. nach seinem Tanze) tanzen 166 finden sich zwei deutsch-roman. Wörter, deren Geschichte bei Diez a. a. O. s. v. ips. nachzusehen ist. Italienischem toccare ist nachgebildet tuchiêr (la terza peia vos'n els avaunt tuchier: den dritten

Sold - wohl = den dritten Theil des Soldes - wollten sie voraus erhalten, haben 182) gleichsam mit der Hand berühren, fassen, "zucken" nach, vgl. franz. toucher de l'argent. Ebenso = ital. bottare ist büttêr (el büttet ün punt: er schlug eine Brücke 202) vom mittelhd. bôzen; daher auch sbütter (nun ais üngiunna parsuna usche sbütteda: niemand ist so verworfen, verachtet 333), vgl. Diez, W. I s. v. bottare. Daselbst ist auch die Herkunft des ladin. schivir (sürs. skivar): schivir ls inimis d' pajüra, die Feinde aus Furcht vermeiden 219, aus althd. skiuhan durch ital. schifare genügend s. v. schivare dargelegt. Desgl. spargnier, -gner (cun fadia nun spargneda: mit nicht gesparter Mühe 310) aus althd. sparôn, wovon auch die rhätor. Subst. spargniussadad, spargneivladad und spargnaivlezza = Sparsamkeit, a. a. O. s. v. it. sparagnare. Ebenso Carisch unbekanntes guêstär, -er (nus ans guêstan: wir verletzen uns 556), wahrscheinlich aus althd. wastjan, verwüsten, ib. s. v. guastare, ital. Weniger sicher ist die Herkunft von rasêr, arasêr, darasêr (= rasar, refl. sa rasar), verbreiten, zerstreuen (aquella nova s' arasô: jene Nachricht verbreitete sich 57; ls Grischuns cumanzaun as arasêr: die Bündner begannen sich zu zerstreuen, sich aufzulösen 218; pertuot tel praisa s' araset: überall verbreitete sich diese [die Kunde von dieser] Gefangenschaft 505), vielleicht von altnord. râs = Rinne (also gleichsam "auseinander rinnen"), altfranz. raise, prov. rasa; auch könnte man an althd. reiza, Linie, Strich, denken; gesuchter erscheint eine Hindeutung auf althd. reisa, Kriegszug, wovon unser Reise, altfranz. raise oder rèse = dem althd. Hierher gehört noch ardieu = franz. hardi, kühn (respundet lg Castelaun ardieu: es antwortete der kühne Castellan 463), auch ardit, sicher ehemals nur Part. pass. von ardir (aus althd. hartjan, stärken, durch ital. ardire, ardito). — Ein interessantes Beispiel von nicht allzu häufiger Einwanderung eines gemeinromanischen Wortes ins ältere Deutsche (etwa wie Estrich = astricus aus lastricare, plastrum) und Zurückwanderung desselben ins Rhätorom, bietet spissagiêr (el nu dess gnir spissagiò pü: es dürfe nicht mehr verproviantirt werden 366; lg Chiasté cha 'm laschen spissagiêr: sie sollen mich das Schloss verproviantiren lassen 477; lg Chiasté savaiva el ch' eira mel spisagiô: er wusste, dass das Schloss schlecht verproviantirt sei 521) aus lat. expendere, althd. spentôn = spenden, wovon expensa, abgeleitet speisen, Speise; rhätorom. nicht zu trennen spaisa (auch spesa) Ausgabe, Zehrung (Zeitw. spender) von spaisa (auch spisa, s. Diez, W. II, 69), Speise (Zeitw. sürs. spisiar, spisigiar, spisantar, untereng. spisgiantar, obereng. spissanter und, veraltet, dies spissagier, speisen, mit Speise versehen). Vgl. Spass (dasselbe auch rhätor.) aus lat. expandere durch ital. spasso. - Dem gemeinromanischdeutschen möge sich ein keltisch-romanisches Wort, das auch seinen Weg ins Deutsche gefunden hat, anschliessen: chaminer 97, chiaminer 549, gehen, marschiren, aus kymrischem cam, Schritt, caman Weg (Diefenbach, Celt. I, 109), wozu dann auch trefflich das Subst. cam-in, camm-in (Kamin), Zeitw. camminare (franz. cheminer) passt; in diesem Falle ist es auch wohl nicht nöthig, wie es Diez gethan, der sich der Diefenbach'schen Ableitung nicht unbedingt anschliesst, das Subst. caminata, cheminée (Kamin, Rauchfang, gleichsam Rauch gang) so vollständig von caminare etc. zu trennen, als ob eine andere Wurzel zu Grunde läge; warum nämlich sollte die Wurzel des nordgerman. käm-nat, kem-nat i, althd. chem-inäta mit der des kymr. cam, caman nicht identisch sein? — Fast näher noch unmittelbarer keltisch-germanischer Abkunft steht das Subst. banchiet, Gastmahl, Banket (cun granda pompa ils arfschet, cun bella tscheira et grand banchiet: mit vielem Pomp empfing er sie, mit fröhlicher Miene und grossem Banket 396), ital. banchetto (Bänkchen und Gasterei; das Zusammentreffen dieser Bedeutungen s. Diez a. a. O. I, 50) aus kymr. banc, althd. banch.

<sup>1</sup> Kem-nat bedeutete Frauengemach, chem-inâta auch Saal, Zinnmer mit Feuerstätte wie camminata neben Rauchfang = cheminée. Im Rhätor. ist camin (chiamin) = Schornstein, aber caminada (chiaminada, chiamineda) = Rauchkammer, Speisckammer.

Ich lasse nun ein Verzeichniss derjenigen Wörter des Müsserkrieges, nach den Wortarten geordnet, folgen, die einen fremdländischen Einfluss wenigstens nicht unmittelbar aufweisen, vielmehr erwiesener oder zu erweisender Maassen in erster Linie aus dem Lateinischen stammen, dabei gemeinromanisch sind oder mindestens ein ächt rhätoromanisches Gepräge tragen. Die bedeutsamsten ächt romanischen (rhätoromanischen) Zeitwörter der Dichtung sind in alphabetischer Reihenfolge nachstehende:

s' Accordscher, s. s'incurdschet. achiampedas, gelagert 135, v. achiamper, span. campar, von campus. achiatter, s. s'chataun. adatel (st. adattett'el?), rim. 3 sg. v. adattêr (sürs. adattar) einen Anschlag machen, zurechtmachen 34, adaptare; vgl. s' adatêr, sich verschaffen 220, 546. adruêr, anwenden, brauchen 345, 382 = rhätor. druvar, duvrar [adoperare], nach operari. agiüdêr, s. giüdêr. agravôs, entmuthigt 177, v. agravêr, -ar bekümmern, v. gravis. alargiô, freigegeben 107, v. alargiêr, wie largiô, befreit 652 v. largier; daher auch Subst. a largeda bei (der) Auslieferung 661; vgl. ital. allargare, largare in der Bed. largire, largiri. s' almantêr, jammern 445, umstellt für (sürs.) as lamentar, v. lamentari. aludschedas, einquartiert, 117, masc. aludschôs v. aludschêr, ital. alloggiare, nach Diez' nicht ganz unbedenklicher Herleitung aus althd. laubja unter Hinweis auf rhätor. laupia, Emporkirche; hat Diez dennoch Recht, so gehört das Wort nicht in diese Liste. aluvêr, zurechtlegen, zu Stande bringen 354 = ladin. lovar, sürs. lugar (luguar ist veraltet), ordnen, v. locare (locus). s' alvaun, umstellt für sa lavaun, sie erhoben sich 101, v. s' alvêr = sa lavêr = sa levêr, levare; kommt in der umstellten Form oft in der Dichtung vor. s' ancordscher, s. s' incurdschet. antalir, s. incligiet. appaschanter, speisen, mit Nahrung versehen 504 = sürs. paschantar, weiden lassen, Factitiv v. paschiar, weiden, v. pascere. Nicht ungewöhnl. Conjugationswechsel. Wegen der Factitiva im Rhätorom. s. Diez, Gr. II, 404 u. 405; Carisch, Rh. Gr. 152, N. 13; vgl. unten astramantedas etc. apridse, rim. 3 sg. v. apridser achten 27, veraltet wie aprüschar, jetzt nur aprezzar (doch Subst. prizzi u. prezzi), appretiare. aprovêr, angehen, ansuchen 681, sürs. apruvar, hier in ungewöhnl. Bed., wohl gleichsam zum Beifall veranlassen (wie etwa das 682 nachfolg. prattichêr = zum Thun veranlassen), approbare. aranter, anschliessen, befestigen an (Dat.) 484, wahrsch. v. haerere, wie mailändisches arent, zum Streifen nahe, von haerens, anhängend; vgl. Diez W. s. v. rez. arastên = restê(v)an, restavan, blieben 143 v. arastêr, restar, restare. Vertauschung des e mit a in den ladin. Dial. häufig. ardüscher, herbeiführen 518 = radüscher, redüscher und dies veraltet für radür (ridurre), v. reducere. arender für render 33, reddere; verlatet in ratar (murie), v. feducete. arenaer in renaer 35, feducete; vgl. 438. arfschet, er crhielt 146, entstellt aus rivschett und dies für rischevett, ridschevett, rim. v. arfscher, recipere. Wegen der in den Mundarten so häufigen Versetzung des r. (rhätor. fast immer mit anlauten dem a-), z. B. bologn. u. rhätor. arsolver = risolver u. dgl. s. Diez, Gr. 1, 224; Carisch, Rhät. W. S. XXVI, N. 3, Rh. Gr. 105, 106, 114; s. dagegen Pallioppi, Ort. S. 73 ff. arfüdeda (auf d. Acc. patria bezüglich), verschmäht 133, masc. arfüdő = rafüdő, v. arfüdêr, rafüdêr (-ar), v. refutare. s' aridschên, eig. -èan 31, impf. 3 pl. v. s' aridscher, sürs. sa regier, regere (règ, rai = rex). arrivô, s. riv. s' arsalvêr, sich vorbehalten, sich berufen ("salviren") 692 statt sa rasalvar, nach salvare. articlêr, aufsetzen, in Artikel bringen 689, indirect v. articulare. aschiêr, wagen 527, veraltet schon wegen des Adj. aschier, rein; = ischier, neben rischiêr = sürs. riscar, v. resecare; also aschiêr eig. = secare. asgiürê = assicurò, ital., statt assicurato, 82. assapchianter, benachrichtigen 567, Factitiv eines eben so veralteten Verbs assapchiêr = sapchiar (aus lat. \*sapius). assudet, er nahm in Sold 185, rim. 3 sg. v. assudêr, v. \*adsoldare. Ueber die Etymologie des Wortes, wovon auch ls sudôs, die Krieger, Soldaten, ferner saldêr, -ar, löthen, festmachen: füt saldê partieu, es wurde

ein Abkommen geschlossen 255, s. Diez, Gr. I, 387. astramantedas, überdrüssig gemacht, aus der Fassung gebracht 136, v. astramantêr = tramantar, Factitiv v. tramar listig auf ein Ziel gespannt (in der Fassung) sein (ital. orig. = riempiere l'ordito colla trama, fig. concertare occultamente un inganno facendo concorrere i mezzi al fine), v. trama. Vgl. stramantêr 583 "anrennen, bestürmen". attanter, angreisen, anstreben 195, Intens. zu attendere? avanzaun, sie kamen davon 142, v. avanzêr, -ar mit intr. Bed. wie meist im Rhätor., v. lat. ante mit advb. -s (woraus zunächst anzi). avdêr, bewohnen 259 = avidar, habitare. Battieus s. imbattieu. brüscher, abbrennen 393 = sürs. brischar (ital. brusciare), v. \* perustulare. s' Chataun, sie "fanden" sich = liessen sich sehen 64, v. sa chatter, auch achiatter (heinzenberg, cattar) finden; sürs, nur: gewinnen, fangen; v. captivare. chiastiêr, züchtigen 338 = sürs. castiar, castigiar, castigare. chiurlô, gefoltert III, v. chiurlêr, ital. chiurlare selten = urlare (lat. ululare), heulen. Diez ist sich nicht klar (a. a. O. I, 436) über das Tenuis-Präfix; sollte das deutsche quirlen nicht eingewirkt haben? chürêr, bewachen 29, s' inchürêr sich bekümmern (chüra, sürs, chira, Sorge), v. curare. clamêr, rufen 172 = clamar, clamare. congiüstêr, erobern 160, veraltete u. seltene Zss. mit giüstêr, das so die urspr. Bed. "vereinigen" besonders schärft; nach lat. juxta. craje(t), crai. crajaun, crajeu 83, 693, 136, 114, Imper.-, Rim.-, Impf.-, u. Part.-Formen v. crer (eig. crajer) glauben, credere. crasch(i)et, 203, 216, rim. 3 sg. v. crascher, crescher, crescere. crer s. craje. s' cufforteiva, man stärkte sich 209, v. sa cufforter = as confortar, confortare. cumanzêr, im Ged. ö. (ital. cominciare), \*cominitiare; s. piglietne. curi, 128, rim. 3 sg. v. curir, sürs. cuorer, currere. cuschidrêr, berücksichtigen 614. sürs. considerar, considerare. cusgliêr, rathen, berathen 687. Subst. cussalg Rath ö., = cusgliar, v. consiliari. Dêr s. dô. des stat duvess, er solle 308 u. dgl. v. dover, s. d. Unreglm. bei Carisch. dir sagen, wovon dis, er sagte 306 u. ö. (auch gir, gis) s. Carisch. dô, reglm. gebild. p. p. v. dêr (sürs. dar) geben, s. die unreglm. Formen, wovon das Gedicht manche aufweist, bei Carisch, Gr. 75. dover s. des. druvar, duvrar s. adruêr. duvess s. des. Favlaun, sie redeten 119 v. favlêr, favlar (span. hablar; auch im Rhätor. fehlt parlare); lat. fabulari. fer machen, thun 150 u. ö. statt far, wie der st. dar, s. d. Unreglm, b. Carisch. Der Gebrauch von fer u. lascher, -ar (lat. laxare) entspricht dem im Gemeinromanischen. fichiar s. infichiër. frir, kämpfen, losschlagen 574, wovon das Subst. frida Stoss, Schlag, Schuss (Flugi: "Treffschuss") 585, sürs. gnir a frida zu Rande kommen, gelingen, nahezu veraltet, wohl v. serire. furêr durchbohren, durchlöchern 584, sürs. furar, lat. forare. furnieu, p. p. v. furnir, verschaften 38, v. furnus (nach Diez I, 187, v. althd. frumjan). Gies ad effect, kam (eig. ging) zur Ausführung 121, Impf. Conj. 3 sg. v. gir (ir), gehen. gir, s. vorst. u. bei dir. giüdêr (veraltet) helfen 24, 442, adjutare. Mit a- = ad (Vorsilbe a- überh. beliebt, s. Carisch, Gr. 119, N. 3, vgl. 105) agiüdaiva 446; Subst. agiüdt, Hülfe 532 u. s. w. guinchir vermeiden 622, sürs. gunchir, v. ahd. wankjan weichen, s. Diez, W. Ho s. v. ganchir; hätte demnach unter den deutschen Verben oben angeführt werden sollen. Imbattieu angetroffen, aufgestossen 109. der Bed. nach = palantô, w. s., v. imbatter, wie battieus, geschlagen 498 v. batter, batuere. Ostladinisch (tyrolisch) ist daraus petè geworden; imbatter im Rhätor, jetzt nahezu veraltet. s' impisên s. piset. incligiet, 193 u. ö., rim. 3 sg. v. incligiêr, incler, ladin. auch inclegiêr, intlegiêr. intlêr, sürs. (nach der urspr. IV. Conj.) anatlir. gewöhnlich antalir, v. intelligere. Ableitungen: ladin. Adj. malinclegientaivel, unverständlich, Subst. inclegientezza u. sürs. Subst. antilgienteivladad, Verständlichkeit. incrasêr, umzingeln 522, 545, nur bei den ältesten Schriftstellern gebräuchlich, aus unübl. increscher in urspr. Bed., aber mit Conj.-Wechsel v. increscere, zunehmen, anwachsen (ringsum), oder vielleicht aus incrassare? increscher, leid (weh) thun 563, auch in dieser übertrag. Bed. (vgl. das ital.) jetzt veraltet. s' incurdschet, er bemerkte 152, rim. v. s' incurdscher für s' encordscher (Diez. Gr. II, 22) u. lies = s'accordscher v. adcorrigere. infichiêr, einpferchen 613, sürs. infichiar, üblicher fichiar, spricht für Diez' Hinweis auf lat. figicare (ital. ficcare), weil ohne Conj.-Wechsel (wie in ital. figgere). ir s. gies. Largiô s. alargiô. laschêr s. fsr. lavêr, levêr s. s' alvaun. liêr, binden (stuvais gnir liôs: ihr müsst gebunden werden 440), sürs. liar, ligiar, ligare. Managiaun, sie beriefen, schafften herbei 176, impf. v. managiêr, -ar nach manus (ital. maneggiare). maschdet, er mischte 186, rim. v. maschder, sürs. mischadar, mittellat. misculare. s' matetne statt s' mettettan, rim. 3 pl. v. as metter (p. p. mess, miss) anheben, sich verabreden 45, 66 u. ö., mittere, vgl. piglietne. s' muantaun, sie bewegten sich, marschirten 211, impf. v. sa muantêr = moventar (nicht etwa v. montar), Fact. v. mover, v. movere. munir s. smungiôs. Pajêr, bezahlen 246 = pagar, pacare. paraivel statt el paraiva er schien 129, impf. v. parêr, parair, parere. pardarschêr bereit halten, vorbereiten 397, nur ladinisch (wird sürs. durch rastiar, rastigiar vertreten), auch parderschêr, -schar, mit eingeschobenem d u. desshalb aus d dissimilirtem r, also = paredschar (ital. pareggiare), aus paratus mit rom. End. -icare (Diez, Gr. I, 397 ff.) partichêr, für den Krieg anwerben 162, auch pratchêr, prattichêr veranlassen 682 (s. aprovêr) = praticar ausüben; Partei machen; n. griech. πράττειν. perz 67, pardieu 88, verloren, wie persz 130 rim. 3 sg. v. perder, parder, perdere, s. Carisch, Gr. 151, N. 11. piglietne avaunt se, Germanismus: sie nahmen sich vor 137. Die Form = pigliettan v. pigliêr,-ar, pīlare (Diez, W. I, 320). Bemerkenswerth die diesen älteren Dichtungen eigene Umstellung der Endung en, -n in ne in der 3 pl. der Vergangenheitsformen, jedenfalls des Wohllautes oder des Rhythmus wegen erfolgt, so piglietne = piglietten, traivne = traiven, sogar cumanzaune statt cumanzau(e)n, übrigens sämmtlich abgeschwächt aus (ladinischem) -an, -(a)n, s. Carisch, Gr. 146. piset, er dachte 84, pissant, denkend 406, davon Subst. pissêr Sorge, Gedanke 519, 645 u. ö., von pissär (auch pissêr, paissar, dies veraltet); s' impisên, v. s' impissêr, sie dachten daraufhin 150: pensare (Diez, W. s. v. peso). plajer, verwunden 498, auch plagen, quälen (sürs. plagiar), v. plagare. plandscher, klagen, weinen 445, plangere. pôs etc. s. vôs. prain 179, prais 254 u. ö., unreglm. Präs.- u. Part.-Formen v. prender, s. Carisch. pudêr s. vôs. pustô, festgestellt 190, positus, (inf. pustêr, -ar). Quintêr (sürs. quintar), rechnen, aufzählen, hier = raquintêr erzählen 5, 695, computare. s' Randé! ergebt euch! 438 v. sa rander = as render, v. reddere. render s. arender. riv', er kam an 60 = rivet 77, rim., wie arrivô 93 u. ö. p. p. v. arrivêr (sürs. rivar, ar-), v. mittellat. adripare. rumagnier, zurückbleiben 232, veraltet für rumanêr, remanere. ruot, gebrochen, p. p. 85, adj. la ruotta streda, die zerstörte Strasse 198 = rott, rotta v. rumper, rumpere. ruvêr, flehen 508, sürs. rouar, rugar, v. rogare. s' ruversêr, sich erregen, widerhaarig werden 635, sürs. (unüblich) as riversar (ru- =  $r\ddot{u}$ -, ri- = lat. re-), reversare. Salder, s. assudet. sasmainchia, s. smainchia. sbursêr, ausbeuteln, bezahlen 685 (ital. sborsare), nach mittellat. bursa. schantêr, einsetzen, festsetzen 338, sürs. tschantar, aus dem Fact. sedentare v. sedere (vgl. sedentarius). schiargiër, losschiessen 217, v. discarricare. schiatschő, verjagt 100 = ital. scacciato, v. schiatschêr, nach captiare. schiavazző, hingerichtet 112 v. schiavazzêr = ital. schiavacciare, die Ketten lösen (zur Hinrichtung), nach clavare gebildet. scuranter, verscheuchen 238, Fact., gleichsam: ausser Sorge (für uns) bringen, vgl. ob. chürêr. sfügiantêr, verjagen 222, interess. Fact. v. sfügir = fugir, v. fugere. sa smainchia, man vergisst 180 (im Text: sasmainchia), v. smainchier, smanchiar, dismentare. smungiôs, beraubt 156 v. smungiêr, Nebenform für smunir, entblössen, während sa munir sich versorgen bedeutet (woher auch munizione, altladin. moniziun 154 = Munition), v. lat. munire. spartieu, gestorben, abgeschieden, v. spartir; in dieser Bed. wie partir fast scherzhaft (ital. è partito "er ist abgefahren" d. h. todt), v. lat. se partiri. spattêr 65, spater 98, erwarten, aus bek. Neigung zu a statt spettêr, -ar (sürs. auch spichiar, daher nunspichiond unerwartet), v. adspectare. spulvrieu, p. p. v. spulvrir, entblössen, frei sein 38 (Carisch unbekannt) = spolverare, nettar

dalla polvere, dann eigenth. Conj.-Wechsel; das lat. esse sine (ex) pulvere, ohne Kampf sein, liesse sich mit der Bed. des rhätor. Wortes von Soldaten entblösst sein zusammenstellen. staivne = staive(a)n (s. piglietne), sie standen 96, v. stêr, s. bei Carisch. Die Participialform stô gehört wie ital. stato auch zu esser. starner per terra, zu Boden werfen, nieder-schlagen 156, 497 v. lat. sternere. Sürs. stiarner, ladin, starner, sterner, heisst gewöhnlich: streuen fürs Vieh. stêr etc. s. staivne. stramantêr, s. astramantedas. stuair, müssen, gezwungen sein 274 u. ö. = stuvêr, sürs. stovêr. Ueber dieses nur noch im Altfranz. unpersönl. gebrauchte Zeitwort (estovoir) s. Diez, W. II, 295; Tobler, Kuhns Zeitschr. XXIII, 317, u. diese Zeitschr. I, 468. sumgir, scheinen, däuchten 674, wohl v. subire, "in die Gedanken kommen, einfallen". sunô l'arma, Allarm, Lärm geschlagen 127, v. sunêr, sonare. svalischô, ausgeplündert 80, 270, v. svalischêr etc., ital. svaligiare v. valigia (des Felleisens berauben), aus vidulus. Tener, wovon tgnaiven, impf. 3 pl. 63 u. ö., tgnieu, p. p. 372, 504, s. auch trêr. traivne a maun, sie handelten 30, eig. sie zogen mit der Hand nach (d. Dativ), impf. v. trer, trar (s. Carisch, Gr. 151), trahere. Ein anderes trêr s. u. trameter, schicken 163, Comp. v. meter (s. s' matetne), st. intrameter. traversêr, durchkreuzen 473 v. \* transversare. Wortspiel hier mit dem Namen des Dichters (Travers), s. Flugi u. meine Rhät. Lit. trêr, halten 28 cun alch., es mit Ein. halten, scheint ungewöhnliche assimil. Zsszhg. = tnêr, tgnair, tener, tenere. tscharnieu, gewählt 316, v. tscharner st. tscherner (s. arastên), nach reiflichem Urtheil auswählen, cernere. In dieser Bed. nur im Rhätor. tschinter, rings umgeben, umgürten 433, v. cingere. turnantaun, sie warfen zurück 141, impf. turnantêr, Fact. v. turnar (s. ob. astramantedas) also = zurückkehren machen, v. tornare. Uster, verhüten, entfernen 204, 260, vgl. franz. ôter (Diez, W. II, 391). Vair, s. vsaiva. vargiar, (einen Fluss) überschreiten 233, = vargar, varicare. vegnir u. gnir, kommen u. werden, s. die Formen der Auxil. bei Carisch 1. vôs, vous, vôsn, vôsen, vôsne etc. 3 sg. et pl. des Rimoto v. vulêr, vulair, lat. velle; so auch pôs, pous, pousen, pôsne u. dgl. v. pudêr, -air, lat. posse; s. Carisch, Gr. 145 ff. vsaiva, er sah 90, vsiand, sehend 178, vzet, er sah 541, unreglm. Formen v. vair (videre), durch Elisionen entstellt, s. b. Carisch, Gr. 151.

Bei Schluss dieser Liste sei angemerkt, dass in den Flexionen und Infinitivendungen der vier rhätoladinischen Conjugationen, wie sie unser Gedicht aufzeigt, noch wenig klare Scheidung, hauptsächlich in Folge schwankender Phonesis und noch unsicherer Orthoepie, vorhanden ist, so dass kaum gründliche Kenner der Ableitungslehre auf den ersten Blick die Conjugation zu bestimmen vermögen. Der Rumonsch nämlich (speciell das Sürselvische), als im Ganzen älteste Mundart dem reinen Latinismus näher stehend, neigt zum häufigen Gebrauch des voll und klar auszusprechenden a: daher dasselbe hier so oft als Praefix erscheint, daher die rein gehaltene Infinitivendung der I. Conjugation — ar, z. B. ludar, loben, mit Durchführung des Bindevocals a in der Flexion. Im (West- und Ost-)Ladinischen, mit jüngeren Formen als das Sürselvische, erscheint hier die schon erwähnte Neigung zur Breitung in der Aussprache der Vocale — abgesehen von dem besonderen Rimoto - in Trübung des a zu  $\ddot{a} = \hat{c} t / od \hat{c} r$ , p. p. --  $\hat{o}$ , fem. -  $\hat{c} da$ ),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn Diez, Gr. II, 121 sagt: "Keinen Theil an den Zusammensetzungen mit habere ninmt das Churwälsche, es gewinnt das Futurum mittelst venire: veng a cantar"; — so ist das nicht ganz richtig, s. die vortreffliche Untersuchung über die Futurbildung v. Aug. Fuchs (R. Spr. in ihr. V. z. Lat.) u. Carisch, Gr. 73, 9, b. —

so dass kein Unterschied mit dem Infinitiv der II. Conj., z. B. sürs. ladin. savair, savêr, wissen (p. p. - ieu, fem. - ida; so auch in III. u. IV.) besteht, ja kaum einer mit der III. Conj.: denn während man im Allgemeinen richtig prénder, vénder betont (analog dem Ital. bzw. Lat.), accentuirt man in älteren Dichtungen wie auch noch jetzt öfters prender, vender (freilich mit geschlossenem e). Dass selbst die IV. Coni, auf - ir von jener Vorliebe für Vocalbreitung in Mitleidenschaft gezogen ward und man ladin. udair, udêr neben udir z. Th. noch jetzt sagt und schreibt, zeigt Carisch Rh. Gr. 106, E. Einzig wohl ist hier die merkwürdige Formung im münsterthalischen Dialect, der selbst die Accentuation der Infinitivendung der III. Conj. auch für die der I. gebraucht und z.B. statt ludār — lúdēr, statt portār, passār — pórtēr, pássēr betont (s. Carisch a. a. O. 105\*). — Pallioppi will dem Einhalt thun und zur Klarheit der ältesten Mundart auch das Ladinische zurückführen: er nimmt vier Conjugationen an, die I. auf —  $\bar{e}r$  (für lat. — are), die II. auf — air (für lat. —  $\bar{e}re$ ), die III. auf —  $\bar{e}r$  (unbetont, für lat. - ĕre), die IV. auf - ir (für lat. - ire), so weit es möglich, der Flexion nach getrennt. (Vgl. seine Ortoëpia et Ortografia). — Schon Carisch bemerkt (a. a. O. 72, N. 4) die, auch im Müsserkriege auffallende, Neigung der rhätischen Dialecte zur Abstossung der ersten Silben (vorwiegend allerdings im Rumonsch), die nicht nur dazu führt, vêr (das doch auch sehen bedeuten kann) für havêr, haben, gniss für vegniss, gnarà Fut. (auch des Passivs) für vegnarà, sondern sogar schar für laschar, lein für vulein zu kürzen.

Die wichtigsten ächt romanischen Substantiva des Gedichtes sind:

Achört Accord 252 nach cor; adachiêr Liebe, Gefallen 171, 326 vgl. it. adagio otium (oder baskisch? Diez, W. I, 10); alegramaint Freude 700 alacer, aldacem, altalaria 518 Entstellung für artilleria (wie Wietzel hat) ars; ambaschaduor s. imbaschaduor; amnatschia Drohung (span. amenaza) minaciae; astênt Anstrengung 514 veralt. otervõrig; avanazadiira Ueberbeibsel 235 v. avansar. Barunia Baronie 62 baro (mittellat., urspr.²); buochia Mündung 202 bucca. Chamma 558 camba? (sürs. comba) kelt. cam (Diez, W. I, 198); chantun Ecke, Seite 534 canthus (kymr. cant); chanun (auch chianun) Kanone 511, 584 canna; chavalg 50 caballus; chavorgia (auch chavüergia) Höhle, Schlucht 47 caverna (Endg. s. Diez, Gr. II, 303); chiapitauni Hauptmann 72 caput; chiasté Schloss ö. castellum; chiossa 695 causa; cumbalg auffallendes Thun 22 (auch: Pracht, nur bei ältesten Schriftstellern) vgl. it. bagliare, bagliore; cuntô Grafschaft 67, vgl. it. contado; cuntredi Unheil 106 contrarietas; cuolm Berggipfel, Kulm 513 cumulus; cusglêr der Staatsrath 299 consiliarius; cussa(i)lg 13 u. ö. consilium. Damaun 49 mane, vgl. it. domani; darchira s. drachira; deschdeng 509 mittellat disdignum (span. desden; s impura wird im Ladin. wie deutsch sch gesprochen, jetzt aber nicht mehr, nach Pallioppi, so geschrieben); di Tag, hier: Sitzung 169 dies; dietta Bundestag 314 (datür auch di 328) dies; diseing Absicht 85 designare; dmura Verzug 59, 75 demorari; drachüra Hochgericht 149, auch darchira, v. dretg, drett directum, vgl. it. diritto; dumengia (sunda) Sonntag 138 dies dominicus; dunaun 53 domina, vgl. ital donnone. Expeditiun Ausführung, Vollzug 414 expeditio. Fall Schuld, Unrecht 339 falla v. fallere (dah. rh. fallêr); famaglia Besatzung 38 familia (sürs. famasig! Häscher); fant Fussvolk 646 infans (vgl. sürs. ulfont, affon Kind); fantasia Einbildung 520, Trachten, infans (vgl. sürs. ulfont, affon Kind); fantasia Einbildung 520, Trachten,

Streben 679 phantasia; fe 82 fides; fideiltet 644 fidelitas; foarza 199 fortia, fortis (fü foarza = it. fu forza); fürgia 434 furia; fürtünna Triumph-geschrei (Glück), Wuthschrei (Schicksal) 110, 115 fortuna (oder sollte es in den ersten Bed. mit fort fortis zusammenhängen?). Girra Umherschweifen (wie im Kreis) 184 = it. girata gyrus; grischunia Bündnerheer 158, auch Graubünden, v. grisch griseus (mittellat. v. altsächs. gris grau); grô 640 v. gratum, (hier: havair mel grô schlechten Dank haben, lat. male gratus, ladin, nè grau nè grazia nicht den geringsten Dank). Hura 60 hora. Imbaschaduor 287 (am- 284), it. ambasciatore ambactus; imsüra Bestimmung (eig. Mass) 277, v. imsürêr mensurare; infirmitedt Unwohlsein 413 infirmitas; *ingürgia* Beleidigung 26 (von Flugi unrichtig mit "Gier" übersetzt) injuria. Jener = schner 55 Januarius (einheimisch nur zarcladur Jätemonat Juni, fenadur Heumonat Juli). Leich (sürs. lag) 503 lacus (giu la tuor da lg leich hinunter in den Thurm am See); lö 311 locus (havair lö = it. aver luogo); ludtchamaints Quartiere 242 nach aludschar (s. ob. Zw. aludschedas). Maister Dichter 627 magister; maschun Burgverliess 481 mansio (nach it. magione, im Ostladin.-Grödner. heisst maschung die Kammer); mastrael Landammann 48, 50 magister (der Mistral hat natürlich nicht das gleiche Etymon damit gemein); maun 174 manus (der a maun versprechen); maz Bündel 443 massa; mês = ambaschaduor 307 missus; mira Ziel 183 (vgl. it. mirare) mirari (sün la mira schussfertig). Nêv 429 maris (sürs. nav); noat, not 77 nox. Ora 531 aqua (untereng. ava, agua, sürs. aua). Pack Vertrag 277 pacatum; paick 581, paik 586 = dem vorsteh. pack, nicht = pésch, wie Flugi meint; pajüra 219 pavor; pantizzi Reue 274 poenitentia (Diez, Gr. II, 402 Z); peia Sold 182 v. peiar pacare; pêsch 309 pax (una buma pêsch da dureda ein dauerhafter Frieden); plaed Wort, Ehrenwort 289 placitum, plactum (rhät. plidar einen Rechtshandel führen); plaif Dorf 20 u. ö. plebs (mittellat. = Parochialkirche); pleia 146 plaga (s. ob. Zw. plajer); poart 436 portus (Hafen, so 232; hier übertr. mnêr a mel poart in schlimme Lage bringen); pôs Ruhe 422 pausa; praschunêr 459 nach prehensio (it. prigioniere); presidi besetzter Ort 279 praesidium; prosmauns 13 proximi (die Unsrigen, formirt aus ladin, prusmar nähern, mit lat. End. -anus, s. Carisch, Gr. 127); prouva Kampf 204 = Probe proba; punt 202 pons (bütter ün p. eine Brücke schlagen). Radschun Vernunft, Grund, Recht 348 u. ö. ratio; raig 173 rex (s. ob. Zw. s' aridschên). Salfcondüt 461 u. ö. salva conductio (frz. sauvegarde Schutzbrief); saschun 674 satio (frz. saison, fehlt im Ital.); schlupater Schütze 543 nach it. schioppo stloppus; schner s. jener; servezen Dienst 173, auch servezzen, nur ladin., servitium; signuredi Herrschaft 262, vgl. it. signoria senior; sted 662, sürs. stad aestas; streda 194 = strada strata (via); sua Seil 47, 443, auch suga, gemeinrom., ist griech., kelt. od. bask. (?) Ursprungs (Diez, W. I, 386); sudeda Kriegsvolk 41 u. ö., s. ob. Zw. assudet. Temma 96, 104 timor, wohl Verbalsubs, von timere; terzêr Verwaltungs-, Militärbezirk 78 tertiarius (aber wesshalb?); tramuntaun 680 transmontanus (hier = Deutscher); tratschin Lederstrick 47 tractus (vgl. it. traccia); trattô Vertrag 120 u. ö. tractatus; tscheps Fesseln, Ketten 484 (it. ceppi), rhät. sg. tschep bed. Stamm, Block cippus; tuor 503 turris; tuorp 676 nach turpe. Usch 684 ostium (it. uscio); ittel 30 utilitas; uvaisch 357, auch uvaisc 405 episcopus. Vardet 8 u. ö. veritas; vegl 342 vetulus (noss vegls unsere Väter); viet Dörfchen 215 Dim. v. vich, also = viculus; vinitira Glück 231 nach advenire; vschin 700 vicinus; vusch 306 vox (cun plaina v. mit lauter

## Ferner Adjectiva wie:

Afidô sorglos 329 fidens; ásper steil 151, espra rauh 617 asper. Beilg 168 u. ö. bellus; bger, blear viel = molto (auch Adv.) plerus; bun, bun 139 u. ö. bonus. Chalif 120 captivus (ladin. chaitwiergia Bosheit); chiôd 470 calidus (sürs. cauld, grödner. tgialt); cufdus günstig gestimmt 319 v. confidere (hiermit hängt rhät. curvir gönnen, scuvir missgönnen, beneiden, zusammen; von letzterem veraltet schuxuda Neid 672, ob aber das Etymon

zweifellos richtig? s. unt.); cumoen 616 communis (cumoen hom gemeiner Mann, Pöbel); cuntredgi 633 contrarius. Düchiel herzoglich 389 ducalis. Esper s. ds; cuntredgi 633 eontrarius. Düchiel herzoglich 389 ducalis. Esper s. ds; cumoen 616 eon finchia e sürs. minchia, Subst. inminchiün ein Jeder) minutius (nach dem Vorbild des frz. mince, oder aus dem Altgerm. minst jeder kleinste); irō zornig 670 iratus. Mel 37 u. ö. (auch Adv.) malus. Noscha 394 nociva. Otius 701 otiosus. Pitschen, fem. -na 697 it. piccolo v. altrom. pic Spitze; pochia 31 poig 614 poik 27 u. ö. (auch Adv.) paucus; prus aufrichtig, offen 702: hom prus wackerer Mann 615 ün prus ein Friedliebender 350 (nach Diez, W. I, 333: fromm) prodius, probus? Salf 119 salvus; scodün ö. quisqua du unum; suainter folgend 49, daher als Conj. suainter aque hierauf, später 351 sequens. Vair 332 verus. Zur(a) et zuot ober- u. unter- 483 (auch Adv.) supra et subtus.

Numeralia, wovon ausser *ün* (auch unbst. Art.) *nur* vorkommen:

Cinktschient fünfhundert 543 (sürs. tschunctschient). Quindaschmilli fünfzehntausend 659; quindaschtschient fünfzehnhundert 535 (ostlad. chineschtschent). Seis sechs II (sürs. u. henneberg. sis); sestschient sechshundert 234. (sürs. treistschient); tschienttschinquantatrais hundertdreiundfünfzig 585; tschingmilli fünftausend 667. Vainchaduos zweiundzwanzig 45 (ostladin. vinidui, sürs. veinchdus). Ordnugszahlen bei Datum und Jahr dem Latein. ähnlich: Jener ilg di octaeval Pann milli tschingtschent vaing et tschingaeval, am achten Januar fünfzehnhundertfünfundzwanzig 56 (sürs. tschuncavel fünfter, ochiavel achter u. dgl.).

## Adverbia wie:

Adünna immerfort 579 ad unum; alò, a lò dort, dorthin 389 u. ö. ad locum, u. acò da, dort, auch: damals 427 u. ö. eccu' hic? aun noch 686 adhuc (sürs. aune, span. aun). Boen 364 bene; brick, brichia 219 u. ö. ladin. Verneinung (neben nun) mit eingeschob. -r. == bitg, bichia und dies = bucc, bucca bucca (buccada). Dalungia sogleich 438 = it. da lungi m. and. Bed., lat. longe; davos hinten 444 de post; l'davous 112 = it. dapoi de post; dick grade, genau 470 von dictum? (dick usche chiôds grade so warm). Fick sehr 177 u. ö. aus fixe? s. zuond. co Giu von dort hinunter 561, vgl. it. giuso deosum; grammamaing mit Strenge 53 = it. gravemente graviter (kann hier wohl nicht betrübt, woran auch Flugi zweiselt, bedeuten, da ja sonst statt des Adverbs ein prädic. Adj. hätte stehen müssen). Huossa s. uossa. Inguotta (v. gutta wie ob. bucca) plü nichts mehr 639 plus; inô statt inua 696 ubi; in que plötzlich (eig. inzwischen) 130 in eccu' iste; in que d'metz unterdessen 201 = it. in questo mezzo in medio; insemmel zusammen 212 in simul (ostladin. adüm); in vaun 608 = it. invano vane. Leidamaing fröhlich 241 = it. lietamente laete; liger leicht 128 \*leviarie; lò s. alò; loeng 500 longe; luaint dort drinnen 106 in loco (s. Präp. aint); lumgiamaing weithin 200 longe. Mandvalg früh 49 mane (erklärt sich die End. aus deutschem Einfluss wie in mondualdo? Diez, W. II, 48); me 113 u. ö. magis. Per taunt desshalb 293 per tantum; pês 504 pejus; alg postüt besonders 53 positus (vgl. it. a posta), ebenso scheint a poasta nicht "durch Boten", wie Flugi zweifelnd übersetzt, sondern = a bella posta absichtlich etc. zu bedeuten. Sainza fal ohne Weiteres 566 s. ob. Subst.; sco gleichwie 140 sic, sic quomodo; suenz sogar, selbst 180 = it. anzi ante-s [?] (dagegen svess, selbst, bei pers. Pron. = stesso); suvenz oft 688 subinde. Taunt s. per taunt; lo tiers dazu 42 da tiers nahe, näher 544 tres 58 (auch tar) hin, zu ö. trans; da lg tuot gänzlich 196 = it. del tutto totus. Uossa, huossa jetzt 294 u. ö. aus ipsa (hora), vgl. it. issa; usche. so 133 u. ö. sic; uschigliö andernfalls, sonst 527 sic aliud. Vangiaintamaing entgeltend 340 nach vindicare; verquaunt etwa (auch Adj. einige 562) versum quantum; vi gegen, nach — hin 662 vice; voluntus willig 129 voluntarie. Zieva darauf 220 u. ö. = siegua, aus sequiri; zwond sehr 38 u. ö. aus secunde? zwond fick gar sehr 627

(s. ob. fick). — Die Verneinungspartikel nun sehr oft; einmal (420) mit dem Pronominal-Object seltsam zusammengezogen: nuls = nun als.

# Conjunctionen wie:

Abain s. cunbain; atschô cha 106 = it. acciò che ad ecce hoc quid? Cunbain 121 abain 147 obgleich (cum, ad) bene [quid]; cuntuot dennoch, indessen 347 cum toto; cur als, da nun 541 qua re. Eir auch, noch oqu. ö. (prov. ara, ar, er) hora? Neir auch nicht 638 nec hora; niauncha und auch nicht 86 nec adhuc. Pür 179 doch, sürs. pir, spir, pure. Scha ob, auf dass 252 u. ö. si; et scha grið und wenn (auch) schon 646 et si jam; schi — pero so — doch 148, 180 sic — per hoc (über diese durch Diefenbach's Hinweis bekannt gewordene Weise den Nachsatz mit schi, scha, dem Deutschen mit so entsprechend, einzuleiten, s. Carisch Rh. Wört. S. XXXIV, N. 16). U oder 233 aut (u — u entweder — oder); usche, uschia, uschia, uschie etc. so 46 u. ö. [aeque] sic; etc.

# Endlich Präpositionen wie:

Aint 46 u. ö. verkürzt aus intra (aint igl = rhät, nel); aint in lg 624 = net Pleonasmus (wie it. dentro nel). In la 292 = nella. Nel etc. s. aint. Our de 100 sürs. or, ora foris. Spera bei 215 = sürs. spèr, speras (aus Verstellung entstanden) pressum; swot T. unter, unterhalb T. 93 subtus. Tiers gegen, nach ö. trans; traunter zwischen 186 intra inter (Carisch ganz unbek.); tres durch 682 trans (mit eigenth. veränderter Bed.; sürs. trais = par, per, vgl. 700); etc.

Interjectionen (wie per lg vair! fürwahr 332), so auch Artikel und Pronomina (wie üngiün niemand 152, umstellt aus nügiün nec unus u. dgl.) bieten keine sonderlichen Schwierigkeiten für den Nachweis ihres ächt romanischen Characters.

Es erübrigt, diejenigen Wörter der Dichtung zusammenzustellen, über deren Herkunft, wie über der einiger anderer der rhätoroman. Sprache, noch mehr oder weniger Dunkel liegt; mögen eifrige Forschungen mit glücklichem Zufall verbunden es lichten helfen! Es sind die Verba: Agurbir erwerben, erringen 148 (aus augurium, it. augurio, also gleichsam das Erwünschte erzielen, aber wie die Art der Ableitung, wenn das Etymon getroffen wäre? vgl. sürs. cattar ad agur beobachten, gurbir begünstigen, gurbida Gunst, Glück); Crudêr fallen (im Kampf) 227 crudus?; Palantêr antreffen 94 s'appalantêr sich offenbaren 570 (sind es Factitive, die nicht zu einem Stamme gehören? letzteres von lat. palam, vgl. Diez W. s. v. paladino, also etwa rhät. \* appalar offenbar, deutlich sein? und ersteres = \* palar für pellar reden? = lat. \* pellare, woraus appellare? also pallentar zum anreden nahe treffen, vgl. die vorhandenen Formen: ladin. palais offenbar, palesar offenbaren; rhät. far palazun appelliren); Raspêr rufen 80, s'araspêr sich sammeln 158, it. raspare = portar via, rubare, nach Diez v. althd. raspôn zusammenscharren (so liesse sich unschwer die Bed. 158 erklären; woher aber die Bed. rufen 89? yielleicht, wie es hier auch stimmt, mit durch Rufen zusammenbringen zu rechtfertigen); Stramir erschrecken 71,90, wovon Subst. stramitzi Furcht 274 (wohl nicht = it. stramortire, sondern vielleicht = \* extramare, also ähnlich stramantêr s. ob. Zw.; vgl. Diez W. s. v. tramaglio); Tadlêr hören 410, wovon Imper. taglé hört, vernehmt 43 (vielleicht statt toglar, toclar u. dies statt

collar auscultare?); Zavrêr nehmen 168, auslesen? (Flugi; wohl annehmen, bestätigen) 356 (von lat.\* exaurare, wie prov. eisaurar, frz. s'essorer sich aufschwingen; wie aber erklärt sich dann die Bedeutung?) — Ferner die Substantiva: Brajeda Genossenschaft 107 = it. brigata, aber woher? (vielleicht keltisch, Diez W. I, 85); Dre 95 wohl = drett, also trêr in drett sich zurückziehen?; Giperi, ir a—ins Verderben gerathen 346 (ladin. auch agisperi) von givre unter Einmischung von lat. peritum?; Schewida Neid 672 mit ungewissem Etymon, s. ob. Adj. cufdus 319; Spoarta "Genossenschaft"? (Flugi) 591 exportati? oder wohl = sporta, heisst ladin. Angebot von pordscher porrigere: wenn für dieses die Möglichkeit der Dehnung des o in oa anzunehmen ist (poasta = posta, rampoargna = rampogna etc.), dann wäre diese Stelle (591 ff.) ganz anders aufzufassen,

als es Flugi gethan, s. gleich unten. -

Ich habe mich noch über einige schwierige, für Flugi unverständliche Stellen des Müsserkrieges zu äussern: v. 405-408 l'Uvaisc giet a favler lg Morun pissant in favur d'havair ün bun, turnet tiers els cun una nouva nun pudiand el fer ungiunna prouva, wörtlich: "der Bischof ging, um mit Morone zu reden, weil er zuversichtlich dachte, einen guten (sc. cussalg Rath) zu bekommen (wohl nicht wie Flugi meint: denkend dass er bei ihm sehr in Gunsten stehe), kehrte [aber] zu ihnen mit einer Mittheilung zurück, ohne einen verständlichen Nachweis (eine Erklärung) machen zu können"; der Sinn ist gewiss: mit leeren Redensarten war er von Morone abgespeist. — v. 575 u. 576 ... ma ad el inscuntra tael partida, cha cun tuorp turnêr stous per udida, Flugi erklärt: "aber ihm geschah, dass er mit Schande zurückkehren musste, nachdem er dies gehört hatte"; dies ist ungenau; ein Verräther will an der Spitze einer Kriegsschaar gegen seine Landsleute, die siegreichen Graubündner, kämpfen, ma, heisst es wörtlich, "aber ihm begegnet eine solche Partei (Mannschaft von Bündnern), dass er mit Schande zurückkehren muss", per udida, entweder nach Flugi, oder: "wie ich (der Dichter) gehört habe, wie man sagt". - v. 591 - 593 incligiand la spoarta da la Bologna ch'el vulaiva'l render cun vergognia nun lg laschên brick our da maun, eine Stelle, die nach der obigen zweiten Erklärung des Wortes spoarta einen anderen, viel besseren Sinn bekommt; Flugi übersetzt: "da die Genossen des B. hörten, dass er es (das Schloss zu Chiavenna) mit Schande übergeben wollte, liessen sie ihn nicht aus der Hand (weiter: aber sie kamen - zur Uebergabe — mit ihm überein!!); es wird zu übersetzen sein: "als sie (nämlich nicht die "Genossen des B.", sondern die Belagerer, von denen überhaupt die Rede ist) das Anerbieten (la spoarta) des B. vernahmen, dass er es mit Schande (Zusatz des Dichters) übergeben wollte, liessen sie (also auch die Belagerer) ihn nicht aus der Hand (d. h. hielten sie ihn beim Wort)", dann richtig weiter: "sie (wieder die Belagerer) kamen mit ihm überein, dass er mit den Seinigen abziehe" etc.; so allein hat die Stelle logische Berechtigung und stimmt zu v. 585 und zu v. 594 ff. - v. 623

sur la puntaglia deutet Flugi trotz des kleinen Anfangsbuchstabens: "[es geschah] über Puntaglia"; ist dies richtig, was soll dann über? während man in erwartet; also entweder "in der Gegend von P.", oder viel wahrscheinlicher wörtlich: "an (näml.: in den Gebirgsdörfern an) der breiten Brücke" im Hochgericht Bergell etc. v. 628 . . . ch'argumaint d'Bragalia ho pigliô, Flugi: [der Dichter that Unrecht] "dass er vom Bergell seinen Grund nahm"; dies ist weder verständlich noch wörtlich; vielmehr ist der Wortlaut: "dass er Bergell's Beweisgrund, Annahme genommen", was ohne Zweifel bedeutet: "dass er die in Bergell herrschende üble, ungerechte Meinung als Stoff [für sein Lied] genommen hat". — Möge schliesslich auf v. 290 als von allgemeinerem historischem Interesse aufmerksam gemacht sein, nach welchem man damals (1525) in Graubünden der Ansicht war, dass die Schlacht von Pavia nur desshalb von Franz I, verloren worden, weil sich die Graubündner von den Oesterreichern hatten überreden lassen, ihre den Franzosen zur Verfügung gestellte Heeresabtheilung vor der Schlacht aus dem Lager vor Pavia zurückzuberufen.

FRIEDLIEB RAUSCH.

# RECENSIONEN UND ANZEIGEN.

Hugo Schuchardt, Dr., Ritornell und Terzine. Begrüssungsschrift der Universität Halle-Wittenberg zum sechzigjährigen Doctorjubiläum des Herrn Prof. Dr. Karl Witte. Halle 1875, Niemeyer. 40.

Dacchè il prof. Schuchardt mandò fuori questo suo bello ed utile lavoro, parecchie pubblicazioni si son fatte in Italia riguardanti la poesia popolare. Citerò fra le recentissime la Letteratura popolare comparata del Corazzini, Benevento 1877, e la Storia della Poesia popolare italiana del Rubieri, Firenze, 1877. Ma in nessuna di esse, bisogna pur dirlo, si vede trattato l'argomento, quanto speciale altrettanto importante, che il prof. Schuchardt tratta con sì rara perizia, l'argomento, cioè, dei metri e delle relazioni loro. Il Nigra pubblicò alcuni studii in proposito nella Romania, fasc. di Ottobre, 1876, ed altri ne promette di cui è a desiderare la sollecita pubblicazione. Può darsi ch' essi correggano in qualche parte le conclusioni a cui viene, specialmente in fatto di derivazioni, il prof. Schuchardt, e forse il medesimo farà il libro di un amplissimo conoscitore ed illustratore della poesia popolare italiana, la Storia della Poesia popolare antica e moderna, del prof. D'Ancona, della quale è già stata annunziata la pubblicazione 1: intanto il libro del prof. Schuchardt apre in assai degno modo la via a quello studio scientifico della lirica italiana, pel quale, secondo dice egli stesso assai giustamente (p. 116), ben poco s' è fatto sinora.

Egli si accinge all' opera senza però pretendere di abbracciar tutto l' amplissimo soggetto, chè anzi ristringe il suo studio, com' ei dice, ai soli canti del sentimento e dello affetto, lasciando da banda quelli d'indole narrativa, e in quel campo stesso poi rivolge più particolarmente l'attenzione allo stornello 2 che, insieme col rispetto, gli paiono, e gli paion bene, le principali forme della poesia amorosa popolare in Italia (p. 1). Lo scopo particolarissimo ch' egli si è proposto nel libro, e che, a parer mio, gli viene assai ben conseguito, si è di mostrare (p. 116) che "lo stornello confina, per l' una parte, col rispetto, e, per l'altra, col proverbio, e ch'esso s'è venuto svolgendo nella direzione da quello a questo"; e la dimostrazione di questo fatto risulta quasi che di per sè dalla distinzione minuta e precisa delle varie forme di stornelli, e dalla determinazione delle loro affinità. Poco o nulla v'è da criticar nel volume, ed io, anzi che spendere il tempo a discutere un qualche argomento di secondaria importanza, stimo più utile e più opportuno di darne

brevemente una corretta analisi. Nel capitolo I l'autore ci dà la configurazione del rispetto quanto alla estensione, quanto alla distribuzion delle rime, quanto alla forma interiore, ossia membratura. Passa quindi immediatamente (cap. II) a discorrere dello stornello. Lo stornello è di tre forme, e cioè, o di tre versi interi (a b a), o di un verso rotto e di due interi (a b a), o di un verso rotto e di un intero (a a).

<sup>1</sup> Annunziato con questo titolo da qualche giornale il libro del Prof. d'Ancona fu pubblicato testè sotto quello di La Poesia popolare italiana.

2 lo stimo di dover dire stornello e non ritornello, come usa l'autore, per evitar la confusione che potrebbe derivare dal doppio significato di questo vocabolo che dice anche quel medesimo che il refrain dei Francesi.

Il sistema delle omofonie è molto complesso. Vi s'impiega la consonanza, che consiste nella egualità delle consonanti che immediatamente seguono la vocale accentata, l' assonanza, che consiste nella egualità delle vocali accentate, la rima ch' è una composizione dell' una e dell' altra specie di omofonia. Consonanza, assonanza e rima si combinano in tutte le possibili forme di variazione (p. 4-5).

La stornello non si diversifica essenzialmente dal rispetto (p. 6); tanto è vero che si scambiano l' uno con l' altro il nome, e che un medesimo nome serve, in qualche luogo, a designarli ambedue. Con torre, o con aggiungere, si può ridurre un rispetto a stornello, allargare uno stornello a rispetto.

Esempio:

## Rispetto

Amor, che passi la notte cantando, Ed io meschina son nel letto e sento! Volto le spalle alla mia mamma e piango; Di sangue son le lagrime che getto; Di là dal letto ho fatto un grosso fiume,

### Stornello

Quando passi di qui passi cantando; Ed io, se sono a letto, ti rispondo; Volto le spalle a mamma e sempre piango.

Da pag. 7 a pag. 15 l'autore produce un gran numero di casi paralleli, dove si veggono i varii modi delle corrispondenze, delle equivalenze e delle derivazioni. In generale egli ritiene come più probabile la derivazione della terzina dalla quartina che non la derivazione inversa. La quartina fu presso a tutti i popoli neolatini una delle forme più antiche e più amate; e la presenza, nella terzina dello stornello, di un verso che non rima, fa pensare a un verso (caduto poi in un successivo processo di semplificazione e di precisamento) al quale esso sarebbe stato legato in principio con un qualche nesso di omofonia.

Ma tra la terzina e il rispetto si pongono alcune forme intermedie che tengono dell' una e dell' altro (cap. IV). Ora son due stornelli, i quali, avendo paralleli i principii, si accoppiano; ora gli è la chiusa di un rispetto che s'aggiugne a due stornelli accoppiati. Spesso ancora uno stornello entra a far parte di un rispetto, o s' aggiunge a una quartina facendo le veci della chiusa, ecc. ecc. Nella Italia settentrionale lo stornello, che non vi è forma nativa, prende figura di rispetto con replicare in fine il primo verso, (p. 20). Esempio:

E lo mio amore che si chiama Pepe, Il primo giuocatore delle carte, Prendi sto cuore, giuocalo a tresette.1

E mio moroso ga nome Giusepe L'è el megio zogador che zoga a carte; Se el zioga a carte, lu zioga a tresete: El mio moroso ga nome Giusepe.2

Del resto queste replicazioni, o con variare di luogo, o con legarsi nel concetto ad altro verso, o con mutar la rima, o con ricevere alcun' altra modificazione, formano più specie di quartine, di cui numerosi esempii sono addotti dall' autore da pag. 21 a pag. 25. I versi rotti sono, negli *stornelli*, di cinque o di sette sillabe (cap. V).

Formalmente, e in tesi astratta, essi derivano dallo spartimento dell' endecasillabo, ma, anche nel particolar caso concreto, sembran provenire dalla contrazione

t Blessig, Römische Ritornelle 1, 88. 2 Bernoni, Canti populari veneziani VI, 59.

di cotal verso, così che s' avrebbe qui la riduzione d'un verso intero a mezzo verso, come nel passaggio dalla quartina alla terzina, si ha riduzione di due versi ad uno. Per l'uso che se ne fa, e per la sostanza essi rispondono al ritornello o intercalare che dir si voglia, salvo che si pongono in principio e non in fine, e sono, il più delle volte, di natura inclamativa o esclamativa. Questo carattere presenta spesso anche il primo endecasillabo della terzina piena. Così poi il verso intero, come il verso rotto, quando sieno di tal natura, si possono legare ai seguenti in più maniere di relazioni, e cioè, o con fornir loro un termine di paragone, o con alludere alla persona cui lo stornello è indirizzato, o alla cosa di cui si discorre. Spesso anche il primo verso è solamente appiccicato agli altri, senza aver con essi nessuna connessione interiore. Per esempio:

> Nel mezzo al mar c'è una barca di Turchi; Abbiate compassione, giovanotti, Chè lo mio amore è più bello di tutti.1

Questi versi, ch' entran nella figura della strofa e non nel senso, sono spesso avanzati di un lavoro di lenta e graduale sostituzione di concetti e di parole, che, lasciandoli in posizione, ha levato loro i nessi, e li ha ridotti

alla condizione di pure formole ritmiche.

Tra le formole inclamative o esclamative espresse in versi rotti, e specialmente in quinarii, le più importanti e le più degne di studio son quelle che traggono i loro subietti dal mondo delle piante e dei fiori. Non v'è poesia popolare che della pianta e del fiore non faccia larghissimo uso, o con trarne leggiadre ed affettuose immagini, o con farne argomento di paragone e di similitudine, o con abbellirsene insomma in qualche modo. Ma in quest' uso grazioso la poesia popolare italiana va innanzi all' altre un gran tratto (cap. VI). L' amata si suol ivi chiamar co' nomi de' fiori più gentili e odorosi, e quando paia che le comuni aiuole non n'abbian di tali che possan venir con onore al paragone, se ne inventan di fantastici, come fior di paradiso, o for d'amore, o si usa della parola fiore in senso traslato, dicendo, a mo' d' esempio, fior di bellezza, fior dei fiori, ecc. Il ramo, la foglia, il pampino, l'albero s' aggiungono al fiore, e compion la terminologia di questa botanica amorosa e poetica.

E nemmen qui mancan le formole, dove il fiore o la rama entra in una picciola frase esclamativa e non altrimenti connessa a ciò che segue. Per lo più se ne fa un quinario, come fior di viola, fior d'amaranto, ma spesso ancora vi si adopra un intero endecasillabo, e alcuna volta anche due. Queste formole son di varia condizione. Talora vi si nomina il fiore o il frutto, e formole son al varia condizione. I alora vi si nomina il nore o il trutto, e vi si aggiunge un predicato; p. e. Spiga fiorita! Granato fatto!: talalta vi si fa precedere foglia, rama, spica, come Fogghia d' ullo! Rama di fiore! Spiga di grano! Fiore poi entra in isvariatissime composizioni, e regge ad ogni maniera di specificazioni: Fiorin fiorito! Fiorin galante! Fiore in sul ramo! Fiore de prato! Fior della stipa! Fiorin di foglie! Fiorin di sale! Fiore di cera! Fiore d' argento! ecc. ecc. (p. 43. 47).

Dopochè cotali formole si son fatte in tutto indipendenti da' due vivio de prato ecc. ecc. ecc. ecc. (p. 43. 47).

che seguono, e' vi può nascere una nuova relazione, in quanto che il primo verso intero continua a dire alcun che della pianta o del fiore, o in qualche

modo vi allude. Per esempio:

Fiore d'assenzio! E dell' assenzio n' ho bevuto tanto! Quante più me ne fai meno ci penso.2

Fiorin di canna! Chi vuol la canna vada alla canneto: Chi vuol la figlia accarezzi la mamma.3

Tigri, Canti popolari toscani II. 340.
 Id. ib. II., 251.
 Id. ib. II., 478.

Talvolta il verso rotto allude al concetto dei versi seguenti:

Fior di carote!

In questo luogo c' è le bimbe amate:

Di molta signoria e poca dote.1

Finalmente spesso la similitudine si tramuta in allegoria. L' amante non è più paragonata a un fiore, ma raffigurata in esso. Per esempio:

Ho visto un fiorellin su per il poggio: S' io lo potessi lo vorrei sbarbare. Piantare lo vorrei dentro il mi' orto, Sera e mattina lo vorre' innaffiare. Non ha bisogno di tant' acqua al gambo.2

Nel cap. VII l'autore esamina alcuni casi notevoli di paralellismo fra terzine di tre versi interi, e terzine di due versi interi e un verso rotto, dove non è a tener conto di quest'ultimo; ed altri di paralellismi interiori, contenuti cioè nel corpo di una medesima strofa. Esempii di questi ultimi:

Fiore di lilla!

In mezzo 'l petto tuo lo sol ce balla, Lo sol ce balla, e la luna ce trilla.3

Fiori di ruta!

Un cuor apassionà che buta sangue, Un cuor apassionà che sangue buta.4

A quello stesso modo che la terzina piena, componendosi col rispetto, genera alcune forme miste e intermedie, così fa del pari la terzina scema di due versi interi e un verso rotto; ed anzi questa dà origine a forme più numerose e svariate che la terzina intera non faccia. Le forme più notevoli risultano: 1º, dall' accoppiamento di uno stornello con un altro stornello; 20, dall' accopiamento di uno stornello con la chiusa di un rispetto; 30, dall' accoppiamento di due stornelli similmente con la chiusa di un rispetto (cap. VIII). Inoltre la terzina può accrescersi di un verso rotto e mutarsi in una quartina scema, e la terzina scema può fare il medesimo replicando il secondo verso. Esempii:

Fiorin di ortica!

Non abbadare ch' io sia mal vestita: Il ben volere non istà ne' panni,

Sta nel mezzo del cor, vuo' che tel dica?5

Fiore di giglio!

Per raccontarvi quanto ben vi voglio,

Per raccontarvi quanto ben vi voglio,

Un miglio ci vorebbe e un altra miglio.

Accrescimenti consimili si posson fare con più altre maniere di ripetizioni e d'intercalazioni di cui a pag. 78 e segg. Per un processo inverso dalla terzina deriva alle volte il distico: Per

> Quanto si bella! Dio te benedica, Pare che t'abbia pinto Santo Luca.6

Questo è una stornello monco di cui si trova la forma originale piena che risulta dall' aggiunzione in principio del verso rotto Fior di lattuca!7

Il proverbio gli è qualche cosa di mezzo tra la prosa e il verso (cap. IX). Esso muta spesso nei caratteri esteriori passando da una ad un' altra provincia d' Italia. Così la consonanza è frequente in Sicilia, più frequente in

esempio:

<sup>1</sup> Tigri, Canti popolari toscani II, 274.

<sup>3</sup> Canti popolari anconetani, raccolti da L. Bianchi ed E. Rumori, 23, 1. 1 Dalmedico, Canti popolari del popolo veneziano 209, 8.

<sup>5</sup> Tigri II, 474.
6 De Nino, Canti popolari sabinesi 12, 1.
7 Marcoaldi, Canti popolari inediti umbri, liguri, ecc. Pic. 46.

Toscana l'assonanza. I due membri di cui la più parte delle volte si compone il proverbio, o costituiscono due versi eguali per numero di sillabe e per ritmo; o due versi disuguali per numero di sillabe, ma eguali pel ritmo, inquantochè hanno ambedue andatura o trocaica o giambica; o finalmente due versi disuguali e per numero di sillabe e per ritmo. In quest' ultimo caso il verso talvolta riposa non sul numero delle sillabe, ma sul numero dei toni, ossia delle sillabe accentate; tal altra la sillaba soverchia dell' un de' versi sparisce nella pronunzia. Esempii:

Sparizione della sillaba soverchia nella pronunzia,

Donna senza onuri È rosa senza oduri.1

Egualità del numero dei toni,

Anno fungáto, Anno triboláto.2

Molto più raro è il caso che il proverbio si componga di tre membri, ma questi, quando si trovano, possono star fra loro nelle più svariate relazioni. Delle quattro combinazioni che vi posson fare le rime, a a a, a b a, a b b, a a b, la prima è la più frequente (pag. 87). Nel proverbio di quattro membri le rime sono il più delle volte accoppiate (a a b b), di rado incrociate (a b a b), e più di rado ancora simmetriche (a b b a). Il proverbio s'accosta spesso nella forma allo stornello; ma similmente lo stornello s'accosta spesso pel contenuto al proverbio, o con ricevere a dirittura un proverbio dentro di sè, come

Amore indegno! Una compagna a me non troverete: Amor fa amore, e crudeltà fa sdegno.3

o con prendere esso stesso il tono dell'ammaestramento proverbiale, come

Fiorin di melo!

Lo melo è dolce e la sua buccia è amara. L' uomo è finto, ma la donna è sincera.4

Alcuna volta un proverbio versificato immediatamente si aggiunge a una formola esclamativa indipendente:

> Fior di limone! Tre cose son difficili a lassare, Il giuoco, l'amicizia e il primo amore.<sup>5</sup>

Il distico scemo, cioè il distico di un verso intero e un verso rotto, non può derivare dal distico pieno, che non è forma primitiva popolare, nè dal proverbio, che difficilmente si sarebbe lasciato voltare nella significazione dal generale al particolare. La derivazion più probabile sua è dalla terzina scema per la caduta del verso intermedio non rimato (cap. X).

I due versi interi si contraggono in uno:

Ciuri di risu! E si 'na vota ssi labbruzza vasu, Io moru, e mi nni vaiu 'mparadisu.6 Ciuri di maju!

Si tu mi vasi 'mparadisu vaju.7

Il verso intermedio sparisce:

Pampina di ficu!

Veru chi amuri novu trova locu, Ma nun si scorda mai l'amuri anticu.8

<sup>1</sup> Vigo, Canti popolari siciliani 359b, 16.

<sup>2</sup> Giusti, Raccotta 180, 8. 3 Tigri II, 492. 4 ld. ll, 467. 5 ld. ll, 468,

<sup>6</sup> Pitre, Canti popolari siciliani 140. 7 S -Marino, Canti popolari siciliani 140.

<sup>8</sup> Pitre 490.

Ciuri di ficu!

Non mi lu scordu no l'amuri anticu.

1

Il distico scemo spesso, anche pel contenuto, non è se non un proverbio, specialmente in Sicilia e in Calabria.

Ciuri viola!

Cu' avi mogghi bella si cunsola.

I versi corti usati in Sicilia son di più maniere che non nella media Italia (Cap. XI). Ora essi contengono una intera proposizione: Beddu è lu suli; ora prendono la forma imperativa: Dammi la manu; ora accolgono una elissi: Tant' anni amuri!; ora finalmente porgono un termine di paragone:

'Nfuria lu ventu!

Un tradimentu paga un tradimentu.

La Natura è spesso chiamata in aiuto: la luna, il mare, ecc. offrono opportuno argomento i frasi invocative. I fiori entrano così abbondantemente negli stornelli sicili ni come in quelli della rimanente Italia, ma la termino-logia botanica vi è più ricca, ed oltre a ciuri conta rama, pedi, cocciu, scorcia, spicciu, ossu, tacca, ovu, sucu. Del resto formole consimili a quelle cui danno origine la pianta e le sue varie parti si possono costruire ancora co' nomi d'altri obietti infiniti: Meli di ficu secca! Listi supra listi! Porta cu porta! Scuma di mari! ecc. ecc.

Il distico scemo s' avvicina spesso e per forma e per concetto al ritornello intercalare, e però non è a stupire se alcuna volta esso perde la propria indipendenza e si appicca ad un rispetto, con farvi appunto le veci di un ritornello. Frequentissimi esempii se ne hanno nelle province meridionali d' Italia. Alcun' altra volta lo stornello entra in un rispetto per farvi le veci

di congedo, o licenza. Esempio:

La dama del mio core ho salutata Con la sua madre che l' ha nutricata.<sup>2</sup>

Gli stornelli essendo poesia non tradizionale e storica, ma viva e immediata, e passando nel popolo per la trafila degli infiniti a' cui sentimenti prestan via via la espressione, gli è naturale che sieno in una condizione d'instabilità e di fluidità perpetua, e che per graduali variazioni di parole e di concetti passino in altre forme, alcuna volta remotissime (cap. XIII). Così di uno stornello serio si fa uno stornello canzonatorio; di un encomio una invettiva. Eccone un notevole esempio:

Affacciati alla finestra, brugnoletta! Che porti la rezzola a mezza testa, Non mi fa più penar, sii benedetta!

Affacciati alla finestra, cara, cara, Quanto ti dico una parola sola, Allora sta il mio core sciala, sciala.

Affacciati alla finestra, si' ammazzata! Li sorci te la rosicheno la camicia, E i gatti te la fanno la serenata.

Affacciati alla finestra e dammi gusto, Se non me la vôi dar te compatisco, Te manca la camicia, la veste e il busto.

E a mutarli ancor di continuo si aggiugne la perpetua circolazione loro, la somma facilità e prestezza con cui passano d'una in altra provincia, per che necessariamente vanno perdendo ogni carattere di nazionalità, e si rendon tali che non se ne può in nessun modo poi riconoscere la patria e l'età.

<sup>1</sup> Pitre 671. 2 Tigri I, 362.

Nei capitoli XIV e XV l'autore studia il rispetto e lo stornello nella

poesia dell' arte.

Alcuni rispetti pertinenti al secolo XIV, e pubblicati dal Carducci (Cantilene e Bailate, Strambotti e Madrigati dei secoli XIII e XIV, Pisa, 1871) assumono le forme a b a b a b, a b a b c c, a b a b a b a b, a b a b b c c. La forma abituate del rispetto di oggi a b a b c c d d la si ritrova in tre canzoni di quel medesimo tempo pubblicate pure dal Carducci negli Studi letterari, Livorno 1874. Poi rispetti del XV secolo e di poeti napoletani si hanno in Trucchi III, 46 e segg.; dello stesso secolo XV in Cappelli, Poesie musicali dei secoli XIV, XV e XVI, Bologna, 1868); nel secolo XVI compose strambotti (a b a b a b c c) Bernardo Accolti.

Il rispetto in quanto singolo componimento poetico, ha poca parte nella storia delle lettere, ma ne ha un' assai grande in quanto strofa. Il rispetto in forma di contrasto è un genere intermedio tra il rispetto che chiameremo singolare e il rispetto a strofe. Se ne ha un antichissimo esempio nel contrasto di Bontempo Conciaco da Belluno dell' anno 1395. Ma sopra tutte le forme del rispetto ebbe il primato l' ottava, che passò dalla lirica all' epica. Di questa derivazione della ottava rima dal rispetto danno indizio alcuni paralellismi frequenti nelle ottave del Boccaccio e dell' Ariosto; in quest' ultimo essi han luogo anche da ottava a ottava:

XV, 14. E questo fu d'orribil suona un corno Che fa fuggire ognun che l'ode intorno.

 Dico che il corno è di sì orribil suono, Ch' ovunque s' oda, fa fuggir la gente.

A tale proposito fa osservare l'autore, e il mostra con esempii, che la poesia dell'arte in Italia è un po'più dipendente dalla poesia popolare, e questa, per contrario, un po' meno dipendente da quella, che di solito non

si creda (pag. 120, 121).

Così come l' ottavarima del Boccaccio è una catena di rispetti, è una catena di stornelli la terzarima di Dante. Tra la singola terzina e lo stornello pieno non v' è differenza, e la consonanza, che non è nemmeno essenziale in quest' ultimo, e di cui del resto usa Dante abbastanza spesso (Par. III, 94. IV, 16. 91. 139. VII, 142. IX, 22. XXVIII, 37. XXXI, 82), diveniva superflua dal momento che il verso intermedio si collegava in un qualche modo alla terzina seguente. Insomma l' autore crede, e ne reca molte e buone ragioni, che Dante non abbia preso la terza rima nè dai troveri francesi, nè dalla poesia ecclesiastica latina, ma bensì dal popolo; e mette anco in dubbio che a lui si debba la concatenazione degli stornelli (pag. 124 e segg.). Di fatti in Italia è antichissimo costume di cantare a dialogo, e in questa maniera di canto per natural tendenza le singole terzine si collegano omofanicamente (cap. XVI).

Le concatenazioni di stornelli son frequenti nella poesia popolare; concatenazioni simiglianti si trovano nella poesia dell' arte e prendono il nome di madrigali (cap. XVII). Il madrigale conduce dallo stornello alla terza rima, e non per la forma soltanto, ma anche pel contenuto. Esso ha, in principio almeno, una intonazione epico-lirica, e somiglia all' idillio degli antichi e alla pastorella dei Francesi. La ballata, la canzone, il sonetto hanno molt' intima

relazione fra loro, e metton tutti radice nella poesia popolare.

Qui ha termine il libro, modello di studio diligente e di giudiziosa critica. Il chiaro autore modestamente e schiettamente confessa (pag. 116) di
non aver a gran pezza esaurito le fonti a cui potè attingere, e delle quali si
mostra così familiare. Io, badando a quel tanto ch' è n' ha cavato, credo di
dover far questo angurio: Possa la poesia popolare italiana, per quella gran
parte che ne rimane ancor sconosciuta, trovare un illustratore che gli somigli.
Prendiamo intanto con animo riconoscente quel ch' egli ci dà.

Recueil d'anciens textes bas-latins, provençaux et français accompagnés de deux glossaires et publiés par Paul Meyer. 2° partie. Ancien Français. 8. (IV u. S. 193-384). Paris 1877. F. Vieweg.

Der zweite Theil dieser Sammlung, deren erster 1874 erschien und von mir in Lemcke's Jahrbuch 14, 111-117 angezeigt wurde, enthält nur Stücke französischer Poesie; die Prosa wird in einem besonderen Hefte nachfolgen. Bei dem Reichthum der französischen Litteratur des Mittelalters wird man diese Erweiterung begreiflich finden. Die Anordnung der Texte ist im Grossen und Ganzen eine chronologische, doch ist das einer Gattung angehörige zusammengestellt, also eine Combination chronologischer und sachlicher Gruppirung. Die Texte beginnen mit der Eulaliaprosa, zu der die auf G. Paris neuester Ausgabe beruhenden Lesungen unter den 'Additions et Corrections' nachgetragen sind. V. 9. 10 ist keine Cäsur anzunehmen; durch Meyers Abtheilung wird die zweite Hälfte um eine Silbe verschieden, und ebenso die erste. Bei der ersten könnte man sich auf V. 11 f. berufen, vgl. auch 17 f. 23 f. 25 f., aber in der zweiten steht jene Verschiedenheit allein da und in beiden Hälften zusammen würde sie nur hier begegnen. Der Rhythmus ist vielmehr 0 = 0 = 0 = 0. Die Unterscheidung von uund v, für die ich durchaus bin, ist in der Eulalia bedenklich und nicht ohne Willkür durchzuführen; man kann sich gefallen lassen avret, diavle, sovre, aber bedenklich ist avuisset (nimmt M. wirklich an, dass hier ui Diphthong sei?) und souve (sua). Die beiden uu sind hier vielmehr ähnlich angewendet wie im Althochdeutschen, ihr Laut liegt in der Mitte zwischen Vokal und Consonanten, wie beim engl. w. Das zweite Stück ist St. Léger, nach der Collation von G. Paris, aber mit zahlreichen nachträglichen Berichtigungen nach der neuesten Ausgabe. Man fragt sich, warum die Passion ausgeschlossen ist? Hält M. dieselbe ihrem Ursprunge nach für rein provenzalisch? Dann durfte sie in dem 1. Theile nicht fehlen. Ist sie aber in gemischtem Dialecte, was das richtige, dann durfte und musste sie ebenso Aufnahme finden wie Alberics Alexanderfragment. Vom Alexis (No. 3) ist die zweite Hälfte (von Str. 79 an) gegeben, mit den Lesarten der Hss. LAPS, aber nur eine Auswahl von Lesarten, wie die Vergleichung von G. Paris' Ausgabe zeigt, ohne dass über die Grundsätze, wonach die Lesarten ausgewählt sind, auch nur ein Wort gesagt wäre. Man sollte doch denken, dass wenigstens die Lesarten von LA vollständig wären, aber auch das ist nicht der Fall. So fehlt gleich in der ersten Strophe, dass auch A in V. 3 faite (= L) hat. Von S ist nur die Lesart zu V. 4 mitgetheilt, warum nicht die zu V. 2. 3 und 5? Diese eklektische Manier hat gar keinen wissenschaftlichen Werth. Man darf wohl eine Auswahl aus einem kritischen Apparat geben (und ich bin durchaus nicht für Anschwellung eines Apparates durch Mittheilung ganz werthloser Lesarten), aber es muss dann nach festen Grundsätzen geschehen, die hier gänzlich sehlen. In der sprachlichen Gestaltung weicht M. von Paris mehrfach ab, indem er normann. u durchführt etc. No. 4 ist das von G. Paris im Jahrb. 6, 362 ff. herausgegebene Fragment einer Dichtung nach dem Hohen Liede. Nr. 5-9 Chanson de Roland V. 2355-2568 des alten Textes; theils unter dem Texte, theils hinterher folgen Abdrücke der entsprechenden Tiraden in den verschiedenen jüngeren Bearbeitungen, nach den Hss. in Cambridge, Lyon, Paris, Oxford und nach Bourdillons Hs. Es ist willkommen, für dieses Stück die sämmtlichen Redactionen beisammen zu haben, und eine Ausgabe der Ch. de R. in dieser Vollständigkeit wäre sehr erwünscht. Nur dürfte dabei der Venezianer Text nicht fehlen, der hier auffallender Weise ganz übergangen ist. Dass er in einer halb italienischen Version geschrieben ist, konnte bei seiner Wichtigkeit für die Kritik nichts ausmachen. Bei zweckmässiger Druckeinrichtung wäre es wohl möglich gewesen, sämmtliche Texte neben oder untereinander auf demselben Blatte zu haben, während man jetzt immer an drei Stellen nachschlagen muss. - No. 10 Le Charroi de Nîmes (421 Verse vom Anfang), unter Benutzung von sieben Handschriften, von denen jedoch zwei zu stark abweichen. als dass ihre Lesarten angegeben werden könnten; von der einen (in Boulogne)

ist der Anfang des ausgehobenen Stückes als Probe mitgetheilt. Ob von den übrigen, die M. in zwei Klassen (A und B) theilt, die Lesarten vollständig oder nach einem wissenschaftlichen System angegeben sind, vermögen wir nicht zu constatiren. Der Text schliesst sich der Klasse A an, doch sind einige in A fehlende Verse aus B aufgenommen. Ohne Noth ist von A abgewichen in V. 376. Sollte die V. 278 bemerkte Lesart nicht bei 277 stehen? - Nr. 11 ein Stück aus Raoul de Cambrai, nach der Pariser Hs. V. 82 ist die Schreibung ci in si verwandelt, dagegen V. 29 c'il = s'il und V. 141 ces = ses belassen. V. 118 ist aceler statt a celer zu schreiben. V. 159 fehlt sicherlich nichts; die Wendung wiederholt sich ganz ebenso in V. 248 f. V. 216 ist soient nicht anzutasten, da der Plural nach dem collectiven home ganz unanstössig ist; es wird auch V. 217 im Plural fortgefahren. No. 12 Chanson de Jérusalem, nach drei Handschriften, die aus der ursprünglichen Redaction erhaltenen Tiraden. Meyer folgt im wesentlichen der Hs. A. An mehreren Stellen ist wahrscheinlich in keiner der drei Hss. die echte Lesart erhalten, so in V. 2, wo A il va ens el castel qui fu en son le mont, hat B qui fu desor le pont, C et il l'a bien garni entor et environ; vermuthlich stand im Originale desor im Reime. V. 11 hat A qui cuer of de baron, B de lion, C oblier n'i devons; M, schreibt mit B de lion, wohl weil diese Lesart ihm die gewähltere schien; aber ist sie deswegen die ursprüngliche? Vermuthlich hat diese auch hier sich in keiner Hs. erhalten. V. 17 ist vos, das alle drei Hss. haben, gestrichen. Möglich, dass der Dichter ie in estiés zweisilbig sprach, aber es geht aus den zwölf Tiraden durchaus nicht hervor; und da im folgenden Verse in der Conditionalform prendriés ié nur eine Silbe bildet, so ist dreisilbiges estiés nicht wahrscheinlich. Die Lesart bei V. 26 aus B ist unklar, da man nicht weiss, ob et de clers für et de prestres oder für et d'abés steht. V. 70 hat A quant il n'i laisent mie, B quant nen i laisent mie, C ne l'i laiserent mie; hier hat sicher B das echte, die Form nen für ne war A C anstössig, daher die Aenderungen. Auch V. 72 hat B car del duc Godefroi nen avoient il mie (M. schreibt in den Lesarten unrichtig n'en); A C haben n'i avoient.

Ich beschränke mich auf die Angabe der ausgewählten Stücke und füge nur gelegentlich ein paar Bemerkungen ein. No. 13 ein Stück von 263 V. aus Aiol et Mirabel; No. 14 Alberics Alexanderfragment, wobei die von Anderen gemachten Besserungen stillschweigend ohne Nennung der Namen aufgenommen sind. No. 15 die Fragmente einer Alexanderdichtung nach den Hss. im Arsenal und in Venedig; No. 16 Philipps de Thaon Bestiaire, nach drei Hss.; No. 17 Wace's Rou, Stück aus dem dritten Theile nach vier Hss. V. 105 ist die Form viez aus A beizubehalten; vgl. V. 8. Stimmt V. 122 D wirklich mit der in den Text gesetzten Lesart überein? Die Abweichungen der Hss. führen auf nen out chescuns meis sa lungur. V. 159 schreibt M. vus deveriez tutz tens escrire, A hat devriez, was ganz richtig, da ie im Condit. bei älteren Dichtern zwei Silben ausmacht. No. 18 Chrestiens Perceval (warum nicht Contes du graal?) nach acht Hss.; No. 19 Garniers St. Thomas nach vier Hss.; No. 20 Vie de S. Thaïs nach sechs Hss., wozu nach den Additions S. II. noch eine siebente kommt, die auch die nach einer Hs. gegebene Vie de sainte Euphrosyne (No. 21) enthält; No. 22 eine poetische Bearbeitung der Genesis von Evrat; Nr. 23 Uebersetzung der Dialoge Gregors von Frère Anger; No. 24—25 Marienwunder von Adgar dit Willame und einem Anonymus; No. 26 ein Sermon; Nr. 27 ein Fabliau 'la plantez'; No. 28—29 zwei Spruchgedichte (dit); No. 30 ein Mariengebet; No. 31-35 Fabeln, wovon vier (32-35) denselben Gegenstand behandeln; No. 36-37 Lehrgedicht von Gautier de Biblesworth in zwei Versionen mit englischen Glossen; No. 38-56 lyrische Sachen; No. 57 Adams Robin et Marion als Vertreter des Dramas. In Nr. 39 Str. 2 muss statt preisez : drecez geschrieben werden preisiez: dreciez, was um so mehr nothwendig, als ez den anderen Reim der Strophe bildet, von welchem das iez scharf gesondert ist. In V. 27 ist nicht est die richtige Ergänzung, sondern poësteis statt poestiz muss geschrieben werden. V. 31 ist iceli, wie M. statt des hs. icelui schreibt, schwerlich richtig im sonst genauen Reime auf is. In No. 44 steht die vorletzte

Zeile jeder Strophe scheinbar reimlos da; aber sie hat überall einen inneren Reim oder, wo er fehlt, ist er leicht herzustellen. Regelrecht überliefert ist er in V. 47 manton votis sorcis tretis (woraus auch beiläufig sich zu ergeben scheint, dass der Dichter nicht sorcis sondern sorcils oder sorcius gesprochen hat) und V. 59 bien l'ai apris ot lous et pris. In V. 23, wo die Hs. hat valt .I. tresor d'or et d'argent ist offenbar d'argent et d'or zu lesen. In V. II ist überliefert ne porroit l'an sa per trover, was nicht durchaus falsch ist, da der innere Reim seine Stellung wechseln kann (vgl. Germania 12, 154). Sonst könnte man schreiben ne puet l'an per a li trover. Am meisten Schwierigkeit macht V. 35 f. dex la fist por faire muser a raviser nature; es scheint, dass hier der Dichter statt des Mittelreims einen Uebergangsreim in die folgende Zeile (muser: raviser) gewählt hat. V. 56 muss gelesen werden grande; die Zahl in der folgenden Zeile xvi. xx. ist schwerlich richtig und wahrscheinlich zu ändern in IV. XX. - In No. 46 ist zwar zu V. 23 die von mir gemachte Besserung angeführt, aber nicht die andere von M. in den Text aufgenommenen. No. 47, V. 18 ist statt si la fet sa veisine zu lesen l'a fet. Zu V. 29 et s'amie l'apela wird in der Anmerkung die Besserung la sue amie vorgeschlagen; aber dann doch wohl ohne E. Indess ist mir fraglich, ob bei einem anglonormannischen Denkmal die Verse genau nach der Silbenzahl zu messen sind. Das gilt namentlich von Str. 3, wo M. in jeder Zeile geändert hat. Dass die erste Zeile der neunten Strophe eine Silbe mehr hat als acht, scheint M. gar nicht bemerkt zu haben. Mehrere Besserungen lagen nahe, aber auch hier wird nichts zu ändern sein. — In No. 48 ist die Refrainzeile (V. 5) in zwei Zeilen zu zerlegen; eine Versart wie mout heit ma vie, s'a teil tort me fait morir wäre unerhört (denn einen Alexandriner wird M. hoffentlich darin nicht gesehen haben); vielmehr ist zu

mout heit ma vie, s'a teil tort me fait morir, ma douce amie.

Und ebenso ist natürlich der abweichende Schluss der sechsten Strophe zu schreiben. — No. 53 ist durch zwei Verse bemerkenswerth, 31 und 42, beide mit weiblicher Cäsur, deren weiblicher Ausgang nicht mitgezählt wird.

je souloie estre | mout bien ameis de dames. cant j'ai clargiée | renoiée por femes.

Da haben wir ja einen neuen Beleg für diese Versbildung, die Meyer früher in lyrischen Gedichten anstössig gefunden zu haben scheint (vgl. Jahrb. 14, 116); hier hat er sie beibehalten, er mag inzwischen wohl seine Ansicht geändert haben.

Schliesslich noch eine Bemerkung über die Anwendung des Tremas. Meyer setzt dasselbe bei at [z. B. in ait; dann musste es aber auch bei ay in aymans No. 49, V. 16 stehen), bei ei, eü, bei oi (warım dann nicht bei oy in Looys?), bei oü und ui. Damit sind aber keineswegs alle Fälle erschöpft, in denen gleich geschriebene, aber verschieden gesprochene Doppellaute zu trennen sind. ia in diavle macht zwei Silben aus, in biad etc. nur eine Silbe; oder nimmt man v als u, so ist in diaule iau zweisilbig, in biau einsilbig. Man muss daher zur Verdeutlichung ebenso gut sondern diavle von biau. Das gleiche gilt von ie in crier, mercier etc.; in esquier macht ie zwei Silben, in dem ganz gleich geschriebenen quier nur eine Silbe. Ferner io z. B. in der substant. Endung ion immer zweisilbig, im Conj. der Verba (ions) einsilbig. Weiter oe, das z. B. in boen nur eine Silbe ausmacht, in poez dagegen zwei Silben angehört, und ue, in puet, pués einsilbig, dagegen in jué zweisilbig. Man wende also das Trema entweder gar nicht an, oder brauche es in consequenter Weise.

K. Bartsch.

Gröber, Gustav, die Liedersammlungen der Troubadours untersucht. (Romanische Studien herausgegeben von E. Böhmer IX). 8. (Bd. II, S. 337—670). Strassburg 1877. Trübner.

Der Zweck dieser Untersuchung ist, die Entstehung unserer grossen Liederhandschriften der Troubadours aus kleineren Sammlungen nachzuweisen. Da die Entstehungsweise in allen mittelalterlichen Litteraturen wesentlich dieselbe ist, so ist der Gegenstand von einem über die provenzalische Litteratur hinaus reichenden Interesse. Gröber beginnt mit den Nachrichten über einzelne Liederblätter, wie sie in den Biographien und Liedern der Troubadours erwähnt werden. Es knüpft sich hieran die Frage, inwieweit die Sänger ihre Lieder selbst aufgezeichnet haben, inwieweit also die Kunst des Schreibens werbreitet gewesen. Gröber ist geneigt, im Gegensatz zu der herrschenden Meinung, eine ziemlich weite Verbreitung dieser Kunst anzunehmen. Er führt eine Reihe von Stellen aus den Biographien an, in denen von einer wirklichen Bildung der Dichter die Rede sei und das Schreiben als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt werde. Mir scheint jedoch, dass G. zu weit geht, wenn er unter letras an diesen Stellen 'zum mindesten die sieben freien Künste' verstanden wissen will. Aus der auf S. 340 citirten Stelle Bernarts von Ventadorn geht hervor, dass saber letras auch bloss bedeutet 'zu lesen (und zu schreiben) wissen'. 1 Und in diesem Sinne ist der Ausdruck wohl auch an mehreren Stellen der Biographien zu verstehen; wenn ein ben hinzugefügt wird, so heisst das, der Betreffende verstand fertig zu lesen und zu schreiben, und deutet darauf hin, dass diese Fertigkeit keineswegs allgemein war. War die Kunst so verbreitet, wie G. annimmt, dann ist es auffallend, nirgends eine Ausnahme erwähnt zu finden, dass ein Dichter nicht schreiben konnte. Ohne daher behaupten zu wollen, dass nicht an mehreren Stellen unter letras wirklich eine wissenschaftliche Bildung zu verstehen sei, halte ich doch die ausdrückliche Erwähnung in andern Fällen für einen Beweis, dass der betreffende Dichter über das Niveau der meisten an Bildung hinausragte, die nicht zu schreiben verstanden. Die von den Dichtern selbst oder, wenn sie nicht schreiben konnten, von des Schreibens kundigen clercs aufgezeichneten Lieder, bilden die letzte Quelle und den Ursprung unserer Liederhandschriften. Ein Lied konnte in mehreren Abschriften umlaufen, und dies war, wie G. mit Recht bemerkt, da der Fall, wo es mehrere an verschiedene Personen gerichtete Geleite enthielt. Schon durch mehrfache, wenngleich authentische, Abschrift konnten einzelne Varianten entstehen; wie leicht macht der Dichter beim Wiederabschreiben oder Wiederdurchlesen eines Gedichtes kleine Aenderungen! Aufzeichnung von Liedern aus dem Gedächtniss kann nicht ganz in Abrede gestellt werden; ich halte sie nicht für so unwahrscheinlich wie G. thut. Daraus erkläre ich mir z. B. die häufig sehr grosse Abweichung in der Reihenfolge der Strophen2; auch grössere Textabweichungen mögen mitunter auf diese Weise entstanden sein. Im zweiten Abschnitte geht G. auf die Sammlungen der Lieder eines Dichters ein, wie solche von ihm selbst oder von Freunden oder Gönnern veranstaltet wurden und mehrfach bezeugt sind. So bei Guiraut Riquier, von dessen Liederbuch zwei Copien (CR) erhalten sind, die daher in der Reihenfolge der Lieder stimmen. Die Vermuthung, dass in C 'Guirauts Canzonen (l. Tenzonen!) und Briefe wahrscheinlich auf den letzten nicht mehr erhaltenen Blättern 'gestanden, mag für die Tenzonen richtig sein (wiewohl auffallend ist, dass die Tenzonen nicht in der Inhaltsangabe erwähnt werden); für die Briefe ist sie sicher nicht richtig, denn C enthält überhaupt keine Briefe, auch können dieselben unter der allgemeinen Bezeichnung los cans d'en Guiraut nicht inbegriffen werden. 3 Ein zweites Beispiel gibt Miguels Sammlung von Liedern Peire Cardenals, deren Spuren wir in unseren Liederhandschriften noch verfolgen können, so dass G. den Versuch wagen durfte, sie zu reconstruiren. Diese nachweisbaren Sammlungen von Liedern einzelner Dichter gehen nicht über die Mitte des 13. Jahrhunderts zurück, und wahrscheinlich hat es vor dieser Zeit noch keine solche gegeben. Im nächsten Abschnitt werden die 'Gelegenheits-Sammlungen' behandelt, worunter G.

Liederhefte versteht, die, nicht nach Dichtern geordnet, im Besitze von Gönnern der Dichter oder von Jongleurs, oder von Liebhabern der Poesie waren. Abschriften solcher Sammlungen sind nach G, zum Theil die Hss. fOHLP. Alle uns erhaltenen Handschriften sind aber schon zusammengesetzter Natur, und die Art dieser Zusammensetzung eine ziemlich mannigfaltige. Der genauen Betrachtung und Analyse der einzelnen Sammlungen ist der Haupttheil des Buches gewidmet. G. beginnt mit denjenigen Hss., an denen die Zusammensetzung aus verschiedenen Theilen noch ganz ersichtlich ist (fRH O L P), deren Bestandtheile und Quellenwerth aufs sorgfältigste geprüft wird. Es folgen die einheitlich geordneten Sammlungen, geordnet nach Dichtern, unter Vortritt bestimmter Dichter. Solcher Dichter sind vier: Marcabrun, Peire d'Alvernhe, Guiraut de Bornelh, Folquet de Marselha. Nur von den drei letzten Arten haben wir selbständige Handschriften; die Marcabrunsammlungen sind nur als Theile grösserer Hss. vorhanden. Ihre Reihenfolge nimmt G. entsprechend dem Alter der Dichter an, so dass die Marcabrunsammlungen die ältesten, die Folquetsammlungen die jüngsten wären. Unter den Peire d'Alvernhe-Sammlungen sind die für die Kritik wichtigsten ABDIKd, die G. auf eine von Uc de S.-Circ herrührende Liedersammlung mit Biographien zurückführt. Dahin gehört auch das Fragment einer Sammlung, von mir Aa bezeichnet, das G. nicht erwähnt. Es folgen die als Fragmente einheitlich geordneter Sammlungen bezeichneten Handschriften V J b e, dann die Sentenzensammlungen, die Liedercitate, die Coblassammlungen. Es muss sich nun zeigen, inwiefern die Ueberlieferung der Lieder in den verschiedenen Handschriften die vom Verf. gemachten Scheidungen, Gruppen und Quellen bestätigt. Eine von mir vorgenommene Nachprüfung in ein paar Fällen zeigte, dass sich allerdings manches modificiren wird. Indess auch wenn G.'s Constructionen sich zum Theil als irrig erweisen sollten, wird man die vorliegende Arbeit als eine wesentliche Vorarbeit und Voruntersuchung betrachten müssen, die ein künftiger Herausgeber der provenzalischen Liederdichter mit Nutzen berathen wird. Ein ähnlicher Versuch wäre für die altfranzösischen Liederhandschriften sehr erwünscht, denn, wie G. mit Recht bemerkt (S. 353, Anm.) genügt Brakelmanns Arbeit in Herrigs Archiv (Bd. 42) keineswegs den Anforderungen, die man an eine solche Arbeit zu stellen berechtigt ist. Möchte G., wenn er selbst nicht dazu gelangt, einen seiner Schüler veranlassen, unter seiner Leitung diese, wie ich glaube, zu noch reinlicheren Resultaten gelangende Arbeit über die altfranzösischen Liederhandschriften zu unternehmen!

Im Nachfolgenden gebe ich eine Reihe von Bemerkungen zu einzelnen Stellen, zum Theil Rechtfertigungen meiner Aufstellungen im Grundriss enthaltend. S. 349 fragt G., warum ich in Chrest. 169 die Lesarten von R, die ich im LB. gegeben, nicht auch berücksichtigt habe, ob sie falsch gewesen? Keineswegs, sondern ich schloss die geringere Hs. R aus, weil ich drei von grösserem Werth (darunter eine der Klassen, zu welcher R gehört) zu Grunde legte; vollständigen Apparat zu geben, lag nicht in der Absicht der Chrest. - S. 367, Anm. Verz. 392, 26 steht allerdings in M, aber auch, was G. verneint, in Q; es ist von Grützmacher übersehen. - S. 387, Anm. Die Vermuthung ist richtig, dass Verz. 133, I an Stelle von Uc de S. Circ H vielmehr G stehen müsse; H ist Druckfehler; in H steht das Lied unter E. Cairels Namen. Dadurch erledigt sich auch S. 412, A. I. — S. 390 A. 5 muss es heissen 'Verz. 375, 21'. — S. 404, A. 7. Die Strophe *Passada es la sazos* ist in meinem Verz. nicht angeführt, weil sie ersichtlich nur Strophe eines L'edes ist, das sich unter den Uc de S. Circ beigelegten Liedern incht findet, aber vielleicht<sup>5</sup> in einer andern Hs. unter anderem Namen steht. Die beiden Zeilen von Guillem de S. Leidier in Chrest. 298, 28. 29 sind im Verz. deswegen ausgelassen, weil H nicht diese Strophen selbst<sup>6</sup>, sondern nur die Anfangszeilen mittheilt. - S. 405, A. 6 ist unrichtig, dass das Stück 'N Uc de S. Circ' nur 241, I aufgeführt sei; es steht ganz richtig auch 457, 23. -S. 419, A. Zu Verz. 281, 9. Dass in Q das Lied dem R. de Vaqueiras beigelegt sei, steht allerdings bei Grützmacher (Archiv 33, 416), aber die Hs. hat 50b Ricardus, wie mein Verzeichniss angibt. Dasselbe gilt von 281, 3

(vgl. Gröber S. 549, A. 1). — S. 420, A. 2. Dass O das Lied 70, 31 anonym hat, ist richtig; und auch Grützmachers Verzeichniss (Archiv 34, 368) sagt nichts anderes, da bei dem betreffenden Liede ein 'idem'7 fehlt. Ebenso steht es mit Anm. 6 und 7, auch hier hat Grützmacher kein 'idem', wenn auch sicherlich gemeint ist, dass die Hs. die Lieder dem Aimeric beilegen wollte. Nicht so sicher ist die Annahme bei Verz. 124, 2, 6, die in O in der That anonym sind (vgl. Archiv 34, 369); da hier zwei Lieder nach einander Daude gehören, so ist vielmehr wahrscheinlich, dass der Schreiber den Namen Daude's aus seiner Vorlage herüberzunehmen vergass. Jedenfalls haben wir kein Recht, sie B. de Ventadorn beizulegen, wie G. es bei 124, 2 für die Quelle von O zu thun geneigt ist. 8 Zu Verz. 10, 39 bemerkt G. (S. 420, A. 4), O lege das Gedicht Uc Brunet bei. Das ist nicht richtig, sondern das Lied steht anonym in O, aber mitten zwischen Liedern von Aimeric de Peguillan, dessen Name zwei Nummern später folgt. Daher ist sicher, dass wenigstens die Vorlage von O hier Aimerics Namen hatte. Ebenso steht es mit 10, 50. 10 Man sieht aus diesen Beispielen, dass es mit den aus den Attributionen gezogenen Folgerungen sein Bedenkliches hat, da diese Attributionen nicht in allen Fällen von G. genügend sicher gestellt werden konnten. 11 - S. 420, A. 5. Dass G das Lied meines Verz. 10, 27 Aimeric de Peguillan zuschreibt, ist nicht richtig; nach Grützmacher (Archiv 32, 392) musste angenommen werden, es sei anonym in G, da er vor dem Liede kein 'idem' (d. h. Girard lo ros, der vorher geht) hat. Nun finde ich freilich, dass das 'idem' mit Unrecht bei Grützmacher fehlt; es steht in der Hs. bei dem Liede Girard lo ros, vgl. Gröber S. 390, A. 4, wo mit Unrecht gesagt ist 'nach A. 32, 392 unter Guiraudo lo Ros'. - S. 421, A. I meint G. das Lied 87, I stehe auch in L, und L sei von mir vergessen. Das ist nicht der Fall. Das Lied L 48b ist von Pistoleta und steht bei mir 372, 4. Dass beide verschieden, konnte schon der Vergleich von Lex. Rom. 1, 506 mit Archiv 34, 374 lehren. - S. 421, A. 2 (vgl. 432, A. 2). Dass ich a hier und an anderen Stellen nicht ins Verzeichniss aufgenommen, ist mit Absicht geschehen; ich habe das Inhaltsverzeichniss von a nur da erwähnt, wo andere Quellen die betreffenden Lieder oder Dichter nicht enthalten; denn mein Verz. sollte zunächst eine Liste der uns erhaltenen Lieder und ihrer Hss. darstellen. — S. 421, A. 3. O anonym, Verz. 375, 13' gewiss, und so steht es auch bei Grützmacher (A. 34, 369) angegeben. — S. 449, A. 4. Dass a das Lied Verz. 404, 11 dem Peire Milon beilege, ist nicht genau; es steht anonym 2 in der Hs. (Archiv 33, 433) allerdings unter Liedern, die P. Milons Namen tragen. — S. 449 No. 6 wird mit Unrecht behauptet, dass Lied 10, 46 in P unter R. Jordans Namen stehe; es ist vielmehr anonym und für den Namen Raum gelassen. - S. 454 A. I. Verz. 10, 47 steht allerdings auch in P, aber unter den coblas esparsas, die ersten drei Strophen (Archiv 50, 264 f.). - S. 455. Die Annahme G.'s, dass in der Vorlage von M das Lied Bem plai lo gais temps del pascor auch den Namen von Guillem de S. Gregori enthalten habe, woraus Guillem Auger de Grossa nur entstellt sei, ist mir deswegen nicht wahrscheinlich, weil M in den Lesarten von A B D, die Guillems de S. Gr. Namen tragen, ganz erheblich abweicht. 13 — S. 474, A. 2 bemerkt G., er könne das Lied 10, 40 nicht in I finden <sup>14</sup>; es steht daselbst Bl. 55 <sup>d</sup>, und ebenso steht es in K. — S. 492, Anm. 'Bartsch Verz. 281, 3 Q falsch Ricardus'; keineswegs, sondern Q hat in der That so; der Fehler liegt bei Grützmacher, der A. 33, 416 irrig ein 'idem' beifügt. - S. 558. Das Lied 'S'eu vos voill' fehlt keineswegs in meinem Verzeichniss, sondern steht unter Gausbert de Poicibot (173, 12), wo 'G anonym'. Denn dass G das Lied dem Guillem de la Tor beilege, geht aus Grützmachers Verzeichniss (A. 32, 398) keineswegs hervor. Gröber hat auch hier das fehlende 'idem' nicht berücksichtigt. Auch das Lied in G 'U sen vers' fehlt nicht bei mir; es ist 172, I, wo ganz richtig 'anonym G' angegeben ist. - S. 589, A. 2. Das Lied von P. d'Alvernhe 'Ben a tengut' fehlt allerdings im Verzeichniss, aber absichtlich; denn ich halte in der That dies Lied und das 'Rossinhol' beginnende für ein und dasselbe. Ich kann nicht finden, dass der Gedankengang der Zusammenfassung widerstreite. Im Gegentheil ist 'Ben a tengut' ohne das Voraufgegangene gar nicht verständlich. Dass der Reim wechselt, liegt darin, dass in der zweiten Hälfte die Antwort der Dame erfolgt. Bei der Annahme zweier Lieder hätten wir den auffallenden Fall, dass P. d'Alvernhe zwei Lieder in gleichem Tone gedichtet. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Liede des Mönchs von Montaudon 305, 11, dessen zweite Hälfte in I K auch als besonderes Lied aufgefasst ist (vgl. M. G. 393). - S. 598 Anm. 2. Zu Verz. 47, 4: es steht in der Hs. von späterer Hand Perdigos, wie ich schon Jahrbuch II, 60 angab, was Gröber übersehen hat.

K. Bartsch.

Zu den oben bezifferten Stellen sei es erlaubt folgende Bemerkungen

I) Die viel häufigeren Ausdrücke: amparet ben letras, sotils (savis) hom de letras, oder tot l'ivern estava en escolas et aprendia letras, ben letratz etc. dürften die ausgesprochene Ansicht genügend stützen.

2) Findet auch in unter sich verwandten Handschriften statt, daher jedenfalls kein sicheres Indicium für die mündliche Ueberlieferung.

- 3) Da der Schreiber von C behauptet, dass er alles in dem von Guiraut Riquier eigenhändig geschriebenen Liederbuche Enthaltene copirt habe, und der zweite Benutzer desselben, R, jene Stücke darbietet, so würde C demnach eine früher gehegte Absicht aufgegeben haben.
- 4) Ueber Aa fehlten mir genauere Nachrichten. S. jedoch Bartsch Gr. p. 27. 5) Die Aufführung dürfte trotzdem nicht unzweckmässig gewesen sein, da

ja die ausgesprochene Vermuthung sich nicht verwirklichen kann.

6) Darauf schien das 'etc.' Chrest. 298 hinzudeuten.

7) Die Nichtbeachtung eines von Grtüzmacher nicht gesetzten 'idem' ist ohne Consequenzen für die Quellenfrage geblieben; dass G. nicht immer anonyme Lieder in solcher Weise anzeigte, erhellt aus der Anmerkung Bartsch's zu S. 420, 5 und 492.

8) Vgl. hierzu das über o und B. Amoros p. 431 Bemerkte.

9) Ist die von mir (p. 425) vertretene Ansicht.

- 10) Vgl. hierzu p. 429-30 über g und O.
- II) Diese Klippe dürfte überall vermieden worden sein, da auf unsichere Attributionen in den Hss. keine Schlüsse bez. der Provenienz derselben gestützt wurden.

- 12) Îm 'Verz.' jedoch unter Raimon Jordans Namen.
   13) Umgekehrt stimmt C (mit e Lanfranc) zu M (Guielm Augier de grosse) in den Lesarten trotz abweichender Attribution.
- 14) Fehlt in der That in Meyers Beschreibung von I, doch hat es derselbe in der Beschreibung von R allerdings als in I vorhanden angezeigt.

G. G.

Die provenzalische Blumenlese der Chigiana. Erster und getreuer Abdruck. Nach dem gegenwärtig verstümmelten Original und der vollständigen Copie der Riccardiana besorgt von Edmund Stengel. Nebst Bemerkungen, Varianten, einer Concordanz, sowie einer Inhaltsangabe der Pariser National-Hs. 15211. Marburg 1878. Elwert. 80 S. 4.

Ein genauer Abdruck der Blumenlese, von welcher ich zuerst im Jahrbuch 11, 25 ff. ein ausführliches Inhaltsverzeichniss gab. Die Heranziehung der vorhandenen Abschriften dieser Handschrift, vor Allem der vollständigen Copie in der Riccardiana, hat zu dem erfreulichen Ergebniss geführt, dass mit Hülfe derselben die jetzt vorhandenen, aber im 17. Jahrh. noch nicht vorhanden gewesenen Lücken in F ausgefüllt wurden. Der Abdruck gibt, was sehr willkommen ist, F in seinem Zustande vor der Verstümmelung. Er folgt der Handschrift Seite für Seite, indem er auf einer Spalte des Druckes

oben die Vorderseite, unten die Rückseite eines Blattes wiedergiebt. Die Ergänzungen aus der Copie sind in eckige Klammern gesetzt. Am Schlusse folgen Varianten aus anderen Handschriften, am vollständigsten bei Bernart von Ventadorn und Pons de Capdoil; durch ein = ist die richtige Lesart bezeichnet. Die Angaben, wo sich die Lieder und Strophen sonst noch finden, sind etwas ungleichmässig; doch wird dies durch die am Schluss beigegebene Concordanz ausgeglichen.

Ich beschränke mich im Folgenden hauptsächlich auf diejenigen Stücke, welche nur in F erhalten sind. Bei diesen kommt natürlich auf die Genauigkeit des Abdruckes besonders viel an. Ich habe daher bei diesen meine Abschriften verglichen und an manchen Stellen andere Lesung gefunden. Auch füge ich einige Vorschläge zur Verbesserung des Textes bei.

3ª, 21 steht allerdings don in der Hs., ist aber schwerlich richtig, sondern in non zu verändern. — 5ª, 9. Was bedeutet die Lücke für eine Zeile nach diesem Verse? Es scheint doch nicht, dass etwas fehlt. Hat die Hs. hier ebenfalls einen freien Raum gelassen? - 12 hat die Hs. donei, was nicht in donnei, sondern in domnei aufzulösen war. - 17 liest meine Abschrift Ei deu hom, St. hat E deu hom. - 5b, 10 nicht gar hat die Hs., sondern gan, geschrieben qa. - 14 hat wenigstens meine Abschrift De la mar, nicht Del amar. Aber wenn die hs. Abtheilung wie bei St. wäre, so müsste sie in de la mar verändert werden. Ebenso in 5b, 5, und 23, wo die Hs. ebenfalls la mar hat. - 6a, 12 habe ich in F gelesen retenen statt retener, und so hat auch T; I liest reten, was gleichfalls auf retenen hinweist. - 45 b, 16 lies sos cors genz, wie der Sinn verlangt und wie auch meine Abschrift hat. - 27 lies nom defen statt mi defen; auch meine Abschrift hat nom. - 46a, 24 las ich giem conort, also gu'iem (statt gu'ieum); St. liest guem. — 46a, 26, No. 141 ist in L. R. I, 498 allerdings unter Benutzung von F, aber nicht nach F gedruckt. Ich lasse die Lesarten von I, soweit sie nicht bloss orthographisch sind, hier folgen: 46<sup>b</sup>, I sen ten. 2 genz. 6 li auia. 9 En uos. 12 Que. 25 a son. 26 quar] que. 47<sup>a</sup>, I sa gen. 17 en ai. 14 ab] a. 20 fehlt. 21 ben fenix. 23 fehlt. - 47b, 19 hat F nach meiner Lesung uolutatz. - 48a, 7 las ich in F sim statt sun, und so verlangt es auch der Sinn. - 23 habe ich nur esper gelesen. - 48b, 24 hat St. hagran zusammen geschrieben, also es wohl für den condit. genommen; die Hs. hat ha gran. -49a, 2 nicht quus las ich in F, sondern quis; der Sinn verlangt jedenfalls diese Lesart. — 50b, 3, No. 151. Ich gebe die abweichenden Lesarten von D, worin das Lied unter dem Namen von Raimon de las Salas steht. 5 sap. 6 donc. poiria. 7 bes] ren. 9 nagues. 10 be far, 11 ees foudat. 12 ma pauc. 13 nous en cal. 14 autrui, 16 mas eu. ab uos me tenzon. 18 uueill enanz seus ai. 20 E puois. non pot a. 21 puois tan. 23 faz vos aparer. 24 qe] puois. 25 g. si anc. 26 queus ames aitan. 27 de tor. — Bei 154 (51 b, 20) ist zu erwähnen vergessen, dass auch dies ein Unicum von F ist. In der ersten Zeile ist natürlich faillia in failla zu bessern. - 27 ist notr Druckfehler für nostr. - 52ª, 1 las ich gazaignat. - 52ª, 8, No. 155 hat in der Hs. überhaupt keine Ueberschrift. Ich verstehe daher nicht, was St. meint: 'Diese Ueberschrift deutet darauf hin, dass F selbst nur eine Copie des Originals der Blunenlese ist. Das würde doch nur der Fall sein, wenn die Worte 'manca la rubrica' in F ständen. — 13 las ich deutlich a non sen, St. hat a mon sen, ohne Bemerkung. — 22 las ich maguesson, doch mag maguesson in der Hs. stehen. — 57b, 9 lies ben es. — Auch bei 58a, 2 let 1 let 1 let 1 let 1 let 2 le 26, No. 169 fehlt die Angabe, dass es ein Unicum von F ist. - 58b, 13 ist nicht reregarda in regarda zu verändern, sondern vielmehr eu zu streichen, das auch 528, 19 überflüssig stand. Auch 61b, 16 ist das eu wie St. mit Recht bessert (Hs. e) zu streichen. - 62a, 12 ist unrichtig abgetheilt e zo uoill, die Hs. hat ez o uoill, und dies zu ändern ist kein Grund, da F vor vocalischem Anlaut ez statt e schreibt. - 16 ist statt lones zu lesen loes. - 17 statt lauzat lies lauzatz. - 21 lies en statt eu, und en hat wenigstens meine Abschrift. - 62b, 8 ist zu bemerken, dass bei resposos die beiden letzten Buchstaben unterpungirt sind, wodurch das richtige respos hergestellt ist. - II vor oc ist eine Rasur in der Hs., wahrscheinlich hiess es dire d'oc. - 27 lies l'autra es. - 63b, 5 statt ensir ist zu lesen eissir. - 7 steht nicht se moutz in der Hs., sondern senrontz, zu ronsar, 'runzeln', gehörig. - 9 ist statt qil zu lesen qel. - 13 habe ich nicht qant uol, sondern qaut uol in der Hs. gelesen. - 14 steht in der Hs. meten, wie auch der Sinn verlangt. - 19 steht mester in der Hs. - 20 steht wirklich hontrat in der Hs.? Das qa ist nicht unbedenklich zu streichen; es kann für qar verschrieben sein, qi ha aber als eine Silbe gelesen werden.

K. Bartsch.

Der Troubadour Guillem Anelier von Toulouse. Vier provenzalische Gedichte herausgegeben und erläutert von Martin Gisi. 4. 39 S. Solothurn 1877. J. Gassmann Sohn.

Von dem genannten Troubadour finden sich in den Liederhandschriften vier Lieder, davon drei in C, eines in P. Ob man in ihrem Verfasser auch den der Reimchronik von Navarra erblickt, wird davon abhängen, in welche Zeit man den Lyriker setzt und ob die Sprache übereinstimmend ist. Herr Gisi hat die Entscheidung darüber offen gelassen und begnügt sich die abweichenden Ansichten zusammenzustellen. Milà y Fontanals hat sich zuerst für die Identität ausgesprochen, ebenso dann ich im Grundriss, und ich sehe, dass Tobler in seinen Vorlesungen (1873) die gleiche Meinung äusserte. Da-gegen hält P. Meyer (Romania I, 383) die Verschiedenheit beider Dichter noch aufrecht. Mit Recht weist der Herausgeber die vier lyrischen Gedichte der 2. Hälfte des 13. Jahrh. zu, indem er in dem Infanten und dem jungen König von Aragon Pedro III. erblickt, der 1276 auf den Thron kam. Danach ist der Graf von Astarac, der in drei Liedern gerühmt wird, sicher derselbe, den Guiraut Riquier in einer Pastourelle vom I. 1282 rühmt. Ich füge hinzu, dass er auch in einem Liede vom J. 1284 (Mahn 4, 60) von Guiraut gepriesen und in einer Tenzone (4, 249) zum Schiedsrichter aufgerufen wird. Nicht richtig ist es übrigens, wenn G. bemerkt (S. 27), es werde kein anderer Graf von Astarac von den Troubadours genannt. Amanieu des Escas (Denkm. 113, 8) rühmt B. d'Astarac, und ohne bestimmte Namensnennung rühmt neben anderen Gönnern der Troubadours R. Vidal (Denkm. 168, 20) auch das Haus Astarac.2 — Die Zeit beider Dichter ist also dieselbe, die Beziehungen auf Spanien in den Liedern passen gleichfalls zu einem Dichter, der nach 1277 in Spanien lebte und dort seine Reimchronik verfasste. Nun bemerkt allerdings F. Michel in seiner Ausgabe der letzteren (S. XXVI), das Provenzalische der Chronik sei 'profondement infiltré d'espagnol'. Dies kann sich aber nur auf die sprachliche Färbung der Handschrift beziehen und würde daher gegen die Annahme Michels sprechen, dass die einzige erhaltene Hs. der Chronik vom Verfasser selbst herrühre. Von der sprachlichen Färbung der Hs. ist aber bekanntlich die Sprache eines Schriftstellers selbst ganz unabhängig. Es käme darauf an, in den Reimen der Chronik Beweise einer infiltration d'espagnol zu zeigen, überhaupt aber sprachliche Verschiedenheiten zwischen dem Lyriker und dem Reimehronisten nachzuweisen, die einer Identificirung im Wege stehen. Nicht liegt es daher so, wie P. Meyer behauptet, dass, wer die Identität annehme, Beweise dafür beibringen müsse, sondern wer nicht die Identität annimmt, hat dies zu erweisen, da Name, Zeit und Heimat der Identität das Wort reden. Für die Zeitbestimmung will ich noch darauf aufmerksam machen, dass der Dichter sia einsilbig braucht (IV, 39) und ebenso qui ab zu einer Silbe verschmilzt (IV, 25); vgl. dazu S. Agnes S. XI f. XIII f.

graphie von Bertran de Born (Mahn 1, 361) genannt wird.

<sup>1</sup> Auf die Bedenken, die St. p. 66 f. gegen die Herleitung von F aus kt und von De Russert, obgleich dieselbe durch das von ihm veröffentlichte Material weitere Stützen erhält, muss ich mit wegen Mangel an Raum bei anderer Gelegenheit einzugehen vor-2 Nicht in Anschlag zu bringen ist, dass ein älterer Centoill d'Estivac in der Bio-

Die hauptsächlichsten Eigenthümlichkeiten finden sich sowohl in den Liedern als in der Chronik wieder. Zunächst die Nichtbeachtung des nomin. s. razo steht im Reime (ich führe nur Reimstellen an, weil sie allein beweisen) als Nomin. V. 13; ebenso pradal 147. capdal 153. tort mortal 155; vgl. bei Gisi S. 15. Umgekehrt steht maritz statt marit als Nom. Plur. im Reim 488, und ebenso audit 490. Ferner, was noch auffälliger ist, guerreyaire als obliquer Casus V. 92. 324, wie in dem Liede I, 40 peccaire, freilich nicht im Reim. Aber die in den grammatischen Formen sonst genaue Hs. C würde nicht so geschrieben haben, wenn sie nicht die falsche Form in ihrer Vorlage gefunden hätte. - Sodann werden ia und io neben der alten zweisilbigen Aussprache auch einsilbig behandelt; so avia zweisilbig gebraucht 23; credio ebenso 21. - tenir im Reime (Gisi S. 22) auch in der Chronik V. 972. 2964. 2983. Wenn kein tener daneben erscheint, so erklärt sich das daraus, dass überhaupt keine Tirade auf er in der ganzen Chronik vorkommt; denn die so geschriebenen gehen sämmtlich auf ier aus, das mit er nicht gemischt wird, daher auch hier kein tener erscheinen kann.

Endlich, was besonders hervorgehoben werden muss, reimt auch in der Chronik bewegliches n mit festem n: en van (vergebens) auf talan etc. 215; ebenso ciptadan 219. certan 242. ren (= re) auf arden etc. 1656. Vgl. Gisi S. 6. - Eine Erscheinung zeigt die Chronik, die in den Liedern nicht vorkommt, nämlich die Verletzung der Betonung im Reime. Es reimt credlo in einer Tirade auf \( \delta \) V. 21; ebenso \( voldario 22. \) \( acordero 26. \) \( fero 1463. \) \( foro 1464. \) \( saubo 1468. 1482. \) \( encargavo 1473. \) \( dizlan auf \( dn 231; \) \) \( und so noch in den Tiraden 80. 103. \) \( Dass \) \( diese Erscheinung sich in den Liedern nicht \( wiederfindet, \) \( darf nicht \) \( gegen \) \( die Identit\) \( darf verfasser \( geltend \) \( geltend \) \( delta \) \( del macht werden. Die weitaus meisten Beispiele kommen auf auslautendes ό, und in den Liedern kommen Reime auf d überhaupt nicht vor. Sodann gehören jene Reime zu den grossen Seltenheiten, und man darf daher nicht erwarten, dass sie in den 186 Zeilen der vier Lieder auch begegnen. Sie auf Rechnung eines der provenzalischen Sprache unkundigen Dichters zu setzen sind wir nicht berechtigt, da ähnliche Reime auch bei ganz guten provenz. Dichtern vorkommen. Beispiele aus Matfre Ermengau und P. Cardenal hat Mussafia, Handschriftliche Studien III, 4 f. beigebracht. Ich füge noch folgende hinzu, die keineswegs absolute Vollständigkeit beanspruchen. Guiraut Riquier 37, 57 reimt nostres auf ples etc., 38, 35 paires auf fes etc.; Guiraut de Cabreira Antiocha: ja Denkm. 91, 25; Apoloine: re 92, 14; eine Balada vostre auf ve Denkm. 1, 2; ein Marienlied verges auf pres 69, 8.

In Bezug auf die Verknüpfung der Tiraden zeigt, um dies hier gelegentlich zu bemerken, die Reimchronik die beiden Arten, die aus den beiden Theilen der Albigenserchronik bekannt sind, mit einander gemischt; entweder wird der Schlusshalbvers einer Tirade in den Anfangsvers der nächsten Tirade aufgenommen, oder er bestimmt den Reim der folgenden Tirade. Die erstere Art findet sich zwischen 1-2. 5-7. 19-21, 22-23 und von da bis zu Ende; die letztere zwischen 3-5. 7-19. 21-22.

Ich denke, dass die gemachten Bemerkungen hinreichen werden, um die

behauptete Identität beider Dichter zu stützen.

Die Ausgabe muss als eine recht sorgfältige bezeichnet werden. Eine provenzalische Laut- und Flexionslehre, die natürlich bei dem geringen Umfang des Materials nichts Neues bietet, geht den Liedern voran. Diesen selbst ist eine Einleitung vorausgeschickt, die Inhalt und Metrum bespricht, ferner eine Uebersetzung beigegeben und Anmerkungen hinzugefügt. Manches in der grammatischen Zusammenstellung bedarf allerdings der Berichtigung, Formen wie dreg drech und dreitz oder fag fach und faitz können nicht bloss als orthographische Verschiedenheiten gelten. Dass ein bewegliches n mit einem festen n nicht reimen dürfe (S. 6) ist zu viel behauptet. Ich habe die in der provenzalischen Poesie vorkommenden derartigen Reime in meinem Aufsatze über Alberic von Besançon (Germania 2, 461) besprochen. Zu diesen kommt bei Guillem Anelier reman (: man) IV, 20; und so ist auch unbedenklich apon I, 52 im Reime auf amon auf aponre zurückzuführen, dessen Bedeutung hier viel besser passt und das mit ab verbunden nachgewiesen ist. —

Dass escarnir der Regel, dass Positions-e unverändert bleibe, widerspricht (S. 9), ist nicht richtig, da die zu Grunde liegende Form nicht skernan, sondern skarnjan ist. Für Vereinfachung des ll in l kann fols nicht angeführt werden (S. II), da Gemination nie im Auslaut und vor anderen Consonanten steht. ges auf gentium zurückzuführen (S. 11) halte ich für unzulässig. Dass in paire peccaire etc. t syncopirt und die Lücke mit euphonischem i ausgefüllt sei (S. 12), scheint mir gleichfalls eine bedenkliche Erklärung. Bei der Verletzung der Nominativregel (S. 15) hätten die Stellen im Reim von denen ausser Reim gesondert werden müssen, weil nur jene Beweiskraft haben. Zu den Reimstellen war dezamatz (Nom. Plur.) hinzuzufügen (II, 33). Die Wörter mit beweglichem Accent werden fälschlich (S. 16) zur III. Declination gezogen, während sie zur zweiten gehören; denn der Nom. Plur. geht auf or, nicht auf ors aus. Nur sor (Schwester) gehört zur III., das daher sorors, serors hat. Dass neben tener auch tenir im Reime erscheint, ist nicht so auffallend, wie der Herausg. (S. 22) meint, es kommt auch bei Dichtern der besten Zeit vor. — Die von Herrn G. beigebrachte Erklärung Toblers von sirventes als 'Dienstgedicht', insofern 'es von einem anderen Gedichte abhängig, in seinem Dienste stehend, betrachtet wird' (S. 24), hat wenig Einleuchtendes, auch die auf Dante zurückgeführte Erklärung von tornada (S. 25) als 'Rückkehr' ist sicherlich nicht die ursprüngliche Bedeutung des Wortes gewesen. Die Abhandlung von Kalischer scheint dem Herausg, unbekannt geblieben zu sein.

Zu den einzelnen Liedern erlaube ich mir noch einige Bemerkungen. In den beiden Stellen, wo in Lied I statt der sonst üblichen Elision Verschleifung eintritt, hat die einzige Hs. (C) dieselbe dadurch angedeutet, dass sie die betreffenden Worte wirklich zusammenschreibt, also bayssaes I, 8; planquae I, 30. Ob I, 10 pretz veray als Plural zu nehmen, scheint mir sehr zweiselhaft neben joys und deports und nach dem sonstigen Gebrauche von pretz: es ist also veray eine der Reimstellen, wo Nomin. - s abgeworfen ist. Dass an solchen Stellen der Herausgeber trotz des Reimes das grammatisch richtige s hinzugefügt hat, ist durchaus nicht zu billigen und verstösst ganz gegen des Dichters Meinung. Im Innern des Verses ist es etwas anders; da sind wir auf Grund des daneben vorkommenden richtigen grammatischen Gebrauches berechtigt zu ändern. - I, 25 ist unrichtig enfáns betont: der Nom. lautet énfans oder énfas. - I, 14 ist on durch 'weshalb' nicht richtig übersetzt; sondern 'wobei, bei welchen'. - I, 27 würde ich vorziehen que nicht als Relat. zu nehmen, sondern in der Bedeutung 'denn'. - Endlich bemerke ich, dass Strophenform und Reime des Liedes identisch sind mit Bernarts de Ventadorn Quan vei la lauzeta mover. - II, 10 wird els auzeletz in els auzelet verändert. Entweder ist das hs. beizubehalten oder el auzelet zu schreiben. - II, 12. Das Semikolon muss in ein Komma verändert werden. -II, 14 que kann hier nicht durch 'die' übersetzt werden; es müsste dann cui heissen; vielmehr ist es auch hier 'denn'. - II, 16. Die Schreibung men, sen ist nicht zu billigen, sondern m'en, s'en zu schreiben. - II, 37 si re als voletz dire wird übersetzt 'wenn ihr etwas anderes sagen wollt' und in den Anmerk. E. David getadelt, der als durch leur übersetzt hat. Aber worauf soll sich 'anderes' beziehen? als kann allerdings nicht ohne Weiteres leur bedeuten, aber aus a els zusammengezogen sein; vgl. die vorher erwähnte Zusammenziehung qui ab IV, 25. - Zu III, 11 bemerke ich, dass ein ähnliches Wortspiel wie hier und bei Bertran Carbonel mit Marcx und mit sorel und blanchart bei Garnier de Pont Saint Maxence auch bei lateinischen Schriftstellern des Mittelalters vorkommt. Silber und Gold werden hier durch die Heiligen Albinus und Rufinus bezeichnet. So in dem Distichon

> Martyris Albini nec non et membra Rufini Si quis habet, Romae quaeque valet facere.

Vgl. Albert von Beham ed. Höfler S. 72.

In dem 4. Liede ist zunächst zu erwähnen, dass das Vorbild desselben ein Lied von Aimeric de Peguillan ist, dessen Reime von Guillem Anelier beibehalten sind. Es ist das Lied 10, 25 En amor trop alques en quem refraing. Die Vergleichung desselben ist nicht unnütz. Sie bestätigt für IV, 34

die Besserung desferm. Ferner wird für V.15 wahrscheinlich, dass statt se comprenda zu lesen ist s'escomprenda. — IV, 4 ist ab wohl im Sinne von 'und' zu nehmen, und diese Ausdrucksweise gewählt, weil das im Reim stehende Verbum im Sing. steht. — Was den Reim reman IV, 20 betrifft, so tritt er allerdings aus den grammatischen heraus und in die rührenden hinüber. Eine Analogie dazu bietet die Sestine von Arnaut Daniel, deren eines Reinwort arma 'Seele' ist; statt dessen wird aber im Geleit (Chrestom. 138, 4) arma (armat) gesetzt. — Die Auffassung von Rayn. zu IV, 45, wonach ferma Subst. ist, halte ich wegen der Zusammenstellung mit capdelhs für richtiger als die des Herausgebers.

K. Bartsch.

Die beiden ältesten provenzalischen Grammatiken, Lo Donatz Proensals und Las Rasos de trobar, nebst einem provenzalisch-lateinischen Glossar von neuem getreu nach den Hss. herausgegeben von Edmund Stengel. -8. (XXVIII, 204 S.) Marburg 1878. Elwert.

Die beiden hier von neuem herausgegebenen Grammatiken sind nicht nur bedeutsam als Zeichen einer frühen philologischen Beschäftigung mit der provenzalischen Sprache, sondern von einer über die Grenzen des provenzalischen Sprachgebietes hinaus reichenden Bedeutung, nämlich für die Frage nach der Existenz einer Litteratursprache. Beide sind ihrer Tendenz nach durchaus verschieden. Die unzweifelhaft ältere des Uc Faidit ist bestimmt für Italiener, soll also Denen, die das Provenzalische als fremde Sprache lernen wollen, als Hülfsbuch dienen. Ganz anders Raimon Vidals Grammatik; er schreibt für Solche, die des Provenzalischen kundig sind, mit der bestimmten Hinweisung auf die Anwendung richtiger Formen in der Poesie. Er bezeichnet die Sprache von Limosin, Provence, Auvergne und Caersin als die richtige und correcte. Dass in allen diesen Gebieten die Mundarten keineswegs in allen Punkten übereinstimmten, lehren die Urkunden. Wenn trotzdem Raimon, wie er ausdrücklich bemerkt, die Sprache aller dieser Gebiete als eine einheitliche unter dem Namen lemosi zusammenfasst, so muss er darunter eine Litteratursprache verstanden haben. Und die Vergleichung der Dichter mit einander bestätigt diese Anschaung durchaus. Sie wenden z. B. Doppelformen im Reime an, die unzweiselhast ursprünglich getrennt waren, aber in der Litteratursprache verschmolzen.

Eine neue Ausgabe dieser Grammatiken war ein wissenschaftliches Bedürfniss. Man brauchte nur, wie ich gelegentlich meiner italienischen Reise that, ein Stück von Guessards Texte nach den Hss. zu vergleichen, um sich zu überzeugen, dass derselbe in keiner Weise ein treues Bild der handschriftlichen Ueberlieferung giebt, sondern vielmehr unter Benutzung der Handschriften und der lateinischen Uebersetzung componirt ist. Guessard hat den Versuch gemacht, den ursprünglichen Wortlauf zu reconstruiren, nicht bloss die hs. Ueberlieferung zu reproduciren. Gewiss würde dies das letzte Ziel einer Ausgabe sein, aber es fragt sich, ob dies überhaupt ganz mit unseren handschriftlichen Mitteln zu erreichen ist. Jedenfalls lag dem Herausgeber ob, das Verhältniss seines componirten Textes klar darzulegen; dieser Forderung aber entspricht G.'s Ausgabe gar nicht. Ganz anders hat Stengel seine Aufgabe erfasst, bescheidener könnte man sagen, aber auch vorsichtiger, besser orientirend und eine Nachprüfung ermöglichend. Er gibt von beiden Grammatiken nach den beiden Haupttexten einen wort-, ja buchstabengetreuen Abdruck und fügt demselben die Abweichungen der anderen Quellen und Verbesserungen des Textes bei. Der Nebeneinanderdruck lässt sich wohl rechtfertigen, da die Texte sehr erheblich von einander abweichen. Doch hätte sich wenigstens bei Raimon Vidal ein einheitlicher Text herstellen lassen, dem B H zu Grunde zu legen waren, während die Abweichungen von C unter den Text kamen. Freilich musste einem solchen einheitlichen Texte eine Untersuchung über das Verhältniss der Handschriften zu dem Originale vorausgehen. Indess auch wenn man die Nebeneinanderstellung vorzieht, so musste man doch wünschen, dass die handschriftlichen Quellen nicht mit Haut und Haar reproducirt, sondern wenigstens von den ersicht-lichen Fehlern gereinigt worden wären. Welchen Werth hat es, ganz evidente Schreibfehler im Texte zu behalten, statt sie in die Lesarten zu verweisen? Bei ganz alten und sprachlich merkwürdigen Denkmälern kann die von Stengel befolgte Weise ihren Werth haben, nicht aber bei relativ jungen und sprachlich nicht hervorragenden. Das gilt besonders von den Fehlern in der Riccard. Hs. 2814, die bekanntlich eine ganz junge Abschrift eines verlorenen Originals des 13. Jahrhd. ist. Hier sind eine Menge von Fehlern nur Lesefehler des modernen Copisten, und es musste das Streben darauf gerichtet sein, in dem gelieferten Texte die verlorene Hs., aber nicht die junge Copie zu reproduciren. Es kommt ein Weiteres dazu, wodurch St. die Benutzung und Lectüre ganz unnöthig erschwert hat, nämlich die Verweisung sämmtlicher Besserungen des Textes und des übrigen hs. Apparates in einen Anhang, statt dies Alles unter den Text zu setzen. Unnöthig erscheint mir ferner die Mittheilung sämmtlicher Abweichungen von Guessards beiden Ausgaben; es war vollkommen hinreichend, wenn in der Einleitung zur Characteristik der Guessardschen Ausgaben eine Anzahl von schlagenden Belegen gegeben wurde, aber eine Collation der Ausgaben in dieser Vollständigkeit ist ebenso zwecklos wie dass Andresen in seinem Roman de Rou alle Abweichungen Pluquet's von der Hs. verzeichnet hat. Und nicht nur zwecklos; es erschwert die Uebersicht des Apparates. Es waren aus Guessard wie aus Galvani alle von ihnen aufgenommenen Besserungen der Ueberlieferung zu verzeichnen, um anschaulich zu machen, was diese (und andere) Vorgänger dem neuesten Herausgeber vorgearbeitet haben. Endlich muss ich es als einen Mangel bezeichnen, dass die lateinische Uebersetzung weggeblieben ist; indem Stengel selbst im Anhang häufig auf sie Bezug nimmt und Stellen aus ihr mittheilt, erkennt er damit ihre Wichtigkeit für die Kritik an. Sehr gut hätte sich das gesammte Material nebst den Verbesserungen und Bemerkungen auf derselben Seite mittheilen lassen, wie ich hier an ein paar kurzen Proben anschaulich machen will.

S. I, 24-2, 5.

Genus es de cinq maneiras, masculis, feminis, neutris, comus, omnis. Masculis es aquel que aperte a las masclas causas solamen, si cum bos 5. l. hornus, mals i, malis, fuit is, frictus. Feminis es aquel que perte a las causas feminils solamen, si cum bona i, hornu, hela i, frictus anuals i,

mala, e falsa i. falsa. Neutris es 10 aquel que no perte al un ni al autre, si cum gaugz i. gaudium e bes i. bonum. Mas aici no sec lo vulgars... Genera sunt quinque, masculinum, femininum, neutrum, commune et omne. Masculinum nomen est illud quod pertinet masculinis rebus tantum, sicut bome malue et falsus. Femininum est illud quod pertinet rebus femininis tantum, sicut bona, formesa, mala et falsus. Neutrum est illud quod non pertinet masculino neque feminino, sicut gaudium et bonum. Sed hic non sequitur vulgare.

S. 73, 20 — 31.

Apres tot aisso devetz saber que gramatica fa cinc genres, so es a saber masculins feminins neutris comuns et omnis. Mas en romans tot as las paraulas del mont, substantivas et adjectivas son, aissi com eu vos ai dig desus, masculinas femininas comunas e de lur entendimen, de petitas en fora que pot hom abreujar per rason del neutri el nominatiu el vocatiu singular.

1 aisi doues B. fat V C, fan B, oftenbar vertesen far fat A. 1—2 a saber fehlt C. 2 be m, el C el m, B, masculli femeni neutre B, mascullis femininis n, C. e es commas B, et onne B, fehlt B, en A en A et otz C. 3 paraclas B, mond C, mon B, sust, e aj, B, adj, e subst, B. 3—4 aisi—desus nach entendimen B. 4 o four B, o coun, B, et neutrons B.

tras C. • de luis entendemenz B. 4—5 en petitus en f. B, petitas et grandas C. 5 e pot hom abr. las grandas C. com pot H. per la C. de neutre ayeest salongon (das Folgendo bis 81, 22 febh) H. neutre C. en lo C.

Die sehr fehlerhafte Ueberlieferung ist an vielen Stellen bereits von Guessard berichtigt worden; weitere Besserungen lieferten Diez, Galvani, G. Paris, A. Tobler, P. Meyer, Chabaneau und Bauquier, zu denen die des Herausgebers kommen. Dennoch bleibt für die definitive Constituirung eines verständlichen und correcten Textes noch viel zu thun übrig. Einige weitere Beiträge sollen im Nachfolgenden gegeben werden, wobei ich auch solche Stellen berücksichtige, an denen St. mit Unrecht Besserungen seiner Vor-

gänger verworfen hat.

I, 5 ist zu interpungiren en vulgar provenchal, zo es: in beiden Texten. 13 generals ist keine richtige Vermuthung, nur die zweite quals ist annehmbar. 16 l. Primitius mit Guessard; denn offenbar soll hier die provenzalische Form gemeint sein, wie 20 auch derivatius steht. 20 verdiente bemerkt zu werden, dass der Copist von C wegen der gleichen Worte bontaz bontat das dazwischen Liegende übersprungen hat. Das Gleiche gilt von 2, 36, wo C wegen der zwei gleichen Composita das dazwischen Liegende übersprang. 3, 4 ist deter in den Verbesserungen nicht corrigirt; G. schrieb dereire, St. verweist auf 3, 15, wo deret steht. Letzeres hat er als richtige Form ins Wörterbuch 163 aufgenommen; es ist aber weder sprachlich richtig, noch kommt es vor. An beiden Stellen ist derer zu lesen; t und r verwechselt der Abschreiber öfter, vgl. I, 22 esset = esser, derer steht statt dereir, schon im Boeth, finden wir dereer geschrieben. 10 Petre ist von G. mit Recht in Peire verwandelt; ebenso 12. 18 prendeire mit Recht von G. geschrieben; prendreire ist eine sprachlich unmögliche Form, die ins Wb. aufgenommen ist. 24 qui für quod G. wohl mit Recht. 5, I ajectiu G. ebenfalls mit Recht. 7 portaran dreita sentencia bessert St. mit G.; aber das Fut. ist hier doch auffallend. Es ist vielmehr nach Massgabe von 5, 17, 22 zu schreiben portan, und vielleicht auch perfeita statt dreita. perfetta 5, 17. 22 ist in porfeita zu ändern. 27 estrain m'es parut d'aici G. und St.; statt parut ist partir zu lesen. 6, 29 l. feminini. 31 non se declinon schreibt St.; die Ueberlieferung no' deditio führt nur auf non declino; ohne se steht declinar auch 10, 18, vgl. auch 9, 30, wo freilich nach aissi ein si leicht ausgefallen sein kann. 8, 16 statt damis ist wohl Daunis zu lesen, was die im Provenz. übliche Form von Dionysius ist. 8, 26 f. ist or und ors zu vertauschen: in nominativo et vocativo in ors, in reliquis in or. 33 statt burcs ist brus zu lesen. 11, 33 nach En ist in C zu ergänzen las autras tres conjugazos. 14, 17 ge ill mit G. oder que cill zu schreiben. 15, 32 l. uos auessez. 16, 23 Cl. es semblanz. 16, 37 l. nos uolem. 42 l. qu'es aissi; St. mit G. que aissi es; que für qu'es ist auch 17, 2 in C zu schreiben. 17, 6 statt deret, wie St. das hs. der bessert, ist auch hier derer zu schreiben; vgl. zu 3, 4. 17 f. l. fuisti amatus. 18, 8 nach amaremur ist einzulügen o foram amat, und in der folgenden Zeile nicht cal in can zu verändern. St. ergänzt nach dir 18, 9. 15 mo uofges deus que ages estat amat; G. schreibt m'o volges, was aber nicht angeht. St. macht keine Bemerkung; es ist zu lesen mo vol. i. volges deus etc. 20, 28 das erste vel ist zu streichen. 38 l. tu dormisti. dormisti. 21, 26 vor decazec, wie mit G. zu schreiben, ist zu ergänzen In ec larc. 24, 20 wohl oint statt ioint zu lesen; denn es soll ein Beispiel von jedem Verbum gegeben werden. 25 l. eu auia pres; eu fehlt. 26 vor at ist in A einzufügen mudat. 32 l. eissamen mit G. 33 1. ateigner. 25, 19 l. peinh mit G. 26, 36 l. tenges oder teges. 27, 4 l. issen. 27, 37 C 1. q'en.

Die Verzeichnisse von Verben übergehe ich. 38, 10 l. es adverbium. 39, 7 l. interrogatiua. 18 l. Participis. 29 nach presantz ist einzuschieben presantz.

Das Reimverzeichniss übergehe ich wieder, da ich es demnächst zum Gegenstande besonderer Betrachtung zu machen gedenke. 68, 10 l. deu om mit Meyer. 36 C l. mout dels trobadors. 69, 5 auzion in B ist nicht mit Meyer und St. in auzen zu ändern, sondern nach Massgabe von auziran in

C in auziron. 7 tenian in C ist sicher falsch; wahrscheinlich seran. 14 C 1. cil qe. 20 C l. ni statt tu. 21 C l. mas. 72, 29 l. no las; vgl. 5. 25. 73, 45 l. lurs. 74, 12 l. cellas = C. 23, 26 ist an allen drei Stellen oblios in oblics mit G zu verändern; die Vertauschung von c mit o findet sich öfter in C, vgl. rios = rics 20, 15. adonos = adoncs 38, 36. Auch im Wörterb. ist das sprachlich bedenkliche oblios zu streichen. 34 l. bom sap l'escut. 38 l. mit G. lo cavalier, und dann wieder bom sap. 38 C l. qi uolia. 75, 13 statt des überlieferten desleuir, wofür St. leu schreiben will, wird man in näherem Anschluss lieber de leu schreiben. 19-22 die vier hier in C fehlenden Zeilen stehen auf S. 77, 9-14. 40 C wieder eine Lücke, die durch Ueberspringen von cas auf cas sich erklärt. 77, 29 B l. vis. 31 l. conclus mit Tobler. 36 l. en esg. 45 und 38, 6 C wohl per us statt per cas zu lesen. 78, 8 l. aquels mit G. 13 C l. el nominatius. 23 bom mit Meyer; vgl. 74, 34. 38. 79, 32 l. Bretz statt Brezes; ebenda mit G. Ucs statt ugos (C ues = ucs). 38 statt bozon (C bon) ist Bovon zu lesen, da der Nom. bous (C bos) heisst. 42 C statt Paulon 1. pavon; C hat auch 35 irrig paulz statt paus. 80, 25, 26 die Formen grasieires iauzicires sind nach C in grasires jauzires zu verwandeln; B hat die jüngere Form iei = i nicht selten, vgl. dieis 83, 18, sie kommt aber nur auf Rechnung des Schreibers. 27 deueires in B ist keineswegs in devineires zu verwandeln, sondern vielmehr die fehlerhafte Lesart deueneires in C in deveires, die ganz richtige Form von lat. debitor. 29 qe ist mit G. zu streichen. 81, 4 1, sordeiers; priers ist nicht in piegers, sondern in peiers zu verändern, wie natürlich 81, 8 mit G. prior in peior. 19 messentei in C ist zu schreiben mei sei tei. 82, 15 del conjunctiu ist trotz der Uebereinstimmung von B H mit C in de la conjunctio zu ändern. 83, I C griazina, das das Wörterbuch ohne Erklärung aufführt, ist in guazina zu ändern, 'Scheide' bedeutet es; vgl. Diez, Wb. I3, 227. 29 l. retrac. 46 ist B zu bessern in aitan mal estai qui dis 'eu cre' com qui dis 'aquel crei' 85, 41 C lies ses grant us. 86, 9 l. melhor o peior. \$7, 8 C statt ami 1. non. 12 per e ist zu streichen.

Den von R. Vidal angeführten und als fehlerhaft bezeichneten Reim amis statt amics hat St. durch ein paar Beispiele belegt; sie lassen sich leicht vermehren. Ich führe noch an P. Vidal 8, 11. Raimbaut de Vaquerians, M. 1, 361. Guiraut de Bornelh, MG. 192, ferner Bekker 10, und Lesebuch 134, 45 und die Anmerkung. mei für me kommt noch vor bei Aimeric de Sarlat, R. 3, 384 f.; bei Guillem de Cabestanh, M. 1, 113; bei Peire Rogier, M. 1, 117; Arnaut de Marolh, M. 1, 164; Aimeric de Belenoi, MG. 57; Jorda de Cofolen, MG. 211; Guillem von Poitou, MG. 296 u. s. w. Ungemein häufig ist auch tenir statt tener und Zusammensetzungen. amiu für amic kommt ausser bei G. Ademar auch bei Peire de Valeira (MG. 597) vor; das von St. nicht nachgewiesene chastiu für chastic steht bei Arnaut Daniel MG.

5, und bei P. de Valeira a. a. O.

Im Wörterbuche bemerke ich die unrichtige Schreibung abreviar statt der richtigen abreujar, und ebenso leviar statt leujar, greviar statt greujar (die Schreibung greitar) ist nur Schreibfehler für greuiar). Den strikten Beweis für jene Ausprache bilden die Reime aleuja, abreuja, greuja auf deu ja LB. 109, 41 ff. Das Wörterbuch ist übrigens mit musterhaftem Fleisse zusammengestellt, wie überhaupt die Sorgfalt des ganzen Buches rühmend hervorgehoben werden muss. Kann die Ausgabe auch nach Allem keine abschliessende genannt werden, so liefert sie jedenfalls ein sehr zuverlässiges und brauchbares Material.

K. Bartsch.

S. Hosch. Untersuchungen über die Quellen und das Verhältniss der provenzalischen und der lateinischen Lebensbeschreibung des heil. Honoratus. Berlin 1877. Inauguraldissertation. 61 S. 89.

Vorliegende Arbeit war hereits in Angriff genommen als P. Meyers Erörterungen über denselben Gegenstand in der Romania V. 237—251 erschienen. Durch fortgesetzte Studien glaubt der Verfasser zu Resultaten gelangt zu sein, die von den Meyerschen stark abweichen. Er war so glücklich ein zweites und zwar vollständiges Exemplar der Vita von 1501, welches die Münchener Bibliothek besitzt, benutzen zu können, welches auch mir durch gütige Vermittlung von Prof. Breymann in München einzusehen ermöglicht wurde. Da auch Meyer nicht gerade umfangreiche Textstellen aus diesem so seltenen Drucke mitgetheilt, wäre es erwünscht gewesen Hosch wäre damit weniger sparsam verfahren , um so erwünschter als wir doch eine geraume Zeit warten dürften, bis uns das provenzalische Gedicht Ferauts mit vollständigem kritischen Apparat ausgestattet vorliegen wird. Nach Hosch's Ansicht würde freilich die Vi.a für die Kritik von Ferauts Text jeder Autorität bar sein, da nach ihm Ferauts lat. Hauptquelle nur die Umrisse seiner Erzählung bot, während die Vita sein Gedicht benutzt haben müsse und kein Umstand uns nöthige anzunehmen, dass auch die lat. Quelle F.'s dabei zu Rathe gezogen sei. Doch hat mich seine Beweisführung nicht zu überzeugen vermocht und trete ich vielmehr nach eigner Erwägung aller in Frage kommender Momente Meyers nicht mit voller Zuversicht ausgesprochener Ansicht bei, dass beide Werke aus einer gemeinschaftlichen Hauptquelle geschöpft haben. Ich will hiermit keineswegs Hoschs Untersuchungen als werthlos bezeichnen, erkenne vielmehr ausdrücklich an, dass der Verfasser darin manche scharfe Beobachtung geliefert, und nur darin gefehlt hat, dass er zu sehr darauf aus war eine ihm halb a priori wahrscheinliche Hypothese als richtig zu erweisen, statt sich zunächst darauf zu beschränken den wirklichen Thatbestand möglichst vollständig zu ermitteln und erst dann seine Schlüsse zu ziehen und seine Vermuthungen aufzustellen.

Hosch beginnt seine Untersuchungen mit der Erforschung von Ferauts Quellen. Für F.'s Angabe: Moysen ay lescut (3b11) soll sich keine sichere Bestätigung nachweisen lassen, aber es finden sich in seinem Gedicht mehrfache Anspielungen auf den Inhalt der Bücher Mosis, cf. 2a1-9; 6316; 7012; 76b24; 8911; 9527 u. s. w. Ebenso wird es sich wohl mit den Vitis patrum verhalten. Hosch zweifelt übrigens auch gar nicht an der Richtigkeit dieser Angaben F.'s. Nicht ganz genau hält er weiterhin die 'mantz romantz' welche F. gekannt zu haben angibt, ausschliesslich für Chansons de geste, während darunter zugleich Artusromane zu verstehen sein werden. Man vgl. F. 1621; 298 ff; 6611 ff. Dass F. die Rede des h. Hilarius auf den h. Honorat selbst gelesen hat, lässt sich meiner Ansicht nach nicht mit Bestimmtheit daraus schliessen, dass er sie richtig citirt; kann er doch sehr wohl dieses Citat schon in seiner Vorlage vorgefunden haben, was dadurch sogar wahrscheinlich wird, dass II, 6 der Vita ebenfalls auf Hilarius beruht, ohne dass allerdings die Quelle citirt ist. Unrichtig ist ferner, dass F. 8325 - 848 der Art = Hil. VI § 28 sei, dass von F. in kurzen Zügen — was sonst gar nicht seine Art ist — das Wichtigste von dem mitgetheilt werde, was bei Hil. in aller Breite und Ausführlichkeit dargestellt wird. Vielmehr wird F. 8337-843 der Inhalt von Vita I, 31 resümirt, F.  $83^{25}$  bis  $^{34}$  entsprechen dem Anfang Vita II, 6 und klingen zugleich an Hil. § 26 an; nur F.  $84^{4}$  ff. entsprechen dem Schluss von Hil. § 28, wobei indess zu beachten, dass dieser ganze § verkürzt in Vita II, 6 (30b) übergegangen ist.2

<sup>1</sup> In den Mittheilungen Meyers wie Hoschs sind dem Druck einige Fehler zur Last gelegt, die demselben fremd sind. So: Rom. V. 240: relinque sue (liese ziee relinquass), der Druck hat relinquasse; ib. 249: Amandas nomine, so liest der Druck alterdingusse; ib. 249: Amandas nomine, so liest der Druck alterdingusse; 32: 35. der 83 b s. s. w. steht Arnaudus entsprechend dem Arnaut des prov., so dass im ersten Fall ein Druckfehler und keine Abweichung der betiden Texte vorliegt. Hosch S. 2: discipulus (1. -ib.) der Druck hat auch discipulis. S. 24 Cap. 14 Z. 2 leni, Druck: lest. S. 24 instincto (1. -w), Druck: instincti. Das Verhältniss der prov. Prosalbersetzung der Vita zu dem Druck von 1501 ist noch nicht völlig klar gestellt. Aus Meyers Angaben S. 238 Ann. 4 scheint hervorzugehen, dass der prov. Prolog von dem der Vida abweicht, doch klinte der Meyer unbekannte Text der Vita 1b (s. Hosch S. 1) an die von ihm mitgetheilten Worte-deutlich an. Dagegen scheinen Cap. 24 ff. des dritten Buches der Vita in der prov. Urbersetzung zu fehlen, da ihr Schlusspassus zu dem 5. Buche Ferauts hinüberleitet, welches in überarbeiteter Gestalt sich unmittelbar anschliesst. Siehe meine Mitheilungen darüber in überarbeiteter Gestalt sich unmittelbar anschliesst. Siehe meine Mittheilungen darüber im zweiten Heste von Monaci's Giornale di Filologia Romanza. Vgl. auch Meyer, Recherches sur l'Ep. fr. S. 34 Anm. 2 2 Der Anfang der Vita II, 6 lautet: Honoratus interim pontificali decoratus infula

Recht mag Hosch dagegen haben, wenn er als eine eigene Quelle F.'s die sogenannte Chronik Turpins ansetzt. Die Vita bietet keine deutliche Entlehnung daraus. Auch F. 3b" ff wird auf Turpin zu beziehen sein, der Name Engliers F. 1151 wird aber, da die Vita II, 21 Anglerius bietet, nicht aus Turpin entnommen sein, vielmehr die Herbeiziehung Turpins von Seiten F.'s mitveranlasst haben. Der Name Naaman begegnet übrigens auch in der Vie de s. Enimie 346, ist dort aber der Bibel entnommen. Vollständige Verzeichnisse der in der Chronik, in F.'s Gedicht und der Vita vorkommenden Namen würden vielleicht weitere Berührungen ergeben.

Zur Prüfung der Angaben F.'s über seine Hauptquelle fortschreitend, meint Hosch, dieselben stimmten sehr gut mit einander überein, und F. könne sie sehr wohl bona fide geschrieben haben. Man wäge aber die Angabe

F. 17 9 gegen 19119; 19918; 207b3 ab.

In der ersten gibt der Dichter zu verstehen, dass die von ihm benutzte scriptura, welche er sonst auch als gesta, estoria bezeichnet, eine alte war, und dass sie aus der ursprünglichen Vida, welche ein Mönch von Lerins aus Rom herbeigebracht habe, nachdem sie zuvor in einem Tempel aufbewahrt worden, entnommen sei. Die späteren, sämmtlich dem fünften Buch angehörigen Angaben besagen dagegen übereinstimmend, dass die Lebensbeschreibung unmittelbar vor der Zerstörung des Klosters aus Lerins entfernt und bis auf F.'s Zeit verschollen gewesen sei. Abgesehen von den Widersprüchen dieser Angaben klingt die erste zu sehr an analoge Angaben im Eingang der späteren Chansons de geste an, wozu noch mehr die unmittelbar voraufgehende Bezeichnung Honorat's als eines Schwestersohnes von Marsilie und Agolant beiträgt, als dass wir sie allzu ernstlich nehmen dürften.

Meyer hatte die Abfassungszeit von F.'s antigua scriptura zwischen 1227—1300 gesetzt. Hosch bestreitet hier mit Recht die erste Zahl, indem der gefälschte Brief des Papstes Honorius, auf welchen Meyer seine Annahme stützt, sehr wohl ein der Vita von 1501 eigenthümlicher Zusatz sein kann, in der antigua scriptura F.'s aber nicht gestanden zu haben braucht, da ja F. ihn nicht erwähnt. Darum darf indess die Abfassung von F.'s Vorlage schwerlich in das 9. oder 10. Jahrh. gerückt werden, wenn auch unter Papst Eugenius bei F. Cap. 35 Vita III, 31 keineswegs mit Meyer Eugenius III. sondern höchstwahrscheinlich Eugenius III. zu verstehen ist. Eugenius III.

wird in der Vita III, 48 beiläufig erwähnt.

Auch betreffs des Umfangs von F.'s Vorlage glaubt Hosch von Meyers Ansicht abweichen zu müssen. Meyer sprach sich dahin aus, dass die Vita im wesentlichen ein 'Abrégé' derselben sei, und stützte sich dafür auf die wiederholten Angaben der Vita, dass sie ihre Originale kürze, was sich auch für die vorhandenen anderweitigen Quellen der Vita nachweisen lässt, und auch für die Hauptquelle zutrifft, mag dieselbe F.'s Vorlage oder F.'s Gedicht gewesen sein. In der Meinung, dass letzteres die Hauptquelle der Vita gewesen, behauptet Hosch, F.'s Vorlage habe nur aus Skizzen bestanden und die Details der Vita stammten aus Feraut. Einen Beweis dafür glaubt er im Anfang von Cap. 55 von Ferauts Gedicht gefunden zu haben, dessen knappem Bericht ein weit ausführlicherer der Vita II, 32 gegenübersteht, der seiner Meinung nach von dem Verfasser der Vita aus F.'s Angaben erweitert wurde. Hosch theilt den lat. Text mit und meint, F.'s 5 Zeilen erschöpften den Gegenstand vollständig und setzten deshalb eine entsprechend kurze Darstellung in F.'s Quelle voraus. Da nun doch wahrscheinlich alle Theile der Quelle auf gleiche Weise ausgeführt gewesen seien, so müsse sie aus lauter solchen 5-8 zeiligen Skizzen bestanden, und F. hier, seiner Gewohnheit zuwider, die Ausschmückung unterlassen haben. Schade, dass das schöne Kartenhaus in nichts zusammensinkt, wenn wir uns den Inhalt der 5 Zeilen Ferrauts ansehen. Es steht darin nichts weiter als, dass der Heilige einen unzüchtigen Kleriker, der ihm von einigen Baronen überwiesen wird, nach Gebühr bestraft. Wahr-

quanvis summo sacerdotti gradu fulgeret humilitatem tamen monachi in victu et habitu minime descruit. Manens qui fuerat, pristinos mores pro honoris accessione non mutavit. Ecclesian: sibi commissam incredibili vigilantia gubernavit. Prima illi cura fuit inter sibi commissos parare concordiam etc. Rd, § 28.

lich ein absonderliches Factum! In der Vita dagegen gewinnt die Erzählung erst ihren Sinn. Hier nimmt der Heilige sich den Laien gegenüber seines schuldigen Diaconus an und ruft seinen Anklägern unter anderen Worten zu: si vestro arbitrio hic lapidari meruerit, qui sine adulterio in vobis est, in eo lapidem primum ponat. Erst nachdem die Laien beschämt von dannen geschlichen sind, weist der Heilige seinen Diacon nach Verdienst zurecht und legt ihm eine angemessne Busse auf. Ich frage nun: War der Compilator der Vita, der nachweislich nur abzuschreiben und zu kürzen verstand, fähig aus dem ersten Bericht den seinen zu schaffen? Man beachte, dass dieser Bericht der Vita völlig mit ihren anderen Berichten harmonirt, für welche dem Verfasser auf jeden Fall alle Details gegeben waren. Aber wie kam Feraut dazu, seiner Vorlage zuwider die eigentliche Pointe der Erzählung zu unterdrücken? Die Antwort hierauf ist nicht schwer. Ferauts Gedicht war für Laien bestimmt (vgl. 75a8 ff.). Des Heiligen Benehmen in jener Situation würde aber schwerlich bei einem Laienpublikum Anklang gefunden haben. Ueberdies mag auch die Umstellung der unmittelbar voraufgehenden Capitel bei der Verstümmelung dieser Erzählung mitgewirkt haben. Der wichtige Umstand, dass F. auf sein Laienpublikum Rücksicht nahm und dessen den Mönchen keineswegs günstigen Vourtheilen nicht den geringsten Vorschub bieten wollte, scheint Hosch gänzlich entgangen zu sein, er würde sonst denselben für die Erklärung von F.'s Einmischung der Karlssage verwerthet und namentlich als Grund, warum F. das Wunder der Vita II, 29 Schluss (s. den Text Hosch S. 39) in veränderter Gestalt am Schluss von Cap. 72 behandelt hat, erkannt haben.

Mir erscheint also in den vorerwähnten Fällen der Bericht der Vita der ursprünglichere und eine Vergleichung aller F. und Vita gemeinsamen Erzählungen führt mich zu gleichen, wenn auch nicht so evidenten, Ergebnissen. Dem F. von Tobler ertheilten Lobe möchte ich nicht unbedingt zustimmen, vielmehr der Vita soweit sie auf F.'s Vorlage beruht meist den Vorzug geben.1

III, 6 her und bitte ihn, denselben mit Fer. Cap. 7 und 87 zu vergleichen:

Bl.8b Z. 44. De dissvasione patris, ne filus fidem susciperet christianam. Cap. IX.

Postquam autem regine corpus traditum est sepulture planctusque et lacryme cessaverunt, advocans rex filium suum Andronicum, gemitibus et suspiriis, blaindicii sa ceroribus a catholica firmitate nititur avertere taliterque alloquitur dicens: Vide, fili mi, quid foctsit. Ecce jam pro conceptione huius fallacis seductionis matrem tuam, totius seculi ornamentum viteque mee solatium ac meorum decus regnorum, peremisti. Et si ulterius progrederis, me, miserum tumu genitorem, consumanbis. Cur insanis fili mi? Quo furero aut quo spiritu malignitatis agitaris, ut tam indoctus juvenis ad legem quam ego et tu ignoramus proponas (Bl. 9a) transire, et hominem maleficum pro suis maleficiis crufum asseras creatorem? Respice igitur et redi ad mentem tuam fili mi! Ecce jam, ut nosti, formosior puella totius imperil Romanorum in tunu est conjugtum preparata. Imperatat. Imperator etiam angustus, unicus frater meus, cum careat liberis, te coram suis principibus in filium solemiter adoptavit. Ecce jam ouli totius nostre regie progeniei in te respiciunt et nullam aliam preter te sperant habere salutem.

Bl.88a Z.4. De Ambrosio anadam quem diabolus asportare voluit, sed invocatione

Bl.58a Z. 4. De Ambrosio quodam quem diabolus asportare voluit, sed invocatione sancti Honorati evasit. Cap. VI.

In territorio vici qui Caminale dicitur erat monticulus quidam juxta pontem fluminis subjacentem planiciem irrigamis. Dii quidam maleficus, Cloastres nomine, aram Veneris consecraverat: in qua colentibus Venerem diabolus illudebat. Et ob hec lous ille Arlucus consecraverat: in qua colentibus Venerem diabolus illudebat. Et ob hoc locus ille Arlucus quasi ara luci ab incolis diecbatur. Ibi, cum juvenis quidam nomine Ambrosius noci quadam festum nativitatis beati Johannis Baptiste precedente Venerem invocaret, subito a diabolo rapitur et in aera sublevatus ad Tartara portabatur. Qui, cum supra Lyrinensis insule monasterium bajutante diabolo pertransiret, audivit psallentes monachos matutinalem synaxim ex more decamtnes. Et recordatus mentroram beati patris honorati, cepit cum in suum invocare subsidium. Mos ut-beatum Honoratum nominavit, evalsus a diaboli manibus super tectum exclesie lyrinensis corruit et grandi emisso clamore transpallentiti in the proposition of the control of the contr

<sup>1</sup> Tobler sagt in der Jenaer Literaturzeitung 1876 Art. 123; 'Eine gewisse Breite, deren Gegensatz zu der Kürze des Lateins' dem Dichter wohl bewusst wird, ist keines-wegs leere Wortmachreei, sondern ist das Ergebniss der Bemilbung, die in der Quelle offenbar nur ganz trocken und in der Weise von 'Argumenten', gegebonen einzelnen Züge vanschauften fürstlichen Erzählungen zu gestallen, welche nicht bloss durch das den Kern bildende Factun, sondern auch durch Lebendigkeit der Schilderung, durch Miedergabe von Gesprächen, Gebeten u digt, anziehen sollten. Um den Leser in den Stand zu setzen, sich für Toblers oder meine Ansicht zu entscheiden, setze ich hier den Text der Vita 1, 9 und 11t, 6 her und bitte ihn, denselben mit Fer. Cap. 7 und 67 zu vergleichen:

Hosch versucht weiterhin zu erweisen, dass F. seine Disposition des Stoffes bereits im Original vorgefunden und dass die abweichende Disposition der Vita von dem Verfasser derselben herrühre. Nun spricht aber F. im Anfang von Cap. 56 ausdrücklich aus, dass er die Wunder, welche der Heilige als Bischof gethan habe, später erzählen wolle. Wie kam er zu dieser Angabe gerade an der Stelle seines Gedichts, an welcher der Vita nach zu urtheilen die Vorlage davon berichtete? Wie ist ausserdem der Schluss von Cap. 54 zu verstehen, wenn F. nicht ursprünglich die Anordnung der Vita hätte befolgen wollen? Man beachte auch, dass die Wunderberichte des dritten und vierten Buches metrisch eigenthümlich behandelt sind, Achtund Zwölfsilbler lösen sich hier regelrecht Capitel um Capitel ab und jedes Capitel beschliesst ein ausser dem Verse stehendes 'Tostemps'. Anderweitige Umstellungen in Ferauts Gedicht finden ihre Erklärung darin; dass F. Honorat zu Karls des Grossen Zeitgenossen gemacht hat, auch das ist offenbar eine Concession an den Geschmack seines Laienpublikums. Mehrfache Anklänge an die Karlssage, welche schon seine Vorlage bot, legten ihm diese Verquickung nahe. Vgl. Vita II, 9 Aymericus princeps Narbonensis - II, 10 Aymo filius principis Narbonensis (II, 20 wird derselbe Aymo nochmals erwähnt. Hosch S. 60 meint dazu irrthümlich: 1. einfach Aymo princeps n.). F. hat, offenbar durch diese Namen veranlasst, den Eingangspassus von Cap. 47 hinzugefügt, der in der Vita gänzlich fehlt (cf. Rom. V, 248). Vielleicht hatte seine Quelle aber schon den Namen Girardus princeps Vienensis und hat nur der Verfasser der Vita II, 8 den Namen Girardus ausgelassen. Wenn in Vita II, 9 dann von einem preuatus viennensis princeps die Rede ist, so ist darin sicher kein Privatus V. p., wie Meyer wollte, zu erblicken (obwohl F. 80a3 ein sant Privatz arcivesques d'Aigues vorkommt), sondern ein prefatus V. p., wie Hosch richtig vermuthet. Er hätte für diese Erklärung nur direkte Beweise aus der Vita anführen sollen, denn prefatus begegnet allerdings oft darin, nicht minder oft aber predictus, prenominatus. Was jeden Zweifel an Hosch's Erklärung beseitigt, ist indess die Wiederholung der Schreibart. Vita 92a18 steht nämlich prevatum locum und II, 33 (bei Hosch S. 10 letzte Z.) steht umgekehrt profecte = provecte. Standen aber jene Namen bereits in Feraut's Vorlage, so ersieht man leicht wie F. dazu kam die Berichte von Pipins Schenkung, von Karls Gefangenschaft und von den dem Kloster Lerins durch Papst Eugenius ertheilten Privilegien statt an der Stelle, wo sie die Vita (III 29-31) hat und wo sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch in F.'s Vorlage standen, einem früheren Abschnitt seines Gedichtes einzuverleiben und in der von ihm beliebten Weise umzumodeln. Die in dem Archiv des Klosters Lerins aufbewahrten, mit den betreffenden Capiteln identischen Urkunden stammen weit eher aus F.'s Vorlage, als dass wir annehmen dürften F. und der Verfasser der Vita hätten jeder unabhängige Quellen-Studien im Klosterarchiv für ihre Werke gemacht. Zugegeben mag immerhin werden, dass eine Anzahl in F.'s Gedicht nicht erwähnte Urkunden der Vita in der Vorlage F.'s fehlten. Konnten sie aber nicht später hinzu-gefügt und die so vervollständigte Vorlage vom Verfasser der Vita be-nutzt worden sein? Sonderbar ist es, dass Hosch die Frage: "Ist es wahrscheinlich, dass F. derartige Nachrichten lieber aus zweiter Hand als aus der ersten Quelle haben wollte?" mit "Sicherlich nicht" beantwortet. Eine weitere Folge jener Capitel-Umstellung bei F. war die Umstellung der Capitel, welche die durch die Kloster-Privilegien gewirkten Wunder behandeln, die in der Vita ihren richtigen Platz hinter den genannten Capiteln haben, aber nunmehr nicht mehr hintennach berichtet werden dursten, da ja diese Privilegien bereits dem Heiligen Honorat verliehen waren. F. mischte sie aber unter die andern Wunder des vierten Buches. Dazu bewog ihn ausserdem sein erst während der Abfassung des Gedichtes gereifter Plan: dem Märtyrertod des h. Porcari

dabilis asseritur, ut per ipsum multi patrata miracula referantur. Sanctus vero Nazarius abbas hanc nephandam culturam volens estirpare, nemus et aram funditus destruxit et post modum instante llelena uxore principis Regensis bildem monasterium sunctarum et stephani consecravit. Ibi per multa tempora bonis operibus claruerunt.

ein eigenes fünftes Buch zu widmen. Sollte dieses sich an die früheren anschliessen, so mussten die auf Vita III, 24 folgenden Capitel früher untergebracht werden. Welche Wahrscheinlichkeit hat hiergegen Hosch's Annahme, dass der einfache Compilator der Vita so durchgreifende und, wie Hosch selbst zugiebt so rationelle Dispositionsänderungen, wie sie die Vita im Vergleich

zu F.'s Gedicht aufweist, vorgenommen haben sollte?

Am Schluss des ersten Abschnittes bespricht Hosch dann noch ganz kurz F.'s Entlehnungen aus Chansons de geste, ohne indess zu versuchen selbständig die Gedichte zu bestimmen, welche F. dabei verwerthete 1. Ausser Turpin war es bekanntlich vor allem die Chanson des Saxons, deren Inhalt F. vorschwebte. Es scheinen ihm mehrere Redactionen derselben bekannt gewesen zu sein, wie aus 2913 E li Sayna Sebilia de qui son man chantar hervorgeht. Jean Bodels Gedicht widerspricht er, wenn er 4516 bei Eroberung von La Trapa durch Karl den Grossen sagt: Et aqui mori Baudoyns, Seyners del regne de Sagsueyna E d'Agenes e de Guascueyna Maritz la fiylla d'Agolant. Beachtenswerth ist der Name Sevi F. 8529 u. s. w., der mit Saevini der Karlamagnussaga I Cap. 47 stimmt, während die Vita II, 8 u. s. w. dafür den Namen Seyus aufweist; auch die Schilderung der Eroberung von Narbona bei Feraut klingt an die der Eroberung von Tremogne in der Saga an. Die Recension der Chanson des Saxons, welche F. kannte, war übrigens, wie bereits Meyer Rom. V, 247 hervorgehoben, sicher eine nordfranzösische. Anklänge an Gedichte aus dem Cyclus von Guillaume au court nez fanden sich, wie bereits erwähnt, schon in F.'s Vorlage, die auch mehrfach an Philomena anklang. Der Bericht von Karls Gefangenschaft ist bei F. von Turpin beeinflusst, wenn F. nicht etwa Maynet selbst kannte und sich an Stellen wie Maynet III, 154: Si ot de saint Pancraise el de saint Honeré erinnerte, vgl. auch noch Maynet IV, 38. (Rom. IV, 327, 329 und 319 Anm. I.)

Auf den Inhalt von Abschnitt IB u. II der Hosch'schen Untersuchungen brauche ich nach den bisherigen Erörterungen nicht näher einzugehen. Im Abschnitt IB stellt er ziemlich vollständig die Entlehnungen des Verfassers der Vita aus Kirchenschriftstellern zusammen, doch vermisse ich III, 24, in welchem Caesarius citirt wird, auch hätte zu den Capiteln I, 15, 22, II, 6 (s. oben) 36, 37, welche Entlehnungen enthalten, das von dem Verfasser unterlassene Citat angeführt werden sollen. Zu dem Titel war zu bemerken, dass der eigentliche Titel auf Bl. 1 b steht (s. Hosch S. 1); der auf 1 a (s. Rom. V 239) enthält die interessante Notiz, dass von dem Werk nur wenige Hss. vorhanden seien. Hinsichtlich des Verfassers spricht Hosch später (S. 58) die irrige Ansicht aus, derselbe wäre ein Einwohner von Lerins gewesen. Schon die vielen ut fertur hätten ihm das zweifelhaft erscheinen lassen sollen, und eine Stelle III, 28 beweist geradezu, dass er nicht in Lerins ansässig war. Eine zweite III, 44 zeigt allerdings, dass er das Kloster besucht hat 2. War aber der Verfasser der Vita kein Einwohner der Insel Lerins und etwa auch nicht einmal ein Provenzale, so erklärt sich die Unterdrückung, so vieler Ortsnamen

in der Vita ganz natürlich.

Aus Abschnitt II 'das Verhältniss beider Werke zu einander' betitelt, hebe ich ausser den schon früher berührten Punkten noch hervor, dass das Schwanken der Vita in der Schreibart der Eigennamen sehr wohl aus der lat. Vorlage des F. stammen kann. Die von Hosch mit Recht besonders nachdrücklich hervorgehobne Redewendung III, 30 Nam prout alibi scriptum reperimus konnte, meine ich, bereits in der Vorlage der Vita und F.'s stehen. Dass der Verfasser der Vita seine Erzählung von Karl's Gefangenschaft aus der Ferauts habe fabriziren können, ist mir durchaus undenkbar. Die Vergleichung des Wortlautes beider Texte, welche Hosch am Schluss nur für

1 Vgl. darüber P. Meyers Recherches S. 34 ff.

asperitate vei austernate vite gravaienton.

Bl. 90 a Z. 26: Multa alia patrata miracula etiam temporibus nostris audivimus quorum tanta fuit evi(Bl. 90 b)dentia, ut, cuncto audiente et admirante populo, publice predicarentur in ecclesia; prout nos qui presentes fuimus auribus nostris audivimus.

einige wenige Stellen durchführt, bestätigt wie alle anderen vergleichenden Gesichtspunkte nur die von Meyer und mir vertretene Ansicht. Eine neue kritische Ausgabe von Ferauts Gedicht wird dafür sicher den Beweis liefern, welchen nach dem Sardou'schen Text anzutreten unrathsam erscheint.

Mögen die vorstehenden Widerlegungen Herrn Hosch nicht abschrecken, sondern anspornen, baldigst mit geübterem Blick und glücklicherem Erfolg an dem Ausbau der romanischen Philologie thätigen Antheil zu nehmen.

E. Stengel.

Li Chevaliers as deus espees, altfranzösischer Abenteuerroman zum ersten Mal herausgegeben von Wendelin Foerster. Halle a/S. 1877, Niemeyer. 8º. LXIV. 429.

Nachdem Mussafa in einer eingehenden und, wie zu sagen überflüssig ist, sehr lehrreichen Recension Foersters neueste Leistung allseitig besprochen hat (Zeitschr. f. österr. Gymn., 1877, Heft 3, S. 197—214), bleibt einem späteren Berichterstatter nicht mehr vicl zu thun übrig, und der übernommenen Verpflichtung das Buch in diesen Blättern anzuzeigen, weiss ich nicht anders mehr nachzukommen, als indem ich an einzelne Stellen des Textes und einzelne Anmerkungen Foersters anknüpfend, einige, wie es scheint, weniger bekannte lexicalische und grammatische Thatsachen erörtere und nebenher

zur weiteren Berichtigung des Textes beizutragen mich bemühe.

Zu Z. 27 berührt F. die "Einleitung eines Hauptsatzes durch et" (besser würde er "eines Nachsatzes" gesagt und die Einführung der Frage oder der Antwort durch die nämliche Conjunction davon getrennt haben); er verweist dabei auf Diez III3 345. Richtiger würde der Hinweis auf S. 396 gewesen sein; denn an dieser Stelle handelt Diez von et nach Vergleichssätzen, also von Fällen, wie deren einer in Z. 27 vorliegt (Ke plus dona, et il plus ot). Wenn Diez übrigens an der früheren Stelle sich dahin ausspricht, der durch et eingeleitete Nachsatz, welcher sich an (andre als vergleichende) Adverbialsätze anschliesse, habe immer ein von dem des Vordersatzes verschiedenes Subject, so ist dies nicht völlig zutreffend: quant li rois l'ot coisie et tresbien devisee, Et a dit a ses homes, Alix. 345, 29; puis que voulés Ceste bataille avoir, et vous l'arés, Enf. Og. 3312; auch hat er anzumerken versäumt, dass man jenem et nach Subjects- und nach Objectssätzen gleichfalls begegnet: Qui plus i met, et plus i pert, Brut 1924; Qui mal porchace, et mal porquiert, Barb. u. M. II 135, 114; Qui a dieu parle, et diex a lui, Méon II 119, 3762; Quant que il dist, et Reniers li otrie, Jourd. d. Bl. 796; hierher wird auch die III3 403 Z. 4 angeführte Stelle gehören, wo Diez et = lat. etiam annimmt.

Zu Z. 41 konnte darauf hingewiesen werden, dass laissier mit dem Infinitiv, gleich wie das deutsche "lassen", auch den Sinn des Veranlassens, nicht bloss den des Zulassens hat, manchmal also dem níz. faire entspricht: Et le matin savoir le vos lairon, Ma volenté, se jo irai ou non, Alisc. 92; Ta träison ferai paroir, Ce vos lairai ge bien savoir, Ren. 20400; si nous en relaissiés savoir vostre volenté par letres, Ren. Nouv. S. 273; Me voellies laissier a savoir..., RCcy 3072; les laissies par vos gens remettre a besongner,

Ménag, II 70.

Z. 172 mantel . . Trestout fouré de vair flechié. Das letzte Wort ist mir ebenso unverständlich wie dem Herausgeber. Darf man flochié "flockig, zottig" annehmen? Ich weiss das Wort nicht zu belegen (Gaut. Coins. 826, 864 hilft nicht), aber wie flocelé von flocel, so kann ein gleichbedeutendes flochié von floc abgeleitet sein; Ersteres braucht Chron. Ben. II 1489.

Z. 196 honnor Assés plus c'as autres grignour, Die Verbindung plus grignour verdiente Beachtung; vgl. Par sex mois, par ung an ou par temps plus grigneur, Gir. Ross. 47; ebenda 48; in diesem Gedichte liest man auch S. 194 Autre ne suffreroient tel faix ne si grigneur. Vgl. Scheler zu Bast. 189.

Z. 301. Zu Aenderung liegt kein Grund vor; das Fehlen eines Relativpronomens unter den Bedingungen, die hier gegeben sind, ist nicht anstössig.

Z. 401. soie . . Vermeille si comme en esté, etwa Vermeille com rose en esté.

Z. 442. por piece und de por piece bedeuten an allen Stellen, wo sie in dem Gedichte vorkommen, "nach langer Zeit", wie F. richtig angibt; dann ist der Ausdruck aber mit à piece "auf lange Zeit hin" oder mit de grant p. "innerhalb langer Zeit" nicht synonym.

Z. 541. Mit dem zweisylbigen detić aus delicatus, wovon Beuv. de Comm. 138 und Bastart 475 das dreisylbige Femininum de-li-e im Verse zeigt, ist das zweisylbige dedić, weibl. de-dić-e, Jubin. N. Rec. II 110 zu vergleichen.

Z. 543 trop par fust biele lie, Quant ele estoit si biele irie ist aus Ch.

lyon 1491 herübergenommen.

Z. 562. Statt a la par descousse wird a la parestrousse zu lesen sein, für welches ich auf Burguy II 291 verweisen kann; das gleichbedeutende au parestrous steht Jeh. et Blonde 2904, ein mit diesem identisches au parestor Jahrb. IX 317, 44, wonach Rom. u. Past. III 21, 40 zu corrigiren ist.

Z. 596. Die Wendung "ihr könnt kein besseres Mittel finden euern Tod rasch herbeizuführen" erinnert an Ch. lyon 622 Mialz ne vos puet ele

träir. Nach Non 604 ist ein Fragezeichen zu setzen.

Z. 607. Von dem bien vous en couviegne der Hs. ist nicht abzugehn. Das unpersönliche covenir mit dem Dativ der Person und bien oder mal oder com begegnet oft in der Bedeutung "ergehn"; vgl. Or aillent, bien ler en conviegne, Veng. Rag. 3490; Car se nous en fuions, mal nous est convenans, HCap. 166; Se nous n'avons conseil, mal nous est couvenant, BSeb. IV 254; com vous est couvenant? eb. VIII 568; RCambr. 168. S. übrigens unten zu 11112 das Wort in anderer Verwendung.

Z. 631. Vermuthlich li est augues tart; 691 prendoit; 697 en miliu

mit der Hs.1; 732 cele.

Z. 738. Kier zu setzen ist ganz unbedenklich; 811, wo derier in de rier zu zerlegen ist, zeigt, dass der Dichter rier auch ausser der Zusammensetzung kennt. Nach 751 muss ein Punkt stehn.

Nach Z. 809 ist ein Punkt zu setzen; dann ist auch nicht mehr nöthig dem Ausdruck pas pour pas eine Bedeutung beizulegen, die er nie hat. Die Dame kommt Schrift vor Schritt und ängstlich lauschend hinter dem Altar hervor, hinter welchem sie sich 738 versteckt hat. Z. 821. N'ot öï.

Z. 924. Für das handschriftliche kil setzt man besser k'il li als ke il.

Z. 939 und 940 werden im Hinblick auf Z. 941 umzustellen sein.

Z. 969. Wenn man Se, das Reflexivpronomen, statt Si setzt, so wird die Stelle klar. Der König erwacht vom Lärm eintretender Leute und verwundert sich, da er beim Scheine der Kerzen bemerkt, dass es seine eignen Leute sind, die jenes Fräulein bringen.

Z. 1068 Si li = s'il li.

Z. 1117 und 1118 sind umzustellen.

Z. 1133 L. Ne plus biax.

Z. 1137 faire ist hier nicht "sagen" sondern "darstellen, in der Rede erscheinen lassen"; vgl. Moult avez ore .. avilié Mon roncin maigre et escillié Et le vostre fetes si preu, Barb. u. M. III, 201, 143; color che tu fai cotanto mesti, Inf. 1, 135.

Z. 1168. L. c'on mit der Hs.

Z. 1250 entrepris heisst zwar "verlegen", entrepresure aber nicht "Verlegenheit", sondern entweder "Vergehn" oder, wie hier, "Unterbrechung, Aufschub", intercapedo setzt der Voc. Duac. als Bedeutung an; vgl. "N" i voloit querre entreprisure, Barb. u. M. I, 172, 230.

Z. 1328. Die richtige Aenderung des Saisie as renges der Hs. scheint

mir S'assaie (oder Assaie) as r.

l oder doch der Hs. näher; sie mag milui haben, wie 2711; aber der Reim 3440 spricht für liu.

Z. 1505 ades ist unannehmbar; l. a dois, wie auch 1888 in der Hs. steht; vgl. unten zu 11563.

Z. 1543 quan k'a mestier steht dem Ueberlieferten näher.

Z. 1675. Der bestimmte Artikel ist hier nicht gut denkbar; l. Et passe

les (d. h. lez) villes et pres.

Z. 1680. Mit geringer Aenderung ist ein guter Sinn herzustellen: Quant si haute chevalerie Et dont si lonc li renons cort Con l'on renomme de la cort Les . CCC. et sissante trois, Et li .XX. mille que li rois Ot assemblé, falli avoient A l'espee, d. h. "in eine so treffliche Ritterschaft und eine, deren Name so weit reicht, wie man die 363 des Hofes nennt, und dazu die 20000, die der König versammelt hatte, mit dem Schwerte nicht fertig geworden waren". — Die 363 des Hofes sind die 366 stehenden Begleiter des Königs nach Abzug der Z. 1451 als abwesend bezeichneten drei. Z. 1695. Den richtigen Weg zur Verbesserung weist Z. 786: es ist zu

lesen: s'il n'estoit Ausi preudon, il le seroit, "wenn er noch nicht gleich

tapfer wäre, so würde er es später werden ".

Z. 1734 N'öi m'apeler ist durchaus un-altfranzösisch; "ich hörte mich nicht nennen" heisst immer nur Ne m'öi apeler (Gött. Gel. Anz. 1875, St. 34, S. 1066 unten). Man lese N'öi apeler ne m'avoie, so ist Sinn und Reim tadellos; öi ist dann natürlich Particip.

Z. 1850 enchantemens der Hs. ist festzuhalten; weder zu passe noch zu treuve passt enchaucemens; und dass der Dichter nicht ohne weiteres allen Zauber ausschliesst, wie die Anmerkung sagt, lehren Z. 873 und 2134.

Z. 1964. Mir scheint nothwendig zu schreiben en autel guise Com

avoient.

Z. 1972 D'un glaive zu schreiben ist unbedenklich; das männliche

Participium ficiés verlangt auch 2146 sen glaive.

Z. 1980 und 2766. Die Conjunction Et que "während" scheint mir doch höchst problematisch; es wird Que que heissen müssen oder quoi que, wie 2463 steht.

Ž. 2085. Die fehlende Sylbe ist ohne Zweifel dist, das hinter et einzuschalten ist. Die Rede beginnt mit vous ne savés.

Z. 2206 ist ein Sprichwort, s. Leroux, erste Ausgabe, II, 355; zu der hier angeführten Stelle hat Michel im Théâtre frç. S. 198 zwei weitere Belege angeführt; ich füge hinzu Percev. 10264; Ferg. 68, 28; Dolop. 272; Gil. de Tras. 84a und 135b; in etwas breiterer Form Gaufr. 55, Gir. Ross. 82. Leroux II, 329 werden drei Tage verlangt.

Z. 2233. Die Syntax verlangt puisse.

Z. 2326. Wiederum verlangt der Bau des Satzes eine Aenderung, vi'enoie ja statt vilonnie i a, ausser avoit oder ëust würde, wenn man bei vilonnie

bleiben wollte, auch petite erforderlich sein.

Z. 2359 entreprendre heisst meines Wissens nicht "tadeln", wohl aber öfter und so hier "weglassen, übergehn, verhehlen"; vgl. 7645 und Et il lor a trestot conté ..., Onques de mot n'i entreprist, Ch. lyon 2300; Ge di por voir sanz entreprendre C'on le devroit ardoir, Barb. u. M. IV, 144, 31.

 Z. 2370. L. Kant statt ke.
 Z. 2480. Hiezu war eine Anmerkung wohl angezeigt, die auf die eigenthümliche Verwendung von avoir apris "gewöhnt sein, vertraut sein" hinwies; s. z. B. De tout çou (nämlich die Mannigfaltigkeit der Speisen und Getränke) s'esmervelle trop Li varlès, ki ne l'ot apris, Percev. 4513; Tex assauz (von üppigen Dirnen) n'avoit pas apris, Méon II, 287, 271; Tel armëure apris n'aveient, MSMich. 3321; Le boscage ont moult bien apris, Ren. 12753; bien avez tel chose aprise que honte avez arere mise, eb. 14299; N'avoit pas home apris (die h. Jungfrau), Priere Theoph., 80 d; elle n'avoit pas apris de veoir souvent un tel hoste en leur maison, Menag I, 105; lui mettoient une riche couronne par dessus, qu'elle n'avoit pas apris, eb. I, 106. Z. 2504 ff. ist ein hübsches Beispiel der im Jahrb. XV, 252 erörterten

Z. 2526 et tant que ,, und zwar so lange bis" begegnet auch in andern Quellen: s'atorna Por sarper, mes oevre ne fist, Et tant qu'a soi dementant dist, Méon II, 239, 112; deux fois el mois Aloit par contenance au bois, Et tant que du tout le lessa, eb. II, 244, 261; eb. 246, 334; eb. 281, 77; Weber, Stud. 203, 221, 318; Jub. N. Rec. I, 110.

Z. 2584. L. s'i.

Z. 2605. Besser wohl Gros des Vaus.

Z. 2645 tant que steht hier wie schon im Altfranzösischen sehr oft und heute immer im Sinne von afz. tant com "so lange wie"; sonst gewöhnlich

"so lange bis".

Z. 2730. Bei dem Et der Hs. würde ich unbedingt bleiben und hinter gambes ein Komma setzen. Dem Beschauen der Füsse von Seiten des Reiters scheinen die alten Dichter nicht alle dieselbe Bedeutung beizulegen: ein donzels que sas cambas mira gehört unter die Dinge, die dem Mönch von Montaudon verhasst sind, XIX, 67 bei Philippson; auch Lunel de Monteg, Bartsch Denkm. 125, 33 nimmt unter die Scheltreden, die er gegen sich und seine Zeitgenossen richtet, auf E cavalguar no sabem, Si no que los pes mirem. An unserer Stelle scheint die Geberde der Ausdruck einer harmlosen Freude an der eigenen Person sein zu sollen, wie im Gaydon 194 Ses piés esgarde, de fin äir enzprent oder im Og. Dan. 2420 Il prist l'escu et l'espiel aceré. D'ambesdus pars a ses piés regardés, Sor les estriés s'est aficiés li ber, oder im Ren. 20984 Einsi s'en vait moult cointement, Ses piez regarde moult sovent Et puis son cors de chief en chief; doch kommt hier dazu, dass der zierliche Reiter Tybert sich den Schein geben will, als bemerke er den müden Wanderer Renart nicht,

Z. 2753 darf von der vorhergehenden nur durch ein Komma getrennt werden; der Sinn ist nicht etwa "und er ist sicher, dass es ein Ritter ist", sondern "wenn dem so ist, dass er (der "andere" in Z. 2752) ein ächter Ritter ist". chevalier certain, Beuv. d. Comm. 119; or chertain, Bastart 38, 52. Die Umschreibung s'est que statt des einfachen se ist sehr gewöhnlich: Se c'est que femme vos die: Je vos aim, nel creez ja, Bartsch Chrest.3 334.

Z. 2772. Das fehlende a ist hinter Lors zu stellen.

Z. 2778. Vgl. Mittheil. S. 25, 2.

Z. 2790. L. fait se.

Z. 2807. Der Vers ist richtig und heisst "niedrigere als sie und ebenbürtige"; vgl. doinst sa druerie U a chevalier u a roi Qui fust de parage endroit soi, Blancand. 538; endroit moi seroit il bien, Car il est biax et je sui bele, eb. 652; la (meine Tochter) donrai bien endroit li, Barb. u. M. IV, 372, 201. Das Reflexivpronomen steht hier statt des persönlichen (li) wie in der eben angeführten ersteren Stelle aus Blancandin.

Z. 2810 ist etwa durch Einführung von resui itant zu vervollständigen.

Z. 2880. Stelle roi vor vous. In 2875, wo En lieu für En bien völlig sicher ist (vgl. 10189) wird ein k' vor il nicht fehlen dürfen.

Z. 2976 cose alee ist mit ,, dahin, vorbei, abgethan" zu übersetzen; vgl. Mes des que la chose est alee, Si n'i a que del consirrer, Ch. lyon 3112;

ne puet estre recouvree La chose, kant ele est alee, Dolop. 178.

Z. 3001 en voies "hinweg" ist ziemlich selten; an der von F. citirten Stelle J. Cond. I, 30, 981 verlangt der Vers das gewöhnliche en voie; die seltenere Form steht G. Coins. 468, 314, wenn man dem Abbé glauben darf, der envoiés geschrieben hat.

Z. 3068. Es ist zu schreiben De sseurs estre; wegen der Verdoppelung des Anlautes, wenn eine vocalisch auslautende Proclitica vorangeht, s. Mussafias

Recension S. 206.

Z. 3096. Von dem überlieferten quassé braucht man sich nicht weit zu entfernen; quaissiez steht Dial. Greg. 178, 17; quessai Wace S. Nic. 1129; L'enfant ne quaisse ne ne blece, Guill. d'Angl. 71; ne li quaisse ne enpere... la pior maille, Veng. Rag. 5480.

Z. 3234. Bien quic ist nicht haltbar; es ist Ne quic und davor ein Punkt

zu setzen.

Z. 3278. Gedanke und Reim verlangen detrait statt destraint.

Z, 3284 und 5. Die einzige nöthige Aenderung am Ueberlieferten besteht in der Einführung von et de plorer statt ne de pl.; vgl. F. zu 4852.

Z. 3343. Die Einschaltung von tout vor sans ist nicht zu billigen; man findet freilich oft genug tout in solcher Stellung, immer aber mit einer Bedeutung die hier gänzlich ausgeschlossen ist. Man kann ja die nöthige Sylbenzahl auf anderem Wege gewinnen: cou est oder sans seul le roi.

Z. 3395 a lui la plus bele chevance Ert avenue kann man meines Erachtens nicht sagen; eine chevance "widerfährt" nicht. Es ist cheance zu schreiben; vgl. Se ceste cheance Me peut avenir, Trouv. Belg. 68, 47.

Z. 3418. Mit si ist s'il gemeint.

Z. 3489. Das de lui faire ist durchaus richtig; zwischen Präposition und Infinitiv tritt ausschliesslich das betonte Pronomen (s. oben zu 1734) und ein männliches li zwischen de und faire zu setzen können nur solche Denkmäler sich erlauben, die auch sonst das betonte männliche Pronomen 3. Sing. li lauten lassen; und zu diesen gehört, wie F. selbst S. LVI sagt, der Ch. II esp. nicht.

Z. 3592. Etwa Or descendés, se bel vous est.

Z. 3606. Mengié orent a lor plaisir Con de cel digner bezeichnet der Herausgeber als unklar. Nachfolgende Stellen zeigen die nämliche Verwendung von come de, wo man nur de erwartet: Sour vous m'en met con d'amender De quanc' oserés demander, Ren. Nouv. 6521; ne li fali rien Comme de boire et de mangier; Asses en eut et sans dangier, Jeh. et Blonde 3750; bien garniz et aprestez Conme de deffendre lor cors, Ren. 27477. Der Sinn dieses come de scheint ungefähr der von quant à. Mit dem in dieser Ztschr. I, S. 8 unten berührten Gebrauche ist der hier in Rede stehende nicht ohne Weiteres zusammen zu stellen. Dagegen ist hier zu erwähnen der Gebrauch von com por, das oft fast gleichbedeutend mit blossem por sich findet oder doch durchaus nicht den Sinn des nfz. comme pour hat; im Chev. II esp. 9939 s'atorna Mout bien con por son cors garder, nicht ctwa "wie um sich zu vertheidigen", denn die Vertheidigung ist wirklich der Zweck des Thuns; sondern "nach Massgabe des Zweckes, der in der Vertheidigung lag". Ebenso: Or en pensez sans nul respit Come por vostre grant porfit Et por vos vies aquiter, Troie 17804; face . . aparillier le disner Com por le roi, Ren. Nouv. 2410; Et s'est li quisine aprestee Com pour asseoir au mengier, cb. 2429; nous arons vent Boin com pour nous, eb. 3849; Lors fist li rois l'iauwe corner Ensi conme por le souper, eb. 3972.

Z. 3817. L. tel.

Z. 3982. Das fehlende Subject wird ein vor onnor ausgefallenes on sein, dessen Einführung die der kürzeren Nebenform von Ilueques nöthig macht. Z. 3985 l. a statt au.

Z. 4060. cha vient gibt keinen Sinn; l. ch'avient.
Z. 4076. Die Aenderung F.'s scheint mir wenig glücklich; mit Vertauschung eines Buchstabens ist zu schreiben: Onques mais n'avient que gëust En nul ostel nus chevaliers, Que n'enquisist tout de premiers La dame

Z. 4122. Ich möchte vorschlagen sans avoir garant.

Z. 4146. Unerlässlich ist ke statt des zweiten et. Wegen des Reimes kann auf Barb. u. M. III, 204, 221 verwiesen werden. Glatter würde sein abatu Si tres fort le cheval ensamble O lui ke . .

Z. 4170. ,, Noch einmal so viel", was der Zusammenhang allerdings verlangt, heisst nicht autretant (das mit autant gleichbedeutend ist), sondern

Z. 4180. Die Hs. ist mit ihrem tout plorant gegenüber dem tuit plorant des Herausgebers im Rechte; tout ist, wenn es ein Gerundium, sei es mit, sei es ohne en begleitet, Adverbium, es wäre denn, dass gesagt werden sollte, das Subject in seinem ganzen Umfang sei bei der Handlung betheiligt. Nicht "die Träger des Verwundeten in ihrer Vollständigkeit weinen" sondern "das Tragen geschieht ganz unter Weinen". Aus anderm Grunde scheint mir auch 9910 und 12253 die Hs. im Recht gegen den Herausgeber.

Z. 4331 mais scheint mir den Vers nicht gut zu vervollständigen; es müsste vor oder nach n'orent stehn; Lonc tans ot dürfte angemessener sein.

Z. 4389. Weder con noch das Imperf. pëusce befriedigen recht; doch

weiss ich ohne Gewaltsamkeit nicht zu helfen. In 4391 kann la nicht bleiben; dagegen lässt sich zu Gunsten des et der Hs. auf Ren, 6938 verweisen, wo es von einem müden Esel heisst: ne pot n'avant n' ariere Ne por force que Ven le fiere. Die Stelle zeigt zugleich, was por force que bedeutet.
Z. 4405 quidier heisst nicht "zweifeln", sondern "vermuthen" (im

Gegensatz zu sicherem Wissen); s. zu Aniel 104.

Z. 4409. L. et statt ne.

Z. 4497. Avers der Hs. ist ganz gut; s. Troie 10822, Serm. poit. 20 und 78, Ruteb. I, 305.

Z. 4500. L. Quant il ont por li rüé puer Honnor et tierres et (mit der Hs.) malmis Outreement.

Z. 4503. faire bedarf als Verbum vicarium keines Objectes.

Z. 4714. L. Qui.

Z. 4720. cele eure würde ich für noch angemessener halten als en eure.

Z. 4746. Der verschiedentlich anstössige Satz ist vielleicht so zu ändern: Et orent veu de la cour Mon seigneur Gauvain ou retour Devenir au castel tout droit. Auch andre Gedichte brauchen im Reime bald cour bald court, und devenir im Sinne von "anlangen" ist auch zu belegen; s. Dial. Greg. 11. 5.

Z. 4824. Hier beginnt die Rede der Tochter.

Z. 4974. trestout oder trestuit ist festzuhalten, dagegen soient mit sont zu vertauschen.

Z. 4982. L. Tant fusse je de m.

Z. 5124. Die Wortstellung ist unhaltbar; l. Or vous avons.

Z. 5140. Die S. LVII berührte Schwierigkeit wird gehoben, wenn man schreibt: Convient c'a la cort entre en voie "dass ich mich nach dem Hofe auf den Weg mache".

Z. 5182 ist keineswegs so ohne Inhalt, wie der Herausgeber annimmt: es heisst nicht "und sie ist nicht umgekehrt und tritt in die Halle", sondern "und sie hat sich nicht umgewandt, bis sie in die Halle tritt".

Z. 5317. L. Ne je ne vous en ment de rien. Les illes u. s. w.

Z. 5375. Das überlieferte Desguisés beizubehalten hindert nichts; desguisé heist oft "ungewöhnlicher Art"; es scheint auch "verschiedenartig, manigfaltig" zu bedeuten, z. B. banieres, Dont tant a la de desguisees Qu'estre ne peuent devisees, G. Guiart II, 12226. Jedenfalls versteht es sich nicht so ganz von selbst, dass man de guises im Sinne von "manigfaltig" gebraucht habe, weil de manieres 5406 vielleicht dies bedeutet. Ich gestehe, dass dieses de manieres mir dadurch noch nicht klarer geworden ist, dass ich es anderwärts ebenfalls gefunden habe: un jardin Ou il ot herbes de manieres Qui sont precieuses et chieres Et bones por toz maus sener, Ren. 19257; tret de terre Herbes de manieres assez, eb. 19269. Méon schreibt übrigens beide Male demanieres als ein Wort, und so verfährt auch Bartsch, der mit Rücksicht auf die Stelle Qui vuet fruit de meniere ne chiere herbe löee, Assés en puet avoir Chrest.<sup>3</sup> 181, 7 ein neben fruit nicht eben rasch einleuchtendes Adjectiv demeniere ansetzt. Henschel verweist unter demanieres auf einen Artikel maniere, den man bei ihm vergeblich sucht.

Z. 5637. L. fui. (Meine Bemerkung über folé war ohne Kenntniss des

Reimworts gemacht).

Z. 5736. Besser als auf Diez II3, 239, der die wahre Natur der Erscheinung verkannt hat, verweist man bezüglich der Formen partesis, partesisse u. dgl. auf G. Paris' Schrift über den Accent S. 74 und Chabaneau's Conjugation S. 77, wo dieselben ihre richtige Erklärung gefunden haben.

Z. 5774. Was hier fehlt, ist wohl nicht ça, sondern ein ke nach en ce; im folgenden Verse leitet dann et den Nachsatz ein: en ce que heisst "indem".

Z. 5940. Das Imperfectum des Relativsatzes der folgenden Zeile lässt den Conditionalis retorneriens angemessener erscheinen als ein Futurum.

Z. 6017 a vilonie sind zu Einem Worte zu verbinden; das Verbum begegnet transitiv Ch. lyon 6469, intransitiv Trouv. Belg. 133, 32, reflexiv Rom. u. Past. III, 46, 82; Veng. Rag. 4313.

Z. 6142 dehachier ist ein wohlbekanntes Wort; auch dehochier kommt

vor Jub. N. Rec. II, 24; gab es vielleicht auch ein deshanchier, verwandt mit it. sciancato, frz. éhanché?

Z. 6464. Mir scheint de tout ce nothwendig. ors des folgenden Verses halte ich nicht für eine Nebenform von or sondern vou hors. "Nachdem wir die gute Gelegenheit verpasst haben, können wir leicht (hors de paines)

zwei Wochen da bleiben" (ester statt estre).

Z. 6495. L. Du tresplus deliteus praiel; vgl. la tresmilleur mere, H. Cap. 195; les tresplus cruels choses, Br. Lat. 194; la tresplus grant partie,

Gir. Ross. 31.

Z. 6518 enquester in der Bedeutung "nachforschen" hat Watriquet: par vrai juge enquestoit De son roiaume touz les fais, 202, 17; in anderem Sinne findet es sich im Dial. An. et Rat. XX, 18.

Z. 6706. L. Ke. - Z. 6774 ist et zu streichen. - Z. 6934 en quel liu

que ist unanfechtbar.

Z. 7056. L. öi l'ot.

Z. 7077. campfrait scheint ein mit dem bekannten champcheu (Ch.

lyon 6403, R. Charr. 329 und 417) gleichbedeutendes Compositum.

Z. 7093. Nach nus muss ein Komma stehn. — Z. 7098. L. Tant ke. Z. 7119. se je li puis de rien nuire, Ne cuit ke gaires longes maint; es ist m'aint zu lesen. "Wenn ich Gelegenheit finde ihm irgend Schaden zu thun, so denke ich nicht, dass er mir sehr lange wohlgesinnt sein werde"; ich werde gegen ihn so verfahren, dass er nicht Veranlassung haben wird mich zu lieben.

Z. 7236. Ki ist durch cui zu ersetzen, wenn diese Form 8970 sogar für

qui eingeführt wird.

Z. 7282 ff. In der Wechselrede sind einige Aenderungen am gedruckten Texte unerlässlich, zum Glück nur eine am überlieferten; ich möchte so Texte unerfassitch, zum chick hut eine am uberheisten, für mochte so schreiben: "Et se je devoie morir, N'en poroie je pas tant faire Que de ce pëuisse a chief traire, Dont il me pria a sa vie, Por rien'. — "or nel me celés mie" Dist il, "ke tout ne me dies". — "Volentiers, se tout (dont?) me voliés Aidier'. — "ct je voir si ferai". — "Et je trestout vons le dira Mot a mot'. Wollte ma für Por rien etwa Por dieu in 7286 schreiben, so würde man eine angemessene Einleitung für die Antwort des Ritters gewinnen; doch bedarf es deren nicht, da por rien sich auch mit dem a chief traire ganz befriedigend verbindet.

Z. 7429. L. destourseren'.

Z. 7436. caveç ist allerdings mit nfz. chevet gleichbedeutend, bezeichnet, aber hier, was das neufranzösische Wort auch kann, "Chor der Kirche"; so ausser der von Carpentier unter capitium 2 angeführten Stelle: Les le chavet de cel moustier, Barb. u. M. IV, 37, 549, und bei dem Techniker W. de Hon. XVII vesci l'esligement del chaveç me dame sainte Marie de Canbrai.

Z. 7706. Im Hinblick auf 5802 scheint Mussafia zu der Vermuthung geneigt, frain könnte am Ende "Pferd" bedeuten; ich möchte daran erinnern, dass wenigstens hier, wo überliesert ist: Et vait son frain esperonnant, es nahe liegt sor frain zu setzen, einen Ausdruck, der häufig begegnet, wo vom Reiten die Rede ist: S'en issi galopant sor frain, Percev. 11845; A sa gent dist qu'il chevauchassent Le pas sor frain, Cleom. 586; Lors veissiez chascun mouvoir Le pas sor frain, eb. 11333; Seur frainc en vait tout un chemin herbous, Mittheil. 187, 32; wohl auch Barb. u. M. IV, 88, 239, wo soz frain steht; Les grans galos sor frain, Beuv. d. Comm. 1702, wozu Scheler bemerkt: "doit exprimer l'attitude penchée en avant du cavalier". In übertragener Bedeutung braucht sobre fre auch Folquet von Mars. Chx. III, 154. Die von Scheler gegebene Erklärung scheint mir nicht das Richtige zu treffen; doch ist mir selbst nicht klar, was gemeint ist.

Z. 7717. K'il lor atort ist dem Ueberlieferten näher; vgl. A honte li puet atorner, Eles 199, wo atorner gleichfalls intransitiv ist.

Z. 7770. L. entremis.

Z. 7816. Das Ne cuidiés pas kann nicht Frage, sondern muss Aufforderung sein: "glaubt nur ja nicht, dass es euch nicht zur Schande gereiche". Andernfalls würde die Negation im Nebensatze nicht stehn können.

Z. 7998. Es wird taire für traire zu setzen sein mit Bezug auf das hartnäckige Schweigen Z. 7982.

Z. 8200. Mit on ist ont gemeint; das Pronomen würde nur hinter fait

stehn können.

Z. 8311. Das Adverbium ententement kann ich nicht annehmen; gemeint ist ententieument, wofür der Schreiber ententiument oder ententiement setzen mochte, vgl. S. XLIV.

Z. 8360. ne ist wohl nur ein Druckfehler statt me.

Z. 8401. ki ist hier nicht mit cui zu vertauschen.

Für Z. 8406 weiss ich keine Hilfe, dagegen scheint mir 8408 grans et les ziemlich sicher.

Z. 8506. tramiier findet sich Jerus. 1278.

Z. 8522. Warum ohne Noth abgehn von dem überlieserten Dont venés vous dont ki avés Vostre cheval si deshascié (oder deshancié)? Für die Feststellung der Bedeutung des letzten Wortes (s. oben zu 6142) ist cs nicht gleichgiltig, dass de ki nur eine entbehrliche Vermuthung ist.

Z. 8596 ist gewiss nicht für mich allein sinnlos; es wird zu lesen sein zees Vostel Trestout prest a vostre ues, itel Con faire le porrai meillour.

Z. 8600. Wer bedenkt, dass biau samblant ganz wie bele chiere, gute Aufnahme" bedeutet, wird an dem überlieferten Du (Foerster setzt De) biau samblant mercii l'ont nichts indern. Vgl. Mes or õre, an quel meniere, 4 quel samblant et a quel chiere Mes sire Yvains est herbergiez, Ch. lyon 5390; Bon ostel ot et biau samblant, Barb. u. M. IV, 7, 203; Vin et fruit et espices orent et bon samblant, Beuv. d. Comm. 3685.

Z. 8762. L. amont.

Z. 8815. Zu dem estre en chief a aucun ist zu vergleichen einerscits der Ausdruck home oder serf de son chief, de sa teste, andererseits der Ausdruck tenir en chief "zu Lehn haben". et ses linages Sers de son cief por voir estoit A un baron, cui il servoit, Mahom. 5; tes hons sui de mon chief, G. Coins. 182, 126; Par saint Denis, cui hom je sui dou chief, Gayd. 21. Trestuz ceus ki en chef de lui deivent tenir, S. Thom. 1375; eb. 2423; Tand de terre cum il aveit Del rei d'Eschoce en chef teneit, Desiré 6; s. auch

Grimm, Rechtsalterth. 301.

Z. 8904. Die Anmerkung führt irre; es handelt sich da nicht um eine Besonderheit im Gebrauche des Pronomens der dritten Person Sg., sondern um die Thatsache, dass im Altfranzösischen auch die betonten Pronominalformen (moi, toi, lui, li, iaus, eles, vous, nous) vor dem Verbum stehn können; s. Gessner I, S. 7. Sie bedürfen um den Sinn eines Dativs zu haben, eines à chen so wenig wie alle andern, Personen bezeichnenden oder nach Personen fragenden Wörter, sind aber auch in dieser Stellung nicht proklitisch, wie sich deutlich zeigt, wann das immer proklitische ne hinzukommt: ne me plaist oder moi ne plaist, ne lor loist oder iaus ne loist. Dass im Job sich findet: ne moi sont mie besoniables, 326, 34; je ne moi sai consachable de riens 336, 19; ne moi finie de mes merites, 336, 24; ne moi vienent pas a bel, Trouv, belg, 229, 103 will ich nicht verschweigen; aber dergleichen ist verschwindende Ausnahme gegenüber dem allgemeinen (und jedenfalls wohl gerechtfertigten) Sprachgebrauch.

Z. 9014 ne se repent kann bleiben; soi repentir heisst sehr oft "abstehn von etwas, aufhören". Encor ne sui pas repentans D'amer, qui ai pries de cent ans, sagt ein alter galanter Herr bei J. Cond. 1, 212, 1495; schon Ch. Rol. 3011 Si Arrabis de venir nes repentent, La mort Rollant lur quid cherement vendre. S. auch Atkinson zu S. Aub. 1233. Also, wohl weiss sie, sie hört nicht auf (es zu wissen, sie hat es noch nicht vergessen) wie

einer Frau zu Muthe ist, die . . ".

Z. 9055. De chief heisst da capo; der Ritter hat schon 9049 die Königin Gott befohlen und thut es nun zum zweiten Male. Mit einer Kopfbewegung kann man es nicht. Dass de chief mit de rechief gleichbedeutend ist, zeigt z. B. Li sires s'endormi de chief, Peain Gat, Mart. 68; quant il a la novelle öie Que cil a lui ne vendreit mie, Si ri a de chef envoié, eb. 133; ebenso N. Dame d. Chartr. 75.

Z. 9160. Der Sinn verlangt En let lin statt En er lin: vgl. 9102. So wird auch 9188 ein 7 hinzuzufügen sein: il li fuissent Ami . De haster "sie möchten sich ihm durch Eile freundschaftlich gesinnt erweisen".

Z. 9229. Das Relativum *cui* bezieht sich fast nie auf andre als Personenbezeichnungen; für das überlieferte *ki* ist *ke* zu setzen. Dass einige alte Uebersetzungen von der Regel abweichen (Dial. Greg., L. Rois u. dgl.), ist mir nicht unbekannt. So muss auch 12267 das *ki* d. h. *ki* der Hs. bleiben.

Z. 9315. Zu erwägen würde sein, dass dit auch unpersönlich vorkommt, wie im Deutschen "es heisst" d. h. "es steht zu lesen". de ceste vertu trovons nos es livres des rois ou il dit tu m'as garai ... Brun, Lat. 387. Oder sollte der Italiener eine seiner Muttersprache bis heute geläufig gebliebene Wendung in sein Französisch aufgenommen haben? — Die folgende Zeile lasse ich mit K? beginnen.

Z. 9332. Ich möchte schreiben S'ot fait semonre de venir. Die zweitfolgende Zeile lautet schwerlich so, wie sie der Dichter lauten liess; sagte er etwa Et a son mant i fu grans guerre?

Z. 9359. L. N'ainc. Z. 9414. L. devant Keit.

Z. 0458-9. Welchen Sinn die von F. vorgeschlagene Aenderung ergeben soll, vermag ich nicht zu erkennen. Es bedarf nur der Aenderung des vous vor tenrés in nous. Die Fliehenden haben 9447 geklagt, es fehle den Belagerten an einem Führer; nun fordern die ihnen entgegen kommenden Ritter sie auf: kehrt mit uns zurück, wir sagen euch ohne Weiteres ihr sollt dort einen eben solchen (den nämlichen) Führer haben wie wir (nämlich Gauvain).

Z. 9478 ff. Ich muss die Ueberlieferung hier auch gegen Mussafia in Schutz nehmen. Die Vertheilung der 50 Ritter (9401) und 200 Reisige und 200 Knappen (9478—9480) geschieht in folgender Weise: die erste Schaar bilden 20 Ritter nebst 100 theils Reisigen theils Knappen (9480—82), die zweite Schaar wiederum 20 Ritter nebst eben so viel Reisigen (die Unterscheidung von Reisigen und Knappen wird fallen gelassen; 9483—84); "und es ergab sich, dass die 10 (noch übrigen) Ritter 200 (Reisige und Knappen) hatten" (9485).

Z. 0493 ff. Die Stelle scheint mehrfacher Verbesserung bedürftig. Einmal wird sont departi zu lesen sein mit Bezug auf die Einwohner von Sandie; dann ist anstössig das zwiefache ensi der nächsten Zeilen und das mir ganz unbekannte, von den Anmerkungen oder dem Wortverzeichniss übergangene Verbum der darauf folgenden; etwa sel forcieroient?

Z. 9595. Die von Mussafia vorgeschlagene Aenderung für 9597 ist auch

9595 vorzunehmen.

Z. 9598. Ueberflüssig in dem zu langen Verse ist autre.

Z. 9604. Mir scheint enticier nothwendig. — Z. 9692. L. ctwa et si tourne La teste.

Z. 9699. Statt de chevaus ist vielleicht li enchaus zu setzen: der Reim macht keine Schwierigkeit.

Z. 9720. L. Li dist.

Z. 9830. Die fehlende Sylbe gewinnt man besser durch Einführung von trestoute statt toute als durch die eines il, wodurch keuvre transitiv wirde; das intransitive covrir ist das Gewöhnliche für das "Sich bedecken" einer Fläche mit etwas. Tant i a barges et grans dromons bastis, Tote mer quevve, Og. Dan. 2339; beinah gleichlautend eb. 2317; tut li vis de lermes vus en devra covrir, S. Thom. 3202; Li chemin queuvrent et emplissent.. De gena armes, G. Guiart II, 10614.

Z. 10027. con il konques vaura halte ich für eine Ungeheuerlichkeit; nicht dass man nicht com ke eben so gut habe sagen können wie quel ke, eui ke, quant ke, man sagt ja auch ou que, combien que u. dgl., und dafür bedurfte es keiner Anmerkung; aber dass man dieses einräumende ke hinter das Subject habe setzen können, ist mit aller Entschiedenheit zu bestreiten.

Z. 10056. Die fehlenden zwei Sylben bietet et jou.

Z. 10267. L. a em prise = en a prise.

Z. 10272. Das ce n'est pas bel wird man besser dem Ritter als dem Knecht in den Mund legen.

Z. 10319. L. Que nus ne s'en parçoit, deriers. Das Adverbium gehört

zu dem remaint des voranstehenden Verses.

Z. 10349. Die Anmerkung erweckt den Schein, als ob que "ohne vorangehendes ne" "nur" heissen könne; das ne fehlt aber keineswegs, nur dass es bei cuti steht statt bei dem Verbum, zu welchem bouckes zunächst gehört. Es ändert an der Verwendung von que nichts, ob man sagt n'avoient que

les boucles oder ne cuit k'il ëuissent que les boucles.

Z. 10691. Der Vorschlag Mussafia's will mir nicht annehmbar erscheinen. Einmal würde eine Umstellung der sämmtlichen Wörter des Verses nothwendig werden: Or estes vous el pis navrés, und dann würde mir das entschuldigende "3-il vous plaist" (nehmt mir's nicht übel) als Einführung der unleugbaren Thatsache einer Wunde in der Brust minder angemessen scheinen, denn als Einführung des Urtheils über die Sachlage: "jetzt steht es schlimmer; ihr seid verwundet und zwar unheilbar".

Z. 10774. Das Ueberlieferte ist auch hier festzuhalten. Die Reden vertheilen sich wie folgt: autre non Ne sai je voir ke j'aie. ,non?' Non, biaus

sire, et savés vous rien u. s. w.

Z. 10874. L. a (statt as) premerains, wie man auch Enf. Og. 1098 findet;

vgl. de premerains eb, 3688, de premiers, Ch. lyon 975.

Z. 10980. ki pert, bien doit estre iriés (hat das Recht sich zu beklagen) scheint ein Sprichwort zu sein, das sich ungefähr deckt mit Plaindre se doit qui est batuz, Ch. lyon 500 oder mit Mal est batuz qui pleurer n'ose bei Leroux II, 258 und bei Zacher Nr. 22.

Z. 11082. Die Stelle scheint mir in der Anmerkung missdeutet; ich übersetze: "sie, denen allerdings beschieden war einen guten Herrn zu entbehren, eines guten Herrn nicht theilhaft zu werden" (indem sie einen sehr

gewissenlosen hatten).

Z. 11112. Noch einmal ist das unpersönliche covenir und zwar gegen Foersters Nachträge S. LXI in seinem Rechte zu schützen, hier aber in einer andern als der zu Z. 607 erörterten Bedeutung; mit de und dem Dativ einer Person heisst coviegne "es stehe bei ..., es sei anheim gegeben". Ja puis ne m'en entremetrai, Bien en convigne a son povoir, G. Coins. 549, 321; Onques de moi ne vous soviengne, Dant prestres, de vous vous coviengne (kümmert euch um euch), Ruteb. I, 299; daher denn das ungemein häufig begegnende laissier covenir mit einem persönlichen Dativ (der freilich meist von einem Accusativ nicht zu unterscheiden ist) und einer präpositionalen Verbindung mit de oder einem en an Stelle derselben. Cleomades bien per-cevoit Tout ce que Durbans en faisoit ... Mais il couvenir Pen laissoit (liess ihn gewähren), Cleom. 12007; Laissiés m'en couvenir a tant (so die Hs.), Vallet, Jahrb. XIII, 298, 126; A moi noient n'en apartient Fors solement de droit tenir, Del sorplus vos lais covenir, Trouv. belg. 178, 84; Au retour qu'il a fait, laist le branc (wie ein Personenname behandelt) couvenir Le chevalier feri, B. Seb. XX, 626. Der Sinn ist wohl zunächst: "es Einem belieben lassen", was dann ausdrücken soll "Jemandes Belieben, Willkür walten lassen".

Z. IIII5. L. Par moi d. h. "nach meinem Rathe", was darzuthun nicht

nöthig sein wird.

Z.11155. L. D'a pais. Nach 11186 setze ich einen Punkt, tilge 11189 il und lasse dafür pas stehen.

Z. 11350. ni findet man im B. Seb. XIV, 1282, mehrmals natürlich bei

Beaumanoir, in der Form noi auch im Gir. Ross. 244.

Z.11473. Von Mussafia abweichend halte ich pëur oder paor n'avrai fue richtige Lesart. avvir paor heisst ja nicht bloss "Furcht haben", sondern auch wie avvir garde "zu fürchten haben"; il n'a paor de mort, Tant con il le (den Schild) port en l'estor, Ferg. 115, 25; Paor de mort en eve avra (ein im Neumond gebornes Kind), Méon 366, 61; Si la bisse ne fust ignele ..., Del quir perdre öust grant pöur, S. Gile 1863.

Z. 11559 u. 60 sind umzustellen; hinter li rois ein Punkt zu setzen.

Z. 11563. L. assés statt adès; oder cher Et gent a dois a grant plenté (vgl. oben zu 1505).

Z. 11625. Liest man soing n'a ke plus atende statt de plus atendre, so

ist der Reim (: amende) tadellos.

Z. 11690. Car ist unmöglich; man lese Ki und setze car an die Stelle von ke.

Z. 11725. Ein et vor tuit scheint mir unentbehrlich.

Z. 11756. Für cil ains k'il pot l. a l'ains k'il pot.

Z. 11875. Es darf vielleicht vorgeschlagen werden: cauches avoit D'une soie noire, pointies D'une vermeille (sc. soie) et detrenchies.

Z. 11922. L. Si requiert ke li soit tenus Ses convens tels comme il estoit. Z. 11986. Wenn man das Komma nach soit tilgt, so wird die Dame

besser gepriesen.

Z.12077. Die Herstellung des Reimes geschieht am besten durch Acnderung des unpassenden voloir in destroit; vgl. S'il me tenoit en son destroit, Ferg. 68, 11: Trasqu'o Ingiere en corrent mi destroit. Gayd. 10; das Wort heisst u. A. "Bereich der Gewalt".

Z. 12101. Die Existenz eines so unglücklich gebildeten Wortes, wie envoiseusement oder wie ein Adjectiv envoisos sein würde, ist mir nicht wahrscheinlich. Es wird envoisiement für das überlieferte envoieusement zu setzen sein; vgl. Moult errent envoisiement; Grant desir ont et grant talent de

repairier, Amadas 1607.

Z. 12118 und 12126 gehören mit zu den Stellen, wo für si besser s'i

geschrieben wird.

Z. 12255. Das Gedicht sagt nul jor veu n'avoient Deus si bieles gens assambler; so findet man oft deus gens auch anderwärts: En ces deus gens molt de bien ot, Guill. d'A. 41; Preudons n'est crèux en concile Nes que deus gens contre deus mile, Ruteb. I, 168; Vous vueil raconter de deus gens, eb. I, 305; ces deus gens en amor mist, Méon II, 418, 234; deus bonne gens estoient, Jubin. II. Rec. I, 43; aucunes fois avient il que deus gens

qui sont en mariage, se departent, Beauman. 18, 21.

Z. 12295. Was F. an Stelle des Ueberlieferten gesetzt hat, ist aus grammatischen Gründen nicht annehmbar: der Artlich würde nach toute nicht fehlen dürfen, und die Singulare chevalier, dame, pucele würden kaum zu rechtfertigen sein. Ich schreibe fast ohne Aenderung der Hs. Ne ne voit enmi le maison Nule gent se chevalier non U dame u pucele "und es sieht niemand im Hause (etwas anderes) als Ritter oder Dame oder Jungfrau". Die Singulare sind bei dieser Lesung wohl begründet; der Dichter meint: jede einzelne Person, die man etwa ins Auge fasste, erwies sich als das Eine oder das Andere.

A. Tobler.

Gustav Lücking, Die ältesten französischen Mundarten. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Berlin 1877. 8°. VI. 266 S.

Die Rührigkeit auf dem Gebiete der romanischen Philologie ist eine ausserordentliche. Den zwei ausgezeichneten Arbeiten Foersters (Li chevaliers as "II. espees) und Hofmann-Vollmöllers (Der Münchener Brut) reitl sich Lückings Schrift in ebenbürtiger Weise auf rein grammatischem Gebiete an. Der Verf. will einerseits die Resultate früherer Untersuchungen auf dem Gebiete der afr. Dialektforschung zusammenfassen, bemüht sich aber andererseits dieselben in umfänglicher Weise zu erweitern und zu ergänzen resp. zu berichtigen: der weitaus grössere Theil des Buches besteht daher in eigener Forschung des Verf. Trotz einzelner Ausstellungen, welche man machen kann, zählt das Buch zu dem besten, was die letzten Jahre auf diesem Gebiete brachten.

L. wurde zu seiner Arbeit durch die Zweifel veranlasst, welche er in Bezug auf die Ansicht von G. Paris hegte, "dass die Sprache des Alexius-liedes eine gegen den Unterschied von Normannisch und Französisch indifferente, neustrische Mundart repräsentire, eine Annahme, aus welcher folgt, dass dieselbe eine directe Quelle (des Centralfranzösischen und) der neufranzösischen Gesammtsprache ist" (cf. S. III). Der Verf. will vielmehr auf der Grundlage einer umfassenden, in alle Einzelheiten dringenden Untersuchung der afr. Mundarten den Gegenbeweis liefern, dass das Centralfranzösische nicht lautgesetzlich aus dem Idiome jenes Gedichtes hervorgegangen sein kann. Finden wir uns zuvörderst mit diesem Punkte ab. Der Verf. beschäftigt sich mit dieser Frage hauptsächlich im 2. Theile seines Buches: "Ursprung der centralfranzösischen Mundart" (S. 199 ff.). Voran schickt er eine gute Charakteristik derselben, wobei Chrestien von Troyes chevalier au lyon zu Grunde liegt. Bei dem Vergleich der sprachlichen Eigenthümlichkeiten Chrestiens mit denen des Alexiusl. stellt sich nun für Lücking heraus, dass die Sprache beider Denkmäler viel zu sehr von einander abweiche, um als mundartlich identisch gelten zu können. Dieser Unterschied ist nun aber in der That nicht so bedeutend, wie ihn der Verf. sich vorstellt, ja eigentlich gar nicht vorhanden, was wir weiter unten im einzelnen zeigen werden. Zunächst möchten wir eine Widerlegung L.'s aus anderem Gesichtspunkte versuchen. L. lässt ausser Acht, dass das Centralfranzösische zur Zeit Chrestiens nicht mehr in dem Sinne afr. Dialekt ist, wie etwa das Normannische im Rolandsl. u. a., dass wir es zu seiner Zeit vielmehr schon mit einer Art Schriftsprache, oder sagen wir lieber Litteratursprache - das Wort Schriftsprache möchte wegen des heutzutage damit verbundenen Begriffes zu einer schiefen und irrigen Auffassung verleiten — zu thun haben. Eine solche steht aber zu älteren Mundarten nie in so directem Descendenzverhältnisse, welches eine derartige Vergleichung gestattete, wie sie L. zwischen Chrestien und dem Alexiusl. anstellt. Nehmen wir die Parallele der deutschen Schriftsprache: mag auch ein einzelner Dialekt den Grundstock und Ausgangspunkt bilden, so wird doch Niemand dieselbe für eine blosse directe Weiterentwickelung jenes erklären. Die natürliche sprachgesetzliche Entwickelung einer Schriftsprache wird von viel zu viel andersartigen Factoren durchkreuzt, gehemmt resp. in andere Bahnen gelenkt. Ebenso bildet das Französische, wie es das Alexiuslied repräsentirt, immerhin den Ausgangspunkt derjenigen Gestalt, wie dieselbe uns in dem Idiom Chrestiens vorliegt. Aber letzteres ist nicht mehr ganz das erstere, wenn wir auch bei Chrestien erst die gering-fügigsten Ansätze zu einer Litteratursprache erkennen. Bei dem Uebergewicht, das die *Ile de France* gewann, wurde ihre Sprache Sprache des Hofes und dann aller Gebildeten, welche dort aus allen Gegenden zusammentrafen: die Centralisation nach Paris war schon früh eine bedeutende. Die Provinzialen aber, die zahlreich dorthin strömten, mussten sich gewöhnen in dem bevorzugten Centralfranzösisch zu sprechen. Dichter aus der Provinz fanden Tadel, wenn sie dem widerstrebten und in ihrem Dialekt dichteten. Quesne de Betune wurde durch Alix de Champagne, Wittwe Ludwigs VII., und ihren Sohn König Philipp wegen seines Dialektes gescholten: "mon langage ont blasmé li François (die Pariser)" [um 1180], cf. Bartsch, Chrest. d. Panc. franç. 221, 14. Dass nun bei dieser Wechselwirkung zwischen Pro-vinzialen und Centralfranzosen, bei dem vielfachen Gebrauche der Sprache der letzteren durch die ersteren — auch in der Schrift — das centralfranzösische Idiom durch die Mundarten der Provinzen afficirt werden musste, liegt auf der Hand. So begann denn schon zu Chrestiens Zeit das sich zu bilden, was man französische Litteratursprache des Mittelalters nennen kann, die dann wieder Ausgangspunkt für die nfr. Gesammtsprache war. So erklärt sich die Sache doch weit einfacher als durch die etwas undeutliche Vorstellung L.'s: "Die Eigenthümlichkeit der Sprache der nordfranzösischen Centrallandschaften kann von Alters her in der eigenthümlichen Combination von Lautveränderungen bestanden haben, von denen jede einzeln genommen auch in benachbarten Mundarten bestand" (S. 216). Solche "eigenthümlichen Combinationen von Lautveränderungen" bestehen wohl in Uebergangssprachen

von Grenzgebieten, sie aber auch für einen grösseren Complex von Landschaften anzusetzen, ist bedenklich. - Man wird dieser Aufstellung einer afr. Litteratursprache die Analogie des mhd. entgegenstellen und sagen: es gab doch dort auch keine Schriftsprache. Ganz recht; ich stimme hierin völlig zu H. Paul; allein hier liegt die Sache auch ganz anders. In Deutschland gab es im Mittelalter keinen solchen Mittelpunkt, wie Paris für Frankreich es war. Da vielmehr Diejenigen, welche hauptsächlich Sprache und Schrift pflegten, Dichter, Gelehrte etc., von Ort zu Ort wanderten, oder in ihrer betreffenden Heimath blieben, woher sollte eine Schriftsprache kommen? Zu der Bildung von etwas Conventionellen, wie es diese doch zum grössten Theil ist, gehört vor Allem eben starke Concentration und Fesselung der wirkenden Factoren an einem Punkt. - Wir sind weit entfernt davon die Frage: "Gab es eine altfranzösische Schriftsprache und wie entstand sie?" für abgeschlossen zu erachten. Am allerwenigsten bilden wir uns ein, dass solche allgemeine Erwägungen wie die obigen allein genügen würden, um das Vorhandensein jener zu beweisen. Dazu wäre vor Allem eine eingehende Vergleichung der Werke einiger Kunstdichter nöthig, welche möglichst verschiedenen Gegenden Nordfrankreichs angehören. Leider mangelt es uns augenblicklich an Musse, diese Vergleichung hier vorzunehmen; wir kommen vielleicht einmal darauf zurück. Sollte aber schon vorher ein anderer durch diese Zeilen Veranlassung nehmen, die strittige Frage 1 einer gründlicheren Erwägung und Untersuchung zu unterziehen, so würden wir uns freuen, selbst in dem Falle, dass diese Untersuchung zu einem entgegengesetzten Resultate führen sollte. Vielleicht ist L. geneigt, sie selbst zu unternehmen: wohl kaum ein zweiter wäre so berufen dazu. Wir hoffen und wünschen daher seinen Widerspruch und würden uns glücklich schätzen, wenn er durch eine gründliche Widerlegung uns von einem vielleicht verderblichen Irrthum

Wir haben im Vorhergehenden durch Annahme einer afr. Litteratursprache contra Lücking darzuthun gesucht, dass das Alexiusl. und Chrestien, selbst wenn sie sprachliche Verschiedenheiten zeigten, doch einen und denselben centralfranzösischen Dialekt, zeitlich geschieden, repräsentiren könnten. Allein bei der Strittigkeit jener Annahme wollen wir nicht so viel Gewicht auf obige Erwägungen legen. Sollte sich unsere Ansicht als irrig herausstellen, so ist es für den vorliegenden Fall auch nicht Schade darum. Der Beweis, der dadurch geführt werden sollte, lässt sich auch auf andere Weise erreichen, nämlich durch den Nachweis, dass Chrestiens sprachliche Eigenthümlichkeiten durchweg und ohne Schwierigkeiten als directe Weiterentwickelung des Idioms im Alexiusl, gelten können; sie sind, wenn auch nicht immer lautgesetzlich, so doch in einer Weise (durch Analogiewirkung etc.) erklärlich, dass man kaum Veranlassung hat, einen Einfluss von anderswoher zu constatiren. Wir kommen hiemit zur Widerlegung der speciellen Argumente, welche Lücking gegen obige Ansicht G. Paris' ins Feld führt. Es ist unberechtigt, wenn der Verf. S. 208 annimmt, dass cose, cambre, kier des Alexiusl, sich nicht zu dem in Chrestiens Centralfranzösisch vorliegenden chose, chambre, chier mehr entwickelt haben könnte. Die Ansicht, dass der Uebergang von c zu ch (tš) älter ist als der Uebergang von a: é und au: ò, und dass daher eine Mundart, in der c phonetisch = k noch bestand, als au in ihr bereits in d übergegangen war, kein ch mehr aus c entwickelte, ist keineswegs als in dem Masse erwiesen zu betrachten, dass man mit ihr gleichsam wie mit einem mathematischen Grundsatze operiren könnte, wie der Verf. S. 133 glaubt. Man hat doch nicht so ganz vergebens "diesem fundamentalen Satze etwas abzumarkten versucht". Wenigstens hätte L. denselben einer eingehenderen Erwägung unterziehen sollen. Warum soll cambre sich nicht mehr zu chambre entwickeln können? Dafür, dass cose noch ebenso zu chose entwickelungsstähig war, spricht die Natur dieses de Lautes als eines dem a noch immer näher stehenden o (cf. Koschwitz, Ueberlieferung und

<sup>1</sup> Unsere obes entwickelte Ansicht einer afr. Litteratursprache steht nicht ganz ohne Anhänger da: Bartsch ist, wie er mir brietlich mittheilte, sehon lange derselben Ansicht.

Sprache der Chanson du voyage de Charlemagne etc. S. 69, Anm. 1). Kier: chier macht keine Schwierigkeiten. — Was L. ferner 2) gegen die Möglich-keit des Ueberganges von einem im Alexiusl. noch wie 6 lautenden lat. 5 ausser Position zu centralfr. ue und 4) gegen centralfr. (Chrestien) oi gegenüber ei im Alexiusl. anführt, ist wenig von Belang. Beidemal haben wir regelrechte lautgesetzliche Weiterentwickelung. 6 ou éu für lat. 5 bei Chrestien steht nicht in Widerspruch zu dem phonetischen Werth, den G. Paris, Ausg. S. 66 für 6 (u) des Alexiusl. annimmt, eine Annahme, welche umzustossen L.'s Ausführungen S. 159 nicht ausreichen. No. 5, das Alexiusl. habe im Imperfect der I. Conj. -oue, das Centralfr. -oie, und dies widerstrebe der Identificirung beider Idiome, macht der Verf. schon hintällig dadurch, dass er -oie selbst als Analogiebildung erklärt: S. 213: "amoie ist nach dem Muster von devoie gebildet werden." Eine Analogiebildung kann aber überall in jedem Dialekt anfangs neben der lautgesetzlichen Bildung bestehen und diese dann im Laufe der Zeit vollständig verdrängen: So hatte zu Chrestiens Zeiten amoie den Sieg über das ursprünglich in seinem Idiom daneben bestehende amoue davongetragen. Man vergleiche auf german. Boden die so zahlreichen durch Analogiewirkung hervorgerufenen schwachen Praeterita, welche die organischen starken beseitigten, ein Vorgang, der sich ja noch heute vor unseren Augen vollzieht. Mit Recht wendet sich der Verf. bei dieser Gelegenheit (S. 209 ff.) gegen die Versuche von Gaston Paris und A. Darmesteter, -oie lautgesetzlich aus -oue zu erklären. — Die dann folgenden Vergleiche zwischen Chrestiens Sprache und der der übrigen ältesten franz. Denkmäler ausser dem Alexiusl. ergeben nur Negatives. Der Versuch, der den Schluss des ganzen Abschnittes bildet, in den Epen Amis und Amiles, Jourdain de Blaivies, Coronement Looys und der Bataille d'Aleschans centralfr. Bearbeitungen normannischer Originale nachzuweisen, konnte uns, die wir einstweilen noch an eine afr. Litteratursprache glauben, wenig überzeugen.

Wenn wir uns in den eben besprochenen Punkten des 2. Theiles der Lückingschen Schrift im Gegensatz zu dem verdienstvollen Verfasser befanden, freuen wir uns andererseits dem I. Theile, der eine Darstellung der afr. Mundarten in den ältesten Denkmälern enthält, unbeschränktes Lob spenden zu können. Es ist das erste Unternehmen einer umfassenden Behandlung dieses Gegenstandes und L. verfährt dabei streng wissenschaftlich. Seine Untersuchungen erstrecken sich auf die Glossare, Strassburger Eide, Eulalialied, Valencienner Fragment, Passion (afr.? s. u.), Leodegar und Alexiuslied. Dass er die diesen zunächst der Zeit nach folgenden Denkmäler nur hie und da berücksichtigt, ist vielleicht zu bedauern. Dem Rolandslied vor allen und den Oxforder Psalmen wie den Quatre Livres des Rois wäre doch wohl noch Wichtiges und Interessantes abzugewinnen gewesen. Durch Hereinziehung dieser wäre der Kreis der ältesten Denkmäler mehr abgeschlossen. Das Material, welches jene ersteren bieten, liegt uns bei Lücking vollständig und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten klar und scharfsinnig gruppirt vor. Wo er daher selbst noch nicht in seinen Folgerungen und Schlüssen das Richtige traf, bietet er ferneren Arbeiten eine wichtige Handhabe. Manche der Denkmäler haben durch Lücking die erste erschöpfende Darstellung gefunden, so das Valencienner Fragment und das Eulalialied. Selbst aus den gewiss schon viel behandelten Strassburger Schwüren weiss er Neues zu bringen. Zu erwägen sind die geistvollen Conjecturen (S. 76 ff.) nun lui ier statt nun li iv er, lenfraint = l'enfraint für das sinnlose ñ lostanit der Hs. Der Verf. zeigt überall ein eminentes Talent für sprachliche Untersuchungen. Bei Erklärung der Thatsachen ist er meist vorsichtig. Mit richtigem Takt weiss er sich bei dem augenblicklich noch Unlöslichen zu bescheiden, statt in die Luft hineinzubauen. Wo er erklärt, folgt man ihm meistens leicht und gerne. Kenntniss des Vulgärlatein und der Grundgesetze der Lautphysiologie kommen ihm zu statten. Erfolgreich operirt er mit dem bei Slavisten, Germanisten und Sprachvergleichern sich bahnbrechenden Princip der Analogie und der strengeren Auffassung von der Wirkung der Lautgesetze. L. nimmt es wirklich ernst mit dem Begriff "Lautgesetz",

und hierin liegt entschieden die Hauptstärke des Buches. Die Gewissenhaftigkeit und die schneidige Schärfe, mit welcher der Verf. in dieser Richtung verfährt, ist bewundernswürdig, und wir möchten der Schrift eben des-wegen eine geradezu bahnbrechende Bedeutung beimessen. Sie ist anregend auf jeder Seite, selbst in den Partien, wo der Verf. auf Widerspruch stossen wird; sie ist fördernd und fruchtbringend durch die Sachlichkeit, mit der L. seine Ansichten vertritt. Das Buch bezeichnet somit in jeder Beziehung einen erfreulichen Fortschritt in der Behandlung der afr. Lautlehre. - Auch für L. wirken die Lautgesetze blind, und wo ein Fall von ihnen ausweicht, sucht er die Erklärung ausserhalb derselben: amoie statt amoue nach dem Muster von devoie (S. 213) ist schon erwähnt. S. 86: permessient des Valencienner Fragments ist nicht etwa = lat. permansissent, sondern nach Analogie von fisient gebildet (eine Neubildung, welche, wenn man sie ins Volkslatein zurückdatiren dürfte, \* permansēbant lauten würde). S. 100: Die 2. Plur. auf -cz ist nicht lautgesetzlich an Stelle von -eiz, -oiz getreten, sondern ist Analogiewirkung der I. Conjugation (den umgekehrten Fall haben wir, wenn wir vereinzelt in der 1. Conjugation -eiz, -oiz finden: desireiz Brut ed. Vollmöller 947, ameneiz: feid Rolandsl. 508, deseritois Aye d'Avignon 2629). S. 186: parcamin beruht auf einer Volksetymologie. Oder er erklärt S. 98 die Entwickelung von -alis zu -al neben dem lautgesetzlichen -el der Erbwörter als Lehnwörtern angehörig; ebenso S. 103 prelaiz Lehnwort; desgleichen S. 88 regne statt rein, ren. Lehnwörter und Lehnformen aus dem Lateinischen können überhaupt in den romanischen Sprachen nicht auffallen, wenn man bedenkt, um wie viel näher dem romanisch Sprechenden das Verständniss des Latein liegen musste: Entlehnungen boten sich ihm daher leicht. Doch ist sich Lücking des Princips, um das es sich hier handelt, noch nicht so ganz bewusst. Wenigstens ist es nach den oben angeführten Beispielen inconsequent, wenn er, der -al und -el als zu gleicher Zeit an demselben Orte aus -alis entstanden für unmöglich hält, S. 182 (cf. auch S. 101) behauptet, fisient, permessient neben saveiet, doceiet im Valenc. Fragment könnten beide aus -ēbam sich entwickeln, und wenn er so die Analogiewirkung aus -ībam für erstere nicht recht zulassen will, obwohl er diese Möglichkeit zugibt: ë kann nicht unter denselben Bedingungen an einer und derselben Stelle zu ei und zu i werden. - Möge Lückings Beispiel weitere Verwerthung des Analogicprincips veranlassen. Die Romanistik, die ja erst seit Kurzem sich in der Erklärung der Thatsachen versucht, würde alsdann manchen Fehler, manches gewaltsame und unwahrscheinliche Lautgesetz von vornherein vermeiden, worüber der allg. Sprachvergleichung erst jetzt die Augen aufgehen.

Eins war für die Lückingsche Darstellung der afr. Mundarten schädigend und verhängnissvoll. Das ist die irrige Ansicht des Verlassers betreffs der Originalsprache der Passion. S. 38 der Einleitung ("Erledigung von Vorfragen") sucht er den Beweis zu führen, dass jene französisch gedichtet war und dass die Provenzalismen einzig von einem prov. Copisten herrühren. Dadurch nun, dass die Passion in der weiteren Untersuchung stets als französisch figurirt, erhalten manche Aufstellungen eine etwas bedenkliche Färbung. Er stellt sich hiemit gegen Diez (Jahrb. VII, 379 f.) und G. Paris (Rom. I, 276. II, 295), und gegen die wohl fast durchweg herrschende Ansicht, dass bereits der Verf. provenzalisch und französisch vermischt habe, und dass mithin eine Zurückführung auf die eine oder die andere dieser Sprachen nicht möglich sei. Und diese Ansicht wird durch Lückings Beweisführung wohl kaum umgestossen werden können. Man scheint hie und da noch immer nicht recht an Uebergangssprachen auf roman, Gebiet glauben zu wollen, trotz der Analogie des Md. auf german. Boden und trotz der eindringlich überzeugenden Worte Paul Meyers über Continuität der Dialekte etc., cf. Rom. IV, 294. V, 505 (vgl. auch Schuchardt, Voc. d. Vulgärlat. III, S. 32). Wir geben zu, dass die handschriftliche Ueberlieferung der Passion manche Wortund Flexionsformen neben einander bietet (so z. B. für das Imperfect des Indicativs -eve, -ove und -ave, cf. S. 183), die selbst für einen Misch- resp. Uebergangsdialekt zu viel und unerlaubt erscheinen mögen. Ganz geringfügige Aenderungen würden jedoch genügen, solche durch Copisten in den

Text eingeführte Formen zu beseitigen und einen durchaus möglichen Uebergangsdialekt herzustellen, Aenderungen, welche weder quantitativ noch qualitativ in irgend einem Verhältniss zu denen stehen würden, zu welchen der Verf. bei seiner Transscuiption der handschriftlichen Ueberlieferung ins Französische zu greifen gezwungen ist. Mit eben denselben Mitteln hätte man auch die provenzalische Originalität beweisen können. So lange es daher nicht möglich ist, ohne gerade allzugrosse Gewaltsamkeiten ein altfranzösisches oder provenzalisches Original herzustellen, - und das ist, wie der Versuch Lückings genugsam lehrt, nicht möglich - wird die Annahme eines Mischdialektes die Schwierigkeiten immerhin am passendsten lösen. Man darf nicht einwenden, dass das Vorhandensein von Mischdialekten an der frz.-prov. Sprachgrenze noch speciell unwahrscheinlich wird, nach Tourtoulou's Etude sur la limite geographique de la langue d'oc et de la langue d'oï (Paris 1876). Was für die modernen beiden Sprachen gilt, gilt nicht für's 10. Jahrhundert; in einer Zeit, die dem Momente der ersten Möglichkeit zwischen Provenzalisch und Französisch zu unterscheiden (9. Jahrh. s. S. 8) nicht gerade allzu fern schon liegt, konnten wohl noch Mischdialekte an der Grenze bestehen, welche dann im Laufe der Zeit unter dem Einfluss eines wachsenden politischen Gegensatzes zwischen Nord- und Südfrankreich und unter Hinzutritt sonstiger wirkenden Factoren verschwanden. — Die für L.'s Ansicht nöthigen Aenderungen im Text sind denn auch in der That so zahlreich und meistens höchst bedenklich, dass man sich billig wundern muss, wie der Verf., sonst ein so besonnener und verständiger Forscher, nicht selber schon stutzig wurde. An mehr als 30 Stellen muss er gewaltsame Umstellungen machen, die gewöhnlich beide Verse eines Reimpaares betreffen. Schon diese Zahl an sich, verglichen mit dem Umfang des Gedichts, genügt von vornherein gegen L.'s Ansicht einzunehmen; noch mehr, wenn man sieht, welcher Art, wie gewaltsam seine Umstellungen sind; cf. Strophe 24, 58, 90, 91, 103, 118, 129 u. a. m. in seiner Textherstellung S. 49 ff. Dazu sind einzelne derselben geeignet gerade gegen Lücking zu sprechen, so z. B. 35 c. d ändert er, um reines Französisch zu bekommen:

> lor o demandet tierce veiz: chiedent envers a totes treis.

Wäre dies das Original so brauchte der von L. angenommene prov. Copist ausser ein paar lautheher Umsetzungen im Innern des Verses doch nur die zunächst liegende Aenderung veiß: treis zu prov. ves: tres vorzunehmen. Bei einem mittelalterlichen Copisten, und selbst wenn er den etwas höheren Rang eines Umdichters prätendirt, ist man eigentlich doch nicht gewohnt, so viel geistige Regsamkeit anzutreffen, dass er sich jene bequeme Aenderung hätte entgehen lassen um zu einer umfänglicheren Umstellung zu greifen, wie sie die Hs. hat:

terce uez lor odemanded atotas treis chedent enuers.

Solche und ähnliche Stellen hat L. nicht richtig gewürdigt. Dazu eine Menge materieller Textänderungen: die zahlreichen prov. Perfecta auf -ed (-el) im Reim beseitigt er unbedenklich durch den Kunstgriff der Umsetzung derselben in das periphrastische, cf. Str. 65 c. d, 19 a. b, 60 c. d, 7 a. b etc. Damit ist er überall gleich bei der Hand. Man erinnere sich dagegen nur daran, wie selten das periphrastische Perfect im Vergleich zum historischen in den ältesten frz. Denkmälern vorkommt. — L.'s Beweisführung hat uns trotz des grossen Aufwandes von Scharfsinn und Geist — wir müssen diese anerkennen — micht überzeugt.

Im Uebrigen bietet die Einleitung Ausgezeichnetes. Geistvoll ist die Erklärung des Gemischs von Latein und Französisch im Fragment von Valenciennes. Er weist darauf hin, dass ausser ein paar Wörtern gerade alles Lateinische in tironischen Noten geschrieben ist, und folgert daraus, der Verfasser bediene sich des Latein nur um jener willen. Die Schrift ausser diesen Noten ist mühsam und steil, zur schnellen Conception von Gedanken wenig geeignet. Die Stenographie war aber aus Latein be-

rechnet. Allerdings "seinem Zweck entsprach am besten ein französisches Concept. Allein mit dem Buchstabenzeichnen bleibt er zu sehr hinter seinen feedanken zurück" und er fixitt daher dieselben lieber stellenweise in lateinischer Stenographie. Uebrigens hätte zur Erklärung vielleicht schon allein der Hinweis darauf genügen können, dass Mischung von Volkssprache und Latein in Predigtconcepten etwas dem ganzen Mittelalter (auch in Deutschland) eigenthümliches ist, cf. Schönbach, Zs. für deutsche Phil. VII, 472.

Für die Textkritik des Leodegarliedes bietet L. werthvolle Beiträge S. 17—37. Nachdem er zuvörderst einige Irrthümer in G. Paris' Collation aufgedeckt hat, sucht er demselben in seiner Textherstellung "ungleichmässige", "unzweckmässige", "unnöthige" und endlich "unterlassene" Aenderungen nachzuweisen. Manche der Emendationen L.'s werden allgemeine Billigung finden, und bezeichnet seine Arbeit einen tüchtigen Fortschritt in der Kritik jenes Denkmals.

Ich will noch auf den speciellen Inhalt des 1. Haupttheiles summarisch hinweisen. Zuerst behandelt der Verf. gemeinsame sprachliche Merkmale der ältesten Mundarten: 1) e und ie aus lat. a, 2) ie aus lat.  $\bar{e}$ , 3) Diphthong ei, 4) Lautwerthe des Buchstaben e, 5) e vor Nasalen, 6) z für lat. s nach n und l. Dann folgt eine Darstellung der Kriterien, der unterscheidenden Characteristica der einzelnen Dialekte: Das Schicksal des lat. e und g vor a, des lat. au, die verschiedene Entwickelung der labialen Vocale (lat.  $\bar{u}$ , afr.  $\delta$ ,  $\delta$ , lat.  $\bar{v}$  ausser Position, Qualität der aus  $\bar{v}$  und  $\bar{v}$  entstandenen Laute; eine tabellarische Uebersicht S. 177 schliesst die Betrachtung über die labialen Vocale ab), Imperfect Indic. und Conj., deutsches w und endlich die Präposition per. Nach den hier gewonnenen Resultaten sucht er alsdann die Denkmäler zu gruppiren und schliesslich diese Gruppen, soweit es möglich ist, zu localisiren.

Zum Schluss möge noch auf einige Einzelheiten, anerkennend und berichtigend, aufmerksam gemacht werden. S. 67 gibt L. dem Gesetz für ie aus á eine etwas veränderte Darstellung als G. Paris, Alex. 79 u. a. In Wörtern wie chacier, conseillier, aprochier etc. darf aber ie nicht aus i purum + a entstanden gefasst werden; das i purum wurde völlig durch ç, ch, 'll (l') aus -pti-, -pi-, -li- etc. absorbirt und erst diese Laute ç, ch, 'll erzeugten ein secundares i hinter sich, das auch gerade wegen seines secundaren Charakters nicht mehr Silbenbasis bildet wie etwa das i in Lehnwörtern: humelier, chrestien = humeliier, chrestiien. S. 69 "Lazsier ist in der ersten Silbe undurchsichtig." Man erinnere sich, dass in derselben Hs., wo sich das Eulalialied mit seinem lazsier findet, das ahd. Ludwigslied steht. Der beider Sprachen kundige Schreiber lehnte die Orthographie des frz. Wortes an das deutsche lazan an1; cf. S. 83, wo L. für die Präsensformen von lire: list lisons etc., welche Diez, Altrom. Sprachdenkm. S. 9 durch unorganische Einschiebung eines s erklärt, auf einen Einfluss des ahd. lesan hinweist. In diesem Falle möchten wir jedoch lieber Analogiewirkung der Präsensformen mit s von Verben wie dire, duire annehmen: nach disons, luisons bildete man lisons u. s. w., cf. ähnliche interessante Analogiebildungen im Mentonesischen: fago, vago (= vado), vego (= video), stago (= sto!) nach Analogie von digo; fac', dic' (= factum, dictum) erzeugen dac' (\*dactum), dunac' (\* donactum) anac' etc.: R. Merzdorf, Jen. Literaturz. 1876, 5852. - S. 89 Zeile 5 v. o. 83d Drucksehler für 63d. Sonst ist das Buch in rühmlicher Weise frei von Druckfehlern. Ib. 1. und 2. P. Pl. Präs. Ind. wurden schon von Diez, Gr. II, 126 als Analogiebildungen (quaerētis, credēmus etc.) erklärt, cf. L. S. 168 unten; faites und dites trotzten allein der Analogie: Formen vielgebrauchter Wörter haften fester im Gedächtniss. S. 91 "langer Silbe" u. s. ö. Verf. hätte besser die geläufigen Ausdrücke "in Position" und "ausser Position" beibehalten. — In der Bestimmung der Lautwerthe des Buchstaben e S. 91 ff. gibt L. eine scharfe Kritik der entgegengesetzten Ansichten E. Böh-

l Dasselbe hat auch Diez wohl gemeint, wenn er Sprachdenk<br/>m, S.31 in seiner vorsichtigen Weise sagt: "Die Verbindung <br/>zf braucht dieselbe Hand schieklicher in dem deutsche<br/>n heizfüt des Ludwigsliedes."

mers und G. Paris'. In Bezug auf e aus e und i in Position tritt er mit Recht und mit neuen guten Gründen auf Böhmers Seite: lat. ĕ in Pos.: è; lat. ž: é (hoch) und langt erst in der 1. Hälfte des 12. Jahrh. bei dem Laute jenes offenen tiefen è an. S. 95 für die Strassburger Eide noch den Laut i (= lat. i in Position) ansetzen zu wollen scheint uns bedenklich; i konnte e lauten und trotzdem noch i geschrieben werden: die Orthographie folgt der Lautentwickelung nie in gleichem Schritt. Für e aus lat. a stellt sich L. jedoch und auch mit Recht contra Böhmers Auffassung desselben als e. Verdienstvoll ist, dass der Verf. den Uebergang á zum Lautwerth é umfänglicher zu begründen und zu beweisen bestrebt ist: (é (¿) assonirt : é (a)). G. Paris stellte seine Ansicht Al. 50 als weiteren Beweises nicht bedürftig auf. Den Analogisten auf indogern. Gebiet empfehle ich S. 100: "Der Lautwandel vollzieht sich continuirlich, langsam und unbewuset, und der Widerspruch zwischen dem neuen Laute und der alten Orthographie pflegt daher eine Zeitlang unerkannt zu bleiben. Hingegen die Neu- und Umbildung ist eine wenn auch meist unabsichtliche, doch in jedem Falle momentane Schöpfung, die durch ihren Contrast mit dem betreehten den Bedaufer und die durch ihren Contrast mit dem hergebrachten dem Redenden und noch mehr seinen Zuhörern auffällt. Ein Widerspruch zwischen Orthographie und Neu- oder Umbildung ist daher ungewöhnlich." — S. 106-130: "E vor Nasalen" ist wohl eine der besten Partien des Buches. Auch L. spricht sich wie Koschwitz entschieden gegen die Annahme aus, dass en und an bereits früh (G. Paris nimmt dies schon fürs Alexiusl. an) einen nasalvocal. Klang gehabt habe, und stützt seine Widerlegung auf beweisende Assonanzen (cf. S. 126 f.). Aus dem häufigen Uebergang von en : an Nasalität des a schliessen zu wollen geht nicht an: der Uebergang ist unabhängig davon, ob der Vocal einen nasalen Beiklang erhält, und tritt auch ein in Fällen, wo an eine nasale Aussprache des Vocals nicht zu denken. L. weist nach, dass orales e: oralem a, ebenso ei : ai Uebergänge sind, die überall vor Nasalen auftreten, mag derselbe silbenauslautend, oder dental, oder palatal, guttural oder labial sein, also unabhängig von der Articulationsstelle desselben. Angefangen hat der Uebertritt von en : an im tonlosen Anlaut (S. 109). Hier hätte angeführt werden können, dass a überhaupt in tonloser erster Silbe gern aus e entsteht: cf. rançon = raançon, jalour farouche, (chacun), guaret etc. Er nimmt als Entwickelungsreihe é: è an, ähnlich wie ja ó vor Nasalen später in ò übergegangen und mithin dem a einen Schritt näher gekommen ist, wozu es denn auch gelegentlich wird: cf. dame, dameisele, dant, danzele, cante, dangier, langouste. - Einige interessante Punkte über Entwickelung von Assonanz zu Reim bespricht L. S. 127 ff. — Zu dem, was der Verf. über das Schicksal von c und g vor a im Anlaut und Inlaut nach Consonanten beibringt, haben wir schon oben eine Bemerkung gemacht (S. 154). Hier sei nur noch auf die beachtenswerthen Erörterungen über das strittige iholt des Valenc. Fragm. aufmerksam gemacht. - Wenn L. auch fürs Nordfranzösische (cf. S. 128) Erhaltung von lat. au in ältester Zeit behauptet, so ist an dieser Ansicht doch wohl zum Theil der Glaube an den französischen Sprachcharakter der Passion schuld, wo freilich ausnahmslos au. Man muss auch hier an das schon einmal Gesagte erinnern: Schrift und Lautentwicklung gehn nicht immer Hand in Hand. Es ist daher gar nicht einmal nöthig mit G. Paris in St. Léger die Schreibung au in ò zu ändern. Wir halten demnach ò aus au (cf. Diez, Glossen frz. Ausg. S. 60) für eins der frühsten Unterscheidungsmerkmale des Nordfranzösischen gegenüber dem Provenzalischen. S. 143f. behandelt L. das Schicksal der labialen Vocale in wahrhaft musterhafter Weise und den Gegenstand erschöpfend. Nur an seiner Annahme eines phonetischen Werthes u für  $\delta = lat. \bar{o}$  im Alexiuslied (contra Paris) nahmen wir oben Anstand. Ferner möchten wir fragen, weshalb L. als Etymon für frz. ôter hospitare dem haustare vorzieht. Was er zu Gunsten seiner Etymologie anführt, ist wohl geistreich, möchte uns aber doch etwas zu weit hergeholt erscheinen. S. 175 sucht L. für estuet lat, studet als Ursprung zu verfechten. Unserer Meinung nach verdient Wackernagels stuen oder Toblers est opus (Zs. f. vergl. Sprachf. N. F. III, 422) den Vorzug. Zu letzterem vergl. gr. γοη und \*γοη ην: έχοην: Brugman, Curtius Studien IX, 271, Anm. 5.

Das Buch hat einen doppelten Anhang. Der erste handelt von der Mundart des durch G. Paris Jahrb. VI, 365 — 368 veröffentlichten Hohen Liedes, welches er, freilich ohne wesentlichen Erfolg, zu localisiren sucht. Der 2. Anhang bietet ein Assonanzen- und Reimverzeichniss mehrerer in der Schrift angezogener afr. Dichtungen, welches von demjenigen, der sich nicht schon selbst solche Verzeichnisse angelegt hat, mit Vortheil benutzt werden mag. Wir möchten bei dieser Gelegenheit den Wunsch äussern, dass G. Paris sein Alexiusl. S. 50, Amn. 2 gegebenes Versprechen eines Dictionnaire des assonances recht bald einlöse.

Wir hätten geme noch auf viele andere Einzelheiten aufmerksam gemacht, in denen L. theils abschliessend theils anregend seine Stimme abgiebt. Wo er die Schwierigkeiten nicht selbst löst, hat er sie nicht umgangen, sondern in den meisten Fällen schon den Weg angedeutet, auf welchem eine Lösung erreichbar ist. In diesen Andeutungen und Anregungen ist Stoff für eine ganze Reihe von Detail-Untersuchungen gegeben. Freilich in manchen nur flüchtig hingeworfenen Nebenbemerkungen und Aufstellungen Lückings, von bisweilen recht hypothetischer Natur, liegt eine unverkennbare Gefahr des Buchs in den Händen eines unerfahrenen, ein jedes Wort des Verfassers gläubig hinnehmenden Anfängers. Ich möchte es in dieser Beziehung mit Scherers Zur Geschichte der deutschen Sprache vergleichen. Anderseits ist es ebenso wie letzteres für den Vorgeschrittenen eine reichhaltige Quelle der Anregung und Belehrung. Ich schliesse meine Anzeige in der Hoffnung, dass sie gezeigt haben möge, wie in L.'s Buch eine Leistung von hervorragendster Bedeutung vorliegt, für die ihm der unumwundene Dank der Fachgenossen gebührt.

FRITZ NEUMANN.

A. Darmesteter. De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française et des lois qui la régissent. Paris. F. Vieweg. 1877. 8º, 307 S.

Mit Recht bemerkt Darmesteter in der Einleitung seines neuen Werkes, dass zur Zeit fast ausschliesslich die ältere französische Sprache zum Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung genommen werde, während die wissenschaftlicher Durchforschung ebenso bedürftige und ebenso reichhaltigen Stoff für eine solche liefernde französische Sprache der Jetzzeit vernachlässigt wird. Es ist daher recht anerkennenswerth, wenn D. in längerer Auseinandersetzung die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand zu lenken sucht und, dem Worte die That folgen lassend, in seiner zu besprechenden Arbeit selbst mit gutem Beispiele voranzugehen unternimmt.

Gegenstand der neuen grammatischen Arbeit des Verfassers ist eine Untersuchung der gegenwärtigen französischen Wortschöpfung. Die Abhandlung zerfällt in drei Haupttheile. Der 1. Theil (S. 41-167) beschäftigt sich mit der Bildung neuer Wörter mit Hülfe echt französischer Sprachmittel und betrachtet in zwei Unterabtheilungen die volksthümliche Ableitung und Zusammensetzung. Das Capitel von der Ableitung wird wiederum in zwei Hälften getheilt und behandelt nach Diezens Vorgange getrennt die uneigentliche und eigentliche Ableitung. Die neuen französischen Composita werden im Wesentlichen in derselben Eintheilung vorgeführt, deren sich der Verf. in seinem Traité de la formation des mots composés dans la langue française (Paris 1875) bediente. In dem zweiten Haupttheile des Werkes (S. 169-249) betrachtet D. die lat. und griech. in der gegenwärtigen französischen Sprache gebräuchlichen Ableitungen und Zusammensetzungen, und in dem dritten (S. 251-261) zählt er die Fälle der Entlehnungen aus anderen neueren Sprachen auf. In einem Schlusscapitel (S. 263-275) resumirt der Verf. die Resultate seiner Untersuchung in einer recht übersichtlichen Zusammenstellung der Mittel, der sich die gegenwärtige Sprache zur Bildung neuer Wörter bedient, und knüpft hieran Betrachtungen über das Verhältniss der sich inmitten des Französischen herausbildenden lateinischen gelehrten zu der volksthümlichen Sprache. Zuletzt folgt ein sorgfältiges Register (S. 277 — 300) der in

dem Buche erwähnten Neologismen.

Das Werk ist populär gehalten und darum für den Fachmann bisweilen etwas zu breit; doch weiss der Verf. auch allgemein bekannten Dingen durch die Form der Darstellung einen gewissen Reiz zu verleihen. Neue allgemeine Gesichtspunkte werden von D. nicht gegeben; an vielen Stellen schreibt er sich selber aus. Indessen fehlt es nicht an zahlreichen, oft recht glücklichen Einzelbeobachtungen. Nur ungern sieht man, dass der Verf. in dieser Arbeit das psychologische Moment zu Gunsten des formalen zu weit zurückdrängt. So versucht er nicht Aufschluss zu geben, warum gewisse ältere volksthümliche Suffixe bei der Wortableitung von neueren, gelehrten verdrängt werden. Der Grund liegt theilweise in der Unbequemlichkeit der Aussprache der älteren Ableitungssilben, in einer sich geltend machenden Vorliebe für klangvollere Formen, in der Sucht durch Anwendung gelehrter Wörter und Wortbildungen sich einen gelehrten Anstrich zu geben und endlich auch darin, dass in der gebildeten, an der Wortbildung zumeist betheiligten Bevölkerung Frankreichs oft ein klareres Verständniss der lateinischen Wurzeln und Suffixe, als der französischen vorhanden ist. Ebenso hätte man gern eine Begründung gehört, warum gerade diese oder jene Ableitungssilbe eine besondere Pflege erhält, und umgekehrt, warum gewisse Gattungen der Wortableitung und Zusammensetzung gegenwärtig eine geringere Verwendung erfahren. Auch wird der Einfluss der Volksetymologie kaum berührt, das Wirken des Differenzirungstriebes, des Strebens nach neuen Scheideformen, zu wenig beachtet. Die Beispiele der Neubildungen sind ungemein reichlich gesammelt. Eine Vollständigkeit in der Aufzählung der Neologismen hat der Verf. indessen nicht zu erreichen gesucht. Dies wäre auch bei der täglich wachsenden Menge derselben ein ebenso vergebliches wie unnützes Bemühen gewesen. Es genügte, die einzelnen Gattungen in mehreren Repräsentanten vorzuführen. So manche der oft fast zu reichlich aufgezählten Neubildungen tragen ohnedies den Charakter ihres Eir gslebens an sich und zeigen, Geschöpfe des Augenblicks, oft recht augenscheinlich den Mangel an Lebenskraft. Unzweifelhaft lässt das Werk, verglichen mit dem Buche des Verf. über die franz. Zusammensetzung, ein deutliches Fortschreiten erkennen. - Ueber einige Einzelheiten mögen hier folgende Bemerkungen Platz finden.

Zu S, 42. In Ausdrücken wie un fusil Chassepot ist Chassepot nicht Apr sition, sondern in einem präpositionellen Verhältniss zu fusil. Bildungen wi die genannte und die ähnlichen a. a. O. erwähnten gehören demnach der der determinativen (tatpurushaïschen) Juxtaposition, oder, wie sie der Verf. nennt, der composition de dépendance an. Das Determinativum, als der bedeutsamere Theil der Zusammensetzung, erlangt allmählich das Uebergewicht und verdrängt den Gattungsnamen. Daher in dem gegebenen Beispiele die spätere Form un chassepot. - S. 47-49. Ein grosser Theil der hier angeführten Wörter gehört nicht der uneigentlichen, sondern der eigentlichen Ableitung an. Von uneigentlicher Ableitung kann nur die Rede sein, wenn die Substantiva aus vorher wirklich gebräuchlichen Adjectiven entstanden sind. Die aufgezählten Substantiva sind aber wohl durchweg direct aus Verbal- oder Nominalstämmen mit Hülfe der Suffixe eur und euse gebildet. — S. 61. Auch in Verbindungen wie une chanteuse genre Thérésa und air sainte-nitouche liegt kein appositionelles, sondern ein Objectivverhältniss vor. Diez Gr. 3 II, 288 macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass bei der Bildung von Adjectiven aus Substantiven Apposition wohl "in manchen, aber nicht in allen Fällen gewirkt haben kann". Zu den letzteren gehören Beispiele wie die angezogenen. - S. 62. In der Verbindung énorme comme un boeuf ist in boeuf kein Adjectivum zu erkennen. - S. 70. Der Ausdruck "pour être vivant, le suffixe n'a pas besoin de produire des mots nouveaux" ist unklar. Der Vers. will sagen, dass eine Ableitungssilbe, um lebend zu sein, nur eine potentielle Befähigung zur Bildung neuer Wörter zu haben braucht und daher nicht nothwendig unausgesetzt Neubildungen schafft. - S. 77. Zu dem frühzeitigen Verdrängen des einfachen Susikses -ment durch -ement (amentum) trug

sicher bei, dass auch -imentum, -imentum und -umentum nach schwer sprechbaren Consonantengruppen im Altfranzösischen *ement* ergaben. — S. 124 ff. In dem Abschnitte über die französische Composition hätte der Verf. besser gethan, von seiner früheren Eintheilungsweise abzugehen. D. hat zwar in diesem Capitel vielfach gebessert. So ist von ihm jetzt die Partikelzusammensetzung als ein Ganzes gegeben und nicht mehr zum Theil in die eigentliche Composition eingeschoben. Ebenso ist es zu billigen, dass der Verf. die Partikelzusammensetzung nicht mehr in Zusammensetzung mit Präpositionen, quantitativen, qualitativen und negativen Partikeln gesondert, sondern die alphabetische Reihenfolge vorgezogen hat. Auch im Einzelnen sind mehrfache Besserungen eingetreten (vgl. S. 132 Anm. 2, S. 164 Anm. 1 und. S. 160 die Betrachtung über die Neugestaltung der determinativen Juxtaposition). Aber das ganze Eintheilungssystem bleibt versehlt. Ref. wies in seiner Recension von D.'s Buch über die Composition (Jahrb. XV, S. 229-244) bereits früher darauf hin. Auch Schuchardt in seiner Besprechung desselben Werkes (Lit. Centralbl. 1877, Sp. 148) bemerkte, "dass die beiden Hauptvon einander abgrenzen". In gleicher Weise wird D.'s Eintheilung neuerdings von Osthoff verurtheilt (Das Verbum in der Nominalcomposition. Jena 1878, S. 241 Anm.). Die Eintheilung des Verf. ist weder eine gram-Untersuchung Osthoffs "über die romanischen juxtaposita mit verbalem ersten Theile" (a. a. O. S. 236—322) neues Licht geworfen worden. Den Ergebnissen der Osthoff'schen Untersuchung wird man in allem Wesentlichen beistimmen müssen, wenn auch im Einzelnen manches auszustellen sein wird. D.'s Aufstellungen über die genannte Art der "Juxtaposition", wie wir sie mit Osthoff bezeichnen müssen, sind darnach nur zum Theil noch zu halten. — S. 185 ff. In dem Abschnitt über die lat. und griech. Wortbildung im Französischen scheidet der Verf. nicht die gelehrten lat. und griech. Wörter, welche zuerst bei andern Völkern aufkamen und dann erst nach Frankreich importirt wurden, von den auf französischen Boden zuerst aufgenommenen oder gebildeten. Die ersteren sind mit den aus den andern neueren Sprachen unter den aus dem Deutschen entnommenen Fremdwörtern aufgeführt (S. 259). -S. 170. Das Wort emperedor ist ebenso wenig ein Fremdwort als enemi. -S. 195 wirst Vers. die beiden Sussixe aris und arius zusammen. Bei Diez, dem D. hier folgt, sind beide getrennt. Vgl. Gr.3 II, 349 und 352.

Ed. Koschwitz.

La chanson de Roland. Nach der Oxforder Handschrift herausgegeben, erläutert und mit einem Glossar verschen von Theodor Müller, Professor an der Universität Göttingen. Erster Theil. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Göttingen, Dietrichsche Verlagsbuchh. 1878. IX u. 448 S. 80.

Hiermit liegt die fünfzehnte (genau lässt es sich wegen der unbestimmbaren Zahl der Gautierschen Editionen nicht angeben 2) Ausgabe des Oxforder Textes des altfranzösischen Rolandsliedes vor, oder die neunzehnte des Textes unvollendet gebliebenen Ausgaben P. Paris' und K. Hofmanns absieht. Wenn man bedenkt, dass die erste Ausgabe 1837 erschien und dass die Hälfte aller Ausgaben dem laufenden Jahrzehnt angehört, so lässt sich leicht daraus auf das allmäliche, immer raschere Wachsen der altfranz. Studien schliessen.

<sup>1</sup> Was soll bei einer deutschen Ausgabe eines altfr. Textes der neufr. Titel? Altfr.

letisst es La channon de Reband, und in normandischer Orthographic channel einer Altr. Lettes der neutr. Heir Altr. Lettes der heutr. Heir Altr. 2 Wie ich nachträglich von Gautier selbst erfahre, gibt es deren sechs; die letzte (1876), soll nieht, wie Bauquier, Bibl. N. 27 vernuthen lässt, ein blosser Abdruck der vierten sein, sondern zahlreiche Besserungen im Texte enthalten. Eine siebente mit Interlinearübersetzung ist im Drucke.

Von der Editio princeps, welche für die damalige Zeit vortrefflich war, abgesehen, haben unter den übrigen durch die Art der Behandlung des Textes nur folgende einen besonderen Werth: 1. Th. Müller 1863 - (die Ausgabe K. Hofmanns 1869?, eine für ihre Zeit glänzende Leistung, heutzutage in Einzelheiten veraltet, ist noch immer nicht erschienen) - 2. Gautier 1872 u. s. f. und 3. Böhmer 1872. Jede derselben geht ihre besonderen Wege: (1) gibt den Oxforder Text peinlich genau wieder, scheidet bes. zwischen erster Hand und den Aenderungen des dummdreisten Correctors, zieht bereits andere Versionen (Paris, Versailles, Venetianer IV, sowie Konrad) heran und bringt einige gute Emendationen. (2) hat ihre Bedeutung durch den Plan und die Anlage, nicht die Ausführung, die anfangs ziemlich mangelhaft war (doch gaben die einander drängenden Auflagen stets besseres und der Text der letzten mir zu Gesichte gekommenen - 1875 - war vor Müller3 der beste). G. zieht alle franz. Redactionen heran, benutzt sie aber nicht allein zur Emendation einzelner corrumpirter Stellen von O, sondern will auch die beträchtlichen Lücken des letzteren ausfüllen, kurz er will, so weit als möglich, nicht den O-Text, sondern den Archetypus herstellen; daneben wird consequenter Weise auch eine orthographische Uniformirung des Textes versucht. Das bleibende Verdienst von (3) ist die strenge lautliche Behandlung des Textes, die noch heutzutage massgebend und das Resultat der minutiösesten Untersuchungen über die Sprache des Textes ist; doch ist der O-Text allein berücksichtigt.

Welche Stellung gebährt nun der neuesten (3.) Müllerschen Ausgabe, die der Herausgeber auf dem Titel als 'zweite völlig umgearbeitete Auflage' bezeichnet, während doch bereits zwei Auflagen (1851. 1863) vorausgegangen waren? Geht sie neue Wege oder schliesst sie sich irgend einer der erwähnten Ausgaben an? — Wie die Vorrede sagt, will M. 'wie Gautier das normannische Original herstellen', daher einerseits die einzelnen Redactionen (V, P, Vs, V2) (L und C konnten erst nach dem Drucke des Textes bernutzt werden) und Übebrarbeitungen (Kr, Ks) zur Herstellung des Textes herangezogen werden, andererseits 'in den Lauten und Formen der reine normannische Dialekt hergestellt ist'. Hiermit träfe demnach die neue Ausgabe mit ihren Zielen völlig mit der Gautierschen zusammen — allein (und dies zeigt richtig der Titel 'nach der Oxforder Handschrift herausgegeben' an) in Wirklichkeit geht M. nicht so weit; streng genommen, benutzt er die andern Fassungen nur zur Besserung von O, wobei nur durch die Aufnahme einzelner, durch Sinn und Zusammenhang absolut nothwendiger Verse der andern Redactionen in den Text eine Ausnahme gemacht wird.

Daran, jedes Plus der andern Handschriften in Bezug auf O durchzumustern und das diesen allen Gemeinsame aufzunchmen, denkt er ebenso wenig, als dass er umgekehrt den Bestand von O in Bezug auf sein Plus allen anderen Redactionen gegenüber, wodurch manch matter Vers gefallen wäre, untersucht hätte.

Dies erklärt sich aus der Feststellung, welche M. für das Handschrittenverhältniss gefunden hat¹, und entzieht sich, so lange die Begründung desselben nicht vorliegt, der sicheren Beurtheilung.

P Lth L C

Was die Herstellung der Laute und Formen anlangt, so ist die Sauberkeit der Ausführung anzuerkennen; aber hierin steht die Ausgabe der Böhmerschen doch weit nach. Wir wollen nicht tadeln, das ü und o durch dasselbe Zeichen w ausgedrückt werden (die verschiedenenen e sind auch bei B. nicht geschieden); allein bei B. beruht die Uniformirung auf der consequenten Einführung der durch ein eingehendes Studium der Assonanzen und selbständige phonetische Studien erkannten Einzelheiten, während M. mehr der Oxforder Handschrift folgt, indem er mancherlei Schwankungen derselben beibehält. So wird  $\check{o}+\check{\mathcal{T}}$  mit o, bald mit oi, bald ui gegeben, so merkwürdiger Weise immer bon geschrieben, während  $\breve{o}+n$  sicher o gibt, wenn es nicht diphthongirt, also mit u geschrieben werden musste. Besonders auffällig ist das Schwanken zwischen c und ch (k und  $\breve{c}$ ) vor a, welches M. genau nach Oreproducirt. 'Dass ein solches wirklich bestanden, sagt M. S. VI, beweisen die mit diesen Lauten aus dem Normannischen ins Altenglische (recte Mittelenglische) übergegangenen Wörter'. Es ist undenkbar, dass derselbe Mann ein Mal camp, das zweite Mal camp gesprochen haben sollte; man wird zudem leicht wahrnehmen, dass O selbst in der Schreibung bei folgendem i von andern Fällen abweicht.

Am meisten gespannt bin ich auf den Nachweis, dass der ursprüngliche Text ein normandischer gewesen, wie M., der gewöhnlichen Ansicht! folgend, behauptet und was er im 2. Band, der hoffentlich noch vor einer vierten Auflage des ersten, die wir dem trefflichen Werke recht bald wünschen, erscheinen wird, wird nachweisen müssen. Denn dass O im norm. Dialekt verfasst, dass ein Herzog der Normandie oder der berühmte Wallfahrtsort Mont-St.-Michel erwähnt werden, wird für M. kein Beweis sein, ebenso wenig, dass Eginhard den Hruodlandum einen britannici limitis prefectum nennt. Der Beweis muss einzig und allein aus der Sprache, besonders den Assonanzen erbracht werden. Ich gestehe, dass ich nicht die geringste Spur von Normandisch auch bei der peinlichsten Untersuchung gefunden2; nach meinem

Man sieht daraus, dass hiernach O allen anderen Redactionen als vollgültiger Zeuge gegenbesteht, mithin die Cebereinstimung aller fexte gegen O noch immer nichts entscheidet, vielmehr dann erst die beiden gleichberechtigten Lesarten gegen einander kritisch abzuwägen sind. — Ich gebe im Folgenden die Eintheilung, wie sie sich mir aus der Vergleichung der franz. Handschriften ergeben hat:

(Der Verfasser von P oder seiner unmittelbaren Vorlage hat eine a-Handschrift neben seiner y'-Handschrift benutzt.)

Wie man sieht, ist mein Schema nicht derartig durchgearbeitet, wie es das M.'sche ist, der stets die eine Familie aus der anderen abzuleiten weiss. Mir hat es bisher an Musse gefehlt, um alle einzelnen Unterschiede bis auf die letzte Quelle verfolgen zu können; bereits an den durchgenommenen Partien sch ich, dass ein ganz reines Schema sich kaum bei der Verwickelung und dem Ineinander- und Herübergreifen der einzelnen Lesarten wird herausschälen lassen. Wenn ich gleichwohl jetzt schon mit demselben hervortrete, geschieht es einzig in der Absicht, die Kritik des entscheidenden Funktes, wovon die enlegältige Zestenustituirung abhängt, hervorzurufen; ob nämlich V (Venetianer IV) noch zu Ogehört, wie es mir der Fall zu sein scheint, oder ob er bereits zu den jüngeren Redactionen zu schlagen ist. Denn in ersterem Falle bringt die Uebereinstimmung von Vnit ß (hier und inmer im Folgenden nuch meinem Schema citiri) gegen O zwingend die Verwerfung von O, nithin der Text an manchen Stellen ein anderes Gesicht bekommt.

1 Der einzige Behmer scheint anderer Ansicht zu sein, wenn er R. St. 1, 618 von "übrigens keineswegs eigentlich normannisch" spricht

2 Die Bemerkung, dass sich kein einziger norm. Reim vorfindet, im Gegentheil alle bereits an den durchgenommenen Partien sah ich, dass ein ganz reines Schema sich kaum

2 Die Bemerkung, dass sich kein einziger norm. Reim voründet, im Gegentheil alle bis auf vereinzeite Infinitive wie chair französisch sind, nöge hier genitgen. Chair ist nun zwar pikardisch terser Vo... aber wir andere Planomene dang es in das Nachtargebiet. vgl. den Franzosen Garnier von P. Ste.-Maxence.

Dafürhalten (ich sage es im Vornhinein, um M. die Möglichkeit zu geben seinen Beweis eindringlicher zu machen) gehört der Roland der Ile de France an (und zwar dem nördlichen Theil derselben, wenn gewisse Tiraden, die einiges Eigenthümliche bieten, echt sind)¹. Desgleichen werden metrische Einzelnheiten berührt werden müssen (ich empfehle die Frage der Zulässigkeit des Hiatus, wenn das erste Wort mit einer Muta + Liquida u. s. f. schliesst), ferner das Nominativ-s (kann solches z. B. nach Marsilje nicht ebenso entbehrt werden, wie es im Provenzalischen nach dem i eines Proparoxytonon nicht steht), das Infinitiv-e des Futurums u. dgl. Es wird auch untersucht werden, ob es blosse Copistenfehler sind, oder wirklicher Sprachgebrauch ist, dass das Subject in der Inversion die Form des Objects meistens anzunehmen pflegt. Bei der Beobachtung, dass die ältesten Handschriften und im Roland u. s. f. selbst Assonanzen dies bestätigen (vgl. z. B. dous 1440), nehme ich bis auf Weiteres das letztere an. Vgl. unten zu 505. Noch weniger stehe ich an, die Objectsform eines Nomen nach cum für erlaubt zu halten, da hier sogar der so correcte Christian von Troyes, welcher die Declinationsregeln ängstlich wahrt, sich diese Freiheit gestattet. Schon die Beobachtung, dass dieser sowie der vorige Fall in O so oft vorkommen, selbst durch Metrum und. Assonanz bestätigt sind, räth blosse Corruptel anzunehmen, ab. Vgl. meine Anm. zu 4598 des Chev. п еsp. Wenn z. B. Rol. 2525 das überlieferte cum hume traueilliet geändert worden, warum nicht 427 das dann ebenso fehlerhafte cume celui? Vgl. 3424.

Bevor ich 'daran gehe, einzelne Stellen zu besprechen, sei noch bemerkt, dass in M.<sup>2</sup> viele schwierige Stellen jetzt bereits unter dem Texte werthvolle Anmerkungen erhalten haben, dass alle Varianten von O, sowie die wichtigeren der anderen Redactionen, besonders an schwierigen und verderbten Stellen, in reichlichem Masse beigedruckt sind, sowie endlich, dass der Text eine beträchtliche Reihe trefflicher Emendationen, die ihren Platz behaupten werden, enthält, so dass behauptet werden kann, die neue Ausgabe übertreffe in veren, enthält, so alse behaupten und eigne sich ganz besonders zu einem ein-

gehenderen kritischen Studium des altehrwürdigen Textes.

Zunächst reihe ich zerstreute Bemerkungen, die Orthographisches und dergl. Aeusserlichkeiten betreffen, an. In Anbetracht der Geringfügigkeit derselben, sei darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um eine Editio princeps, sondern um einen zu wiederholten Malen gedruckten und uniformirten, kritischen Text handelt.

2449 steht teres, sonst wurde terres eingeführt, so bailisent 2349 gegen sonstiges ss; manches o blieb als o stehen, so vos 421. 1693. 2612 u. s. f.; bon scheint grundsätzlich gewahrt zu sein. Unbegreiflich ist, dass M. võiz in ciner o-tirade CCLXXV, Z. 3767 ausgemerzt hat und auch sonst 1518. 3309. 3566. 3612 u. s. f. voiz schreibt, wiewohl er richtig cunuisset schreibt. võcem musste natürlich ebenso wie cognõscat, crūcem ein oi geben, also norm. ui; vgl. vuix Ps. C. 141, 1.

So assonirt  $\delta i$  in o im Roland 2010 anguisset, chenso 2575, 2588 defruissent, 3588 recunuisset, bei folgendem n 1232. 1494. Desgl. assonirt  $\delta i$ m int  $\delta$  im Rol. 1355 dous, chenso 1440. 2879, 2906 (B.'s Behauptung, dous sei

hier bereits où, ist sehr auffällig, R. St. 111, 192).

Ebenso assoniren auch natürlich  $\delta u$  mit  $\delta$  im Rol. 1192 out, ebenso 1538, 2945 Anjou, und  $\delta i$ , vgl. 1050. 1946 poi, 1578 bloie. 1800 blois, 1584 joie. — 3586 fuus — focus ist fous, mithin mit ou zu schreiben, wenn auch fuus im Cambr. Psalt. vorkommt.

Warum steht ferner avrat gegen siurat? Der zu 37, 38 angeführte paläogr. Grund kann doch nicht massgebend sein. Ferner steht 536 mieilz gegen sonstiges mielz; was soll halberc 683, 711 neben osberc 994, 1032? u, s. f.

Besonders störend ist für Jedermann, welcher ältere Handschriften in der Hand gehabt hat, die Einführung der neufranzösischen Orthographie bei anlautendem h, wenn der vorausgehende Vocal elidirt wird, z. B. Pherbe, Phost u. s. f., während alle älteren Handschriften ausnahmslos jenes h nur dann

<sup>1</sup> Wie ich aus einer gef. Mittheilung Gautiers erfahre, hat G. Paris in einem Vortrag (November 1877) das Rolandslied in der uns erhaltenen Form aus anderen als sprachlichen Gründen auf Paris zurückgeführt.

setzen, wenn das vorausgehende Wort nicht mit dem mit hanfangenden zusammengeschrieben ist; also findet man nur li hom. del homme, al lein welche Etymologie legt er bei hostur 31¹ unter? Am besten liesse man himmer aus.

Desgleichen werden qu und e etymologisch geregelt; was soll dann

Desgleichen werden qu und e etymologisch geregelt; was soll dann unches 629, 640. 1044 u. s. f.? Warum ist enbrunket 3505 O geändert in enbrunquet, da hier ein Zweisel bloss sür ¿ (ek) und k (ursprünglich ea) mög-

lich war?

Da überall etymologisches ai statt ei des O eingeführt ist, so ist übersehen primereins 122, seintes 417, freint 486, pasmeisuns 2036. 2233. 2881. 2892 u. s. f., cleimt 3800 u. a., traueilliet 2525; dehet 1047 wurde in dehait geändert, warum guaret 1385? 439 steht algier, 492 algeir; 1862 empfahl sich essil statt exill zu schreiben. Störend ist die Bezeichnung von j mit i, z. B. aiude u. s. f., da nach der bisherigen Gebrauchsweise a-i-u-de damit angedeutet wäre. Aut aut ist bald mit u u, u, bald mit v o geschrieben.

Wenn Accente einmal angewendet werden, dann soll dies consequent geschehen; M. setzt überall å (ad); warum remés 1300, aber costet 1315 oder gar detrès 584. — Was soll après 725? — Warum einmal jo l'eumant, sonst jo l' sai, ne l's u. s. f., da doch del, al, dels u. s. f. etymologisch absolut

dentisch ist.

Soll nicht immer desmenter stehen?

Die Diphthongirung eines aus a entstandenenen ie, das ich nach dem Entdecker des Gesetzes das Bartsch'sche Gesetz nenne, ist mit grossem Fleisse durchgeführt; doch finde ich folgende zu berichtigende Abweichungen: 99 1167. 2478 eschize, 395 espleitier, 590 blecke (e ist sehr selten), 1205 brisket. 1903 trenchizt, 2806 eissies, 3661 cerchier, 3663 cutgrives. Ferner ist noch zu ändern in 964 Olivier, 2003 Gualtier, 2628 premier; desgl. 2206 agrieget, 2634. 2652 gletent (vgl. 2545).

Diesen reihe ich 275. 877 eslislez, 353. 455 dousslez, 1622 veisslez, 1728 creisslez und dergl. an, wie denn M. selbst veisslez 349 schreibt; mir ist nämlich kein Reim mit ez, wol aber viele mit iez für diesen Fall bekannt und die Orthographie der meisten Handschriften stimmt mit dieser Beobach

tung überein.

nach M.'s Princip Marsilies 2570, 2755, arcevesques 2205 u.ä. Dergleichen gehört in die Kategorie der Druckfehler, von denen ich noch wahrgenommen 220 l. herrement. 1940 Franceis. 2632 eez. 3 88 fe. 3559 seit. 3702 Pedirins. 3872 (Du.

Sehr störend ist die Beibehaltung der Schreibweise von O in Fällen wie 138 si cumencet a penser, wo das Metrum si cumence a penser verlangt;

so 141. 365. 395. 502 und unzählige Male.

Gern sähe ich es, wenn uniformirte Texte der Schreibweise einzelner guter Handschriften, die von den Reimen u. dgl. gefordert wird, folgten, so charüer, crestiiens, esmaiies, weil die Assonanz chari-ier, cresti-iens u. s. f. verlangt. Auf diese Weise wäre liet (laetum) geschieden von li-iet (ligarum), und obli-er von li-ier (ligare) u. s. f.

de Die Abbeitung des Wertes scheint noch immer nicht erkannt zu sein. Man sche dies hittflow Schwanken Schelers, der duch Diezens Euseheidung vor sich hatte, and sezer ein so gewiegter Phonetiker, wie Bühmer, scheint nicht das Richtige getroffen zu haben (R. St. III, 191). Wie bereits Diez nachgewiesen, kount das Wort von acceptoren (Volksterwoolsche wegen acciperer statt class) hat bei het inter dazu aus Greg. Mor. in Job. AXVIII, 31 accipere mangen abepaande themas waterte, auch et dies stine quar out eine Jobs axXVIII aus der eine prentis archive wieden, accipires vocantum. Allein in einem Punkte hat Diez Unrecht, wenn er die prov. Form austor (Jaher franz. ostor) als 'unorganisch bezeichnet und wegen des au und austronomia, mit dem es nichts gemein hat, hinweist; au entwickelt sich regelmässig aus ak, wie ich in einer Abhandlung über au, eu, in, on nachweise; vorläufig vgl. man sectu senta, Joseph douter, leckom leusch, varvate cherauch, ostorien douter, leckom leusch, varvate cherauch, ostorien deuter, diechen Janua (Panta), allegeschen vom Span und Port. vgl. 2011. dagns – baum u. v. 1.

Es sei noch der Schreibung der unbetonten lat.  $\check{v}$  in diesem Texte Erwähnung gethan; Böhmer setzte überall o (d. h. offenes o), der Theorie nach unbedingt richtig; allein, wie ich R. St. III, I ausgeführt habe, hat sich dieser Laut nicht lange rein erhalten; seine Stellung vor dem Ton musste, um die Aussprache zu erleichtern, immer mehr dazu drängen, ihn zu einem geschlossenen zu machen. Dem entsprechend hat der Oxforder Text bereits unter gewissen Bedingungen u statt o; und dies hat M. ohne Weiteres, sammt allen Schwankungen angenommen.

In einem uniformirten Texte muss die Form nevould 171. 216. 824. 1219. 2420. 2870. 2876. 2885. 2894. 3182. 3689. 3751. Befremden erregen; angele (weisilbig) 836 wurde wohl bloss beibehalten, weil in angle die Aussprache des  $\tilde{g}$  nicht ersichtlich wäre. Unmöglich ist 128 enchaeignez; die Anmerkung tilgt zwar g, aber ei ist noch immer lautlich unmöglich; lat. incatēnatus kann nur encha-entes geben, oder encha-intes; enchaeinent = incatenatus kann nur encha-entes geben, oder encha-intes; enchaeinent = incatenatus 1827, worauf sich M. beruft, hat mit unserer Form nichts zu schaffen, da hier  $\bar{e}$  unter dem Ton regelrecht ei geben muss. Auch lign 2379 ist unstatthaft, da auslautendes  $\bar{n}$  im Franz. unmöglich ist; es muss entweder zu n werden, wie benignus = benin (und das ist hier der Fall) oder ein tonloses e zur Stütze annehmen (dignus = digne). Ein uniformirter Text endlich darf nicht die latinisirende Schreibung regnét = regnatum, mag sie auch stets von der Handschrift geboten werden, bewahren; denn  $gn = \bar{n}$  kann nur  $i\acute{e}$  haben, was die Assonanz zurückweist, daher renet. Mit dieser letzteren Form stimmt die Aussprache  $r\acute{e}n\acute{e}$ , die Palsgrave und Beza angeben; denn die heutige Aussprache  $r\acute{e}n\acute{e}$ , die Palsgrave und Beza angeben; denn die heutige Aussprache  $(\bar{n})$  ist von der Orthographie beeinflust. Vgl. Lit. Centralblatt 1877. Nr. 32. Sp. 1063 und rené Hugo Bord. 105 u. s. f.

Ich würde auch 1117 sufrir (nicht susfrir), 1521 dromunz (nicht drodmunz) schreiben; die Form fu (feodum, eo = eu) 432. 820 würde ich gegen das zweimal durch Assonanz gesicherte ie (\*472. \*2680) nicht halten; denn die in anderen Dialekten wohlberechtigte Form hat mit dem Rolandslied so wenig ctwas zu thun, wie diu = dzum, estriu = strzu [p] = strzum (vgl. lou = lou[p] = lupum), das ich ebenfalls estrieu schreiben möchte, wenn auch die Diphthongirung des z, falls es sich mit einem u zu einem Diphthongen bereits verbunden hat, nicht nothwendig ist.

Indem ich nun daran gehe, einige vereinzelte Bemerkungen zum Text selbst zu machen, bemerke ich noch, dass die Varianten des Versailler Textes (tecte *Châteauroux*) nach der Pariser Abschrift 15108, die von Fehlern wimmelt, der Pariser Codex nach dem F. Michel'schen Druck, der auch nicht immer verlässlich ist (so, um nur einen Fall zu erwähnen, hat P = Oxf. 3551 confanon wie Oxf., und nicht compagnon, wie M. S. 383 l. Z. aus F. Michel wiederholt) von M. gegeben worden.

9. ½ erklärt die Anm. als = 'lui, abs. Acc., hier wie 508 conjunctiv gebraucht'. Von den im Nachtrag angeführten Beispielen müssen die meisten gestrichen werden, nämlich alle diejenigen, wo das Pronomen zu einem Präpositional-Infinitiv gehört, da hier die betonte Form nothwendig ist.¹ Auch fiert lui in Ger. V. ist verschieden, da hier das Pronomen nachgesetzt ist, in welchem Falle beide Formen sich finden. Ueberhaupt ist der von M. für den Roland angenommene Gebrauch ein überaus seltener und lässt sich nur in späteren Texten nachweisen; nur für den Dativ in der Wendung se lui plaist (statt ½) zeigt er sich oft. Merkwürdiger Weise ändert M. in Z. 727, wo sich ja nach seiner Theoric ½ als abs. Acc. in conj. Stellung halten liess, dies in das tonlose & Ich möchte 9 l'i lesen und 508 lui schreiben, da es hier deiktisch ist, mithin betont sein kann.

Nach 30 geben V, Vs, Kr einen Vers mehr, der ursprünglich sein dürfte (in P, L, C fehlt bekanntlich der Anfang) — bei M. fehlt jede Angabe. V: Poi li donari palafroi e destrer, Vs Tremetez li meint auferant

t Toblers wichtige Bemerkungen zum altfr. Pronomen in Gött. Gel. Auz. 1875, St. 34 scheinen von den Romanisten übersehen worden zu sein.

destrier, Kr 466 there guoten marke thie wale, daher in den Text aufzu-

nehmen! Puis li durrez palefreiz et destriers.

Ebenso steht es mit 39, worauf im Original gesolgt sein wird: Trestute Espaigne tenrez de lui en feu, wenn man V trestuta spagna tegniri de lu in fer, Vs Trestote espaigne en terez a bailier, Kz 482 thaz rîche wellest thu von ime besuân vergleicht, welche Angaben man bei M. vergebens sucht.

43. Par num d'ocire ist die richtige Lesart und par num durch die von M. in den Nachträgen gebrachten Beispiele genügend erklärt: 'Unter dem Rechtstittel (nomen) des Tödtens'. Schon das zweimalige Vorkommen (149) macht eine Aenderung sehr bedenklich. Der Begriff des 'Tödtens' ist wegen 44 perdent les chiefs u. s. f. unbedingt nothwendig, die von M. vorgeschlagene Emendation eben wegen dieses Zusammenhangs störend und douaire endlich nicht handschriftich überliefert; denn in der Handschrift steht Par non doucire (Sor nen VS).

50 fehlt in den andern Redactionen.

67 ist der Name Malbien d'ultre mer nicht der ursprüngliche Name; denn V Malbruçant de mer, Kr Malbrant vone theme mer, daher er etwa Malbruiant de mer gelautet haben mag.

Zu 77 gibt M. die Varianten von V und Vs, Vz an; allein letztere sind falsch angegeben, da dieselben nicht zu 77, sondern zu 61 gehören. Der entsprechende Vers zu 77 von Vs ist: Paien (Vs falsch Naion) respondent bien sen doit hom pener. Es braucht wohl nicht auf das Unpassende der O-Fassung hingewiesen werden, die ein Ablehnen der Aufforderung involvirt, während der Zusammenhang lehrt, dass die Heiden zustimmen, wie  $\alpha''$  und  $\beta$  (vgl. auch Kr 584 thas gelobeten thie gesellen) richtig haben.

Nach O 79 erwartet man eine Angabe, wohin sie zu Karl gehen sollen, wie es 71 stand;  $\alpha$  hat nichts, wol  $\beta$  (Vs Al sege a Cordes sera li rois

trouez).

Nach 33 dürfte ein Vers in O ausgefallen sein (V Pax e humilite ueramente signifie, Vs Pais senefie entre paienes lois), desgl. nach O 105 einzuschalten: Gui de Guascuigne, Antelmes e Guarniers (vergl. V, Vs).

101 hat M. die tadellose Fassung: En la citet nen ad remes paiien = in civitate non habet remansum paganum (Accus.) verdorben durch den grammatisch unmöglichen Nominativ paiens; (dann müsste es lauten nen est remes paiens, wie 2163. 2168. 2707). — Ich füge gleich den analogen Fehler von 591 an, welche Zeile lauten muss: Nel di pur co, des voz n'ait (ausgezeichnete Besserung des Hgb.) la martirie (nicht martiries, wie M. gegen Hs. und Grammatik schreibt).

109. De dulce France  $\mathbf{0}$ , Di franchi de frança  $\mathbf{\nabla}$ , De cels de France Vs.

131. frez ist Rol. selbst nicht belegt und meiner Ansicht nach im Dialekt desselben nicht statthaft.

147. Das handschr. voet wird kaum = votat sein, das vudet, vuet lauten müsste. Mit eo est oder co iert kann ich mich nicht befreunden; Vs hat par bons ostages, in V fehlt die ganze Tirade, Vielleicht Veirs (adverb.)

oder Vus (vgl. unten zu 557).

239—242. M. hat Gautier's Satzverbindung und Einschiebung eines Verses nach 241 (mit der kleinen Aenderung ore li mandez statt zus li mandezes nach 241 (mit der kleinen Aenderung ore li mandezes statt zus li mandezes) angenommen. Dass hier ein Vers wirklich ausgesallen, zeigt der Anfang der nächsten Tirade zui i enveieruns? Allein über die Stellung desselben kann man streiten. Die überlieferte Ordnung 239 Komma, 249 Punkt, 240a (Ausrufungszeichen) 241 (Komma) 242 (Punkt) enthält eine einsache, durchsichtige Verbindung der Sätze, während bei der Grischen solgende Anschmeiner Handschriftenbestimmung muss die erstere im Original gestanden haben. — U (ubi) nehme ich hier temporal an ('sobald einmal', 'von dem Augenblicke an, dass'), und in der angeführten Stelle aus QLR ist u wört-

<sup>!</sup> Selbstverständlich weist M. auf Grund seiner Handschriftenbestimmungen derartige Verse zurück, deshalb dergleichen Bemerkungen als meine Vorschläge zu betrachten sind.

liche Uebersetzung von sive. also = aut. — Trotz der häufigen Wendung prendre, donner, tenir en ostage möchte ich ostages 241 lesen.

270 ich kann keinen Sinnesunterschied zwischen der O-Fassung und der

von M. vermutheten herausfinden.

- 295 bels O muss, wenn ich die Ueberlieferung richtig verstehe, in bel (Accusativ) gebessert werden. Es handelt sich natürlich um die Bedeutung von estoet, das nur 3. Praes. = \* stopet, also das unpersonliche Zeitwort des Müssens sein kann. Denn stabat, was G. und sogar Böhmer R. St. I, 600 annehmen, ist lautlich unmöglich; abgesehen von dem Bewahren des a (stabat), wofür bis jetzt in der ganzen Francität das einzige in einem weitabliegenden Dialekt geschriebene Jonasfragment Belege gibt, müsste sogar dann estóu-et entstehen, wobei der Ton nie auf das nachtonige e übergehen kann. Noch weniger kann es = stat sein, das nur esta, höchstens estét, oder nach Analogie estait geben kann. Ich sehe in dem Ausdrucke: ja plus bel n'en estoet eine elliptische Redeweise, indem ich aveir, noch lieber demander, guerre ergänze: iam belliorem non est opus quaerere und denke dabei an Redensarten wie nul millour ne peust on guerre Rich, l. b. 346, s. Anm., wo ähnliche Redensarten gesammelt sind; vgl. noch Descon. 702 ia nus hom ne demant plus bele, 5458 que ia millor ne demandez, Meraugis 73 nus plus bel ne seust querre. Blonde von Oxf. 3996 de nul millour ne demanc point, Jaufre bei Rayn. S. 89a u. s. f. — Ich verhehle mir nicht, dass hier der Begriff 'suchen u. s. f.' stets ausgedrückt ist; ich übersetze deshalb den fraglichen Vers viel allgemeiner: 'Ich habe einen Sohn von ihr; einen schönern braucht man nicht (sc. zu haben) = man kann mit dessen Schönheit zufrieden sein'.
- 315. M. ändert il in i und bezieht es auf a Marsiliun 309, la 310; allein das überlieferte il ist unansechtbar; man vgl. 777. Li cuens R. il est mult irascus, eine echt volksthümliche Wiederausnahme des unmittelbar vorausgehenden Subjectes; ebenso 663. Li cuens R. il l'ad prise; 1304. E Berengiers il siert E. u. s. s.

321. Die Behauptung, dass ainz 'bis etwa zur Mitte des 12. Jahrhunderts' nicht adversativ gebraucht worden, lässt sich in dieser Bestimmtheit nicht

beweisen.

359. 2861 chevaler (in e-Assonanz) halte ich noch immer für eine Bil-

dung auf -aris, die neben jener auf -arius bestand.

383. Ermatin O ist nur in ermain zu bessern, vgl. ersoir; in solchen Verbindungen ist das zweite Wort der Träger des Accentes, daher \( \tilde{\gamma} \) nicht diphthonirt.

395 sehe ich jetzt ebenfalls in quiet ein \* $c\bar{u}gitat$ ; doch ist im Rol. überall cuddier einzuführen. Das Verhältniss der beiden Formen ist ganz analog mit dem zwischen vuidier und vuier (voier) =  $v\bar{v}citare$  ( $\tilde{v}+\tilde{y}=1$ )  $\delta i$  2) \* $u\dot{e}i$ ,  $u\dot{e}$ ). Die Formen mit d gehören dem Centrum, Osten und Norden an; 'jene ohne d dem Süden (Provence) und Westen.

421 möchte ich nach franz. Regel lieber un suen (statt sun) noble barun

schreiben, wie G. B. haben.

455. Le doussiez esculter ist eine sehr harte Stellung, die sich im Rol. sonst nicht findet und die dadurch, dass spätere Texte sie sporadisch auf-

weisen, nicht besser wird.

485 unterliess es M. die meiner Ansicht nach wichtigen Varianten von V: Marsilio sa asa d'arte e de liure | Escoler fu de la loi paganie | Aure l saiel si n'a çete la cire | Garda le letere u. s. f. = O; Vs: Marsilles sot des ars bien la maistrie | Escoler fu en la loi paenie | De duel qil ot a la qiere rogie | Les bries desploie, s'a la letre scosie | Plore des oil(s) trait la barbe florie | En piez se drece a aute voiz s'escrie | Oez seignor con mortel estoutie | De Chm. anzulühren, ähnlich Vz; dazu Kr: Thô prah ther kuninc Marsilie | thes keiseres insigele | selbe er then brief las | wande er wole geleret was. Mithin hat nach M. ganz β, nach meiner Ansicht u'' und β, d. h. alle Redactionen ausser O die Betonung der Lesekundigkeit Marsilje's. Nur β' erwähnt die Trauer des Königs, wie O den Zorn desselben. Wenn man damit O vergleicht, so sieht man dass in M. fut escol[ur]ez de lire der Handschrift nur zwei Buchstaben zu tilgen sind, um mit de

übrigen Ueberlieferung im Einklang zu stehen. Ebensogut begreift man, dass escolez umgekehrt aus O verderbt und durch Missverständnis entstanden sein aber nach M. steht sich O und  $\beta$  gleichberechtigt gegenüber. Es mag daher der Zusammenhang entscheiden. Wenn Jemandem die kleinliche Erläuterung, dass der König des Lesens kundig und den Brief selbst lese, cincrseits unpassend, dagegen die Erwähnung des Grimmes an dieser Stelle schr geschickt scheinen mag, so halte ich dem Folgendes entgegen: des Zornes war bereits 438 - 442 Erwähnung geschehen; seitdem hat sich Mars, beschwichtigen lassen, worauf Gan. seine bereits T. XXXIV vorgebrachte Botschaft nochmals wiederholt (T. XXXVII). Deshalb denn auch die eigenen Worte Mars.'s 488-494 einfach referiren, ohne ein Wort des Zornes o. dgl. hinzuzufügen. Andererseits ist die Erwähnung, dass der eine oder andre Held einer Chanson de geste selbst lesen kann, ein typischer Zug dieser Gedichtgattung, da solche Kenntnis damals überaus selten und die Könige immer einen chapelain oder clerc bei sich haben, damit er das harte Geschäft übernehme. Es war daher die Bemerkung, dass M. des Lesens kundig, für die damalige Zeit nothwendig. Nebenbei sei noch bemerkt, dass Rol. sonst stets desculurez, nie escolurez aufweist. Ich lese demnach 485: M. fu bien escolez de lire,

499 l'espee en ad branlie ändere ich in brandie, da Rol. wie alle fr. Texte zwischen branler (\*3327) und brandir (\*722. 1203. \*1249. 1509. 1957. 2992. 3929) genau unterscheidet, wenn auch die Bedeutung ('schwingen') dieselbe ist. Es ist eine Ableitung von brando, daraus brandire und brandare, wie baillir baillier, fenir finer, eschuir eschiver, matir mater, aunir auner, festir fester, glapir glaper, asserir asserer, devancir devancier, ruir ruer, esclairir esclairier, recovrir recovrer, desertir deserter, hastir haster, halegrir halegrer, segnorir segnorer, vermeillir vermeillier, garantir garanter, grondir gronder und viele andere. Brander muss frühzeitig (d=l) zu branler geworden sein, weil ein zweites brander 'brennen' da war, von dem es geschieden werden sollte. Nur der Provenzale behielt brandar neben brandir; brandeler ist von brand + ellare gebildet, und konnte selbstverständlich nie branler, was

505. Wenn man sich der Thatsache nicht verschliesst, dass in der Inversion die Obj.-Form für Nom. statthaft ist, ist sun uncle et sun fedeil

514 pur ferir heisst nicht: 'Euch schlagen zu wollen', wobei ohnedies auch dies in der Lust hängt, und muss par f. lauten. Jeder der das stete Schwanken der Handschriften zwischen par und por kennt, wird unbedenklich

515 kann ich nicht umhin den so oft misshandelten Vers Guaz vus en dreit par cez pels sabelines zu halten und zwar in unveränderter Gestalt, wobei ich in folgender Weise erkläre: \* wadio vobis inde directum 'ich verpfände Euch dessenthalben (oder: dafür) Genugthuung durch u. s. f.' guaz darstellt; en ist der Gen. (für diese Beleidigung); wegen der Stellung vgl. ctwa desfi les en 287; es steht mithin statt (jo) vus en guaz dreit.
516 hat zwar der Nachtrag die ungrammatische Aenderung livre (statt

des richtigen überlieferten livres) zurückgenommen; aber auch cenz soll beim

Fem. nicht angetastet werden, s. Orelli 79, Burguy I, 111.

528. M. trifft hier selbständig wie noch 1374. 1986. 2760 (nur seit statt ail) mit mir (s. Chev. 11 esp. XXXVI) zusammen; da er mir die Ehre erweist, mit mir in Kleinigkeiten zu polemisiren, so hätte die sonst vollständige

566 würde ich ein Fragezeichen nach Franceis (statt Punkt) setzen.

500 wurde ich ein Fragezeiten nach 1507 muss ich die Ueberlieferung (Ne vus a ceste feiz) wiederum gegen die Aenderung des Hgb. (Ne mie a ceste feiz) vertheidigen. Ich hatte zwar non statt ne lesen wollen (Chev. II esp.), weil man ebenso nenil sagt. M. im Nachtrag hat nun nichts gegen nun, aber vus weist er zurück: 'ist hier unzulässig, weil der Nachdruck nicht auf vus, sondern auf a ceste feiz' liegt;

also derselbe Grund, der bereits S. 48 in der Anm. zu lesen war. - Allein der Herausgeber verkennt hier eine altfranz. Ausdrucksweise, der ich hier einige Worte widmen will. Ich gehe aus von Toblers wenn auch knapper, so doch durchsichtiger Erörterung (Kuhn's Zschr. f. v. Sp. III, 423) über den freilich bejahenden, aber analogen Fall o je u. s. f. - Theoretisch soll die Antwort auf eine Frage das regierende Verben wiederholen, z. B. Bartsch Chrest. Fr.3 290, 44 me connissies vos? fait Aucassins soll eigentlich beantwortet werden je conois vos; diese schleppende Art wird verkürzt durch die Setzung einer Partikel, wobei dann das Verb fehlen kann; mithin o je (bei Bartsch oie). Man sieht, dass es sich hier um keinen Nachdruck auf die Person handelt, sondern die Setzung des Subjectpronomens der Rest einer früheren volleren Aussage ist. Eben deshalb, weil kein Nachdruck auf dem Pronomen liegt, sieht o je und nicht o gie, das Paris Rom. VI, 156 verlangt. Aus demselben Grunde konnte der Ton auf das ó übergehen, daher ó je reimt mit óie, ganz wie penserái-je u. s. f. im Reim mit -áige. In dem Masse als das Bewusstsein der Construction sich im Volke verlor, fing man an das bestimmte Pronomen wegzulassen und das unbestimmte o il zu gebrauchen. — Dass diese Auffassung des o je richtig ist, erhellt daraus, dass ausnahmslos die vorausgehende Frage grammatisch an die angeredete (2.) Person gerichtet ist, wenn o je steht; also z. B. wird man nie nach: weiss er es? ein o je finden, weil ein ich hier sinnlos wäre; dann steht o il. Deshalb steht ebenso ein o nos, wenn die Frage ein Ihr als Subject hat; Cour. Ren. 2560. 'Coment, Desgleichen Fl. Florette 7898, wo der König Julian nach einem Ritter mit seiner Geliebten mit den Worten: 'Dites moi, connoissiez le vos?' gefragt, also antwortet: Rois Juliens respont: 'O nos, sachies que c'est le biau salvage.' (Oest. G. Zschr. 1875, 546 steht durch ein Versehen O vos). Ist das Subject der Frage 'ich', so muss in der Antwort natürlich o tu oder o vos stehen. - Dieselbe Construction findet sich nun auch für die verneinende Antwort. Folgendes Beispiel ist um so interessanter, als es ein Beleg für vos in der Antwort (solche standen nicht zu Gebote) enthält. Ch. Saisnes I, 258 'Porroie ie garir, se creoie en vo[s] lois'? - 'Ne vos', dist Baudequins u. s. f. Raoul Cambray S. 77 führe ich nur an, um den Gebrauch von tu ohne den geringsten Nachdruck nochmals zu belegen, wenn es sich auch streng genommen um keine Antwort handelt. 'Vasal, di qui es tu? Je l'ai jete; ne sai se l'ai feru. Or te vuel traire que j'ai mon arc tendu? — Et dist Ybers: 'Amis frere, ne tu!' Andrerseits findet man auch in der verneinenden Antwort ebenso non gebraucht, doch ist die Stellung verschieden; so je non Perc. 21562, Renart 8349, Méon II, 340. — Man begreift nun auch, warum auf die vorliegende Frage im Rol.: 'Kann ich mich schlagen?' es in der Antwort tadellos im O lautet: Ne vus a ceste feiz. - Man entschuldige diese Digression, die nicht ganz unnütz sein dürfte in Anbetracht des Umstandes, dass Paris Toblers Erklärung gegenüber sich mit Se non è vero, è ben trovato begnügen zu können glaubte.

618 hat M., obwohl er selbst nicht daran glaubt, das sinnlose levat Génin's in den Text aufgenommen, und merkwürdiger Weise die Varianten nicht angegeben. Die Zeile fehlt in V, die ganze Stelle lautet Vs: Atant ez vos un paien Valebron | En tote Espeigne nen ot un plus felon | Cil adoba lo roi Marsilion | Il it caucha son primier esperon | Trescas oreilles li batent li grenon | Sire est en mer de .iiij.' dromon(s) | Ni a galie qi soit se per lui non | Jersalem prist [il] por la grant traison | Jusqa qil fu au templo Salemon | Lefs| Patriarche oucist sans raenzon | Tenez mespee u. s. f. — Kr stimmt mit V überein, also = O 617. (618 fehlt) 619. 620 u. s. f. — Zur richtigen Würdigung der Sachlage muss 1520 gleich mitgenommen werden. V hat 1519 = O, 1520 Civaler est del roi Marsilion, 1521 = O u. s. f.; P und Vs stimmen überein: 1519 Devant les autres vint poignant Valdebron | Sist et destrier qui Marmoiret ot non | Tres bien le broche u. s. f.; dies Redaction hat die ganze Geschichte Valdebruns ausgelassen, weil sie an ersterer Stelle bereits gebracht war (in Vs ist sie erhalten, Anfang von P fehlt

Wortlaut mit Vs (erste Stelle) übereinstimmt, werden ihn also an erster Stelle nicht gehabt haben. C: 1. Dautre part est un paien Mandabron | 2. En toute Espagne neut paien plus felon 3. Juces orailles ly bat ly argenton (l. batent li grenon). 4. Cil adouba le roy Marsilion. 5. Si ly chaussa le premier esperon | 6. = 1521 O u. s. f. L stimmt im Ganzen überein, nur fehlt 3; endlich Kr. lässt auch hier alles aus; sein 5285 = 0 1519, 5286 = O 1528; O 1520—1527 fehlt. — Mithin haben wir hier (abgesehen von der Stelle dieses Excurses) die zwei Familien  $\alpha$  und  $\beta$  im schroffen Widerspruch in Bezug auf das dem O 1520 entsprechende, während 1521 u. s. f. durch O V Vs C L zugleich überliefert ist; in a hat O: Icil en vait und celui levat, was wegen des unmöglichen Celui verworfen werden muss (es muss Cil stehen, worauf auch  $\beta$  führt), dann V: Civaliers est; dagegen steht  $\beta$  mit: Cil adoba le roi Marsilion | Et li chauça le premier esperon, was offenbar cine Auslührung von O ist. V ist sehr einfach, hätte aber, wenn es im A gestanden hätte, kaum Anlass zu einer solchen Verderbniss und Ausführung gegeben. Leider ist mit lever und desgleichen mit alever, eslever nichts anzufangen; denn sie heissen im Altfr. nie 'erziehen', sondern ausnahmslos I) erheben 2) erhöhen. Besser würde passen: nurrit, aber es scheint im Rol. bloss vom Lehnsherrn den Lehnsmannen gegenüber gebraucht zu sein. Das richtige Zeitwort muss für 1520 erst gefunden werden. - Aber an erster Stelle 618 ist der Vers als Interpolation aus 1520 zu streichen. Denn hier hat Valdabron mit Marsilie nichts zu thun, am allerwenigsten kann er ihm (was der Herausgeber vorschlägt) hier die Sporen anlegen; denn er hat an dem Rath des Königs und der ganzen Scene Theil genommen, und tritt jetzt nicht zu M., sondern zu Ganelon, dem er ein Schwert überreicht; man vgl. die analoge Stelle 627. - Dazu kommt, was aus M. leider nicht zu entnehmen ist, dass O (502 - 505) in der Aufzählung der Theilnehmer am Rath im Vergleich zu V Vs Kr lückenhaft ist, und dass Valdabron dort schon genannt war; vgl. diese Texte (V 407-410, Vs Tir. 44 bei F. Michel, Kr 2198 ff.)

634. Die von M. vorgeschlagene Berichtigung übersieht, dass ein

Alexandriner, aber kein Zehnsilbner entsteht

722 trussee]. Das Zeitwort hat mit tortiare nichts zu thun, das torcier geben müsste, aber nicht trosser! — V hat croleit, Vs crolee. Daher ist wohl das sinnlose trussee 'beladen' paläogr, ein durch kleine Striche aus crullee entstelltes Wort. Es ist nun richtig, dass durch das blosse Schüttch allein die Lanze nicht zerbrochen sein kann, wohl aber, wenn beide (Karl und Ganelon) die Lanze jeder an einem Ende festhalten und um dieselbe ringen. Dies setzt 837, wo Karl den Traum selbst erzählt, ausser Zweifel; ausdrücklich heisst es dort entre mes puinz me depeçout ma hanste. Der alte Konrad hat richtig verstanden: unt wolte im in üz there hant zukken. Ther scaff prast ze stukken, ther keiser ein theil behabete (3035 ff.) — Dies hatte der Copist (oder Corrector) nicht verstanden und änderte crullee in trussee, dem er ein es vorsetzte; dieses estrussee heisst aber nicht, wie M. glaubt, 'wegreissen', noch weniger gibt es ein altft. trusser 'stossen', sondern es ist das bekannte estrusser, estrosser 'zersplitten', von trus, tros, 'Splitter, Bruchstück', synonym troncomer und oft belegt.

727. si ist bei urs si måds beziehungslos; vielleicht zu lesen si måd (Adv.), worauf der von O ausgelassene Vers einzuschalten ist: Que jusqu'ad os li ad trenchie la char. — Das in der Anm. zu 727 erwähnte brohon 2557 wird 2562 von den eigentlichen Bären (urs), die ihn 'ihren Verwandten' nennen, geschieden. Rou 6387 werden die brohuns neben ors enchaenze genannt; A. von Avignon 55 werden sie ebenfalls neben den ours angeführt. Desgl. Vers. Rol. T. 334 = P S. 296, 1. Z.: cil ors sauuage ne sangler ne brohon, wofür P grifon hat (fehlt C.). Aus Aiol 4694 broion¹ ist nichts sicheres zu entnehmen; daselbst 6715 werden die broons von den Mönchen angebunden gehalten. Als Schimpfwort steht es Gaut. Coinsi 219, 322 vield brohon. Dagegen Dolop. S. 317 brahons (Var.: brehons) et loimiers avout sield

t Man hüte sieh, es mit broton' Schlinge' zu verweehseln, oder gar mit  $braton,\ braton,$  das auch brahongeschrieben wird.

es sicher 'Jagdhunde'. Ebenso in der in Ste.-Palaye citirten Stelle aus Athis: beter ors et lions Et menus vea(l)tres et brahons. Schwierigkeiten macht Ph. Mousket 7924. Tout ansement com it brohons desconfroit .M. esprohons ist sehr dunkel, da mir nicht bekannt ist, dass Staare von Bären oder Hunden u. dgl. gefangen werden. Ste.-Palaye erklärt es ohne Weiteres für sorte d'oiseau de proie. Vgl. dazu Rayn. bracon neben lebrier, Du C. braco' 'Spürhund', wo es später heisst: Arvernis 'brachio' ur si catulum sonabat, ut auctor est Gregorius Turon. de Vitis patrum c. 12, was R. Z. I, 467 ohne Angabe der Quelle citirt ist. Man leitet es vom deutschen 'Brake' ab; aber ich sehe nicht ein, wie Bracke im Romanischen I) Hund und 2) junger Bär (diese Bedeutung ist sicher) zugleich hätte ergeben können. Dazu kommen lautliche Bedenken; das deutsche Wort soll romanisir entweder brakonem (= franz. bracon) oder brakionem-brachon geben; mit ersterem stimmt bracon + ier, braque, mit zweitem brachet. Denn der von Diez I³, 317 angefihrte Schwund des deutschen k trifft nur den Auslaut. Es wird daher gerathen sein, unser brahon, brohon, oder brofijon von dem deutschen Worte zu trennen, das kaum einmal die Gutturalis wahren und daneben verlieren wird, und es von einem älteren verschiedenen Stamme abzuleiten.

Im Folgenden kann ich nur Einzelnes herausheben, um dieser Anzeige nicht eine ungebührliche Länge zu geben.

730. dens de sale O] vielleicht de son (summum) la sale.

731. Que O] lies E.

765. Fragezeichen nach Carle. — Die Nothwendigkeit der in Tirade LXII gemachten Aenderungen ist nicht sehr einleuchtend.

Nach 807 ist ein Vers ausgefallen (vgl. V Vs C, leider fehlen die Varianten bei M.), so ist die für Roland harte Verbindung von 808 mit 809 entstanden. Dazu kommt, dass desrengier, wie M. richtig betont, sinnlos ist; dasselbe gilt aber auch von dem M.'schen desraisnier, denn er kämpft noch nicht, da er nicht angegriffen ist. Hiesse es: il i va pur desraisnier les tertres, so wäre es tadellos. Die Wiederholung in Franceis de France la lur terre (vgl. 804) ist auch auffallend. Dem Sinne nach verlangt man: 807 = O; 8074. Gualtiers desrenge (tritt aus den Reihen des von Rol. versammelten Armeecorps), si avale le tertre (oder = V: La aval broce l'alferant de Castele, vgl. Vs. C. Le destrier broce u. s. f.). 808. Od mit France purprise la terre, 809. It a munte les destreix et les tertres (vgl. Vs.), 810 = O.

830. en fait O] enfuit M. nach Génin ist keine glückliche Conjectur, auf jeden Fall ist die Form fehlerhaft. Das Präsens lautet altfr. enfuet = infodsilt. Ich rede nicht davon, dass das Bild ein durchaus modernes, der Zeit des Roland unverständliches ist (enfouir sa contenance sous son manteau); allein, das Gegentheil zugestanden, was heisst la contenance, da im vorausgehenden Theil dieser Tirade nichts auf Trauer bezügliches vorkommt? Sich auf 823-825 zu berufen, wird derjenige unterlassen, der die Architectur der Tiraden im Rol. genauer ins Auge fasst und sieht, wie langsam die Handlung an entscheidenden Stellen vorrückt und stets dergestalt, dass man nicht genau dort ansetzt, wo die vorige Tirade schloss, sondern weiter zurückgreist, und am Ende der Tir. die Handlung um einen Schritt weiter bringt, als sie in der vorigen abschloss. Besteht z. B. eine Handlung aus fünf Theilen a b c d e, so wird dies derart vertheilt, dass etwa a b c eine Tirade ist, b c d die andre, c d e die dritte u. s. f., natürlich mit der gehörigen Freiheit der Abwechslung. Tirade LXVIII greift also vor 818 aus und zieht die Consequenz des dort erzählten: Die 12 bleiben zurück mit 20000 Mann; Karl kehrt zurück. Man sieht dass auch sa cont., das Gautier in die Uebersetzung hineinescamotirt, uns nicht fördert; denn contenance heisst bloss 1) Haltung 2) Aeusseres. Von einer Trauer oder Aehnlichem war also im Zusammenhang des Vorausgehenden nichts zu finden. Man begreift daher, dass der von allen Redactionen (ausser O) gebotene Vers 829ª Plure des oilz, tire sa barbe blanche absolut nothwendig ist (M.: 'den der Zusammenhang keineswegs verlangt') und dass en fait (alle Handschriften) tadellos ist = il fait la cuntenance del plurer suz le mantel.

834. nel plaigne; worauf bezieht sich le? Vielleicht nem (= ne me)

plaigne.

835 hat Hofmann mit Recht (= V Vz) nach 837 gesetzt; dabei braucht man nicht einmal vi depecier mit V zu lesen, um dem für depecier von M. verlangten Subject zu entgehen; denn es kann auch absolut gebraucht sein. Die harte Verbindung von 837. 838 ist dann beseitigt. 838. Warum ist mes nies Rolanz (V Vs Vz) remaigne (Vs) sicher

855. chevalchier hier wie 3695. — la tere certeine O], etwa la terre a (oder en) cerne 'im Kreise, ringsum'? — Denn tertre neben munz passt nicht recht (anders Vs, wo bloss tertres und valees). Vgl. Kr 3534 sie fulten berh und tal unt al thaz gevilde.

871. Wie crerai und recrerrai lautlich verschiedene Formen sein

können, sollte doch bewiesen werden.

915. H. hat redotez deswegen geändert, weil er es fälschlich für =

redutez nahm, während es = radotez (= rassotez) ist.

918. male voe findet sich noch Barb. 4, 405, 386. Renart 685, beidesmal mit coe im Reim. (Böhmer R. St. III, 192 führt letzteres mit Recht auf lat. coda zurück. Denn dieses Wort war bereits in dem Latein, zu einer Zeit wo die andern au noch rein waren, durch \* ou zu klass. lat. ō (o vulgärlat.) vorgegangen, da die Formen aller roman. Sprachen auf ö führen (port. cauda ist gelehrt). Wenn ich auch meine Theorie von lat. au = altfr,  $\delta u = später$ auf coue (gegen R. St. III, 178 Anm.) keine Anwendung finden, weil, wie bis jetzt keinen Reim mit ou oder o entdeckt habe (immer nur mit ou,  $\phi =$ lat. v, v), der doch im Anfang wenigstens hätte bestehen müssen.)

983. Es ist wohl nicht nöthig zu bemerken, dass meinent (d. h. mainent = manent) in einer ei-Tirade (ë, † lat.) unmöglich ist; meinent = minant verlangt Sinn- und Textänderung (que) d. [les] i meinent o. dgl.
990. Beachte s'a/eient im Reime, wie 978 sumeient, 976 baleient, 3897

otrei gegen 3525 ralient, 3659 flambient gleichfalls im Reime.

999. vermeilz, 1002 soleilz. Man beachte, dass der Dialekt dieser Tirade den präcisen Zug Tkl = eil (später oil) hat, während andre Dialekte

1114. qui Franceis nus laissat O Vsb P, während V Vsa qui ici nos laissa (V manda). Ersteres kann nur heissen: 'der uns den Franken (dat.

1172. avrez mit V —  $\beta$  weicht ganz ab: tart est (ert) al retorner - er wird zu spät kommen. - nen wenn auch einsache Negation hier stehen kann, so ist doch besser in n'en abzutheilen, indem en das vorausgehende de Carlun wieder aufnimmt, s. zu Rich. l. b. 130, vgl. Meraugis 125, 2; beim Dativ Rol. 570 u. s. f.

1180. s'unt] grammatisch falsch statt sunt mit ausgelassenem se.

1293, ventaille kann nicht mit é-e reimen; dazu kommt, dass das Wort überhaupt hier unpassend ist, daher auch M.'s Vorschlag nicht zu brauchen. Die ventaille ist nämlich kein Theil des Halsberges, sondern des Helmes, auf welchem dieselbe befestigt wird. Hier ist vom Panzer die Rede, auf den die Lanze, nachdem sie den schützenden Schild zertrümmert, kommen musste; allein der Panzer ist hier nochmals durch Eisenplatten, welche die Brust schützen, gedeckt; auch diese durchdringt der Speer und dringt entre les dous furceles. Diese Platten heissen nach dem Gegenstande den sie bergen mamelles, (vgl. Aiol 6027. 6045) welches Wort hier einzusetzen ist.

1546. Dass ein Franzose je habe blasmt sprechen können, halte ich bei dieser Konsonantengruppe für unmöglich; und wenn M. bemerkt, das s sei als stumm zu betrachten, so ändert dies nichts an der Sache, da früher einmal sicherlich blasmt hätte gesprochen werden müssen, bevor man blamt sprechen konnte. Auch hier hat blasme O das richtige, nur ist statt ne ein

u zu lesen; vgl. damit 3364.

Nach 1736 ist Mais l'uns pur l'altre si plure et si suspire in VP Vs C L. 1764. ich kenne temple nur weiblich und lese deshalb auch 1786 rumpue en est la temple, 2102. Rut ad la t. (rut' ist nicht einmal nothwendig).

1790. baron i fait la peine O] hat jeder Herausgeber anders umgemodelt; alle behalten faire peine, das M. mit guten Gründen in der Bedeutung 'erleiden' und 'sich abmühen' zurückweist. Aber M. selbst ist nicht glücklicher mit seinem Car ber le fait en peine, das sich von der Handschrift weit entfernt. O hat die ursprüngliche Lesart ziemlich rein erhalten, denn nach Aenderung des sinnlosen la in das unbestimmte um (homo) erhält man: barun (selbstverständlich ein Dativ) i fait um peine.

1807. Anm. — Ich habe eine Abkürzung  $\bar{c} = cum$  nie angetroffen.

1813. 1835 paläographisch betrachtet ist nur curucus möglich; zudem ist curius ein unorganisches Fremdwort, das dem gelehrten Uebersetzer der QLR geläufig war, aber kaum dem Verfasser einer Chanson de geste; vgl. 2164, wo der Corrector zu radiren vergass.

1822. Es freut mich, dass M. mit seiner Erklärung des des mielz mit

mir zusammengetroffen ist, s. Chev. II esp. 11349.

1862. rubeste, wofür man bei mir Chev. II esp. 3630 andre Belege finden wird; vgl. noch Barb. 3, 380. 4, 2, 17. 249.

1862. kann deserter nicht absolut gebraucht sein?

1885. de chrestiens ist in diesem Zusammenhang sinnlos; lies de cez paiens, das V Vs C weglassen, P L dem Sinne nach haben.

1890. Guaignun.

1894. desfacun passt nicht.

1913. De co cui calt, se fuiz s'en est Marsilie (O) lesen zwar alle Herausgeber, was nicht hindert, dass die Zeile eine Silbe zu viel hat, da fu-iz zweisilbig sein muss; entweder s'en oder besser noch se ist zu streichen.

1918 muss erwähnt werden, dass orille, welches sprachlich Schwierig-keiten macht, sehr schlecht beglaubigt ist. L hat Gros ot les euz e large

lez loie, Vs Vz s. bei M.

Nach 1952 schieben V (De sei vençer tarder nosse vol plu), Vs (De lui vengier est fortment aveus), P L (De lui vengier ne fu mie esperdus), C (De soy vengier oneques tiex homs ne fu) einen Vers (fehlt O) ein, der vom Zusammenhang und der symmetrisch gebauten Strophe 149, 2 verlangt wird; ebenso empfiehlt sich der Vers, den V (Ten altaclera dunt ert brun li acer) und P (De hauteclere lor va grans cops doner), L (De auteclere maint grant i a doner) — fehlt Vs C — nach 1967 einschieben; desgl. nach 1977 zum Abschluss der Strophe: V Lun per lautre comencent a plurer, C Lun envers lautre commenca a pl., P Li un vers lautre commensa a aler, Vs Li uns a lautre fait duel qi ni poit pluz (fehlt O L).

1986. desfaite s. oben zu 528. 2052 ist O tadellos. Wenn wir die ursprüngliche Lesart von O nach Entfernung der Aenderung des plumpen Correctors paläographisch betrachten, so findet man parmi le cors ot lance ..... (ferut), wobei ferut zweiselhast ist (wenn es früher da gestanden, so hätte der Corrector es nicht ausradirt und wieder hingeschrieben), doch wird es von V P L Vz (C fehlt die Zeile) geboten; allein ot lance 'mit einer Lanze' wird geboten von O V (de lance), also =  $\alpha$ ; von  $\beta$  hat es  $\beta'$  (o lances), also einzig  $\beta''$  weicht ab; daher ist O ursprünglich. Die nächste Parallel-Tirade, die O fehlt, specialisirt unsern Vers etwas näher; (Plaies ai lant en costez et en flanz Vs Vz Pb C L) auch jetzt hat wieder Pa allein: parmi le cors de vII. dars afilez. — Zudem noch die Bemerkung, dass Pb mit Vs Vz C L genau stimmt. — Dass nun estre feru parmi le cors nicht heissen soll 'getroffen', ist mir, auffällig; ferir freilich an und für sich heisst bloss 'schlagen', aber durch parmi le cors wird auch das Resultat des Schlagens angegeben. Nach 2062 ist eine Zeile einzuschalten, s. V Vs Vz P C, verwässert L.

2075. O: e museras e agiez e gieser, also scheinbar um vier Silben zu viel. Zuerst nehmen wir museras vor, das noch 2156 espiez e lances e museras enpennez O vorkommt. Ich kenne das Wort zwar nicht anderswoher, aber so viel scheint mir daraus zu folgen, dass museras (oder mit Bezug auf V 2299

muserath mit z) zweisilbig ist, und museras eine Schreibung ist, wie micenes, angele, sivera, avera u. s. f., welche die Art wie man die unangenehme Gruppe sr in der Aussprache durch sor überwand, bezeichnet. In dem Rest ist mit G. das aus 439 vgl. 442 bekannte algiers zu wahren.

2112. Sunent O] Bruient alle, und ursprünglich.

2161. Besser li = dem Rolant; der Accusativ le wird in dieser Verbindung ausgelassen.

2178 werde ich das von Hofmann aufgebrachte und von Böhmer und M. angenommene Nos cumpaignun que oumes tant chiers, Or sunt il mort, nes i devuns laissier so lange als grammatisch falsch betrachten, als man mir einen conjunctiven Nom, plur, masc, von nostri in der Form nos nachgewiesen hat, dessen Existenz ich überhaupt in Abrede stelle. Ich kenne bloss für das pikardische (und NO) ein no (ohne s) in dieser Bedeutung; diese pikardische Form in den Rol., der sie sonst nie aufweist, einführen zu wollen, dürfte doch kaum angehen. Das Französische (und Norm.) aber hat im Nom. pl. masc. conj. nostre, und im Accusativ (neben seltenem nostres) die Form noz. - Den Accusativ Noz cumpaignuns, den O bietet, werden wir stehen lassen und ihn als ein leichtes Anakoluth betrachten; dem Sprechenden schwebt der Hauptgedanke vor: Noz cumpaignons, nes i devuns laissier, dies ist unterbrochen durch or sunt il mort, das logisch (nicht grammatisch) einem Concessivsatz gleichkommt ('obwohl sie todt sind' = 'auch im Tode').

Derselbe Fehler kehrt 2484 wieder, wo O nos chevals hat, das wieder in nos cheval geändert wird. Selbstverständlich muss es heissen: Nostre cheval sunt (e) las et enuiiet, wofür ausser der Grammatik auch die Ueberlieferung spricht. V Nostre civals sunt las, Vs ebenso; in C L fehlt die Zeile. Der einzige Pikarde, nämlich P hat Et no, aber er ist ein Zeuge gegen sich selbst, da er ebenfalls das erste et vor las weglässt.

2255 hätte M. tel prophete wohl nicht in tels gebessert, wenn er sich

erinnert hätte, dass prophete am häufigsten Feminin ist.

2276. St. Brandan 1382 hat enluer.

2311. l'asolue mit H.

2313. Der 2. Band wird wohl ein Beleg für das mir unbekannte esgraignet bringen. H. mag an ein \*exgraneare o. ä. gedacht haben.

2329. Custentinoble, wie custer u. s. f. (co(n)st.)

2465. mit Ebre statt sebre, das alle Redactionen, ebenso die des Turpins haben, ist wohl der Verfasser selbst corrigirt.

2471. funz mit stammhaftem s. Gewöhnlich wird dasselbe als ein zum Stamme geschlagenes Flexion-s erklärt (M. gibt hier keine Erklärung). Allein das Richtige zeigen Formen wie fundus fundoris, wie \*femus femoris, vadus vadoris, durch Analogie zum Neutrum geschlagen, wie das Italienische mit den Pluralen fundora u. dgl. Diez II3, 30 klar zeigt und Ascoli bereits 1872, Arch, glott, I, passim, II, 423 bemerkt und endlich auch Tobler Gött. G. A. 1877, 1625 annimmt.

2525. cum hume traveilliet, 3424 cum hume vertudable tadellos (Acc. nach cum) s. oben S. 165.

2527. guaitier steht P.

2571. 2705. un olive O erklärt die Anm. als Masculin. Obwohl ich selbst RZ I, 147 zu 521 für Wahrung von erwiesenen Eigenthümlichkeiten im Schwanken des Genus eingetreten bin, seh ich hier nicht den geringsten Grund, olive als männlich anzusehen. Es muss erst bewiesen werden, dass es so überhaupt im Altír. und dann speciell im Rol. gebraucht ist; dies müsste aber nicht durch Stellen geschehen, wo der Copist die Aussprache getreu wiedergebend das elidirte e auslässt, was allen denen, die sich mit altfranz. Handschriften einigermassen beschäftigt haben, bekannt ist. Warum hat M. nicht auch un eve 3968, cest acorde 433 u. ä. in O für masculin er-klärt? Vgl. Brandan nul entrethe 251, nul enfermtet 739, chascun unde 1041, nul hure 1244, merveil est 1342, un aigue 1457, trent anz 1576, icest aigue 1601; ja 1590 hat der Schreiber das schon geschriebene e ausgestrichen: trente a peisun. - Dazu kommt dass 366 das Feminin durch die Assonanz á-e gesichert ist (une olive halte). - Deswegen sind auch alle die zahlreichen Stellen in O, wo cel ost vorkommt, fürs Masc. nicht beweisend, und alle Stellen, wo es in der Assonanz (211 u. s. f.) steht sowie viele andere wie 508. 2850. 2629 u. a. sprechen dagegen; daher eine kritische Ausgabe 785 mun ost mit Gautier bessern muss, wie sie es 2760 hat schon der Assonanz wegen thun müssen.

2631 ist a fort eine sonderbare Ausdrucksweise, wofür a force mit C einzusetzen ist; V hat forment.

2703. Trestute Espaigne iert hoi en lur bandun O. Man muss doch fragen, auf wen sich lur bezieht. In der ganzen Tirade sind die Franken nicht genannt; aus dem 2701 erwähnten Roland, der todt ist, können sie nicht erschlossen werden. Zudem ist mir a (en) bandun mit Attribut unbekannt. Dazu kommt, dass alle anderen Redactionen Carlun bieten: V e rendue a carlon, Vs ert acline a karlon, P iert a karlon l'adure. - In C fehlt der Vers, L hat hier die grosse Lücke. Man lese mit V iert rendue a K.

2813 stimmt merkwürdiger Weise C allein (Ly admirant pour qui (se)

sont esmeu) mit O überein.

2817. Man sollte doch endlich das neufr. Compositum emmener aus altfr. Texten, die nur en (inde) mener kennen, in einer kritischen Ausgabe

ausmerzen.

2849. 2850. Der Kaiser erwacht aus seinem Schlafe und nachdem ihn Gabriel gesegnet, li reis descent, si ad rendut ses armes, Si se desarment par tute l'ost li altre in O ist mehr als sonderbar. Mag auch Karl in der letzten Nacht in seiner Rüstung schlafen (so bezieht es M., der auf 2498 icele noit ne se volt desarmer verweist), so ist es sehr auffällig, dass er jetzt am Morgen, wo sie sich dem Schlachtfelde nähern, die Rüstung auszieht, welche er in der Nacht für nöthig befunden hat. Noch mehr, wenn auch Karl mit Bezug auf 2496 die Nacht über in der Rüstung gelegen hat, so ist dies kein Grund für die andern, die dies nicht gethan haben, die Rüstung, die sie nicht anhaben, auszuziehen. Dazu kommt die Vergleichung der Ueberlieferung (Pois se redrica si a tolu ses arme, Si adoba per tuta lost li altre V, Tout maintenant Son cheval demanda, Par tout son host chescun baron sarma C, Or tost as armes, nobile chevalier . . . . Lors s'arme K. le fort roi droituier Et tuit li autre qui nont soin de targier. Vs (P und C fehlt die entsprechende Zeile), die vom Wassnen des Frankenheeres spricht, wie es der Sinn verlangt; desgleichen eine Würdigung des Zusammenhanges. Wir befinden uns in einer interpolirten Partie des Rolandsliedes; der scharfe Einschnitt, mit dem T. CXCI beginnt, springt in die Augen, weshalb auch nicht recht anzunehmen, dass Z. 2845 nach solchem Zwischenraum sich genau an 2569 anschliesst. Man darf auch nicht nach vorn hin annehmen, dass T. ccv das Heer ungerüstet auszieht, weil es 2985 u. s. f. sich wieder rüstet; denn bei dem Zusammentragen und Bestatten der Leichen mögen sie sie wieder abgelegt haben. Das verderbte descent in O 2849 erklärt sich leicht daraus, dass sich der Kaiser rüsten will; wobei der Copist freilich übersieht, dass er eben nicht zu Pferde, sondern zu Bett gewesen, vgl. 2999. -Mithin verlangt der Sinn: Li reis se drece, si li rendent (oder a repris, tolre passt weniger) ses armes Et si s'adubent u. s. f.

2857. as Fr.

2860. anvel, wie Janvier, Genves, tenve.

2962. custeir = custodire heisst hier und wohl auch sonst immer 'bewachen', aber kaum 'bedecken, bekleiden', wie M. lehrt. Die Art der Wache ist je nach der Sachlage verschieden, einmal ist es die Todtenwache (wie hier und an einigen der von M. citirten Stellen), ein andermal die Ritterwache (s. Ogier 6983, 7292), welche Sitten hier wohl als bekannt vorausgesetzt werden können. Unklar ist: Atre 1951.

3158. Selbstverständlich bloss les flancs. An und für sich ist graisles es flancs zwar nicht anzuzweifeln, aber neben larges les costez ist es unberechtigt, weil dann zwei Sätze ohne Verb, von denen jedes verschieden sein soll, stehen: Gracilis est und largos habet c., was unmöglich ist.

3193. 3194. Cil est mult pruz qui sunct l'olifant. D'un graisle cler

rachatet ses cumpainz. Es ist Schade, dass eine so schwierige Stelle einer Bemerkung bei M. bis jetzt entbehrt. Gautier übers. Il est brave, celui qui sonne l'olifant du roi; Par ses sons clairs il rassemble tous ses compagnons. Aus seinem Glossar ist sonst nichts zu lernen, nur ersieht man, dass 1832. 3. Sunent cil graisle et deriere et devant Et tuit rachatent encuntre l'olifant dasselbe Wort mit se réunir erklärt. Dagegen kann nicht entschieden genug opponirt werden; denn wenn auch 1833 die Sache nicht entscheiden kann, 3194 thut es in vollem Masse: ses cumpainz kann nicht der Accus. Plur. sein, der ses cumpaignuns lautet, sondern unter jeder Bedingung das Subject, so dass racater an beiden Stellen absolut (und an zweiter Stelle r. de qc.) gebraucht ist. Die Bedeutung des Wortes ist sicher: 'blasen' = corner, wahrscheinlich mit einer präcisirenden Nüance, die mir nicht bekannt ist. Die bereits von Henschel aus dem Parthenop. 1814 citirte Stelle: Apres disner a le cor pris . . . Bien fait le voit et molt a ate (lies aate = adaptum), Passe les pres et s'en racate. La noise a le contree emplie, Dis liues en respont l'oie setzt dies ausser Zweisel. Mithin heisst es 3193. 4. 'der den Olifant bläst, ist tüchtig; sein Genosse bläst (dazu) auf ein helles Horn.' 3195 chevalchent - die beiden Trompeter. Bei V ist der erstere gemeint

3210. recuillit.

3338. lei.

3340. Vs qi or ni vient de desor moi s'en alt ist mit Rücksicht auf

3344 nuls de nus ne vus falt zu beherzigen.

3387ª giesent ist dem Dialekt des Rolandslieds fremd; man höre auf, gisent von jacent abzuleiten; die franz. Form verlangt \* jecent = gieisert, was franz. nur gisent geben kann; illaeic = li, legunt = lisent u. s. f. Rou hat zwar giest u. s. f., aber hier ist eben iei = ie, wie derselbe Text auch lie (statt li 'ihr') hat u. dgl.

S. 384 ist chamois nicht = chemin, sondern = chaumois von chalme.

3785. Vassals est bons pour ses armes defendre ist eine sonderbare Anschauung, dass P. tüchtig ist, seine Waffen zu vertheidigen; womit denn? doch mit seinen Waffen. Ein a armes lässt sich nicht hineincorrigiren, da dann die absolute Pronominalform stehen müsste (pur sei (oder lui) a armes defendre); vielleicht pur ses amis defendre, was näher liegt als sa vie.

3789—91 hartes, für die einfache Satzverbindung des Rol. unmögliches Satzgefüge, dem eine Verweisung auf 241 nicht hilft, s. meine Bemerkung

dazu. Man stelle 3790 vor 3789.

3831 wieder einmal ist der ursprüngliche O-text ohne genügenden Grund geändert; Pur col (statt des überlieserten co le) juz jo ist tadellos; M. freilich sagt erstens: 'es ist nicht allein das z für j (g) in juz anstössig' daran wurde 515 kein Anstoss genommen. Dass č, ž im Auslaut mit z wiedergegeben werden, sahen wir bei guaz 515, vgl. chevalzt 2109, juzst (jugier) Ps. C 49. 4 oder mit s, escerst (cerchier) Ps. C 108. 12 = Ps. Oxf., esculurst (esculurgier) Ps. O. 246. 51. — Dass daneben die unorganische Form mit e nach Palatalen (targe 659) frühzeitig vorkommt, ist ebenso bekannt, als dass dieselbe nach Muta Liquida schon ursprünglich stehen musste. Ein ahnliches Schwanken findet sich bei der 3. Präs, Conj., bis e endlich siegte.

— Der andre Grund M.'s: 'sondern auch das Pronom jo, welches hier eine überzählige Silbe in der Pause bilden würde', entfällt durch die richtige Verbindung von co le, vgl. jol = jo le 3848. - 3844. jo si li fals übersetzt Gautier: je lui donne un démenti. Dabei ist si unübersetzt und démentir gibt nicht die altfr. Nüance; der Satz jo si li fals ist streng grammatisch aufgelasst ego l'a illi fillad se, judicium jugement 3843/ falso [ut] cum illo pugnaturus sim; es fehlt also zu fals das Object le, welches bei li regelmässig fehlt, und si ist consecutiv. Falser jugement heisst aber 'appeliren', s. Du C. falsare judicium.

3858 ist aparcillie, welches M. vermuthet, unpassend; denn das einleitende puis que zeigt, dass der in justet steckende Begriff in der vorigen Tirade geschehen sein muss, während das apareillier erst in dieser Tirade beschrieben werden soll. Entweder greift das Wort in die Tirade CCLXXX, dann plegiet, oder in T. CCLXXXI, was wahrscheinlicher ist; dann muss jugiet mit Böhmer gelesen werden, welches Wort genau malet par jugement 3855 der vorigen T. wiedergibt.

3860. M. ebenso wie H. und B. übersehen, dass acuminiet nicht viersilbig, sondern fünfsilbig sein muss, daher et zu streichen. adcommunicare = acumenei-ier, und später ei = i, also acumeni-ier.

3861. l. par (local).

3880 ist Müller's taillent sicher falsch, denn die cengle werden in diesen Kämpfen nicht durch das Schwert der Kämpfer zerschnitten (zum Schwerte ist es nebenbei noch nicht gekommen), was auch kaum möglich wäre, sondern reissen immer in Folge des Stosses, den der mit der Lanze Getroffene (der Kampf beginnt stets mit dem Justiren) empfängt, weshalb die Gurte (sowohl poitral als cengle) zerreissen. Der Terminus technicus ist daher rompre, vgl. Rol. 3573 und sonst. Gautier <sup>2</sup>, <sup>3</sup> ist daher die beste Heilung.

3900 ist das unter den Aequator verbannte mollez (= mod/u/latus)

wieder in den Text einzuführen.

3902. Dass car mit Conjunctiv gebraucht werde, ist nicht unmöglich; mir ist aber der Gebrauch nicht bekannt; man lese: Ceste bataille et car le laisse ester! Vgl. Ogier 4768. De vos novelles et car nos en contes! und oft.

Damit schliesse ich meine Bemerkungen zum Rolandtexte. Bei passenderer Gelegenheit werde ich mich eingehender mit demselben beschäftigen.

Wenn nun auch vorl. Ausgabe in mehrfacher Hinsicht die beste von allen bis jetzt erschienenen ist und wenn sie auch die brauchbarste für Vorlesungen, so ist bei der Art der Ueberlieferung des Textes freilich noch viel zu machen. Ja, wird keine neue Handschrift von α aufgefunden, so wird es in einigen Fällen überhaupt nie gelingen, zu einer irgendwie sichern Lösung zu gelangen. Dass aber eine unausgesetzte, von Zeile zu Zeile fortschreitende Vergleichung der gesammten Redactionen noch Manches bieten wird, liegt auf der Hand. Damit ist auch die Aufgabe vorgezeichnet, die unser noch harrt: Einmal (I) müssen vor Allem sämmtliche französische Redactionen in genauen Abdrücken vorliegen, wie es mit dem Oxforder und Venetianer IV., und leidlich mit dem Pariser geschehen. Ich kann den Lesern der Zeitschrift mittheilen, dass innerhalb dieses Jahres die noch ausstehenden in den Händen der Fachgenossen sein werden. Das andre Mal (2) muss eine Ausgabe in einem kritischen Text alle die Resultate der oben verlangten Untersuchung aller Redactionen vereinigen. Hier hängt das meiste von der Bestimmung des Handschriftenverhältnisses untereinander ab, worauf sich die Knolandskritik einige Zeit lang wird concentriren müssen, wenn endlich alle Handschriften vollinhaltlich vorliegen werden. Endlich ist eine dritte (3) Arbeit in Aussicht gestellt, welche der (2) gewiss von Nutzen sein wird, nämlich die kritische Herstellung des Textes  $\beta$  ( $\gamma$  als Grundlage von  $\delta$  und  $\delta'$  bei Müller), wenn ich die Rom. VII, 154 gemachte Bemerkung 'édition critique du roman de Roncevaux, rédaction renouvellée de Roland' richtig verstehe. In der ersten Hälfte des Textes fällt sie mit dem entsprechenden Theil von (2) nahe zusammen; nur im 2. Theile (P S. 290 ff.) steht sie scharf gesondert da.

Allein wenn diese Arbeiten geschehen, harrt am Ende eine neue (4) der Lösung, und diese ist die schwierigste von allen. Es handelt sich darum, aus den im Text (2) befindlichen Tiraden die nach und nach hineingekommenen und bereits in α interpolirten hinauszumerzen, um so den ältesten Kern des Gedichtes blosszulegen. Wenn auch die Composition, der Zusammenhang bei dieser Untersuchung ein richtiges Kriterium sein wird (freilich ein schwieriges, da es ein Sichhineinleben und Vertiefen in Geist und Dichtung jener Zeit, eine genaue Kenntnis der einschlägigen Technik, des sog. moule épique verlangt und doch die Subjectivität sich stets in die erste Linie vordrängen wird), so liegt doch der Schwerpunkt in der Untersuchung der Assonanzen, die demjenigen, der darnach richtig zu fragen versteht, noch manches Geheimnis offenbaren werden. Man wird z. B. entscheiden müssen, ob der selbe Text, der einheitlich einem Verfasser und einer Zeit angehört, ai zugleich mit reinem a und dann wieder mit e assoniren kann, ob derselbe

Vocal einmal nur rein, in andern Tiraden nur nasalirt reimen kann, ob ein Gedicht mit blossen Assonanzen auch bereits bloss gereimte Strophen (vgl. cXIII) aufweisen kann, besonders wenn darin ganz späte Constructionen, die man sonst vergebens suchen würde, (vgl. 1479) vorkommen, ob derselbe einheitliche Text einmal reine an-Strophen, und dann wieder in andern an und en mischen kann u. s. f., u. s. f.

W. Foerster.

Romania. Recueil trimestriel consacré à l'étude des langues et des littératures romanes, publ. p. P. Meyer et G. Paris. No. 22. (1877, Avril), No. 23. ([uillet).

No. 22. A. Wesselofsky, Le Dit de l'empereur Constant. Ein 630 Verse langes Gedicht des 13. Jahrhunderts ist hier aus einer Kopenhagener Handschrift nach einer Abschrift Thor Sundby's zum ersten Mal herausgegeben. schrift nach einer Abschrift Inor Sundbys zum ersten aus nerausgegeben. Es stimmt inhaltlich fast durchaus mit der von Moland und d'Héricault in den Nouvelles françaises en prose du XIII, siècle herausgegebenen Prosaerzählung überein. Dem Gedicht folgt S. 169—198 eine Abhandlung — die vermehrte Ueberarbeitung einer früheren, 1875 in der Russischen Revue, Bd. VI, S. 181—202 erschienenen —, in welcher der Verfasser die verschiedenen, ihm bekannten mittelalterlichen Sagen über die Geburt und Jugend des Kaisers Constantin in ihrem Verhältniss zu einander und zu verwandten morgen- und abendländischen Gedichten und Novellen, Sagen und Märchen mit der Gelehrsamkeit und dem Scharfsinn, die wir in seinen Arbeiten gewöhnt sind, behandelt. Es sind drei verschiedene Sagen über Constantins Geburt und Jugend, die uns der Verf. vorführt, nämlich die in dem vorausgehenden französischen Gedicht und in der erwähnten Prosaerzählung erhaltene, sodann eine in der lateinischen Chronik des italienischen Chronisten Jacobus Aquensis ausführlich und in dem Gedicht 'Dittamondo' des Fazio degli Überti nur ganz kurz überlieferte, und endlich eine serbische Volkssage. Der Inhalt der beiden französischen Dichtungen lässt sich in möglichster Kürze etwa so zusammenfassen: Ein Kaiser von Byzanz — im Dit Florien, in der Prosa Muselin genannt - hört, dass von einem eben geborenen Sohn eines seiner Unterthanen in den Sternen geschrieben steht, er werde einst sein Schwiegersohn und Nachfolger werden. Er bemächtigt sich alsbald des Knäbchens, um es zu tödten, aber es bleibt ohne sein Wissen am Leben und wird in einem Kloster als Findelkind unter dem Namen Constant erzogen. Als Constant herangewachsen ist, sieht und erkennt ihn der Kaiser und schickt ihn nach einem Schlosse mit einem Briefe an den Schlosshauptmann, worin diesem befohlen ist, den Ueberbringer sofort zu tödten. Aber die Tochter des Kaisers vertauscht, während Constant schläft, den Brief mit einem anderen, worin dem Schlosshauptmann besohlen wird, den Ueberbringer sofort mit der Prinzessin zu vermählen. Dies geschieht, und so wird Constant des Kaisers Schwiegersohn und nachher auch sein Nachfolger. - Nach der Chronik des Jacobus Aquensis hatte sich Helena, die Tochter des Flavius, 'regis Alemaniae de Treveris', in Folge einer Vision nach Rom begeben und wurde dort vom Kaiser Constantius, der jedoch nicht wusste, wer sie war, schwanger. Sie gebar einen Sohn, den sie Constantinus nannte, und mit dem sie in Rom blieb. Als Constantinus herangewachsen ist, nehmen Kaufleute, denen seine grosse Achnlichkeit mit dem Kaiser aufgefallen war, ihn mit nach Byzanz, geben ihn dort für den Sohn des römischen Kaisers und sich für Gesandte aus und überbringen dem griechischen Kaiser Valerius einen gefälschten Brief des Constantius, in welchem dieser die Tochter des Valerius für seinen Sohn zur Gemahlin erbittet. Valerius ist darüber sehr erfreut, und die Vermählung findet alsbald statt. Auf der Rückfahrt setzen die Kauf-leute, die es nur auf den Brautschatz der Kaiserstochter abgesehen hatten, das junge Paar auf einer wüsten Insel aus, dasselbe wird aber am folgenden Tage von einem vorüberfahrenden Schiffe aufgenommen und nach Rom gebracht. Helena entdeckt nun ihrem Sohne und seiner Gemahlin, dass er wirklich der Sohn des Kaisers und dass sie selbst eine Königstochter sei, desgleichen entdeckt sie dem Kaiser, dass Constantinus sein und ihr Sohn und sie eine Königstochter sei. Der Kaiser macht die Helena zu seiner Gemahlin und legitimirt seinen Sohn, - Nach der serbischen Volkssage sagte einst ein Todtenschädel, über den ein Kaiser auf der Jagd hinritt, zum Kaiser: 'Warum zertrittst du mich, da ich auch im Tod noch schaden kann?' Der Kaiser nahm den Todtenkopf mit nach Hause, verbrannte ihn zu Asche und verschloss diese, in ein Papier gewickelt, in eine Kiste. Als er einst verreist war, öffnete seine Tochter die Kiste, fand die Asche, benetzte ihren Finger mit der Zunge, steckte ihn in die Asche und leckte daran. Davon ward sie schwanger und gebar einen Knaben. Als er herangewachsen war, trieb ihn der Kaiser in die weite Welt und sagte zu ihm: 'Nirgends sollst du ruhen, bis du den Ort findest, wo zwei Uebel handgemein geworden sind.' Endlich fand der Jüngling einen Weissdorn, um den sich eine Schlange gewunden hatte, so dass sich beide stachen. Hier blieb er stehen und hier entstand Constantinopel, der Jüngling aber ward Kaiser, nachdem er seinen Grossvater entthront hatte. - In diesen drei Sagen sieht Wesselofsky nur verschiedene Gestaltungen einer und derselben Sage, die in den französischen Dichtungen am besten erhalten sei, wogegen mir für eine solche Annahme die Verschiedenheit der Sagen zu gross erscheint. Niemand, glaube ich, würde bei einer der drei Sagen an die andere denken, wenn die Namen der Helden — in der serbischen Sage hat der Held keinen Namen, aber die Stadt Constantins wird doch genannt — verschieden wären. Nach meiner Meinung haben wir drei ganz verschiedene Sagen vor uns, die von Haus aus nichts mit einander zu thun haben, und die eben nur auf einen und denselben Helden übertragen sind. - Die Sage, die uns in den französischen Dichtungen vorliegt, ist, wie dies in Wesselofsky's Abhandlung ausführlich zu lesen ist, eine weitverbreitete, aus dem Orient stammende und noch heute in vielen Volksmärchen umlaufende. Man kann sie bezeichnen als die Sage oder das Märchen von dem neugeborenen Knaben, von dem in den Sternen geschrieben steht oder sonst prophezeit ist, dass er dereinst der Schwiegersohn und Erbe eines gewissen Herrschers oder Reichen werden soll, und der dies schliesslich auch trotz allen Verfolgungen jenes Herrschers oder Reichen wird. Ob die Uebertragung der Sage auf den Kaiser Constantin etwa schon in einer byzantinischen Dichtung stattgefunden, wie Wesselofsky geneigt ist anzunehmen, oder erst im Abendland, muss nach meiner Ansicht dahingestellt bleiben. - Zu der Sage in der Chronik des Jacobus Aquensis und im Dittamondo hat Wesselofsky keine Parallelen beigebracht. Es ist ihm entgangen, dass was hier vom Kaiser Constantin erzählt wird, mit geringen Abweichungen, jedoch unter anderen Namen in der dem Boccaccio beigelegten Novelle 'Urbano' und in einer von F. Zambrini (Novelle d'incerti autori del secolo XIV, Bologna 1861, pag. 9-29) herausgegebenen Novelle erzählt ist. Urbano ist der Sohn der Silvestra, der Kaiser Friedrich Barbarossa Gewalt angethan hat, ohne von ihr gekannt zu sein. Er wächst in Rom in dem Hause eines Wirthes, bei dem Silvestra Aufnahme gefunden, auf. Kaufleute benutzen seine ungemeine Achnlichkeit mit Speculo, dem legitimen Sohn des Kaisers, und nehmen ihn mit nach Cairo zum Sultan von Babilonia und geben ihn für Speculo, sich aber für Gesandte des römischen Kaisers aus, der durch sie um die Hand der Lucrezia, der Tochter des Sultans, für seinen Sohn werben lässt. Die Vermählung findet statt, das junge Paar wird auf der Rückfahrt auf einer Insel zurückgelassen, von einem vorüberfahrenden anderen Schiff aber aufgenommen und nach Rom gebracht. Dort entdeckt Lucrezia dem Kaiser Friedrich, wer sie sei u. s. w., zugleich kommt heraus, dass Urbano des Kaisers und der Silvestra Sohn ist, und da der Kaiser schon seit langem Wittwer und sein legitimer Sohn Speculo unlängst gestorben ist, heirathet er Silvestra und legitimirt Urbano. In der anderen, im wesentlichen sonst übereinstimmenden Novelle heisst der Held Manfredo und ist der Sohn eines 'salsiere' Guido in Rom, zufällig aber dem Sohn des Kaisers Antonio ähnlich, und die Kaufleute führen ihn, wie in der Chronik des Jacobus, zum Kaiser von Constantinopel. Wie weit auch die Geschichte des Selvaggio in dem mir nicht zugänglichen Libro Imperiale mit der des Urbano übereinstimmt, kann ich nicht beurtheilen, da die Angaben V. Borghini's bei F. Zambrini, Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV, S. 487 f., und M. Landau's, G. Boccaccio, sein Leben und seine Werke, S. 245, dazu nicht genügend sind. - Zu dem ersten Theil der serbischen Sage hat Wesselofsky mit Recht auf die Erzählung im türkischen Tutinameh von dem Schädel, durch den achtzig Menschen das Leben verloren, hingewiesen, welche Erzählung, wie ich hinzufüge, fast ganz übereinstimmend sich auch in W. Radloff's Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme Süd-Sibiriens, IV, 488 ff., findet. F. Liebrecht hat in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1872, S. 1512, die türkischen Erzählungen und die serbische Sage verglichen. - Schliesslich mögen noch ein paar kleine Versehen berichtigt werden. S. 177, Z. 2 v. u. ist biblique zu tilgen; die fragliche Erzählung von Moses ist unbiblisch. S. 183, Z. 2 v. u. lese man Prôhle statt Böhle und S. 195, Z. 15 v. u. ministre statt roi. Reinhold Köhler.

In dem Texte des Dit de Pempereur Constant sind folgende Aenderungen vorzunchmen: 2 degastec 20 Fel fois est, que - 40 elle li fist sans nul si, Par enson sa voe monter, Tous rois de sen tamps sourmonter - 70 Quant - 246 s'en - 276 Pent racointe - 286 et doel - 526 Quem il (in der Hs. soll que nul stehen) vgl. 100 - 426 ist unverständlich und gibt schlechten Reim; sollte vorher etwas verloren sein?

A. TOBLER.

Fr. D'Ovidio, Di alcuni casi di raddoppiamento della consonante. -

S. Schuchardt in Romania 1877 p. 593.

E. Cosquin, Contes populaires lorrains, recueillis dans un village du Barrois à Montiers-sur-Saulx (Meuse). (Suite.) Als Fortsetzung der in No. 17 (1876, Janvier) und 19 (1876, Juillet) begonnenen Mittheilung der von Herrn Emmanuel Cosquin und seiner Schwester 1866 und 1867 in Montierssur-Saulx gesammelten Volksmärchen erhalten wir diesmal sieben Märchen (No. XII - XVIII), die ebenso wie die vorausgehenden mit sehr werthvollen, sorgfältig gearbeiteten und von ausgebreiteter Kenntniss der Märchenlitteratur zeugenden vergleichenden Anmerkungen versehen sind. Zu einigen der Märchen will ich hier noch einige Parallelen, die Herr Cosquin theils übersehen hat, theils, als er die Anmerkungen schrieb, noch nicht kennen konnte, ganz kurz anführen. Man vergleiche zu No. XII (Le prince et son cheval) auch A. Peter, Volksthümliches aus Oesterreichisch-Schlesien, II, 180 und 185, W. Webster, Basque Legends, S. 111, S. Grundtvig, Danske Folkeæventyr, No. 13, und ein serbisches Märchen in dem Archiv für slavische Philologie, II, 618 (No. 17); — zu No. XV (Les dons des trois animaux) Straparola III, 4 (in Schmidt's Uebersetzung No. 9) und Grundtvig No. 1; - zu No. XVI (La fille du meunier) H. Pröhle, Märchen für die Jugend, No. 33, L. Curtze, Volksüberlieferungen aus dem Fürstenthum Waldeck, S. 40, und G. Stier, Ungarische Sagen und Märchen (aus der Erdélyischen Sammlung übersetzt), No. 6; — zu No. XVII (L'oiseau de la vérité) Mélusine, I, 213; J. F. Bladé, Trois contes populaires recueillis à Lectoure, Bordeaux 1877, S. 33; Webster, S. 176; D. Jecklin, Volksthümliches aus Graubünden, (I), Zürich 1874, S. 105; Archiv für slavische Philologie, II, 626 (No. 25) u. 627 (No. 26); zu No. XVIII (Pou et puce) G. Pitrè, Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, No. CXXXIV, V. Imbriani, XII Conti pomiglianesi, No. XI und XI quad., D. G. Bernoni, Tradizioni popolari veneziane, S. 81, G. Papanti, Novelline popolari livornesi, No. IV, und Mélusine, I, 424. REINHOLD KÖHLER.

J. Cornu, Les noms propres latins en ittus, itta et les diminutifs romans en eett-, erklätt nach dem Vorgange J. Kleins im Rhein. Mus. 31, 297 fl. das schwierige rom. Diminutivsuffix eett- für lateinisch, unter Anführung der von Klein I. c. hauptsächlich aus Inschriften und einzelnen Autoren der Kaiserzeit mit allen Belegen zusammengestellten 15 Frauennamen z. B. Bonitta, Julitta, ohne jedoch aufmerksam geworden zu sein auf

die mancherlei Bedenken, denen die Identification jenes -i/ta mit dem roman. Suffix unterliegt, und deren einige hier geäussert werden mögen, um die weitere Erörterung der Frage in Anregung zu bringen. Ist dies als latein. bezeichnete -i/ta ein indogerm. Suffix? Dies scheint, da ein solches Suffix mit tt oder aus üt + a unbekannt ist, es nur unter der Voraussetzung sein zu können, dass die hauptsächlich nur handschriftlich bezeugte, von Klein jedoch verworfene Nebenform -i/ta als Grundform angesehen würde, in welchem Falle wenigstens das Slavische eine wichtige Parallele gewährte, wie ich folgender Mittheilung meines verehrten Collegen Nehring entnehme:

"Die Personennamen ("Kosenamen") auf itta, welche aus Hand- und Inschriften des Alterthums zuerst O. Jahn im III. Bde. des Hermes S. 190 f. zusammengestellt, und welche Joh. Klein im Rhein. Museum XXXI. S. 297 f. vervollständigt hat, haben, wie von O. Jahn hervorgehoben und von J. Klein bestätigt wird, die correctere Form auf itta "mit doppeltem t". Dabei tritt die Form auf itia nur ausnahmsweise auf: Gal. Galitia, Caecina Politia. Wenn diese wenigen Nebenformen so gedeutet werden dürfen, dass das Suffix itta aus itja enstanden ist, so scheint eine Analogie im Slavischen zu existiren in den zahlreichen Nomina auf ištī, welches Suffix auf ursprüngliches itja (speciell altslovenisch itjū) zurückgeführt werden muss, und welches nach Miklosich, Vgl. Gram. der slav. Spr. II. S. XXI einem altind. itja entspricht; die hier nach dem Altslovenischen angeführte Form des Suffixes isti ist im Neuslovenischen zu ič, im Serbisch-Kroatischen zu ic, im Russischen zu ič, und im Poln. und Czechischen zu ic modificirt. Die Bedeutung desselben berührt sich mit der der "Kosenamen" auf itta; die mittels dieses Suffixes im Slavischen gebildeten Nomina sind deminutiva: bei Menschen sind es patronymica oder metronymica, bei Thiernamen bedeuten sie das Junge des durch den Stamm bezeichneten Thieres, bei leblosen Wesen drücken sie einfach die Deminution aus (Mikl. l. c. II, 194). Aus der grossen Menge von Beispielen seien hier einige angeführt: altslov. otrocisti puerulus, robisti servulus, līvištī catulus, pūtištī pullus, mladeništī iuvencus, puer; — dem neusl. nožič, Messerchen, entspricht hinsichtlich der Anwendung des Suffixes serb. jabučić junger Apfelbaum u. ähnl.; deminutiva wie neusl. gospodič herulus, tatič furunculus, tetič matruelis; serbisch carić der junge Zarensohn; kleinruss. panyč der junge Herr; russ. bariču filius boiari, mamiču Muttersöhnchen (babiču Weiberrarr); poln. królewic Königssohn (die Form królewicz ist aus dem Russ. entlehnt, wie auch z. B. panicz der junge Herr) u. ähnl. sind in allen neueren slav. Spr. häufig; — von besonderem Interesse sind die Wörter: božič im Neusl., božić im Serb.-Kroat. jetzt in der Bedeutung Weilnachten, urspr. sicher in der Bedeutung der junge (neugeborene) Gott, denn auf diese Bedeutung führen serbische Volkslieder und das im Altčechischen einmal vorkommende Wort božic in der Bedeutung dei filius, ferner das poln. Wort ksieżyc für Mond (eigentl. der junge Fürst), und das čech. Wort šlechtic Geschlechtsgenosse (das ahd. Wort slahta, liegt zu Grunde - das Wort ist ins Poln. übergegangen). Das Suffix ištī und seine Vertreter in den neueren slav. Spr. tritt in Personennamen und (daraus gebildeten) Ortsnamen sehr häufig auf: Bogic', Vukic', Knežic', poln. Lesczczyc (von Lestek, Lestko), Staszic u, ähnl. Ortsnamen auf ice oder wice sind überaus häufig, z. B. Dobeševice eigentl. Nachkommen des Dobeš (ältere Form ist dobeševici) vgl. Miklos. Bildung der Personennamen S. 13 und Ortsnamen aus Personennamen S. 2. Aus den angeführten Beispielen ersieht man auch zugleich, dass das Suffix itja im Slav, sich über ein weites Gebiet erstreckt hat. - Ob die Deminutiva im Litauischen auf áitis (f. áitja Schleicher Lit. Gr. I, 130). wie z. B. dëváitis kleiner Gott, broláitis Brüderchen u. ähnl., zu denen auch Geschlechtsnamen (Schleicher 141) zu zählen wären, hierher zu ziehen sind, vermag ich nicht zu sagen."

Aber die Assimilation von tj zu tt oder Ausfall von j in jener Verbindung ist weder alt noch spätlateinisch noch romanisch, und deshalb die indogerm. Abstammung des -itta wenig gesichert. Seine lateinische Nationalität stellt noch weiterhin in Frage der gänzliche Mangel an Belegen von "Kosenamen auf -itta" aus republicanischer Zeit, selbst bei Schriftstellern des

humile decendi genus fehlen sie, wo man eine in fast allen romanischen Sprachen beliebte Bildung, wie es Wörter in -ett- sind, zu vermissen überrascht sein muss; natürlich ergiebt sich diese Nationalität des Suffixes keinesfalls sehon daraus, dass sich

Att-itta auf Atti-us Bon-itta auf bonus Car-itta Livi-a Liv-itta Fav-itta Nonn-itta ,, Noni-us? Puss-itta 22 Poll-itta " Poli-o? Senec-itta Suav-itta suavi-s Car-itta auf Carus?

Gall-itta , Gallus?

zurückführen zu lassen scheinen, wonach römische Gentilnamen und Cognomina (auch aus Appellativen gebildete) zu Grunde lägen; woher aber Frun-itta? wie viele lautliche etc. Bedenken bei Annahme jener Substrate, die auch Klein als solche nachzuweisen, ja sogar anzugeben unterlässt (vgl. z. B. Julītta aus Juli-itta neben hostīlis: hosti-s), und wie sind Senec-itta, Vili-itta hinsichtlich der Bedeutung als Kosenamen denkbar? Ebensowenig lässt sich die lateinische Nationalität der Trägerinnen obiger Namen darthun, die sonderbar genug fast auschliesslich in ausserromanischen Ländern, hauptsächlich auf Inschriften Pannoniens, selten in solchen Englands, noch seltener in denen Spaniens und auf neapolitanischem und sonst nirgends auf romanischem Boden begegnen, bei Schriftstellern aber (Tacitus, Juvenal) von Barbaren geführt werden. Ferner, wie befremdlich sind die zugehörigen, gänzlich unwie Atitto: Atittonis, (das von Cornu nach Jahn citirte Suavittus ist falsch), die allein belegt sind, und die schwerlich als Weiterbildungen aus -ittus angesehen werden können. Sodann aber lässt sich die von Klein ohne weiteres angenommene roman. Bedeutung des Suffixes -itta aus seinen Belegstellen keineswegs ableiten, denn jene "Kosenamen" stehen, wie Simplicia z. B., auf Weihinschriften, auf denen Stifter mit solchen Namen in erster Person sprechen, welcher Gebrauch dem Begriff des Kosenamens widerstrebt: es müsste denn schon ein Erlöschen der ursprünglichen Bedeutung des Suffixes angenommen werden, was aber dem Fortleben seiner Bedeutung in den romanischen Sprachen andrerseits entgegenstehen würde. Endlich wird man bei einer Erklärung der roman, -tt - Suffixe kaum absehen können von den schwer von -ett- zu trennenden -att-, -ott-, und wo sind für diese die latein. Belege, oder die Aussicht, sie als lateinische zu erweisen? - Wie mögen schliesslich Klein und C. sag-itta erklären, das sie mit jenen Namen nicht zusammenstellen, das aber nicht zu den ähnlichen Wörtern gehören kann, bei denen die morphologische Nichtverwandtschaft mit -itta auf der Hand läge, das aber freilich die lat. Nationalität dieses Suffixes nicht zu beweisen vermag, da sagitta keine römische, vielmehr eine entlehnte Waffe ist; ihre Benennung wird demnach jedenfalls Lehnwort sein, das, wenn es wirklich mit dem keltisch-lateinischen sagum zusammenhängt (vgl. jedoch Corssen, Vok. I, 396, der aber -itta unerklärt lässt), die keltische Abkunft auch des Suffixes -itta involviren und jene Kosenamen als Nachbildungen keltischer Namen anzusehen veranlassen würde.

J. Cornu, Tanit = tenebat dans les Serments, bietet einen weiteren wenig glücklichen Erklärungsversuch dar des tanit als Imperfectum Ind. von tenere, dessen von C. behauptete syntaktische Zulässigkeit an jener Stelle, sich auf die von Diez (trad.) III, 254 angeführten span. und portug. Fälle von Vertauschung des Präs. mit dem Imperf. zu stützen scheint, aber auf Belege für solch' anomale Anwendung des franz. Imperf., das coordinirt mit einen Präsensprädicat stehen würde und ohne ersichtlichen Grund für jenes einträte, nicht gestützt wird, und das in seiner ersten Silbe zwar eine befriedigende lautliche Begründung ertährt durch Hinweis auf sporadisch vorkommendes a für unbetontes \(\textit{e}, \textit{TNas.}\), einer solchen aber in seiner zweiten: \(\textit{it} = \textit{2bat}\)

<sup>1</sup> en-amies erfuhr Rom, 1, 307, 13 d eine bessere Erklärung.

nicht theilhaft wird, deren Einsilbigkeit aus der hypothetischen Gleichung it = iat in sit = \* siat, und deren i aus der Gewohnheit des Schreibers der Eide den aus lat. ē entwickelten Laut durch i zu bezeichnen, hergeleitet werden soll. "Lat. sit genügt nicht für franz. seit, soit, da sit sein t nicht behalten konnte"; - aber primärer ausl. Dental pflegt afranz, keineswegs zu schwinden, am wenigsten in der Conjugation und in betonter Silbe, und \*siat, das allerdings die übrigen romanischen Sprachen fordern, aber ein nirgends anzutreffendes franz. seiet etc. ergeben hätte, würde ein vorzeitiges exceptionelles Schwinden von aus nachtonischem a entwickeltem e zu statuiren nöthigen. Vor allem aber sind ja siat und -ēbat ganz unvergleichbar und ist der Annahme einer einsilbigen 3. Sgl. Imperf. in den Eiden die zahlreich belegte spätere zweisilbige Parallelform mit erhaltenem Labial in -evet, ebenso -eiet etc. im Wege, — man müsste denn auch in dem frühzeitigen Auftreten der einsilbigen Imperf.-Endung in den Eiden wiederum ein dialektisches Characteristicum derselben sehen wollen, was allerdings einem Verzicht auf eine Erklärung sehr ähnlich sieht. Dass auch jene Gewöhnung ē durch i auszudrücken eine keinem Widerspruch unterliegende Ansicht von der Sache wäre, kann gleichfalls nicht prätendirt werden: denn neben mi steht me, in \*prendere, (prindrai), das genau wie defendere im Franz. behandelt wird, liegt ein conjecturales e vor (cf. Zeitschr. I, 515), podir savir für analogische Formen zu nehmen (Rom. III, 372), oder, weil sie es sein können, nicht mit ihnen zu argumentiren ist das Sicherste, dift endlich soll sich über seine Bedeutung noch ausweisen.1 - Für dieses dift als regelrecht = debet beruft sich C. in einer Note nachträglich noch auf die Combination fs in alten Texten (Alex., Ps. d'Oxf., Rol., Brand.), aus der später s würde, als einer Analogie zu bt = ft = t, indem er der Meinung ist, dass der lat. Labial auslautend, und vor s, t, bevor er schwindet, zum tonlosen lab. Spiranten geworden sein müsse. Nicht erwogen wird jedoch hierbei, dass, da schon in den ältesten reimenden Denkmälern der gutt. lab. Auslaut des cas. obl. Sgl. vor Flex.-s unberücksichtigt bleibt (Alex. p. 115; Ph. de Th. Comp. p. 104, Koschwitz, Ueberl. p. 83 und Brandan v. 1921), ebenso wie bei den Dichtern des 12. Jahrh. es sich dort um etymologische Schreibung handeln wird, und dass das von Diez aus den Cass. Gloss. 106 angeführte pis = picus (Gr. II, 44, trad.) das Verstummen von Auslauten der obl. Casusform des Sgl. vor Flex .- s für frühe Zeit belegt und das Lodhuvigs der Eide, und die nach provenzalischer Weise in der Hs. von Clermont geschriebenen c, g, p vor s, sowie das zu einer Ausnahmstellung berechtigte corps der Eul. ausser Acht zu lassen bestimmen darf. Es liegen aber ferner Wörter mit labialer Muta im Auslaut: drap, trop, ab, gab und Schreibungen mit complicirter labialen Muta im Inlaut selbst vor: sept, achapter, malabdes (male habitus, wie Cornu vor Rönsch, s. d. Zeitschr. I, 419, schon gezeigt hatte)<sup>2</sup>, babzizer (baptizare), dobten (dubitare), Pass., auf die unmittelbar set (Hs. des Alex.) acheder (Jonash.), malade etc. ohne Zwischenform in f folgen, die beweisen, dass die Umbildung auslaut. labialer Muta und die des inl. Labials vor Dent. in den Spiranten durchaus nicht die Regel ist, und dass die Muten nicht nur als Spiranten schwinden, womit auch das von Cornu früher (Rom. IV, 457) von der Behandlung des ausl. Labial = f hergenommene Argument und die Anwendung des axiomatischen Satzes vom successiven Schwinden der Laute auf debet sich als hinfällig erweist. Auch die Berufung auf die deutsche Umlautung: geben, Gift etc., die überdies ja nur deren physiologische Möglichbelegt, nicht den Vorgang auf franz. Boden als thatsächlich erweisen würde, ist nicht glücklich, da hier die streitige deutsche Media, für deren wahrscheinlichen Lautwerth = v schon auf gothischer Lautstufe Paul (Beiträge I, 147) die gewichtigsten Argumente vorgelegt hatte, in Frage kommt, also der andre, ganz einfache Fall der Tonentziehung vor tonlosem Cons., v + t = ft (partielle Assimilation) und zwar in der Wortbildung vorliegt. Oder stünde schon fest, dass dem dift ein (sprechbares?) devt (devet — debet) voranging, und ein

Für meine etwas künstliche Erklärung der Stelle und für das diphthonglose tint tenet könnte jetzt auf Scheler, Bast, de Bouill, p. XIII, tint (= tenet), wo aber V. 4506 zu lesen ist, etc. verwiesen werden, freilich ein später Beleg.
2 Pass, 116; dagegen prov. malapte d. i. später malaute.

andrer Weg wie debet, dept (de't) deit nicht eingeschlagen wurde, wie bei malade (coude etc.), oder sollen b (p) ohne weiteres in f umspringen können? Es ist wohl zu beachten, dass der Mehrzahl der Fälle, wo franz. ausl. f vorhanden (neuf, oeuf etc.) ein v zu Grunde liegt, dem nach altfranz. Lautregel, wie andern Sonoren, im Auslaut der Stimmton entzogen wird, demgemäss man bei suif nicht mit Scheler von sebum, sondern mit Diez von dem gebräuchlichen sevum ausgehn wird, zur Erklärung von tref, das nach Suchiers Herleitung (Zeitschr. I, 433, vgl. dazu Rom. VI, 629) übrigens ganz in Wegfall käme, wird richtiger nicht auf trabs (daher prov. trap, schon lat. in der Bedeutung "Dach" üblich und zur Bedeutung "Zelt" wohl unter Fixirung der Vorstellung von der Gestalt beider gelangt), sondern auf das gleichübliche trabes und ein dem sevum analoges \*traves, cf. entraver etc. (daher prov. trau) recurrirt werden; auch chief = caput mit der merkwürdigen Seitenform cheve der Jonash, und neben chevir, chavir, achever scheint, bei allerdings nicht ganz durchsichtiger Entwickelung, der Regel: nur v = f, sich noch zu fügen, aber für soif = saepes, prof = prope freilich wird sie sich wohl dann erst als richtig erweisen, wenn die chronologische Anordnung der lautlichen Wandlungen des lat. Elements auf franz. Boden den Uebergang von p zu v zwischen Vocalen als einen früheren Vorgang sicher gestellt haben wird, als es die Unterdrückung nachtonischer Vocale ist. Diese beiden Wörter sind indessen auch bis dahin für dift keine haltbare Stütze. G. GRÖBER.

P. Rajna, la badia di Niort. Rajna bespricht die bekannte Stelle des Wilhelm von Malmesbury, wonach Graf Wilhelm IX. von Poitou, der Troubadour, bei dem Schlosse Niort eine 'abbatiam pellicum' habe gründen wollen. Mit Recht weisst R. die schon von Diez bezweifelte, weil der religiösen Anschauung der Zeit widersprechende Nachricht entschieden zurück; aber er erklärt den Bericht der Chronisten in sehr einleuchtender und plausibler Weise, indem er auf das cantitans der Quelle Gewicht legt, aus einem verloren gegangenen Liede des Dichters, in welchem dieser schmutzige und ganz seinem Charakter entsprechende Witz gemacht worden war. Die Lesart Nior oder Niort ist ohne Zweifel die richtige, und die Bedenken des Verschierüber gehen zu weit. Sie wird bestätigt durch das Vorkommen des Namens in einem Liede von Guillem selbst. Die letzte Strophe des Liedes bei MG. 171 (Grundriss 183, 3) lautet:

De Gunel ai lo castel el mandamen e per Niol fauc ergueill a tota gen,

c'ambedui me son jurat e plevit per sagramen.

Auch hier wird Niort statt Niol zu lesen sein. Die richtige Namensform kommt bei Marcabrun (MG. 720, 8), bei Bertran de Born (MW. I, 286. 298. MG. 213, 6), in der Biographie dieses Dichters (MW. I, 266) und in der Albigenserchronik vor, wo ein Guilhem de Niort erscheint. In dem erwähnten Liede spricht der Graf Wilhelm von zwei Rossen, die zu seiner Verfügung stehen, von denen er aber nur eines behalten kann, weil sie mit einander uneinig sind. In der achten Strophe redet er deutlicher: unter den zwei Rossen sind zwei Damen zu verstehen, die er mit Namen nennt, Frau Agnes und Frau Arsen. Unzweiselhaft sind das dieselben Damen, die in dem berüchtigten, auch von R. citirten Liede En Alvernhe (MG. 173b, 4) Agnes und Ermessen genannt werden; denn Arsen und Ersen ist nur verkürzt aus Ermessen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass in dem verlorenen Liede unter der Aebtissin und Priorin von Niort gleichfalls jene beiden gemeint waren. Wenn er endlich in der letzten Strophe des Liedes 183, 3 seine beiden Schlösser Gunel und Niort nennt, so stehen diese sicher ebenso in Beziehung zu den beiden Damen, wie die Beziehung in den beiden Rossen auf sie sicher ist. Wir werden also voraussetzen dürfen, dass ihre Männer, deren Namen, Garin und Bernart, in der famosen Romanze (MG. 173, I. 13) genannt werden, Ministerialen des Grafen auf den genannten Schlössern waren, und dass mit beiden Frauen der Graf einen verbotenen Umgang hatte. Man wird nicht einwenden, der Schauplatz jener Romanze sei ja die Auvergne. Diese Verlegung musste natürlich geschehen, da der

Dichter die Damen, mit denen er jenes Abenteuer bestand, namentlich nannte, frech genug, da man in seiner Umgebung wohl gewusst haben wird, wer gemeint war. Es war durch die Verlegung bei beibehaltenen Namen die Sache nur noch pikanter. — Dass das verlorene Lied übrigens dieselbe Strophenform gehabt habe wie das Lied En Alvernhe, wie R. vermuthet, ist unbegründet; gleichen Anspruch hat die bei ihm ebenso beliebte Form der dreizeiligen Strophe von elf- resp. fünfzehnsilbigen Versen. — K. BARTSCH.

J. Connu, Déclinaison de l'article maintenue jusqu'à ce jour dans le Valais, belegt den Gebrauch der Artikelform le li für den cas. rect. sgl. und von lo für den cas. obl. sgl. vor Masc. in dem Dialect der beiden bei Sitten und Siders ausmündenden Seitenthäler der Rhône (Eringer und Einfischthal,

- Valée d'Hérens und Val d'Anniviers) im Canton Wallis.

L. Havet, Français R pour D, erklärt den Uebergang von d zu r in der lat. und rom. Combination VocdiVoc durch Annahme einer Mittelstufe mit  $\delta$  (englisch th), welcher Laut auch in dem dh der Eide (cadhuna etc.), und im th der Hs. L. des Alex. (tothet = laudat) gefunden wird, und mittels

Rhotacismus, z. B.: medicus, \* medius, \* midie \* midie, mirie, mire.

P. Rajna, Un nuevo codice di chansons de geste del ciclo di Guglielmo. Die bisher unbekannte Hs. der Bibl. Trivulziana gehört der 2. Hällte des 13. Jahrh. an, war früher im Besitz einer Aebtissin eines Nonnenklosters zu Ragusa, und stellt sich — um dies beizufügen — in Bezug auf die in ihr ganz oder theilweis enthaltenen Branchen des Cyclus zu den Hss. der Pariser N.-B. 368. 774 und zum Berner Codex 296.

A. Thomas, Du passage d's z à r et d'r à s z dans le nord de la langue d'oc. Durch Ortsnamen der Auvergne, Limousin und La Marche in

Steuerrollen des 15. Jahrh. wird dieser Vorgang weiterhin belegt.

J. Bauquier, Jarret, Diminut. von jarre, gerre = gerres, jarlet, gerllet von gerle = \*gerrulus; bouquière = , filet à prendre les bogues".
G. Paris, Une ballade hippique, Fragm., 16. Jahrh.

G. GRÖBER.

No. 23. L. Havet, la Prononciation de ie en français. Höchst bemerkenswerthe Darlegung von Gründen, welche dafür sprechen, dass ie zunächst ein fallen der Diphthong! gewesen sei; auf eine Menge von Erscheinungen fällt damit ein neues Licht (ausser dem Eintreten des i für ie in alten und neuen Mundarten, wie mir scheint auch auf die bekannte Paarung von i-e mit dem, was man sonst ié schrieb, in gewissen Denkmälern des Nordostens). Auch die Feststellung der übrigen lautgeschichtlichen Stadien, welche zwischen dem steigenden ie und seinen lateinischen Grundlagen anzunehmen sind, ist in der Hauptsache ohne Zweifel richtig. Ein Blick auf die dem heutigen Sprachstande in manchen Punkten nicht entsprechenden, heute noch geltenden Reimregeln würde wohl verlohnt haben; ebenso einer auf gewisse lautgeschichtliche Vorgänge im Walachischen, das zu vergleichen noch näher lag, als das herbeigezogene Russische. Zunächst wird nun die Vorgeschichte des steigenden afz. uè die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn, was sehr zu wünschen ist, Herr Havet auf diese Dinge in noch eingehenderer Darstellung zurückkommt, mögen auch die Fälle seiner Beachtung empfohlen sein, wo è vor Vocal zu i wird, wie in afz. cri-ier = creare, cri-e = creat, it. mio, Dio u. dgl., was wohl in einer gewissen Neigung, neben einander stehende Vocale sich schärfer von einander abheben zu lassen, seinen Grund hat, derselben Neigung, welche anders wirkend in dem ital. Diphthong ie (oder jè) offenes e herbeigeführt auch wo geschlossenes zu erwarten war: pièno, A. Tobler.

Wenn ich nach der Polemik über franz.  $ui = \text{lat. } \dot{b} + i$  (wobei sich übrigens eine so beachtenswerthe Autorität, wie W. Thomsen, auf meine

<sup>1</sup> Die Bezeichnungen "steigend" und "fallend" sind in den Gött. Gel. Anz. vom 5. Juni 1872 vorgeschlagen, also früher als Herr Havet im dritten Heft der Romania des nätmlichen Jahres "croissant" und "deferoissant" zur Anwendung brachte. Davon zu reden würde keine Veranlassung gewesen sein, wenn nicht die Note auf S. 323 mehr als nöthig Gewicht auf die Nauen für die lange bekannte Sache zu legen schiene.

Seite gestellt hat) schon wiederum meine Bedenken über eine lautgeschichtliche Theorie L. Havet's äussere, so wird dieser Gelehrte dafür gewiss keine andere Ursache annehmen, als mein lebhaftes Interesse an denselben Fragen, die ihn beschäftigen und die er mit so anregender Feinheit behandelt. Dass ich seine Ansicht über die Entstehung von romanischem ie und uo aus lat.  $\hat{e}$  und  $\hat{o}$  nicht theile, kann er mir um so weniger verargen, als ich vor 10 Jahren fast die nämliche Ansicht hegte, die ich aber längst wieder aufgegeben habe. Man vergleiche Havets Aufstellung mit der meinigen (Vok. d. Vigl. II, 328) !

| bë ne | bo no  | he ne | bano   |
|-------|--------|-------|--------|
| be ne | Ъ∂` по | bë ne | bo 110 |
| bèène | bòòno  | biene | boono  |
| beene | boono  | biene | biono  |
| biène | buòno  | biene | buono. |
| hiene | huòna  |       |        |

Beide beziehen wir uns erläuterungsweise auf rom. ei und ou == lat. ef und oi. Im Wesentlichen, in der Theilung, oder wie Hawet sagt, der Refraction der Vocale, sowie in der Dissimilation der beiden Hälften, stimmen wir überein. Wir weichen darin von einander ab, dass er die Accentversetzung von dem ersten auf den zweiten Theil der Dissimilation folgen lässt, ich derselben vorausgehen lasse. Der Uebergang von iè, uð zu iè, uð mag wahrscheinlicher sein als der von èè, bò, (diese Mittelstufen hatte ich nicht ausdrücklich bezeichnet) zu èè, òò, obwohl die Tonerbhung gegen den Schluss der Silbe zu, wie sie gewisse mitteldeutsche Mundarten kennen, eine Analogie dazu böte; jedenfalls aber ist der Uebergang von è zu è und i und von òz zu ó und u unter dem Accente weit unwahrscheinlicher als ausserhalb des Accentes. Es lässt sich nicht läugnen, dass der Erweis der Aussprache iè fürs Altfranzösische sehr erwünscht kommen würde; aber iè und uð müssten auf dem gesammten romanischen Gebiete als das Ursprünglichere und iè und uð mässten sehr erweisen werden, und dem stehen sehr beträchtliche Schwierigkeiten entgegen.

Hält man ital. wêne, buòno neben fiühromanisch vòne, bòno, so scheint weiter nichts geschehen zu sein, als dass vor è und ò die Halbvocale i und u (die dann auch vollkommen consonantische Geltung annehmen konnten) eingeschaltet worden sind. Trifft nun nicht etwa eine solche ganz äusserliche Auffassung ausnahmsweise einmal das Richtige? In der That dürften, wie ich schon früher (Kuhn's Zeitschrift XX, 285 ff., Lit. Centralblatt 1871 S. 1064) angedeutet habe, i und u sich ursprünglich unter der Einwikung eines i oder u der folgenden Silbe eingestohlen haben. Dieser bedingte Vorgang, welcher als solcher noch in verschiedenen Mundarten klar vorliegt (neben den dort angeführten ist besonders noch das Pavanische zu nennen; s. Ascoli Arch. glott. I, 423 ff.) ist schliesslich zu einem bedingungslosen geworden. Selbst die italienische Schriftsprache weist noch Spuren des Sachverhaltes auf, wenn sie miei neben mio, mia, mie und twoi neben tuo, tua, tue sagt; und ist es ganz zufällig, dass in den älteren Denkmälern vole, vene bona, ferv u. s. w. so viel häufiger sind als voli, veni, boni, feri u. s. w.? — Ich empfehle diese Theorie der Prüfung Havets.

Ich empfehle diese Theorie der Prüfung Havets. HUGO SCHUCHARDT.

A. Weber, la Vie de saint Jean Bouche d'or. Abdruck einer früher ungedruckten altfranzösischen Legende, deren Verfasser sich Renaut nennt. Die nöthigen Notizen über das Verhältniss derselben zu verwandten Erzählungen gehen voran und ergänzen d'Anconas Einleitung zur Leggenda di s. Albano und Storia di san Giovanni Boccadoro. Der Text ist nicht frei von Lücken und dunkeln Stellen (so Z. 39, 132); Z. 32 lies K'a, 37 ço venra, 60 Dé dans, 164 daarain, 347 rains (vgl. 351), 477 cor m'en.

P. Meyer, Traités catalans de grammaire et de poétique. Aus einer auf der Madrider Nationalbibliothek befindlichen Abschrift, die im 18. Jahrh, von einer Jaime de Villanueva in Barcelona zu Gesicht gekommenen Sammlung poetischer und rhetorischer Schristen angesertigt ist, erhalten wir hier zunächst einen neuen Text von Raimon Vidal's bekannten Razos de trobar

<sup>1</sup> leh folge, um Verwirrungen zu vermeiden, der Havet'sehen Lautbezeichnungsweise.

oder, wie sie hier heissen, Reglas de trobar, sodann eine kurze Doctrina de compendre dictats, welche die unterscheidenden Merkmale von sechszehn Dichtungsarten und eine Art Rechtfertigung ihrer Benennungen gibt, mehrfach die Leys d'Amors ergänzend. Weitere Mittheilungen sind in Aussicht gestellt. Sie werden uns von einem ansehnlichen Theile der aus den Werken der Marqueses von Villena und von Santillana nur dem Titel nach bekannten Schriften (s. F. Wolfs Studien S. 238) genauere Kunde verschaffen.

P. Rajna, La novella boccaccesca del Saladino e di Messer Torello. Untersuchung des Verhältnisses zwischen Decam. X 9 und Cäsar, Heisterb. Dial, Mirac, VIII 59, welche letztere Version mehr als irgend eine andere von den herbeigezogenen mit der Novelle gemein hat; mit feinem Sinne wird dem Ursprunge der Elemente nachgespürt, welche in den Grundstoff hineingearbeitet sind.

A. TOBLER.

J. Cornu, Phonologie du Bagnard, giebt eine übersichtliche, zweckmässiger Weise der von Ascoli (Arch. I) angewandten Anordnung sich anschliessende Darlegung der Lautverhältnisse des romanischen Idioms im westlichsten der südlichen Seitenthäler der Rhône, dem bei Martigny ausmündenden Vallée de Bagne im Cant. Wallis, in dessen Hauptorte Châble (Zablot) C. im Jahre 1874 das behandelte auf einige hundert Wörter sich belaufende Material sammelte, das er, soweit es bei der starken Variabilität einzelner Grundlaute und bei dem immerhin beschränkten Wortmaterial möglich war, mit grosser Umsicht auf seine, vorwiegend lateinischen Grundlagen zurückführt. Hie und da freilich bleiben sowohl bezüglich der Etyma, die oft scharfsichtig erkannt sind, wie hinsichtlich der lautgeschichtlichen Erklärung noch Zweifel. 3° (steht irrthümlich nach 8a, ebenso am falschen Orte: 118) atr = îr durch \*air in mîre, pîre wird durch âre (latro) widerlegt (vgl. auch § 200); diese Wörter können nur analogisch (nach \*acr etc.) geformt sein. 3b (wo twe irrthümlich steht, es steht richtig § 80) macht exîn (examen) Schwierigkeit, denn hier kann von Einwirkung eines "palat. i" auf a nicht die Rede sein. axurye kann seine Infinitivendung nicht von assecurare herleiten. 8°  $grix\dot{e}$  (grassus) unter aGutt., aber ohne Angabe des Etymons. 100 ist bei yon Pfad =vi + Dim. Suff. on wohl via gemeint? 8ª  $d\dot{e}m\hat{a}r$  etc. = diam Martis; doch nicht von der a-Form von dies, da a (§ 69) erhalten bleibt. 8b, 18, 21b sind solatium, coeno, poena, foeta schlechte lat. Schreibungen. 132 enthält nur Lehnwörter, aprestâ und êscabi (sgabello) istoeyre (historia) aus dem Ital., mestra ist deutsch Meste, visto (vite) der Zuruf "huist", demnach ist § 132 zu tilgen (s also vor Cons. nirgends erhalten). 232 liegt bei frîno fraxinus, plino platanum, mingro macrum kein epithet. n vor etc. Die Etyma bilden immer das erste Glied einer Gleichung und setzen auch das zweckmässige, (aber nicht vollständige) Lexique, das die Arbeit beschliesst, zusammen. Sie fehlen jedoch öfters aus nicht ersichtlichem Grunde. Bekannt sein mussten C. z. B. die Grundlagen von 3 b danhle, traalyé, telye, 4 b retofô, 8 b podahle etc., und es sind mehr auf der Hand liegende gesetzt. Namentlich fehlen deutsche Etyma öfter: 3b brülye ist offenbar mhd. brüelen, hluxye: gluchsen, xéréjyé s. Diez W. II, fr. seran, entriyé und retriyé mh. trêchen u. s. w. 3b axuedjye dürfte mit fr. assujettir gleichen Ursprungs sein, coaxye wohl coactare, panhleye hängt natürlich mit pantex zusammen, tabuxye mit ital. bussare (vgl. Diez W. II, 432 und Z. f. Rom. Ph. I, 424), endrüdjye vielleicht mit deutschem düngen, 9a potey mit mhd. potech? 8b canye (vgl. auch 72, 118) kann nur canicola nicht catula sein. Nicht empfehlenswerth erscheint die Ansetzung blos theoretischer Etyma, wie \*deexcarricare = detserdjye u. s. a. Hier wie in vielen andern Fällen handelt es sich um Wortbildung, die durch Ansetzung solcher Formen aus der betr. Sprache eliminirt erscheint. - Dass der Dialect dem Franco-Provenz. angehört, zeigte schon Ascoli an. Bemerkenswerth ist die zwiefache Behandlung von ū als (dtsch.) u und ü, s. § 59. 60.1

<sup>1</sup> C. Parls kommt im 25. Heft der Romania p. 130 auf eine Auflassung über den Ursprung des ü aus ü zurück, über die Koschwitz, Ueberl, p. 36 referirte, derselben Argumente sich bedienend, nur in Bezug auf die Nachweise über das Keltische weniger präcis. Sollte ihm jene Stelle nicht zufällig vorgeschwebt haben, so würde ich mich freuen ihn derselben Deutung der Erscheinung sich zuneigen zu sehen. Die Sache bedarf freilich, wie obiger Fall zeigt, noch weiterer Erwägung.

V. Smith, La chanson de Barbe-Bleue dite Romance de Clotilde, legt unter Mittheilung dreier Versionen der Erzählung von den "drei Brüdern, die ihre Schwester an deren Gemahl rächen", die Unrichtigkeit des von Herausgebern wiederholt dafür gewählten zweiten Titels dar, demzufolge es sich in jenen Romanzen um ein Erlebniss von Clodwigs Tochter, der Gemahlin des Westgothenkönigs Amalarich handeln würde. Keine von den zahlreichen S. bekannten Versionen enthält den Namen Clotildens, oder be-

stimmte Hindeutungen auf das geschichtliche Ereigniss.

L. Havet, Colubra en roman, fr. couleuvre, sp. culebra zeigt treffend, dass die romanische Gestalt des lat. Wortes nur scheinbar unregelmässig ist, dass die verliegende Accentverschiebung eintrat wie bei integrum, palpetrae, tenebrae, alacer in Folge von Abneigung gegen eine harte Consonantengruppe, wie Pbr wäre, die nach Ausfall von ŭ entstehen musste, dass für bet. ŭ : ŏ, welches letztere fr. eu, sp. e (ue) fordert, ital. nuora (= nurus), das nora voraussetzt, und andere Wörter eine Analogie darbieten, bei denen die Ursache der Umbildung von ŭ zu o in einem unmittelbar oder mittelbar folgenden r zu suchen ist, dessen Articulation wie bei dem Ucbergange von 7 zu e (hierbei hätte auf Corssen Voc. II 199 ff., wo dies ausführlich dargelegt wird, hingewiesen werden dürfen) wirkt, und dass endlich sp. u, fr. ou in der ersten Silbe aus dem Einfluss sich erklärt, den nach Schuchardt (Rom. IV, 121) ein c auf folgendes o ausübt.

G. Paris, Soucy, solside, somsir. Solcide, solsire im Sinne von 'effondrement' werden G. Paris im Anschluss an seine Herleitung des Namens Soucy (Rom. IV, 148) von Alart aus Actenstücken als Seitenformen zu diesem Namen nachgewiesen, für deren Herleitung nebst der von Soucy, solsir, sorsir, sopsir, sompsir das früher vorgeschlagene \*sorpsir von \*sorpsus Pt. zu

sorbere (ital. sorso) ihm auch ferner erwägenswerth erscheint.

G. Paris, La ville de Pui dans Mainet; für Pui (Rom. IV, 317; V

ist Druckfehler) möchte G. P. jetzt Tui lesen.

G. Paris, ti, signe d'interrogation. 1) Das t in chante-t-il, chanterat-il, chanta-t-il ist nicht das etymol. t, da es in diesen Formen Jahrhunderte lang nicht geschrieben und gesprochen wurde, sondern analogische Anbildung an festgebliebenes ausl. t in den übrigen 3. Sgl. und Pl. des Verbums. Eine weitere Anwendung hiervon ist 2) das von Joret im Norm. nachgewiesene (Rom. VI, 133), von G. P. auch für die alltägliche franz. Sprache constatirte interrogative und exclamative ti hinter den Formen des Verb. finit. (ausg. 2. Ps.), auf die das Streben nach Deutlichkeit das der 3. Ps. nur zustehende ti übertragen liess.

C. Chabaneau, ti interrogatif en provençal moderne. Das nämliche ti wird von Ch. als lat. tibi erklärt, das wie enkl. lat. ne fungire. G. Paris bezeichnet in einer Note dieses provenz. ti als identisch mit dem vorerwähnten und importirt aus Nordfrankreich. Ein Beleg Ch.'s aus Flamenca zeigt aber,

dass jenes ti im Provenz. sehr alt ist.

G. GRÖBER. A. Lambrior, Du traitement des labiales p, b, v, f dans le roumain populaire, versucht den in der rumänischen Vulgärsprache, namentlich in der Moldau, Bessarabien, Siebenbürgen, und zum Theil in der Walachei üblichen Uebergang der Labiale p, b, v, f in die entsprechenden Gutturale ch, g, g (= ital. gia) und h (d. h. h + y, also chy, gy, g'y und hy) dadurch zu erklären, dass er das folgende, aus lat. e oder i entstandene (palat.) j unter dem Einflusse des vorhergehenden Labialen, zu den entsprechenden Gutturalen sich entwickeln lässt, worauf der Labial abgefallen sei. Als Beweis hiefür soll die Wicken lasst, woraul der Labial abgelalien sei. Als Beweis hiefur soll die Aussprache = pkł etc., die in den Bergen der Moldau gehört werde, gelten; der Lautwandel (mit Ausnahme von fi in hi) habe ausserdem erst in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrh. begonnen, weil die moldauischen Chroniken die Gutt. Formen bis dahin nicht zeigen. Gerade Letzteres hätte dem Verf. aber ein Wink sein sollen, nicht die jetzt in der Moldau vorhandene Lautstufe als die älteste zu betrachten. Es liegt vielmehr nahe anzunehmen, diesen in demselben durchgeführten Wandel früher durchgemacht habe, und dass derselbe von da aus allegilich weitere Kreise gezogen so dess auch die im derselbe von da aus allmälich weitere Kreise gezogen, so dass auch die im

Grunde nur wenig abweichenden Formen in Siebenbürgen und in der Walachei zu berücksichtigen waren. Die Antwort würde dann wohl eine andere gewesen sein. Es muss zudem auch bemerkt werden, dass jene Laute nicht genau wie Gutturale ausgesprochen werden, vielmehr entspricht die magyarische Bezeichnung der Aussprache besser, wonach ty = k' und gy = g' (nach Brücke t3x1 und d3y1); auch die Serben kennen beide Laute und haben sie in denselben Verhältnissen wie die Rumänen. So entspricht tjelim dem türk, kelim (rum. idem) und djerdjef tk. gergef (rum. id.). Im Walach. entsteht sodann aus vi nicht  $g^{\gamma}$  (= ital.  $g^{\gamma}a$ ) sondern y (j), aus vin: iin und daraus wohl erst mold.  $g^{\gamma}n$ , indem wohl  $g^{\gamma}$  aus i, i aber nie aus  $g^{\gamma}$  im Rumänischen erwächst. Das aus ft entstandene hi wird im Bessarab. zu şi, in den Bergen der Moldau aber zu einem eigenthümlichen zwischen hi und si liegenden Laute, der ungefähr wie s3z1 (Brücke) lautet. Ausserdem ist zu bemerken, dass diese Umwandlung nicht consequent durchgeführt ist, z. B. lautet vérde (viridem) popul. = viárde, pictór (Fuss = petiolus) steht neben chictor, im istrisch, sogar cicior. Die Erklärung dieser Erscheinung kann also nicht in der abnormen Verwandlung des palatalen j selbst, das ja in den in Rede stehenden Wörtern immer beibehalten ist, sondern nur in einer Assimilation der Labialen an das folgende sei es erhaltenes ursprüngliches oder durch Diphtongisirung aus ĕ hervorgetretenes i(e, a) zu suchen sein.

M. GASTER.

J. Cornu, Métathèse de ts en st et de dz en zd. J. Bauquier hatte (Rom. V, 493) ts für anl. lat. c(a) in einer Anzahl Wörtern im Patois von Queige in Savoyen (Cant. Beaufort) nachgewiesen, die C. hier aus einer gedruckten Probe dieses Dialects, in Abbé G. Pont's Origines du patois de la Tarentaise, Paris 1872, enthalten, vermehrt, unter Gegenüberstellung derselben Wörter mit st im Waadtländischen (Jorat) und in der Gruyère, und unter Anführung von Belegen für die entsprechende Behandlung auch des inl. c(a), cc(a), ct(a), sowie für den Parallelismus, der zwischen dem schweizerischen dz (= lat. j etc.) und dem zd jenes savoyischen Dialects besteht. C. denkt sich die Entstehung des st und zd aus ts, dz nicht sowohl als eine Metathesis, sondern als eine Art Antecipation des zweiten Lautes, nach welcher durch "Dissimilation" Ausstossung desselben eintrat, also: ts = \*sts = st; dz =\*zdz = zd; nur für jene Antecipation wird es schwierig sein den Beweis zu erbringen, die letztere Annahme dagegen hat zahlreiche Analoga.

P. Meyer, Un extrait de la Roman de la Rose, zeigt, dass ein bei Montaiglon, Rec. de poés. fr. III, 162-167 nach einem alten Druck repro-

ducirtes Gedicht dem Roman de la Rose (II, 311) angehört.

J. Bauquier, Sur le Donat provensal. Eine Anzahl meist sicherer Verbesserungen, unter denen einige in den Hss. selbst, wie Stengels neue Ausgabe zeigt, sich sinden, einige auch von St. gemacht waren, zwei, bresar und castigliar, von St. beanstandet werden, letztere mit Recht, wie die zweite Hs. lehrt, erstere kaum. Die vorgeschlagene Ableitung für estancar tancar (dtsch. stanga) verdient erwogen zu werden. Für 52b fornitz - formatus ist wohl ornatus zu setzen; diese Bedeutung hat f. wenigstens ital.

G. GRÖBER.

## Berichtigungen und Nachträge.

Bd. I, S. 83, Z. v. 151 uenar = uanar prov. — S. 84, Z. v. 171 paliter = etier frz. W. Foerster. pelletier frz.

Bd. I, S. 152, Z. 45 % olum.

" " " 482, " 8 l. tólă statt tólă.—

", ", ", 561, Anmkg. I. Ausserdem findet sich noch Watriquet I, 86 à l'esclen léz. — S. 565, Z. 23 (hinter si veals 83. 165): "; dann veals 49, kerreals 199, selbst beaus 223. — Einmal findet sich peels = pelles 142. Ist demnach pels = pels, peels, peals anzunehmen?" W. FOERSTER.

Bd. I, Wortregister S. 587: l. gut (gât) 420. — hojma 481. — ţurcă 482.

Bd. II, S. 61, Z. 12 sind die letzten drei Buchstaben von allesl nur un-

genaue Wiedergabe eines Compendiums der Hs.

Bd. II, S. 84, Z. 41 l. wirklich statt wörtlich. - S. 84, Z. 42 füge hinzu: Im letzten Augenblicke werde ich auf Archivio glott. IV, S. 155, I. Anm. verwiesen. — S. 85, Z. 15 l. sponeus statt sponeus. — S. 85, Z. 38 L auf die statt aus der. — S. 86, Z. 34 l. das daneben befindliche statt ein d. bef. — S. 87, Z. 36 schalte ein: im Französischen. — S. 87, Z. 45 l. einem u. s. f. statt ein . . . - S. 92, Z. 40 l. (regelmässig mit vereinzelten dialektischen Ausnahmen vor m, n) oder statt (z. B. im Norm. u. s. f.). — S. 93, Anm. 2 schalte die entsprechenden Formen von tua vor soe ein. — S. 95, Z. 16 mien aus \* meanus lässt sich angesichts des Einwurfs, dass es dann mi-ien (zweisilbig) sein müsste, was nicht der Fall ist, nicht halten. W. FOERSTER.

Bd. II, S. 145, Z. 27 statt 38,52 lies 3852. - S. 145, Z. 54 statt enpeze lies enpere. — S. 146, Z. 41 statt avient lies avint. — S. 146, Z. 53 statt en lies en,. — S. 149, Z. 16 statt de ki lies de cui. — S. 151, Z. 43 nach covenir ist eine Zeile des Manuscripts ausgefallen, welche lautet: Ren. 14706; Trop aroient li bon de cuivre, Ki mavais lairoit covenir; hieran schliesst sich das Citat Trouv. belg. 178, 84. In der folgenden Zeile muss vor Le Chevalier ein Komma stehen. — S. 152, Z. 30 statt II. Rec. lies N. Rec.

| Diez-Stiftung.                                                                                                   |                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| I. Bei dem Berliner Comité gingen folgende w                                                                     | eitere Beitrég          | ge ein: |
| Aus Altona: Gymnasiallehrer Möller                                                                               | M                       | . 10 —  |
| " Brüssel: Senator Ch. Grandgagnage M. 40                                                                        | , Hofrath               |         |
|                                                                                                                  | zusammen "              | 50      |
| Aus Flensburg: Realschull. Dr. Flebbe M. 4, F<br>Dr. Schuster M. 4                                               |                         | 8 —     |
| Aus Halle: Prof. Suchier                                                                                         | zusammen ,,             | r 0     |
| Kiel: Oberpräsid. Bar. v. Scheel-Plessen M. 20                                                                   |                         | J -     |
| Dr. Ahlmann M. 20, Buchhdl. Friedrichs M. 10, Kaufm.                                                             |                         |         |
| mar M. 10, Rentier C. Volckmar M. 10, Kaufm. J. Schwei                                                           |                         |         |
| Consul Scheibel M. 20, Dr. Meyer-Forsteck M. 20, Oberl. M. 10, Realschull. Dr. Scheppig M. 10, Realschull. Dr. J |                         |         |
| M. 10, Apoth. Rüdel M. 5, Geh. Rath Prof. Bartels M.                                                             |                         |         |
| Ladenburg M. 10, Prof. Lübbert M. 10, Prof. Möbius M                                                             |                         |         |
| Pfeiffer M. 10, Prof. Pischel M. 10, Prof. Stimming M.                                                           | 30, Prof.               |         |
| Volquardsen M. 10, Cand. Baetge M. 3, Cand. Engels                                                               |                         |         |
| Treutler M. 5, die Stud. phil. Brandt, Gotthard, Koch<br>Quiehl, Steinhagen, Truelsen zus. M. 21                 | , Krumm,<br>zusammen ,, | 287 —   |
| Aus München: Neuphilolog. Verein durch Prof.                                                                     |                         |         |
| " Plön: Gymnasiall. Dr. Wiencke                                                                                  | ,,,,                    |         |
| " Prag: Prof. Cornu                                                                                              |                         | 33 60   |
| " Rendsburg: Oberl. Dr. Berblinger M. 10,                                                                        |                         |         |
|                                                                                                                  | zusammen "              | 20 —    |
| Aus der Schweiz, durch Prof. Gisi: Section d<br>l'Inst. national génévois Fr. 100, weitere Beiträge des          | schweiz.                |         |
| GymnLehrerver. Fr. 86, Prof. E. Ritter in Genf Fr. 2                                                             | o, Dr. J.               |         |
| Lecoultre in Genf Fr. 25, zusammen Fr. 231, nach A                                                               | bzug von                |         |
| Fr. 12,40 Druckkosten                                                                                            | 22                      |         |
| Aus Strassburg i. E.: Zweiter Beitrag von Pro                                                                    | i. Bohmer ,,            | 100 -   |

Summa M. 895 10

Hierzu die Summe der 1.-3. Liste (Ztschr. p. 581) ,, 4450 -Insgesammt M. 5345 10

Transport M. 5345 10

Nach Schluss der letzten im Centralbl. 1878, No. 6 veröffentlichten Liste wurden von der Red. dieser Ztschr. noch folgende Beiträge nach Berlin abgeliefert:

Aus Breslau: Dr. P. Krüger M. 10 —

"Heidelberg (durch Hrn. Geh. Hofr. Bartsch und Dr. Neumann): Geh. Hofr. Bartsch M. 50, Prof. Meyer M. 20, Prof. Ihne M. 10, Dr. Behaghel M. 10, Prof. Laur M. 5, Prof. Schöll M. 3, Privatier Strass M. 5, von Mitgliedern des Heidelb. Roman. Seminars M. 0, Stud. phil. Willrich M. 2

zusammen " 114 — Total M. 5469 10

Die Red. dieser Ztschr. erbietet sich zur Entgegennahme weiterer Beitrüge, nachdem das Berliner Comité eine Verlängerung der Sammlung bis 3l. Juli beschlossen hat.

II. Von Wien aus war unter dem 11. April 1877 folgender Aufruf im Interesse der Diez-Stiftung erlassen worden:

Zum Andenken an den im vorigen Jahre verstorbenen Friedrich Diez, den Begründer der romanischen Philologie, beabsichtigt man eine

## DIEZ-STIFTUNG

zu errichten, welche den Zweck hat, die Arbeit auf diesem wissenschaftlichen Gebiete auch durch äussere Mittel anzuregen, zu unterstützen und zu belohnen.

Vor einiger Zeit ist von Berlin ein Aufruf an alle Kreise ergangen, sich für die Diez-Stiftung zu erwärmen und dazu beizusteuern. Ein solcher Aufruf ergeht hiermit auch von Wien und, wie wir hoffen, wird der Umstand, dass in der österreichisch-ungarischen Monarchie so verschiedenartige Nationen nebeneinander wohnen, weit entfernt dem Erfolge hinderlich zu sein, ihn vielmehr begünstigen. Denn nicht nur schitesst die Diez-Stiftung von vornherein die Bevorzugung irgend einer Nation aus, sie dient im Besondern der Aufgabe, Romanen und Germanen mit einander zu versöhnen und zu befreunden. Sie soll auch denpenigen, welche den Werth der romanischen Philologie nicht vollständig zu ermessen in Stande sind, als ein schönes, versöhnendes Symbol erscheinen und so ühre herzliche Theilnahme verdienen.

Wie im Deutschen Reich und in Oesterreich-Ungarn, so ist dies Unternehmen auch in England, Frankreich, Italien und Rumänien mit Beifall begrüsst worden. Andere Länder folgen hierin vieleicht nach. Erst nach einiger Zeit wird man an eine endgüllige Organisation der Diez-Stiftung denken können, indem dieselbe wesentlich durch den Umfang der Betheiligung bestimmt werden wird.

Die Herren Buchhändler Ritter von Braumüller (Graben), sowie Gerold & Co. (Stephansplats) zu Wien haben sich gütigst zur Empfangnahme von Beiträgen bereit erklärt; auch können solche an die Unterzeichneten einzesandt werden.

Dr. Fortunato Demattio, Professor an der Universität zu Innsbruck

Hofrath Dr. **Franz X.** Ritter v. **Miklosich,**nck Professor an der Universität zu Wien,
(Josefstädterstrasse 11).

Dr. Attilio Hortis, Vorsteher der städt. Bibliothek zu Triest Dr. Adolf Mussafia, Professor an der Universität zu Wien, (Weihburggasse 32).

Pr. Ernst Martin, Professor an der Universität zu Prag. Dr. Hugo Schuchardt, Professor an der Universität zu Graz Wir sind in der Lage nachstehend folgendes

Erstes Verzeichniss

der beim österreichischen Comité zur Gründung einer Diez-Stiftung bis zu Ende April 1878 eingelangten Beiträge

zu veröffentlichen:

von Czernowitz: Prof. Dr. Budinsky
" Graz: Prof. G. Botteri Fl. 5, Prof. Dr. G. Meyer
M. 10, Prof. Dr. A. Schönbach Fl. 25, Prof. Dr. H. Schuchardt
Fl. 50. — Dazu von Prof. Dr. Ludwig Lemcke in Giessen an
Prof. Schuchardt geschickt M. 30 zusammen
von Innsbruck: Prof. Dr. F. De Mattio eine 100-Fl.Papier-Rente (mit Coupons von Februar 1878 an), Landesschulrath Dr. Chr. Schneller Fl. 5

von Krems: Prof. Overschelde

", Prag: Prof. Dr. O. Benndorf Fl. 5, Prof. Dr. Kvičala Fl. 5, Prof. Dr. E. Martin Fl. 53 (hat auch in Berlin M. 20 subscribirt), Prof. Dr. Pangerl Fl. 4 zusammen von Rakonitz: Prof. F. Schubert Fl. 2, Prof. Fr.

Sobek Fl. 1 zusamı

von Triest: Lehrkörper des städt. Gymnasiums (Director Dr. W. Braun Fl. 5, Proff. Dr. B. Benussi Fl. 2, B. Capelletti Fl. 2, P. Gelcich Fl. 2, P. Mattei Fl. 2, C. Treche Fl. 2, E. Visentini Fl. 2) == Fl. 17. Ausserdem: Prof. G. M. Cattaneo Fl. 3, Landesschulrath Dr. E. Gnad Fl. 5, Advocat Dr. Arrigo Hortis Fl. 12, Bibliothekar Dr. Attillo Hortis Fl. 50, Dr. S. Hortis Fl. 5, Landesschulrath A. Klodič Fl. 10 zusammen

von Wien: Lehrkörper der Mittelschulen: a) Communal-Real- und Ober-Gymnasium im II. Bezirk (Proff. Burgerstein Fl. 1, Dr. Filek v. Wittinghausen Fl. 5, Dr. Fuss Fl. 1, v. Renner Fl. 1, Schmidbauer Fl. 1, Suppl. Ziffer Fl. 1) = Fl. 10; b) Unter-realschule im II. Bezirk Prof. Dr. Jarnik Fl. 5; c) ORSch. im III. Bzk. (Prof. Gudra Fl. 5, Suppl. Hirsch Fl. 5, Suppl. Rischner Fl. 5) = Fl. 15; d) URSch. im V. Bzk. (Prof. Gartner Fl. 5, Prof. Swoboda Fl. 10) = Fl. 15; e) ORSch. im VII. Bzk. (Prof. Götzersdorfer Fl. 5, Prof. Mord Fl. 5, Suppl. Kreutzinger Fl. 5, Suppl. Würzner Fl. 5) = Fl. 20; f) URSch. in Sechshaus (Director Pisko Fl. 3, Prof. Löffler Fl. 5, Prof. Richard Fl. 1, Prof. Schnarf Fl. 2, Turnlehrer Dürr Fl. 1, Suppl. Wolf Fl. 1) = Fl. 13. Ausserdem Prof. Dr. W. Hartel Fl. 5, Prof. Dr. R. Heinzel Fl. 10, Prof. Dr. E. Hoffmann Fl. 5, Hof- und Ministerialrath Josef Ritter v. Krumbaar Fl. 10, Hofrath Prof. Dr. Ritter v. Miklosich M. 50, Prof. Dr. Fr. Müller Fl. 5, Prof. Dr. Ad. Mussafia Fl. 50, Collaborator L. Scharf Fl. 5, Sectionsrath Leop. Schulz v. Straznicki Fl. 10, Hofrath Prof. Dr. K. Tomaschek Fl. 5

zusammen Fl. 183 M. 50 Summa Fl. 452 M. 90 und eine 100-Fl.-Papier-Rente.

67

III. Das Pariser Comité verzeichnet (Romania No. 25) einen weiteren Beitrag zur Diez-Stiftung von 5 Fr.

## Ein keltisches Versmass im Provenzalischen und Französischen.

In Lemcke's Jahrbuch 12, 5 habe ich die Wahrscheinlichkeit darzuthun versucht, dass wir in der bekannten bei dem ältesten Troubadour und in altfranzösischer volksthümlicher Poesie vorkommenden Strophenform eine keltische Volksweise haben. Das Gleiche gilt, wie ich im Folgenden zeigen will, von der zweiten Lieblingsform des Grafen von Poitou, welche von seinen Liedern nicht weniger als drei haben. Ich meine den elfsilbigen Vers, mit einer männlichen oder weiblichen Cäsur nach der siebenten (achten) Silbe.<sup>1</sup>

Betrachten wir zuerst die Behandlung des Verses in diesen drei Liedern (Grundriss 183, 3, 4, 5). In jedem werden drei Verse zu einer einreimigen Strophe verbunden, von denen jedoch der dritte ein Vers von fünfzehn Silben ist, mit einer weiblichen Cäsur nach der achten Silbe. Der Reim der ersten Strophe geht durch alle folgenden hindurch. Man könnte die Verse trochäische nennen, wenn dies nicht den noch jetzt oft gehörten und gelesenen Irrthum zu nähren geeignet wäre, dass die romanischen Verse nach Füssen und nicht vielmehr silbenzählend-accentuirend gebaut seien. Ich bezeichne daher im folgenden Schema die indifferenten Versstellen, d. h. die, bei denen der Accent beliebig fallen kann, durch Punkte, die nothwendig betonten durch – und die nothwendig nicht betonten durch – Demgemäss ist das Schema des kürzeren Verses entweder

oder Beispiel:

E tengatz lo per vilan | qui no l'enten

oder

Dos cavals ai a ma selha | ben e gen.

Mitunter kommt es aber vor, dass auch bei männlicher Cäsur die zweite Hälfte nur drei Silben hat. So 183, 3:

Companho, farai un vérs | covinen o dins son cor voluntiérs | non l'apren.

Bei weiblicher Cäsur hat die zweite Hälfte immer drei Silben. Eine scheinbare Ausnahme ist 183, 3, Str. 5:

13

mas tan fera estranheza | a longamen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Diez, Altromanische Sprachdenkmale S. 123 f. Zeitschr. f. rom. Ph. II.

allein hier findet Elision über die Cäsur hinüber statt. Dasselbe auch 183, 4, Str. 5.

Aehnlichen Bau zeigt auch der längere fünfzehnsilbige Vers. Das gewöhnliche Schema desselben ist

et es tan fers e salvátges | que del baillar si defén.

Auch hier kommt daneben die männliche Cäsur, doch selten, vor, ohne dass deswegen die zweite Hälfte eine Silbe mehr als bei männlicher hat, wie dies die Regel in dem kürzeren Verse ist. So in 183, 3:

et er totz mesclatz d'amór | e de joi e de joven. greu partir si fai d'amór | qui la trob' a son talen. mas nols posc amdos tenér | que l'us l'autre non consen. que meills for encavalgátz | de nuill autr' ome viven.\ aquest non er ja camjáts | ni per aur ni per argen. que s'il lo tenía un án | qu'eu lo tengues mais de cen. c'ambedui me son jurát | e plevit per sagramen.

Wahrscheinlich auch 183, 4, Str. 6:

si non pot aver cavál | . . cumpra palafrei,

wiewohl hier die Lücke auch nach aver angenommen und drei Silben ergänzt werden könnten.

Fehlerhaft gebaut ist MG. 172, 5. 3 per un altre c'om hi tailla | n'i naison dos o treis, wo der zweiten Hälfte eine Silbe fehlt; wahrscheinlich ist en i zu schreiben.

In dieser einfachsten Gestalt kommt die Strophe sonst nirgend vor. Das auch dem Alter nach nächste Beispiel liefert ein Lied von Marcabrun (Gr. 293, 24), in welchem jedoch alle drei Zeilen der Strophe durch Binnenreim gebrochen sind. Die Art, wie das Lied nach A von Grützmacher im Archiv 33, 334 abgedruckt ist, lässt freilich die Achnlichkeit nicht erkennen. Sie ist zu schreiben:

En abriu s'esclairoil riu contral pascor, e per lo broill naissoil foill sobre la flor belamen ab solatz gen ab conort de fin' amor.

Hier haben wir vollständig die Strophe wie beim Grafen von Poitou, drei auf einen männlichen, durch alle Strophen beibehaltenen Reim (auf ør) ausgehende Zeilen, deren dritte länger ist. Den einzigen Unterschied macht der Binnenreim. Dass solcher anzunehmen, beweist 1) der Wechsel des Reimgeschlechtes, 2) der Wechsel der Stellung und 3) die mehrfach vorkommende Elision über den Reim hinüber.<sup>2</sup> Wechsel des Reimgeschlechtes findet sich bei dem kürzeren wie bei dem längeren Verse:

blanc lo teigna pois lo deigna ses brunor,

und mit Elision:

Deus maliga amor piga e sa valor. si la mia non crezia enganador.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die zweite Vershälfte lautet in E: de nuill home uinen, in C nur: dome uinen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Germania 12, 148 -155.

In der längeren Versart:

seus seria sim volia ses bauzia e ses error,

mit Elision:

c'amors vaire al meu vejaire a l'usatge al trahidor.

Wechsel der Stellung. In der kürzeren Versart ausser der ersten Strophe, wo man freilich durch *e pel broill naisso li foill* die gewöhnliche Stellung leicht erzielen könnte, noch in folgendem Verse:

ans de totz malvatz pren patz cals l'a groissor.

In dem längeren Verse:

vers es per ben fait cap frait en mains locs es per honor.

Der längere Vers hat, auch bei männlicher Cäsur, in der zweiten Hälfte nur sieben Silben, also genau wie beim Grafen von Poitou; der kürzere bei weiblicher Cäsur in der zweiten Hälfte drei Silben (scheinbare Ausnahmen macht auch hier nur Elision), bei männlicher vier Silben, nicht auch zuweilen drei, wie beim Grafen.

Diez führt (S. 123 f.) ausser den Liedern des Grafen noch ein zweites provenzalisches Beispiel an, die Tenzone zwischen Bertran und Augier (Gr. 205, 1). Hier bilden drei elfsilbige, einreimige Zeilen den Anfang der Strophe, am Schlusse folgen vier kürzere Verse. Ich gebe als Probe eine der weniger entstellten Strophen:

Bertran, mestier no m'azauta de sirven, com l'espesa el eisorba el art el pen, e jotglar sercan baros e gaja gen e vivon az onransa.

bar, s'aiso par mermansa, tu l'en torna, si l'es gen, a la lor benanansa.

Die Behandlung des elfsilbigen Verses ist dieselbe wie die früher bemerkte. Die Cäsur kann männlich oder weiblich sein, Elision über die Cäsur ist gestattet; bei männlicher Cäsur muss die zweite Hälfte immer vier Silben haben. Die Reime wechseln von zwei zu zwei Strophen. Bemerkenswerth ist der erste Vers der Tenzone

Bertran, vos c'anar soliatz ab lairos.

wegen der auffällenden Betonung des Verbums. Ganz allein steht dieselbe indessen nicht; auch Guiraut Riquier braucht poiriatz: fariatz: veziatz: auziriatz als weibliche Reime (62, 93, 95, 103, 105); ebenso in der ersten Person estariam: caziam (71, 311 f.).

Wie in der eben angeführten Tenzone, so werden auch in einer Tenzone zwischen Auzer Figueira und Aimeric von Peguillan (Gr. 42, 3) drei Zeilen, auf einen männlichen Reim ausgehend, mit vier darauf folgenden kürzeren Zeilen zu einer Strophe verbunden:

N Aimeric, queus par del pro Bertram d'Aurel, c'a Breissa joget lautrier d'une joc novel e dis doas vets eschah ab un coltel a'n Guillelm del dui fraire¹ que volc² l'eschah desfaire;

13\*

¹In den Worten del dui fraire scheint ein Name zu stecken. ²Hs. uol.

mas Bertrams levet del joc can Guillelms cuidet traire.1

Die Cäsur kann auch weiblich ausgehen (Str. 2, 2) laises joc sobrel

maiestre | d'en SorJel.

Drei Zeilen auf einen durch alle Strophen gehenden männlichen Reim, aber mit Inreimen nach der dritten und siebenten Silbe lässt Raimbaut von Aurenga (Gr. 389, 3) die Strophe beginnen und dann ebenfalls kürzere Verse folgen:

Aissi mou un sonet nou on form e latz chanson leu, pos vers clus greu fan sortz dels fatz, qu'er er vist, pos tan m'es quist, cum sui senatz, si cum sol fora mos cors vezatz; mas camjar l'ui pos quecs o vol.

Mit Inreimen nach der siebenten Silbe, also die Cäsuren unter einander gereimt, verbindet drei einreimige elfsilbige Verse Raimon de Tors (Gr. 410, 5) und schliesst daran vier auf einen männlichen Reim ausgehende Verse von sieben Silben:

De l'ergueilhos Berengier e de Rigaut, q'an mandat a Olivier e a Vivant jonchas ab ergueilh sobrier per plan asaut, farai un mieg sirventes, q'entier non tainh lo'n fezes, qar entier non son ill ges en so q'avian promes.

Die Reime wechseln mit jeder Strophe, die Cäsuren sind nur männlich.

Auch ein Tanzlied von Uc de S. Circ (Gr. 457, 41) ist in der elfsilbigen Versart abgefasst. Die Strophe beginnt ebenfalls mit drei solcher Verse, die in den Cäsuren gereimt sind, kürzere Verse bilden den Schluss:

Una dansela voill far jogan rizen de ma vida, cui deus gar son gentil sen, aqueill faraì alegrar son cor dolen ab dous chan; en dansan voill que s'anes conortan, baratan e trichan las domnas e galian.

Vier derartige Zeilen, auf einen männlichen Reim ausgehend, worauf kürzere Verse folgen, bilden die Grundlage der Strophe in einer Tenzone zwischen Guillelm Raimon und Aimeric von Peguillan (Gr. 229, 2):

¹ Die Strophenform dieser Tenzone ist dieselbe wie die der oben angeführten Tenzone zwischen Augier und Bertran. Diese bezeichnet Dieze (Sprachdenkm. 123) als von 'zweien der ältesten Sänger' herrührend; er erblickt mithin in Augier den alten Dichter des 12. Jahrh. Ich bin ihm darin gefolgt (Gr. 205, 1), wie ich jetzt glaube, mit Unrecht. Augier ist vielmehr identisch mit Auzer Figueira, Auzer ist norditalienische mundartliche Form für Augier (vgl. Zorgi für Gorgi). Unter Bertran kann Bertran d'Alamano, aber auch Bertram d'Aurel verstanden werden.

N Aimeric, digatz queus par d'aquest marques? Guillelm Raimon, be me par aizo que n'es. N Aimeric, meills volgra vos enparages. Guillelm Raimon, et eu ben, s'esser pogues. N Aimeric, lo bon paire volgra sembles ol fraire.
Guillelm Raimon, et eu be, mas fills es de sa maire.

Die Strophenform ist genau dieselbe wie in den beiden vorher erwähnten Tenzonen (S. 197 f. und Ann.), nur dass hier eine Langzeile mehr. Der Grund dieser Hinzufügung liegt in dem Wechsel der redenden Personen innerhalb derselben Strophe; da jeder dreimal das Wort nimmt, muss die Zahl der Verse eine gerade sein.

Bisher haben wir nur männliche Endreime gefunden. Aber auch mit weiblichem Ausgang kommt die elfsilbige Versart vor. So in einem Sirventes von Guillem de Berguedan (Gr. 210, 21), dessen erste Strophe lautet:

Un sirventes nou voill far en rim' estraigna d'un fals coronat d'Urgel, cui deus contraigna, que porta major martel d'un mul d'Espaigna.
tan l'a gran
que sol comtar m'es afan,
que femna a quil coman
non sera sana d'un an.

Die Reime wechseln in jeder Strophe: die Cäsuren sind durchaus männlich. Der Reim in der Cäsur der zweiten und dritten Zeile kehrt auch in der fünften Strophe wieder (lejal: porpal); eine Durchführung ist jedenfalls nicht beabsichtigt. Bemerkenswerth ist, dass der Dichter sagt, er wolle ein neues Sirventes dichten en rim estraigna. Letzterer Ausdruck bezieht sich nicht auf den Reim, sondern auf die angewandte Versart. Denn die Reime sind nicht fremdartig, I aigna, 2 orta, 3 uga, 4 eigna, 5 ona, die männlichen I an, 2 or, 3 os, 4 orn, 5 en; von diesen könnten etwa nur orta und uga als 'rimas caras' betrachtet werden. Aber fremdartig und selten ist die angewandte Versart, welche den Grundstock der Strophe bildet, und darauf geht ausser estraigna vielleicht auch der Ausdruck nou im Sinne von latein. norus.

Gleichfalls mi: klingenden Reimen, aber in gekreuzter Stellung, lässt Peire Cardenal (Gr. 335, 44) elfsilbige Verse die Strophe eines Sirventes beginnen; es sind aber nicht drei, sondern vier Langzeilen, auf welche dann vier kürzere (siebensilbige) Zeilen folgen, die Reimpaare bilden:

Qui se vol tal fais cargar quel fais lo vensa, en derrier repren la fis la comensansa; per que si deu sonh donar qui ben comensa quel comensars ab la fin af acordansa; quel comensars es honors quant a la fi sec lauzors eill lauzors es en la fis dels bels dits e dels faits fis.

Die Handschrift C, welcher Raynouards Text (LR. I, 459) folgt, ändert hier durchgängig den elfsilbigen Vers in den zehnsilbigen

um, ein Beweis, dass die Versart ungewohnt (estraigna) und den Schreibern anstössig war. Auch die anderen Handschriften haben vielfach Fehler, aber keine hat so systematisch geändert wie C. In diesem Sirventes ist die Cäsur durchgängig männlich, die Reime gehen durch alle Strophen hindurch in der Stellung a b a b.

. In der Handschrift T 108<sup>b</sup> (Gr. 461, 112) findet sich, mitten unter Liedern von Peire Cardenal, ein anonymes Gedicht, dessen Strophenform mit der von Peire Cardenal gebrauchten ganz übereinzustimmen scheint. Der Text ist sehr entstellt; ich führe nur die erste Strophe an:

Entrels deslejals barons mi plats rabasta
e c'om non i fassa patz ni acordansa,
e can l'uns aura bastii l'autre debasta,
e can l'un c'om l'autr'a pezansa.

c can l'un c'om mul empres,
l'autres sia mortz o pres.

Ebenfalls mit der Strophe bei Peire Cardenal stimmt die Form einer Tenzone zwischen Bonafe und Blacatz (Gr. 98, 1) überein, nur dass die vier Schlussverse nicht zwei Reimpaare, sondern einen vierfachen Reim bilden:

> Seignen Blacatz, pos per tot vos faill barata e si clam' a deu de vos gens hermitana, tant es la riqueza grans qu'a vos s'aplata, qu'anc Ajols non sai menet major ufana. tant vos guerrejon guerrier que ves Alms fuion l'archier e non a ren el carnier on sol aver maint quartier.

In den Handschriften fehlt in der ersten Zeile vos: man könnte auch Seigner en Blacatz (ohne vos) schreiben, allein dadurch würde die Cäsur zwischen per und tot fallen; auch empfiehlt die Analogie von 5, 1. 7, 1 die Beibehaltung von Seignen. Die Cäsur ist hier ebenfalls nur männlich.

Noch genauer übereinstimmend mit der Strophenform von Peire Cardenal ist die eines Gedichtes von unanständigem Inhalt, welches von C dem Guillem de S. Leidier, von R dem Peire Duran beigelegt wird (Gr. 234, 8). Die erste Strophe lautet:

> D'una domn'ai auxit dir que s'es clamada del marit, e sai vos dir de qual rancura: qu'anc no loi mes mas de mieg, pos li fon dada, e d'aco volia quel fezes drechura, que la perdoa el dan li mendes tot derenan del sobreplus qu'en rete e nolh fezes tort en re.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Hs. hat Z. 1 Entels desle als. plas. 2 noi fassa pas. 3. 4 sind vertauscht. 4 enuhet lautre p. Nach 4 (3) ist eine Zeile Raum gelassen; es fehlen zwei Reimzeilen.

Die Elision über die Cäsur hinüber ist gestattet (Str. 3, 3). Einmal (4, 3) ist die Cäsur weiblich, wobei die zweite Vershälfte eine Silbe weniger hat: qu'eu aucis que non ac autra | malautia.

Anwendung des Inreims in dem elfsilbigen Verse haben wir mehrfach gefunden; den stärksten Gebrauch davon hat Serveri (Gr. 434, 14) gemacht, wo ich die Strophe folgendermassen schreibe:

Tans afans pezans e dans tan grans d'amor ai ses jai, qu'esmai, esglai mi fai, don plor; car del car cors clar nom par | qu'amar mi fai ses dar d'aussor, las! tan pas mul pas qu'al ras an, mas atras nom trairai per paor.

So gegliedert nimmt sie sich freilich wesentlich anders aus als bei Milâ S. 378, wo nach jedem Reimwort abgesetzt ist. Wir haben zwei elfsilbige und einen fünfzehnsilbigen Vers mit einander verbunden, also genau dieselbe Form wie beim Grafen von Poitou. Der Unterschied besteht ausser dem Anhang von kürzeren Versen, dem wir schon oft begegnet sind, in der Behandlung des fünfzehnsilbigen Verses. Dieser hat hier, was mit dem Inreim zusammenhängt, nur männliche Cäsur, aber dann in der zweiten Hälfte nicht sieben, sondern acht Silben, während beim Grafen von Poitou auch bei männlicher Cäsur nur sieben (vgl. S. 196).

In allen bisherigen Beispielen fanden wir den elfsilbigen Vers, zwei-, drei- oder viermal wiederkehrend, den Anfang der Strophe bilden. Nirgend ist uns der Vers einzeln stehend begegnet. Ich wüsste dafür auch nur einen Beleg aus dem Provenzalischen anzuführen (im Französischen, wie wir sehen werden, kommt es öfter vor), und zwar durch inneren Reim gebrochen, in einem Liede Perdigons (Gr. 370, 5):

quel comjatz quem fo donatz gent autrejatz.

Die übrigen Verse der Strophe sind sieben- und dreisilbige, also solche, wie wir sie allerdings gern mit dem elfsilbigen verbunden sahen. Bedenken erweckt mir nur, dass das Ende des Verses mit dem Inreim gebunden ist, was sonst in dieser Versart nicht vorkommt.

Die Leys d'amors (I, 116) kennen auch einen Vers von elf Silben, und die von ihnen angeführten Beispiele lassen sich zum Theil ganz gut nach dem alten Schema lesen:

> e pros et arditz e fortz e vigoros. e de bon alberc guarnitz de fina malha;

auch bei weiblicher Cäsur:

l'elme ni l'escut, l'espaza, ni la lansa. no vuelha layshar e mene bon destrier.

Aber andere Verse passen nicht in das Schema, wie

las sagetas larc que de luenh fier e lanssa. e may trompadors per mesclar las companhas etc.

Zudem trifft die Definition nicht auf den alten Vers zu. Die LA kennen nur eine Cäsur nach der fünften oder nach der sechsten Silbe; ihr Schema also ist entweder

Die Verfasser kennen also offenbar die alte Versart gar nicht. Von ihren beiden Arten kommt die zweite bei den Troubadours überhaupt nicht vor; die erste Art kenne ich auch nicht als einen Vers, wohl aber in der Verbindung zweier Verse, von denen der erste bei männlichem Reime fünf, der zweite bei weiblichem Reime sieben Silben hat. Fasst man beide als einen Vers mit gereimter Cäsur, so ergibt sich genau jener elfsilbige Vers, der bei weiblichem Reime zwölf Silben zählt. Diese Verbindung hat Guillem Figueira in seinem Sirventes gegen Rom (Gr. 217, 2):

D'un sirventes far en est son que m'agensa nom voill plus tarvar ni far longa bistensa, e sai ses doptar qu'eu n'aurai malvolensa, car fauc sirventes dels fuls mul apres de Roma que es caps de la dechasensa on dechai totz bes.

Die Achnlichkeit der Strophenbildung mit den früher angeführten fällt in die Augen; auch hier drei längere elfsilbige Verse, auf einen Reim ausgehend, worauf kürzere folgen; nur ist noch einmal ein längerer Vers, mit jenen dreien reimend, in den Schluss eingefügt. Dieselbe Form finden wir bei Gaucelm Faidit (Gr. 167, 2) und in einem anonymen Marienliede (Gr. 461, 23). Mit drei Langzeilen hebt auch ein anderes Lied (Gr. 167, 55) Gaucelm Faidit an, worauf kürzere Verse folgen. In erweiterter Gestalt erscheint die Strophe bei Peire Cardenal (Gr. 335, 38), indem fünf Langzeilen sie eröffnen.

An sich wäre es gar nicht undenkbar, dass neben dem elfsilbigen Verse mit Cäsur nach der siebenten Silbe sich eine Form mit Einschnitt nach der fünften entwickelt hätte. Den gleichen Wechsel haben wir bei dem zehnsilbigen Verse, der seine Cäsuren sowohl nach der vierten als nach der sechsten Silbe hat. Die gereimte Cäsur (anden wir auch bei der Form mit Einschnitt nach der siebenten Silbe (S. 198).

In der altfranzösischen Poesie begegnet der elfsilbige Vers am häufigsten in der Pastourelle. Schon Diez hat zwei Beispiele davon angeführt (§. 124). In dem ersten beginnt die Strophe mit drei elfsilbigen auf einander reimenden Versen mit mämllichem Ausgang, worauf ein kürzerer Vers von sechs Silben und ein dreizeiliger Refrän folgt (meine Romanzen und Pastourellen I, 64):

L'autrier tot seus chevauchoie mon chemin.
a l'issue de Paris par un matin
oi dame bele et gente en un jardin
ceste chancon noter
'dame, qui a mal mari,
s'el fet ami,
n'en set pas a blasmer.'

Die Cäsur kann männlich und weiblich sein, Elision über die Cäsur ist gestattet. Das zweite von Diez erwähnte Beispiel ist eine anonyme Pastourelle (II, 61), deren erste Strophe lautet:

Hui main par un ajornant chevauchai ma mule amblant, trouvai gentil pastorele et avenant, entre ses aigniaux aloit joie menant.

Hier bildet also der elfsilbige Vers den Schluss der Strophe, die kürzeren Verse gehen voran. Die Cäsur ist auch hier männlich oder weiblich, Elision gestattet (noch V. 19. 20. 28); der Reim wechselt sein Geschlecht in den verschiedenen Strophen nach Belieben.

Ich führe ferner noch folgende Pastourellen an. II, 52:

Putepoinne chivauchoit a matinet:
a l'ixue de Lovaon leis un bouchet
vi pastoure ou cuet muguet
et faixoit un chapelet.
d'amours s'escriait trois mos
'odeli odeli odeli o!
dieus! amors m'ont navrei a mort.'

Nach zwei Langzeilen folgen drei siebensilbige Verse und ein zweizeiliger Refrän. Die Reime sind männlich und wechseln mit Ausnahme des Refränreims in jeder Strophe; die Cäsur geht männlich und weiblich aus.

II, 104 stehen zwei Langzeilen als Schluss einer Strophe, die im Uebrigen aus sieben kürzeren (sieben- und achtsilbigen) Versen besteht; es ist ein Motet:

> le tresor u il convient tant de tirlot, com un petitet de bien avec Marlot.

Die Cäsuren sind vielleicht ungenau gereimt.

Die Anwendung des Inreims in dieser Versart findet sich wie bei den Provenzalen. Die Cäsuren sind gereimt, theils unter einander, theils mit dem Schluss des Verses, II, 55:

E bergiers, si grant anvie j'ai de toi de ceu que si bone vie ais envers moi, c'onkes loialtei ne foi trover ne poi lai ou je l'ai deservie et tu qui de riens servie n'ais amors, joir t'an voi et vanteir t'oi an l'anoy, jus an l'anoi en bras t'amie.

Drei Langzeilen beginnen die Strophe, darauf folgen kürzere Verse, und dann nochmals die längere Versart. Letzteres fanden wir auch in der provenzalischen Variation mit Cäsur nach der fünften Silbe (S. 202). Die Schlusszeile ist Refrän.

Gleichfalls gereimte Cäsuren hat II, 100, wo zwei Langzeilen die Strophe eröffnen und kürzere Verse nachfolgen:

De la vile issoit pensant par un matin Maros, si voit la devant passer Robin; a sa vois qu'ele ot doucete li dist en chantant 'alez moi contratendant, je sui vostre amiete! Zwei Langzeilen mit gereimten Cäsuren eröffnen, kürzere Verse von sieben Silben folgen bei Ernous li Vielle (III, 9):

> Je li dis 'pastore sage, suefre toi, ne soies vers moi sauvage, jel te proi. fai mon bon, ton preu feras, riche loier averas u. s. w.

Die Inreime sind hier durchgängig weiblich, daher hat die zweite Hälfte nur drei Silben, ausgenommen wo Elision über die Cäsur stattfindet (V. 26).

Eine Langzeile mit Inreim auf der dritten und siebenten Silbe (wie im Provenzalischen mehrfach, S. 196, 198) beginnt die Strophe, kürzere Verse folgen III, 16:

> Pastorel les un boschel trovai seant, qui por s'amiete, bele Mariete, s'aloit dementant u, s. w.

Zwei Langzeilen, jede einen der Stollen beginnend, die Cäsur und das Ende weiblich gereimt II, 35:

L'autre jour moi chivachoie, si pansoie d'amours qui m'ont an prison, et trovai an mi ma voie, gardant proie, Marion et Robesson etc.

Zwei Langzeilen mit weiblichem Inreim nach der vierten und achten Silbe mitten in einer Strophe aus kürzeren Versen II, 121:

seuls aloie, si pensoie as noviaus sons que soloie: touse gaie o ses moutons trovai sanz conpegnons etc.

wo beidemal Elision über die Cäsur stattfindet.

Einzelne Langverse mitten in eine Strophe eingefügt kommen selten vor. Ein paar Beispiele gewährt II, 44, theils mit, theils ohne Inreim:

V. 20 Eh amie, bone vie vos dont deus. 35 s'aporterait sa fleute et ces fretiaus. ces challemiaus, roberdiaus tu ne seis pas.

Die zweite noch häufigere Verwendung des elfsilbigen Verses ist die als Refrän von Liedern und Strophen. Diez, der mehrere Beispiele davon anführt (S. 124), betrachtet sie als 'Lieder- oder Strophenanfänge ganz im Volkston'. Sie können sehr wohl den Anfang des Liedes gebildet haben und doch Refräns gewesen sein; der Refrän jeder Strophe wurde dem ganzen Liede vorausgeschiekt, gewissermassen als das Thema des Liedes (vgl. R. u. P. I, 23. 24. 25. 26 u. öfter). Ich gebe im Nachstehenden aus einer seit lange angelegten Sammlung altfranzösischer Refräns (vgl. R. u. P. 8. xv) hier diejenigen, die den elfsilbigen Vers zeigen.

Einer der beliebtesten Refräns ist

1. c'est la fins, quoi que nus die, j'amerai,

der nicht weniger als fünfmal belegt ist: R. u. P. I, 53a, 8 und meine Anmerkung.

 tel mari n'aves vos mie ke jou ai: il dist k'il me batera ou j'amerai.

R. u. P. I, 67, 35 f.

3. vos direz quanque voldrez. mais j'amerai.

R. u. P. I, 39, 23.

4. j'amerai ceu ke m'ocist et bien le sai.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen 43, 313.

5. se cist maus ne m'assoage, je morrai.

R. u. P. III, 46, 23.

6. dieus! conment durer porai, aimi! hahai! quant a la biele que j'aim congié prendrai.

Renart IV, 387.

7. en espoir de joie avoir me tient cist mals

R. u. P. I, 40, 32.

8. je ne me plaing pas des mals, si m'ont greve, por la grant joie ou je be.

Archiv 43, 299.

9. qui me rendroit

mon aignel et mon domage, a li me rent.

Salus d'amors bei Jubinal 2, 241.

10. nule riens a bele dame - ne se prent.

La chastelaine de S. Gille (Méon, Fabliaux III) 84.

II. de vos vient li mals, amie, ke je sent.

Archiv 43, 313.

12. cil deit bien joie mener qui joie atent des max qu'il sent.

Cour de paradis 287.

13. dame, a vous siervir m'otroi tout mon vivant.

Renart le Nouvel 7034.

14. s'aim trop mels un poi de joie a demener que mil mars d'argent avoir et puis plorer.

R. u. P. I, 49, 60 f. 68, 9 f.

15. en ma dame ai mis mon cuer et mon penser. Herrigs Archiv 42, 253.

16. je muir, je muir d'amouretes, las aimi! par defaute d'amiete et de merci.

Renart le Nouvel 6766. 7008.

17. je cuidoie avoir ami, ori! ori! mais je ai a tout failli.

Renart le Nouvel 6914. Hier ist mir jedoch die Zusammenfassung ebenso zweifelhaft wie in der folgenden von Diez angeführten Stelle:

18. j'ai au cuer d'amer la raige, aimi! aimi! comment pourrai je tant faire que j'aie ami.

Renart le Nouvel 4608 var. Namentlich bedenklich ist die zweite Zeile.

19. et la mort est au degre qui me deffie.

Histoire littéraire 23, 568.

20. moult hei ma vie,
s'a teie tort me fait morir ma douce amie.

Archiv 42, 242.

21. fine amors loiaus est boene a maintenir.

R. u. P. I, 71, 7.

22. or ai bone amor novele a mon plaisir.

R. u. P. II, 21, 58.

23. tout li cuer me rit de joie quant la voi.

Dinaux 4, 458, von Jehans Erars.

24. toz li cuers me rist de joie quant dieu voi. Cour de paradis 487. Geistliche Parodie des vorigen.

> 25. ne sui pas les mon ami, ce poise mi, ki veut si m'en croie.

Renart le Nouvel 6978. 4568 var. Die Versabtheilung ist mir zweifelhaft.

26. entres m'est li maus d'amer ou cuer par l'uel. Baudouin de Condé 636.

27. senz amor ne puis durer ne je ne vuell.

R. u. P. I, 40, 8.

28. honis soit maris ki dure plus d'un mois.

R. u. P. II, 27, 30.

29. batue sui pour amer de mon baron, et si n'en fai nul sanlant se rire non.

Renart le Nouvel 4520.

30. il n'est deduis ne salas fors he d'amors.

R. u. P. I, 67, 18.

31. f'ai ame et aime encore et ai amours.

Jubinal 2, 241.

32. deus! tant mal mi fait la guaite ki dist 'sus, or sus, or sus!' li jors n'est pas venus.

Refrän eines Tanzliedes 'Au nouviau taus' von Moniot de Paris.

Auch sonst noch kommt in der Lyrik diese Versart vor; so in einem Lais von Gautier de Dargies 'J'ai maintes fois chante', wo ein Absatz lautet:

Quant voi sa belle semblance et son vis cler, adont n'a pas esperance de finer, ains cuide bien ceste enfance ades mener; mais rois ne porroit en France einsi durer;

also mit Inreim in den Cäsuren und mit Elision über die Cäsur hinüber.

Ebenso ein Absatz in dem 'Lais d'Aelis', mit männlicher und weiblicher Cäsur, theilweisen Inreimen und Elision über die Cäsur.

Je ne sai s'il est folie ou s'il est sens; en amer me font gaster amors mon tens. nuit et jor sospir et plor quant me porpens. sospirer cele me fait a cui je pens. diex m'otroit ke ce ne soit sor son desfens. morir quit se de li n'ai secors par tens.

Mehrere Verse in dem ersten Absatz des 'Lais des amanz', mit weiblichem Cäsurreim und gestatteter Elision.

d'amors est tote la note del sonet, par amors le chante et note cui bon est ... et ki plus a cortoisie et plus valor ke feme ki soit en vie hui cest jor.

Ein anderer Absatz in demselben Lais ist folgendermassen gebildet:

Em peu d'eure, diex labeure par sa grace, je puis faire mon afaire em poi d'espace, n'ai ke plaindre, car destraindre ne me porra ne complaindre la manace dont m'amie ki me lie me destraint et contralie, ce me lace.

Und so liesse sich noch manches Beispiel aus altfranzösischer Kunstlyrik beibringen; ebenso werden ungedruckte Lieder noch manchen Beleg zum Vorkommen des elfsilbigen Verses in Refräns liefern. Nicht hierher rechne ich solche Beispiele, wie sie Diez S. 125 anführt:

A tous les jors de ma vie la servirai, et serai en sa baillie tant com vivrai etc.

weil hier bei weiblicher Cäsur die zweite Hälfte doch vier Silben hat, was sonst nur bei Elision vorkommt.

Dass das fragliche Versmass ein altes und zugleich volksthümliches ist, darauf führen folgende Momente:

I. Das Vorkommen bei so alten provenzalischen Dichtern wie Guillem IX. von Poitou, Marcabrun, Raimbaut von Aurenga, von denen die beiden erstgenannten am Anfange der Kunstpoesie stehen und sich noch vielfach an die später aufgegebenen volksmässigen Weisen halten.

 Das Vorkommen in einem Tanzliede, einer Gattung also, welche ihrer Natur nach an volksmässige Melodien und

Rhythmen sich anschliesst.

3. Das Vorkommen in der altfranzösischen Pastourelle, die, wenn auch selbst ein Product der höfischen Kunstpoesie, sich doch in der Form vielfältig an volkstümliche Weisen angelehnt und solche benutzt hat.

 Die häufige Verwendung in altfranzösischen Refräns, die recht eigentlich aus dem Volksliede stammen, in denen wir Reste

altfranzösischer Volkslieder haben.

. 5. Die Bemerkung von Guillem de Berguedan weist darauf hin, dass am Ende des 12. Jahrhunderts diese Versart bereits zu den fremdartigen und veralteten gehörte. Sie war, weil aus der Volkspoesie stammend, der die Kunstpoesie sich mehr und mehr entfremdete, ausser Gebrauch gekommen.

 Die Umänderungsversuche in der Handschrift C, theilweise auch in R, zeigen, dass in späterer Zeit das ursprünglich volksmässige Versmass gar nicht mehr verstanden wurde.

7. Die gänzlich andere Auffassung des Verses in den Leys d'amors ist gleichfalls ein Beweis, dass in späterer Zeit der alte Vers in seiner ursprünglichen Gestalt nicht mehr begriffen ward.

Suchen wir nach dem Ursprunge der Versart, so ist von vornherein ein germanischer gänzlich abzuweisen. Denn zu der Zeit, wo germanische Poesie hätte einen Einfluss üben können, kann von einer solchen Versart im Deutschen überhaupt nicht die Rede sein. Am nächsten liegt es nun, an die lateinische Poesie zu denken. Die römische Poesie zeigt keinen derartig gebildeten Vers, aus welchem der provenzalisch-französische elfsilbige abgeleitet werden könnte. Für den längeren, fünfzehnsilbigen Vers lässt sich allerdings der katalektische trochäische Tetrameter vergleichen, dessen auch schon Diez (S. 123) gedenkt. Wir wissen, dass der trochäische Tetrameter eine in der römischen Volks- und Soldatenpoesie beliebte Form war. Das würde stimmen; ebenso das Vorkommen in der geistlichen Dichtung des Mittelalters, theils ohne Reim in der Cäsur, theils mit Reim, aus welch letzterer Form eine der beliebtesten Formen der kirchlichen Poesie hervorging. lateinischen Tetrameter ist die weibliche Cäsur durchaus weiblich und der weibliche Einschnitt gehört zum Wesen des Verses. Dagegen haben wir gesehen, dass die beiden ältesten Troubadours (Guillem von Poitou und Marcabrun) dem Verse eine männliche Cäsur geben, wobei die zweite Hälfte nur sieben Silben hat, so dass in der Cäsur zwei Hebungen zusammenstossen. Daraus ergibt sich, dass die männliche Cäsur die ursprüngliche ist, wie auch der männliche Reim, und dass nur vertretungsweise auch weibliche stehen darf.

Den kürzeren (elfsilbigen) Vers aus dem lateinischen katalektischen trochäischen Trimeter abzuleiten ist noch viel bedenklicher, weil diese Versart weder bei Griechen noch bei Römern beliebt war, also unmöglich eine volksmässige sein konnte. Den kürzeren Vers als Verlängerung des zehnsilbigen mit Cäsur nach der sechsten Silbe zu nehmen, wie Diez S. 123 geneigt scheint, geht nicht an. Denn im romanischen Verse, der eben nach Silben gezählt wird, ist jede Silbe mehr oder weniger etwas sehr wesentliches. Ein Vers, der vor der Cäsur sieben Silben hat, ist eben ein durchaus anderer als einer mit nur sechs Silben davor. Eher kann man einen siebensilbigen männlich-reimenden mit einem achtsilbigen identificiren, wie diese Identification thatsächlich in der anglonormannischen Poesie sich vollzogen hat<sup>1</sup>, aus dem Grunde, weil die Zahl der Hebungen dieselbe ist.

In der kirchlichen Poesie des Mittelalters kommt der elfsilbige Vers zuweilen vor, doch nicht häufig. Aus einer Colmarer Handschrift des 12. Jahrh.s theilt Mone (I, 56) einen Hymnus mit, von dem ich nur die beiden letzten Strophen wiederhole:

Vox paterna super Christum sonuit, in columba spiritus apparuit.

Culpa carens culpas nostras abluit, perit ira, quam vir primus meruit.

<sup>1</sup> Vgl. auch Jahrb. 12, 2. 4.

Die Cäsuren sind auch hier männlich oder weiblich, die Reime nur männlich. Gegen den Rhythmus verstösst V. 2 speciosum prae filiis hominum, wo umzustellen sein wird prae filiis speciosum.

Dieselbe Handschrift enthält noch ein zweites Gedicht, welches noch mehr an die bei den Troubadours übliche Strophenbildung erinnert. Drei Langzeilen beginnen die Strophe, worauf zwei kürzere Verse folgen. Die erste Strophe lautet (Mone I, 56):

Continet hunc genitrix in gremio omnia qui condidit ex nihilo, terram mare sidera cum infero. ave mater inclito digna puerperio.

Die Cäsuren sind männlich oder weiblich. Unrichtige Betonung im Reim findet sich in an homo (: animo: prelio) 12, und in der Cäsur in V. 17. 18. Gleichwohl kann die Identität des Rhythmus nicht zweifelhaft sein.

In einem Gedichte von Guido de Basoches († 1203), das sich in der Handschrift seiner Briefe zu Luxemburg befindet (M. II, 6). Die erste Strophe lautet:

Dei matris cantibus sollempnia recitat sollempnibus ecclesia: vota tuis auribus concilia, te devotis vocibus laudantia, digna dignis laudibus. o gloriosa domina, quorum laudant carmina, precamur, dele crimina.

Die Cäsuren sind gereimt und durchgängig männlich; die drei letzten Zeilen der Strophe bilden den Refrän. Ganz ähnliche Strophenbildungen haben wir bei den Provenzalen gefunden.

Dann noch in der ersten Strophe eines Gedichtes, das nach Mone von einem französischen Dichter herrührt (M. II, 131), in einer Bamberger Hs. des 14. Jahrh.s:

> Gaude, chorus omnium fidelium, rosa fragrams, lilium convallium fert et offert filium ac praesentat proprium, tantum offertorium.

Auch hier sind die Cäsuren der beiden Langzeilen, und zwar mit dem Ende des Verses, gereimt.

Indem ich vorläufig ein fünftes, wichtigstes Beispiel übergehe, wende ich mich zur lateinischen Profanpoesie des Mittelalters. Beachtenswerth ist, dass die von E. du Méril gesammelten 'Poésies populaires latines antérieures au XII'e siècle' (1843) kein einziges Beispiel gewähren. Wohl aber kommen in der Vagantenpoesie des 12. und 13. Jahrh. mehrere vor. So Carmina Burana S. 148, wo die ersten beiden Verse elfsilbige Langzeilen mit gereimter Cäsur sind, und kürzere Verse nachfolgen. Der Rhythmus ist in einigen Strophen zerstört, nur die vierte und fünfte sind unverderbt. Die vierte lautet:

A tenello tenera pectusculo distenduntur latera pro modulo, caro carens scrupulo levem tactum non offendit gracili sub cingulo umbilicum preextendit paululum ventriculo tumescentiore.

Wenn man hier die VV. 4. 5 und 6. 7 je als eine Langzeile mit Cäsurreim nimmt, so erhält man die Verbindung des elf- und fünfzehnsilbigen Verses, der wir beim Grafen von Poitou begegneten, nur dass hier der längere Vers zweimal wiederkehrt und ausserdem zwei kürzere Zeilen (3. 8) dem Strophenbau angefügt sind.

Ein zweites Beispiel ebenda S. 184, das folgendermassen zu

schreiben ist:

Jamjam rident prata, jamjam virgines jocundantur, terre ridet facies, estas munc`apparuit, ornatusque florum lete claruit.

Indess kann man hier zweifeln, wohin die Cäsur fällt. Strophe 2. 3 haben Cäsurreim nach der sechsten Silbe. Allein beweisen kann dies nichts, der innere Reim kann an jede beliebige Stelle gelegt werden, die Cäsur nach der siebenten und achten Silbe ist trotzdem beibehalten. Es sind daher die Verse mit Inreim ebenfalls zu schreiben:

nemus revirescit, frondent frutices, hiems sera cessit: leti juvenes.

Dass die Cäsur nicht nach der sechsten Silbe fällt, ergibt sich aus der Schlusszeile von Str. 2: amor allicit vos jam virginibus. Dass die Zeilen als elfsilbige Langzeilen zu nehmen sind, zeigt endlich die darauffolgende deutsche Nachbildung (S. 185):

Ih hân gesehen daz mir im herzen | sanfte tuot, des grüenen loubes bin ih worden | wol gemuot, diu heide wunneclichen stât, mirst liep dazs alsô vil der schoenen | bluomen hâ.

Die Strophe besteht mithin aus drei Langzeilen, in welche eine kürzere Zeile eingeschoben ist.

Auch das Lied S. 201 besteht zum Theil aus dieser Versart, ist aber gleichfalls mehrfach entstellt. Die erste Strophe lautet:

Amor telum est insignis Veneris.
voluntates mentis gyrans celeris
amantum afflicito,
cordis fibras elicis et conteris.
vultu sereno clarior pre ceteris,
me tibi subicio,
defende, ne involvat me procella,
que versatur clauso cordis pessulo
in dulci puella.

Hier sind V. I. 2. 4. 5. 8 deutlich elfsilbige Verse mit regelrechter theils weiblicher, theils männlicher Cäsur<sup>1</sup>; die drittletzte Zeile ist

<sup>1</sup> V. 5 hat eine Silbe zu viel in der vorderen Hälfte.

ein Endecasillabo, drei kürzere Verse sind ausserdem angereiht. Die deutsche Nachbildung (S. 202) gibt nur die ersten sechs Zeilen wieder.

Ferner S. 210:

Volo wirum vivere viriliter.
diligam, si diligar equaliter.
sic amandum censeo, non aliter.
hac in parte fortior quam Jupiter
nescio procari
commercio vulgari;
amaturus forsitan
solo prius amari.

Vier Langzeilen mit durchaus männlicher Cäsur, mit vereinzelten Cäsurreimen (2, 3, 4, 3, 1, 2) bilden den Anfang der Strophe, worauf kürzere Zeilen folgen. Die ganze Strophe ist genau dieselbe, die wir in der Tenzone zwischen Guillelm Raimon und Aimeric von Peguillan (S. 199) fanden; der Unterschied besteht in einer Silbe, die fünfte Zeile hat in dem lateinischen Liede nur sechs statt sieben Silben. Die deutsche Nachbildung (S. 211) hat die Cäsur nicht beibehalten; sie ist zu schreiben

Ich wil den sumer grüezen, så ich beste kan, der winder håt mir hiure leides vil getån; des wil ich in rüefen in der vrouwen ban. ich sihe die liehte heide in grüener varwe stån, dar suln wir alle gåhen die sumerzit enphåhen:

des tanzes ich beginnen sol, wil es iu niht versmåhen.

Die Elision über die Cäsur hinüber haben wir in Z. 4 hier ebenso wie im Romanischen. An die Zeile der Nibelungenstrophe darf man bei aller äusserer Aehnlichkeit nicht denken; das lateinische Gedicht macht es unmöglich.

S. 224, No. 159 lautet die erste Strophe:

Vacillantis trutine libramine mens suspensa fluctuat et estuat, in diversa rapior, ratione cum Dione dimicante crucior.

Wir haben hier vollständig die Strophenform des Grafen von Poitou und Marcabruns, nur dass eine kürzere Zeile (V. 3) eingeschoben ist. Die Cäsuren der beiden ersten Zeilen sind mit dem Ende gereimt; die längere Zeile (V. 4) hat Inreim nach der vierten und achten Silbe, genau wie wir es bei Marcabrun (S. 196) fanden.

S. 233, No. 174 beginnen die zweite und vierte Strophe mit zwei elfsilbigen Versen, worauf zwei kürzere folgen:

Bachi, qui est spiritus, infusio gentis allicit biberdi studio curarumque tedium solvit, et dat 'gaudium.
Circa frequens studium sis sedula, apta digitos gens, eris emula ad fraudem Decii 'sub spe stipendii.

Die Strophen sind nicht gleichgebaut, die kürzeren Verse weichen ab, und es ist das ganze Gedicht in Leichform.

Seite 227, No. 164 ist der Schluss der Strophe und der Refrain aus elfsilbigen Versen gebildet, während kürzere vorangehen:

> Transit¹ nix et glacies, spirante favonio, terre nitet facies ortu florum vario, et mihi materies amor est, quam sentio ad gaudia. temporis nos ammonet lascivia.

Auch hierzu fanden wir die Analogie in einer altfranzösischen Pastourelle, die gleichfalls mit siebensilbigen Versen begann.

Eine einzelne elfsilbige Zeile in der Strophe S. 203 f., in der Cäsur und Ende reimen:

inplicat, quam replico et precino. provocant me talia ad gaudia. per quam mestus vigeo et gaudeo.

Die Schlusszeile jeder Strophe S. 241 f.:

cui paupertas semper servit libere. cui sors magis aut fortuna faveat. per quam nobis cutis erit morbida.

In einem leichartigen Gedichte (S. 132) beginnt der erste Absatz:

Estatis florigero tempore sub umbrosa residens arbore avibus canentibus in nemore, sibilante serotino frigore.

Hier sind die beiden letzten Verse regelrecht, die Cäsur männlich oder weiblich; die beiden ersten haben mönnliche Cäsur, trotzdem nur drei Silben in der zweiten Hälfte, also dieselbe Erscheinung, die wir bei der längeren Versart auch wahrnahmen, wo ohne Unterschied der Cäsur die zweite Hälfte gleichmässig sieben Silben hat (S. 196).

Ob man eine Strophenbildung wie folgende (S. 8)

Vite perdite me legi subdideram, minus licite dum fregi quod voveram, et ad vite vesperam corrigendum legi, quicquid ante perperam puerilis egi

auch hierher rechnen darf, hängt davon ab, ob nach weiblicher Cäsur des elfsilbigen Verses vier Silben (bei Nichtelision) in der zweiten Hälfte gestattet sind (vgl. S. 202). Dass aber Inreim hier anzunehmen ist, lehrt die zweite Strophe, in welcher die Stellung der inneren Reime wechselt.

Alle bisher angeführten lateinischen Beispiele sind weit jünger als die Lieder des Grafen von Poitou und Marcabruns. Aelter, und zwar um ein Bedeutendes, ist ein kirchliches Gedicht, welches ich seiner Wichtigkeit wegen vollständig mittheile (Mone I, 307).

<sup>1</sup> Hs. Transiit.

Hymnum luricae.¹ Subfragare trinitatis unitas, unitatis miserere trinitas, subfragare mihi, quaeso, posito maris magni velut in periculo,

5 Ut non secum trahat me mortalitas hujus anni neque mundi vanitas; et hoc idem peto a sublimibus caelestis militiae virtutibus,

Ne me linquant lacerandum hostibus, sed defendant jam me armis fortibus, et me illi procedant in acie caelestis exercitus militiae,

Cerubim et seraphim cum millibus Gabrihel et Michahel similibus;

15 opto thronos, virtutes, archangelos, principatus, potestates, angelos,

Ut me denso defendentes agmine inimicos valeam prosternere. tum deinde caeteros agonithetas,

20 patriarchas quatuor, quater prophetas,

Apostolos, navis Christi proretas, et martyres omnes peto athletas, ut memet per eos salus sepiat atque omne malum a me pereat.

25 Christus mecum pactum firmum feriat, timor, tremor tetras turbas terreat. inpenetrabili, deus, tutela undique defende me potentia.

Mei gibbae pernas omnes libera, 30 tuta pelta protegente singula, ut non tetri daemones in latera mea librent, uti solent, iacula:

> Gigram, cepphale cum iaris et conas patam, liganam et sennas, michinas,

35 chaladum, charassum, madianum, talias, batma, exugiam, binas edumas.

Meo ergo cum capillis vertici galea salutis esto capiti,

¹ Die Stropheneintheilung rührt von Mone her. 10 me fehlt. 15 virtutes Mone] viventes Hs. 20 quatuor è 22 Hs. anathletas. 23 memet ] me. 29 gybrae Hs. 32 ut; Mone will iacula viersilbig lesen, wie V. 10 iam zweisilbig. 34 liganam atque sennas michi: nas. 35 verderbt; um zwei Silben zu lang. 36 atque binas. 37 et vertici.

fronti, oculis, cerebro triformi, 40 rostro, labro, faciei, tympori;

> Mento, barbae, superciliis, auribus, genis, buccis, internaso, naribus, pupillis, rotis, palpebris, tautonibus, gingis, anhelae, maxillis, faucibus;

45 Dentibus, linguae, ori, uvae, gutturi, gurgulioni et sublinguae, cervici, capitali, centro, cartilagini, collo clemens adesto tutamini.

Deinde esto lorica tutissima 50 erga membra, erga mea viscera, ut retrudas a me invisibiles sudum clavos, quos figunt odibiles.

> Tege ergo, deus, forti lorica cum scapolis humeros et brachia,

55 tege ulnas cum cubis et manibus pulmos, palmas, digitos cum unguibus.

Tege spinam et costam cum artubus, terga, dorsum nervosque cum ossibus, tege cutem, sanguinem cum renibus, 60 catacrines, nates cum femoribus.

Tege gambas, sura, femoralia, cum genuclis poplites et genua, tege talos cum tibiis et calcibus, crura, pedes plantarum cum basibus.

65 Tege ramos concrescentes decies cum mentagris, unges binos quinquies, tege pectus, jugulam, pectusculum, mamillas, stomachum et umbilicum.

Tege ventrem, lumbos, genitalia,
70 tege alvum et cordis vitalia,
tege trifidum jecor et ilia,

marsim, reniculos cum obligia.

Tege toliam, thoracem cum pulmone,
venas, fibras, fel cum bucliamine;

75 tege carnem, unguinem cum medullis, splenem tortuosis cum intestinis.

Tege vesicam, adipem et pantes conpaginum innumeros ordines; tege pilos atque membra reliqua, 80 quorum forte praeterivi nomina.

<sup>39</sup> et cerebro. 40 labro. 44 et fancilus. 46 sublingua IIs. 70 tez e fehlt. 71 triphydum IIs. 72 voi eum noch felbrem.

Tege totum me cum quinque sensibus et cum decem fabrefactis foribus, ut a plantis usque in summum verticem nullo membro foris ego aegrotem,

85 Nec de meo vitam possint tradere pestis, febris, languor, dolor corpore, donec jam donante deo seneam et peccata mea bonis deleam;

Ut de carne iens imis caream 90 et ad alta evolare valeam, et miserto deo ad aetherea laetus vehar regni refrigeria.

Explicit hymnus, quem Lathacan scotigena fecit.

Die von Mone zu Grunde gelegte Handschrift (in Darmstadt No. 2106) ist aus dem 9., nach Mone aus dem Ende des 8. Jahrhunderts, und bezeugt ausdrücklich in der Unterschrift keltischen Ursprung. Die Behandlung der Cäsur ist wie im romanischen Verse, d. h. männlich nach der siebenten, weiblich nach der achten Silbe, in den weitaus meisten Versen. Doch erlaubt sich der Dichter manche Freiheiten in der Betonung, indem er dreisilbige Worte mit vorletzter Länge auf erster und dritter Silbe betont, procedant II, ebenso virtutés 15; adestó 48; loricá 49; nervosqué 58; plantarúm 64; thoracém 73; zweisilbige auf der letzten: figúnt 52; cubís 55; costám 57; cordís 70; jecór 71; mehrsilbige mit kurzer vorletzter auf dieser: cerébro 39; adipem 77; innuméros 78. Dieselbe Erscheinung findet sich auch im Reime; vgl. próretás: athletas 21 f.; tútelá (: potentia) 27; conás (: michinas) 33; tríformí (: tympori) 39; lóricá (: brachia) 53; umbílicúm (: pectusculum) 68; médullís : intéstinís 75 f.; pantés (: ordines) 77; áegrotém (: verticem) 84. Ein paar mal findet sich Synaloephe von unbetontem i im Hiatus; vgl. 41. 46. 73. Elision nur in V. 45 und, wenn meine Ergänzung richtig, in V. 83. Der Reim ist durchaus männlich, die Verse paarweise gereimt; nur 19 f. begegnet weiblicher Reim (agonithétas: prophétas). Ob man in den Versen, in welchen vor der Cäsur eine Präposition steht, Trennung derselben von ihrem Substantiv durch die Cäsur annehmen soll, ist zweifelhaft. So in maris magni velut in | periculo V. 4; vgl. noch 7. 60. 72. 76. 91. Zweifelhaft deswegen, weil entschieden Verse vorkommen, in denen die Cäsur nach der sechsten und, wenn männlich, nach der fünften Silbe fällt.

capitali, centro | cartilagini, V. 47, und so noch 51. 61. 69. 92; nach der fünften venas fibras fel | cum bucliamine.

83 summum fehlt. 84 ego fehlt. 87 danie; auch hier müsste man iam zweisilbig lesen.

Danach wird man auch die Verse, in denen die Präposition auf die siebente Silbe fällt, zu denen mit veränderter Cäsur rechnen dürfen, und abtheilen

et hoc idem peto | a sublimibus etc.

Ein noch älteres Beispiel dieser Versart gewährt ein Evangeliarium der fürstlich Wallersteinischen Bibliothek zu Maihingen, welches Wattenbach im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, October 1869, Sp. 289—293 beschrieben hat. Auf der Innenseite des ersten Blattes stehen unter der Aufschrift 'Kanon euangeliorum' lateinische Verse über den Kanon, von welchen Wattenbach den Anfang mitgetheilt hat, und von denen ich eine vollständige Abschrift der oft bewährten Gefälligkeit des Freiherrn von Löffelholtz verdanke.<sup>1</sup>

| KC.     |                                   |    |
|---------|-----------------------------------|----|
| I.      | Quam in primo speciosa quadriga   |    |
|         | homo leo vitulus et aquila        |    |
| LXXI    | LXX unum per capitula             |    |
|         | de domino conloquntur paria.      |    |
| II.     | In secundo subsequente protinus   | 5  |
|         | homo leo loquitur et vitulus      |    |
|         | quibus inest ordinate positus     |    |
| CVIIII  | centum in se atque VIIII numerus. |    |
| III.    | Tum deinde tercio in ordine       |    |
|         | homo et bos loquitur cum volucre  | 10 |
| XXII    | numero quo consistunt antiquae    |    |
|         | albabeti ebreorum litterae.       |    |
| IIII.   | Quanto loco fatentur aequalia     |    |
|         | una leo homo atque aquila         |    |
| XXVI    | uno ore loquentes kapitula        | 15 |
|         | verbi summi sena atque vicena.    |    |
| V.      | Quinta vice concordant in loquela |    |
|         | homo prudens atque mitis hostia   |    |
| LXXXIII | Jhū xpi emicantes agmina          |    |
|         | Juda sine salvatori (sic) credula | 20 |
| VI.     | Ecce sexto pari sonant clamore    |    |
|         | natus adam cum clamoso leone.     |    |
|         | computata traditis pro munere     |    |
| XLVIII  | Sacerdotum oppidis in honore.     |    |
| VII.    | En loquntur septies in septimo    | 25 |
| VII     | homo avis consona de domino       |    |
| VIII.   | In octavo nunc leonis catulus     |    |
|         | dei verba profert atque vitulus   |    |
| XIII    | quorum simul computatur numerus   |    |
|         | adiecto paulo apostolicus.        | 30 |
|         |                                   |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die eursiv gedruckten Zahlen am Rande sind in der Handschrift roth. 11 eine Silbe fehlt; vielleicht consistebant? oder ist anticuae viersilbig auszusprechen. 30 um eine Silbe zu kurz; sollte der Verf. adiecto viersilbig gesprochen haben?

40

VIIII. Nonus ordo in quo duo pariter conloquntur vitulus et volucer

XXI Inspirati sensu spiritaliter proloquntur ternum septipliciter

X. homo nimpe verbum profert proprium 35

LXII Sexaginta et per duo numerum. Rugientem q. leonem audies.

XVIIII Solum sane decies et novies bovem solum fatentem invenies

LXXII verba dei bis et septuagies subvolantem ad astra repperies

XCVII nonagies loqui atque septies.

Auch hier die ganz gleiche Behandlung des Verses, überwiegend die Cäsur nach der siebenten oder achten Silbe, dieselben Freiheiten der Betonung in der Cäsur (cónsistúnt 11; fátentúr 13; lóquentés 15; cóncordánt 17; fátentém 39; astrá 41) und im Reime (quádriga 1; vicent 10: lóquelá 17; chimoré : líoné 21 f.; hónoré 24). Der Reim durchaus männlich, die Bindung überwiegend vierfach, seltener gepaart; die Cäsur zuweilen nach der sechsten Silbe (30. 32. 44), einmal nach der fürften (40); auch hier einmal die Präposition an siebenter Versstelle (3), wo also auch die Cäsur nach der sechsten Silbe anzunehmen sein wird.

Das hier bemerkte Schwanken in der Cäsur macht mich noch mehr geneigt, auch für das Romanische einen Langvers anzunehmen, der nach der fünften (sechsten) Silbe die Cäsur hatte (vgl. S. 202). Nur hat sich, was bei den Kelten innerhalb derselben Versart geschehen durfte, bei den Romanen in zwei getrennte Versarten gesondert; der Vers musste entweder die Cäsur nach der fünften (sechsten) oder nach der siebenten (achten) Silbe haben und innerhalb desselben Gedichtes musste die eine Art beibehalten werden. Genau so finden wir es in der Entwickelung des zehnsilbigen Verses; nur Lyriker gestatten sich die Verlegung der Cäsur von der vierten zuweilen nach der sechsten Silbe, insbesondere die Italiener, die in provenzalischer Sprache dichteten.

Andere alte Beispiele aus dem Irischen sind mir nicht zur Hand; erwähnen will ich indess, dass in einem irischen sehr alten Missale sich eine lateinische Litanei findet, deren einzelne Abschnitte mit den Worten beginnen:

Peccatores te rogamus audi nos,

worin ich ebenfalls jenen elfsilbigen Vers wiederzufinden glaube.

Von Gedichten in irischer Sprache weiss ich keins und wusste mir auch Windisch keins anzugeben, in welchem dieser Vers begegnet.<sup>1</sup> Mir fiel vor etwa fünf Jahren eine deutsche Uebersetzung, ich weiss nicht ob irischer oder anderer keltischer Gedichte, in

<sup>38</sup> Hs. noies.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>In dem von Zeuss, Gramm. celt.<sup>2</sup> 968 angeführten Gedichte sind vielleicht einige Verse dieses Masses, aber jedenfalls nicht durchgeführt.

die Hände, und darin fand ich den elfsilbigen Vers genau in der Behandlung wieder, wie sie bei Provenzalen und Franzosen vorkommt. Leider ist mir das Blatt, auf welchem ich mir ein betreffendes Excerpt machte, verloren gegangen, und ich habe trotz mehrfachen Nachforschens das Buch nicht wieder auftreiben können.

Dagegen ist die längere Versart, welche wir als Schluss der Strophe auf den elfsilbigen Vers beim Grafen von Poitou und bei Marcabrun folgend fanden (S. 196 f.), in der irischen Poesie eine ganz geläufige Form; eine Langzeile von vierzehn Silben mit einer männlichen Cäsur nach der siebenten Silbe: zwei solcher Langzeilen bilden eine Strophe. Das nachfolgende Beispiel verdanke ich Windisch.

a n- dorigne do fertaib | ni fail dorurme co cert amra ro gab prainn Lugdach | trenfer di dé gaib a nert.

Daraus ergibt sich, dass auch im Provenzalischen die männliche Cäsur nach der siebenten Silbe das Ursprüngliche ist, und dass die weibliche nur vertretungsweise dafür eintreten darf. Schon das scheidet den Vers streng vom römischen Tetrameter, dem die weibliche Cäsur nach der achten Silbe unentbehrlich ist.

Auch in lateinischen von Iren verfassten Gedichten finden wir den vierzehnsilbigen Langvers frühe. So in dem Gedichte eines irischen Verbaumten an Karl den Grossen, das Zeuss (Grammatica celtica <sup>2</sup> S. 048) citirt:

> Charta Christo comite | per telluris spatium ad Caesaris regium | nunc perge palatium. Fer salutem Caesari | ac suis agminibus, gloriosis pueris | sacrisque virginibus. etc.

Eine wie es scheint spätere Entwickelung ist es, dass nicht die Enden der Langzeilen, sondern Cäsur und Ende gereimt werden, wie in folgendem mir ebenfalls von Windisch mitgetheilten Beispiele:

ro bad inmain lá, mad flr ricfed Cuchulaind no thlr ram biad arcat ocus ór rom biad mór flna do ól.

Auch hierzu fehlt es nicht an der vollständigen Analogie im Provenzalischen. Wir haben mehrere Lieder angeführt, in denen die Strophe mit drei oder vier elfsilbigen Versen beginnt, worauf kürzere Verse von sieben Silben, paarweise oder vierfach gereimt, folgen; vgl. S. 197—200. Fasst man je zwei von ihnen als metrische Einheit, als Langzeilen, so haben wir genau den Vers, der beim Grafen von Poitou und Marcabrun ebenfalls die Strophe beschliesst. Auch im Irischen wurden die beiden aus einer vierzehnsilbigen Langzeile aufgelösten siebensilbigen Verse noch als Einheit aufgefasst, wie sich daraus ergibt (worauf mich ebenfalls Windisch aufmerksam macht), dass die Sinnespause nach der zweiten Zeile fällt, also 1 und 2, ebenso 3 und 4 dem Sinne nach je eine Einheit bilden.

Stammt, wie nach der vorausgehenden Darlegung wohl nicht bezweifelt werden kann, der elfsilbige und vierzehnsilbige Vers aus dem Keltischen, war, wie die alten lateinischen Beispiele darthun, die elfsilbige Versart ebenfalls bei den Iren in Gebrauch, so sollte man denken, dass sie in irischer Volkspoesie sich erhalten hätte. In Thomas Moore's Irish Melodies finde ich nur eine Versart, die etwa zur Vergleichung herangezogen werden könnte. 'The irish peasant to his mistress' beginnt:

Through grief and through danger thy smile hath cheer'd my way, till hope seem'd to bud from each thorn that round me lay.

Die vordere Vershälfte ist daktylisch, mit einer Vorschlagssilbe; nicht anapästisch, weil sonst zweisilbiger Vorschlag stehen würde. Der Rhythmus ist also

0 1 2 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2.

Da auch der romanische Vers nicht selten einen daktylischen Rhythmus hat, wie der folgende (S. 198)

úna danséta voill fár | jogán rizén

oder (S. 199)

quél comensars ab la fin | aj' ácordánsa,

so ist in der That eine Aehnlichkeit mit dem Verse bei Th. Moore nicht zu verkennen.

Ich zweifle nicht, dass bei näherer Durchforschung der keltischen, insbesondere der irischen Poesie sich der elfsilbige\_Vers wird nachweisen lassen; aber auch ohne dass er bis jetzt in ihr belegt ist, wird man nach vorliegender Darlegung schon jetzt den keltischen Ursprung nicht nur des vierzehn-, sondern auch des elfsilbigen Verses im Provenzalischen und Französischen behaupten dürfen.

K. Bartsch.

## Il Cantare dei Cantari e il Serventese del Maestro di tutte l' Arti.

Vantare sè medesimi e la roba propria, invidiare e deprimere i rivali, eran certo cose d'ogni giorno e d'ogni ora per la poco rispettabile genia dei giullari medievali. Da ciò, credo, deve riconoscere la sua prima origine una classe speciale di composizioni, notevolmente rappresentata nelle antiche letterature della Francia.

Beninteso, questo seme produce pianticelle diverse, a seconda del terreno e del clima. E poi, bisogna ammettere di necessità un'evoluzione storica, vale a dire il generarsi e succedersi di specie differenti. Qual forma originaria, par da supporre il Vanto puro e semplice. Il giullare mette in mostra la sua merce; enumera le svariatissime abilità ch' egli possiede, o che, piuttosto, pretende di possedere; dà l'indice del suo repertorio. Ma due rivali possono trovarsi in presenza, ed esser troppo punti dalla reciproca gelosia, per sapersi contenere. Allora la mostra non è semplicemente esposta alla vista del pubblico: i due se la lanciano scambievolmente in faccia, con un accompagnamento di ben altro che gentilezze. E gli spettatori si divertono e ridono; poichè, pur troppo, lo spettacolo di una rissa ha molta presa sui bassi istinti, che entrano nella natura umana. Però siffatte baruffe s' imitano anche e si rappresentan da burla, col solo intento di dar sollazzo. Così veniamo ad avere il favolello des deux bordeors, o des deux troveors ribaudz 1: una specie di commediola, composta assai probabilmente da un solo autore, ma non meno probabilmente recitata molte volte, dinanzi ad un pubblico numeroso, da due attori, i quali dovevan poi ricevere e dividersi da buoni compagni il premio dell' essersi ben bene svillaneggiati.

Qui siamo dunque già nei dominii della finzione e dell' arte, anzichè in quelli della realtà e della vita. E ancor più vi entriamo, se mettiamo in cospetto un poeta ed un recitatore di roba non sua; un *trovatore* ed un semplice giullare. Allora parlerà il primo soltanto, e le sue parole prenderanno un tuono didattico, più o meno condito di rimproveri. Il dotto vien mostrando e rinfacciando all' ignorante le molte cose ch' egli dovrebbe sapere, e che invece

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jubinal, Oeuvres complètes de Rutebeuf, II, 331 (2<sup>n</sup>, ed., III, 2); Montaiglon, Recueil général des Jabliaux, I, 1; cfr. II, 269.

non sa. Ecco nascere per tal modo i cosiddetti Ensenhamen di Guiraut de Cabreira 1 e di Bertran de Paris de Roergue 2. Solo Guiraut de Calanso <sup>3</sup> si dà proprio l' aria d' istruire, e non usa male parole. Se non che, osservando bene, ci accorgiamo che la differenza non è sostanziale. L'ammaestramento a Fadet, le aspre riprensioni a Cabra ed a Guordo, vengono ad esser del pari meri pretesti. L' interesse dei rimatori è tutto nell' enumerazione per sè medesima. Anche le ingiurie non pajon qui dunque esser altro che un ricordo di quelle, ben più violente, che i giullari si dovevan scambiar tra di loro sulle piazze e nelle corti. Insomma, ci semora di ravvisare in queste composizioni altrettanti riflessi artistici di prodotti umili e spontanei, che il tempo — cosa troppo naturale non ci ha conservati. Il fiore di prato si è convertito in fiore di giardino; e noi, ridotti a non poter uscire nell'aperta compagna, siam costretti a rappresentarci per induzione, dietro i prodotti ingentiliti, la specie primitiva e naturale.

La struttura ritmica degli esemplari pervenuti a noi è ben diversa al settentrione e al mezzogiorno. Nella Francia abbiamo le solite coppie ottosillabiche. Nell' Ocitania troviamo invece forme più complesse. Domina un periodo ritmico, o, se si vuole, una strofa di sei versi, raggruppati tre per tre: due quadrisillabi, che riman tra di loro, ed un ottosillabo, con una rima costante per tutta quanta la composizione 4. Di questa forma si valgono i due Giraldi, quel da Cabreira e quel da Calanso. E già la si era avuta molto tempo innanzi. La incontriamo presso uno dei più antichi trovatori, il mordace Marcabruno, in composizioni che hanno colle nostre assai strette attinenze 5. Chè l'una, D'aisso laus Dieu E sant Andrieu, è un Vanto bello e buono: l'altra, Seigner n Audric, colla sua gemella, la poesia di cotesto En Aŭdric, da cui è provocata ed a cui serve di risposta, costituisce una specie di tenzone, che, per il tuono e per le gentilezze che vi si dicono, merita bene d'esser ravvicinata a quella dei due giullari rivali. E si badi: questa tenzone sembra appartenere alla giovinezza di Marcabruno; sicchè, dopo la nuova luce che le ricerche del sig. P. Meyer hanno portato nella biografia del poeta 6, difficilmente si saprebbe ammetterla posteriore al 1140; anzi s'inclinerebbe fortemente a farla di parecchi anni più antica.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ecco dunque la formola:



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Suchier, Der Troubadour Marcabru, nel Jahrb. f. rom. u. engl. Lit., t. XIV, p. 144. Si troveranno ivi enumerati anche gli esempi che cito più sotto.

Bartsch, Denkmäler der provenz. Litteratur, 88; Milá y Fontanals, De los Trovadores en España, 269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Bartsch, Op. cit., 85. <sup>3</sup>Bartsch, Op. cit., 94; Mahn, Gedichte d. Troub., nº. CXI.

<sup>6</sup> Romania, VI, 119.

Eccoci già ad un' età assai remota. E forse ci ajuta a risalire dell' altro, con qualcosa più che per via di semplice induzione, il Ben voill que sapchon li plusors di Guglielmo conte di Poitiers. Per il contenuto, questa poesia appartiene pur essa alla categoria dei Vanti. Che il ritmo non sia il solito, nessuna meraviglia. Guglielmo è un poeta d'arte; e l'intendimento suo doveva essere di affinare, non già d'imitare, e tanto meno di ricopiare. Con tutto ciò anch' egli costituisce la sua strofa con un intreccio di quadrisillabi e ottosillabi. Del resto, per ciò che spetta alla forma, non abbiam bisogno di lui per riconoscerne la vetustà. Già il fatto stesso che, tra gli esempi pervenutici, il primo di tutti appartiene ad un rimatore occasionale ed oscuro, al quale non saremmo disposti ad attribuir l'invenzione — alludo ad En Audric — può valere come una prova efficace. S' aggiunga che cotesta forma ci occorre altresì presso Pietro d' Alvernia, anch' egli uno fra i trovatori del vecchio tempo; e che la si ha parimenti in una poesia religiosa, antica di sicuro, e, ad ogni modo, appartenente all'ispirazione popolare 1. Queste varie apparizioni precoci, significano, secondo me, che il ritmo doveva appartenere al patrimonio tradizionale. Però, combinando gl'indizî, mi sembra riesca confermata e precisata, quanto al dominio dell' oc, l'ipotesi messa prima innanzi in generale. A me par probabile che il Vanto, nel mezzodì della Francia, non solo esistesse, ma esistesse precisamente colla medesima forma che abbiamo presso i due Giraldi, molto prima del tempo in cui impariamo a conoscerlo. Esso deveva propriamente essere un elemento di quella poesia giullaresca, che, fattasi nobile, diventò, secondo me, la poesia cortigiana provenzale.

Come già Guglielmo di Poitiers, così più tardi Bertran de Paris, non si attiene al ritmo dato dalla tradizione, e ne va anzi molto più lontano. Egli non inventa peraltro una melodia: scrive un servenles <sup>2</sup>. Non istarò ad entrare in un esame particolareggiato, anche perchè la poesia, pervenutaci, a quanto pare, in una sola copia, sembra aver bisogno di parecchie e radicali correzioni <sup>3</sup>. Mi limiterò a segnalare i legami con un altro serventese; quello di Bertran de Born, che incomincia Quan la novella flors par el verjan. Abbiamo identità di rime, non solo di struttura, tra le

strofe di Bertrando, e le nostre 1, 3, 5, 8.

A questi prodotti artifiziali noi preferiremmo di sicuro, nell' interesse della storia, i loro collaterali della stirpe plebea. Ciò non toglie che anch' essi non abbian molta importanza. Specialmente ci riescon preziose quelle lunghe liste di personaggi e di

<sup>3</sup> L' ordine delle strofe pare alterato, e devon essere avvenute interpolazioni, e fors' anche surrogazioni. La seconda strofa, in particolare, non mi

sembra potersi a nessun patto riconoscere come genuina.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Lascio da parte, perchè troppo tardo, un esempio di Pietro Cardinale.

<sup>2</sup> Mi si permetta di rimandare a un mio recente articolo, Un Serventese contro Roma ed un Canto alla Vergine, nel Giornale di filologia romanza, t. I, nº. 2.

soggetti, grazie alle quali veniamo a constatare l'esistenza di parecchi romanzi perduti, o conservatici soltanto in redazioni tarde, e talora solo in lingue forestiere. Però, se una cosa rincresce, gli è che di cotesti cataloghi non s'abbia maggiore abbondanza.

In Italia, nessun rappresentante veramente sehietto ed antico <sup>1</sup> del genere fu ancora segnalato, ch' io sappia. Un servigio analogo rendono presso di noi le Sale, i Padiglioni, gli addobbi delle piazze <sup>2</sup>, schiatta numerosa, che vien presto a stringer coll' altra legami di cognazione. V' ha dunque somiglianza tra i rami; ma son diverse le radici. Le rappresentazioni son mute: anzichè all' orecchio, si rivolgono all' occhio, ricamate, tessute, dipinte, scolpite. Però non riuscirà, spero, sgradito il sentire anche da noi qualche voce viva, che paja in certo modo eco di quelle che si sono ascoltate di là dalle Alpi. Son due le composizioni ch' io pubblico. Differiscono quanto mai per contenuto, forma, provenienza. Però le separo, e faccio precedere a ciascuna uno studio speciale.

## I. IL CANTARE DEI CANTARI.

Comincio dal Cantare dei Cantari. È questo un titolo di mia invenzione, e che sa di bisticcio. Ma esso mi parve esprimer bene il contenuto; e inventare era una necessità, dacchè i manoscritti non prendevan essi la parola. Ossia: una nota premessa alla composizione in uno dei codici, avrebbe potuto fornire una designazione per il genere: "O tu letore, che diletto ài preso della inantipasata storia del serenisimo poeta Vergilio, no avere a sdegno di legere la sottoposta frottola. E perch'ella sia alla venerabile storia apichata, non sene vergogna, perch'ella fa ragione d'essere in vivanda come la carne seccha col chapone." Se non che, manifestamente, si esprime qui un giudizio troppo subbiettivo, perchè si possa affidarcisi. Che il genere a cui spetta la composizione nostra sia quello dei cantari, par manifesto. Con un altro nome poteva designarla l'autore, ma non altri che lui. È la determinazione speciale, che propriamente ci fa difetto.

Comunque, noi abbiam qui un poemetto in ottava rima, di 59 stanze, semplicissimo nell' orditura. Il cantatore, che parla o che è introdotto a parlare, dopo un' invocazione ed un poco di prologo, fa passare capo per capo la sua mercanzia davanti agli occhi del pubblico, affinchè questi, fra tante belle cose, scelga quella che più gli piaccia:

Scegliete omai la qual più vi diletta.

È, come si vede, la forma meno complessa, che si possa dare nel genere: quella che ci è sembrato di dover supporre alla radice. E non solo tutto si riduce qui ad una semplice enumerazione, ma altresì ad un'enumerazione di cose d'una medesima specie. E ciò è ben naturale. Nella Toscana, a cui appartiene il poemetto,

¹ Per età meno remote sarebber da ricordare le incatenature. V. D'Ancona, La Poesia pop. it., 99; Rubieri, Storia d. Poesia pop. it., 152.
² V. le mie Fonti dell' Orlando Furioso, 329 segg.

il mestiere del cantastorie si è appartato affatto da quello del giocoliere. Dall' albero d' un tempo s' è tolto un ramo, che è diventato pianta esso stesso. E cotesti cantambanchi, cantastorie, cantafavole, non pajon esser più quella genia perpetuamente girovaga, ch' erano i loro antenati. Si trasporteranno bene talora dall' una nell' altra città; non mancheranno di accorrere a questa fiera, a quella festa; ma poi, chiusa la stagione, se ne ritorneranno a casa loro. Hanno una casa: è detto tutto.

Nella sua enumerazione, il rimatore procede con ordine sistematico. Comincia dalla creazione, e si conduce colla storia sacra, fino a papa Silvestro. Indi passa ai fatti mondani. Ecco in primo luogo le storie di Troja, alle quali si rannodano, a guisa d'appendice, quelle di Enea e de' suoi discendenti, fino a Numitore. quindi Tebe; poi Teseo; indi eroi ed eroine delle Epistole ovidiane. Dopo di ciò si ritorna all'Italia, e s'accompagnano i Romani dalla fondazione della città a Costantino. A questo punto si balza alla Tavola Rotonda: prima la Vecchia, e poi la Nuova. Naturalmente, al Ciclo Brettone tien dietro il Carolingio. Sbrigato questo, la processione vera sarebbe terminata. Ma c'è ancora della gente che non ha potuto prender posto tra i suoi contemporanei e concittadini; restano in particolare gli scrittori. Costoro seguon qui dunque in un loro drappello; e sta bene. Sta male invece che si sia lasciato alla coda Alessandro, il quale, per verità, meritava bene d'essere accompagnato, a qualunque costo, ad un posto più onorifico. È la sola anomalia di cui si possa muover rimprovero all' autore.

Si può certo affermare anche alla prima, senza paura d'ingannarsi, che nessun cantatore poteva esser fornito di una memoria così ferrea, da saper recitare, ad ogni richiesta, qualunque storia fosse piaciuto al pubblico di preferire, in questo sterminato repertorio. Non ci adombriamo per ciò. L'invito a scegliere è un pretesto per l'enumerazione; precisamente come ci è sembrato dover pensare dei rimproveri al giullare Cabra e della rissa tra i due bordeor rivali. Il rimatore ha scelto questo soggetto invece di un altro; in luogo di trattare un argomento speciale, gli è piaciuto stavolta di fare una rassegna generale di tutti gli argomenti.

Ma si domanda, se il suo sia un indice reale, oppure fittizio; se, cioè, tutta la roba, che si vien proponendo agli ascoltatori, esistesse davvero rimata, oppur no. Qui sta il gran punto; giacchè dipende da ciò il sapere, se le parole del nostro autore valgano ad attestarci esistiti in antico certi individui, adesso irreperibili.

La risposta non può esser dubbia. Dovrebbe bastare a chiarirci quella cinquantottesima stanza, dove il rimatore, *pour la bonne bouche*, offre al suo pubblico nientemeno che venti e più scrittori latini d'ogni specie, parecchi dei quali ben poco disposti a lasciarsi travestire in rima e recitar sulle piazze:

Tito Valerio e Senaca morale, E Curcio, Svetonio e Frontino, Julio Celso e 'l nobil Marzïale, Claudiano, Orosio e Martino, Gallo, Terensio, Persio e Giovanale, Jusefo, Apulegio e Solino, Plutargo e Alano, e Utropio antico Vi rimerò più dolce ch' io non dico 1.

Similmente, nessuno vorrà prestar fede ai quattrocento cantari della Tavola Vecchia (st. 41), e meno che mai ai mille cento e sei - scusate del poco - delle storie di Roma (st. 38). È troppo chiaro che queste sono per lo meno esagerazioni poetiche.

Ma, dir talvolta qualche bugia, non significa mentir sempre. Soprattutto poi nel caso nostro, dove la finzione non sarebbe potuta venire, nonchè alla bocca, al pensiero, se non l'avesser preceduta e suscitata molte verità. E dicerto non abbiam bisogno delle parole del nostro autore per sapere assai copiosa la letteratura che serviva alla recitazione sulle piazze. Però non ci è difficile intendere il vero stato delle cose. L'autore vuol fare una corsa attraverso alle storie, prendendo materia dai cantari 2. Se non che, egli ha un bel fare! cotesta letteratura presenta non poche lacune, talvolta precisamente colà dove il silenzio parrebbe colpa imperdonabile. Come si potrebbe tollerare di passar sotto silenzio gran parte delle cose romane?

> Le storie di Roma son per certo Con verità d'ogni cantare il fiore, E ogni talïan col viso aperto Di Roma doveria far senpre onore; Inperò ch' ogni bene e ogni merto Che Itaglia à di senno e di valore, Roma gliel diè . . . . . .

Dunque in questi casi è troppo naturale che l'autore si tragga d'impaccio supponendo opere non mai esistite. E allo stesso modo non si può meravigliarsi se, anche rispetto alle materie romanzesche, egli comprenda nella sua rassegna personaggi e fatti, che propriamente gli dovevan solo esser noti da libri in prosa. Il ciclo poetico non è compiuto: il rimatore lo integra colla sua fantasia.

Da cotesto punto di vista s' intende adesso assai bene anche l'enumerazione di autori latini, citata poc'anzi, ed inaudita di certo per il pubblico delle piazze. Non si potrebbe dire d'aver parlato abbastanza di Roma, se, insieme coi suoi guerrieri, coi suoi uomini di stato, non si rammentassero i suoi principali scrittori. E poichè l'intendimento del rimatore è rivolto alle storie, è ben naturale che abbian soprattutto ad esser ricordati gli storici3. Costoro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vedano le note critiche a questa stanza nella stampa del testo. <sup>2</sup> Però l'opera sua è stata designata dai cataloghisti dei codici riccardiani come un *Poemetto di storia universale*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Non deve quindi far meraviglia il trovar nella schiera anche qualche scrittore medievale. - Martino Polono era per quei tempi un' autorità di prim' ordine.

apparivan come gli araldi di quel mondo antico, e romano in ispecial modo, che era per il poeta preoccupazione principale.

Sicchè le indicazioni contenute nel cantare possono veramente esser preziose per noi. Solo bisogna procedere con criterio, e saper distinguere il reale dal supposto. In parecchi casi la distinzione non è difficile. Delle affermazioni determinate, che stanno nei limiti del verosimile, possiam fidarci in tutto e per tutto. Se ci si parla di un poema di dieci, di quindici canti, stiam pur sicuri che, se anche non si ritrova più, esso c'era davvero. Quando l'autore vuol inventare, le sballa grosse addirittura. Bensì, a meno che non soccorrano altre fonti d'informazione, riesce quasi impossibile il decidere in quei casi, dove si accenna al fatto, al personaggio, senza precisar nulla, quanto all'opera. Ivi la fonte può esser del pari poetica, o prosaica. Vuol dire allora che la menzione del rimatore dovrà tener desta in avvenire la nostra attenzione sopra un certo soggetto; e intanto ci contenteremo di conclusioni caute e limitate.

Ciò tutto in genere. Ma vediamo di scendere a considerare ad una ad una le indicazioni più particolarmente notevoli. Esse vengono di per sè a scompartirsi in quattro categorie, le quali danno poi luogo a suddivisioni minori. Sebbene cotale ripartizione appaja di già anche dalla breve esposizione del soggetto, fatta poco addietro, gioverà nondimeno metterla qui sotto forma più precisa ed evidente. Eccola dunque:

I. Storia sacra:

a) del Vecchio / Testamento / (st. 6 8). b) del Nuovo / Testamento / (st. 9 10).

Storia profana:
 a) di Troja (st. 11 – 19).

b) di Tebe (st. 12—25).

c) di Teseo e d'altri eroi (st. 26 — 28).

d) di Roma (st. 29 - 38).

3. Cicli cavallereschi:

a) della Tavola Rotonda (st. 39 – 47). b) di Carlo Magno (st. 48 – 56).

4. Appendice (st. 57 — 58).

A ciascuna categoria risponde una classe speciale di composizioni. Seguiremo pertanto metodicamente questo specchio. Al quale se s'aggiunga un proemio (st. 1—5) ed un epilogo (st. 59), s'avrà chiara dinanzi agli occhi tutta la struttura del poemetto.

I. In fatto di storia sacra del vecchio Testamento, il rimatore menziona espressamente nella st. 8 un poema in ventotto canti. Non so darne notizia, e potrebbe anche esser scomparso per sempre. L'estensione della materia mi rimane alquanto dubbia. Le parole del testo son tutt'altro che lucide. Chi le prendesse a rigore, dovrebbe ritenere che il poema riguardasse soltanto le imprese di Davide. Ma ventotto canti, per un soggetto siffatto, son troppi davvero. E allora nascerebbe l'idea che Davide costituisse solo il punto di partenza, sicchè all'opera medesima sieno da riferire anche le indicazioni che seguon poi nella mede-

sima stanza. Ma ecco essercene talune tra queste, le quali riguardano un' età anteriore: Sodoma e Lot, Mosè. S' aggiunga che anche prima di ricordare i ventotto canti, il poeta ha menzionato fatti concernenti pur Davide, e che quindi parrebbero aver dovuto trovar luogo là dentro: Savolo e' Filestei. Però questa sembrerebb' essere l'ipotesi più probabile: che il poema perduto, o smarrito, narrasse tutta la storia del popolo eletto, dal principio del mondo. Con tutto ciò è pur possibile che intorno alla creazione, ai fatti di Abramo, di Giuseppe, di Sansone, il rimatore conoscesse anche altre composizioni, alle quali da principio avesse volto il pensiero. Allora si spiegherebbe in maniera più decorosa per lui, come venga così tarda, e così poco esatta, la menzione del poema.

Del quale sarebbe desiderabile poter indagare le fonti. Piuttosto che alla Volgata, penserei alle versioni poetiche in lingua d' oïl. Ben cinque ne troviamo enumerate dallo Stengel, nelle Mittheilungen aus französischen Handschriften der Turiner Universitäts-Bibliothek, p. 19; tre delle quali già descritte da P. Paris, nei Manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, III. 360, VII. 197 e 200. E queste traduzioni generali ci rappresentano solo una parte delle emanazioni bibliche che s' hanno nell' antica letteratura d' oïl. Dei soli libri dei Maccabei si conoscono, già o intere, o frammentarie, tre altre speciali parafrasi 1.

Per ciò che riguarda il Testamento nuovo, il rimatore accenna le materie, senza espliciti riferimenti a questa o a quell' opera. Nondimeno non dubito neppure, che là, dove egli tocca della Passione (st. 9), non avesse la mente al notissimo poemetto, che incomincia:

## O increata maestà di Dio. O infinita, eterna potenza.

Lo si incontra in un grandissimo numero di codici, che ce ne attestano in modo non dubbio la straordinaria diffusione, prima assai che la stampa ajutasse pur essa a propagarlo. Dell'opera e delle questioni critiche a cui dà luogo, ha dissertato con molta diligenza il Palermo<sup>2</sup>, al quale pertanto mi giova di rimandare chi desideri ampie informazioni in proposito. Qui basteranno pochi e brevi cenni.

Il poemetto, anonimo nella maggior parte dei manoscritti, fu attribuito al Boccaccio dal Mehus<sup>3</sup>, e da altri dopo di lui, sull'autorità di un codice riccardiano del secolo XV. A torto, di sicuro. Ma anche l'attribuzione a Niccolò di Mino Cicerchia da Siena, posta innanzi da un moderno editore, il canonico Moreni 4, o per dir meglio dal codice senese I. VI. 9, su cui l'edizione fu condotta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Paris, Op. cit., VI, 205. Stengel, Rivista di filologia romanza, II, 82.

<sup>2</sup> I Manoscritti Palatini, I, 551 segg.

<sup>3</sup> Vita Ambrosii Camaldulensis, p. CCLXXVI. Dell' attribuzione a Bernardo Pulci, non mette neppur conto discorrere.

Questi stampò il poema, credendolo inedito, in appendice al Viaggio di Terra Santa di Ser Mariano da Siena; Firenze, 1822,

rimane scossa pur essa, dopo le disquisizioni del Palermo ed i confronti da lui istituiti con una redazione più breve, che gli stava dinanzi in un manoscritto palatino 1. Nello stato attuale delle informazioni, parrebbe realmente da conchiudere che il Cicerchia non facesse se non rimaneggiare, accrescendola di un' ottantina di stanze, un'opera già esistente. Il rimaneggiamento, favorito forse da circostanze a noi ignote, ma insieme pur anche dalla sua maggior lunghezza, potè far fortuna, e cacciare oramai nell'oblio la redazione primitiva 2. Tale mi sembra il giudizio più verosimile. Non intendo peraltro di metterlo innanzi come una convinzione scevra da dubbi. Bisognerebbe per questo che esso movesse da una conoscenza più piena dei materiali su cui cade la questione.

Ma più che di ciò, a noi importa qui di conoscere, a qual tempo risalga cotesta Passione. Un elemento positivo ci è fornito dal codice senese, dove si legge: "Comincia la passione del nro signore ihu xpo, conposta et ordinata in rima per nicholo di mino cicerchia da siena. Negli anni del signore M. ccc. lxiiijo." Questa data merita tutta la nostra fiducia; chè il manoscritto dal quale l'abbiamo, oltre ad esser rispettabile per antichità — se mai non fosse del secolo XIV, spetterebbe almeno al principio del XV acquista gran peso dall'essere appartenuto a quella medesima compagnia di Disciplinanti della Madonna, a cui sappiamo ch' era ascritto il Cicerchia 3. Costui lavorava dunque nel 1364. Ciò significherebbe che la composizione originaria s'avrebbe a riportare più addietro ancora; e forse di molti anni.

Alla Passione si rannoda come seguito una Risurrezione 4, opera ancor essa del secolo XIV, e anch' essa tanto diffusa, che appena c'è pericolo di errare supponendola nota all'autore del Cantare, e implicitamente nominata da lui, quando dice, ...' suscitar che ci à salvati. L' andare in cielo . . . (st. 9-10). Il poemetto principia appunto colla risurrezione e termina coll' ascensione. A differenza della Passione, si divide in cantari, e ne novera due, che, insieme, ci danno una somma di circa 170 stanze 5. Questa discrepanza contribuisce a farcelo giudicare opera d'altro autore,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il CCCXXXI fra gl' illustrati.

<sup>2</sup> Si veda, per non citar altro, la rassegna e l'esame dei codici palatini, presso il Palermo stesso. In nessuno tuttavia s'incontra il nome del Cicerchia. Bensi l'ho trovato in un frammento riccardiano, che fa parte del codice 2795: Finita e la storia della sanctissima passione del mio (sic) Signito yhu xpo, sicondo la rima di Nicolo di mino ciciercha da Siena. E scritta per mano di me Iacono de Iacono notaio Citadino di Siena nel Mille quatrociento noue per deuotion di tutti noi di casa di nanni di michele.

<sup>3</sup> V. Moreni, Op. cit., pag. XLIII; Palermo, Op. cit., I, 558.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Comincia: Volendo della resurrezion santa. E termina: Che faccia grazia d' averci in memoria, Sì che participiam l' eterna gloria.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dico circa; giacchè la lunghezza non è costante nei codici nemmeno per questo poemetto, sebbene varii di poco.

nonostante che lo si trovi molto spesso riunito colla *Passione* nei medesimi codici e nelle medesime stampe <sup>1</sup>.

Per la vita anteriore di Cristo, non s'hanno composizioni in ottava rima che abbian raggiunto il medesimo grado di popolarità, o che anche solo vi sieno andati un poco vicini. Certo nè l'una cosa nè l'altra si può dire di una redazione, che a me non è occorsa fino ad ora se non in un codice magliabechiano (P. II. cod. 71)2. La mano accusa il secolo XIV. Anzichè in canti, l'opera si divide in capitoli, di lunghezza molto disparata. Alla parte narrativa s' inframmettono lunghe meditazioni. E non s' hanno nè le solite invocazioni, nè i soliti commiati. Però sarebbe evidente, anche se non ci fosse detto 3, trattarsi qui di cosa destinata alla lettura privata, non già alla pubblica recitazione. Il libro, secondo appare da una sua introduzione, pur essa in rima, fu composto ad istanza di un amico, al quale è diretto. Sono ben stanze 471, che, movendo da una meditazione chessi può fare del tempo inanzi alla 'ncarnazione e dalla vita giovanile della Vergine, ci conducono fino alla soglia della tragedia cristiana. Più in là era inutile darsi la briga di comporre. C' era la solita Passione e la solita Risurrezione, che difatti vediamo trascritte anche nel nostro codice, affinchè servano di complemento.

Tutta quanta la vita sembra nonpertanto aver abbracciato un altro anonimo, autore d'un poema, che io conosco solo per il pochissimo dettone dal Palermo<sup>4</sup>, dietro la scorta di un codice mutilo. Riproduco gli ultimi versi, e insieme la nota finale, che dà il numero delle stanze e dei cantari, e un'idea della materia:

Che mandi per la sua miscricordia Al mondo pace divitia et concordia.

"Qui finisce la incarnatione ella nativitade ella vita del nostro Signore Yhu xpo, et simile la morte et la resurrezione, et come tornò in cielo al Padre suo, con gran victoria, versificata et

Pra. stanza.
El nome della eterna beatrice
perfetta maesta. dio uno et trino
delluniuerso mondo creatore
del somo padre spirito diuino
Produci... come la fide dice
Dio diddio amor diserafino
El qual per se dasse none diuiso
Chome si uede chiaro ... paradiso.

Ulta, stanza.

In questa parte piu la nomni stendo Lasso pensare auer contenplanti
Che dicotal cosa niente mintendo E pero non mi metto piu inanci
La colpa mia acuso et non difendo Apie di xpo et debeati sci
Gie su finisce questa particella Amen di questa uergine doncella.

Il Gie su del penultimo verso andrà corretto quasi di sicuro in Qui si. A tale autore, tal copista.

¹Citerò il cod. palat. CXX tra gl' illustrati; il senese I. VI. 9; il volterrano XLIX. 3. 26; l' edizione bolognese del 1489; ecc. ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ecco la prima e l'ultima ottava. Le riproduco quali mi son date dal codice:

<sup>3</sup> fo. 2: O tu, lector, se dio ti doni fructo.

<sup>4</sup> Op. cit., I, 571.

riducta in rima 1, le quali sono stanze secentottantanove cantari quattordici."

Ma anche il parlare di Maria implicava di necessità che si narrasse di Cristo. I soggetti — e già lo si è veduto anche poc'anzi — s' intrecciano indissolubilmente l' uno coll' altro. Però mi piace ricordare di volo anche una vita della Vergine, che in un codice senese del secolo XV <sup>2</sup> conta 137 stanze <sup>3</sup>.

Poichè sono in mezzo a queste materie, rammenterò anche un poemetto, in cui si parafrasa la profezia di Cristo intorno al giudizio finale. Si compone di 57 ottave, che cominciano:

Quel verbo vero Iddio, mente 'ncarnata Chellattò quella Vergine Maria...

Le frasi che s' hanno in principio ed in fine, mostrano che abbiam qui un' opera destinata alla recitazione in pubblico. E l' autore non mira solo all' utile morale degli ascoltatori; egli non si perita di chiamare Di cotal di la dilettosa storia le terribili cose che ha avuto ad esporre! — Conosco di questa composizione un esemplare riccardiano, non posteriore, forse, alla metà del secolo XIV4. Ed è una copia, sebbene buona assai. Una nota finale, della stessa mano che il resto, sembra darci il nome dell' autore: Frianus de via sci Galli florentinus Inposuit hoc opus. Amen des gratias. Dove il codice ha Inposuit, con un I lungo, sarà ben da leggere conposuit. Probabilmente il trascrittore avrà inteso male un' abbreviazione del suo modello s.

Sul medesimo soggetto del Giudizio esiste pure un altro cantare, dove la rappresentazione dell' estremo giorno non è più posta sulla bocca di Gesù. Eccone i primi versi:

Divina maestà, sedia superna,

Col tuo dolce figliol duca del porto . . . 6

A questo ciclo cristiano appartiene anche un soggetto, che il nostro rimatore, fedele all' ordine cronologico, menziona assai più innanzi, nella stanza 36. Ivi, trovandosi a percorrer la serie degl' imperatori romani, egli dice di voler anche esporre

Che tè per Cristo il gran Vespasïano.

¹ Qui probabilmente doveva in origine essere espresso il nome dell'autore.
² Segnato I. VIII, 37. È un manoscritto disadorno, miscellaneo e scritto da più mani. Il poemetto sulla Vita della Vergine va da carte 10 a carte 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comincia: Ave Maria dogni virtu piena. E termina: Se vuoli auere di lui gratia perfeta.

<sup>\*</sup>Questo esemplare è contenuto nel codice 1286, che risulta dall' agglomerazione di due distinti manoscritti. Più antico, nella sua parte originaria, è senza dubbio il secondo, cioè quello che ci dà il Giudizio. Ebbene: sul frontispizio dell' altro si legge una nota di un domenicho di chanbio Maiestro Vochato, che già possedeva il codice nel 1385.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Una copia del secolo XV s' ha nel codice senese C. VI. 23, <sup>6</sup>. 112 h - 110 h.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Una copia palatina è ricordata dal Palermo, *Op. cit.*, I, 570. A me il poemetto è occorso, con differenze ragguardevoli, prodotte, credo, da una mutilazione e da un successivo supplemento, in due altri codici forentini: nel magliabechiano 375 della Classe VII, e nel mediceo-palatino 119. Nel primo esso ha 78 stanze; nel secondo 69.

Or bene, di questa leggenda, ben nota all'antica poesia francese 1, oltre a differenti versioni prosaiche 2, abbiamo in Italia anche una redazione in ottava rima<sup>3</sup>, più volte stampata<sup>4</sup>, e che s' incontra altresì in un numero abbastanza ragguardevole di manoscritti. Si compone di 4 cantari, con 184 stanze all' incirca. Principia:

O degli eterni lumi chiara lampa,

O fonte di sprendor di vita eterna,

O guidator del ciel colla sua stampa,

Rettor di quella stella che governa . . .

2. Entriamo nel mondo profano. Qui, ecco affacciarcisi quasi subito 5 le storie di Troja. Il rimatore cita una redazione in 32 cantari (st. 12), che muove da Lamedon e dall' impresa del vello d'oro, come il Roman de Troie di Benedetto da Sainte-More, e l' Historia trojana di Guido delle Colonne 6. Non ne ho notizie. Caso mai se ne rinvenisse anche solo il principio, sarebbe facile identificarla, dacchè il nostro autore ebbe la buona idea di indicarci specificatamente, sebbene forse con un po' di confusione, il contenuto di ciascuno dei tre primi canti.

Ma pur un' altra versione conosce il poeta, la quale invece prendeva le cose meno di lontano (st. 14). Questa ancora, se badiamo alle parole sue, doveva essere assai divulgata:

Molti comincian da' fatti di Troja,

Da Paris ch' Alesandro fu chiamato . . .

Qui siam più fortunati. Se non con certezza, certo con molta verosimiglianza, possiam credere di ravvisare la redazione a cui s' allude, in un poema che ci è pervenuto, almeno in gran parte.

V. le indicazioni dello Stengel, Mittheil., 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>A chi le prendesse a studiare, raccomando particolamente il testo del codice riccardiano 2622 (princ. del sec. XIV), notevole anche come documento linguistico.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il titolo solito, sì della versione in rima, che di quelle in prosa, è La Vendetta di Cristo.

Per es., colla Passione e la Risurrezione, nell'ediz. bolognese già

citata.

<sup>5</sup> Il breve cenno intorno a cose anteriori riposa probabilmente sul Villani.

<sup>6</sup> Le l'avigina delle tante favole, che il Sarebbe tempo oramai d'indagar bene l'origine delle tante favole, che il cronista forentino ci narra dell' età più antica. Quanto alla venuta di Noè in Italia, essa si appoggia, in ultima istanza, sull' autorità di un misterioso cronista, Escodio, Estodio, o Metodio — la prima forma par da preferire— che, al medesimo modo come dal Villani (l. I, c. 5), è citato da Martino Polono, e dal compilatore della Graphia aureae urbis Romae, pubblicata dall' Ozanam, nei Documents inédits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie, Paris, 1850, p. 155. Martino mette costui nella lista delle sue fonti, premessa all' opera. Nondimeno potrebbe darsi vi attingesse solo di seconda mano, vale a dire per l'intermediario della Graphia. È attingere, beninteso, trattandosi di cronisti di quel tempo, significa prendere alla lettera, o quasi, pagine intere. Si confrontino i due testi. La Graphia, per il medesimo fatto della venuta di Noè in Italia, è citata espressamente da Galvano Fiamma, dal quale è designata siccome liber valde authenticus (R. It. Scr., XI, 541).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>E, aggiungerò anche, come il sunto inserito nel poemetto dell' Intelligenza, st. 240 - 286.

Esso è contenuto in un codice appartenente alla Laurenziana, e precisamente nel mediceo-palatino 95 <sup>1</sup>. La scrittura è del declinare del trecento, o dei primordii del quattrocento. Le prime sedici carte si son perdute <sup>2</sup>; e con esse, oltre ad una o più altre composizioni, tutto il nostro primo canto ed i primi quattro versi del secondo. Dobbiamo esser grati all' amanuense, che, avendo numerate progressivamente tutte le stanze dal principio alla fine dell' opera, ci permette di stabilire con certezza che il canto perduto si componeva di 49 stanze. A noi ne restano 411 intere ed una mezza, ripartite in nove cantari <sup>3</sup>.

Questo poema deriva di certo, o immediatamente, o mediatamente, dal Roman de Troie di Benedetto. La parte conservata risponde all' incirca ai vv. 6131—22160 dell' edizione dataci dal Joly 4. Si comincia colla rassegna dei Greci, e si termina colla morte d'Achille. Qui non finiva peraltro il poema, nonostante ciò che l' amanuense — un cotal Antonio, poco diligente e meno esperto, pur troppo — scrisse sotto alla sua ultima ottava: Finito libro referamus gratia xpo. Ce lo dice chiaro cotesta ottava medesima:

Tuta la storia non potrie narare
Sicome i Greci seguitaron poi;
Dirovi dietro inn-un altro cantare,
Però che gli uditor ponto non noi,
Com fêr <sup>5</sup> la sepultura edificare
Al buon Achille tuti i Greci suoi.
Ma io mi voglio un po <sup>6</sup> dar diletto,
E po vi canterò di quell' ò detto.

Seguitavan forse due altri canti, in guisa che l'opera intera ne contenesse dodici. Probabilmente il copista aveva dinanzi un esemplare imperfetto 7.

Messa a paragone col testo di Benedetto, la nostra redazione appare senza confronto più breve. Gli è che in essa, oltre ad cpisodii e cose minori, son state soppresse di pianta la maggior parte delle battaglie. Così dal termine della prima si balza d'un

Brevemente descritto dal Bandini, Supplem., III, 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Che a tanto precisamente ascenda la mutilazione, appare della paginazione antica.

 $<sup>^3</sup>$  Per eventuali confronti, mi giova dar qui la lunghezza di ciascun canto: [1:st, 40]. — II:;52. — III:;40. — IV:;40. — V:;44. — VII:;37. — VII:;42. — VIII:;42. — IX::50. — X::50.

A Benoît de Sainte-More et le Roman de Troie, où les Métamorphoses d'Homère et de l'Épopée gréco-latine au Moyen-âge, par A. Joly. Paris, Franck. 1870—71.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il cod. come fero. Adotto la correzione più semplice, sebbene non forse la più probabile.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Forse un poco. Tuttavia il verso può correre.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Qui l' explicit, riportato sopra, non ci permette di dubitare ch' egli si fermasse per ragioni d' altro genere, come può darsi facesse poi trascrivendo il Danese. V. Romania II, 154.

tratto alle conseguenze dell'ottava, ossia ad Ettore, pericolosamente ferito, e ridotto a giacere e curarsi

Nella incredibil sala di belleza.

Il poeta dovette aver fretta di sbrigarsi. O forse — cosa insolita per verità a quel tempo e fra' suoi pari — gli spiacque la monotonia di tanti e tanti scontri. Comunque, non si sforza di dissimular la lacuna. Chè, al principio del terzo canto, egli stesso accenna, dietro la scorta del suo testo, come avanti alla battaglia che ora si viene a narrare e nella quale Ettore avrà morte, ce ne sia stata un' altra, sanguinosissima:

(III. 2) Ver è ch' Ettorre fè innanzi a quella Una battaglia crudelisima molto La qual durò dal levar della stella Innfin che 'l sole tramontò sipollto Dares iscrise, che vi fu a vedella, Ch' Ettor ebe dua piaghe nell vollto, E im-più parte della sua persona; Ma egli uccise tre re di corona 1. Ouivi fu la crudell uccisione Di re e conti e prencipi e baroni, E molti cavalier di più ragione; Inneredibil sarien nostre intenzioni: Onnde i Troian tornati allor magione, I Greci ritornati a' padiglioni, Vegiendo ongnuno quant' erano ofesi, Sì fermaro una tregua per sei mesi 2.

Questa seconda stanza darà un' idea assai poco favorevole dell' autore. Posto anche ch' egli possa meritarsela, sarebbe sempre un fargli gran torto giudicarlo sopra dati così manchevoli; tanto più che la copia è manifestamente molto scorretta. Però stimo opportuno di riportare almeno un saggio alquanto più esteso. E sarà il brano che viene immediatamente dopo la due ottave ora ri crite 3.

(III. 4) Ettor giaciea, guarendo suo ferite Nella inncredibil sala di belleza, Innsu dodici pietre istabilite, Ed era venti braccia per longheza, Tuta adornata a pietre margherite, La quall rendea mirabile chiareza.

<sup>1</sup> Verso 1. Cod. Ettor. — 2. Forse crudelisma? Può anche darsi che quel fugacissimo i della sillaba penultima sia parso trascurabile all'orecchio dell' autore. — 4. sipollto tramonto. — 5. vederlla. — 6. ector. Forse Ch' Ettorre v'ebe. — biaghe. — 8. re di chora.

Ch Ettorre v'ebe. — biaghe. — 8. re di chora.

2 V. 4. sarej. — intenzione. — 7. ongnun quaterano — 3. fermarono. —
Cfr. con queste due stanze Roman de Troie, v. 14481—14535.

<sup>3</sup> Come ho fatto in addietro, non mi scosto dalla lettera del codice, per quante ne sieno le magagne, se non dove è necessario. Con tutto ciò non ritengo nè i ch, gh per c, g, nè gli j per t, e simili.

E di sopra era di fino corallo, E una parte di nobile cristallo!.

- 5. E 'ntornno a quello prezioso volume Eran fini carbonchi ongni cantone, Una colonna che renndeva lume, Come fa 'll sol nella chiara istagione. Dalla parte di sopra, per costume, Una figura d' oro, per ragione, La quale iscioglieva per magica arte La cagione de' sonngni in ongni parte 2.
- 6. Le porte della sala era diamante Lavorato con or mollto perfetto; Lo letto ove dormia 'l baron costante Dir noll potrei, ill prezioso letto; E sennpre gran reine avie davanti, Chello serviano, dandoli diletto; Quall sona arpe, e quale alltro istormento, Cantandoli canzon di valimento 3.
- 7. Infra l' alltre lucieva come istella
  L' alta reina Elene che 'l serviva,
  Casandra e Pulisena, sua sorella,
  Anndromaca dallui non si partiva,
  E Ginosia, ch' era cotanta bella,
  Sennpre ridendo, che d' amor fioriva;
  E medici sovran e vertudiosi
  L' ongievan con unguenti preziosi 4.
- 8. Lo re Priàmo e mollti alltri baroni
  E' fratelli venieno a visitallo,
  Conn bracchi, collevrieri e con falconi
  E colle facie liete a confortallo;
  Chi con lionte, elliopardi, ellioni,
  Ne vinian al baron per onorallo.
  Papagalli, verzepe ellionoro
  Cantavan dollci versi in cabie d'oro 5.
- Era quasi un mezzo paradiso
   El luogo ed il diletto ch' avea Ettorre,
   E guari delle piaghe dell suo viso
   Con margine de non poterve aporre;
   E'll termin, ch' era stato allora assiso,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>St. 4, 1. Ms. Ectar giacieva. — 2. Innevedibile. — 4. Et ra. — 6. rendeva. — 8. Et vna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>St. 5, 2. mgn. = 3. cholona. = 4. sole. = 8. djr la chagione.

<sup>3</sup>St. 6, 2. oro. = 3. dormina. = 4. Ill prezio so letto (o lecto).

5. gran rome. = 6. servinano. = 8. chantando belle chanzone. Avverto che la correzione è lontana dal soddisfarmi. Forse piuttosto c. bei cantar la <sup>4</sup>7, 2. longicuano chonuquenti.

<sup>58, 2.</sup> vennono auisitarllo. — 3. brachi. — echoll falchoñi. — 5. lionte varrà probabilmente lo stesso che leonze, se pure non è da correggere. — 6. ue. — abaron.

Della triegua, come a caso corre; Lo tempo vola tosto dei sei mesi, Di che i Greci era lassi e ofesi 1.

- 10. Ancora stabiler quindici giorni Dopo i sei mesi inanzi all' altro esenbro, E sì conposer ch' ongni giente torni All canpo, se la istoria ben rimenbro. Inn questo mezo e baroni adorni Ciascun provede ad armare suo menbro. I capitan, che veggon tosto ill termine, Tremava come fa in acqua ill vermine 2.
- II. La notte innanzi all doloroso giorno Venne ad Andromaca una visione. Dormendo con Ettor nel letto adorno, Ch' ella il vide mangiar ad un dragone; E alltre mollte fiere a questo intorno. Ispaventossi a quella openione. Così ispaventando con gran grida, Destossi Ettor alle suo grande strida 3.
- 12. Lo qual la domandò, e quella disse Quel che veduto avia nell sonno amaro. Con gran singhiozi, collagrime afisse, Abraciandol dicie, Sinngniore caro, Chella matina allo stormo non gisse, Se e' nonn vol morir senza riparo, Allora Ettor rispuose co ranpongnia, E disse: Il savio om non cura songnia 4.
- 13. E fatto giornno la donna levossi, Che già per Troia sentie sonar le tronbe, E dello re Priàmo a' piè gitossi, Senndo presente la reina Ecuba. E're, vegienndo lei, maravigliossi, Per ch' ella piangie molto ne li gonbra. E disseli conn doglia e con tormento: Donna, perchè fa' tu sì gra' lamento? 5

Il confronto col luogo corrispondente del Roman de Troie (v. 14553-15286) mostra somiglianze strette e differenze assai considerevoli, anche indipendentemente dalle proporzioni diverse.

<sup>2</sup> 10, 1. stabilero. — 6. ciaschun p adar mare. — 7. Ichatun che uenghono. - 8. chome In.

311, 1. note. - 3. leto. - 4. magiar auno. - 5. E alltre uollte fiere Iquesto. - 6. spauentosi. - 7. Ispauentandosi. - 8. destosi... allo. 4St. 12, 1. Loquale. - quela dise. - 2. sono. - 3. chonnsonghiozi. - afise. - abraciandolo. - 6. uole morire. - 8. ono. 5St. 13, 1. facto. - leuosi. - 2. Correggerei tronbe in tube, e scriverei

Ecube al 4º verso, se non me ne distogliesse la rima del 6º. — 3. gitosi. — 5. marauigliosi. - 8. fate voj.

<sup>1 10, 2.</sup> ellughuo eldjleto chaueua ettor. — 3. et. — dell p. — 4. apore. - 5. elltermine. - 8. lasi.

Non è dunque improbabile che tra le due versioni ne stia di mezzo una terza — se pure non più d' una —, forse franco-italiana. Ma di ciò dovrà occuparsi chi prenda a studiare in una monografia le vicende del ciclo trojano in Italia. A me basta qui di dare, poichè mi si offre l' opportunità, ciò che mi par esservi di più utile nelle notizie che son venuto raccogliendo.

Affinchè della materia del poema si possa avere un' idea più completa, avvertirò che anche il contenuto del primo canto, viene ad esserci indicato in parte dall' ottava di rappicco al principio

del secondo:

II, 2. Erano al campo le schiere troiane,
Sicome dissi nell cantar primiere,
Chiamando i Greci con vocie vilane
Arditi com a lepri va levriere.
E 'l vennto, che puliscie l' aria e 'l mare,
Facieva isventolar le lor bandiere.
Le spade inngnude ell' arme reluciente
Isprendevan come sol ne l' uriente '.

Ora, chi confronti il Roman de Troie e rifletta che nel secondo canto abbiamo la rassegna particolareggiata de' Greci, non dubiterà che nel primo non si facesse un' enumerazione analoga dell' esercito dei difensori. Quanto al rimanente del cantare, non poteva narrarvisi altro, fuorchè i motivi prossimi ed il principio della spedizione. Per le cause remote, ossia per i fatti degli Argonauti, non c' era spazio di sorta. Sicchè, sotto il rispetto del cominciamento, il nostro poema sembra veramente coincidere colla seconda fra le redazioni, a cui allude il Cantare dei Cantari.

Per ciò che riguarda l' età della composizione, ho fortunatamente un indizio ben più certo e preciso, che non sia la scrittura del codice. Esso mi è fornito da uno zibaldone magliabechiano (Cl. VII. cod. 1272), dove (fo. 84-85), insieme con molt' altra roba, trovo un frammento del nostro stesso poema. Son ventuna stanza e mezza, e appartengono al canto ottavo. Vi si narra la morte e la vendetta di Troilo.<sup>2</sup> Orbene, sui fogli seguenti si leggon della stessa mano molte scritture precedute da una data, la quale, almeno quando non si tratta di lettere, indica senza dubbio il giorno della trascrizione. Così al fo. 91 vo. s' ha, Al nome didio ame adj xviij di marzo 1369; e sotto alcune ricette. Al fo. 92 vo., Al nome dj djo Ame adj xvij di luglio anno 1369; e poi segue un trattatello geografico. Solo un pochino più tardi lo zibaldone servì come da copialettere; peraltro anche le date della corrispondenza epistolare son tutte vicinissime tra di loro, e tutt'altro che lontane dalle prime: 8 marzo 1371 (fo. 86 ro.); 26 gennajo 1371 (fo. 94 vo.);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. 4. adj chome leprj. valevriene. — 6. facieuan. — loro. — 8. sole.

<sup>2</sup> La prima ottava comincia Soto loro duca esoto lorbandiere, ossia
risponde alla stanza 321 del codice laurenziano (fc. 15). La lezione del
frammento, ora migliore, ora peggiore dell'altra, non proviene da essa.

18 febbrajo 1371 (f<sup>0</sup>. 95 r<sup>0</sup>.), ecc. Però è ben certo che anche il frammento trojano fu trascritto in quel torno medesimo, e noi siam sicuri d'esser nel vero affermando il poema anteriore al 1370, anzi, al 1369. Senza questa prova di fatto, la data che vien così ad apparirci un minimum, ci sarebbe forse parsa un maximum discretamente arrischiato. Però essa riesce importante per la storia della nostra epica popolare, e comincia a far penetrare un po' di lume in una cronologia fino ad ora tenebrosa. Fortunatamente non sarà questo il solo spiraglio, per dove qualche raggio di luce verrà a cadere sulla materia.

Più recente d'assai è senza dubbio una terza versione, che non fu conosciuta dal nostro rimatore, nè, credo, poteva essere, anche solo per ragione di tempo. Essa non mi è nota altronde, che da un codice senese ¹, finito di trascrivere ai 15 di Novembre del 1438 in Castel del Piano, da un cotal Gherardo ². I canti sono quarantatrè; le stanze 2049: somma abbastanza ragguardevole. Qui la tela abbraccia anche l'impresa degli Argonauti, ossia s'accorda in estensione col Roman de Troie, o, per dir meglio, coll'opera di Guido delle Colonne. E invero l'autore non fece se non ridurre in versi — con una certa libertà, beninteso, di soppressioni e d'aggiunte — il libro del Giudice Messinese, probabilmente sopra una versione volgare.

Ecco qualche saggio. E anzitutto le prime ottave:

A ciò ch' io possa ben con linghua sciolta Mèctar per rima la veracie storia, Si come la gran Troia fu già tolta Et morto Laumedon di tanta gloria, Et come fu rifatta et poy ritolta Per minister dell'alto Re di gloria, Et chosì luy io chiamo et senpre invocho Si chome intendarete in questo luocho. Glorioso Signiore, Idio superno, Che cielo, terra, mar, ghuida et conducie, Et per chavarci delle pene 3 d' imferno

Mandasti il tuo figliuol, sovrana lucie,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Segnato *I. VI.* 37. Cod. cart. in f<sup>0</sup>., di 209 carte; scrittura nitida, conservazione non cattiva. Del resto, ms. inelegante; non miniature, non colori.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Costui ha messo il suo nome in versi, dopo l'ultima ottava: Finito .e. questo libro del Troyano

Per me Gherardo nel chastello di piano. Però è meno reo del solito chi prese il trascrittore per l'autore, e pose sul dorso del volume:  $M:S: \mid Gherardo \ da \ Castel \ dl \ Piano \mid il \ Trojano \ in \mid$ 

ott: Rima. La stessa attribuzione è passata poi nel Catalogo dell'Îlari.

<sup>3</sup> Perchè il verso corresse, vi fu chi raschio qui l'e finale. Il rimedio, per verità, è un po' troppo violento. Penso che l' autore scrivesse di pene. Bensi, per metter d'accordo l'occhio coll'orecchio, il raschiatore merita d'esser seguito, dove sopprime l'atona d'uscita di figliuolo e vergine, v. 4 e 5. Di queste soppressioni me ne permetto anch'io, senza neppur darne avviso.

Nella vergin Maria, s' i' ben discierno, Et per ciò, padre mio, ghuida et conducie La linghua mia, acciò ch' io dica il chome Di Trova fu abassato il suo gran nome. Trovo che in Grecia, molto anticamente, Et nele parti dela gran Tesaglia, Fu uno Re magnianimo et possente, Et redoctato 1, famoso in bactaglia. Pelleo fu chiamato dala giente, Prudente molto et baron di ghran vaglia; Et manteneva assay rocche et ville: Chostuy fu padre del valente Acchille. El quale Acchille era allor giovinecto, Sicchè non era anchor d'arme portare; Ma il Re Pelleo, chome trovo decto 2 Avia un suo nipote d'alto affare, Huom valoroso, ardito et perfecto; Dell' arme molto fu da redoctare, Figliuolo da qui adricto ad Re Menonne 3: Da ciasch[ed]un fu chiamato Jansonne.

Già queste due ultime ottave mostreranno chiara la derivazione. Si confronti il primo capitolo del primo libro di Guido. Aperto a caso il volume, prendiamo adesso un brano dal principio del canto II. Qui, mettendo a paragone la prosa (l. II, c. 2 — 3), troveremo ancor più stretti i rapporti:

> Io vi contay, signior, nel canto primo Sì chome il Re Oete, baron franco, Al gran Janson, sì come io vi rimo, Non volse far 4 di sua promessa mancho. Allor Jansone , se io bene stimo, Di luj honorare 6 non si vedia stancho. Et poj li fe asegniar nel suo palagio Tucte le stanze ben che stesse ad agio. Quando le mense furono parate, Et venuta fu l' ora del disnare 7 Janson ed Ercul, con le sue 8 brigate, In sula mastra sala prese andare, Là ov' è il Re di gran nobilitate Chola sua baronia di grande affare;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il codice — come si vede, tutt' altro che autografo — Re doctato.

<sup>2</sup> Ms. scricto.

<sup>3</sup> Se il rimatore non si serviva di un testo guasto, sarà da correggere Esonne. E non è questo il solo malanno del verso.

Nolli volse fare.

<sup>5</sup> Allora Janson. 6 Forse Lui d' onorare.

<sup>7</sup> dixinare.

<sup>8</sup> con tucte le sue.

A compimento della notizia, riporto ancora le ultime stanze:

Pirro, figliuol d' Acchille, ancora uccise

El re Priamo di sì grande alteza:

Anchora dela vita egli divise Pantasilea, di tanta forteza; Anchora mo dela morte conquise Cholei che piena fu d'ogni belleza; Et di gran chastità ella fu piena: Ciò è la nobil vergin 3 Pulixena. Diomedes uccise veramente Re Ancipo di molto valore; Ancora, dico, uccise ciertamente Re Extenoy senza alcuno errore. Re Protoneo uccise similmente, Re Optimeneo, grande signiore. Et questo basti a dir deli magiori Morti a Troya, buon chombactitori 4. Omay, signior, posare mi conviene, Et far qui fine et puncto al mio tractato; Et se 'l mio dir stesse meno che bene, Prego ciascuno che m'abia schusato; Perchè, chi vuol rimare, el s'apartiene Esserne più di me admaestrato: Et però, se c'è stato alchun difecto, Tucto el rimetto 5 ad voi senza sospecto. Cholui che fecie Cielo, Terra et Mare, Et incarnò nela vergin Maria, Et per noi volse la morte portare,

Per voler trarne fuor di tenebria, E 'l terzo giorno anchor resucitare

<sup>1</sup> Li quali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> allora: il che mostra che il trascrittore non aveva inteso come allor fosse qui ad-lor.

<sup>3</sup> nobile et vergine.

<sup>4</sup> Nel v. 2 proporrei molto gran. Quanto ai nomi, sarebbe irragionevole voler correggere, mentre anche nei codici dell' opera di Guido sono dati in modo vario.

<sup>5</sup> elmimetto.

Et a la Madalena sì apparia, Vi salvi et ghuardi et sempre sia in aiuto. Al vostro honore el Troyano è compiuto.

A queste versioni, e ad altre forse che non conosciamo, venne ad aggiungersche un' altra ancora, meglio favorita dalla sorte, se non dalla musa, siccome quella ch'ebbe l'onore di molte ristampe, a cominciare almeno dal 1401. La si attribuisce comunemente a Jacopo di Carlo, prete e tipografo fiorentino della fine del quattrocento 1. Ma non errò l' Ebert, seguito poi dal Brunet, mettendo in dubbio siffatta attribuzione; la quale tutta si fonda sull' explicit della prima edizione a noi nota, e propriamente sopra certe parole di dubbia interpretazione e di più che dubbia attendibilità 2. Errò bensì il dotto bibliografo, quando mise innanzi l'ipotesi, che il nome del vero autore ci possa esser dato da certe stanze, che manifestamente vengono a comporre un acrostico, e che da lui furrono credute le ultime del Trojano. Esse costituiscono invece la chiusa di un altro poema, che si trovò opportuno di stampare di seguito al Trojano, senza titolo nè distinzione di sorta. E così dai due poemi, il primo di 12, il secondo di 8 cantari, ne risultò uno solo di 20.

Questa seconda opera, se guardiamo alla protasi, può intitolarsi L'Aquila Nera. L'autore, inspirandosi manifestamente all'Alighieri<sup>3</sup>, si propone di cantare come l'aquila nera in campo d'oro, che se dominar lutto 'i mondo a' suoi figli, venisse in Italia, e come per lei Roma fosse capo al mondo intero. In sostanza si prende a rifoggiare la materia dell' Eneide. S' incomincia per altro la narrazione più di lontano: da Anchise, che, andando ad una caccia, s' incontra la prima volta con Venere.

Spetta dunque all' autore dell' Aquila Nera il nome che si contiene nell'acrostico rilevato dall' Ebert. Questo nome si è quello di un Angelo di Franco, rimatore affatto ignoto, ch' io sappia,

1 Crescimbeni, Ist via della regio poesia, V. 38; Quadrio, Storia e ra jone d'ogni persia, IV. 176; Grion, Inchili fatti di Alessandro Magno, Bologna, Romagnoli, 1872; pag. CLXIII. Di questo Trojano discorre alquanto diffusamente il Joly, nell'introduzione al Roman de Troie, p. 516-20.

<sup>3</sup> Che l'idea dell'aquila e delle sue peregrinazioni venga dalla splendida narrazione che Dante mette sulla bocca di Giustiniano (Par., c. VI), è chiaro anche solo dalla convenienza di certe voci e rime della stanza seconda del poema colle prime terzine dello squarcio dantesco: uccel di Dio, uscio;

venne (Dante, pervenne) penne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Finito illibro decto Troiano stampato et composto in lingua fiorentina nella magna et triumphante cipta di Vinegia per me Ser Jacopo di Carlo prete fiorentino. La prova che Jacopo sia l'autore sta tutta in quel composto. Pensò l'Ebert che, seguendo a stampato, siffatta voce avesse ad intendersi della composizione tipografica. Quanto a ciò, per verità ebbe forse ragione di opporglisi il Grässe (Trésor, VI, 206), nuovo paladino della vecchia opinione. Non si dice solo composto, ma composto in lingua fiorentina; e siffatta frase occorre anche sul frontispizio. Ma forse Jacopo volle significare ch'egli aveva ridotto in buona lingua, un testo che gli stava dinanzi in forma più o meno corrotta.

agli storici della nostra letteratura 1. Forse adesso, che siam posti in avvertenza, riusciremo a trovar notizie anche di lui.

Lo stesso argomento, ma tenendosi forse un po' più stretto al poema virgiliano, trattò in 24 canti il rimatore d' un' Eneida volgare, stampata a Bologna nel 1491, e che a me è nota soltanto dal pochissimo che ne dice il Quadrio 2, e dall' incipit riferito dai bibliografi 3. Il Grion, che abbastanza stranamente confuse quest' opera coll' Aquila Nera, ebbe ad attribuirla al già menzionato Jacopo di Carlo, sul fondamento di una caratteristica invocazione al beato Ubaldo 4. Il fatto si è che quell' invocazione dà il diritto d' identificare l' autore dell' Eneida con quello d' un' Alexandreida, che si menzionerà a suo luogo; ma in pari tempo dissuade dal farne una persona stessa col prete e stampatore fiorentino, o con quel qualunque verseggiatore a cui s' abbia a dare il merito o la colpa del Trojano a stampa 5. Chè, mentre nella prima ottava dell' Eneida ci si dice

Negli altri libri che ho fatto fin quine Sempre ho chiamato con benigna festa El mio beato Ubaldo,

il *Trojano*, che nulla ci dà il diritto di pretendere posteriore <sup>6</sup>, e che, ad ogni modo, se opera di un medesimo poeta, sarebbe anteriore almeno all' *Alexandreida* <sup>7</sup>, non sa nulla di cotesto santo.

¹L'acrostico tutto intero viene a darci Angilus e Franci ad Andream f. Del e, che segue ad Angilus, nessuno tien conto. Vortà dire condam, cioè quondam? In tal caso nessuno più si domanderà, coll'Ebert e gli altri, se quel Franci voglia forse significar Franciscanus. L'ipotesi, per vero dire, era già poco ragionevole. Quanto all'ultima lettera, tra le due spiegazioni proposte, frairem e filium, non dubito di preferir la seconda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. cit., IV, 476. <sup>3</sup> Incomincia il libro de lo famoso et excellente poeta Virgilio Mantoano

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Incomincia il libro de lo famoso et excellente poeta Virgilio Mantoano chiamato lo Eneida vulgare: nel quale si narrano li gran facti per lui descripti et appresso la morte de Cesaro imperatore cum la morte de tutti li gran principi li quali ali di nostri sono stati in Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. cit. È singolare che il Grion non paja aver conosciuto per nulla l' osservazione dell' Ebert, sebbene riferita anche dai bibliografi posteriori.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Dopo quanto s' è visto, pochi, credo, avran voglia di attribuir più l' opera a Ser Jacopo. Se anche con quel composto egli avesse voluto dichiararcisi autore, ma potremmo mai prestar fede a chi sarebbe stato colto da noi in flagrante delitto di volersi attribuire anche ciò che di sicuro non gli apparteneva? Le ragioni addotte dal Grässe mancano di valore. È curioso sentirgli dichiarare improbabile che Jacopo di Carlo esercitasse mai la sua arte in Venezia, mentre appunto descrive un' edizione, che ci si dà precisamente come stampata in quella città!

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bisognerà bene mettere un certo intervallo tra la composizione, e quasi anche direi tra la prima impressione di questo poema, e il suo forzato amalgamarsi coll' Aquila Nera. La data precisa dell' Eneida di Bologna mi rimane un po' dubbia. Le bibliografie moderne mettono il 23 di Agosto; il Quadrio, l. ctt., il 23 dicembre. L'accordo nell' anno e nel giorno non mi permette di supporre che si tratti di due edizioni distinte.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Avendo lo Troian tutto composto, vi si dice nella seconda stanza. V. Quadrio, Op. cit., IV, 481. E l'invocazione dell' Alexandreida ci dice ancor essa:

Il toccar qui delle *Eneidi* in volgare non è fuor di luogo per noi. Chè anche il nostro rimatore, forse dietro la scorta d' uno dei poemi che gli avevan servito per le storie trojane, accenna, come complemento, la venuta del figliuolo d' Anchise in Italia, le guerre con Turno, la fondazione e l' accrescimento d' Alba (st. 18—19). Quindi non sarà inopportuno dir qualcosa d' un' altra *Eneide* in

ottava rima, meno recente, ed ancora ignota.

Come il Trojano di cui s' è discorso poc' anzi, essa pure ci è conservata da un codice della Comunale di Siena (I. VI. 36). Al termine del poema si legge: Explicit Liber Virgilij de Enevdes quamego Mattheus dominici de Corneto complevi manu propria die xvui. februarij Anno domini Mecceli. tempore quo Serenissimus Remanurum Imperator Federigus erat in civitate Senarum, et etiam uxor eius Imperatrix. L' espressione manu propria ci potrebbe far credere d' aver qui l' opera di pugno del suo proprio autore. Sarebbe, secondo me, un abbaglio. Sebbene la copia sia, relativamente, corretta <sup>1</sup>, non vi mancano tuttavia errori imputabili soltanto alla mano guastatrice di chi trascrive roba non sua. E poi in margine troviamo, della stessa scrittura che il resto, certe postille, che mal si potrebbero attribuire all' autore, e che sono invece naturalissime, dato un amanuense discretamente colto, qual era il nostro.

Il poema si compone di ventidue cantari, che danno un

complesso di 974 stanze. Ascoltiamo l'introduzione:

Indarno s' afatigha veramente
Qualunque gratia vuole adimandare,
E non ricurre riverentemente
A quel che fece terra cielo et mare.
Et però prego lui humilemente
Che la sua gratia mi voglia prestare,
Per modo tal che 'l mio intelletto basti
A questo lavorio senza contasti.
E' m' è venuto voglia co mia rima
Di ricitare una superna storia
Di que' baron che fur di grande stima,
Enea troyan, signor di grande gloria,
Sì come scripse con pulita rima

Anco ne prego il mio devoto padre Baldo santo: pero che altramente Non crederia far mai bona rima Se questo Baldo non chiamasse prima.

E nel suo libro ridusse a memoria

¹Sarebbe un grosso errore il considerare come scorrezioni le molte atone finali che si trovan scritte, e che, pronunziate, sciuperebbero il verso. Gli antichi ebbero l' abitudine di conservare sulla carta queste lettere. Sen e vuol una prova palpabile? Si considerino i componimenti acrostici, che il Boccaccio ha premesso all' Amorosa Visione. Nulla affatto vi si può togliere, giacchè ciascuna lettera ritorna poi ordinatamente nel poema, come iniziale d'una terzina. Ebbene: abbiamo un verso che dice: Poi quando altro pensiervo questo disfuce.

Quel grande auctore, el qual fu mantovano; Ciò fu Virgilio, poeta sovrano.

Queste parole proemiali ci faranno pensare d'aver qui una traduzione dell' *Encide*, nè più nè meno. Proseguiamo qualche poco, e forse dovremo constatare che le cose stanno alquanto diversamente:

Principïando, dice questo auctore
Che poi che Troya fu conbusta tucta,
E'l grande Ylion con gran furore
Messo per terra et la città distrutta,
El grande Enea, duca di valore,
Con molta gente fece sua ridutta,
E vinti belle navi, com lui <sup>1</sup> piacque,
Per voler navigar nell' altrui acque.

Per che, vedendo la città disfatta,
Con molta gente nel gran mar si mise,
La magior parte di nobile schiatta;
E menò seco el vecchio patre Anchise;
E sua famiglia, valorosa e atta,
Nel suo navilio da lui non divise;
E portò seco molto argento et oro,
E cose che valevan gran tesoro.

Li dii di Troya e tutto el sacramento Portò de real tempio quel barone.

Le vele commisse al dubioso vento,<sup>2</sup>
E'n pelago di mar subito entrone
Con molti gran baron di valimento,
Come Virgilio nel suo libro pone,
Confortando sua gente, el duca sagio,
Con prosperovol vento al <sup>3</sup> suo viagio.

Portò con seco allora el savio duca

El gran palladio, el qual fu senza stima,
Nè lassò che valesse una fistuca,
Che non portasse, com dice la rima.
Ben par che 'l mar di lui tutto riluca,
Come l' auctor con sua pulita rima
Recita nel suo libro, el quale intendo
Tutto per rima venir distinguendo.

Alla ventura ne va quanto puote,
Or qua or là, per l' altissimo mare,
Si come la fortuna lo percuote,
Pur sempre attento potere arrivare
In qualche parte, com dice le note,
Per voler nuova città edificare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. come allui. E così come dovunque scrivo com.

<sup>2</sup> Non tocco il verso, per quanto la lezione sia sospetta.

<sup>3</sup> Cod. el.

E, come piacque alla divina gratia, E' capitò nel reame di Tracia: Là ove tostamente prese porto: E con molti baron tosto discese Del suo naviglio per prender conforto, E per una gran silva andar si mese Con molti suoi baroni, a suo diporto, Per quella selva, quale era palese. Sì come conta questa storia bella, Tutta era piena d'albor di mortella. Allora el duca con suo destra mano D' una gran pianta una verga rumpia, E dela rumpitura, a mano a mano, Usciva sangue, unde molto temiva. Maravigliosi allora el Sir sovrano, E 'n terra quella verga gittò via, E rimanendo tutto stupefatto Isbigottito 1 forte di tal fatto.

Non abbiam certo bisogno di proseguire di più, per accorgerci che questo non è già il testo di Virgilio, tradotto di latino in volgare, bensì i Fatti di Enea, ossia il secondo libro della Fiorità d' Italia di frate Guido da Pisa, recati di prosa in rima. Il verseggiatore ha un bel richiamarsi al poeta mantovano, come se lo avesse lì sotto gli occhi! In realtà l' Eneide originaria era per lui un libro chiuso con sette suggelli, e quelle citazioni finiscono oramai per arieggiare le invocazioni di Turpino presso i poeti cavallereschi. Perdonerei nondimeno ben facilmente, se scorgessi nel suo dettato un pochino di gusto e di vena poetica. Ma, pur troppo, non ne è nulla. Tutta l'arte si riduce a stiracchiare la prosa, perchè abbia ad assumere, se non altro, le forme esteriori dell' ottava rima. Siamo allo stesso livello del Trojano senese; e punto non meraviglierei se l'autore fosse il medesimo. Certo un' età stessa produsse entrambe le opere: la prima metà — voglio star nel sicuro — del secolo XV.

Dopo queste informazioni, è sperabile che nessuno si dia la briga di mettere alla luce l'opera infelice del rimatore, fino a che non sia venuto il giorno che gli editori di testi antichi non sappiano più dove dar di capo. Però sarà bene aggiungere un altro brano, che serva di conferma alle cose dette. Prendo, si capisce bene, le ultime stanze, e prego di metterle a confronto coll' ultimo capitolo della prosa.

(fº. 122) In questa parte dice el nostro autore Che 'l duca Enea, baron naturale, Tre anni tenne, el signor di valore, In quel Lavino la sedia reale.

 $<sup>^1</sup>$  Ms. Sbigoctito, o Sbigottito, poichè e qui e altrove ct e  $\ell\ell$  mal si possono distinguere.

E 1 in capo di tre anni quel signore, Secundo che scrive Iuvenale<sup>2</sup> Là ove tracta d' Enea la morte, Et di quella de Hercul tanto forte: Dicendo: Enea in un fiume fu anegato, Et Hercule per foco sene gio Suso ale stelle, et Enea el pregiato Similemente ancora lo seguio. Ancora dico in questo mio tractato. Acciò che voi sappiate con disio, Che tutti i Re che in Italia regnaro Re degli Latini sì si chiamaro. Cioè, da Re Latino incominciando, Per fino a Romol, dico certamente, E quai quindici furo 3, a ben contando, Conputandoci Enea veracemente. Et questo titol vien rapresentando Per amor di Latino Re potente, Per cui amore siam dinominati Noi Italiani, Latini chiamati. Colui el qual per noi fu posto in croce Et morto et sepellito el vener santo, E 'l terzo giorno quel signor veloce Risuscitò del monimento tanto. El qual de' ritornar con alta voce A giudicare el mondo tutto quanto, Sì vi mantenga tutti in buono stato. Al vostro honor finito è el mio tractato.

Tutto il valore del libro si riduce — oramai ognuno assentirà al giudizio — al fatto dell' esistenza, ed a quello della sua derivazione, che aggiunge un nuovo esempio alla storia delle evoluzioni della letteratura narrativa nei nostri primi secoli.

Alle Storie di Troja tengon dietro quelle di Tebe (st. 20). Il rimatore deve alludere ad un testo in prosa quando dice, *E le storie di Tebe sono ottanta*. Ottanta, saranno stati i capitoli. In prosa, conosco ancor io due testi. Entrambi sono in dialetto veneto <sup>4</sup> e di ciascuno mi è noto un unico esemplare, alla biblioteca

<sup>1</sup> Ms. Et.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il secondo che dice Juvenale della prosa, mi toglie volontà di introdurre correzioni. Forse l'autore pose descrive?

<sup>3</sup> Ms. quali . . . . furon,

In dialetto veneto, anzi, veneziano, esiste altresì una traduzione libera della Storia Trojana di Guido delle Colonne. Sta nel codice mediceopalatino 153, del quale si può vedere la descrizione nel Bandini. Solo avvertirò che la scrittura è forse del principio del quattrocento, anzichè della fine del trecento. Anche questa versione offre un buon testo agli studii dialettologici. In prova, riporterò testualmente le ultime linee: "Dapuo . chelo . Aucfato . chussi . eche lo Jera . trionfado . tuti . li paixi oriental . ello sitorna . Jnancona apresso soa moier legitima . laqual nomeua . tamande . eviue vno .

Marciana, Classe VI, codd. 7 e 50. Il secondo di questi manoscritti consta di 33 carte; l'altro, che racchiude la versione più importante anche come documento dialettale, del doppio all'incirca. Fino ad ora non ho esaminato da vicino il contenuto, sicchè non posso indicare positivamente le fonti. A priori, tengo nondimeno come assai probabile che queste due versioni derivino più o meno direttamente dal Roman de Thebes, e che solo per mezzo suo, si rannodino col poema di Stazio. Per ciò che riguarda la data delle nostre copie, il codice 50 va assegnato senz'altro al secolo XV; quanto al 7, si riman dubbii tra i primordii di quel secolo, e la fine del precedente.

Ma l'autore nostro parla anche d'una redazione poetica in 36 cantari. Non so che ne sia avvenuto, nè però potrei dire, se fosse meritata la lode che qui vediam darlesi l. Speriamo che sia solo smarrita; e intanto contentiamoci del cenno che n'abbiam qui, mercè il quale viene a colmarsi una lacuna della nostra antica poesia narrativa.

Al ciclo tebano si riconnettono i fatti di Teseo. Intorno all'eroe atteniese il rimatore conosce ben ventisette cantari. Dodici, Conposti per messer Giovan Boccaccio, son ben noti anche a noi. Ma ne restano sempre quindici — l'altretanti del testo non va preso alla lettera — che sono affatto sconosciuti fino ad ora, e che saran forse perduti per sempre. Tanto più mi spiace la perdita, inquantochè trattasi d' un' opera del nostro medesimo autore. Almeno, a me pare che ciò si rilevi chiaramente dalle espressioni del testo:

E dopo questi dironne altretanti

Ordinati per un che qui mi taccio.

Prende Teseo, con vago sermone,

Lasciando Emilia, Arcita e Talamone.

Questo canto esiguito è si giulivo,

Ch' ogniun per sè me ne farà un priego.

Se volete, dirò ciò ch' io ne scrivo . . . . (St. 27—28).

Cotesto poema, qualunque poi ne fosse il valore intrinseco, avrebbe dunque per noi un interesse peculiare. Soggetto principale doveva esser l'impresa di Creta. L'uccisione di Androgeo e la vendetta che ne prese Minosse, unici fatti qui ricordati espressamente, non potevan costituire di certo altro che l'atrio dell'edificio.

gran tenpo . edelie . Aue . fiolj efie . pluxor . che . dapuo . lasoa morte mantegnj . loriame . quando . ello Aue . viuudo . quanto . piaxete . Adio . ello . passa . de . questa . vitta . Amen." — "Qua . compie . lastoria . segondo . che la fo trouada in lo Armer . desan pollo . deschiarendo . delengua . griega . in latina . ordenada . mente como . fo lauerita e . aponto . fata per dittis . eper dares . liqual fo . homen j . sauij luno . fo griego . Elaltro troiam . Amen." — L'epilogo di Guido manca affatto , ed è scomparsa la divisione in libri. Il traduttore abbrevia assai , ed abbandona per solito le fraseologia gonfia e ricercata dell' originale.

<sup>1</sup> St. 20: St ben composte in cantar trentaser.

E qui il rimatore passa ad offrire al suo uditorio le *Ervidi* di Ovidio (st. 28). Suppongo che ciò ch'egli offre sia la redazione in ottava rima, che Domenico da Montecchiello compose zopra una versione prosaica. L'opera, stampata più volte, si trova, o tutta o in parte, anche in parecchi manoscritti l. Di cotesto Domenico gli storici della letteratura parlano assai inesattamente. Gli errori furono rilevati e corretti dal Palermo <sup>2</sup>, sicchè sarebbe adesso cosa superflua ritornar qui sul soggetto. La conclusione si è solo, che noi non sappiam nulla dell' autore, oltre a ciò che egli stesso ci ha detto di sè nella penultima ottava:

Per Gesù Cristo ti prego, lettore,
Che vogli lui con effetto pregare
Per la salute del compilatore,
El qual ridusse in rima per volgare.
E se del nome suo nascesse errore,
Per questo modo si può dichiarare,
Che Domenico fu da Montecchiello,
El monco, zoppo, povar vecchiarello.

In un solo verso ci si fa qui un ritratto molto interessante per noi e per la storia della nostra letteratura popolare. Ecco a quali umili verseggiatori si devano bene spesso le opere, che un tempo raccoglievano dattorno a sè la gente volgare in sulle piazze, e che adesso pajono a noi parte tutt'altro che trascurabile del patrimonio letterario della nazione. Di certo, conoscendoli un poco da vicino, non ci meravigliamo punto che nessuno tra i contemporanei abbia pensato a raccoglierne i nomi; che sien vissuti e sien morti trascurati affatto da quanti occupavano posti alcun poco elevati nella scena del tempo, e per lo più senza alcun sogno di gloria, e neppur di ricordo presso la posterità.

Ovidio e le *Evoidi*, grazie a Didone e ad Enea, riescono un ponte assai opportuno per passare dal mondo greco al romano. Ma di Roma io posso sbrigarmi abbastanza in breve: i mille cento sei cantari, che l'autore vorrebbe farci credere di aver qui a' suoi comandi, non c'indurranno troppo facilmente ad affannose ricerche. Non che tra le materie enumerate non ce ne sieno alcune, che di sicuro s'avevan fin d'allora esposte in forma d'ottava rima. La Vendetta di Cristo (st. 36), di cui ebbi già a toccare, basterebbe a provarcelo. Ma, in genere, par proprio da ritener come certo, che l'autore fondi la sua esposizione sopra gli storici, ed immagini colla fantasia un'elaborazione poetica, che non esisteva in realtà.

Diremo noi che così avvenga anche dove s' accenna a Giulio Cesare (st. 34-35)? O forse invece inclineremo ad ammettere che

¹ Quattro, palatini, son descritti dal Palermo nell'opera già citata: I Manoscritti Palatini; I, 665 segg. Ne aggiungerò uno laurenziano, SS. Annunz., cod. 122, ed uno senese, I. VII. 7.
² Op. cit., 667—670. Se il Palermo pecca in qualche coca, gli è nel

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. cit., 667—670. Se il Palermo pecca in qualche cora, gli è nel non essere abbastanza affermativo, mentre sa bene di opporre al Crescimbeni ed al Quadrio argomenti incontrovertibili.

il grande iniziatore dell' impero fosse già soggetto di cantari? se noti, od ignoti al nostro rimatore, poco vorrebbe dire.

Chi rifletta che la materia s' aveva lì pronta ed era alle mani di tutti nei numerosissimi esemplari dei cosiddetti *Lucani*¹, chi consideri il fascino irresistibile che il personaggio esercitava su tutte le fantasie, crederà difficilmente che l' esposizione descrittiva, dataci, in forma d' episodio, dall' *Intelligenza* (st. 77—215), non fosse presto seguita da un poema speciale. E cotesta medesima esposizione, già così diffusa, da occupare essa sola più che due quinti dell' opera dov' è introdotta, sarebbe da riguardare come un indizio. Se non che abbiamo, per buona sorte, qualcosa di meglio su cui appoggiarci.

Un poema volgare intorno a Cesare, c'è, e non è nient' affatto ignorato<sup>2</sup>. Se ne conoscono tre edizioni, tutte del secolo XV, seguitesi a brevissima distanza. Una appartiene al 1492; una al 14933; la terza al 1495. La più antica, che appunto ho sotto gli occhi in un esemplare della biblioteca di Brera, pretende d' informarci anche del nome dell' autore: Incipit Liber Lucani Cordubensis poete clarissimi editus in vulgari sermone: metrico tamen: per R. patrem et dominum L. Cardinalem de Montichiello dignissimum. -Explicit liber Lucani Cordubensis poete clarissimi: translatus per R. in Christo patrem et dominum dominum L. de Montichiello cardinalem dignissimum. Ma cotesto cardinale L. da Montecchiello affaticò inutilmente il Crescimbeni 4 ed altri. Non s'è riusciti a ritrovarlo tra i principi della Chiesa 5. Però s'intende assai bene come nel moderno editore d'uno dei Lucani in prosa, il sig. Luciano Banchi 6, nascesse il dubbio che l'autore avesse ad essere una persona stessa col Domenico da Montecchiello, di cui s'è toccato poc'anzi. Ma anche questa ipotesi manca di fondamento 7. Contentiamoci dunque d'ignorare per adesso a chi mai si debba il poema.

Il quale fu riguardato un tempo come vera e propria traduzione della Farsaglia. Che tale non sia propriamente, già ebbe a

¹ Mi servo del plurale, perchè le versioni toscane son due. V. Banchi, I fatti di Cesare, Bologna Romagnoli, 1863; p. xxxII segg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Xe parlano, tra gli altri il Salvini, il Crescimbeni (*Ist. della Volgs. Poes.*, I, 394), lo Zeno (nelle note al Fontanini, I, 285), il Quadrio, e, fra i recenti, il Banchi, *Op. cit.*, p. XLVII. Poi, tutti i bibliografi, Haym, Ebert, Brunet, Grässe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corrisponde in realtà all' anno 1493 il 10 gennajo 1492 dell' edizione romana. V. il Grässe.

<sup>4</sup> L. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anch'io ho scorso senza frutto l' utilissima Tavola Sinottica de' Cardinali di fra' Vincenzo Coronelli; Venezia, 1701.

<sup>6</sup> Op. cit., pag. XLVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Non so riguardar come tale la conformità della patria, in mezzo alla discrepanza di tutte le altre indicazioni. E meno che mai so dar peso alla somiglianza dello stile. Tutta oramai la nostra antica letteratura narrativa si potrebbe per questo rispetto creder opera di uno stesso autore. Solo i pochi poeti d'arte hanno caratteri loro proprii.

riconoscerlo lo Zeno 1. Tuttavia egli corse ad un altro eccesso. E similmente è pur caduto adesso in errore il Banchi, dando l'opera per una compilazione in rima dei Lucani prosaici. Insieme con una di coteste redazioni trasformate, l'autore dovette realmente avere dinanzi, e seguire di preferenza, o il testo latino, o un suo volgarizzamento fedele. Nessuno dei testi volgari, nemmeno il francese, donde emanarono i nostri<sup>2</sup>, riesce per nulla sufficiente a render ragione dei rapporti coll' originale del poeta da Cordova 3.

Ma più che del contenuto, mi preme qui di vedere, se ci sia modo di saper nulla quanto alla data della composizione. Un codice della biblioteca universitaria di Torino, anteriore di soli otto anni alle stampe 4, ci dice ben poco. Se mai, parrebbe venire in conferma dell'idea già espressa e accolta da varii, che l'opera appartenga a un' età relativamente tarda; alla seconda metà del quattrocento, a un dipresso. Ora, cotesta idea non risponde al vero.

<sup>1</sup> L. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conosco il testo francese dal codice Marciano 3 . CIV. 3. Parecchi altri mss. della medesima opera si troveranno descritti dal Paris, nei Mss.

attri miss. dena medesima opera si troveranno descritti dai Paris, nel 1882. fr. de la Bibl. du Roi, sotto i numeri 6723, 6918, 69182, 69182, 91822, 7160. E cotesta compilazione fu anche stampata dal Verard, nel 1490 e nel 1500.

3 Non s' ha, per convincersene, che a darsi la briga di un breve confronto. Prenderò, come esempio, le parole che Roma, in forma di fantasma, dice a Cesare, in procinto di passare il Rubicone:

I. 15 E chiaro nel suo pianto parea dire

Dicetime uoi homini oue andate Se voi volete con ragione uenire Le mie insegne doue le portate Se pacto citadin se de seguire Fin qui ue lice: & oltre non passate A lor precosse (sic) Cesar un terrore

Ecco il passo corrispondente nel francese ([0.110]) ... Et gemisoit, et disoit: "Ha, seignor home, ou voles vos aler outre cest eve? Ou voles vos aler, et porter mes banieres et mes enseignes? Se vos iestes mi citeien et vos venes por pais, ne vos ne velles riens enprandre vers moi, ci deves vos metre jus les armes et venir jusqu' a Roume. Car piece [a] qe jugemens est dounes, qe qiconqes pasera ceste eve armes, il sera tenu por henemi mortel del coumun de Roume. Lues qe Cesar vit o soi ceste merveile, il fu espoentes. Tuit li menbre li trembloient de paor . . . Il fu tous amortis." Si faccia il paragone, e si vedrà che le espressioni scritte sopra in corsivo, hanno miglior riscontro nel latino (I, 190-194). E delle amplificazioni del francese nulla fu accolto nella nostra rima. Naturalmente ci si dimostra altrettanto e più insufficiente a spiegarci i rapporti la versione italiana pubblicata dal Banchi (p. 71). E altrettanto oso affermare, anche non avendola sotto gli occhi in questo passo, dell'altra, più diffusa e più fedele, che ancor rimane inedita. Me ne dà piena sicurezza il risultato ottenuto altrove, paragonando saggi pubblicati dal Nannucci (Manuale, II², 172). Perchè ognuno partecipi alla certezza, riporterò dalla rima il principio del discorso di Cesare ai soldati nel pian di Tessaglia: VI. 98 O popolo del mondo domatore

De le miei cose fortuna uerace Eccho la guerra che gia per mille hore Hauemo chiesta per hauer poi pace.

Cfr. Nann., Op. cit., 184; Lucano, l. VII, v. 250-251. Cfr. anche Banchi, 204.

Banchi, Op. cit., pag. LI.

In coda ad un esemplare fiorentino di una tra le redazioni prosaiche (Magliab. Palch. Î, cod. 93), si leggono 18 stanze, nelle quali si racconta il cominciamento dei fatti tra Cesare e il re Giuba. Al Banchi, che ebbe il merito di segnalare il frammento e di darne un saggio 1, non venne desiderio di cercare più oltre. Se l'avesse fatto, avrebbe trovato che quelle stanze appartengono per l'appunto al poema di cui gli stesso aveva discorso poco innanzi, e vi stanno precisamente nel canto IX, st. 166 segg<sup>2</sup>. Orbene, il frammento è della medesima mano che scrisse il testo prosaico3. E cotesta mano sembra da assegnare fiduciosamente alla prima metà del secolo XIV. Parrebbe anzi di avere la data precisa; leggendosi dove termina la prosa: Finitus libris de Lucanio per manus Filippi. Amen, amen, amen, amen, A di XV di luglio 1340 in Firenze. Se non che il quarto amen con ciò che segue è d'altra scrittura, ed appare aggiunto poi. Ma allora, salvo il caso, non troppo probabile, che in cotesta postilla si contenga un errore od un falso, il codice dovrebbe ammettersi compiuto prima ancora della data che abbiam qui. Pertanto il poema di Cesare risulta quasi con sicurrezza non posteriore alla prima metà del trecento; con molta verosimiglianza anteriore perfino a quel famoso anno 1341, in cui, giusta una vecchia opinione, che ancor si vede dominare con meraviglia, Messer Giovanni Boccaccio dovrebbe aver largito all' Italia l'ottava rima del tipo toscano 4.

3. Da Roma balziamo alla Brettagna ed alla Tavola Rotonda: la Vecchia prima, indi la Nuova. I quattrocento cantari della Vecchia Tavola lasceremo cercare a chi n' abbia voglia. Per adesso ci contenteremo di menzionare i sei del Febusso e Breusso, solo soggiungendo che assai probabilmente dovettero avere un discreto numero di compagni. Rispetto alla Tavola Nuova, ci sarebbe da mettere assieme un elenco abbastanza lungo e copioso; ma poichè l'autore non mi c'invita con allusioni determinate, riserbo l'enumerazione per un altro momento. Soltanto all'ultimo s'ha una menzione abbastanza precisa ed esplicita:

Un conto sol di costor mi dispiace

Di legere, o di dire, o di cantarlo,

El quale ancora so ch' a voi non piace:

La Tavola distruger, di cu' parlo. (St. 47)

Qui si alluderà probabilmente ai Cantari di Lancilotto, che trattano

<sup>4</sup> lb., p. LXII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Superfluo dire che si rilevano molte varianti, le più, ma non tutte, a core del ms.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Devo la constatazione di queste particolarità all'amicizia del prof. Gerolamo Vitelli, e dell'esimio paleografo prof. Cesare Paoli.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Un poema su Cesare ebbe assai più tardi intenzione di comporre anche l' autore dell' Alessandreide, gratuitamente attribuita a Jacopo di Carlo. Ciò si ricava dalla seconda stanza: Avendo lo Troion tutto composto Di Cesare volta comenzare. Poi, dice il rimatore, parvegli pazzia, se non avesse detto prima di Alessandro. Ignoro affatto se, adempiuto il nuovo assunto, gli rinanesse fiato anche per l'eroe romano. V. Quadrio, Op. cit., IV, 481.

veramente questa materia, e che pertanto, nell'unico esemplare noto fino ad ora, portan scritto in fine: Finito il settimo cantare della struzione della tavola ritonda 1.

E nemmeno intratterrò i lettori colla materia di Francia. Esaminare ad uno ad uno i nomi di cui il rimatore fa ricordo, e dire, dove e come si trovino cantati, significherebbe fare una parte non piccola della storia delta poesia cavalleresca in Italia. Non è dentro i limiti d'un paragrafo d'introduzione, che si possa costringere un soggetto così vasto. Tuttavia merita una segnalazione speciale la stanza 52, la quale ci prova, come la storia d' Otinel, che già sapevamo penetrata nell' Alta Italia 2, attraversasse altresì gli Appennini. Certo quegli otto versi ci rappresentano un poemetto toscano, ora perduto. Giacchè, il rimatore ha un bel dichiararsi pronto a recitare la materia paladinesca, O volete in francesco, o in taliano: non crederemo per questo ch'egli potesse avere la mente alla chanson in lingua d'oil. La sua offerta è una mera vanteria, da metter con quella del primo tra i due bordeors ribauz:

> (v. 59.) Mais ge sai aussi bien conter Et en roumanz et en latin.

In cotesta versione perduta è da rilevare la sostituzione di Rinaldo ad Uggeri. Se pure, essa non si fosse prodotta semplicemente nella memoria del nostro autore, o sotto la penna degli amanuensi. Un'altra menzione ben degna di nota abbiamo nella stanza 54:

I tradimenti e turti di Salvagnio

E di Girello, il qual fu lor compagnio.

Salvagnio è senza dubbio una persona istessa col Selvain, Servain, od anche Servein3, che ritroviam come ladro di grido in più d'un romanzo francese. Quest' identificazione fa da anello ad un' altra. O sarebbe mai che in Girello si nascondesse il famoso Basin 4? Gli è il Jean de Lanson che suscita il sospetto. Chè in esso leggiamo:

> La converse Serveins, uns lerres d' Avalon: O lui trente larrons, s' avoit moult fort maison. Entre lui et Basin furent ja compaignon, A cel tans que Basins guerroia roi Charlon; Mais il se corrocierent por une mesprison,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Il primo dei sette cantari fu pubblicato primamente in appendice alla

<sup>1</sup> primo dei sette cantari tu pubblicato primamente in appendice alla Tavola Ritonda, curata dal Polidori; Bolgona, 1864—65: II, 265. E l'intero poemetto vide poi la luce sei anni più tardi: Lancilotto, poema cavalleresco pubblicato la prima volta per cura di Crescentino Giannini; Fermo, 1871.

2 Paris, Hist. poét. de Charlem, 505.

3 Selvain è la forma che il nome ha nell' analisi del Blancandin dataci dall' Histoire littéraire; XXII, 777. E Selvain di solito, ma pur qualche volta anche Servain, leggo nel codice torinese del medesimo romanzo: L. V. 44, 19, 187 segg. Quanto a Servein, si veda il passo del Jean de Langua che cita sono di successo. de Lanson, che cito sotto.

<sup>4</sup> V. Paris, Hist. poét. de Charlem., 315.

Que Basins li ocist un sien frere Sanson; Puis n' en firent entr' aus pais ne accordison 1.

Non sarebbe la prima volta che Basin, quasi per continuar le sue astuzie anche dopo morto, avrebbe cambiato di nome col mutar di paese 2. E s' avverta che le avventure, alle quali allude il *Cantare dei Cantari*, dovevano allogarsi in qualche maniera nel ciclo di Carlo. Ce lo dice il posto loro assegnato nell' enumerazione.

Ma ancor s'aggiunge un'altra cinostanza a rendere vieppiù meritevoli d'attenzione Salvagno e Girello. Questi due nomi eran divenuti proverbiali in Italia; e come tali occorrono presso antichi nostri rimatori. Già in un sonetto di Cecco Angiolieri il ladro di Salvagno è una variante gentile per designare chi pochi versi innanzi era stato detto lo 'ncoiato; vale a dire, quel vecchio padre, che non voleva saperne di morire, e che era tanto caro a Cecco, non men snaturato figliuolo, che poeta bizzarro 3. Ora, chi rifletta che l'Angiolieri fioriva sul declinare del secolo XIII e non vide se non i primi anni del XIV4, potrà, mercè la conferma e la dichiarazione del Cantare dei Cantari, ricavare da coteste allusioni un indizio prezioso per la storia della nostra letteratura cavalleresca. La Toscana del dugento non ebbe solo versioni e rimaneggiamenti di romanzi in prosa della Tavola Rotonda, Anche la materia di Francia aveva cominciato ad esser produttiva. Su di ciò, nessun dubbio. Io andrei anche più in là, e oserei dire che già avevano ad esserci cantari in ottava rima, e che appunto la storia delle furfanterie di Salvagno e Girello doveva fin d'allora esser recitata in cotal forma su per le piazze. Ma così oltre, non pretendo d'esser, per ora almeno, seguito da tutti. Resta sempre la possibilità - tutt' altra cosa che la probabilità - che Cecco ed i suoi contemporanei conoscessero la materia da un testo in prosa, il quale, solo più tardi - o anche mai - fosse ridotto in rima.

4. Col ciclo carolingio sarebbe compiuta la corsa che il rimatore s' era proposto di fare attraverso ai tempi. Se non che bisogna pur ch' egli ripari in qualche modo ad una grave omissione. Non si potrebbe certo tacere di Alessandro e delle sue storie. Il pochissimo che se ne dice è nondimeno sufficiente per testificarci un fatto ignorato. Ne risulta che l' Alessandreide di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prendo la citazione dall' Hist. litt., XXII, 578.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Basin diventa Elegast nei paesi germanici. V. Paris, l. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Il sonetto è quello che comincia Morte, mercè, pubblicato alquanto scorrettamente dal Trucchi, Poesie ital. ined., I, 274. Cecco vi propone alla morte un partito: che essa uccida lui, o uccida do'neoiato. Che s' abbia a intendere il padre, non sarà punto dubbio a chi per poco conosca cotesto strano fenomeno di poeta e d'uomo. V. D' Ancona, Cecco Angiolieri da Siena, nella Nuova Antologia del gennajo 1874; specialmente a p. 22 seg. Al nostro incoiato fa riscontro uno scoiato (Po' che Messer Angiolieri è scoiato) in un altro sonetto, scritto quando, alla fine, la morte dovette pur esaudire gli empii desiderii di Cecco.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Cecco dovette morire sul finire del 1311, o nel 1312. V. D'Ancona, l. cit., pag. 21 in nota,

Domenico Scolari 1 non fu la sola che s'avesse in Italia molto tempo innanzi che componesser le loro Domenico Falugi da Ancisa, e colui che a torto s'è preteso essere il già menzionato Jacopo di Carlo 2. Quella che qui si ricorda, in dieci canti, viene a crescere

la caterva delle opere perite, o non ancor ripescate 3.

Invece mi guarderò bene dal dichiarare, sul fondamento di ciò che si dice qui, scomparsi allo stesso modo altri poemi, che raccontassero di Ciro e d'ogni storia antica non compresa nelle esposizioni anteriori. Le parole del testo, così vaghe e indeterminate, danno a vedere che il rimatore, per ciò che si riferisce ad argomenti serii e solenni, ha vuotato il sacco. Bensì, se volesse, saprebbe certo specificare molte tra le novellette, a cui accenna così in generale. Ma di queste troppo poco gl' importa. Come già si vide, l'intendimento suo era storico. Gli stessi eroi brettoni e francesi ben poco lo avrebbero trattenuto, se ai suoi occhi non apparissero, in sostanza, personaggi veri e reali. L'esser di tal natura il fine, ci ha già spiegato anche quella sfilata di autori nella penultima stanza.

Venuti così a capo dell' esame, possiamo ben dire, non esser punto spregevole il contributo che il Cantare dei Cantari porta alla storia della nostra poesia narrativa. Ed anche rispetto al modo del recitare abbiam qui dentro qualche cenno, meritevole d'esser

notato. Si son già dovuti citare i versi:

(st. 47.) Un conto sol di costor mi dispiace Di legere, o di dire, o di cantarlo.

Lasciamo stare quella prima espressione, non abbastanza determinata. Si vuol qui parlare di una lettura privata, oppure pubblica? Pubblica, credo. Tuttavia il dubbio è possibile. Ma certo le altre due voci distinguono nettamente due diverse maniere di recitazione.

<sup>1</sup>Finita di comporre il 25 dicembre del 1355. V. su questa redazione Grion, *I nob. fatti* ecc. Il principio dell'opera — 13 ottave — era già stato pubblicato dal medesimo erudito, in appendice al *Trattato delle Rime* 

volgari di Antonio da Tempo; Bologna, 1869; pag. 338.
<sup>2</sup> Per ribadire cose dette, ricorderò che l' autore di questa Alessandreida sembra essere una stessa persona con quello dell' Eneida Volgare, di cui s'è discorso. La comune invocazione a S. Ubaldo, commentata dal cominciamento dell' Eneida (Negli altri libri che ho fatto fin quine ecc.) ce ne ha dato un argomento assai valevole. Quindi appare molto probabile che sina dato un argomento assai valevole. Quindi appare molto probabile che siano esistite edizioni anteriori a quella del 1521, la prima che i bibliografi conoscano. V. Grässe, Trésor, I, 70. L'attribuzione a Jacopo di Carlo viene dal Quadrio (Op. cit., IV, 481), il quale la dedusse dal v. 3 della 2ª st.: Avendo lo Troian tutto composto. Ma a qual Trojano si allude? Che s'abbia da intendere dello stampato e ben noto, la già avvertita mancanza dell'i invasione dell'altri dell'altr dell' invocazione al solito santo, lo rende peggio che improbabile. E in ogni caso poi l' autore di cotesto benedetto *Trojano* è, come s'è visto, tutt' altro che certo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un' altra Alessandreide, probabilmente diversa da tutte le menzionate, è quella a cui allude il Pseudo-Jacopo: Vero è ch' uno che Bartoccio s' ap-pella Ne scrisse già ecc. V. Quadrio, l. cit. Che con questo nome di Bartoccio possa forse alludersi al Falugi, è un' ipotesi affatto gratuita del Grion (Op. cit., pag. CLXI).

E rispetto all' ultima, abbiam qualcosa di più esplicito in un altro passo, che, sebbene messo li a proposito delle storie antiche, va nondimeno riferito, senza titubanza di sorta, ad ogni fatta di cantari:

(st. 57.) E a ciascuna suo canto darone.

S' aggiunga ancora ciò che si dice terminando la rassegna dei soggetti sacri:

(st. 10.) Vi canterò con suon piatoso e destro.

Par dunque risultar chiaro che la recitazione dei cantambanchi fosse per solito regolata dietro una melodia, che i valenti si studiavano di variare per ogni composizione, e che cercavano accomodata all' indole del soggetto <sup>1</sup>. La parola *cantare* non era divenuta ancora un vocabolo fossile.

<sup>1</sup> Suo canto; suon piatoso, dopo essersi parlato, tra l'altre cose, della Passione.

(Fortsetzung folgt.)

Pio Rajna.

## Die Mundart des Leodegarliedes. 1

1.

Die lateinischen Perfecta auf -ui, welche der französischen Sprache verblieben sind oder auch im Anschluss an die lateinischen in romanischer Zeit neu hervorgebracht wurden, werden von Diez als die dritte Abtheilung der starken Perfecta aufgeführt und in der Grammatik der romanischen Sprachen 2, 248 verzeichnet. Eine flüchtige Musterung dieser Perfecta ergibt dass dieselben in drei Unterabtheilungen zerfallen, als deren Typen wir habui afr. oi, debui afr. dui, valui afr. valui ansehen können. Zu diesen kommt noch als Repräsentant einer vierten Klasse volui afr. voil hinzu.

Die habui-Klasse begreift nur sechs Perfecta:

habui oi potui poi pavi poi sapui soi placui ploi tacui toi

Wir entnehmen die Formen der altnormannischen Mundart, da die Mundart von Isle de France alter Handschriften ermangelt und in allen hier und im Folgenden in Betracht kommenden Formen, wie es scheint, ursprünglich mit der normannischen zusammentraf. Für die wichtigsten Formen finden sich Belege bei Meister, Die Flexion im Oxforder Psalter S. 46.

Ind. oi oüs out, ot  $^2$  oümes oüstes ourent, orent Subj. oüsse Part. oüt.

Zur debui-Klasse gehören:

bibi bui
(re)cepi (re)çui
credidi crui
crevi crui
debui dui
jacui jui
legi lui

licuit lut
movi mui
nocui nui
cognovi conui
plui plui
steti estui

¹ Der Laut des halbconsonantischen u (ähnlich dem des engl. w) wird im Folgenden mit w, der des halbconsonantischen i (englischen p) mit p bezeichnet. Daher wird für lat. valui, wenn in der zweiten Silbe u stärker als i betont ist, v alu, im umgekehrten Falle v alv geschrieben.

<sup>2</sup> out schicke ich voran, da zwar of aus out entstehen konnte, nicht aber ungekehrt out aus ot. Dem widerspricht nicht dass of schon in der Passion vorkommt, out noch von Wace (im Reime: Herout. Rou 1777) gebraucht wird.

Endlich [re-ad-mentem-habui] ramentui vgl. lai d'Ignaur. 13. Paradigma der Abwandlung:

Ind. dui doüs dut doumes doustes durent Subj. doüsse

Part. doüt.

Genau so gehen ausser dui nur vier Perfecta: bui 2. Sg. boüs vgi. Rol. 2473, Cambr. Ps. S. 142. 287, QLR S. 287 mui 2. Sg. moüs Oxf. Ps., nui 2. Sg. noüs Cambr. Ps. 191 und plui 2. Sg. ploüs Oxf. Ps.

Hierzu kommt noch das unpersönliche Perfectum estut im Sinne von opus fuit, welches zu dem Infinitiv estoveir gehört und bis da-

hin aller Erklärungsversuche gespottet hat (Subj. estoüst).

Alle übrigen — von ramentui fehlen alte Belege — haben in den endungsbetonten Formen nicht o, sondern e als Stammvocal: recui 2. Sg. receüs, crui 2. Sg. creüs u. s. w. Auch conui hat die 2. Sg. coneüs vgl. coneümes Alexius 72° cuneü Computus 965. An beiden Stellen haben die Herausgeber freilich o eingeführt, obgleich auch der Oxforder Psalter an allen sechs Stellen, die hier in Betracht kommen, e aufweist. (Ebenso der Cambr. Ps., siehe das Gloss.)

Wir wenden uns zur valui-Klasse. Sie begreift:

caluit chalut cecidi chaüi

cucurri corui dolui dolui

fefellit falut (von Littré belegt)

mansi manui vergl, manut Predigten des h. Bernhard S. 563 manuit 542 permanut 525. 559

molui molui

submonui semonui vgl. semonut Pred. d. h. Bernh, 523

mortuus sum morui

parui parui

reposui reponui vgl. Pred. d. h. Bernh. 537

solui solui vgl. P. Meyer Recueil d'anciens textes S. 349 tenui tenui vgl. Pred. d. h. Bernh. bei Roquefort s. v. tenuit

tenussent in der Ausgabe von LeRoux 550

tremui cremui tuli tolui valui valui.

Nicht hierher zu rechnen ist fui, da es nicht die Endung -wi, sondern die Wurzel fu- und die Endung -i enthält. fui gehört also mit feci und vidi zusammen. Uebrigens ist fui das einzige Perfectum der französischen Sprache, welches ausschliesslich stammbetonte (starke) Formen hat.

Die valui-Klasse flectirt:

Ind. valui valus valut valumes valustes valurent Subj. valusse

Part. valut.

Zu diesen drei Klassen kommt noch eine vierte, von welcher ich erst weiter unten näher begründen werde dass sie hierher ge-

<sup>2</sup> Das Provenzalische hat deren drei: fui, vidi und feci, letzteres in der

Abwandlung fi fist fei fem fetz feiron, Subj. fes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Diez ist das Perfectum von soleo im Französischen nicht zu belegen. Allerdings ist der oben citirte Text ein burgundischer.

hört. Sie umfasst nur drei Perfecta, die ich als die Perfecta der volui-Klasse zusammenfasse, nämlich

volui voil tenui tinc veni vinc.

Die Abwandlung von voil ist diese:

Ind. voil volis volt volimes volistes voldrent Subj. volisse Part. volut.

Belege für die stammbetonten Formen finden sich bei Meister S. 48. 49; die Form des Subjunctivs volisse kommt im Alexius 41b vor. Gewöhnlicher werden die endungsbetonten Formen einem Perfectum \*volsi\* entlehnt, das auch in den stammbetonten Formen üblich ist.

Die Flexion von tinc ist:

Ind. tinc tenis tint tenimes tenistes tindrent Subj. tenisse Part, tenut.

Mundartlich, nämlich in der Uebersetzung der Predigten des h. Bernhard, kommt auch eine Bildung nach der valui-Klasse vor. 1 Genau so geht vinc, nämlich:

Ind. vinc venis vint venimes venistes vindrent Subj. venisse Part. venut.

Die meisten Denkmäler der altfranzösischen Litteratur weisen. wenn nicht die altnormannischen Formen, doch solche Formen auf, die als Nachkommen jener angesehen werden müssen. Indessen zeigt eine Gruppe von Denkmälern die hierher gehörigen Perfecta in einer Gestalt, welche von der normannischen wesentlich abweicht und für die historische Grammatik schon aus diesem Grunde von Bedeutung ist. Von den Grammatikern sind diese Formen bis dahin wenig berücksichtigt worden, was sich zum Theil daraus erklärt, dass mehrere der einschlägigen Texte erst in den letzten Jahren bekannt geworden sind. Dahin gehört besonders der Inhalt zweier Handschriften, der ältesten, die jene Gruppe vertreten: einer Pariser Handschrift (B. N. 24764, spätestens im Anfang des 13. Jahrhunderts geschrieben), deren Inhalt vollständig von W. Foerster herausgegeben ist, und die als umfangreichstes Stück eine Uebersetzung von Gregors Dialogen enthält 2 - und einer Oxforder Handschrift der Bodleyana (Canonici Misc. 74, aus den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts), aus welcher Paul Meyer in seinen Documents manuscrits de l'ancienne littérature de la France conservés dans les bibliothèques de la Grande-Bretagne. Rapports à M. le ministre

Sehr selten sind die Formen des Subjunctivs tensisse, vensisse, vgl. Burguy 1, 396, Orelli S. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher citire ich den Inhalt dieser Handschrift mit Greg. D, und zwar den ganzen Inhalt, also auch die von S. 283 an auf die Dialoge folgenden Stücke. Dass die letzteren gemeint sind ist aus der Seitenzahl des Citates leicht zu entnehmen.

1, 182 fg. (citirt = M. Rapp.) sowie in seinem Recueil d'anciens textes S. 321 fg. und 334 fg. (= M. Rec.) Auszüge gegeben hat.

In der eigenthümlichen Mundart dieser Texte haben die Perfecta der habui-Klasse und der debui-Klasse eine andere Flexion als im Normannischen.

Dem Normannischen oi oüs u. s. w. entspricht hier folgendes Paradigma:

Ind. au vgl. tau Greg. D. 141, 12 sau 199, 25, 200, 1

aut vgl. taut Greg. D. 31, 20, 32, 3 paut 62, 18 plaut 144, 11 \* awins, awimes

awistes

aurent vgl. plaurent Greg. D. 6, 23

Subj. awisse vgl. 3, Sg. tawist Greg. D. 36, 4 sauist 104, 10 sauissent 203, 9 3, Pl. awissent M. Rapp. 100
Part. aŭt vgl. taŭt Greg. D. 35, 25 taŭz 5, 8 taŭes 7, 7 taŭtes 36, 9

haüz 61, 18 paüt 44, 11.

Hierher gehören

habui au pavi pau placui plau

sapui sau tacui lau

Belege für diese Formen sind zum Paradigma mitgetheilt. Ein besonderes Paradigma verlangt potui:

Ind. pou Greg. D. 51, 6

pois pout Greg. D. 44, 23-24 pot 13, 9 poins 2 Greg. D. 212, 10 poimes

poïstes M. Rapp. 200 pourent Greg. D. 11, 13. 20, 17 porent 11, 22. 12, 6

Subj. poisse vgl. 3. Sg. poist Greg. D. 9, 1. 14, 2. 35, 25. M. Rapp. 194. 196, M. Rec. 330 3. Pl. poissent Greg. D. 34, 10 Part. poüt.

Hierher ist auch die Form movit mout Greg. D. 30, 7 (Part. moüz ebd. 25, 15 commoüz 38, 11 f. moüe 197, 21) zu rechnen.3 Gewöhnlich hat dieses Perfectum in den altfranzösischen Mundarten die Form mu: 3. Sg. mut, welche Form auch Greg. D. 344, 23 erscheint (commut 367, 9). Vielleicht lehnt sich mout direct an die lateinische Form (movit) an, was auch vom Participium f. g. commote Dial. An. et Rat. XII, 10 gelten wird.

Bevor wir auf die Entstehung dieser Formen und ihre Schicksale in späteren Texten einen Blick werfen, wollen wir zunächst die Formen der debui-Klasse in denselben Denkmälern aufsuchen. Sie lauten:

Ind. diu vgl. reciu M. Rapp. 204 (= Rec. 338).

<sup>1</sup> Nur für die stammbetonten Formen von habui (au, aut, aurent) fehlen Belege.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aehnliche Formen sind atendins 88, 8 desins 221, 7. 237, 12. 266, 7 departins 265, 20 oins 277, 5 cahuns Dial. An. et rat. XXXV, 1 2. Pl. deschendiz M. Rapp. 208.

<sup>3</sup> Im Anfang des Alexanderbruchstücks (Dit Salomon al primier pas, Quant de son libre mot lo clas) darf mot nicht als Perfectum gefasst werden (wie bei Bartsch Chrest. 517 der Fall ist). Auch Dit ist Präsens!

diut 1 vgl. Greg. D. 132, 22. 154, 15, M. Rapp. 189 (= M. Rec. 323) \*dewins, dewimes vgl. duins Greg. D. 317, 29

dewistes

diurent vgl. biurent Greg. D. 39, 4 parstiurent 163, 5 contrestiurent 163, 1

Subj. dewisse vgl. 3. Sg. deuist Greg. D. 87, 16 bewist 363, 19 (buissent 350, 24)

Part. diut vgl. stiut Greg. D. 156, 8 reciut ebd. 43, 5 deciute 294, 24 crius (von -cresco) 137, 19 f. criute 151, 20. 209, 11 sorcriute 76, 22 liuz 10, 10 f. liute M. Rapp. 204 (= Rec. 338).

In gleicher Weise werden folgende Formen abgewandelt, für welche ich nur in soweit Belege bringe, als solche nicht schon zum Paradigma gegeben sind:

> bibi biu vgl. buit l. biut M. Rapp. 207 (re)cepi (re)ciu

credidi criu, aus cruiet d.h. crieut2 Greg. D. 364, 4 zu erschliessen crevi criu vgl. criut Greg. D. 26, 23

debui diu

jeci giu vgl. giut Greg. D. 75, 13 legi liu vgl. elliut Greg. D. 31, 12

licuit liut Greg. D. 47, 20

steti estiu vgl. estiut Greg. D. 9, 8. 154, 6. 339, 16 stiurent 215, 22 restiut ebd. 78, 5.

Vier Perfecta bilden eine besondere Klasse, die wir als die nocui-Klasse ausscheiden können.

> movi mu nocui nu (Beleg?)

cognovi conu plui plu.

Wahrscheinlich gehört auch das unpersönliche estut hierher, welches Diez von studuit ableiten wollte. Wenigstens ist estiut nur in der Bedeutung von stetit zu belegen; in der Bedeutung opus fuit fungirt nur estut.

Hier lauten die Formen:

Ind. conu Greg. D. 7, 3, 82, 23, 93, 2, 23, 164, 21, 168, 3, 222, 2.

conut Greg. D. 77, 22 plut 250, 3 mut 344, 23, M. Rapp. 203 conuimes Greg. D. 345, 33

conuïstes conurent

Subj. conuïsse (promouist Greg. D. 363, 11)

Part. conut vgl. connut M. Rapp. 188 als Reimwort f. conute Greg. D. 53, 18. 56, 17 conue 134, 1. 158, 4.

Die Formen der valui- und der volui-Klasse stimmen mit den normannischen im wesentlichen überein. Hier nur einige Beispiele:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuweilen kommen Anbildungen an die habui-Klasse vor vgl. deut Greg. D. 63, 17 conneut Gui de Cambrai 9, 1 pleut (pluit) Mousket 11252 meut 30464 (peurent :) esmeurent 10339 neut (: peut) Cour. Ren. 2537. Uebertragungen ähnlicher Art kennt das Anglonormannische.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber cruiet ist W. Foersters Anm. zu vergleichen. Ich habe für criut crieut (= credidit) kein zweites Beispiel, daher obige Form verdächtig erscheint.

<sup>3</sup>Ein conewis(se) conowis(se) kann ich nicht belegen. Zu obigem Para-

digma vergleiche man remuist (in der Assonanz) Aiol 3992, Elie 1922, ferner buïssent Greg. D. 350, 24 duïns 317, 29 (neben bewist 363, 19 deuist 87, 16). Also nur, wo das Lat. oder Norm. o zeigt, ist diese Bildung möglich.

morust 226, 1 decorust 166, 20 — rolg (d. h. rolh volui) 177, 9 274, 22 rolist 296, 28 rolsist 295, 16 — 1. Sg. vin 88, 11 3. Sg. vint 11, 25 rolist 19, 16 — tinrent 164, 1 tenist 29, 17.

Zu diesen Formen kommt die wichtige Form tinvet Greg. D. 335, 26. 336, 8, welcher ein vinvet weder in Gregors Dialogen noch in der Canonici-Handschrift zur Seite steht, wohl aber vinve (= venit) in späteren Texten, so in der Chronik des Jean de Stavelot S. 251 und noch heute in der Mundart von Malmedy im Enfant prodigue (Mém. de la Soc. des Ant. de Fr. 6, 463) V. 14 sorvinve V. 20 revinve V. 25 rvinve. In Texten des 13. Jahrhunderts, die später genannt werden sollen, finden sich die nicht minder merkwürdigen Formen tinnt und viunt.

Eine jüngere Sprachgestalt zeigen die Formen, welche den Diphthong iu in den Triphthong ieu gewandelt haben. Den Dialogen Gregors ist die triphthongische Form (wie dieser Triphthong überhaupt) noch unbekannt; hingegen ist sie den in derselben Handschrift auf die Dialoge folgenden Stücken geläufig vgl. estieut 337, 39. 341, 0 estieurent 341, 22 recieut 308, 28 ellieut 302, 14 erniet (l. crieut) credidit 364, 4 und die Participien: decieute 351, 2 recieux 309, 31 concieux 321, 10.

Weiter konnte ieu in ie gekürzt werden: diet (debuit) M. Rapp. 208. Durmart 13239 dierent (debuerunt) Durmart 811 eslierent (elegerunt) Greg. D. 289, 4. Participien sind conciez Greg. D. 311, 35. 312, 7, 19 reciele 356, 15. In Bezug auf den Lautübergang ist zu vergleichen siet (sequitur) Greg. D. 303, 12 M. Rec. 329 neben sient Greg. D. 307, 41 siut ebd. 306, 36 M. Rec. 326 und schielement

Greg. D. 341, I neben schieulement ebd. 340, 35.

Wenn wir nun den Versuch machen wollen, die Vorgeschichte dieser Formen zu erschliessen, so müssen wir vor Allem die lateinischen Formen aufsuchen, von welchen die romanischen abzuleiten sind. Erst wenn ausser dem Endpunkt auch der Anfangspunkt gegeben ist, wird es an der Zeit sein nach den Zwischenstufen der

Sprachentwickelung zu fragen.

Bei einer Reihe von Perfecten ist die lateinische Form eine gegebene, so bei habui placui potui sapui tacui — debui licui nocui — calui dolui molui submonui parui solui tenui (frz. tenui) tremui valui — volui. Bei einigen Formen kommt man mit der Annahme kleiner Unregelmässigkeiten des Lautwandels aus, so bei jacui frz. jui und bei tenui frz. tine. Dort scheint das a der Wurzel unter dem Einfluss des anlautenden j zu e erhöht worden zu sein; aus \*jecui lässt sich die französische Form ohne Schwierigkeit erklären. Aus jacui hingegen hätte \*joi entstehen müssen (vgl. tacui frz. toi), und jeci wird durch die provenzalische (jac) und italienische Form (giacqui) ausgeschlossen. Bei tenui scheint Anlehnung an veni vorzuliegen, welche zur Erklärung des i in tine beitragen könnte, ohne freilich alle Schwierigkeiten zu heben. Der Uebergang des t in c in tremui frz. cremui ist längst constatirt (das Participium tremu ist Rou 1017 überliefert).

Es bleiben noch folgende Formen übrig, deren lateinisches Etymon sich weniger leicht darbietet: poi (pavi) — bui (re)çui crui (credivi) crui (crevi) lui (legi) conui plui estui — chaüi corui falut manui morui reponui tolui — vinve, viunt. Im Altlateinischen zeigen die meisten dieser Verba im Perfectum Reduplication oder haben die Reduplication in vorhistorischer Zeit eingebüsst. Nicht reduplicirende Bildungen liegen nur in pavi, crevi, movi, cognovi, plui, reposui, sowie in mansi und mortuus sum vor.

Es ist klar dass sich die französischen Formen nur aus Perfectis mit der Endung -ui herleiten lassen. plui ist dennoch nicht zu gebrauchen, da, nach fui 2. Sg. fus zu schliessen, daraus plui 2. Sg. \*plus hätte entstehen müssen, nicht aber plui 2. Sg. ploüs. Auch die archaischen Formen plüi und pluvi kommen wegen der

provenzalischen Form ploc in Wegfall.

Ich beabsichtige nun zu zeigen dass die Grundformen der französischen Perfecta auf zwei Arten entstanden sind: einmal durch Umbildung der lateinischen Perfecta, indem für die Endung -i-ui substituirt wurde, und zweitens durch Neubildung, indem die Sprache aus dem lateinischen (oder romanisch umgebildeten) Präsens durch Anlehnung an die vorhandenen Perfectformen auf -ui neue Perfecta erzeugte.

Auf die erste Art wurden pavi crevi cognovi in \*pavui \*crevui \*cognovii verwandelt. Da das perfectbildende -ui schon in den lateinischen Formen vorliegt, wo es hinter vocalisch auslautender Wurzel zu -vi werden musste, enthalten die romanischen Worte das Element der Perfectbildung gedoppelt. Aehnlich ist steti zu \*stetui, ist veni zu \*venui geworden. An Bildungen aus dem Präsens darf bei diesen Perfectis nicht gedacht werden; denn \*stavi (aus sta + ui), \*věnui (aus věnio + ui) waren unmöglich die Vorfahren der französischen Formen eslui und vinc.

Andere Perfecta auf -ui sind aus dem Präsens neu herausgebildet worden. An Mustern, an welche sich diese Bildungen anlehnen konnten, fehlte es nicht, da die vier Klassen 5+4+9+2, also zusammen 20 altlateinische ui-Perfecta aufweisen, die allerdings nicht auf allen Gebieten der langue d'oïl gleich heimisch waren. Eine solche Neubildung der einfachsten Art ist \*morui. Neben morior, romanisch \*morio trat ein Perfectum morui nach dem Muster von valeo, romanisch \*valio, Perf. valui. Ebenso ist \*tollui gebildet, eine Form, deren Entstehung man um so leichter begreift, als das alte Perfectum tuli seine Bedeutung frühe modificirt hatte. Ebenso \*fallui. Ferner \*manui und \*reponui, Formen von beschränktem Terrain, die auffallen müssen, da jene neben eins der beliebten si-Perfecta (mansi), diese neben ein anderes ui-Perfectum getreten ist. Weiter sind als Neubildungen die Formen \*cadui und \*credui anzusetzen; denn ein aus cedidi, credidi umgebildetes \*cecidui, \*credidui liegt, gleichviel ob wir uns den lateinischen Accent bewahrt oder verschoben denken, der französischen Form entschieden nicht zu Grunde. Endlich setze ich noch die Neu262 H. SUCHIER

bildungen \*(re)cĭpui und mŏvui an, nicht \*recēpui, \*mōvui, denn dort verlangt die provenzalische Form des Simplex (caup) ein lateinisches \*capui, also eine mit Benutzung des Präsens neugebildete Form; hier macht das provenzalische moc mit seinem o larce gleichfalls eine Herleitung aus dem lateinischen Perfectum mövi unmöglich. Dieses o larce wird durch die Reime (es reimt z. B.: loc Brev. d'a. 1570, : loc, joc, foc in Marcabrus Bel m'es qan s'azombraill treilla) wie durch die Nebenform moce Chrest. prov. 272, 29 Var. und muec Gr. 2, 220 sicher gestellt. — ramentui ist eine späte Bildung¹; die ältere noch nachweisbare Form. (ramentoi) ist nichts als ein Compositum von habui.

Vier Formen sind zweifelhaften Ursprungs: bui, corui, lui (legi), plui, fünf, wenn das unpersönliche estut hinzugerechnet wird, das um so dunkler ist, als das ganze Verbum noch der Erklärung harrt. Dass bibi durch \*bibui, dass cucurri durch \*currui verdrängt wurde steht fest. Ob aber die Formen \*bibui, \*currui wie \*morui aus dem Präsens oder wie crevui aus dem Perfect entstanden sind, bleibt eine offene, freilich auch für die Lautgestalt jener Formen gleichgültige Frage. Ob lui auf lego + ui oder auf legi + ui zurückzuführen ist, ob plui aus dem archaischen Perfect plövi + ui oder aus dem archaischen und zugleich romanischen Präsens plövo (vgl. fr. il pluet) + ui herrührt, würde sich mit Hülfe der provenzalischen Aussprache von elec und ploc entscheiden lassen. Doch habe ich keine über die Vocale dieser Formen aufklärende Stelle zur Hand. Das italienischen Präsens.

Einige Perfecta wurden der ui-Klasse untreu: reposui, dessen Formation den Romanen unverständlich sein musste, da es anscheinend die Bildungselemente zweier Perfectklassen, s und ui, in sich vereinte. quaesivi wurde in der Form quaesii romanisirt. Iavui, sonui und andere Perfecta gehörten zu einem Präsensstamme, der der starken Perfectbildung abhold war, und wurden daher durch lavavi, sonavi ersetzt. exivi wurde als schwache Bildung aufgefasst (vgl. das Präsens exit frz. ist) und wie sentivi, audivi abgewandelt. sedui (prov. sec) wurde durch die an sedi angelehnte Form \*sesi (prov. sis) verdrängt, obgleich der Infinitiv sedēre frz. sedeir, seoir erhalten blieb. Auch docui ging verloren. Man sieht: das alte Gebiet der ui-Klasse ist zwar durch eine Reihe von Neubildungen (wir haben deren 17 kennen gelernt) erweitert, aber nur in seltenen Fällen beschränkt worden.

Wenn wir nun den Versuch machen wollen, die Entstehung der französischen Formen aufzuhellen, so dürfen wir alle diejenigen Umwandlungen übergehen, welche sich entweder aus allgemeinen Lautgesetzen erklären oder durch alle Conjugationen der Sprache hindurchgehen. Insofern ist über die Personalendungen und ihre

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Zu ihr gehört das Particip ramentica, das bei Jubinal Nouv. Rec. II, 56 \*\*gentica\*\* reimt. Die correcte Form ist rementeür 7. B. R. Violete S. 54.

Veränderung kaum etwas zu bemerken. Wohl aber zeigt der romanische Perfectstamm im Vergleich mit der lateinischen Form manches Auffällige, ja Räthselhafte, wofür Diez Gr. 2, 2,42 eine Erklärung nicht versucht zu haben scheint. Und doch liegt die Antwort auf die Frage, durch welche Vorgänge habui zu ai und debui zu dui geworden sind, während sich valui als valui anscheinend in lateinischer Gestalt behauptete, nicht gerade auf der Hand.

In der Behandlung der Wurzelsilbe treffen die verschiedenen Mundarten im Ganzen, doch nicht völlig zusammen. Leicht scheidet sich die valui- nebst der volui-Klasse ab; beide umfassen die Verba mit l, r, m, n als Wurzelauslaut. Verba mit andersgeartetem Auslaut der Wurzel (g, c, v, b, p, d, t) sind der habui- und debui-Klasse zugefallen. Die Ursache der Scheidung ist leicht erkennbar. Das den Personalendungen vorausgehende u des Perfectstamms war wie im Provenzalischen (wo es später gu- und g- geworden ist) in den Laut des halbconsonantischen w übergegangen, welcher die ihm unmittelbar vorausgehenden Laute g, c, v, b, p, d, t verdrängte, aber die Zitterlaute und Nasale bestehen liess. Daher blieb die Wurzel in val-vi, mor-vi in vollerer Gestalt als in hab-vi, moc-vi, welche sich zu (h)a-vi, mo-vi verflüchtigten.

Wenn wir nun die vierte Klasse zuerst betrachten, so bemerken wir, dass volui regelrecht zu voil, voluit zu voll, voluerunt zu voldrent geworden ist, und dass sich die Formen tine tint lindrent, vine vint vindrent in gleicher Weise erklären. Das i von volui blieb als Zeichen der ersten Person in voil wenigstens in der Combination mit I erhalten, während es in voluit, wo es entbehrlicher war, unterging. volui verhält sich zu voil etwa wie ventus zu venz. Auch das e von tine vine erklärt sich aus i gerade wie das e im Präsens

tienc vienc (aus \*tenio venio).

Die genannten neun Formen sind die regelrechten der sprachlichen Entwickelung entsprechenden Umbildungen der lateinischen volui tenui \*venui u. s. w. Dass aber ursprünglich volwi gesprochen wurde, lehrt nicht allein der Vergleich mit dem provenzalischen (volc), sondern auch die Beschaffenheit des o in voil volt voldrent, welches vor einfachem / hätte diphthongirt werden müssen, was in der That im Präsens geschah, vor gedecktem laber als offenes o bewahrt blieb. Auch die mundartlichen Formen tinvet und vinve sind ohne gewaltsame Durchbrechung sprachlicher Gesetze entstanden. tinvet erklärt sich aus tenuit, gespr. tenwit, wie das Adj. tenve aus tenuem, gespr. tenwem, indem der Halbconsonant w schliesslich zum Reibelaut v wurde. Die vollkommen zutreffende Erklärung von tinvet hat schon W. Foerster in einer Anmerkung zu Greg. D. 364, 4 gegeben. tiunt und viuni aber erklären sich wie ciunc, ciunkante, welche Formen in denselben Denkmälern als tiunt und viunt zu belegen sind und gleichfalls Epenthese des halbconsonantischen u (von quinque, quinquaginta) aufweisen.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> vgl. ciunkante Mousket 5710 chiunkante ebd. 11262 chiunquante 17392

Aber während volui in voil überging, wurde valui nicht \*vail, sondern valúi, Weshalb? Eine Scheidung vom Präsens wäre zwar bei Perfectformen wie vail, valt unmöglich gewesen, nicht aber bei ähnlichen Bildungen von dolui, morui, cremui, die dessenungeachtet in dolii, moriii, cremii verwandelt worden sind. Sollte man sich den Vorgang so zu denken haben, dass beim Eintritt der Auslautsgesetze die Sprache zunächst ihr válui vólui jenen Gesetzen facultativ unterwarf oder entzog und neben einander Formen wie \*vail und valui, voil und \*volui verwandte? valui würde sich aus valui durch Accentverschiebung erklären und die letztere durch die Unkenntlichkeit der einsilbigen Form, welche die Auslautsgesetze hätten hervorrufen müssen, motiviren lassen, wodurch die Mehrzahl der Formen ihren Lautbestand und das Werthvollste darin, das Perfectzeichen u, zu retten im Stande waren. Die Annahme einer Accentverschiebung, welche auch Diez gutheisst, hat hier jedoch etwas missliches, zumal das Provenzalische keine Spur einer solchen aufweist. Ich glaube daher dass eine andere Erklärung der Wahrheit näher kommt. Ich vermuthe nämlich dass bei der Entstehung von valui valut valurent vor Allem der Einfluss der endungsbetonten Formen (2. Sg. valus, 1. Pl. valumes, 2. Pl. valustes) thätig gewesen ist, so dass jene Formen (valui valut u. s. w.), anscheinend uralte Bildungen, bei genauerer Betrachtung vielmehr aus demselben verjüngenden Principe zu erklären sind, welches auch im Neufranzösischen i'eus, tu eus, il eut, oder in je voulus, tu voulus, il voulut die Angleichung der stammbetonten Formen an die endungsbetonten vollzogen hat. Das dem Sprachgenius conforme Paradigma wäre gewesen: \*vail valus \*valt valumes valustes \*valdrent. Aber \*vail \*valt \*valdrent wurden aufgegeben, weil man den deutlicheren Formen valui valut valurent den Vorzug einräumte und nur neun Formen (voil tinc vinc u. s. w.) behielten die alte Bildung, da sie sich durch ihre Kürze, ihre häufige Anwendung und ihre Unterscheidung von den Formen des Präsens empfehlen mussten. Das unerweisliche Perfectum \*valt verhält sich also zu valut wie tint, tinvet zu tenuit (Pred. d. h. Bernh.), wie volt zu nfrz. voulut oder wie ot (habuit) zu dem zweisilbigen eüt des 14. Jahrhunderts.

Drei Perfecta gewähren eine merkwürdige Parallele zu dem hier dargelegten Vorgang: vesqui benesqui nasqui (= lat. vixi benedixi \*naxi). Auch hier lösten sich ursprünglich stammbetonte Formen mit endungsbetonten ab, so dass vixi vixisti vixit u. s. w. im Französischen flectirte: vis vesquis vist vesquimes vesquistes vistrent. Die I. Sg. liegt noch im Provenzalischen vor (visc Gr. 2, 221), die 3. Sg. im Französischen (vist Rou ed. Pluquet II S. 61), welche Diez Gr. 2, 250 mit Unrecht als Latinismus bezeichnet: sie ist uralte Umbildung von vixit. Beide Sprachen, die provenzalische

ciencquante, cienc Chartes d'Aire E 10 ciencquante, cienc F 7 ciuncquante, ciunc Cartul. de Flines 51. 91 ciunc, ciunquante Flandrische Chr. (bei de Smet, Recueil des Chroniques de Flandre II) S. 38. 83 chiunck Chartes du Ponthieu 25, 8 chiunquante, chiunc 35, 7.

wie die französische, gaben später das alte Paradigma auf, um alles nach dem Muster der endungsbetonten Formen umzumodeln (vesqui vesquis vesquit u. s. w.)<sup>1</sup>. Auch das Participium vit (Jahrb. 14, 412) wurde durch vescut oder vesquit verdrängt.

Die habui-, nocui-, debui-Klasse schieden sich nicht nach dem Consonanten, sondern nach dem Vocal der Wurzel. Zur habui-Klasse gehören die Verba mit wurzelhaftem a, zur nocui-Klasse die Verba mit wurzelhaftem  $\bar{\sigma}$  (nocui \*movui ?\*plovui) und  $\bar{\sigma}$  (\*cognovui), zur debui-Klasse diejenigen mit wurzelhaftem  $\bar{\varepsilon}$  (\*jecui \*stetui ?\*legui),  $\bar{\varepsilon}$  (debui \*credui \*crevui),  $\bar{\varepsilon}$  (licui \*bibui \*recipui). Nur potui steht allein.

In der Mundart der Dialoge Gregors sind die alten Vocalunterschiede weit sorgfältiger bewahrt worden als im Normannischen. Den sechs Formationen au pou diu nu valui tin (3. Sg. tinvet) kann das Normannische nur vier gegenüberstellen: oi poi — dui nui — valui — tinc (3. Sg. tint). Doch ist auch in jener Mundart eine gewisse Uniformirung der Wurzelvocale eingetreten, welche in folgender Weise zu erklären ist.

Das halbconsonantische u der Endung ui, dessen Laut ich mehrfach mit w bezeichnet habe, hatte nicht genau den Laut des englischen w, sondern vielmehr den zuerst von Havet<sup>2</sup> physiologisch behandelten halbconsonantischen Anlaut des französischen huit oder huile, der sich zu ü verhält wie w zu u und daher von Havet durch zv mit zwei Punkten bezeichnet wird. Man könnte dieses zv, welches sich nur unmittelbar vor i entwickelt hat, auch als ein mit i-Stellung des Mundes gesprochenes w definiren. Wegen der ihm eigenen Mundstellung hat dieser Halbconsonant eine besondere Vorliebe für die Vocale ü und i. In Folge dessen hat er in den Perfectis, mit denen wir uns hier beschäftigen, von den ihm vorhergehenden Vocalen alle hohen in i, alle tiefen in u (Laut  $\ddot{u}$ ) verwandelt und nur a bestehen lassen. \*jecui \*stetui \*legui debui \*credui \*crevui \*licuit \*bibui \*recipui wurden zunächst durch Aussprache des u wie w und durch Ausfall des Wurzelauslautes vor diesem w in \*je(c)wi \*ste(t)wi \*le(g)wi \*de(b)wi \*cre(d)wi \*cre(v)wi \*li(c)wit \*bi(b)wi \*reci(p)wi umgebildet. Sodann wurde durch den eigenthümlichen Laut des w der ihm vorausgehende Vocal afficirt und, gleichviel welcher Beschaffenheit das e oder i der Wurzel war, in i verwandelt. Vor der Wirkung des Auslautsgesetzes lauteten daher obige Perfecta im Französischen: \* juwi \* estiwi \* liwi \* diwi \*criwi \*criwi \*liwit \*biwi \*reciwi.

Ein ähnliches Schicksal betraf die Perfecta nocui \*movui \*plovui \*cognovui. Hier entstanden zunächst die Formen \*no(ɛ)vui \*mo(v)vui \*plo(v)vui \*cogno(v)vui, dann mit Verwandlung der Wurzelvocale in u (Laut ü) durch den Einfluss des w: \*nuwi \*muwi \*pluwi \*conuwi.

<sup>1</sup> revisauet schon Passion 91 visquet Leodegar 9a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den Mém. de la Soc. de Linguistique (mir jetzt nicht erreichbar).

In keinem dieser Perfecta ist i oder u der ursprüngliche Laut, woraus mit Bestimmtheit hervorgeht dass die Entstehung jener Perfectformen nicht aus Principien der Analogie, sondern aus rein lautlichen Ursachen zu erklären ist.

Das hier Gesagte erläutert zunächst nur den Formbestand der in Gregors Dialogen auftretenden Mundart. Im Normannischen ist die Uniformirung eine noch durchgreifendere gewesen, indem hier alle Vocale ausser a in das dem w zunächst verwandte u (Laut ii) übergingen, wodurch der Unterschied zwischen der debui- und der nocui-Klasse in Wegfall kam. Die normannischen Formen haben daher die Vorfahren \*juwi \*estuwi \*luwi \*duwi u. s. w. gehabt, die allerdings in Bezug auf die Zeit, wo sie existirt haben mögen, kaum 'normannisch' genannt werden dürfen.

Auch in einer zweiten Erscheinung tritt die normannischfrancische Vorliebe für dunkle Laute zu Tage. Wo a mit dem Laute zu unmittelbar zusammentraf, wurde es zu demselben offenen o verdunkelt, welches die Form poi (potui) von Alters her aufweist. In der Mundart der Dialoge Gregors blieb a, wie schon erwähnt, rein. Ja hier ist sogar die umgekehrte Neigung zu erkennen, das ursprüngliche ou der Formen pou pout pourent in au zu wandeln (vgl. pau Greg. D. S. 82, 23. 83, 17 paut Adam de la Halle S. 287)¹. aut verhält sich also nur scheinbar zu normannischem out wie paut zu pout; dort hat die normannische Form den jüngeren, hier den älteren Lautcharakter.

potui hat seine Geschichte für sich gehabt. Da in \*stetui und \*credui t und d nicht im Stande waren den Vocal vor der Verwandlung in i zu schützen (vgl. estiu, criu), weil vielleicht t und d unter dem Einfluss des w ausgefallen waren, bevor diese Verwandlung eintrat, so sollten wir für potui die Form \*politrei \*puwi und schliesslich \*pui erwarten, wie nocui zu \*no(c)wi \*nuwi und nui geworden ist. Wie war es möglich, dass das o von potui dem Uebergang in u Widerstand leistete?

Ich wüsste diesen Ausnahmefall nur in der folgenden Weise zu erklären. Ich nehme an dass die Macht, welche w über das d von \*credwi, \*credui übte, indem es dessen Wegfall verursachte, an der stärkeren Articulation des / scheiterte, und dass \*stetui sein / nicht aus phonetischen Gründen, sondern durch Anbildung seiner den Romanen undurchsichtigen Form an andere Perfecta auf -ræi verlor. potui behielt sein / zu d geschwächt. Wenn aber der Wurzelauslaut in potui erhalten blieb, so konnte potui nur der valui- oder volui-Klasse folgen, und dieses war meiner Voraussetzung nach in der That der Fall. poi pot po(d)rent verhalten sich zu potui potuit potuerunt wie voil vollt voldrent zu volui voluit voluerunt. Ob in pout pourent eine Umstellung des u wie im pro-

¹ Diesen Uebergang von ou in au zeigen auch andere Worte: pau (statt pou) paucum Greg. D. 372, 17 trau (statt trou) lai d¹Ignaures 19, Aucassin ed. Suchier 24, 86 rauete (vgl. rowes rauce). Res. 68, 4) Ren. Nouv. 6935. Oder sollte das au dieser Worte ursprünglich sein?

venzalischen saup, receup und im französischen tiunt, viunt vorgenommen ist, oder ob diese Formen an out ourent angelehnt sind, wage ich nicht zu entscheiden.

Endlich muss noch von \*cadui gehandelt werden, das ebenso wie potui eine Ausnahmestellung einnimmt, indem es der volui-Klasse folgt, während es eigentlich zur habui-Klasse gehören sollte. Das Schicksal von \*credui scheint zu lehren, dass d vor zv ausgestossen wurde. \*cadui hätte also im Normannischen, wo a vor w in offenes o überging, den Lautgesetzen entsprechend folgende Flexion haben müssen: \*choi cha(d)us \*chot cha(d)umes cha(d)ustes \*chorent, welche sich von dem Paradigma habui nur dadurch unterschied, dass d in den endungsbetonten Formen zunächst erhalten blieb und a nicht in o übergehen konnte. Aber wie bei valui und vesqui so war auch hier der Lautkörper der stammbetonten Formen im Verhältniss zu dem der endungsbetonten zu sehr zusammengeschrumpft. Daher wurde die Gestalt der endungsbetonten Formen durch alle Personen durchgeführt und dasselbe Perfectum folgendermassen abgewandelt: chaldrui chaldrus chaldrut chaldrumes chaldrustes cha(d)urent. In diesem Falle hat also der Vorgang, welcher bei den Verbis der valui-Klasse die Regel wurde, ausnahmsweise ein Verbum der habui-Klasse ergriffen.

Auch der provenzalischen Form cazec schreibe ich eine ähnliche Entstehung zu. Auszugehen ist auch hier von \*cadui \*caduisti \*caduit \*caduímus \*caduistis \*cáduerunt (u darin stets mit der Geltung w. Nun wurde die Lautgruppe dw in protonischer Stellung durch e gemildert und \*cadwisti zu \*cadewisti, \*cadwimus zu \*cadewimus, \*cadwistis zu \*cadewistis. Dem entsprechend hätten die provenzalischen Formen ursprünglich lauten müssen: \*cac cazeguist \*cac cazeguem cazeguetz \*cagron. Indem jedoch die endungsbetonten Formen die kurzen stammbetonten Formen verdrängten, wurden \*cac \*cac \*cagron durch cazec cazec cazegron (cadegren Pass. 35) verdrängt, welche sich zu cazeguist cazeguem cazeguetz verhielten wie ac ac agron zu aguist aguem aguetz. Das Gleiche dürfte auch für parec correc querec Geltung haben. Die letzteren Formen würden dann als Vertreter von ursprünglichem parc, corc, querc (paruit \*curruit \*quaeruit) aufzufassen und aus pareguist (= \*parewisti \*parwisti paruisti) correguist quereguist herausgebildet sein. Ob das schon im Alexius und Roland vorkommende altfranzösische Participium apareii hierher gehört? Vielleicht ist es besser dieses als Anbildung an receü, aresteü u. s. w. anzusehen.

Der hier gegebenen Darstellung zufolge ist also nur scheinbar in dui, reçui vom Stamme nichts als der Anlaut übrig geblieben, wie sich Diez ausdrückt (Gr. 2, 244). In der That floss in dem u der Stammvocal mit dem u der Endung zusammen, ja wir dürfen in u direct den lautlich veränderten Vocal des Stammes erblicken. Wenn Diez die hierhergehörigen Verba (mit Ausnahme der habui-Klasse) halbstarke' nennt, worin ihm mehrere gefolgt sind, so hat dieser Ausdruck nur eine beschränkte Berechtigung. Er gibt die zu-

treffende Bezeichnung für diejenigen Perfecta ab, welche ihre ursprünglichen starken Formen durch Umbildungen nach Analogie der schwachen ersetzt haben, wie das altfranzösische valui, vesqui, das neufranzösische j'eus.

Nach dem Dargelegten gliedert sich die *ui-*Conjugation in folgender Weise (ich setze die lateinischen Formen, um mich nicht auf einen bestimmten französischen Dialect beschränken zu müssen):

I. Wurzeln mit verlorenem Auslaut (g, c, v, b, p, d).

i) a-Wurzeln (habui-Klasse):

habui pavi placui sapui tacui (halbstark \*cadui).

2) o-Wurzeln (nocui-Klasse):

movi nocui cognovi \*plovui ?studuit (= estut).

3) e- und i-Wurzeln (debui-Klasse):

bibi recepi \*credui crevi debui \*jecui legi licui steti.

II. 4) Wurzeln mit erhaltenem Auslaut (m, n, l, r, t == volui-Klasse): volui tenui veni potui (halbstark caluit dolui molui parui valui u. s. w.).

Obgleich sich die provenzalischen Formen früh von den französischen getrennt haben müssen, ist es doch nicht ohne Interesse, jene wenigstens insoweit zu überschauen, als sie sich mit den französischen decken. Es sind die folgenden:

I. Wurzeln mit verlorenem Auslaut (g, c, v, b; t in pot).

I) Wurzelvocal a: ac jac pac plac (halbstark cazec).

2) Wurzelvocal offenes o: moc noc poc ?ploc.

3) Wurzelvocal geschlossenes o: conoc.

4) Wurzelvocal geschlossenes e: bec crec dec lec ? elec.

II. Wurzeln mit erhaltenem Auslaut (n, l, r). Bei p fand Umstellung des u statt).

vole tine vine cale dele mole tele vale saup receup (halbstark correc parec querec).

Damit wäre das Wichtigste, was ich zur Erklärung dieser Conjugationsform beizubringen habe, erledigt. Ven geringem Belang ist dass die Normannen das i der I. Sg. erhielten (oi dui nui), welches die Mundart der Dialoge Gregors fallen liess (au duu nu, aber fui 205, 20). Pieardische Mundarten schlugen ein drittes Verfahren, Consonantirung des i, ein (euch, duch), indem sie i in y dy dzh und, da es im A islaut stand, in das stimmlose ish übergehen liessen. Wichtiger ist eine Betrachtung der endungsbetonten Formen und des Participiums.

In den Klassen, deren Wurzelauslaut eingebüsst wurde, haben die endungsbetonten Formen folgendes Schicksal gehabt. habuisti debuisti u. s. w. konnten auf dem u sowohl als auf dem i den Ton

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Orelli verzeichnet S. 182 die Formen aus awi eui ewi oui, Burgny (ft, 246. 249. 2, 61. 189. 191) aui eui oui saui seui paui peui plaui pleui, Diez (2, 244. 249) aui paui peui plaui pleui saui. Aber nicht eine dieser Formen wird von den Grammatikern belegt. Ich habe nur deui Chev. as deus esp. 5704 angemerkt, welches ich deuj zu schreiben geneigt wäre vgl. deuch). coneui steht Cambr. Ps. S. 123.

tragen, da ui im Romanischen einsilbig gesprochen wurde. Nichts aber ist schwankender als die Betonung der Lautgruppe ui, welche bald als wi (= ui) bald als uy (= ii) gesprochen werden kann. So schwankt das Französische Jahrhunderte hindurch zwischen lúi und lui (und was für dieses Wort gilt, dürfte für alle anderen mit betontem ui Geltung haben). lúi wird noch in Floriant et Florete 998. 2835 (Ende des 13. Jahrhunderts) mit Artu gereimt und wird schon im Roman du Mont-Saint-Michel 3237 (II. Hälfte des 12. Jahrhunderts) mit confundi gebunden (doch betont der Oxf. Ps. nur úi). So waren auch in habuisti debuisti beide Aussprachen möglich. Für die Betonung des u entschied sich das Normannische, für die des i die Mundart der Dialoge Gregors. In der letzteren behielt uí seine Lautgestalt (awis, dewis. wi und ui bedeuten genau dasselbe). Im Normannischen wurde úi in u (Laut ü) zusammengezogen, wie in den Substantiven [agŭrium, \*aguirum nach Darmesteters Erklärung oür, [sal+muriam, \*muiram] saumure.

Beiläufig sei bemerkt, dass auch das Provenzalische beide Aussprachen ui und ii in jenen Formen kennt. Man vergleiche die gewöhnlichen provenzalischen Formen agues (habuissem), pogues (potuisset) mit den gascognischen ages (? habuissem, Raimbauts

Descort 31), podos (= potúisset, gasc. Urkunde).

Die normannische Verdunkelung des a zu o tritt auch in den endungsbetonten Formen auf (oüs). In doüs, boüs ist sie der Wirkung des ausgefallenen b zuzuschreiben (vgl. it. dovere und Gr. 1, 175). In coneüs ist umgekehrt o in e verwandelt, weil das Französische seit sehr früher Zeit danach strebt zwei auf einander folgende Silben mit o zu vermeiden, vgl. correcious (Jonas), volentet (Alexius, Computus). In der Mundart der Dialoge Gregors blieb a nicht nur in Verbalformen (auvis), sondern auch in Substantiven rein; normannischem oür entspricht hier aür (malaüros M. Rec. 335), normannischem poür paür oder paor M. Rapp. 191, Greg. D. 22, 25.

Den endungsbetonten Formen der Verba mit erhaltenem Wurzelauslaut gegenüber befand sich die Sprache in eigenthümlicher Lage. Wir sollten erwarten im Normannischen Produkte der Aussprache valúisti volúisti tenúisti, in Gregors Dialogen aber solche der Aussprache valwisti volwisti tenwisti vorzufinden. Doch ist dem nicht so. Die dialectischen Unterschiede hören hier auf, wenigstens die principiellen. Der Form valuisti entsprechen valus und valsis, jenes die alte Form, dieses eine Neubildung, welche nur in den endungsbetonten Formen vorkommt, offenbar weil sie nur als Vertreterin der endungsbetonten Formen valwisti u. s. w. (mit der unbeliebten Lautgruppe lw) geschaffen wurde; darum existirt sie in den stammbetonten Formen gar nicht. Das Gleiche gilt für das sigmatische Perfect von volo, welches im Oxf. Ps. nur endungsbetonte Formen bildet, indem in diesem Denkmal volui flectirt: voil volsis volt, Subi, volsisse. Aber die Sprache suchte die Formen volwisti tenwisti noch auf einem zweiten Wege zu vermeiden: durch Entfernung des w (volis, tenis). Diese Entfernung des w ist nicht sowohl als

phonetischer Vorgang aufzufassen (vgl. voldrent aus volwerunt, fevriers aus februarius), als vielmehr aus dem Einfluss der stammbetonten Formen voil volt, tinc tint, die ihr zu unter der Wirkung der Auslautsgesetze eingebüsst hatten, zu erklären. 1 Denn sicher ist es kein Zufall, dass solche durch Ausfall des w erklärbaren Formen nur bei den ächten Perfectis der volui-Klasse vorkommen, bei anderen ui-Perfectis aber nicht zu belegen sind. venis liesse sich direct an das lateinische venisti anknüpfen; doch

steht das provenzalische venguist im Wege.

Oben habe ich die Reinerhaltung des o von potui aus der Fortexistenz des Wurzelauslauts zu erklären gesucht, und diese Fortexistenz des Wurzelauslauts veranlasste mich die Form potui der volui-Klasse zuzuweisen. Hier bei der Betrachtung der endungsbetonten Formen bietet sich ein neues Argument dar, welches die Richtigkeit dieser Einordnung bestätigt. Aus potuisti ist im Normannischen poüs, in der Mundart der Dialoge Gregors poïs geworden. Die Form pois, älter \*podis, aber zeigt eine Bildung, welche den Verbis der volui-Klasse ausschliesslich eigen ist und daher die Annahme, dass potui zu dieser Klasse zu rechnen ist, unabweisbar macht. Doch braucht darum nicht angenommen zu werden, die normannische Form poüs sei erst nach Analogie von oüs (habuisti) neu gebildet worden, obgleich die Uebereinstimmung von poi pot porent mit den Formen der habui-Klasse (oi ot orent u. s. w.) eine derartige Neubildung wohl hätte hervorrufen können. Die Formen poïs und poüs dürfen ihrer Entstehung nach als gleich alt angesehen werden. poüs blieb im Normannischen eben um seiner Aehnlichkeit mit o.is, soüs willen erhalten, während poïs der Mundart der Dialoge Gregors und, um dies gleich hier anzuführen, dem ganzen Norden und Osten der langue d'oil, am häufigsten in den Formen des Subjunctivs poisse, verblieben ist.2 Den ältesten Beleg dieser Form gewährt das Jonasbruchstück (podist).3

Zu den interessantesten Formen unserer Conjugation gehört das einsilbige Participium der debui- und nocui-Klasse (diut, nut), welches dem normannischen Dialecte unbekannt ist, der dafür die Formen doüt (\*debutum), noüt (\*nocutum) besitzt.

Einen Versuch die einsilbigen Participialformen zu erklären hat Tobler gemacht, als er gelegentlich, in der Einleitung zum Dit

<sup>2</sup> Beiläufig sei erwähnt, dass auch Marie de France in ihren Gedichten

<sup>1 /</sup>w könnte wohl durch Assimilation zu //, / geworden sein; vgl. das it. iolli. 2. Sg. volesti. Auch tine tenis, eine venis scheinen zu dem it. tenni tenesti, venni venesti zu stimmen. Diese Auffassung wird auch durch das Walachische (vrui, tzinui) befürwortet.

sich des unnormannischen Subjunctivs poisse bedient.

3 H. Freund (Ueber die Verbalflexion der ältesten französischen Sprachdenkmäler S. 22) macht aufs Neue den Versuch die Form podist mit dem Infinitiv podir der Strassburger Eide in Verbindung zu bringen. Vergebens. Zahlreiche Denkmäler kennen den Subjunctiv poïsse, kein einziges den Infinitiv \* poir.

dou vrai aniel S. xxv fg., auf derartige Formen zu sprechen kam. Es ist bekannt, dass einer der wichtigsten Vorgänge, welcher die heutige Sprachgestalt aus der alten hervorgehen liess, die Verstummung des inlautenden dumpfen e vor folgendem Vocale gewesen ist (vgl. afr. seüsse nfr. susse, afr. empereeur nfr. empereur), ein Vorgang, der im 13. Jahrhundert seinen Anfang nimmt, sich aber nur langsam und allmählich Bahn bricht, da bis ins 15. Jahrhundert hinein die Aussprache schwankt. Tobler führt jene Participien diut, esliut, nut u. s. w. auf einen ähnlichen Vorgang zurück, indem er sie aus deüt, esleüt, neüt dadurch entstehen lässt, dass der ursprünglich eine Silbe bildende tonlose Vocal vor dem betonten, mit dem er im Hiatus steht, verdünnt wurde.

Allerdings scheint folgender Umstand Toblers Auffassung zu bestätigen: inlautendes dumpfes e ist vor folgendem Vocale ungefähr in denselben Gegenden, welchen auch jene einsilbigen Participialbildungen (diut u. s. w.) bekannt sind, früher verstummt als sonst in der langue d'oïl.¹ Die ältesten Texte, in welchen die Verstummung des e begegnet, sind die Texte der Dialogen-Handschrift, die Stücke der Canonici-Handschrift und Urkunden der Stadt Metz aus den Jahren 1224—6, welche Paul Meyer in der Bibliothèque de l'Ecole des chartes XXIII, 135—6 abgedruckt hat. Von dem Dialogus Anime conquerentis et Rationis consolantis sehe ich hier ab, da das Alter der Handschrift vielleicht vom Herausgeber desselben überschätzt wurde.

Beispiele aus Greg. D.2: benir (aus beneir) 19, 13 conust (aus coneüst) 20, 23 vesture (aus vesteüre) 20, 23 colchoir (aus colchoir lat. calcatorium) 34, 20 solet (aus soolet lat. satullat) 49, 13 Benoit (aus Beneoit) 52, 16 lovviz (aus lovveiz) 62, 21 penance (aus peneance) 71, 13 eslezal (aus eslezal) 135, 21 fermure (aus fermeüre) 165, 6 ahanor (aus ahaneor) 354, 30 — aus der Canonici-Handschrift: juglors (aus jugleors) M. Rapp. 185 mime (aus meime) 187 meimes (aus meimes) 188 posteit (aus poosteit) 198 pennance (aus penneance) 216 gaaniet (zweisilbig trotz der Schreibung aa) 195 resoleies (aus resoleies lat. re-satullatas) 200 — aus den Urkunden von Metz: conue (aus coneüe) vesture (aus vesteüre) waint (aus vaaint) cel (aus seel lat. sigillum).

Da diese Denkmäler zum Theil dieselben sind, welche die Participien diut, esliut u. s. w. gebrauchen, so liegt es in der That nahe, mit Tobler einen ursächlichen Zusammenhang der beiden grammatischen Erscheinungen anzunehmen.

Dennoch lässt sich diese Auffassung nicht aufrecht erhalten. Es gibt nämlich, wie weiter unten näher ausgeführt und belegt werden soll, eine Anzahl von Denkmälern, die, wenn Tobler Recht hätte, in keiner anderen Form als in den Participien der debui-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Das Anglonormannische lasse ich mit Absicht aus dem Spiele.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass ich auch nahe verwandte Fälle wie solet aus soolet, ganiet aus gaaniet aufführe, bedarf kaum einer Bemerkung.

und nocui-Klasse das tonlose e des Stammauslauts hinweggeschaftt oder verdünnt hätten. Dieselben gebrauchen nämlich, obwohl ihnen Participialformen wie diut, conut bekannt sind, niemals eine andre Form (eü, seü, eüst u. s. w.) einsilbig noch nehmen sie in Substantiven eine derartige Verschmelzung des e mit dem folgenden Vocale vor. Hätten wir es mit einem phonetischen Vorgange zu thun, so wäre nicht zu begreifen, wie dieser Vorgang auf die Participien der debui- und nocui-Klasse beschränkt und nicht auch auf andre Worte der Sprache ausgedehnt wurde. Ist aber eine phonetische Erklärung unzulässig, so bleibt uns nichts übrig als zu Principien der Analogie unsere Zuflucht zu nehmen. Dabei lassen sich zwei Wege einschlagen.

Einige dieser Formen können als uralt angesehen und aus dem Lateinischen hergeleitet werden, ditt aus debitum, bitt aus bibitum, ähnlich wie sich escriut (Mousket 10949, im Reime 26959) aus scriptum erklärt<sup>1</sup>. Drei Participien auf -iut komiten die Entstehung

der übrigen Formen auf -iut veranlasst haben.

Zweitens kann man in diesen Formen eine Anlehnung des Participiums an die stammbetonten Perfectformen erblicken, so dass der Einfluss von diu diut diurent ein ursprüngliches deit oder doit in diut, der Einfluss von nu nut nurent ein ursprüngliches noüt in nut verwandelt hätte. Diesen zweiten Erklärungsversuch halte ich für berechtigter als den ersten weniger wegen der kleinen Unregelmässigkeiten des Vocalwandels, welche bei der Entstehung von diut, biut aus debitum, bibitum anzunehmen wären, als vielmehr deshalb, weil bei den Participien der nocui-Klasse (conut, mut, nut, plut) die zweite Erklärungsweise die einzig zulässige ist.

Für eine derartige Anlehnung des Particips an die Perfectformen fehlt es nicht an Beispielen. Hierher gehört das Participium vesquit oder vescut (lat. victus), die neumormannischen Participiem vennin, prévīm (Joret, Patois du Bessin), das in der Sprache des 16. Jahrhunderts angewandte Participium tint (Avez vous tint promesse, von Darmsteter und Hatzfeld, Le seizième siècle en France S. 244 angeführt) 2 sowie die merkwürdige Form pendië, welche sich an zwei Stellen des Enfances Guillaume findet: mes un escu a a son col pendië (Boulogner Hs. Bl. 104), il prent un cor a son col l'a pendië (ebd. Bl. 184). Zwar werden die normannischen Participien viit, built in der Regel auf eine Umbildung des lateinischen Particips in \*habūtum, \*bibūtum zurückgeführt. Indessen würde der Vergleich der provenzalischen Formen (agut, bugut, saubut, aber nicht volgut frz. vontu) vielmehr auf Neubildungen aus dem Perfect habui +-utum, \*bibui + utum schliessen lassen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Das Perfectum *escriut* (scripsit) Mousket 3093, 9589, 10134, 10472, 10863 könnte seinerseits vom Participium *escriut* beeinflusst worden sein; es sollte *escriust* lauten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Warum nennt Darmesteter diese Form archaisch? Mit lat. tentus hat sie nichts zu thun. — Beiläufig kommt das von Burguy 1,403 aus dem Rou angeführte Participium retint durch Andresens Ausgabe V. 2651 in Wegfall.

für welche auch die Formen aparceguz Greg. D. 310, 30 und creguz ebd. 29, 14. 39, 20 zu sprechen scheinen. 1

Dem u des Diphthongs iu und des Triphthongs  $i\acute{e}u$  schreibe ich, wie dem u eines jeden Diphthongs oder Triphthongs, dessen Auslaut es bildet, die lateinische, nicht die französische Aussprache zu. Dem facultativen Wechsel von iu und ieu in einigen Handschriften wird eine doppelte Aussprache entsprochen haben. Der Uebergang des iu in ieu (fius fieus) zog den Uebergang des ieu in iu (dieus dius) nach sich. Für die Aussprache dieser Vocalgruppen berufe ich mich auf den Uebergang des l in u (filius fius), die provenzalische Aussprache von deus dieus, die Schreibung eskive eskiewe, die allerdings nur neben anderen Argumenten in die Wagschale fällt. Wenn die von Tobler (Aniel XXVIII) für möglich gehaltene Aussprache  $i\ddot{o}$  (=ieu) in heutigen Patois vorhanden ist, so kann sie doch erst zu einer Zeit eingetreten sein, wo die im Mittelalter vorliegenden Lautschwankungen sistirt waren.

Eine wichtige Frage, die wir bisher ganz ausser Acht gelassen haben, betrifft die geographische Ausdehnung der diu-Formation, wie wir die von der normannischen wesentlich abweichende Formenbildung der ui-Perfecta, die wir oben kennen gelernt haben, nach einer ihrer häufigsten Formen (diu = debui) kurz benamen können. Mit Bestimmtheit dürfen wir zunächst die Stadt Tournai diesem Gebiete zuweisen. In Tournai wurde die Reimchronik des Philipp Mousket verfasst; in Tournai ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch die einzige Handschrift dieser Chronik geschrieben worden. Zwar die habui-Klasse zeigt hier entweder Formen wie ot sot oder eut seut (dagegen ist für n'euit 21926. 30602 zu lesen ne vit), 1. Sg. eu 3064 euc 5595. Dagegen ist die debui-Klasse auch in den stammbetonten Formen noch in ursprünglicher Form erkennbar und von nocui etc. geschieden, vgl. biut 28460 - perciut 1194 parciut 4526 aperciut 2427 reciut 1091. 3028. 11218. 11226 deciut : aperciut 24681 perciurent 26923 reciurent 6910. 13581. 14596 — acriurent (von cresco) 205 crut: giut 20585 — diut 1817. 1979. 4335, : reciut 11282 diurent 2779 (furent :) diurent (wo diese Form dem Schreiber gehört) 269 — giut 8232. 17238 agiut 16332 giurent 27474 — liut (legit): liut (licuit) 4608, letzteres

¹ Wie es scheint hat bei einigen Participien Anlehnung an das Präsens stattgefunden: so bei porsieut (prosecutum) Aiol 6289 (eine dem nfr. suite verwandte Bildung), bei espiaut (Théâtre français au moyen-âge S. 203, Chanson des Saxons I S. 3), bei eskiut oder esquielt (d. h. esquieut Ogier 8958, von eskiwir oder eskiure vgl. il sera banis et eskix de le banliue oder de le cité d'Amiens. Rec. des mon. in, de l'hist. du tiers état I. 1, 129, 131).

2 Auch Mussafia (Zeitschr. für Oesterr. Gymn. 1877 S. 202) will iö oder

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Mussafia (Zeitschr. für Oesterr. Gymn. 1877 S. 202) will tö oder tü sprechen. Wofern meine kurze Auseinandersetzung nicht überzeugen sollte, so werde ich ein ander Mal weiter ausholen, um meine Ansicht über die u-Diphthonge zu begründen. — Auch Raynaud (Etude sur le dialecte picard dans le Ponthieu S. 64) entscheidet sich für die Aussprache tü, und zwar weil man niemals der Schreibung tou begegnet. Als ob man für biaus, deus jemals \*biaous, \*deous geschrieben hätte!

auch 10259 und als Reimwort 7171. 27574. Auffallend ist, dass weder \*criut (credidit) noch estiut (stetit) vorkommen, vgl. crut 19077 accrut 16719 estut 2221. 10843 (furent:) esturent 6265.

Auf der anderen Seite haben u, nicht iu die Perfecta von moveo, cognosco (plui noceo): mut 24919 esmut 17096 murent im Reime 3157. 4203 esmurent 10335 esmurrent 13343 — connut als Reimwort 6104, ferner 5060. 6205. 22028. 25108 descounut 16195 connurent 19821. 24690 reconnurent 26046. — Auch von estut (opus fuit) findet sich nur diese Form: 14105. 21315. 27170.

Von besonderem Interesse sind die folgenden Formen: tiunt (tenuit) 17954, 18449, 20494, 21058, 22962, 23941, 27164, 27932, 27965, 29149, 29204 contiunt (: viunt) 28445 maintiumt 28746 maintiunrent 3795 (fierent :) tienrent (aus tieunrent) 7907 — viunt (venit) 3974, 4498, 14544, 16493, 21284, 22006, 26802, 29227, 31130 aviunt 9300, 14066, 20357, 20591 reviunt 29837 viunrent 10193, (: connurent) 24687.1

Endungsbetonte Formen sind: ewist 3581 seuist (: pendist) 7536 (vosist :) euist 14443 connuïst 24728, : peuist 29049 duïst 19361. 22804 receuist 24698. Stammbetonte Participien: deciut 22868. 22890 decius 22954, : percius 24711, (: fius) 5968 reciut 8679, 15933 recius 10430 f. conciute 10499 reciute : deciute 24695 perciute : deciute 25739. — lius als Reimwort 18784 esliut 1579. 4772 eslius 336. 423. 1163. 1481. 20999, als Reimwort 22495 — commus 16499. 19863 (beide Male im Reime) descomut 15073. 16555 (gleichfalls im Reime).

Mit der Sprache Mouskets stimmen die Urkunden aus Tournai überein, welche an zwei Orten abgedruckt sind (von de Reiffenberg im Supplement der Ausgabe Mouskets S. 23 fg. und von Du Mortier in dessen Etudes tournaisiennes S. 75 fg.): 3 Sg. eut, reconeut Urk. v. 1236 — Part. reciules Urk. v. 1265 — tiunt, viunt Urk. v. 1280.

Mit Tournai haben wir einen festen Punkt gewonnen, von welchem aus wir den Versuch wagen dürfen, die Mundart der Gregor-Handschrift und der Canoniei-Handschrift amähernd zu localisiren. Wenn wir nun erwägen dass 1 in der Mundart von Tournai in u aufgelöst (alterum autre, illos iaus) wie auf der grösseren Westhälfte des oïl-Gebietes, in jenen Handschriften aber einfach entfernt wird (alterum atre, illos eaz), so geht schon hieraus hervor dass wir unsere Schritte von Tournai aus ostwärts zu lenken haben. Damit stimmt überein dass Paul Meyer (Revue des sociétés savantes 1873 S. 236 fg.) und W. Foerster (Einl. seiner Ausgabe S. x) in Gregors Dialogen die Mundart von Lüttich zu erkennen glauben. Auch die Mundart der Canonici-Handschrift erklärte Meyer a. a. O. für Liégeois. Wenn er in den Rapports

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An ungenauen Reimen fehlt es bei Mousket nicht; doch ist der obige, den Mussafia zur Stütze der Aussprache iit anführen könnte, allerdings bedenklicher Art. Ich möchte furent: connurent schreiben. Doch vgl. seignories veites Guis Barlaam 154, 19 veetu: af 161, 31.

S. 149 auf Nordburgund geschlossen hatte, so hatte er diese Meinung gleich im Entstehen modificirt und berichtigt, indem er sagte (S. 148): Un petit fait donnerait à supposer qu'il était du nord de la France: c'est que, dans un chapitre contre la cupidité des

juges (fol. 45), il est question d'avoués et d'échevins.

Dass die Sprache der genannten Handschriften mit der Mundart von Lüttich, die in späteren Jahrhunderten durch zahl- und umfangreiche Denkmäler repräsentirt wird, eine ausserordentlich nahe Verwandtschaft zeigt, ist unläugbar. Doch möchte ich der Vorsicht halber ihre Sprache lieber mit einem allgemeineren Ausdruck benennen und wähle dafür wallonisch, womit noch nicht gesagt ist dass die heutige Umgränzung des wallonischen Gebietes sich mit der für die alte Zeit anzusetzenden decke. Warum könnten z. B. jene Denkmäler nicht in Namur zu Hause sein? Und wenn beide Handschriften nach Lüttich gehören, wie erklären sich kleine Verschiedenheiten, die sich in ihrer Sprache bemerkbar machen? Selbst in den mit Gregors Dialogen in derselben Handschrift überlieferten Moralitäten über Hiob finden sich Züge, die den Dialogen abgehen und nur zum Theil (wie ieu für iu, arai für avrai) als Lautverjüngungen aufgefasst werden können. 1 Unter allen Umständen muss es erlaubt sein, den allgemeineren Ausdruck statt des besonderen zu wählen.

Wir unterscheiden also nördlich vom Normannischen, Francischen (= Mundart des Herzogthums Francia oder Isle de France), Champagnischen und Lothringischen zwei Dialectgruppen: die picardische im Westen, die wallonische im Osten. Jene ist dem Normannischen, diese dem Lothringischen näher verwandt. Gemeinsam ist beiden Gruppen z. B. die Verwandlung von -ivum in iu (ententiu), von ou in au (voluit = vaut), die Entwickelung des Diphthongs ea in illos u. s. w. (= pic. iaus, wall. eaz). Manche Erscheinungen greifen über das picardische und wallonische Gebiet nach Lothringen hinüber, wie die Erhaltung des german. w (waaignier), des isolirten t im Auslaut (jugiet, verlut oder verluit), die Verwandlung von bl in vl (rainavle), von -iee in -ie (lie, enploiie), die Ausstossung des r in der 3. Pl. Perf. hinter s (fisent misent, lothr. fixent minxent), das i der Form conissons (cognoscimus).

Die Unterschiede zwischen Picardisch und Wallonisch treten, wie sich erwarten lässt, an den westlichen und östlichen Endpunkten

I. Pl. Subj. (soiens 305, 2. 313, 37 oüssiens 355, 40).
<sup>2</sup> während das Lothringische hier meist eo oder o zeigt: ceos, ols (Pred. Bernh.), freilich neben anderen Formen.

¹ In der Uebersetzung von Gregors Dialogen fehlt das wallonische ue (tuernent 311, 21 tuerblet 315, 3 essuers 322, 32 tuer 337, 25), die auch lothringische 3. Pl. Perf. auf -ont (entront 301, 30 navvnut 301, 34), die 1. Pl. auf -mes wie avomes 313, 23 astiemes 310, 27, das picardische le für la (das einzige Beispiel in den Dialogen 260, 11 ist jedenfalls verschrieben). In den Dialogen findet sich die Endung -iens nur in der 1. Pl. Impf. und Cond., also soions 154, 23. 155, 1 (ebenso in der Canonici-Handschrift, im Münchener Brut und in Huon von Bordeaux); in den Moralitäten über Hiob auch in der 1. Pl. Subj. (soiens 305, 2. 313, 37 oüssiens 355, 40).

der mundartlichen Gebiete am charakteristischsten auf. So sind dem Westen folgende Züge eigen: 1) der frühe Wandel des auslautenden z zu s, dem der Osten erst weit später Eingang versattete — 2) die Reinerhaltung des anlautenden Consonanten der Lautgruppen ca-und ga- (cante, kien, gardin), welche der Osten in cha (chie, che), ja (je) wandelt — 3) der Uebergang des c vor e, i und des t vor i+Vocal in ch, eine Erscheinung, die sporadisch auch im Wallonischen auftritt (sie ist z. B. Jean de Stavelot und Jean des Preis geläufig, jedoch, nach dem Enfant prodigue und dem Théâtre liégeois (Liége 1854) zu schliessen, dem heutigen Liégeois fremd).

Das Wallonische hingegen besitzt I) mit Lothringen und Champagne das dem Tonvocal nachtönende i, insbesondere ei == lat. a (ameit peire), welches dem Westen fehlt — 2) das Imperfectum auf -eve (ameve aus amabam), das im Picardischen nicht nachgewiesen ist, wo aller Wahrscheinlichkeit nach vielmehr das normannische -oe (amoe) gesprochen wurde, ehe -oie (aus -ebam) die Alleinherrschaft an sich riss - 3) die schon erwähnte Ausstossung des l in Fällen, wo das Picardische l in u verwandelt (wall. atre = pic. autre, wall. eaz = pic. iaus) - 4) die 3. Pl. des Perfects erster Conjugation auf -arent und -e rent | (perzarent Greg. D. 74, 5 comencerent II, II opparilherent 87, 22) - 5) endlich theilt das Wallonische mit dem Lothringischen die Diphthonge ei und oi als Producte von  $\tilde{e}+i$  und  $\tilde{v}+i$ , vgl. mei (lat. mei) Greg. D. 208, II deis (decem) 160, 9 demei (\*dimedium) 191, 19 lete (lectam) M. Rec. S. 336 (einzige Form) coist Eul. 10b pois (possum) Greg. D. 6, 12 oiles 26, 13 boie 146, 4 coisse 247, 11 (die Beispiele für betontes oi sind sehr selten). Als graphische Eigenheit des Wallonischen kann auch die Bezeichnung des I mouillé durch lh angeführt werden.2

A priori müssen wir für wahrscheinlich halten dass von den acht Unterscheidungsmerkmalen, die soeben aufgeführt wurden, jedes ein Gebiet für sich in Anspruch nimmt und dass es z. B. Gebiete gab, welche sich in dem einen Punkte wie das westlichere Picardisch, in dem anderen wie das östlichere Wallonisch verhielten.<sup>3</sup> Gerade dieses Grenzgebiet, auf welchem sich picardische

<sup>&#</sup>x27;nicht -ierent.  $e^1$  heisst tiefes e, ich zähle die Vocale von unten nach oben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Reihe liesse sich weiter führen, doch habe ich nur eine Auswahl treffen wollen, zumal bekanntlich von anderer Seite eine umfassende Darstellung der Mundart von Greg. D. in Aussicht steht.

 $<sup>^3</sup>$  Die anziehende Frage, ob es ein Gebiet gab, das sich wie viele Sprachdenkmäler in Bezug auf c vor verwandeltem a wie Isle de France (chien, cheval), in Bezug auf c vor erhaltenem a aber wie das Picardische verhielt (canter, caut), vgl. Tobler Aniel S. xx, wurde neulich von G. Paris Romania 6, 617 aufgeworfen. Ich habe darauf hin die mir zugänglichen Urkunden aus Ponthieu, Amiens und Vermandois geprüft und gefunden dass diese südlichen Grenzstationen den k-Laut mit aller Strenge wahren. Das Gleiche -aber scheint für Cambrai und Valenciennes Geltung zu haben, so

und wallonische Züge begegnen, muss ich vor der Hand im Dunkel lassen. Volles Licht wird hier erst durch Ausnutzung urkundlicher Materialien zu erlangen sein. Die erste der als wallonisch bezeichneten Lauterscheinungen (ei für lat. a) erreicht noch das picardische Gebiet, wie die Urkunden des Cartulaire de Hainaut, die des Cartulaire de Flines und die Urkunden aus Vermandois beweisen.

Gross ist die Zahl der alten wallonischen Denkmäler nicht, und der Inhalt der genannten beiden Handschriften wird ihres Alters wie ihres Umfaugs wegen immer im Vordergrunde stehen müssen. Doch gehören auch einige kleineren Denkmäler diesem Gebiete an.

So ist das Maccabäer-Bruchstück, welches Stengel in der Rivista di filologia romanza 2, 83 abgedruckt hat, der wallonischen Mundart zuzuweisen. Zwar treten die charakteristischen Perfecta aut, diut nicht darin auf, wohl aber die endungsbetonten Formen aust V. 32 pouist V. 221 (vgl. auch ot 210. 223 out 244. 311 plout 207 pout 160), welche mit anderen Lauterscheinungen com-

binirt eine Localisirung des Denkmals ermöglichen.

Auch den interessanten Text, welchen Hofmann und Vollmöller u. d. T. Der Münchner Brut (Halle 1877) herausgegeben haben, glaube ich mit Sicherheit dem wallonischen oder picardischen Gebiet zuweisen zu dürfen, obgleich die Herausgeber und andere Gelehrte, die sich mit dem Texte beschäftigten (Mussafia in d. Ztschr. I, 402, G. Paris in der Romania 6, 144, W. Foerster im lit. Centralblatt 1877 Sp. 1061), wie es scheint, eine Localisirung nicht versucht haben.1 Die Vermuthungen, welche Groeber in der Jen. Literaturzeitung vom 8. Dec. 1877 geäussert hat ('Nach den von Vollmöller angeführten Fällen von Mischung dialectischer Characteristica könnte nur England die Heimat des Gedichtes sein... Man hätte gern die Frage berührt gesehen nach der Stellung des M. Brut zu dem dann gleichzeitigen Geoffroi Gaimar. . . . der aus Troie gebürtig der Gegend angehört, wo man ungefähr die Heimat des Verfassers des M. Brut suchen muss') habe ich bei eingehender Prüfung nicht bestätigt gefunden. In denjenigen Partien Gaimars, für welche ich das Material vollständig besitze, kann ich nicht einmal die Vermischung von -abat und -ebat, welche Groeber zu constatiren glaubt, belegen.

Prüfen wir denn, wie sich in den acht Fällen, die wir oben als Unterscheidungsmerkmale des Picardischen und Wallonischen

dass die Mischung des picardischen k mit dem francischen ch doch wohl nur der individuellen Sprachform einzelner Schriftsteller entsprechen dürfte.

¹ W. Foerster sagt nur, nachdem er den agn. Ursprung verneint: 'Man beachte noch dass  $\bar{v}:\bar{u}$  auch im Picardischen reimen z. B. Dame de Faiel 2598.' Wenn ich ihn recht verstehe, will F. hier nur eine singuläre Erscheinung belegen, nicht ein Lautgesetz aufstellen, das die Mundart charakterisiren könnte. Mussafia hat schon auf peür aufmerksam gemacht (vgl. Böhmer Rom. Studien 3, 167). Man könnte auch an jus, repus und nfr. sur erinnern.

außtellten, der Münchener Brut verhält: 1) das auslautende z ist mit wenigen Ausnahmen erhalten — 2) mit ca-, ga- wechselt die Schreibung cha-, ja- — 3) neben ce Franceis pruece, neben menzunge anunzoient dunzel dulz faz wird che Francheis proueche ancheis geschrieben — 4) ei = lat. a ist ganz geläufig — 5) das Imperfect auf -eve fehlt; mostrot steht im Reime  $(:pot\ 2471)$  — 6) l wird überwiegend in u aufgelöst, wo es nicht in der Schrift verblieben ist; doch findet sich z. B.  $miez\ 899$   $meaz\ 3087$   $vues\ 528$  — 7) die 3- Pl. geht auf -ierent und -erent aus (nie auf -eirent ausser V. 1332) — 8) aus  $\bar{e}+i$ ,  $\bar{o}+i$  wird regelmässig i, ui (lh für l mouilé kommt nicht vor).

Der erste und vierte Fall scheinen wallonische Abkunft, der fünfte, siebente und achte picardische zu befürworten. Bei 6 haben die picardischen Formen das Uebergewicht. Bei 2 und 3 ist keine Entscheidung möglich. Wichtig ist Nummer 5, indem sich das Imperfectum mostrot als Figenthum des Dichters herausstellt. Würde vielleicht der Dichter ein Picarde, der Schreiber ein Wallone gewesen sein? Wohl möglich. Aber dann würde sehr auffallen, dass der Schreiber in einigen Puncten (1.4) seine Vorlage fast durchgehends, in anderen (6) nur stellenweise und in einigen (5.7.8) gar nicht geändert hätte.

Unter solchen Umständen möchte ich mich für die Annahme entscheiden, dass dieser Brut unfern der Grenze des Wallonischen von einem Picarden gedichtet und in einer Handschrift überliefert ist, die im ungefähren wenigstens in der gleichen Gegend als der Text selbst hergestellt wurde. Ich weiss nicht recht, weshalb die Herausgeber einen Vergleich zwischen der Sprache des Schreibers und der Sprache des Dichters ausdrücklich abgelehnt haben (S. LI). Schon zu constatiren dass von einigen Verjüngungen abgesehen keine wesentlichen Unterschiede vorhanden sind war von Interesse.

Die uns hier zunächst angehenden Formen des Brut sind: a) habui-Klasse I. Sg. ou 2255 oi 2234. 3 Sg. out 53 ot 264, 3. Pl. ourent 789 orent 73 sout 3304 : plout 2062 sorent 192, 891 plout 2061 plot 1912 plant 2027. 3732 - b) nocui-Klasse, conurent 1305, 4115 mut 105, 749 plut 2756 - c) debui-Klasse. reciut 469. 2009 : diut 3098 reciurent 1521. 1890 aperciut 1627 aperciurent (: cururent, also rührt jene Form vom Schreiber her) 1699 liut 486 dut 2166. 2222. 2729. 4004 durent 4126 estut 897 — d. potui. pou 773 poul 149 pot 772 (: mostrot) 2470 porent 05 - voil (volui) findet sich 3286. - Endungsbetonte Formen: ousse 2254 oust (: fust) 1131 eust 685 seust 327 seussent 686 deüs 2263 deüsse 3282 poüst 321 poüssent 870. — Stammbetonte Participien: reciut 2675 conu 3342. Beide Formen scheint die Silbenzahl des Verses dem Dichter zuzusprechen; doch gebrauchte dieser auch die endungsbetonten Formen: receüz (: venuz) 3386. 3417 receü 2247 deceüz 685 deceü 3891 aperceüz (: venuz) 3038 mescreüz (von credo) 714 creü (von cresco) 4086 parcreüz 2412 coneüe 411 reconeüz 784.

Wenn wir nun dem Dichter des Brut die regelmässigen Formen seiner Mundart zusprechen: die 3. Sg. auf sauf plauf reciul aperciul liut diut estiut pout, so finden wir wenigstens in den Reimen keinen Widerspruch. Hingegen hat der Dichter neben den Participien reciul, conu auch die endungsbetonten Formen receü, conu gebraucht,

die letzteren sogar überwiegend.

Wenden wir uns nun nach Lüttich zurück, wo wir zwar die Heimat der oft genannten beiden Handschriften nicht mit voller Sicherheit suchen, aber doch die Existenz von Formen der diu-Formation vermuthen dürfen. Leider gewähren Lütticher Denkmäler aus späterer Zeit geringe Ausbeute, da die uns interessirenden Formen, wie es scheint, frühe ausser Curs gesetzt wurden. Zufällig enthalten drei Lütticher Urkunden aus den Jahren 1233 und 1236, von U. C. herausgegeben (Liége 1850), ausser owist (habuisset) keine uns interessirende Form. Die hinter Jans von Heelu Chronik herausgegebenen Lütticher Urkunden von 1281 an abwärts habe ich nach einschlägigen Formen vergebens durchsucht. Ebenso die von Schirmer in Herrigs Archiv 37, 327 herausgegebenen Gedichte. Auch Jean des Preis (Band I) gebraucht nur die Perfecta jut 22. 324 duit 353 burent 25 aperchut 340, die Participia lehutes 321 luttes ebd. Als bemerkenswerth hebe ich nur die Perfect-Formen tient (tenuit) 7. 322 maintient II vient (venit) 6. 7 avient 24 revient 6 convient 9 heraus, deren ie ein Product des älteren ieu, wie dieses ein Product von iu ist. Endungsbetonte Formen sind bei ihm awist 5. 272 sawiste (sapuisset) 222 powissent 323 u. s. w. — Das Gleiche gilt von Jean de Stavelot, dessen Form vinve (vēnit) 251 oben erwähnt wurde. Im Uebrigen führe ich an die 3. Sg. rechut 17 aparchurent 243, die 3. Pl. sturent 252. 355 bevirent 371, die Participien eslut 3 esluit 364 esleus 2 rechut 25. 369 deyus 6 veyut 17 oyut 17. 244 eyut 14. Endungsbetonte Formen sind: awist 3. 243 sawissent 256 powist 14. Dass duit, esluit nicht für diut, esliut verlesen oder verschrieben sind zeigen Schreibungen mit v (buvt J. des Preis 394) und Reime wie jut, buit : tuit, nuit (Geste de Liége 1774).

Ich halte es, wie gesagt, für einen blossen Zufall dass gerade in der Hauptstadt des alten Wallonischen Gebietes die Auffindung der diu-Formen Schwierigkeit macht. In Namur lässt sich z. B. das Participium reciut noch im J. 1264 nachweisen (bei de Reiffenberg, Mon. p. s. à l'hist. des prov. de Namur etc. I S. 15,3).

Im Westen reichte die Formation noch über Tournai hinaus. Das zeigt das Gedicht Renart le Nouvel, welches nach der Angabe der von Méon herausgegebenen Handschrift im J. 1288 in Lille geschrieben wurde und spärliche, aber unverkennbare Formen der diu-Formation aufweist: so die Participien eslius (: mius) 911 liute 4517 parluite 3644 reciut S. 314.

Danach dürfen wir für sicher halten dass die Ost- und Nordgrenze des diu-Gebietes mit der Ost- und Nordgrenze der langue d'oil zusammen fiel und vermuthen dass seine Westgrenze das Meer

erreichte. Die Südgrenze hingegen, welche das diu-Gebiet von dem dui-Gebiete trennte, muss vor der Hand fraglich bleiben; ihr werden wir jetzt vor Allem unsere Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Wir wollen diese Grenze von Osten nach Westen verfolgen, indem wir an den wichtigsten Orten, aus welchen Sprachquellen vorliegen, Halt machen.

Die Mundart Lothringens, insbesondere die Mundart von Metz, kennen wir aus den wichtigen Publicationen Bonnardots. Die in der Bibl. de l'Ec. des Chartes 23, 135 abgedruckten Metzer Urkunden von 1224—6 habe ich oben erwähnt. Andere Urkunden (allerdings von ungleichem Werthe) sind unter den Preuves der Histoire de Metz der Benedictiner S. 172 fg. abgedruckt. Die Sprache dieser Urkunden stimmt mit der Sprache der altfranzösischen Uebersetzung von Bernhards Predigten so genau überein, dass es nicht zu gewagt ist, auch dieses Denkmal in Metz zu localisiren. Lass es in Lothringen zu Hause ist hat schon W. Foerster (Einl. zu Greg. D. S. vii) hervorgehoben. Aus den genannten Sprachquellen aber lernen wir dass die Sprache von Metz nicht mehr zum diu-Gebiete zu rechnen ist.

In einem Punkte hat sich jedoch die Sprache von Metz vom Normannischen und Francischen losgesagt: indem sie nämlich den Wurzelvocal der habui-Klasse in den stammbetonten wie in den endungsbetonten Formen unverdunkelt liess: taut Pred. d. h. Bernh. 548 taurent 548 plant 550 (aber pot potuit, zweimal auf S. 555) diist 532. 554 diist n. 518 zeefss s 540 seissins 528.

Nach Reims führen uns die Récits d'un ménestrel de Reims au treizième siècle publiés par N. de Wailly (Paris 1876), welche sich in ihren Verbalformen dem dui-Gebiete anschliessen, so dass die Grenze der diu-Formation nördlich von Reims zu verlaufen scheint.

Aus Valenciennes war mir zwar eine Urkunde vom J. 1262 zugänglich (Champollion-Figeac, Documents historiques 4, 303), doch wendet dieselbe keine hierbergehörigen Formen an. Die Gedichte Hermanns von Valenciennes sind bis dahin nur in Auszügen bekannt, aus denen sichere Auskunft nicht zu erwarten steht. Doch wird Valenciennes dem diu-Gebiete angehört haben, da Gui de Cambrai in seinem Barlaam vereinzelte iu gebraucht, vgl. jou diué 40, 27 cruit (l. criut) crevit : dechuit (l. dechiut) deceptum 2, 34 dechiut : rechiut 47, 11. 102, 26, da femer die den Archiven von Saint-Quentin entnommenen Chartes du Vermandois (Bibl. de PEc. des Chartes 35, 441 fg.) gleichfalls derartige Formen zeigen: giut 15, 2 diut 43, 3. 6— Part. rechieut 22, 10.

Aus Artois und der nächsten Umgebung von Artois fliessen die Quellen reicher als sonst. Ich theile dieselben in eine ältere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Es könnte daher diese Uebersetzung zu den Werken gehören, die in einem Briefe Innocenz III vom J. 1191 erwähnt werden, obgleich sie nicht speciell darin aufgeführt wird (Libri Psalmorum versio antiqua Gallica ed. Michel S.vvi).

und eine jüngere Gruppe. Als altartesisch bezeichne ich 1) den hl. Nicolas von Jehan Bodel aus Arras¹—2) die Enfances Guillaume der zu Saint-Omer geschriebenen Boulogner Handschrift—3) den Veilchenroman und die Fortsetzung des Perceval von Girbert von Montreuil.² In diesen Denkmälern kann inlautendes e vor folgendem Vocale noch nicht verstummen, und nur in zwei Fällen weisen dieselben kürzere Wortgestalten als die francische Mundart auf: erstens in der 1. und 2. Pl. Ind. des Imperfects und Condicionals, wo die Endungen -iens, -iés stets einsilbig gebraucht werden³, — zweitens in den Participialformen der debui- und nocui-Klasse.

Jüngere artesische Denkmäler lassen hingegen inlautendes e vor folgendem Vocale facultativ verschwinden, so Huon von Bordeaux (aus Saint-Omer? vgl. S. 253) und der Barlaam des ostwärts von Artois heimischen Gui de Cambrai. Oestlichere Denkmäler. wie der Münchener Brut und Gedichte der Canonici-Handschrift. nehmen schon früher diesen jüngeren Standpunkt ein, indem sie nicht nur die Endungen -iens, -iez im Imperfectum und Condicionale sowie die Participien der debui- und nocui-Klasse einsilbig gebrauchen, sondern auch inlautendes e vor folgendem Vocale in verschiedenen Fällen verstummen lassen. Hieraus darf geschlossen werden dass die Verstummung des e im Nordosten begann, und dass die Züge, welche ich auf Grund der mir zugänglichen Denkmäler nur als altartesisch nachzuweisen vermag, ursprünglich altpicardisch und altwallonisch überhaupt waren. Auch bei Mousket (Tournai) sind die Endungen -iens, -iés im Imperfectum und Condicionale stets einsilbig (vgl. 8190 (seriemes), 10159 - 8094. 8111. 8416. 8744 — 53. 8797. 9188. 20200. 24559 teniés: nies).

1) Beispiele für die Einsilbigkeit von -iens und -iés im Imperfectum und Condicionale. Aus Bodels Nicolas (Ausgabe im Théâtre français au moyen âge): deviens 183 metriens 186 donriemmes 195 cuidiemes 196 porriemes 202 aviés 167, 205 hurtiés 167. Ausnahmen fehlen. — Aus den Enfances Guillaume, wo solche Formen zufällig selten sind: feriés, estiés, seriés. — Aus Girberts Veilchenroman: averiés S. 22 sariés 30 saviés 62 poriés 174 averiés 216 aviés (zweimal) 216. Ausnahmen: voltés 30 feriiés 62 auriez 206 iriés 216. — Aus Huon von Bordeaux: deviens 12 cevauciens 76 doutiemes 90 vauriens 109 poiemes 129 seriens 146 aviens 177 aviens 178 estiemes 170 iviens 185 fucieme 187 estiemes 207 deviems 207. 244, 253 osiemes 244 prenderions 256 ririemes 272 seriens 308 (zwei Stellen) seriemes 308 gisiés 3 estiriés (als Reim-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Doch gehört die Chanson des Saxons desselben Dichters wenigstens in der Recension, in der sie gedruckt vorliegt, nicht hierher. <sup>2</sup>Dass der Verf. des Veilchenromans mit dem Fortsetzer des Perceval

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass der Verf. des Veilchenromans mit dem Fortsetzer des Perceval identisch ist, hat kürzlich Birch-Hirschfeld (Die Sage vom Gral S. 111—118) erwiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Im Unterschied vom Normannisch-Francischen, wo in den gleichen Formen die Endungen -iüms (-iöns), -iöz zweisilbige Geltung haben.

wort) 3 escepiés 19 ariés 23 ariés 37 poiés 40 aviés 52 vorries 57 seriés 08 parlés 95 seriés 120 fiosiés 125 devriés 120 fioseriés 127 verries 133 voliés, poiés (1. poiés), enmerries 176 soliés 184 sariés 190 lairiés 190 poiés (1. poiés), enmerries 176 soliés 184 sariés 256 voliés 284 reveniés 293 feriés 294. Ich habe nur fünf Ausnahmen bemerkt: alions 90 prenderions 256 ariés 37 sariiez 144 vauriiés 176. — Aus Gui de Cambrai: veniens Barlaam 20, 30 devriens 72, 18 saviens 72, 19 deveriens 95, 10 sariés 27, 38. — Aus dem Münchener Brut: ariez 963 pories 966 seriez 970. — Aus den Gedichten der Canonici-Handschrift: saviens M. Rapp. 192 poriens 188, 189, 193 voliens 189 diriens, tenriens 199 verriez 190 M. Rec. 323.

2) Beispiele für die Einsilbigkeit der Participien der debuiund nocui-Klasse. Aus Bodels Nicolas: but 181. 183 dechut:
lut 164 esliex (Reimwort) 175.. Ausnahmen: decheü 163 esmeüe
165 beüe 184. — Aus den Enfances Guillaume: rechute, aperchu
(dieses zweimal in der Assonanz). — Aus Girberts Veilchenroman:
anut (Ausg. ajul): leut 8. 15 afgrehute: dechute 158 dechut: jul 115
(Perf. aperchut): dechut 175 dechute: perchute 197 aperchus: dechus
308 (venus:) reconuz 271 emplus (durchnässt) 70. — Aus seinem
Perceval (ed. Potvin VI): aperchus: dechus S. 232. — Aus Huon
von Bordeaux: but 2. 110. 304 conçus 104. 144 mut 4 connut
131. 165 reconnut 186, daneben auch beü 109. 115 (aber eü 46.
135. 183 u. s. w. niemals einsilbig). — Aus Gui de Cambrai: rechut
10, 32.

3) Beispiele für das Verstummen des e aus Huon von Bordeaux: connustes (einzige Verbalform mit verstummtem e) 91 juugleur 215, 210 oge 220 feir 103 misme 118 mismes 307 benois (zweimal) 130 abie 264, 270, 278 (diable zweisilblg 152, 195, 213, dreisilbig 165, 264) — aus Guis Barlaam encuseur 14, 23 acuseur 14, 20 restur 108, 32.

Um nun zum Gegenstande unserer Untersuchung zurückzuckehren, so haben wir vor Allem jene Participien but, conçus, reconnut näher zu beleuchten, um festzustellen, wie sich die Einsilbigkeit derselben erklärt. Hier sind drei Erklärungen möglich: but kann aus beüt durch Verstummen des e entstanden sein. Zweitens: but kann einer Anlehnung an die 3. Sg. but seinen Ursprung danken, wie biut aus einer Anlehnung an die 3. Sg. biut zu erklären ist. Drittens: die Mundart von Artois kann ursprünglich die Perfecta und Participien diut, biut u. s. w. besessen, aus Vorliebe für die normannischen und francischen Formen das Perfectum diut, biut durch dut, but ersetzt und sodann in Folge einer leicht begreißlichen Vermischung dieses dut, but auch an Stelle der Participialformen diut, biut verwendet haben.

Die erste Erklärung ist zurückzuweisen. Denn warum hätte e im Altartesischen nur in gewissen Participien verstummen sollen, warum nicht auch in anderen Worten, wo es in gleicher Combination stand? Die zweite Erklärung kann auf den ersten Blick als

annehmbar erscheinen; das Participium dut würde sich aus dem Perfectum duć deüs dut gerade so herleiten, wie in Lüttich das Participium diut aus dem Perfectum diu deüs diut. Dennoch müssen wir uns für die dritte Auffassung entscheiden. Es treten nämlich in artesischen Texten hin und wieder Spuren der diu-Formation auf. So gebraucht Jehan Bodel im Reime die Form esliex 174 und in den Enfances Guillaume steht die Form aperchurent in der Assonanz einer i-Laisse mit weiblichen Ausgängen, wo die Form mit Aumarie haitie hardie assises lasquie jugie otroïe prises retinrent arriere fierent ochient u. s. w. gebunden ist. Hier ist mit Sicherheit die Form aperchiurent einzusetzen. In den Chartes d'Aire (Bibl. de l'Ec. des Chartes 31, 262) F. 6 kommt das merkwürdige tieunt vor, welches ihr Herausgeber (de Wailly) mit Unrecht als Präsens registrirt; es kann nur Perfectum sein. 1 Und noch bei Adam de la Halle ed. Coussemaker findet sich parcriex, S. 285 deschiex S. 279 im Reime. Endlich sei noch der Reim percus (l. percius) : sorcus (l. sorcius) aus dem Gedichte 'Arras ki ja fus' (bei Jubinal, Nouveau Recueil 2, 382) erwähnt.

Freilich wird in Huon von Bordeaux in den Participien stets u (but, conćus) nie iu geschrieben, und auch in dem was von Girberts Gedichten gedruckt ist erscheint nur u (aperchule, dechus) nie iu. So bedenklich die Annahme auch auf den ersten Blick hin erscheinen mag, so glaube ich doch dass sowohl der Verfasser des Huon als Girbert in den verkürzten Participialformen stets den Diphthong iu (vielleicht ieu) gebraucht haben, und dass der ursprüngliche Lautstand in diesem Punkte durchgängig abgeändert worden ist. In den u-Assonanzen des Huon findet sich kein einsilbiges Participium (vgl. S. 106, 274), was wenigstens die Zulässigkeit meiner Auffassung sichert. Girbert aber bindet solche Participien nur unter einander (dechut : jut S. 115) oder mit der 3. Sg. ihres Perfects (Pf. aperchut: Part. dechut S. 175) oder mit dem Subj. aïut (: dećut S. 15). Wie hätte er, wenn er dechut, jut gesprochen hätte, die so leicht sich darbietenden Bindungen mit u gänzlich vermeiden können? Er selbst hat daher sicher neben decheüt, geüt nur Formen mit iu (dechiut, giut) verwendet 2. Im Perfectum hingegen hat er auch die Formen der übrigen Dialecte im Reim, vgl. jurent (: jurent) S. 31. 96 aperchurent (: esmurent) S. 245.

Auch jene spärlichen, aber durch Reime und Urkunden gestützten Formen liefern den Beweis, dass Artois ursprünglich dem diu-Gebiete angehört hat, wenn auch die Nachbarschaft des politisch und literarisch bedeutenderen dui-Gebietes hier frühe die alten Formen in den Hintergrund drängte.

In Bezug auf Amiens muss ich die Frage offen lassen. Im Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état I. I habe

<sup>1</sup> connie J. 2 hingegen wird einfach für connue verschrieben sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die einzige Ausnahme findet sich auf S. 67 Or me sui bien apercheüs Que par femme est mains hom dechus. Man lese Ore statt Or und aperchius.

ich die auf das 12. und 13. Jahrhundert bezüglichen Documente durchgesehen, aber Formen wie diut nicht aufgefunden, während die einzige Handschrift der Chronik Roberts von Clari (ausAminois), welche in der Gegend von Amiens geschrieben zu sein scheint, einmal aperchiurent (ed. Hopf S. 80), sonst aber nur dut, rechut u. s. w. gebraucht. In den Urkunden des Ponthieu bot sich zufällig keine Gelegenheit, eine hier in Betracht kommende Form anzuwenden. Das im Roman so häufige Perfectum ist eine Seltenheit in der Urkunde. Nur die Einsilbigkeit des Participialstammes lässt sich aus Amiens und dem Ponthieu belegen, vgl. rechut Recueil u. s. w. S. 140. 166 acrute S. 141. 148 eslus S. 160 recongnut S. 262. 267, aber auch beue S. 138 — rechut Chartes du Ponthieu 4, 11. 10, 5. 11, 10 mul 9, 13 mute 9, 17 reconnul 11, 3, aber auch heur 20, 94 eslut 31. 129

Um nun das Gesagte kurz zusammen zu fassen, so scheint die Grenze der diu-Formation nördlich der Städte Metz und Reims zu verlaufen, während Saint-Quentin, Cambrai, Arras und Montreuil (auch Amiens?) dem diu-Gebiete noch zuzurechnen sind. Es scheint also dass die Grenzen der wallonischen und der picardischen Mundart nach Süden hin mit den Grenzen des diu-Gebietes zusammen fellen.

Das Gebiet der Form au (habui) fällt nur zum Theil mit dem von diu zusammen, da es sich auch über Metz hinaus erstreckt, dafür aber nach Westen engere Grenzen hat. Es hat nämlich der ganze Nordwesten (und im Laufe der Zeit der ganze Norden) der habui-Klasse eine andere Gestalt gegeben, indem er die stammbetonten Formen habui habuit habuerunt in eué eut eurent umbildete!. Ob diese Formen, die schon in der Aliscans-Handschrift (12.—13. Jahrhundert) häufig sind, aus oué out ourent oder aus aué aut aurent entstanden sind, wage ich nicht zu entscheiden. Auch potui potuit potuerunt lauten dort peué peut peurent. Dürfte hieraus gesehlossen werden dass, wie peué peut aus poué pout, so auch eué eut aus oué out entstanden ist, so hätte das diu-Gebiet ursprünglich auf seinem sostlichen Theile habuit (mit Lothringen) in aut, auf seinem westlichen aber (mit der Normandie und Isle de France) in out verwandelt<sup>2</sup>.

Mit diesem Perfectum eut halte ich die Participien (teus :) deceus Ren. Nouv. 4877 und seus (: tex, teus) Evangile aux femmes S. 23 zusammen, welche aus den Perfectis 3. Sg. deceut, seut durch dieselbe Formübertragung entstanden sein können, wie diut (debitum) aus diut (debuit).

Auch die Betonung ewis, dewis (habuisti, debuisti = norm. oüs, doüs) hat ihr Gebiet für sich. Sie erstreckt sich von Lüttich bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solche Formen mit eu kennt weder die Canonici-Handschrift noch der Münchener Brut, wohl aber Greg. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch cleu Robert de Clari S. 82, (; veu) Guis Barlaam 150, 10, cailleu Rob, de Clari S. 33, 76 feu R Violette S. 55 (= fagum) glaube ich auf clou caillou fou zurückführen zu müssen, da bei peu Rob, de Clari S. 85 (zweimal), treu Aiol 9647 sich nur die Erklärung aus pou, trou zu empfehlen scheint.

nach Flandern und tritt in Mouskets Chronik (Tournai) sowie im flandrischen Couronnement Renart auch in den Reimen auf (seuist : peudist Mousket 7536 euisse : mespreïsse Cour. R. 853). Im Renart le nouvel (Lille) findet sich wohl nur zufällig kein beweisender Reim (doch euist 1660 euissent 1654); denn peuist (: repentist 2828) kann nach dem, was oben dargelegt wurde, hier nicht in Betracht kommen. Dahingegen scheinen derartige Formen dem Lothringischen fremd zu sein, das jedoch ein aüisse, eüisse mit unbetontem, dem u nachklingenden i (wie in vertuit, venduit) besitzt; auch ist mir weder in den Urkunden aus Vermandois, Amiens und Ponthieu noch in den mir zugänglichen Denkmälern aus Arras eine solche Form begegnet. Dass der Münchener Brut nur eilst seüst u. s. w., nie expist sezust gebraucht, ist oben erwähnt worden, eine Erscheinung, welche ihn mehr dem Südrande als dem Nordrande des diu-Gebietes zuzuweisen scheint.

Ueberall, wo sie auftreten, sind die alten Formen der diu-Formation verhältnissmässig selten. In der Zeit, aus welcher wir französische Handschriften haben, kann von einer reinen und consequenten Ausprägung der dialectischen Formen überhaupt nicht mehr die Rede sein. Ausser im Normannischen begegnen wir überall dem Einfluss der herrschenden Mundart, überall dem Streben nach der später realisirten Centralisation der Sprache. Die oben aufgestellten Paradigmen sollen die Formen auch für diejenigen Denkmäler, für welche sie Geltung haben, nicht erschöpfen. Vielmehr sollte immer nur das Characteristische und Ausgeprägte herausgehoben werden, während die Sprache der genannten Denkmäler daneben auch die gewöhnlicheren, auch anderen Mundarten geläufigen Formen verwendet. Ja alle Denkmäler, welche das einsilbige Participium (diut) kennen, gebrauchen daneben auch die gewöhnliche Form (deüt). Schon in Gregors Dialogen schwanken die Formen. Neben tau tacui lesen wir tou S. 325, 42. 327, 7, statt aut regelmässig ot 12, 13 out 35, 23, neben awist oüst S. 301, 42 cüssent 195, 13, neben reciut receut 51, 1. Ebenso in der Canonici-Handschrift poüst M. Rec. 330 neben poïst, statt au aut regelmässig ou 338 oi 334 out M. Rapp. 208 ot 183 neben awissent eüst

¹ Auch Gui de Cambrai gebraucht nur Formen wie eüsse, deisse, niemals ewisse, dewisse. Wie M. Brut und Greg. D. verwendet er nur moi toi soi, niemals mi i si. Wenn man in der Ausgabe von Guis Barlaam 7, 26 liest Mais se tu vels entendre à mi, so müssen die beiden letzten Worte nothwendig in eins verbunden werden (ami). — Es ist übrigens nicht unmöglich dass das Gebiet der Formen mit betontem i (ewis, dewis u. s. f.) ursprünglich ein weiteres war und dass es durch das Vordringen der Formen mit betontem wim Laufe der Zeit verengt wurde. Das i von eüssiens (habuissemus), welche Form auch in Lothringen, Artois und Ponthieu aufritt, scheint auf ein älteres euissiens (in Lothringen mit u vocalis, in Artois und Ponthieu mit w semivocalis) hinzudeuten. Freilich könnte die Endung eiens auch von vendissiens, poïssiens u. s. w. auf habuissemus übertragen sein, wie man in den Predigten des hl. Bernhard auch im Subj. Präs. Formen wie partiens S. 541 und corriens S. 567 liest.

Greg. D. 12, 24 M. Rec. 323. 324. Ja da in Greg. D. Formen mit  $\epsilon u$  nicht fehlen ( $\epsilon u$  habui Greg. D. 210, 15. 278, 17  $\epsilon u l$  25, 2 scul 185, 21. 195, 8 eurent 77, 3. 224, 9), so erscheint hier zuweilen eine doppelte und dreifache Grammatik im Gebrauch.

Auf dem ganzen Gebiete von der Küste bis nach Lüttich sind die alten Formen im Verschwinden begriffen und selbst in dem characteristischen Dialect des abgelegenen Lüttichs in späterer Zeit kaum belegbar. So erklärt es sich dass in der Liste picardischer Participien, welche Knauer im Jahrbuch 14, 409 fg. mitgetheilt hat, kein Beispiel der diu-Conjugation mehr vorkommt. Zwei Beispiele jüngeren Datums sind rechiut vom J. 1281 (Cartulaire de Hainaut, in Reiffenbergs Monuments I S. 373), rechiutes vom J. 1295 (S. 151).

Bei der vorstehenden Untersuchung hat das mir zugängliche Material nicht immer ausgereicht, um die Linien und Umrisse der mundartlichen Erscheinungen mit voller Schärfe zu zeichnen. Mit der Veröffentlichung der urkundlichen Schätze hat die Pariser Ecole des Chartes in den letzten Jahren einen so schönen Anfang gemacht; es steht zu hoffen dass die Fortsetzung dieser Publicationen auch auf die hier berührten Fragen neues Licht werfen wird. Dass mir auch einiges gedruckte Material unzugänglich blieb, wird, hoffe ich, meiner Arbeit keine allzu grossen Nachtheile gebracht haben. So konnte ich von den bei Burguy, Gramm. 1, IX fg. genannten Urkundenwerken nicht eines benutzen, ebensowenig die Tailliarsche Sammlung, das (von mir früher einmal zu anderen Zwecken durchflogene) Cartulaire de Flines p. p. Hautcœur (Lille 1873), de Bétencourt's Cartulaire de l'abbaye de S. Silvain d'Auchy en Artois 1788, 49, u. a. m.

Ganz beiläufig möchte ich zum Schlusse noch ein Wort über die Entstehung der neufranzösischen Formen der ui-Perfecta hinzufügen, obwohl dieser Punkt mit dem eigentlichen Gegenstand dieser Untersuchung nur lose zusammenhängt.

Die wichtigste Veränderung betraf die habui-Klasse. Hier war die übliche Flexion des 12. und 13. Jahrhunderts:

Ind. oi cüs ot cümes cüstes orent Subj. eüsse Part. eü.

Dieses Paradigma wurde durch zwei Erscheinungen: durch das Verstummen des e in eus eumes eustes eusse eu, und durch die Uebertragung des Vocalismus der endungsbetonten Formen auf die stammbetonten beeinträchtigt. Da nun das Verstummen des e lange Zeit ein facultatives war und neben lu us auch lu eüs gesagt werden konnte, zeigen auch die stammbetonten Formen oi of orent (die übrigens bis ins 15. Jahrhundert im Gebrauch blieben) nach der Vocalübertragung bald eu eut eurent mit stummem, bald eu eut eurent mit stummem, bald eu eut eurent mit stummem, bald eu eut eurent mit stummen, bald eurent eurent mit stummen europe e

Ind. oi, ëu, eu ëus, eus ot, ëut, eut ëumes, eumes ëustes, eustes orent, ëurent, eurent Subj. eusse, eusse Part. ëu. eu.

Für die Angleichung der stammbetonten Formen an die endungsbetonten habe ich zuerst im Roman vom Kastelan von Coucy (tut : aperçui 5064) und in der Branche des royaux lignages von Guillaume Guiart (ut habuit : mourut 725 urent habuerunt : endurent 2067) Beispiele bemerkt. Nach Isle de France scheint der Vorgang ziemlich spät erst gelangt zu sein. Mit der picardischen Abwandlung euć eüs eut eümes eüstes eurent stimmen die neufranzösischen Formen nur in der Orthographie überein. Ein historischer Zu-

sammenhang zwischen jenen und diesen ist zu läugnen.

Genau so wie sich das heutige j'eus zu der altfranzösischen 2. Sg. eüs verhält, verhalten sich je fis, je vis, je mis, je pris zu den alten Formen der 2. Sg. feïs veïs meis preïs. Mit Recht können diese Formen wie j'eus halbstarke genannt werden. Wo aber in der 2. Sg. kein Hiatus vorhanden war, also auch kein e verstummen konnte, wurde das alte Perfectum ganz aufgegeben und ein neues schwaches Perfectum aus dem Präsens oder Imperfectum gebildet: joign-ons joign-is, écriv-ons écriv-is, mord-ons mord-is, duis-ons duis-is.1 Die Form je vousi(s) (statt des alten vols 2. Sg. volsis) war zwar im 15. Jahrhundert im Gebrauche, wurde aber durch je voulus, also durch Anlehnung an die Participialform (vgl. je vécus statt afr. vesqui) verdrängt. Ebenso erklärt sich nfr. résolus. Schon aus den von Littré gesammelten Beispielen lässt sich ersehen dass das Part. résolu das Prius, das Perf. résolus das Posterius war (so schon Diez 2, 247).

Während das Neufranzösische die starken Perfecta des Mittelalters in halbstarke (in dem oben definirten Sinne des Worts) umzugestalten liebte, hat es doch zwei davon ausgenommen: die Perfecta von tenir und venir. In diesen beiden Perfectis wurden nicht die endungsbetonten, sondern die stammbetonten Formen zu Grunde gelegt und durch alle Personen durchgeführt, so dass, während das Altfranzösische nur ein ganz starkes Perfectum aufweisen konnte (fui), die heutige Sprache deren drei besitzt (fus,

tins, vins).

2.

Es wird endlich Zeit uns von der Voruntersuchung dem Thema zuzuwenden: der Frage nach der Mundart des in die Handschrift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Uebergangszeit wurden solche Neubildungen in grösserer Anzahl hervorgebracht, aber zum Theil wieder aufgegeben, vgl. apparit M. Rec. 348, gizi (Darmesteter u. Hatzfeld, Le seizième siècle S. 2,44), mettit mettirent (Jean de Stavelot 244, 243) valit (ebd. 355), lisist (= Ind. Deux Réd. d. R. des Sept Sages S. 68).

von Clermont-Ferrand spätestens im Anfang des II. Jahrhunderts eingetragenen Leodegarliedes. Die Antwort auf diese Frage darf kurz formulirt werden: das Leodegarlied ist auf dem din-Gebiete, also im hohen Norden der langue d'oïl zu Hause, folglich entweder picardisch oder wallonisch.

Den Beweis hierfür liefern folgende Formen: aut (habuit) 5a. 22e. 26c. 27b. 31c auth 27c aud 39c. 3. Pl. aurent 38c (augrent 1d). Plusq. 3. Sg. auuret 2b auret 10b. 36f — reciut 4c. 22d (: vint) reciut (Hs. reciu) 5c reciut (Hs. reciut) 4c. C. Endungsbetonte Form nur ausst 15d (: recenist). — Ein Participium fehlt!

Freilich kommen neben den genannten Formen auch die aus dem Normannischen bekannten Formen vor: ofh 6e. 6f. 10a. 30a oct 11c. 28b. 32d oct 13d sat (sapuit) 13c seth 15c. 20f sauterent 20b. — instud (stetit: fixet) 19c und wegen o auch ouist 15d. Wie erklärt sich diese Mischung? Gehören die letztgenannten Formen dem Dichter oder dem Copisten? instud neben reciut, beide im Reime, scheinen die Doppelformen dem Dichter zuzusprechen; denn wenn Philipp Mousket im 13. Jahrhundert gleichfalls estut neben reciut gebraucht, so kann dies für das 10. Jahrhundert kaum in Anschlag gebraucht werden. Wenn aber der Dichter aut neben ofth, reciut neben \*estud gesagt hat, wäre weiter zu fragen, ob sein heimathlicher Dialect diese Doppelformen besass, oder ob er die Formen verschiedener Dialecte neben einander gebrauchte. Ich muss diese Frage offen lassen.

potuit lautet pot 32b. 37b. Für steterat findet sich nur die provenzalische Form estera 39b stera 39f. — Die Form joth 28a ist die ächte Vertreterin des lat. jacuit, und wird in jüngeren Texten (Computus 1531. 1683, Roland 3653 in der Assonanz)

durch iut verdrängt.

Seiner Mundart nach ist daher der Leodegar mit der Eulalia-Sequenz und dem Predigtbruchstück vom Propheten Jonas zunächst verwandt. Die Eulalia-Sequenz enthält in der That drei Verbalformen, welche diesen Zusammenhang bestätigen: auret (habuerat) 1b. 10b (nicht avret, denn u hatte nicht den Laut des romanischen v, sondern des germanischen v) auuisset (habuisset 14a) pouret (potuerat) 5a. Im Jonas kommen einschlägige Formen nicht vor. Leider bekommen wir über das Alter der starken Participien der debui- und nocui-Klassen auch aus diesen Denkmälern keine Auskunft 1.

Diese Ansicht wird allerdings von den Gelehrten, welche sich bisher über die Heimat des Leodegar ausgesprochen haben, nicht getheilt. Der erste Herausgeber des Textes (Champollion-Figeac) erklärte die Sprache für poitevin oder limousin. Diez versetzte den Leodegar vermuthungsweise nach Poitou. Du Méril liess ihn wegen einer Stelle (30cd), wo von Fécamp die Rede ist, in Fécamp

¹ Auch die 1. Pl. des Imperfects und Condicionals, die im späteren Part. werden jünger sein; im M. Brut sind sie noch spärlich vertreten, und überall haben sie die schwachen Formen neben sich.

gedichtet sein. Von einer Widerlegung dieser Ansichten, für welche überzeugende Gründe nicht vorgebracht worden sind, kann hier abgesehen werden. Dagegen macht eine andere Ansicht Anspruch auf nähere Prüfung: diejenige welche der letzte Herausgeber des Leodegar (G. Paris) aufgestellt hat und welche G. Lücking neu

aufnahm und neu zu begründen versuchte.

G. Paris lieferte in der Romania 1, 273 fg. den wichtigen Nachweis, dass unser Gedicht ursprünglich der langue d'oil angehört, und dass ihm das Gewand der langue d'oe, das es in der einzigen Handschrift trägt, erst fern von seiner Heimat übergeworfen wurde, eine Ansicht, deren erster Vertreter Paul Meyer gewesen war. Weiter hat sich G. Paris aus sprachlichen Gründen mehr negativer Art, weil nämlich, wie er S. 285 sagt, das Normand und Poitevin, Wallon und Lorrain durch die Sprachformen des Leodegar ausgeschlossen sind, für Burgund und aus sachlichen Gründen für die Stadt Autun entschieden. Les Bollandistes, so sagt er am Schlusse S. 302, pensent que c'est à Autun qu'on a le plus anciennement célébré la fête de saint Léger; et c'est là aussi, suivant les plus grandes probabilités, qu'un clerc — peu savant d'ailleurs — a dû composer, sous les derniers Carolingiens, son récit strophique en roman, destiné à être chanté au peuple.

Lücking ist in seinem Buche: Die ältesten französischen Mundarten (Berlin 1877) nach einer sorgfältigen Analyse einzelner (doch nicht aller) Lauterscheinungen unseres Gedichtes der Ansicht von G. Paris beigetreten. Er formulirt seine Ansicht S. 197 mit den Worten: Lassen geschichtliche Erwägungen die Wahl zwischen Poitou und Burgund, so entscheidet die Sprache des Gedichtes, und namentlich das Imperfectum regnevet, gegen Poitou und für

Burgund.

Wenn ich durch den ersten Theil dieser Untersuchung den nördlichen Character der Mundart des Leodegar für hinreichend gestützt halte, so verlangt doch die von zwei bedeutenden Forschern vertretene Ansicht, welche die Sprache des Leodegar für burgundisch hält, auch andere Lauterscheinungen unseres Gedichtes darauf hin zu prüfen, ob dieselben im Stande sind, die von mir geäusserte Ansicht umzustossen oder zu modificiren.

Ich betrachte im Folgenden nur 1) die Schicksale von lateinischen ö, 2) diejenigen von lat. ca ga, 3) die 3. Person Pluralis der auf s auslautenden Perfectstämme, 4) die Form queu (caput),

5) das Wort evesquet.

I) uo. Lateinischem betonten  $\bar{v}$  in offener Silbe entspricht in der Sprache unseres Gedichtes der Diphthong uo (duol 11e buons 33e vgl. G. Paris S. 282, Lücking S. 171). Weit entfernt gegen die Localisirung im Norden zu sprechen, scheint dieser Umstand vielmehr geeignet, dieselbe zu bestätigen, da das sicher im Norden heimische Fulalialied denselben Diphthong aufweist. Dass hierauf jedoch kein zu grosses Gewicht zu legen ist wird die folgende Darlegung ergeben.

Die willkommene Gelegenheit, über die Entstehung dieses Diphthongs meine Ansicht zu äussern, ergreife ich hier gern, auch wenn die Behandlung dieser Frage mit dem Gang meiner Untersuchung nicht gerade in nothwendigem Zusammenhange steht. Ihr einen besonderen Aufsatz zu widmen hatte ich seither nicht gewagt. Meine Auflassung ist dieselbe, welche Havet in der Romania 6, 324 dargelegt hat, derzufolge in den Diphthongen we und ie ursprünglich das erste Element den Ton getragen hätte. Wenn Havet durch die Aussprache ähnlicher Diphthonge im Russischen hierauf geführt worden ist, so bin ich, der ich Russisch nicht verstehe, auf einem ganz anderen Wege zu demselben Resultate gelangt. Da die Priorität der Entdeckung Havet ohne Frage zuzuerkennen ist, glaube ich ihn nicht zu beeinträchtigen, wenn ich meine Auflässsung hier darlege und dadurch seine Ansicht mit neuen Gründen zu stützen suche.

Von allen denen, welche in den letzten Jahren die Geschichte des lateinischen v im Altfranzösischen behandelt haben, so zuletzt Koschwitz, Ueberlieferung und Sprache der Chanson du Voyage de Charlemagne S. 28 fg., Foerster (Roman. Stud. 3, 174) und Havet a. a. O., ist, soviel ich weiss, nicht beachtet worden dass nach Brachets Angabe (Revue critique 1870. 2, 250) der Oxforder Psalter den Diphthong ue bald auf dem u bald auf dem e zu accentuiren pflegt (iliec süen, suen cuér). Welche dieser beiden Betonungen aber die ältere ist, unterliegt keinem Zweifel. Denn das 13. Jahrhundert betont ue, wofern es den Diphthong nicht vereinfacht (Belege für diese Betonung aus Reimen gibt Tobler, Gött. Gel. Anz. 1872 S. 899, Aniel S. xxiv). Wenn aber die Betonung ue die jüngere ist, so muss ue die ältere gewesen sein. 1

Dieser Diphthong ué, úe scheint ein höheres Alter zu haben, als von den Herausgebern des Alexius und Computus angenommen wird, welche ihn aus ihren Texten entfernt haben.<sup>2</sup> Er findet sich nämlich im Domesday book vom Jahre 1086 im Namen Buen-vasleth I, 230. 235. 243 (vgl. auch Rainbued in Rainbuedeurt). Wenn ich auch die faesimilierte Ausgabe des Domesday books nicht zur Verfügung habe, setze ich doch in die Aechtheit dieses Diphthongs um so weniger Zweifel, als das im Brandan 1422 im Reime zu beirre erscheinende queivre (Hs. quinere) den Triphthong uer enthält, welcher den Diphthong ue voraussetzt. queivre steht für \*copreum (engl. copper ndl. koper), und rettete den Triphthong uer, der in anderen Worten der Sprache in ui (gespr. üi) übergegangen war, indem das anlautende e das u des Triphthongs gleichsam an sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Früher sah ich in der Aussprache ise den Schlüssel zu der Verwendung von singbel in der Assonanz mit britum hom parduinst funt (Alexius 54<sup>b</sup>), doch hat der Herausgeber jenes Wort neuerdings aus dem Texte entfernt (Romania 7, 132).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jetzt ist G. Paris anderer Meinung (Romania 7, 133), indem er die Diphthongirung dem ganzen Gebiete der langue d'oïl zuweisen will.

zog, um sich mit ihm zu qu (gespr. cw) zu verbinden. In gleicher Weise erklärt sich die Bindung freit: queit (Hs. cuit) Brandan 1301, welche in der Yorker Handschrift erhalten, aber in der Londoner Handschrift entfernt worden ist. Auch im 13. Jahrhundert hat sich zu einer Zeit, wo ue im Allgemeinen monophthongisch lautete, der Diphthong hinter c länger erhalten, wie die Schreibungen cuens (quens), cuerre (querre), cuer (neben coeur) beweisen. Wenn Tobler in den Göttinger Gel. Anz. 1872 S. 899 G. Paris entgegentrat, welcher ue im 13. Jahrhundert die Aussprache ö zuschreiben wollte, so ist ihm zwar in Bezug auf die von ihm angeführten Fälle Recht zu geben, nicht aber im Ganzen, da man neuve (statt nueve) schon in einer Urkunde von 1226 (Chartes du Vermandois 9, 15) liest. Uebrigens versteht sich von selbst dass die Aussprache schwanken musste, ehe sie sich zu Gunsten des Monophthongs entschied, und dass Dichter auf das Recht von der älteren Aussprache Gebrauch zu machen so bald nicht verzichteten (ueil: soleil noch im Voir Dit Guillaumes de Machaut S. 2).

Neben ue findet sich vereinzelt in normannischen Handschriften auch uo: quors Alexius 89e. 93c. 34a quons 103d (zum Theil in beiden Handschriften, L und A) vuolt Rol. 2773 suon Kreuzlied in Meyers Recueil 39, 71 buone bei Samson von Nanteuil Bl. 78c suon (sonum) Bibl. citirt von Diez Gr. 3, 347 descuovre : ovre S. Auban S. 55 huom agn. Hs. der Predigten Morizens von Sully (Rom. 5, 473) vuot Leben 'des h. Thomas in Schweifreimen (an Benoîts Chronique 3, 620b) und am häufigsten in der von Joly abgedruckten Handschrift von Benoîts Trojaroman: puot: muot 11315 suor : cuor 12427. 14569 estuot 20622 u. s. w.2 Aus dem letzten Umstand scheint hervorzugehen dass normannische Volksmundarten den Diphthong uo bis ins 12. und 13. Jahrhundert bewahrten. Hieraus aber wird wahrscheinlich dass uo wie im Picardisch-Wallonischen so auch im Normannischen die Vorstufe von ue gebildet hat. Seit ältester Zeit und in den besten normannischen Texten we chselt ue mit u vor m und n (buen bun, suen sun = suum und sonum, uem um), was sich leicht aus der Verdunkelung von uo zu uu d. h. u unter dem Einfluss des Nasals erklärt.

Im Anglonormannischen ist ue frühe in u (selten in e: ilee, presme Oxf. Ps. 11, 2) übergegangen, wie ie in e (selten in i, vgl.

¹ Vom Südnormannischen (Mont-Saint-Michel, Rennes), das uei überhaupt beibehielt und später selbständig umgestaltete, sehe ich hier ab. Belegstellen aus Reimen hat W. Foerster in Böhmers Roman. Studien 3, 180 gesammelt. — In den Assonanzen des Alexius und des Gormund wird das Product von ĕ+i niemals mit i, das von ĕ+i nie mit ū gebunden. Ebenso in denne des Roland, wo als Ausnahmen nur etwa descunfte 3362 und empire 3994 anzuführen sind (nieht das Part. dit und das Präs. fuit, deren Vocalismus aus anderen Formen übertragen ist). Im Computus und Brandan hingegen sind Bindungen wie dit : respit Comp. 164 escrit : lit Comp. 415 dit : delit Brand. 23 cestui : pui Brand. 171 ganz gewöhnlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das *iluoc* des Hohen Liedes (Meyer Recueil 4, 80) ist nicht normannisch. Obige Beispiele lassen sich leicht vermehren.

meine Abhandlung Ueber die Vie de seint Auban S. 47). Jenes lässt auf die Betonung úe, dieses auf die Betonung if zur Zeit des Uebergangs schliessen. Der Diphthong if wird im Oxforder Psalter stets auf dem zweiten Elemente betont. r liebt den Vorklang eines e und scheint daher im Anglonormannischen wie in festländischen Dialecten die Aussprache ie länger erhalten zu haben, woraus sich Formen wie sovenirement Adgars Theophilus 295 almonirs 319 mestir 351 erklären.

Ich erschliesse also für das Normannische die Stufenleiter ở ức tie uế. Hier liegen drei Lautübergänge vor, welche der Erklärung bedürfen, und für die ich erst beim Lesen von Sievers' Grundzügen der Lautphysiologie (Leipzig 1876) den Schlüssel gefunden habe.

Die Entstehung von úo aus ŏ ist auf die circumflectirte oder zweigipflige Aussprache des o zurückzuführen. Den Accentus circumflexus beschreibt Sievers auf S. 116. 'Nachdem der Vocal den Moment seiner grössten Intensität bereits passirt hat, findet eine abermalige Erhöhung der Intensität, die Bildung eines zweiten Accentgipfels statt, ohne dass jedoch das Mass des ersten erreicht würde.' Ein circumflectirtes o hat demnach zwei Accentgipfel, von welchen der erste höher als der letzte ist. Stärkere Betonung aber hat die Verstärkung der spezifischen Articulation des o im Gefolge. Da aber die wesentlichste Bewegung bei der Bildung des o durch die Zunge geschieht, deren Spitze sich nach vorn bewegt und emporhebt, so wird eine Verstärkung des Accents eine Verstärkung dieser Bewegung mit sich bringen. Wenn nun der erste Accentgipfel höher als der letzte ist, so wird leicht in Folge dessen der erste Theil des o eine tiefere Färbung als der zweite bekommen, womit bereits die Entstehung des Diphthongs uo indicirt ist. Wenn o in den meisten romanischen Sprachen und zwar auf verschiedenen Gebieten zu verschiedenen Zeiten das gleiche Schicksal, die Verwandlung in uo (ue), erlitten hat, so lässt dieses wohl mit Sicherheit auf zweigipflige Aussprache des o in altromanischer Zeit zurückschliessen.

Endlich wurde the zu we durch eine Accentverschiebung, welche das von Sievers entdeckte Gesetz von der relativen Befähigung der Laute zum Sonanten erläutert. Die Einheit der Silbe ist dadurch bedingt dass bei ihrer Bildung ein Laut bevorzugt wird, welchem die übrigen Laute derselben Silbe untergeordnet werden. Jener bevorzugte Laut heisst der Sonant der Silbe, die übrigen Laute die Mitsonanten <sup>1</sup>. In nhd. Mai, nfr. fier sind a, e die Sonanten, die übrigen Laute Mitsonanten. Der Ausdruck Diphthong wird bei dieser Eintheilung der Laute unentbehrlich, da zwischen a +

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sievers: Consonanten; ich möchte jede Zweideutigkeit des Ausdrucks vermeiden.

halbvocalischem w und dem Diphthong au, a + halbvocalischem y und dem Diphthong ai kein Unterschied ist. Sievers belehrt uns S. III über die Befähigung der Laute zum Sonanten folgendermassen: Die Fähigkeit Sonant zu werden hängt bei jedem Laute von seiner natürlichen Schallfülle ab, so dass beim Zusammentreffen mehrerer Laute jedesmal derjenige als Sonant fungiren muss, welcher an und für sich die grösste Schallfülle besitzt. Voran stehen überall die Vocale und unter diesen das a; die Schallfülle nimmt ab, je mehr sich der Vocal den Endpunkten unserer Vocallinie i und u nähert. Soweit Sievers. Wenden wir nun das hier definirte Gesetz auf unsern Fall an, so ergiebt sich dass bei der Betonung úe derjenige Laut Accentträger ist, welcher weniger Schallfülle als der ihm benachbarte Laut derselben Silbe besitzt. Weil e fähiger war als Sonant zu fungiren, wurde ihm der Accent übertragen. In gleicher Weise ist der Uebergang von ie in ie von ea in ea (beals, beáls) aufzufassen; im letzten Falle übertrifft a ebenso sehr das e an Schallfülle als dieses i und u1.

Wenn in der Passion o nicht diphthongirt, wie auch dem Diphthong ie aus  $\bar{e}$  und a stets darin e entspricht, so lässt dies auf eine (provenzalische oder französische) Dialectform oder vielleicht auf zweigipflige Aussprache des o schliessen. — Wenn die Lincolner Handschrift des Computus nur o kennt (nicht oe, ue), so könnte dieses archaische Schreibung für den Diphthong uo sein, mit welchem die zweigipflige Aussprache des o allmählich identisch geworden war. Oder beruht es auf Vereinfachung des Diphthongs zu o in einem anglonormannischen Dialect?

Dass auch für  $\check{\epsilon}$  und a (für letzteres nur hinter Consonanten, die mit i-Stellung der Sprachwerkzeuge gesprochen werden) in offener Silbe die circumflectirte Aussprache galt, und dass die Uebergänge von e, a zu ie und von ie zu  $i\acute{e}$  sich genau so wie die Laute io, ie,  $u\acute{e}$  erklären brauche ich nicht weiter auszuführen. Ich verweise für die Geschichte dieser Laute auf Hayet  $^2$ .

2) ca ga. Im Leodegar wird, wo a unverändert blieb,  $\epsilon$  geschrieben (canteras caritat u. s. w.); wo a zu  $\epsilon$  oder  $i\epsilon$  wird, tritt qu an die Stelle (evesquet, queu). ch ist in paschas 14b nach G. Paris Vertreter des  $\epsilon$ , in pechies 38c Vertreter des qu. G. Paris schliesst S. 287: Le dialecte du Saint-Léger ne connaissait donc pas l'alté-

¹ Die Sprachen haben naturgemäss die Neigung den Sonanten weder vor noch hinter eine Gruppe von Mitsonanten zu setzen, sondern die Mitsonanten um ihn zu vertheilen. Ein eclatantes Beispiel für diese Vertheilung liefert die französische Form des lat. aqua. Aelteste Form war ainze oder aiue; damit der Sonant a in die Mitte kam, wurde i in den Anfang der Silbe gesetzt: ianze oder iaue. (aber enzier lat. aequare Pred. Bernh. S. 567 enstand aus einzer).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur wenn Havet im Altnormannischen dem aus lat a hervorgehenden e und dem e des Diphthongs ie die offene Aussprache vindiciren und die neunormannische Aussprache als directen Ausfluss der alten betrachten will, wird man ihm nicht beipflichten können, zumal kürzlich ten Brink (Anglia I, 551) dargethan hat dass im Munde der Anglonormannen sowohl das aus lat. a wie das aus älteren ie entstandene e die geschlossene Aussprache hatte.

ration du c devant a latin; en cela il se rapprochait du picard. Mit der letzten Bemerkung scheint der genannte Gelehrte selbst für den picardischen Ursprung des Leodegar zu plaidiren, wenn er auch in der folgenden Zeile dieses zu berichtigen sucht. Jedenfalls spricht die Lage der Dinge nicht gegen picardischen Ursprung; dass sie freilich auch nicht dafür spricht werde ich selbst im Folgenden darzulegen suchen.

Es ist auffallend dass verschiedene Forscher, selbst der behutsame Lücking, mit dem Zeichen ch die Aussprache TSH verbinden, als ob zwischen diesem Zeichen und dieser Aussprache irgend ein nothwendiger Zusammenhang bestehe. Am entsprechendsten hat die Bedeutung des ch Schuchardt in der Romania 3, 282 definirt, wo er dem h den Laut v zuschreiben will (ch = kv). Ich glaube dass selbst diese Definition noch zu bestimmt ist. Während die italienische Schreibung cia wohl sicher ursprünglich den Laut KYA darstellen sollte (d. h. K mit i-Stellung des Mundes vor a), ist im Französischen h ursprünglich nur diakritisches Zeichen; es bedeutet dass ch ein anderes c ist als c in gleicher Combination ohne h. Wer dieses bedenkt, dem kann nicht der geringste Zweifel bleiben was altnormannische Handschriften mit der Schreibung unches (unquam) ausdrücken wollen; mit dem Zusatz des h soll die Aussprache untses vermieden werden; dem wird ferner die Aussprache des c in esdrechanz Oxf. Ps. 17, 43. 52 esleechat 15, 9. 18, 6. 9 nicht zweifelhaft sein, da hier h offenbar ganz dasselbe ausdrücken soll, was in denselben Worten auch durch Zusatz eines e bezeichnet wird (esdreceanz Oxf. Ps. 34, 13 esledeceai 65, 16). In einer Zeit, aus welcher wir zwar keine normannischen Handschriften haben, der aber die Originalhandschriften noch vorhandener Denkmäler angehören (Alexius, Roland u. s. w.) wurde zwar das velare und palatale c von dem assibilirten in der Bezeichnung geschieden, nicht aber das palatale vom velaren c.

Erst allmählich gelangte man dahin den Laut des palatalen c mit ch auszudrücken und somit ch auch vor a zu schreiben, wo ch ursprünglich keine Verwendung fand. Der Oxforder Psalter drückt den Laut des palatalen c zwar auch mit ch, aber meistens mit c" aus (wo der Herausgeber die Accente bei Seite liess), und die Vorlage der alten Alexiushandschriften, welcher ch vor a noch unbekannt war, wie die Schreibung der ältesten erhaltenen Copie beweist, kannte dieselbe Bezeichnung des Lautes (vgl. ¿óse in der ch vor a erst in einer jüngeren Sprachperiode geschrieben wurde (Rom. 3, 283). Als aber die Normannen im 12. Jahrhundert ch zur Bezeichnung des palatalen c in allgemeinen Gebrauch nahmen, braucht der Laut, den man damit ausdrückte, keineswegs TSH gewesen zu sein. Vielmehr bedeutet h in chambre champ u. s. w. nur ein c, welches sich von c in col und cul unterschied d. h. auf dem Wege war TSH zu werden, keineswegs aber nur ein c, das bereits die letzte Station auf diesem Wege zurückgelegt hatte.

Nach dem, was ich hier auseinander gesetzt und bei der Auwendung auf die einzelnen in altnormannischen Handschriften vorliegenden Schreibungen bestätigt gefunden habe, würde Jorets Ansicht von dem Zusammentreffen des Normannischen mit dem Picardischen in Bezug auf die Gaumenlaute (Du C dans les langues

romanes 234 fg.) wesentlich zu modificiren sein.

Wie die Aussprache K (= lat. c vor a) in heutigen normannischen Volksdialecten und Ortsnamen zu erklären ist, glaube ich um so weniger in Jorets Sinne entscheiden zu können, als auch über die Geschichte der picardischen Gaumenlaute mir das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein scheint. Wie erklärt es sich z. B. wenn noch heute in der Gegend von Arras kiose gesprochen wird (Enfant prodigue, in den Mém. de la Soc. roy. des Ant. de France 6, 467), und wenn in pic. kieviron Guis Barlaam 263, 11. 264, 11 kierkiés Ren. Nouv. S. 309 eskievin und kieville (Chartes de Vermandois 9, 1), also vor a oder unbetontem e, die palatale Aussprache des c vorliegt? Sollte nicht das Picardische c auch vor a in KYA gewandelt und dann diese Lautbewegung gehemmt haben, während andere Dialecte diesen Laut bis zu TSHA fortschreiten liessen? In picardischen Worten mit verändertem a (wie cien, cier) ist dieser Ansatz zur palatalen Aussprache (KY) unläugbar.

Die picardische Verwandlung des assibilirten c und t in ch (TSH) wie in cherquier, comenchier, welche Joret für die älteste Gestalt dieser Laute hält, findet sich schon in der Aliscans-Handschrift, ist aber in normannischen Handschriften des 12. Jahrhunderts, von einigen Schreibfehlern abgesehen, ohne Beleg. Diese Lautbewegung scheint das normannische Gebiet erst im Laufe des 13. Jahrhunderts ereilt zu haben. Wenn es erlaubt wäre (was freilich nicht feststeht) im Picardischen eine rückgängige Lautbewegung von KYA in KA anzunehmen, könnte sich dieser Rückgang auch einem Theile des normannischen Gebietes mitgetheilt haben, zur Zeit wo auch die picardische Aussprache des ce wie TSHE im

Normannischen Eingang fand.

Um Missverständnissen vorzubeugen, wiederhole ich hier: nicht jeder dieser Sätze hat gleiche Sicherheit. Sicher ist dass das Normannische des 12. Jahrhunderts dem c vor e und i den Laut TS gibt  $^{\dagger}$ , und dass Schreibungen wie menchunge Cambr. Ps. S. 4 oder cumenchad QLR S. 69 mit ch den gleichen Laut bezeichnen sollen (nicht TSH, wie Joret behauptet). Wenn sich später die normannische Nordküste in Bezug auf c vor a dem Picardischen anschliesst (G. Paris, Romania 7, 137), so fragt es sich ob sie von jeher die Aussprache KA besessen, oder ob sie KA erst aus KYA entstehen liess. Vor der Hand sind beide Auffassungen zulässig. Denn dass das Normannische im 12. Jahrh. c vor a als reines K gesprochen habe ist unerweislich. Das Verhalten der ältesten nor-

<sup>1</sup> vgl. mentsunge Cambr. Ps. S. 220. Daneben schon mensunge S. 21. 99. 101 fortesce S. 44 esleesciez S. 3 u. s. w.

mannischen Handschriften, welche Joret anführt, erlaubt oder verlangt sogar eine andere Auffassung. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts aber schreiben ein Jahrhundert hindurch alle normannischen Originalhandschriften und alle agn. Handschriften nur das gemeinfranzösische ch.

Im Leodegar kann unter solchen Umständen nur zwischen den Lauten KA und KYA die Entscheidung schweben. Mit Lücking S. 138 an TSH zu denken ist völlig unerlaubt. Nicht undenkbar wäre dass der Schreiber, weil ihm das c in canter KY bedeutete, auch in queu und evesquet mit qu das palatale (i-haltige) c genügend bezeichnet zu haben glaubte und daher versäumte dem halbvocalischen i des Triphthongs ieu ein besonderes Zeichen zu widmen. queu und evesquet sind die einzigen Beispiele wo sich das e für ie nicht aus dem Provenzalischen erklären lässt (vgl. er deu ben cel pez, neben bien ciel piez). Ich vermuthe daher dass die Schreibung queu, evesquet vom Verfasser herrührt, eine Auffassung welcher auch das cheue des Jonasbruchstücks eine Stütze gewähren kann.

Was hier von c gesagt ist muss auch auf g vor a seine Anwendung finden. g vor a hatte ursprünglich den Laut GYA, fiel also mit dem Laute des j (oder g vor e, i), welcher DZH war, durchaus nicht zusammen. Der Vorlage des Hildesheimer Alexius war die Aussprache DZHA für lat. ga noch unbekannt, da diese Handschrift stets longa 94c lunga 89c largas 105c goie 101c goiuse 92° schreibt; ebenso der Vorlage des Oxforder Psalters, welcher fast immer g (goie 20, 6, 20, 14, 50, 9) und nur ganz vereinzelt j anwendet (joie 125, 2). Die Rolandhandschrift und die aiten Computushandschriften kennen Schreibungen wie jurdin, jeie, aus welchen hervorgeht dass seit der Mitte des 12. Jahrhunderts der Laut des g vor a und des j (oder g vor e, i) im Normannischen zusammenfiel. Dass es eine Periode gab, in welcher goie und justise verschiedenen Anlaut hatten, glaube ich auch aus der Schreibung lunghement Oxf. Ps. 12, 2. 103, 34. 145, 1 entnehmen zu können, wo h die oben erwähnte negative Bedeutung haben soll. Dieses h konnte nur zu einer Zeit angewendet werden, wo das i-haltige g vor a (GYA) mit dem velaren g (in grant, gute) noch nähere Verwandtschaft als mit der palatalen Affricata (DZH) zeigte.

Für die Lautgruppe ga hat der Leodegar zufällig kein Beispiel. Das jalz der Passion ist sicher eine provenzalische Form  $^1$ .

 $<sup>^{1}</sup>$ G. Paris (Romania 7, 128) hält noch an der Bedeutung von ch als TSH fest, und sieht in dem Anlaut von gode einen Latinismus der Schreibung. Wie will er denn das Iunghement des Oxf. Ps. erklären? — S. 134 will er auf Grund des Anlauts von cosa die Eide in den Norden setzen, als ob ch = KY im 9. Jahrhundert existirt hätte. Das Provenzalische hat allerdings ch auch vor a im 10. und 11. Jahrhundert geschrieben (Pass. Böët.), während die Art, auf welche sich normannische Handschriften noch um die Mitte des 12. Jahrhunderts zum Ausdruck des palatalen c zu helfen suchen, darauf hindeutet, dass die Anwendung des Zeichens ch als Aequivalent des palatalen c im Französischen jüngeren Datums ist. Auch die Cédille war den Südfran-

3) In der 3. Person Pl. des Perfects und in der 3. Person Sg. des Plusquamperfects der auf s auslautenden Perfectstämme wird das Zusammenstossen des s mit r in den verschiedenen Mundarten Frankreichs auf verschiedene Weise vermieden. Normannische Denkmäler zeigen die Lautgruppe -str- vor der Endung -ent: distrent pristrent defistrent, aber firent. Picardische zeigen meist -s-: disent prisent defisent fisent. Wallonische, wie Greg. D., theilen die hierher gehörigen Perfecta. Einige zeigen -s-, andere -ss-: aprisent Greg. D. 7, 25 rem isent 34, 6 remesent 153, 3 wisent 139, 3 quis nt 131, 11 misent 150. 9 jis.nt 8. 15. 17. 5; aber descrissent 8, 1. 234, 8 dissent 21, 23. 39, 2 joinssent 146, 12 (und scharfes s wohl stets hinter Consonanten: arsent 150, 10 u. s. w.). Diese Scheidung zwischen Formen mit stimmhaftem und solchen mit stimmlosem s stellt jedenfalls den älteren und reineren Lautstand dar, den das Pikardische durch Einführung von s statt ss in descrisent und disent verwischte.1 Das Lothringische zerstörte den ursprünglichen Unterschied in umgekehrter Richtung, indem es das scharfe ss seiner Vorliebe für diesen Laut entsprechend in alle einschlägigen Formen (sogar in tenuerunt, venerunt lothr. tinxent, vinxent) einführte.

Wie verhält sich in diesen Formen der Leodegar? Er zeigt presdrent 11a. 35f apresdrent 36b presdra 15b reclusdrent 30d fisdren 11b fisdra 21c. 26b fisdra 21a — dustrent 3b exastra 32c. Dem -sdr- der Formen des Leodegar würde in der Sprache von Greg. D. -s-, dem -str- würde -ss- entsprechen (prisent \*reclusent fisent — \*duissent \*exa(r)sset). Ich möchte daher die Formen mit -sdr-, -str- als die Vorstusen der wallonischen, picardischen und lothringischen Formen ansehen, indem der Ausfall des r auch den

Ausfall des auxiliaren d, t im Gefolge hatte.

Ob auch im Normannischen ursprünglich prisdrent misdrent von distrent geschieden war und erst später in pristrent mistrent verhärtet wurde? Undenkbar wäre diese Annahme nicht, da solche Formen auch dem Provenzalischen bekannt sind (mesdren Boëtiuslied 27) und folglich in vorhistorischer Zeit einer weiten Verbreitung theilhaftig waren.<sup>2</sup>

4) In dem u von queu lat. caput  $(21^{\rm e}.\ 27^{\rm b}.\ 39^{\rm a})$  könnte man versucht sein einen picardischen oder wallonischen Laut zu erblicken, da diese Dialecte nach der bisherigen Annahme in gewissen Fällen, wie das provenzalische, v in u verwandeln. \*bajulivum wird norm. baillif, wall. und pic. bailliu (: liu Mousket 5448), prov. bailliu,

1 clossent Greg. D. 150, 13 kann demnach nur als Fehler für closent an-

gesehen werden.

zosen Jahrhunderte früher als den Nordfranzosen bekannt. — Eine eingehende Untersuchung der normannischen Handschriften in dieser Richtung hat einer meiner Zuhörer in Angriff genommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der francische Dialect hält sich genau zum normannischen. dirent, mirent sind aus distrent, mistrent durch Anlehnung an firent, virent, vendirent, sentirent verjüngt. (offrirent): mirent schon R. Violette S. 245.

intentivum wird norm. ententif, wall. pic. prov. ententiu. Das Ponthieu heisst norm. (bei Wace und Benoît) und francisch (Ch. des Sax. T. XXIV) Pontif, pic. Pontiu (: liu Mousket 14117) Chartes du Ponthieu 28, 2, Pontieu 29, 7. nepos \*nevos wird im Norm. niés,

im Wall. nieus (prov. neps).

Obgleich sich zu der soeben ausgesprochenen Meinung namhafte Romanisten bekennen, zwingen mich doch folgende Erwägungen ihr entgegenzutreten. Wenn in der That pic. ententius aus intertiv(u)s durch Ausfall des unbetonten Vocals enstanden wäre, warum wurde in derselben Mundart aus clav(em), nav(em) nicht \*clau und \*nau, sondern clef und nef? Und wenn sich Adjectiva auf -ivus nur im Wall. und Pic. so verhalten, so stimmen in der gleichen Behandlung anderer Worte die übrigen Mundarten mit der Wall. und Pic. überein. clavum wird norm. clou, sevum sieu¹ QLR. S. 56, blavum bleu (neben blef, pic. blau Mousket 19740. 27687).

Man ersieht aus den angeführten Beispielen dass der fragliche Vorgang nur vor unbetontem u (oder o vgl. nepos) eingetreten ist, dass also unmöglich der Ausfall des u die Veranlassung zu demselben geben konnte. Also fiel nicht das u, sondern das v hinweg, und das pic. entenlius ist zwar mit dem prov. entenlius lautlich identisch, aber die gleichen Wortgestalten sind die Producte verteilen verschaften verschaften sind die Producte verschaften vers

schiedener Vorgänge.

Diese Auffassung wird durch die weibliche Form hierhergehöriger Adjectiva bestätigt. Das Femininum von ententius heisst im Pic. und Wall. nicht ententive (mit romanischem v) sondern ententiwe (mit germanischem w) vgl. postiwement M. Brut 2522. 2762 hastiwement ebd. 669. 776 tardiwe Greg. D. 76, 1, 22. 77, 7. iw aber ist mit dem Diphthong in lautlich identisch und kann daher wie dieser in ieu übergehen. (ententieus, f. ententiewe vgl. Tobler, Aniel S. XXV). Auch Ausfall des v (tardie Greg. D. 354.4 volentrie 313, 2 neben volentriue, das also nicht volentrive geschrieben werden darf) ist nicht ohne Beispiel. tardiwe aber lässt sich nicht direct aus lat. tardivam, sondern nur aus einer Uebertragung des Vocalismus der männlichen Form tardiu(s) auf die weibliche tardive erklären. 2

Was nun das Wort caput (?\*capum vgl. it. capo, frz. ot = apud, set = sapit) angeht, so konnte dasselbe sich wie blavum einerseits in \*cau, \*keu (vgl. blau bleu), andererseits in kev, kiev, kiev (vgl. blet) umgestalten. Welche dieser beiden Lautformen sollen wir in dem queu des Leodegar erkennen? G. Paris entschied sich für die

¹ Der Auslaut des nfr. suif wird wie in soif moeuf blef Burguy 1, 86 juf (jugum) Pred. d. hl. Bernh. 531 faudestuef Huon S. 108 zu erklären sein. ² Lücking verkennt den Character dieses Lautes, wenn er S. 211 den un des Leodegar (in auuret 2<sup>b</sup> souurent 20<sup>b</sup> u. s. w.) den Laut des (lateinischen oder romanischen) v zuerkennt. — Wer in pie. oder wall. Texten tardive schreibt für handschriftliches fardiue incidit in Scyllam; da er die Vermischung des Halbeonsonanten mit u vocalis vermeiden will und die in diesem Falle weit nachtheiligere Vermischung mit v vocnsonans hervorruft. — Auch Vollmöller irrt, wenn er M. Brut XL sagt: Statt v steht oft w.

erstere, nimmt also den Diphthong eu = lat. a + u schon im 10. Jahrhundert an. Ich gestehe dass ich diesem Diphthong ein so hohes Alter nicht zuschreiben möchte. Das Normannische pflegt a+u in eu, das Wallonische in au zu wandeln. Das picardische eu (clavum cleu in Texten aus Amiens 13. Jahrh.) dürfte ebensowenig wie das normannische eu (bleu QLR S. 249) auf so hohes Alter Anspruch machen können. Vielmehr wird cleu wie bleu erst aus clau, blau oder aus clou, blou verjüngt worden sein. Wenn diese Annahme, über welche sich bei dem Fehlen altpicardischer Denkmäler nur schwer eine sichere Entscheidung wird treffen lassen, richtig ist, so kann das queu des Leodegar nur wie das cheue des Jonasbruchstücks aufzufassen sein d. h. nur consonantischen Auslaut haben (also quev).

5) Das Wort \*evesquiet (Hs. euesquet, : bien 21b) möchte G. Paris aus einer vulgärlateinischen Form \*episcatum oder \*epispocatum herleiten. Ich glaube dass es nicht gerade nöthig ist zur Erklärung von evesquiet die Existenz dieser Form vorauszusetzen und stimme hierin vielmehr Darmesteter (Romania 3, 392) und Lücking (S. 137) bei, nur mit dem Unterschiede dass ich die betreffende Form direct aus evesque ohne Annahme eines Zwischengliedes herleiten

möchte.

Die französische Sprache besitzt eine Reihe von Wortbildungsmitteln mit a als Anlaut: -a, -are, -atus, -ata, -arius, -aria u. s. w. Sobald ein solches Element an einen auf c auslautenden Wortstamm gefügt wurde, musste dieses c in das palatale übergehen, daher neben blanc das Femininum blanche (blanc+a), neben arc die Substantiva archiers (arc+arius), archiee (arc+ata), neben sec das Verbum sechier (sec+are) existiren. Indem aber das a vieler Endungen in andere Vocale verwandelt wurde, schwand die eigentliche Ursache dieses Wechsels von velarem und palatalem c aus dem Sprachbewusstsein, und man liess diesen Wechsel auch vor Endungen eintreten, deren Anlaut ein anderer Vocal als a war. Daher leitete man von blanc blanchor Greg. D. 200, 18, M. Brut 2207 (wie blanche), von arc archoiier (wie archier archiee), von sec assecchi Oxf. Ps. 101, 12 assechi Cambr. Ps. S. 183 sechece Oxf. Ps. 104, 39 Formen deren ch zwar in Folge der Unbestimmtheit der altnormannischen Graphie mehrdeutig sein könnte, aber durch die Aussprache des 13. Jahrhunderts als palatales c bestätigt wird. So erklärt sich das Demin. cochet Evangile aux Femmes S. 41 Var. von coc (pic. coket Blonde von Oxford 2214) sachel QLR S. 364 sacheaz Greg. D. 21, 5 von sac und crochet von croc. W. Foerster scheint, wenn er Ztschr. 2, 86 zur Erklärung von crochet einen Umweg einschlägt, an die naheliegende Erklärung durch Formübertragung nicht gedacht zu haben.

Der besagte Vorgang aber reicht ohne Zweifel soweit zurück als die Umwandlungen des lat. a. Wir dürfen evesquiet als eine Ableitung von eveske auch für die Zeit des Leodegar für möglich halten und können sowohl die Zwischenstufe evesquet (Darmesteter)

als ein vulgärlateinisches \*episcatum (G. Paris) entbehren.

Bis dahin haben sich bei der Prüfung der Sprache des Leodegar keinerlei Bedenken herausgestellt, welche unsere Localisirung des Gedichtes im Norden in Zweifel setzten. Es würde sich nun weiter fragen, ob das Leodegarlied der picardischen oder der wallonischen Mundart angehört. Die gleiche Frage ist auch in Bezug auf Eulalia und Jonas noch nicht endgültig erledigt. Von den obigen Unterscheidungsmerkmalen des Picardischen und Wallonischen können für das 9. und 10. Jahrhundert nur einige als massgebend gelten, da manche (wie ei = lat. a) vielleicht, andere (wie Auflösung oder Ausstossung des l) sicher jüngeren Datums sind. Ebenso wenig gestattet die Behandlung des e vor a eine Entscheidung.

Das c der Eulalia-Sequenz (cels, ciel u. s. w.) kann ts und tsh bedeuten, ebenso cz in czo. In bellezour, domnizelle drückt z mouillirtes s aus und zwar das stimmhafte (später -is), wie in lazsier zs den Laut des stimmlosen mouillirten s (später -iss) bezeichnet, für welchen der Schreiber des Jonasbruchstücks se gebraucht (escit, posciomes, pescion). Das auslautende z ist zwar erhalten (enz., empedementz), aber die picardische Verwandlung in s kann jüngeren Datums sein. So wird denn die einzige Lauterscheinung von Gewicht durch die Laute  $ei = \tilde{e} + i$  und  $oi = \tilde{o} + i$  repräsentirt: raneiet, lei, coist. Obgleich Erwägungen litterarischer Art die Heimat der Eulalia auf picardisches Gebiet zu setzen scheinen<sup>1</sup>, befürwortet die letzterwähnte Lauterscheinung vielmehr wallonischen Ursprung. Denn meines Wissens ist jenes ei und ei bis jetzt in keinem picardischen Denkmal nachgewiesen. Ob auch seule und melz für wallonische Formen gelten dürfen ist weniger sicher. seule lautet in Greg. D. meist secle, begegnet aber in den (lothr.) Pred. d. hl. Bernh. häufig in jener Form. melz wäre nur anzuführen, wofern das wall. (auch lothr. und burg.) meaz (M. Brut S. XI.V mealdrent Greg. D. 287, 34) nicht aus mialz mielz, sondern aus mealz melz entstanden ist, was ich in der That für wahrscheinlich halte.2

Achnlich lautet die Entscheidung beim Jonasbruchstück. Wenn meine Vermuthung dass das Imperfectum auf -eve dem Nordwesten fremd war das richtige trifft, so muss das Bruchstück in den Nordosten gehören. Das ei von ireist (iratus), das a von astreie (Leodegar estrai vgl. astoit Greg. D. astons ebd. 322, 26. 324, 14), das o von iholt (vgl. eolchoir calcatorium Greg. D. 34, 22. 35, 4 eolchier calcare 34, 22 defolt deerat, genauer deest 181, 6), auch das Wörtchen oi (hodie) lassen sich zu Gunsten der wallonischen Mundart in die Wagschale werfen. Vielleicht darf auch in foers die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doch harrt die Frage, ob Hucbald der Schreiber der Eul. war, immer noch der definitiven Erledigung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Böhmers geistvolle Emendation zu 88 de non e le ment (Roman, Studien 3, 192) verliert dadurch an Sicherheit dass neben siebenmaligem la kein le erscheint. Aber sie ist wie aus der Seele des Dichters herausgelesen und verdient darum gewiss vor der bisherigen sinnlosen Lesung den Vorzugfont 108 hat nicht nur in den wallonischen Handschriften (Greg, D. Maccab.)
diese Gestalt, sondern auch in altnormannischen (Oxf. Ps. Cambr. Ps. Rol.)

wallonische Diphthongirung des o in geschlossener Silbe erblickt werden, für welche ich S. 275 aus den Moralitäten über Hiob Belege anführte. Vielleicht ist es gut die wallonische Brechung des o von der gemeinfranzösischen Diphthongirung des o in offener Silbe einstweilen zu sondern. Das foers des Jonas würde dann dem foers der nichtwallonischen Mundarten gleichzusetzen sein, nicht dem fuers welches den meisten Mundarten gleichfalls bekannt ist.

Nun zum Leodegarlied. Auch hier scheint die Form regnevet 1 3c für wallonischen Ursprung zu sprechen. Ebenso doist (docuit) 4e (aber muit Passion 29b). Andererseits fehlen wie es scheint auch picardische Elemente nicht. Zwar das s für z in mors 9c. 20a dürfte nur geringe Bedeutung haben. Wichtig aber ist dass nur die alten picardischen, nicht die wallonischen Handschriften dem Worte deus den Triphthong verleihen (dieus), und dieses Wort auch in den Assonanzen des Leodegar mit triphthongischer Form erscheint (dieu(s) 25d. 31f. 35c. 40c, Handschrift deu(s) vgl. Peitieus 4a). Doch hat der Verfasser neben dieus auch deus gesagt, wie andere Assonanzen beweisen (wie \*estud neben reciut und vielleicht oth neben aut) 2.

Die genannten Denkmäler scheinen somit alle drei mehr dem wallonischen als dem pieardischen Gebiete anzugehören. In Bezug auf Eulalia und Jonas hat auch G. Paris sich für den wallonischen Ursprung entschieden (Romania I, 285 und Alexius S. 42). Auf den Leodegar könnten die Picarden noch am ehesten einigen Anspruch erheben, indessen wage ich nicht eine bestimmte Entscheidung zu treffen und bescheide mich gern den Beweis geliefert zu haben dass seine Heimat nicht, wie bisher geglaubt wurde, in Burgund, sondern im hohen Norden der langue d'oil zu suchen ist.

Mit Sicherheit ist somit der picardischen Mundart keines der alten Denkmäler zuzuweisen, es müsste denn sein dass die ältere Schwester des Leodegar, die in der gleichen Handschrift überlieferte Passion, dieser Mundart angehörte. Wir wollen denn zum Schluss auch diese Frage noch kurz berühren.

Wenn Diez und G. Paris die Heimat der Passion an der Grenze der langue d'oc suchen wollten, so hat dagegen Lücking mit Gründen, welche für mich überzeugend sind, den Beweis geliefert dass dieses Gedicht, welches in halbprovenzalischer Uebersetzung auf uns gekommen ist, ursprünglich so gut wie der Leodegar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dass die nach Lücking S. 197 burgundische Form regnevet wallonisch ist braucht nicht erst bewiesen zu werden. Das Imperfectum auf -eve erklingt noch heute in Namur, Lüttich und Malmedy.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass in parlier, laudiez, piers, tiel, miel ie aus dem Burgundischen (und zugleich Wallonischen) ei umgestellt sei (wie in savier consiel fied feit serveit) hat G. Paris vermuthet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger Anspruch auf Glaubwürdigkeit dürfte eine andere Vermuthung für sich zu haben: dass nämlich ci in cio, ciel, ciest den picardischen TSH-Laut bezeichnen könne. Freilich bleiben auch dann noch Schreibungen mit ie übrig, die unerklärbar sind (quie 2b tiemps 5d asalier 24b Laudebiert 33b).

der langue d'oïl angehört. Wenn L. freilich die Wiederherstellung der sprachlichen Formen in einer Mundart versucht hat, welche er selbst für Burgundisch hält, so scheint er mir vom rechten Wege weit abgewichen zu sein. Einerseits hat er nicht nur provenzalische Formen stehen gelassen, die im Französischen nicht möglich sind,— er hat andererseits auch, um seiner Ansicht über die Mundart gerecht zu werden, rein französische Formen angetastet und abgeändert, eine Gewaltthätigkeit die allein genügt, seiner Ansicht von der Mundart der Passion alle Wahrscheinlichkeit zu benehmen.

Das a der Endung -abam wird, wo nicht sein provenzalischer Laut gesetzt ist, in o gewandelt: aswardouet 48b adunouent 43c annouent 43d; Ausnahme nur stabant : estevent 95d, dessen a weil stammhaft anfangs der Trübung zu e entzogen und späterhin mit andern a zu e erhöht wurde. Lücking hat nach dem Muster des einzigen estevent die andern drei Perfecta abgeändert und so sich selbst ein wichtiges Mittel zur Localisirung der Mundart entzogen. Es ist jedoch ganz unbedenklich einer und derselben Mundart die Form estere neben anderen Imperfectis auf -owe zuzuschreiben. Eine Mundart aber, in welcher -abam zu -owe wird, kann nur in Frankreichs Westen, in der Normandie oder in deren Nachbarschaft, gesucht werden.

Für den picardischen Ursprung der Passion spricht noch eine Form. Die 3. Pl. der auf s auslautenden Perfectstämme und die 3. Sg. ihres Plusquamperfects lauten in der Passion wie folgt: assistrent 62d messlrent 62b promesslrent 22a forsmedre 105d presslrent 3gb. 47b presslre 83b febre 47d feira 93d claufis kent 57b. Aus asistrent könnte sowohl das normannische asistrent als auch das picardische asisent hervorgegangen sein. Das Gleiche gilt von den übrigen Formen. Nur eine ist nicht normannisch, auch nicht provenzalisch, fedre (d. i. fesdre) welches im Normannischen firet (Alexius 25e, = fekerat), im Provenzalischen feira (Pass. 93d) lautete. Vielmehr passt ein Plusq-fisdre(t) nur in den Zusammenhang der pic. (wall. lothr.) Formenbildung hinein.

HERMANN SUCHIER.

## MISCELLEN.

### I. Exegetisches.

### Assaillir la limace (Chrest. Perc. 7324).

Im Bulletin des Comités historiques, Juin 1850 pag. 173, veröffentlicht Auguste de Bastard aus cod. ms. Bibl. nac. anc. fonds latin no. 1258 sec. XIIJ das Stück eines verzierten Buchstabens, auf welchem ein Mann seinen Bogen gegen eine Schnecke spannt, die Körper und Hörner herausfordernd aus der Schale streckt. Er findet diese Figur "certainement relative à la résurrection".

Le grand Calendrier et Compost des Bergers, Lyon 1633, 4° zeigt in Holzschnitt den Debat des gens d'armes et d'une femme contre un lymasson. Die Schnecke sitzt auf dem niederen Thürmchen einer Stadtmauer mit aufgerichteten Hörnern; vor ihr die gens d'armes bunt bewaffnet, in ihrer Mitte die Frau mit der quenouille. Das darauf folgende Gedicht ist für die Geschichte der Schnecke wichtig genug um es hier nochmals abzudrucken (cf. Nisard, Hist. des livres populaires 1864 I pag. 117 etc.)

La femme a hardy courage:
Vide ce lieu tres orde beste
Oui des vignes les bourgeons mange
Soit arbre ou soit buisson
Tu as mangé jusques aux branches
De ma quenouille si tu t'avances
Je te donrray tel horrion
Ou'on l'entendra d'ici a Nantes

Les gens d'armes;
Lymasson pour tes grandes cornes
Le chasteau ne lairons d'assaillir
Et si pouvons te ferons fuyr
De ce beau lieu ou tu reposes
Onques Lombard ne te mangea
A telle sauce que nous ferons
Nous te mettrons dans un beau plat
Au poyure et aus oignons

Serres tes cornes nous te prions Et nous laisse entrer dedans Autrement nous t'assaudrons De nos batons qui sont tranchans.

Le Lymasson:
Je suis de terrible facon
Et si ne suis qu'un lymasson
Ma maison porte sur mon dos
Et si ne suis de chair ny d'os
J'ai deux cornes dessus ma teste
Comm'un bocuf qui est grosse beste
De ma maison je suis armé
Et de mes cornes embastonné
Si ces gens d'armes la s'approchent
Ils en auront sur leur caboches
Mais je pense en bonne foy
Ou'ils tremblent de grant peur de moy.

"Maintenant pourquoi ce limaçon?" fragt Nisard. Ganz einfach: "Je reponds c'est ici l'image d'un factionnaire ou dune sentinelle. J'y ai même trouvé l'étymologie du mot escargot." Das geht so zu. Nisard weiss dass échauguette früher escargaite geheissen hat. Also ist escargot eine Modification von escargaite.

Denn "l'escargot ou plutôt le colimaçon ne réunit il pas toutes les conditions nécessaires pour être un observateur excellent?" Hängt es nicht fest an den bekrochenen Gegenständen? ist es nicht mit 2 Telescopen versehen? — Diese Deduction gefällt Nisard so gut, dass er sie nicht nur in der Hist, des livres pop,, sondern auch in den Curiosités de l'etymologie française pag. 56 (Paris 1863) ausführlich vorträgt. Champfleury in seiner Hist, de la Carricature au moyen âge reproducirt beide Darstellungen, die erste ohne seine allerdings wenig bekannte Quelle zu nennen. H. Champfleury pflegt an Satyren auf die Geistlichkeit zu denken soweit er sich überhaupt etwas zu denken pflegt. — Im British Museum, British and Medieval Room, Stand H finde ich einen: "Draughtsman carwed in wood, representing a knight figthing with a snail. Date about 1320." Die Schnecke sitzt auf einem Stück Mauer, allem Anschein nach einem Thurm, in der bekannten herausfordernden Haltung; der Angreifer ist vollständig gewappnet, zu Fuss, mit Schild und Lanze. Dieser Damenstein ist meines Wissens sonst noch nicht erwähnt worden.

Ich habe diese bildlichen Darstellungen voranstellen wollen weil sie theilweise bekannt und besprochen sind; es ist klar dass sie einen ganz bestimmten sachlichen Hintergrund haben müssen. Und in der That lässt sich der Kampf mit der Schnecke vom 19.

in das 12. Jahrh. zurück verfolgen.

I. Ich erinnere mich eines kleinen deutschen Spottliedes, in dem die Schneider gegen die Schnecke ausziehen; "der Schneck' der streckt die Hörner 'raus" und die Helden von der Nadel laufen fort. Weder ich noch ein Freund, der sich des Liedchens

entsann, haben unsere Quelle wiederfinden können.

2. In den Poésies Gasconnes publ. par F. T. Nouv. éd. II (xvije s.) gehören 3 Gedichte hierher. Pag. 309—13 La guerro deous limacs countro lous Leytoureses. (Lecton, depart. du Gers) Siétge de la Bilo lou 7 abriou 1689. Pouemo de moussou d'Arquier, caperan de Sent-Cla beschreibt den Auszug der nächtlich allarmirten Bürger die einen Ueberfall der Hugenotten erwarten und in Wirklichkeit gegen Schnecken ausziehen. Pag. 315—20 La metamorphoso dous higounaus en escargols dins le baloun de leytouro pouemo en langatge toulousen per M. d'Arquier. Das Wunder durch welches die Hugenotten in Schnecken verwandelt werden schliesst

Dabord aquels Cesaes duno mino gentilo Menon les enemics presonniers dins la bilo Oun per se [pla] benja cadun din soun ostal Les manjec ambe pebre oli binagre e sal.

Pag. 331 ss. werden in einer angeblichen Antwort auf die vorausgehenden Angriffe Stadt und Personen aufs Neue lächerlich gemacht;

Lous bérsis que hascoun ya long-tems suus limacs Nous an heit un gran tort perço qu'eron bertats Despouch aco pourtan lou nom de limacaires Passan per d'estourdits, de pauracs, de rebaires Cadun nous héla guerro é se trufo de nous etc. Das Gedicht im Compost des bergers gehört wohl dem 15.—16. Jahrh.¹ Für das xv. habe ich Nichts gefunden. Im xıv. und xııı. mehren sich die Anspielungen. In den Fatrasies, Jubinal, Nouveau Recueil II, 208—28

pag. 212. Deus *lymecons* voire trois De Paris dusquen Baviere Eussent fait dix Anglois Huchier harpe et godiere.

pag. 218. Quant uns limecons armez Hautemen Monjoie escrie.

pag. 219. La feist tout craventer
Si ne fust uns limecons
Qui la terre ot a garder
Qui commanda deus oisons
Quatre larrons trainer.

In Bibl. nac. ms. Franc. 2311 in dem Prologue en la seconde partie des miracles nostre dame fo. 288 roa.

Plus delitant sont tuit si conte (nämlich von den miracl. N. D.) A bones genz par saint omer One de repart ne de romer

Que de renart ne de romer Ne de tardiu le limecon.

Die älteste und wichtigste Stelle endlich findet sich in Chrestien's Perceval, bei dem Angriff der Bürger auf Gawein

Onc por assaillir la limace Not en Lombardie tel noise.

Das "Onques Lombard ne te mangea A telle sauce que nous ferons" und die eine Stelle der gasconischen Gedichte lässt vielleicht denken, dass es sich um einen Spott über das Essen des Nachbarlands handle, wie das englische Volk die Frösche als Hauptnahrung der Franzosen, der frogeaters, betrachtet, und der Franzose annimmt, dass der Deutsche von Sauerkraut lebe, und wie die Arragonesen den Franzosen noch lange vorwerfen werden, dass sie eine mula für Rindfleisch gegessen; ich glaube auch, dass der Witz sein langes Leben in späterer Zeit theilweise einer solchen Auffassung verdankt. Für das 12. und 13. Jahrh. ist hieran nicht zu denken.

Als die lombardischen Städte die in den vorausgehenden 50 Jahren erworbene Selbstständigkeit und Macht im 2. Drittel des 12. Jahrh. glänzend vertheidigten und ihr Ruf durch ganz Europa wiederhallte, musste das naturgemäss heftige Eifersucht, üble Nachrede und Spottlust bei den französischen Rittern erregen. Wie der Hase, der ein Männchen macht, die Ohren aufrichtet und dadurch die 7 Schwaben in die Flucht jagt, hat die Schnecke, die sich aus der Schale aufrichtet und ihre "Hörner" wie eine Angriffswaffe zeigt, für das Volksgefühl einen komisch-muthigen Ausdruck. (Es kann das kleine deutsche Lied ganz unabhängig von der französischen Tradition sein, selbst die Stellen aus den "Fatrasies" haben vielleicht nichts mit den Lombarden zu schaffen.) Es scheint mir klar, dass wir es mit dem Einfall eines Jongleurs aus der Mitte des 12. Jahrhunderts zu thun haben, einem jener Witzworte, die den Zeitver-

<sup>1</sup> Ich gebe absichtlich keine Emendationen.

hältnissen eine blitzartig rasche Verbreitung und ihrem populären Gehalt ein Fortleben zu verdanken haben, auch lange nachdem jene

Verhältnisse geschwunden sind.

Auf die Frage wie nun dieser Kampf zu denken sei musste immer wieder die gleiche volksthümliche Antwort erfolgen. Die Schnecke ist mit ihrer Wohnung verbunden (de ma maison je suis armé), sie wird also darin angegriffen. Darum heisst es bei Chrestien: assaillir la limace (Gawein im Thurm), deshalb sitzt auf dem Damenstein die Schnecke auf einer Mauer und greift sie der Ritter zu Fuss an, und deshalb vertheidigt sie im Compost ein Schloss (Le chasteau ne lairons d'assaillir).

Vielleicht ist noch eine Stelle in den "Resveries" bei Jubinal, Jongleurs et Trouvères pag. 40 hierher zu beziehen

Len dist quil a mult grant guerre

En Lombardie.

Jedenfalls wird sich zu dieser Zusammenstellung noch ein und das andere hinzufinden. Eine sehr interessante Parallele auf spanischem Boden gibt der Libro de Cetreria im Capo. de los Esmerejones, Z. f. Rom. Ph. I, 235 von Ellos son grandes bis otro por el otro, wo sich fast alle Elemente des franz. Witzes anscheinend ganz unabhängig finden.

G. Baist.

# II. Etymologisches.

# 1. Romanische Etymologien.

I. Prov. cissalabelar.

In einem Liede von Peire Cardinal (Gr. 335, 30) kommt in der fünften Strophe folgende Stelle vor:

mas eu non ai lenga freza ni breta ni sai parlar flamenc ni angevi; mas malvestatz, que los eissalabeta, lor tol vezer que es fals ni es fi.

Raynouard folgt in der vorletzten Zeile der Lesart von A, welche que lor laissa la beta hat, was im Lex. Rom. II, 216 durch 'qui leur laisse la marque' übersetzt wird. Aber A steht mit dieser Lesart ganz allein; sämmtliche andere Handschriften haben zunächst los, nicht lor, und die folgenden Worte lauten eissa la beta IK, escalabeta T, deis salabeta M, dessalabeta C, desabe a R. Es kann sich also nur um eissalabeta oder deissalabeta als echte Lesart handeln; die Uebereinstimmung von IKT spricht für ersteres. Die Lesart von A ist ein eigenmächtiger Aenderungsversuch, um in das nicht verstandene Wort einen Sinn hineinzubringen. Von solchen Aenderungsversuchen ist die Handschrift auch sonst nicht frei; ich führe beispielsweise nur den Anfang eines Liedes von Bernart de Ventadorn (Gr. 70, 30) an, welcher lautet: Lo temps vai e veine e viire, dafür hat A Lonc temps vau e veing e vire, offenbar weil der Schreiber oder Bearbeiter an vire Anstoss nahm.

Das noch nicht belegte Verbum eissalabetar leite ich von alapa ab, in deminutiver Form \*alapetta, und davon ein mit ex verstärktes Verbum gebildet. Im mittelalterlichen Latein kommt alapare, auch alaphisare, alapizare vor (Henschel-Du Cange I, 161); auch das Compositum exalapare ist belegt (III, 123). deissalabetar ist das mit de-ex zusammengesetzte \*alapettare.

#### 2. Afr. estavoir, churw. stover.

Das Wort ist neuerdings wieder Gegenstand von Erörterungen gewesen, die zu keinem befriedigenden und überzeugenden Resultate geführt haben. Tobler in der Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung NR. III, 421 ff. will es aus est-opus, das zu einem Worte verwachsen sein soll, herleiten. Gegen diese Etymologie ist zunächst einzuwenden, dass eine wirklich zutreffende Analogie dieses Vorgangs nicht beigebracht ist; ferner dass das sonst durchaus erhaltene s von opus, frz. oes, ues, hier verloren gegangen wäre; hauptsächlich aber dass ein auf diese Weise entstandenes Verbum schwerlich stark flectirt worden wäre.

Wackernagel stellt das Wort zu ahd. stuên, wogegen gleichfalls die starke Flexion des romanischen Wortes spricht, da kein

Verbum germanischen Ursprungs starke Flexion zeigt.

Da wir, von dieser ausgehend, die Etymologie in einem lateinischen Verbum zweiter oder dritter Conjugation zu suchen haben, so scheint mir statuere ein durchaus befriedigendes Etymon zu sein. Mit dem bei starken Verben häufigen Uebergange in die zweite Conjugation wurde daraus statvére, was afr. estavoir ergeben musste. In mittellateinischen Quellen begegnet mit ganz analoger Entwickelung stavarius = statuarius (Du Cange-Henschel VI, 365), wofür Henschel statarius lesen will; allein das ebenda belegte stava für statua schliesst in beiden Fällen einen Schreibfehler wohl aus. Im Französischen selbst zeigt den gleichen Uebergang des u in v bei uere diruere, das afr. zu derver geworden ist, bei pluere verhält es sich bekanntlich anders. Die Form estovoir und die churw. stovér, stuver sind aus dem Einfluss des v zu erklären. Die Flexion von estavoir, estovoir folgt ganz der Analogie von movoir und po(v)oir.

Was die Bedeutungsentwickelung betrifft, so hat Behaghel (Ztschr. I, 468) mit Recht an den unpersönlichen Gebrauch erinnert, den im Altsächsischen gibiodan hat, dessen dritte Person gibiudit 'er (es) gebietet' in der Bedeutung 'es ist geboten' im Heliand nicht selten vorkommt. So wurde aus 'es bestimmt' = 'es ist bestimmt, es muss sein'. Als ursprüngliches Subject ist wohl ein Begriff wie 'Schicksal' zu denken, der weggelassen wurde, wodurch der Schein eines unpersönlichen Verbums entstand.

Das provenzalische esteber weist Tobler a. a. O. aus einem Liede von Guiraut de Borneil nach; indessen ist hier die Lesart zu unsicher, als dass man auf die hier begegnende Form mit b

Gewicht legen dürfte.

#### 3. Prov. estalvar.

Die eben aufgestellte Etymologie erschliesst uns, wie ich glaube, die Herkunft eines anderen, noch unerklärt gebliebenen Wortes, des provenzalischen estalvar, welches die Bedeutung 'sich ereignen, geschehen' hat. Das Wort, wie Diez (II, 294) bemerkt, von den lyrischen Dichtern nicht gebraucht, kommt in nichtlyrischen poetischen wie in prosaischen Quellen des 13. Jahrhunderts nicht selten vor; vgl. Lex. Rom. III, 200. Chrestom. 3305, 33. Lesebuch 165, 8. 166, 8. Aus statuere wurde statuare, mit dem gleichen Uebergang in die erste Conjugation wie in diruere = frz. derver (Diez II, 274). statuare = statuere erscheint auch wirklich in lateinischen Quellen des Mittelalters (Du Cange-Henschel VI, 363). Durch Erweichung des inlautenden t und nachherigem Uebergang von u in v entstand esiadvar, und daraus wurde mit dem nicht seltenen Uebergange von d in l estalvar; vgl. cigala aus cicada; elra aus hedera; Gili aus Egidius, und Algar aus Adgar.

Auch hier macht die Entwickelung der Bedeutung keine Schwierigkeit: aus der auch für estavoir anzusetzenden Bedeutung 'bestimmt sein' ergab sich die von 'geschehen'; denn das vom Schicksal Bestimmte geschieht.

## 4. Franz. percer.

Die von Diez aufgestellte Identität des französischen Wortes, das auf provenzalischem Gebiete nur in dem nicht rein provenzalischen Girart de Rossilho als persar erscheint, mit ital. pertugiare = lat. pertusiare ist von Littré und Scheler wegen der ungewöhnlich starken Zusammenziehung mit Fug bezweifelt worden. Eine Analogie dazu würde etwa prov. somsir bilden, welches Diez (II, 431) von submergere herleitet, indem er die Reihe somergir, somersir, somsir annimmt. Allein auch diese Zusammenziehung hat G. Paris (Romania VI, 149) mit Recht als bedenklich bezeichnet. Wenn übrigens Paris hier angibt, dass Diez sumsir vom Partic. summersus ableite, so entspricht das nicht dem, was bei Diez steht, der vielmehr Uebergang in die vierte Conjugation im Infinitiv und dann Uebergang von g in s wie in terser aus tergere annimmt. Auch würde ein vom Part. summersus abgeleitetes Verbum sicherlich auf are, nicht auf ire gebildet worden sein; vgl. Diez, Gr. II, 401 f. Dasselbe Bedenken ist, um dies beiläufig zu erwähnen, auch gegen die von Paris aufgestellte Ableitung von solsir aus sorbsire zu erheben, da man ein Verbum auf er erwarten müsste.

Littré hat an das bei Festus vorkommende persicus in der Bedeutung von 'peracutus' und an das von Hincmar gebrauchte persicior 'sehr spitz' erinnert. Allein ein davon gebildetes persicare konnte nicht percier, prov. persar ergeben; man müsste eine adj. Form persus ansetzen, von welcher ein persare oder persiare gebildet wäre. Doch auch dies würde wohl die prov. Form, aber nicht das e des französischen Wortes erklären.

Scheler denkt an die Möglichkeit einer Ableitung von per und

erinnert an avancer von abante, eine Vermuthung, die Littré als 'digne d'attention' bezeichnet. Aber in avancer ist kein angefügtes s vorhanden, sondern es ist abantiare. Wie sollte aber der c-Laut in percier erklärt werden? An sich liesse sich für die Ableitung von per eine zutreffende Analogie aus dem Germanischen anführen. Im Ahd. wird von durh ein Adj. durhil, mhd. dürchel, dürkel, in der Bedeutung von 'pertusus', und von diesem ein Verbum ahd. durhilön, mhd. dürcheln, dürkeln gebildet. Man müsste dem entsprechend auch zunächst eine adj. Bildung von per annehmen, von welcher dann das Verbum abgeleitet wäre. Aber eine adj. Bildung der Art gibt es im Romanischen nicht.

Die einzige Etymologie, die nach Seiten der Form und Bedeutung vollkommen befriedigt, scheint mir \*periliare, von perire in seiner ursprünglichen Bedeutung 'hindurchgehen, durchdringen' gebildet, wie initiare. Wie dieses in der Zusammensetzung mit cum, cuminitiare, frz. comencier, prov. comensar ergab, so \*periliare

frz. percier, prov. persar.

Auch die verschiedenen Bedeutungen, welche percer hat, lassen sich am einfachsten aus dieser Etymologie erklären: 'durchbohren, durchdringen, aufgehen' etc. Für das Altfrz. erinnere ich noch an die Umdeutung des ursprünglich keltischen Namens Perceval, dessen Umdeutung als 'Thaldurchdringer, Thaldurchwanderer' durch den danach gebildeten jüngeren Namen Perceforest, 'Walddurchdringer, Walddurchwanderer' ausser Zweifel gesetzt wird.

Zum Schluss will ich auch hier an eine merkwürdige analoge Entwickelung im Germanischen erinnern, die auf die Bedeutungsentwickelung des romanischen Wortes leicht von Einfluss gewesen sein kann. Im Gothischen heisst vralön 'gehen, reisen'. Dasselbe Verbum lautet im Altn. rata in gleicher Bedeutung. Aber das Subst. rati bedeutet 'Bohrer', wovon der Name des an der Weltesche Yggdrasil auf- und ablaufenden Eichhörnehens Ratatöskr (Zweigbohrer) abgeleitet ist. Im dänischen Verbum vraade 'bohren' hat sich das anlautende v, das im Nord. wie in (v)reka und (v)reidr abgefallen ist, noch erhalten. Die beide Bedeutungen 'wandern' und 'bohren' vermittelnde Grundbedeutung ist 'durchgehen, durchdringen', also genau wie in \*peritiare\*, das die verschiedenen Bedeutungen von percier in sich schliesst.

Endlich sei noch bemerkt, dass auch Dr. Behaghel auf dieselbe Etymologie von *percer* verfallen ist und sie mir mitgetheilt hat.

# 5. Prov. franz. plevir.

Da Neumann in seiner Dissertation 'Die germanischen Elemente im Provenzalischen und Französischen' S. 29 das genannte Wort unter Neunung meines Namens auf ein anzusetzendes gothisches \*plaihvan zurückgeführt hat, so sehe ich mich veranlasst, die Begründung dieser Etymologie zu geben. Wenn ich die von Diez (II, 401) vorgeschlagene Herleitung von praebere für nicht annehmbar halte, so bestimmt mich von Seiten des Inhalts die im mittel-

alterlichen Latein weitverbreitete Sippe dieses Rechtsbegriffs, der auf germanische Rechtsanschauung und somit auch auf germanische Wurzel hinweist, und von Seiten der Form das in der I. Pers. Präs. des provenzalischen Verbums vorkommende i (pliu) und der Wechsel zwischen e und i in Ableitungen dieses Verbums, plivensa neben plevensa, pliu und pleu als Subst., ebenso wie im Lateinischen des Mittelalters plieire und plevire, plieus und plivium (Du Cange-Henschel

V, 304) vorkommt.

Den gleichen Wechsel zeigt das prov. Verbum gequir, dessen Infin. auch giquir lautet; die 1. Präs. heisst auch hier gic (im Reim auf die bei Raimbaut von Aurenga Chrest. 3 65, 5); das davon abgeleitete Subst. giquia hat ebenfalls i. Die Herleitung dieses Wortes aus dem Germanischen ist unbestritten; auch seine Aufnahme ins Romanische verdankt es wahrscheinlich dem Rechtsleben. Das Altfrz. hat bekanntlich jehir, das zu ahd. jehan trefflich stimmt. Die prov. Form und die des ital. gecchire fasst Diez als Verhärtung des deutschen h und vergleicht damit ital. taccagno, frz. taquin = ahd. zâhi; ital. smacco = ahd. smâhi; ital. taccola von ahd. tâha. Die gothische Form des Wortes ist nicht erhalten, aber auf Grund der auf niederdeutschem Gebiete vorkommenden Formen, alts. giuhu, mnd. 3. Pers. ghût ghuet und der Analogie, welche die niederdeutschen Formen von jëhan mit denen von sëhan (goth, saihvan) zeigen, ist auf eine goth. Form \* jaihvan zu schliessen; vgl. Höfer in der Germania XXIII, 2 f. Diesem jaihvan entspricht ahd. jehan, wie sehan goth. saihvan. Das ahd. Subst. gasiuni, mhd. gesiune zeigt in seinem u noch die Spuren des im Verbum verlorenen w-Lautes, von dem ich nur einen verbalen Rest in dem Gerundium seonne (Graff 6, 112) auffinde. Das frz. jehir beruht auf der Form mit ausgeworfenem w, dagegen kann der k-Laut in gecchire, gequir leichter aus hv als aus einfachem h erklärt werden. Der Wechsel zwischen e und i im Prov. nöthigt nur an das starke Verbum, nicht an ein abgeleitetes jahjan, jehjan zu denken; gie ist genau gihu, geguir dagegen jehan; von der Präsensform ist der i-Laut auf andere Formen und Ableitungen übertragen.

Aus plegan, worauf Behaghel (Ztschr. I, 468) verweist und woran schon Wachter dachte, kann plezir wohl von Seiten der Bedeutung abgeleitet werden, wie Behaghel gegen Diez mit Recht geltend macht; aber von Seiten der Form entstehen Schwierigkeiten. Behaghel selbst führt wenige Zeilen vorher die mündlich vorgetragene Ansicht von G. Paris an, die dieser in der Romania bestätigt: dass ein deutsches g im Frz. nicht zu v werden könne. Ich setze für das im Gothischen nicht belegte Wort plaihvan an, nicht plivan, eben wegen der Analogie zu gequir, jehir = goth. \*jaihvan. Dass in dem einen Verbum der deutsche h-Laut, im andern der w-Laut aussiel, hat seine Analogie in den germanischen Dialekten selbst. Die im Gothischen auf hv ausgehenden Stämme verlieren im Ahd. das w (sehan, doch vereinzelt das Partic. gasewan), während im Altniederd. bald das h, bald das w verloren geht (sehan — sāwuun).

Von diesem \*plaihvan = plevir trenne ich nun ahd. pflegan keineswegs, sondern erblicke in ihm dasselbe Wort. Nach Analogie von saihvan — sehan und \*jaihvan — jehan sollte man pflehan erwarten, und eine Spur davon ist vielleicht in dem bei Graff verzeichneten plichit 3, 358 erhalten. Der Wechsel zwischen h und g ist bekannt; gerade bei diesen Verben begegnet er mehrfach. In der niederrheinischen Mundart lautet der Plur. Prät. von shen — sågen; Wolfram reimt im Parzival gesåhen: pflågen, und einmal hat die St. Galler Hs. sager statt saher; in Mundarten ist auch im Partic. das h in g übergegangen. Von jehan findet sich Plur. Prät. jêgen statt jâhen Lexer 1, 1477, und das Partic. lautet vergigen Weinhold, Mhd. Gr. § 206.

### 6. Altfranz. ré.

Gegen die Ableitung von Diez aus rete hat Foerster, Ztschr. I, 566, mit Recht das Bedenken erhoben, dass man dann roi erwarten würde. Die von ihm vorgeschlagene Etymologie aus lat. ratum, Floss, stösst allerdings auf keine lautlichen Schwierigkeiten, ist aber doch von Seiten der Bedeutung nicht frei von Künstlichkeit. Die Vorstellung eines Flosses, dessen Balken horizontal mit einander verbunden sind, und eines Scheiterhaufens aus übereinander geschichtetem Holze sind zu verschieden. Nahe zu liegen scheint mir die Herleitung aus dem Germanischen. Zunächst darf man erinnern an ahd. hrêo (goth. hraiv), das bereits im 9. Jahrh. (bei Otfried) rê lautet und nicht bloss die Bedeutung von 'cadaver', sondern auch von 'feretrum, funus' hat. Da die Todtenbestattung in alter Zeit auch bei den Germanen ein Verbrennen auf dem Scheiterhaufen war, so könnte sich sehr wohl im Romanischen eine Bedeutung des Wortes erhalten haben, die sich in den uns erreichbaren germanischen Quellen nicht mehr nachweisen lässt.

Bedenken in formaler Beziehung können nicht erwachsen. Denn wenn auch h in hr deutscher Wörter theils durch eingeschobenen Vocal (harangue, harousse), theils durch Uebergang in f sich erhält, so fehlt es doch auch nicht an Belegen, wo es abfällt, wie in aramir und rincer: Gramm. I, 321. Dass  $\ell$  einem aus ai verdichteten deutschen  $\ell$  entspricht, ist gleichfalls im Franz. nicht

ohne Belege: Gr. I, 309.1

Bei den Skandinaviern, wo das Wort hrae lautet und die Bedeutung 'Leiche', aber auch 'Wrack' (eines Schiffes) hat, ist die Sitte des Leichenverbrennens lange im Gebrauch geblieben. Snorri Sturluson in der Vorrede zur Ynglinga saga gibt ausdrücklich an, dass Dan der prächtige das Hügelalter in Dänemark begonnen habe, während sich das Brennalter noch lange bei Schweden und Norwegern gehalten (Weinhold, Altnord. Leben S. 487). Durch die heidnischen Normannen; die den Gebrauch der Leichenverbrennung noch hatten, ist das Wort nach Frankreich gekommen. Es ist nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Gachet, Glossaire 437<sup>a</sup> hat, wie ich nachträglich sehe, diese Etymologie schon aufgestellt.

ganz genau, wenn Diez angibt,  $r \in$  bedeute 'Scheiterhaufen als peinliche Strafe'; es wird allerdings so auch gebraucht, aber ebenso, wenn von heidnischer Todtenbestattung die Rede ist. So gerade bei dem normännischen Benoit im Roman de Troie (z. B. Chrest, <sup>3</sup>

126, 17).

Somit schiene keine Schwierigkeit vorhanden; aber ich habe selbst ein Bedenken dagegen: das ist das im Plur. auftretende z (ars es rez Chrest. a. a. O.). Wenn es beweisende Reime gibt, etwa im Normannischen, wo rez auf ez - lat. atus, atis reimt, dann muss die ursprüngliche Form von ré ret gelautet haben. Diese Erwägung leitet vielmehr auf ein anderes deutsches Wort, das in Bezug auf Form und Bedeutung allen Anforderungen entspricht. Es ist das im Mhd. auftretende râze fem. in der Bedeutung 'Scheiterhaufe', das also auf ein niederd. rât hinweist und franz. zu ret, ré werden musste. In der Bedeutung 'Scheiterhaufe' ist das Wort allerdings nur in Albrechts von Halberstadt Ovid in einer von Wickram missverstandenen Stelle belegt, indem er rosen daraus gemacht hat. J. Grimm, der hier râze richtig erkannt hat (Haupts Zeitschrift 8, 421; vgl. Albrecht von Halberstadt S. 474a) leitet das deutsche Wort von frz. ree, ré, und dies von lat. crates 'Hurt oder geflochtenes Reisig' ab. Er identifizirt râze 'Scheiterhaufe' mit râze 'Honigwabe', und demnach auch frz, rée mit ré, während Diez beide Worte trennt. J. Grimm verweist auf das vergilische crates favorum (Georg. 4, 124). Aber die Herleitung von crates wird ihm Niemand zugeben. Vielmehr muss das deutsche Wort als die Quelle des romanischen angesehen werden.

K. BARTSCH.

# 2. Französische Etymologien.

I. Peillon.

Dies Wort, das sich auch in der Form fellon und fillon findet, ist, soviel ich sehe, bis jetzt bekannt aus dem Rom. de Renart, aus dem es Henschel anführt, ferner aus dem Gilles de Chin, den beiden Condé's, sowie dem Renaus de Mont., aus dem Tobler Jahrb. VIII, S. 340 es citirt hat. Es findet sich auch in dem 'Roman de Jules Cesar' des Jacos de Forest (den ich mit der Prosa des Jean de Thuin ediren werde): fol. 86 ro Dusqu'as felons des piez. Henschel und Gachet geben keine Bedeutung an, Scheler, Baud. de Condé S. 384, ist der Ansicht, es bedeute cheville du pied. Ueber die Herkunft des Wortes finde ich keine Ansicht ausgesprochen.

Feillon bezeichnet einen Theil des Pferdefusses und zwar denjenigen, unter welchem man die Pferde zu fesseln pflegt (Renaus: Par desos le fillon l'a a Baiart noé), d. h. diejenige Stelle, welche sich unmittelbar über der Fessel (frz. pâturon) befindet. Unmittelbar über der Fessel befindet sich aber das sog. Köthengelenk (frz. foulet), welches mit einem Haarbusch, dem sog. Köthenzopf (frz. banon), versehen ist.

Es möchte naheliegend erscheinen, den Ursprung unseres Wortes in dem ahd. verzil, Fessel, zu suchen. Doch setzt die frz. Endung on eine schwache Form (\*vezzilo, A. -on) voraus, und eine solche hat sich wenigstens nicht erhalten. Ich wage daher eine andere Vermuthung. Der eben erwähnte Haarbusch heisst engl. fetlock (nhd. Fissloch). Dies könnte das gesuchte Etymon sein. Als Analogie für die Umgestaltung der Endung weise ich hin auf afrz. ainsin = aeque sic, auch span. nin = nec, sin = sic, Diez 13, S. 246. Ich bemerke noch, dass, wie die Bestimmung dusc'al feillon etwas Formelhaftes enthält, in ähnlicher Weise auch das deutsche 'Fissloch' gebraucht wurde, s. Grimm, Deutsch. Wörterb., s. v. Fiszloch: 'In den schweizerischen Weisthümern ist reichliches Pferdefutter durch die Formel ausgedrückt, dass sie bis an das Fiszloch in Haber gestellt werden sollen.'

#### 2. Ondee.

Dies Wort begegnet einige Male in Jacos' 'Roman de Jules Cesar': f. 42 to Qui il fiert par estrous ne puet avoir duree Que tantost ne l'ocie ou doint si grant colee Que la char et les os li trenche a une ondee; f. 47 to Lors chevaus ont tuez trestos a une ondee (Subject sind die Soldaten des Afranius und Petrejus).

An ondee = \*undata ist hier natürlich nicht zu denken. Ich bin der Ansicht, dass wir es zu thun haben mit dem Verbalstamm von andare, der auch vorliegt in frz. andain ('étendue que le faucheur peut faucher de pas en pas', Littré). Ondee entspricht dem in Burgund üblichen andee, d. i. 'sentier dans la vigne' (s. Scheler s. v. andain) sowie dem ital. andata, d. i. Gang. Was den Uebertritt des a zu o betrifft, so liegt derselbe auch bei dem aus \*andamen hervorgegangenen Worte vor. Denn wie Littré s. v. andain anmerkt, heisst es im Rouchi neben andame auch ondaime (Hécart im 'Dictionnaire rouchi-français' bietet 'Ondaine: andain'). Die Bedeutung unseres Wortes lässt sich mit 'Gang' sehr wohl vereinbaren. A une ondee heisst wörtlich 'auf einen Gang', und diese Wendung nahm dann die Bedeutung 'à la fois', 'auf ein Mal' an. Der Begriff von Gang oder Weg und Mal berührt sich auch auf germ. Sprachgebiete: goth. sinths Mal, ahd. sind Weg.

Sollte nicht unser onder einen Fingerzeig geben zur Erklärung des im Richars li Biaus V. 3579 begegnenden onde (Encontre lui n'alast une onde), in dem Tobler, Gött. Gel. Anz. 1874, S. 1045 keinen Sinn findet und das er daher durch onche ersetzen möchte? Azaïs Dict. I, 88, 93 bietet: ande, andi, ante, prov. msc. = 'Place assez grande pour que la personne qui l'occupe y ait la liberté de ses mouvements', das mit ital. andito 'Gang, Pfad' identisch zu sein und onde, von dem es sich jedoch durch das Genus unterscheidet,

erklären zu können scheint.

### RECENSIONEN UND ANZEIGEN.

Aigar et Maurin. Fragments d'une chanson de geste provençale inconnue publiés d'après un manuscrit récemment découvert à Gand par Auguste Scheler, Bibliothécaire du Roi. 8. (63 S.) Bruxelles 1877. F. J. Olivier.

Eine werthvolle und höchst willkommene Bereicherung unserer Kenntniss der provenzalischen Litteratur, deren Armuth auf dem Gebiete des Epos bekannt ist. Der Werth des Fundes wird dadurch erhöht, dass es sich nicht um einen höfischen Abenteuer- oder Liebesroman handelt, sondern um eine Dichtung nationalen Inhalts im Stil der besten Chansons de geste. Leider ist est nur ein Fragment, dessen Auffindung wir dem Bibliothekar F, Vander-

haegen in Gent verdanken.

Schrift und dem Zustande der Fragmente.

Die beiden Doppelblätter, welche die anziehenden Fragmente lieferten, wurden von einem Drucke des 16. Jahrhunderts (Hier, Grati Bonon. Responsorum Liber primus. Lugduni 15/4. fol.) auf der Bibliothek zu Gent abgelöst. Sie gehörten derselben Lage der Handrchrift an und folgten unmittelbar auf einander. Wie viel zwischen dem vorderen und hinteren Theile des inneren Doppelblattes fehlt, lässt sich nicht ermitteln. Die Aufeinanderfolge der Stücke ergab sich schliesslich aus der Erwähnung einer Persönlichkeit, des Alerant le Baiver, welcher in dem von Schler als zweites Fragment bezeichneten Theile als todt angegeben int. Die Handschrift war in Quart, dreispaltig, zu Anfang des 14. Jahrhunderts geschrieben. Eine Photographie von einem Theile der 22. Columne gibt eine deutliche Vorstellung von de

Die sprachliche Ueberlieferung zeigt eine ährliche Mischung süd- und nordfranzösischer Elemente, wie wir sie im Girart de Rossilho, namentlich in der Oxforder Handschrift finden. Ob wir in dieser Ueberlieferung eine Umschreibung ins Nordfranzösische oder die dem Original entsprechende Gestaltung der Sprache besitzen, hängt wesentlich von einer Prüfung der Reime ab. Unter diesen ist eine nicht geringe Anzahl die nur provenzalisch, nicht französisch sein kann, die also von vornherein ein rein französisches Original, das etwa wie der Fierabras ins Provenzalische umgeschrieben worden, ausschliesst. Die meisten Reime und Verse lassen sich ohne Schwierigkeit in reines Provenzalisch zurückübersetzen. Nur eine Tirade macht Schwierigkeiten, die 24. (V. 895-948). Die Reime gehen sämmtlich auf er aus, d. h. auf ier, das durchgängig er geschrieben ist. Dazwischen aber kommen sieben Reimwörter auf er vor, die im Prov. ar haben würden, nämlich osteler 897, escolter 905, presenter 920, manger 925, mer 926, disner 941, jogler 943. In den beiden anderen ebenfalls auf ers (= iers) ausgehenden Tiraden (32. 38) begegnet diese auffallende Erscheinung nicht. Ins Französische übertragen würden jene Reimwörter nur zum kleinsten Theile wirklich genauen Reim ergeben, nur mangier würde richtig auf ier reimen, bei den anderen liegt die ausserhalb des Anglonormannischen äusserst seltene Bindung er : ier vor, die immerhin aber nicht entfernt so auffallend ist wie ar : ier. Jene sieben er = prov. ar scheinen allerdings zu beweisen, dass die Sprache des Gedichtes nicht ursprünglich rein provenzalisch war, sondern dem Grenzgebiete zwischen

Französisch und Provenzalisch angehörte, doch so, dass der Gesammtcharakter provenzalisch, nicht französisch ist. Ich vermag indess bei einem Troubadour, dessen Heimat auf rein provenzalischem Boden ausser Frage steht, einen ähnlichen Reim nachzuweisen. Raimon Vidal reimt (Lesebuch 33, 1) trober = trobar auf fer (ferit). Es wird ferner daran erinnert werden dürfen, dass Bernart von Ventadorn sich der Form elera statt elara (MG. 208) bedient im Reime auf vera, mesguinera; denn nur diese Reime sind entscheidend, nicht die condit. prejera, lauera, lachera, weil hier die Formen in ara zulässig wären. Hiernach fällt ein Schluss auf die Heimat des Gedichtes aus jenen Reimen weg; am ehesten möchte man an Limousin denken, welches auch Bernarts Heimat war.

Ein anderer Beweis für nicht rein provenzalische Herkunft des Gedichtes liegt in dem Reime fut (fuit) in einer Tirade auf ut (976). Hierfür weiss ich nur eine Analogie, in der anonymen Novelle von der Hofhaltung der Liebe in N (Gr. § 19, 30) reimt auch fut (: begut). Indess auch dies Gedicht scheint nicht rein provenzalisch; ygl. Lesebuch, Anm. zu 35, 23 f.

Von geringerer Bedeutung ist, dass V. 1063 nominatis (= nominatius) in einer Tirade auf is reimt. Zwar weiss ich keinen gleichen Reim aus dem Provenzalischen anzutühren; aber wie e: ei mit einander reimen, so kann

man auch hier eine Bindung i: iu annehmen.

Der Stoff des Gedichtes ist bisher aus keiner Chanson de Geste bekannt, auch begegnet keinerlei Anspielung, soviel mir bekannt, in der altfranzösischen Litteratur. Auch in der provenzalischen hat Scheler eine Beziehung nicht aufgefunden, und in der That gewähren weder die bekannten Verzeichnisse von Jongleurstoffen noch die Sammlungen bei Raynouard und Fauriel eine Stelle. Und doch gibt es eine, die zugleich für die Zeitbestimmung des Gedichtes von Werth ist. Bertran de Born in dem Sirventes 'Rassa, tan creis e mont'e poja' (Gr. 80, 37) sagt

Maurin ab n Alguar, son senhor, tenc hom per bon envazidor,

wo ich der Lesart von A D F I K gefolgt bin; in Bezug auf die Namen zeigt die Entstellung der Handschriften (Mort en agaut A, Mauric e Nalguam C, Maurins ab negarn F, Maoretz ab nagout M), dass die Beziehung nicht verstanden wurde. Wir haben hier die beiden Hauptgestalten des Gedichtes, nach denen daher Scheler mit Recht die Fragmente benannt hat. Noch älter ist die Erwähnung bei Guiraut de Cabreira, gerade an einer Stelle, die in der S. Palaye'schen Copie ausgefallen war. Sie lautet nach Mussafia, del Codice Estense S. 425

de Gualopin ni de Guarin

ni d'Elias ni de Drogon ni de *Maurin* 

ni de Sanguin etc.

Guirauts Gedicht fällt etwa um 1170. — Der Name Maurin konntt sonst nur noch einmal vor. Bei Bonifaci de Castellana (Parn. occit. 145) wird im Geleite ein Maurin angeredet, entweder ein Freund oder der Jongleur des Dichters; der Frauenname Maurina begegnet als der einer vom Dauphin von

Auvergne verehrten Dame in dessen Biographie (MW. 1, 130).

Dass die Anspielung bei Bertran de Born auf das von Scheler herausgegebene Gedicht geht, ist unzweifelhaft. Danach wird dessen Abfassungszeit spätestens in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts zu setzen sein, was den litterargeschichtlichen Werth der Fragmente noch erhöht. Aber wir dürfen wohl noch weiter zurückgehen. Für die Zeit bedeutsam ist das mehrmalige Vorkommen von enquar (inchoare, vgl. V. 793. 1194), das nur aus dem Fragmente des Johannesevangeliums (Chr. 8, 29) und aus Girart von Rossilho bekannt ist und später nicht mehr vorkommt. Dies berechtigt uns das Gedicht in den Anfang des 12. Jahrhunderts hinaufzurücken.

Die fragmentarische und sprachlich wenig correcte Ueberlieferung stellt dem Verständniss grosse Schwierigkeiten in den Weg, wie solche auch der Girart von Rossilho bekanntlich in reichem Masse bietet. Man muss es anerkennen, dass der Herausgeber sich redlich bemült hat, das Verständiss nach Kräften zu fördern. Ich lasse im Nachstehenden einige Bemerkungen

zu dem Texte folgen.

Bemerkenswerth ist die Form des angelehnten Pronomens mit Vocal vor l, ls, und getrennt geschrieben. So steht claime els confondus = clamals confonduts. Ebenso libre el borc a present 268 = liural borc; manace el gendre 524 = menassal gendre. O de el vermels 1330.1395, vgl. auch unten zu 1252. Dass damit die Schreibung Raynouards l' und sein angesetztes el (Choix I, 110) nicht gerechtfertigt ist, liegt auf der Hand (vgl. Diez II³, 37, Anm. \*\*). Fehlerhaft steht el für lo V. 53. 294.

Das z oder ze ist in der Hs. zu s erweicht, was im Provenzalischen zu den Seltenheiten gehört (vgl. S. Agnes S. XV f.); es kommt wohl auf Rechnung des Schreibers, die Reime zeigen, dass dem Dichter fast nur z oder z

ukommt.

In den Tiraden auf es (4. 27. 39) finden wir die Endungen es und eis gemischt, torneis reimt auf apres etc. Die gleiche Erscheinung findet sich, was auch für die Zeitbestimmung Beachtung verdient, bei dem ältesten Trou-

badour, dem Grafen von Poitou (vgl. MG. 172).

V. 4 passent lo fers agus; Scheler meint lo für los; doch los fers agus als Nom. Pl. ist ohne Noth nicht zu setzen, daher wohl passent eher in den Sing. zu verwandeln nnd passa lo fers agutz zu schreiben. - 9. ist voelz = viels? Dann müsste das Komma nach Aigars getilgt werden. Doch eher wohl ves (vides). - 12. quant sera recongus; im Anhang (S. 62) wird vermuthet retengus; ich denke quant er reconogutz. - 26. renlarrere en l'arçon muss schon mit Rücksicht auf den Vers stärker geändert werden; ich vermuthe non remas en l'arson. - 33. deser, vielleicht derer zu lesen. - 36 ist die in der Anm. vorgeschlagene Besserung zu verwerfen; nur n'anc in n'ant zu verwandeln 'welche gehalten haben hundert Rosse', nämlich als Reserve für die gestürzten. — 37. Die Besserung estre für essire wird bestätigt durch 1390, wo auch essre für estre steht. — 39. n'i aura mans mangon, statt mans ist natürlich manc zu lesen. — 40. s'es somon ist in ein Wort zuist. - 59 ist freilich wegen der trümmerhaften Ueberlieferung der vorausgehenden und folgenden Verse schwer zu bessern; vielleicht s'es arredatz de passar lo rabei. - 256. l. li escut d'aurpigment. - 281. metrisch unrichtig; lies mas il ja dizon tot lo mal e lo bon, sie sagen was man will, Gutes und Böses. - 289. fricon der Hs. in fric on zu theilen scheint mir unnöthig: fricon verhält sich zu fric, wie bricon zu bric, felon zu fel. — 290. statt vei viclleicht volh? Statt non son don ist ni son don zu lesen. — 298. espison, zu espieut gehörig? Es ist wohl, ähnlich wie sper im Mhd., der eiserne Beschlag der Lanze gemeint. In der folgenden Zeile lese ich e'om tot lom lais, dass man ihn ganz mir lasse. — 300. lais = las. — 316. statt quen wohl quel zu lesen; in der folgenden Zeile s'el statt sel. — 385 fehlen allerdings der vorderen Vershälfte zwei Silben; nach Analogie von 503 wird man die Cäsur nach mile annehmen und etwa schreiben ben dotze mile; in der folgenden Zeile lese ich amar statt annar. — 403. steht desraucar = desrocar? Es kann aber auch = desrancar stehen. — 447. vol steht für volc. — 460. quant fu iaus cans 'als der Hahnenschrei war' (vgl. Scheler zu 432); es muss jau caus = galli cantus genommen werden, eine beachtenswerthe Ausdrucksweise; ähnlich steht al premer jau cantar 1193. - 461. statt aikes ist wohl aquils (= aqui los) zu lesen. — 466. l. e entrels dos. — 482. n'er, n' ist zu streichen. — In den Verstrümmern V. 541 p. ist natürlich wenig zu machen. An einigen Stellen sind die abgebrochenen Worte noch erkennbar; 566 wahrscheinlich (quant so) laus fu levas; 568 wohl (ce) mbels trias; 573 (to)rnei aficas, ebenso 584 (lo tor)neis es mesclas; 589 (nus me)ssages intras; 593 (non er ia) mos celas vgl. 349; 596 (fu li j)ors esclairas); 597 (sus en la) tor puias. - 623. 1. Kel statt kel. - 624. 1. la statt sa; denn die in einigen Denkmälern (z. B. in S. Agnes) vorkommende Artikelform sa ist hier kaum anzunehmen. - 626. wohl baussada für bofade vgl. 904. 1105. -

644. parlade ginge zur Noth; besser jedoch parade. — 672. lese ich mas als seus fo be tornat en gandia. — 680. negie; vielleicht velhia = velhida. — 686, e mi braucht nicht in en mi gebessert zu werden. — 690. l. k'el. — 695. wohl s'es de lui defaillie. — 707. fremie nehme ich = fermie; ein Verbum fermir ist allerdings nicht belegt; doch es verhält sich zu fermar wie adoussir zu adoussar, assaborir zu assaborac. — 711. bei al ben matin war ein sic nicht zu setzen. Vgl. schon im Böcthius lo be ma, de grand matin, Chr. 4, 30; allerdings sagt man auch bo mati (Chr. 362, 29). — 720. statt faut ist wohl der Imper. faitz zu lesen.¹

727. 1. los statt lo. — 736. tos lo sorderes sab ben torneis mesclar; statt sorderes vermuthet Sch. sorder = solder; es ist vielmehr = sordejers 'der allerschlechteste' zu lesen. - 338. statt calhar ist wohl caslar zu schreiben. -742. contre o autre jurar; in der Anm. wird o zu streichen vorgeschlagen. 742. contre o autre jurar; in der Anni. Wird o zu steitlich Volgestingen. Besser contre un autre jurar. — 747, statt ke wird zu lesen sein k'a. — 749. die vorgeschlagene Ergänzung voil ist wohl besser in volc zu verwandeln. — 763, statt eu lies eul 'tich ihn', den Stolz. — 793, o, entweder or oder k' ist zu bessern. — 806. l. A vos. — 833, grudes, ein nicht belegtes Fem. gruda zu dem Mascul. grut (Diez, Wb. II, 333). — 903. l. lor (statt lo) refer. — 906. 1106. consirier statt conster ist zu lesen; in der folgenden Zeile wohl l'apelet statt l'apelent. - 917. solier für sorder? - 924. das sic bei dez ist nicht nöthig. - 928. statt mes und mi ist wohl beidemal mil zu lesen. - 949. El verdier soll die vordere Vershälfte bilden, und so auch 1098 (e tu erberges es verdiers de sos) verdier dreisilbig gebraucht sein (Schelers Anm, zu 1098). Ich halte das für unmöglich; auf consier 906. 1106 könnte man als Analogie verweisen, wenn dort nicht consirier zu lesen wäre. Es ist wohl ens el verdier, ens els verdiers zu bessern. - 962. s'en ist wohl in s'eu zu verändern. — 964. rut? vielleicht brut, fama. — 972. nussent erinnert an nurant in V. 963, und ist wohl beidemal dasselbe Wort. Hier läge am nächsten aussent = aguessent. - 988. bemerkt Sch. in Bezug auf ans, diese Form mit s sei 'remarquable'; vom Standpunkt des Provenzalischen ist nichts Bemerkenswerthes daran, ans und ebenso demans (1011) sind ganz geläufige Formen der 2. Ps. Conj. - 1046. l. veira me. - 1105. bofars, wahrscheinlich bauzartz zu lesen; vgl. zu 626. - 1107. l. k'el. - 1118. sient steht für die erste Person siam. - 1172. statt aueir vielleicht arreir zu lesen. - 1185, dass aut in ant zu verändern, ist nicht richtig; denn ant würde keine richtige provenzalische Form sein. Gewiss an, wofür der Schreiber die nordfranz. Form aut setzt. - 1186, mile in mila zu verändern wird zu 824 in der ganz gleich gebauten vorderen Vershälfte vorgeschlagen. Vielmehr mili oder milia. Der Hiatus mile elmes, mile homes würde franz. unzulässig sein und etwa die Besserung d'elmes, d'homes verlangen; im Prov. ist er unbedenklich. Vgl. 1198. — 1197. l. franche. — 1222. eine der schwierigsten Stellen: non i ac un s'aumosne n'i aufizte in einer Tirade auf ite (= prov. ita). Der Sinn muss sein 'es gab dort keinen, der nicht sein Almosen (Opfer) gebracht hätte'. Danach wird in aufite, was der Reim verlangt, ein Compositum von facere (ficere) liegen, und n'i ist in n'aj' (n'aja) zu verwandeln. Dürste man wagen effita (effecta)? Rein prov. wäre freilich -eita, und -ita gehörte dem Mischdialekt an. In der tolgenden Zeile ist sacarite sehr auffallend. Die von Scheler vorgeschlagene Trennung sa carite scheint nothwendig, und carite ist wohl im Sinne von caritas zu nehmen; freilich sehr auffallend. sa wäre dann in la zu verändern, vgl. zu 624. -1224. vite statt vita, vida; die Form mit t kommt in ganz alten Denkmälern (Boëthius, Evang. Johannis), doch auch noch beim Mönch von Montaudon (Chr. 133, 3) vor; bei letzterem indess, was Beachtung verdient, in der Formel per vit' eterna, wo das t des lat. Wortes sich erhalten mochte. — 1252. auch hier ist el wohl als angelehnter Artikel zu nehmen (vgl. oben S. 316), und zu lesen los capdelal poignaire. — 1257. wohl Monblanc lo repaire. — 1262. trotz

<sup>1</sup> Nach dieser Zeile ist ein Fehler in der Zählung begangen; in Wirklichkeit zählt das Fragment nur 1437 (nicht 1442) Zeilen.

des auf S. 63 gegebenen Verweises auf frz. hobeler scheint es mir näher zu liegen o belaire zu trennen und letzteres als compar. Form zu nehmen; o wird in ja zu verwandeln sein. - 1273. statt batenters vermuthet der Anhang bestensers; vielleicht ist batailliers zu bessern. - 1293. non aveit ferme ni mon laisse eriters; S. 4 bemerkt Scheler, dass die Einsetzung der prov. Form in der ersten Halbzeile das Metrum zerstöre und man daher n'avie schreiben müsse. Das ist nicht richtig; gerade in sehr alten Denkmälern kommt die einsilbige Aussprache von ia nicht selten vor; so im Boëthius gerade auch avia (vgl. S. Agnes S. X f.). — 1308. o ses ist wohl lo ces, die Schätzung, die ungesähre Zahl; vgl. mhd. ahte. — 1324. ist willkommen als eine zweite Belegstelle der Betonung ábas im Nom. Sing.; vgl. Diez, Gr. II3, 40. — 1351. ensegnetes könnte allerdings Demin. von ensegne sein; aber näher liegt doch ensegneres zu schreiben, ensenhiera hat Raynouard. -1377. enforias das Ms., en for jas schreibt Scheler; mir scheint die hs. Schreibung besser; enforias ist ein bisher unbelegtes Compos. von farjar (fabricare), also enfarjatz zu schreiben. — 1413. mau ist wohl in n'an zu verändern. - 1424. liest man lo rei statt des hs. el rei, dann hat man nicht nöthig eine Lücke nach 1423 anzunehmen. - 1431. der Vorschlag auf S. 63 ist nicht zu billigen. treis ist sicherlich richtig wegen des dos in derselben Zeile; danach wird die Vermuthung Schelers, es sei statt iaus zu lesen ians d.h. gens, das rechte treffen.— 1437. ganz wie in Girart de Rossilho 120 que lhi respon tres motz contrarios, und so ist an vielen Stellen eine grosse Achnlichkeit des Ausdrucks zwischen beiden Gedichten wahrzunehmen, die ebenfalls die Gleichaltrigkeit wahrscheinlich macht.

K. Bartsch.

Birch-Hirschfeld, Dr. Adolf, Ueber die den Provenzalischen Troubadours des XII. und XIII. Jahrhunderts bekannten epischen Stoffe. Habilitationsschrift. Leipzig 1878. 8. 92 S.

Was ich schon vor zweiundzwanzig Jahren in Anssicht genommen hatte (Denkmäler S. xv), eine Zusammenstellung sämmtlicher Citate von epischen Stoffen aus der provenzalischen Poesie, ist jetzt endlich von einem jüngeren Manne ausgeführt worden — freilich, muss ich gleich hinzufügen, in nichts weniger als vollständiger Weise. Der Vorwurf der Unvollständigkeit bezieht sich sowohl auf die angeführten Belegstellen für die einzelnen Stoffe als auf die Weglassung von manchen einschlagenden Stoffen selbst. Dass der Verfasser die noch ungedruckten Lieder nicht benutzt hat, wird ihm Niemad zum Vorwurf machen; wohl aber durfte man von einer derartigen Specialschrift erwarten, dass die gedruckt vorliegende Litteratur, die doch wahrlich nicht allzu umfangreich ist, vollständig ausgebeutet worden wäre.

Der Verfasser stellt sich gegenüber der provenzalischen Dichtung auf einen negirenden Standpunkt, im Wesentlichen den von P. Meyer und von L. Gautier. Den Argumenten des ersteren schliests er sich (S. 91) durchaus an. Die entgegenstehende Ansicht, die in ihrer extremsten Art namentlich durch Fauriel vertreten war, ist, freilich sehr wesentlich modificirt und einsichtig beschränkt, von G. Paris vertreten worden. Ich habe meinen Standpunkt im Grundriss S. 3 ff. dargelegt und kann darauf hier verweisen. Im Ganzen stimme ich mit dem Verf. überein, wenngleich ich mich nicht so durchaus negativ wie er zu der Frage nach der Existenz einer provenzalischen epischen Poesie verhalte. Ich bin der Ansicht, dass wir in allen Fällen, wo die provenzalischen Anspielungen aus nordfranzösischen Dichtungen erklärt werden können, unbedenklich solche, und nicht provenzalische, anzunehmen haben; wo das nicht der Fall ist, liegt in den meisten Fällen immerhin noch die Möglichkeit vor, dass französische Dichtungen verloren gegangen, als die Wahrscheinlichkeit, dass die Anspielungen sich auf provenzalische Dichtungen beziehen. Das gilt in erster Linie von den Stoffen des bretonischen Sagen-

kreises, ferner von denen aus der französischen Heldensage; in viel geringerem Masse schon von antiken Stoffen und von solchen mittelalterlichen, welche wahrscheinlich oder erwiesenermassen den Weg über Südfrankreich genommen haben.

Da die provenzalischen Anspielungen zum Theil in eine sehr frühe Zeit hinaufreichen, so sind sie für die Chronologie der altfranzösischen Litteratur von Wichtigkeit, und mit Recht hat der Verf. an mehreren Stellen seines

Buches darauf hingewiesen.

Die beiden Hauptquellen und eigentlichen Fundgruben sind bekanntlich die beiden Gedichte von Guiraut de Cabreira und von Guiraut de Calanson. Da jenes nur in einer einzigen Handschrifte, dieses nur in zwei Handschriften erhalten ist und der Abdruck in meinen Denkmälern nicht auf dem Original, sondern auf den S. Palaye'schen Abschriften von D beruhte, so ist es auffallend, dass Hr. B. nicht die Collation von D, welche Mussafia (Del codice Estense S. 424 ff.) veröffentlicht, benutzt hat, um so auffallender, als in meinem Grundriss ausdrücklich noch auf Mussafia verwiesen ist.

Bei der Zusammenstellung über Theben vermisse ich das Citat aus Peire de Corbiacs Schatz (Chrestom. 212, 20 ff.), der an dieser Stelle auch Troja

und Eneas erwähnt:

mais las gestas majors sai be triadamens, de Troja e de Tebas com fol destruimens, e com en Lombardia venc Eneas fugens, com fetz sos filhs Ascanis d'Albanals bastimens.

Die Citate über Troja auf S. 8 ff. sind sehr unvollständig. Von Dichtern, die noch dem 12. Jahrh. angehören, fehlen folgende Stellen. Ueber Helena und Paris: Arnaut de Maroill (Chrest. 91, 18) Plus blanca es que Elena; derselbe in dem vom Verf. mehrfach citirten Liebesbriefe (Chrest. 95, 26) Tibes ni Leida ni Elena; Guiraut de Borneill (MG. 948, 2)

a cui sui plus fis qu'Elena (M. qalena) Paris;

Bertran de Born (MW. I, 290) una blanca fresca Elena; Arnaut Daniel (MG. 426, 6)

don ieu plus ai de joja non ac Paris d'Elena cill (M. fill) de Troja.

Auch darf für die Popularität der Trojasage geltend gemacht werden, dass Raimbaut de Vaqueiras in dem bekannten Liede Truan mala guerra (Chrest. 126 ff.) der von den streitenden Damen angelegten Stadt den Namen Troja gibt (fag an ciutat et an li mes nom Troja 128, 31). Von Dichtern des 13. Jahrhunderts fehlen: Lambertin de Bonanel (Archiv 33, 451)

qu'ieus am plus senes mesura que no fetz Paris Elena;

in einer anonymen Complainta (Archiv 34, 431) heisst es

e trauch per vos trop major pena ge no fesz Paris per Helena.

In einer Tenzone mit Guiraut Riquier sagt Guillem de Mur (MW. 4, 242) et yram mielhs qu'a Pari. Endlich fehlt die ausführliche Erwähnung in der gereimten Albigenserchronik V. 425 ff.

c'anc la ost Menelau, cui Paris tolc Elena, non fiqueron tant trap els portz desotz Miscena ni tan ric pavalho de nuits a la serena.

Wenn von neunzehn Stellen, an denen Troja und Persönlichkeiten der Trojanersage erwähnt werden, nur acht angeführt sind, elf dagegen fehlen, so wird man eine solche Unvollständigkeit in einer Specialschrift ernstlich rügen dürfen.

Alle die erwähnten Beziehungen können sehr wohl aus Benoits Roman de Troie stammen, dessen Alter wohl etwas früher als 1175—85, in welche Zeit ihn Joly setzt, zu rücken sein wird. Nun aber kommen bei Guiraut de

Calanson mehrere Beziehungen vor (Birch-H. S. 10), die nicht aus Benoit er-Catalassi includes de Namen Flavis, Artasenes, Eufrazion, Assaracus, Dardanus, auch Discordia mit dem Apfel. Ueber diese Beziehungen setzt sich der Verf. etwas zu leicht hinweg: Wenn sie nicht aus Benoit erklärt werden können, und wenn andererseits ein provenzalischer Dichter 'die Kenntniss lateinischer Epen von seinem Spielmann nicht verlangt haben wird' (S. 8), so sehen wir uns genöthigt, entweder eine verloren gegangene französische Bearbeitung anzunchmen, oder eine provenzalische. Jenes ist doch misslich, da nichts darauf hinweist, dass vor Benoit der Stoff schon in französischer Sprache behandelt worden. Die antiken Stoffe sind, was namentlich für Ovid gilt, im Süden ziemlich populär gewesen, und wir kommen da mit der Annahme nordfranzösischer Originale nicht durchgängig aus.

Was nun die aus Ovid entlehnten Stoffe betrifft, so scheint dem Verf. mein Buch über 'Albrecht von Halberstadt und Ovid im Mittelalter' (1861) ganz unbekannt geblieben zu sein. Er hätte darin manche Vorarbeit für diesen Theil seines Buches gefunden, da ich die provenzalischen Beziehungen, so weit sie mir damals erreichbar waren, vollständig aufgenommen habe. Dass die uns erhaltenen französischen Fabliaus von Pyramus und Thisbe und von Narcissus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhs. angehören, wie S. 14 f. behauptet wird, wäre erst noch zu erweisen. Sicherlich darf für die Erwähnung von Narciss bei Bernart von Ventadorn nicht an dieses Fabliau gedacht werden.

Auf die Geschichte von Biblis und Caunus spielt nicht nur Guiraut de Cabreira an, sondern auch die von B. selbst auf S. 7 erwähnte Stelle bei Aimeric de Belenoi, in welcher *enveyes* ein aus Fauriel beibehaltener Druckfehler statt enveyos ist; vgl. Albrecht von Halberstadt S. CIII, wo auch die dritte bei B. fehlende Stelle, an der Biblis vorkommt (aus Arnaut de Maroill), bereits erwähnt ist. Daselbst S. xcvIII hätte der Verf. auch eine von ihm übersehene Stelle aus Guillem Magret gefunden, welche Dädalus als den Erbauer des Labyrinthes nennt

qu'en la maiso de Dedalus m'a mes amors aman recius.

Bei Tantalus ist die sehr ausführliche Erwähnung desselben in der Flamenca 4035 ff. vergessen:

Mais hom dis que Tantalus plora, car mor de fam e mor de set, e per so ins en l'aizas m." que l'atein entro al mento; bellas pomas a enviro; atertal l'esdeve del frug; zo fon per gran pena donat. car un conseil non tenc celat.

Bezüglich der Nachweisungen über Alexander den Grossen bemerke ich, dass meine Zusammenstellung in der Germania II, 454 ff. dem Verf. gleichfalls entgangen ist; er hätte aus ihr nicht weniger als zehn Stellen nachtragen können. Die eine damals mir noch nicht zugängliche Stelle aus F, von der ich nur den Anfang citiren konnte, ist inzwischen in Stengels Abdruck der Blumenlese in F S. 63 zu lesen. Ein paar weitere Stellen über Alexander trage ich hier nach. Guillem Magret (MG. 602, 7) anc Alixandres non valc tan. In einer Tenzone (Archiv 35, 102) heisst es:

Gui, Alisandres fo aisiz per tolre e de sozcongis fez doze reis, per qe valc mais.

In der Albigenserchronik V. 3578 wird Darius erwähnt: guet remembre merces el jutjamen de Daire. Ein Anonymus (Archiv 35, 107) sagt:

plus que l'emperaire cel que venquet Daire.

Zu Floris und Blancaflor ist nachzutragen ein zweites Citat aus Folquet de Romans, wenn das Gedicht von ihm ist (LR. 1, 493) e ves Blanchaftor Floris ac cor galiador, und die Erwähnung in der schon citirten anonymen Complainta (Archiv 34, 431) ni Floris Herecs ni Tristantz. — Zu Apollonius von Tyrus führt B. drei Stellen an, die erste aus Guiraut de Cabreira ist nach der Hs. (vgl. Mussafia a. a. O.) zu corrigiren qu'estors de mar de perizon. Die zweite hat der Verf. ganz willkürlich verkürzt und verstümmelt, und doch ist sie die wichtigste, weil eingehendste. Zunächst heisst der Held bei G. Arnaut de Marsan nicht Apollonius, sondern Apolloines; nach gens (Z. 5 des Citates) sind fünf Verse ausgelassen, die sich gleichfalls auf Apoll. beziehen, ohne dass eine Lücke bezeichnet wäre; ebenso fehlt nach caitieu (Z. 9) eine Zeile; nach honor (Z. 10) ist dagegen eine Lücke bezeichnet, wo keine vorhanden; nach lai (Z. 12) sind nicht weniger als zehn Zeilen ausgelassen, ohne dass Herr B. eine Lücke angibt. Uebersehen hat er aber, was am meisten auffallen muss, die Stelle in dem oft citirten Gedichte von Bertran de Paris (Denkm. 86, 7); und ebenso fehlt die Stelle aus einem anonymen Gedichte (MG. 282) c'anc Apoloine de Tir mels amar ni tener car nol pogra.

Doch ich muss darauf verzichten, zu allen den erwähnten Stoffen Nachträge zu geben; ich beschränke mich daher auf ein paar besonders interessante Stoffe. S. 45 ff. ist von Lancelot die Rede, auf den der Verf. nur zwei sichere Anspielungen gefunden hat. Zu dem Citat aus Guiraut de Calanson ist zu bemerken, dass nicht Lanselot, sondern Lanselet bei Guiraut steht; jenes mag einer der leider sehr zahlreichen Druckschler des Buches sein. Es verdient aber gerade die Namenform auf et, die hier durch den Reim gesichert ist, hervorgehoben zu werden, da sie dem Provenz. eigenthümlich ist. Nachzutragen ist zunächst eine Stelle bei Uc de Pena (Rayn. 5, 222):

> Anc Lancelotz, can sa donal promes que faria per elh tot son coman, sil mostrava un fin lial aman, non poc aver de si eys sovinensa. bona domna, tan fort s'er' oblidatz tro que merces loi ac e dretz e gratz1 lai on razos non li valia re: per qu'ieu aten de vos aital merce.

Aber noch eine zweite Stelle wird anzuführen sein: P. Cardenal bei MG. 517, 4, wo unter Anselot unzweifelhaft auch unser Held gemeint ist; vgl. Holland, Crestien de Troies S. 143. Die Form auf ot begegnet ausser bei Guiraut de Calanson nur noch in dem deutschen Gedichte des Ulrich von Zatzikhofen; das Uebereinstimmen ist beachtenswerth, B. hat auf diese Doppelform gar nicht geachtet.

Sehr zahlreiche Nachträge wären zu Roland und Olivier zu machen (S. 57 ff.), worauf ich aber nicht eingehe. Nur darauf will ich hinweisen, dass die Namenstorm Rotlan nicht aus den französischen Quellen erklärt werden kann. - Bezüglich der Citate über Rainart und Isengrin verweise

ich den Verf. auf die im Gr. § 17, Aum. I angeführten Belegstellen.

Ich komme nun auf einen besonders interessanten Stoff, den von Andrieu de Fransa, auf den in der provenzalischen Litteratur so oft angespielt wird. Auffallenderweise ist auch hier dem Verfasser eine einschlagende Arbeit entgangen, der kleine Artikel 'André de France' von G. Paris in der Romania I, 105-107. Derselbe ist zunächst dadurch von Bedeutung, dass darin der bis jetzt einzige Beleg des Vorkommens dieses Stoffes in der französischen Poesie geliefert ist. Ferner ist dies Citat dadurch wichtig, dass darin einige nähere Angaben über den Stoff enthalten sind, während die meisten Anspielungen der Troubadours allgemeiner Art sind, aber gerade dadurch die grosse Popularität des Stoffes im Süden bezeugen. Wir ersehen aus jener französischen Dichterstelle, dass Andrieu in Paris starb und dass er seiner Dame seine Liebe nicht zu gestehen wagte. Durch dies Citat wird allerdings, wie G. Paris bemerkt, meine frühere Annahme, dass es eine provenzalische Dichtung gegeben habe, die diesen Stoff behandelt, nicht nothwendig, wiewohl es nach der Vorliebe der Provenzalen für die Liebesnovelle und

<sup>1</sup> e dretz C, adregz R; statt e grat; haben beide Hss. esquartz.

nach der Popularität des Stoffes im Süden auch jetzt noch sehr wahrscheinlich bleibt. Die Sammlung von Stellen bei B. ist nun aber wieder keineswegs vollständig, es fehlen nicht weniger als fünf Belege, und darunter der wichtigste. Seltsamerweise ist auch hier Bertran de Paris (Denkmäler 87, 8) vergessen, der seinem Gordo sagt

Ferner eine zweite Stelle bei Aimeric de Peguillan (Gr. 10, 46)

qu'anc en plus greu balansa

no fon Andrieus de Fransa.

Die mehrfach citirte Complainta (Herrigs Archiv 34, 431) nennt unter andern Romanhelden auch Andrieus; eine anonyme Strophe (Archiv 35, 109) sagt:

De tant tenc per nesci Andreu, car mori de zo don viurai.

Endlich eine Stelle in einem bald dem Pons de Capdoill, bald Folquet de Romans zugeschriebenen, bald anonym überlieferten Briefe (LR. 1, 493):

> Compaing, serai Andrieu de Fransa que mori per amor s'amia, e pueis venc tart la repentia, qu'ella s'en repenti mout fort, aur no l'ac escapat de mort.

Die Stelle ist die einzige provenzalische, die etwas Detail gibt; der Zug, dass

die Dame von zu später Reue ergriffen wurde, begegnet nur hier.

Am Schluss hat der Verf, eine Zusammenstellung der unerklärt gelassenen Beziehungen. Mit Befremden wird man aber unter diesen auch Golfier de las Tors mit seinem Löwen erblicken (S. 90), der eine wohlbekannte Persönlichkeit ist. Herr B. weiss von ihm nur eine einzige Stelle beizubringen; zwei andere sind ihm entgangen. Die eine bei Uc de Pena (Archiv 34, 179), die wegen der darin enthaltenen Einzelheiten besonders wichtig ist:

Et anc an Golfier de las Tors non pres del messatge tant gen que portet per son ardimen en Antiocha als poignadors, don fets mains paubres enriquir e mans manens enpauloreur.

Die zweite ist in der Albigenserchronik V. 7546 ff.

Tant so mal e salvatge e fissan e mordent qu'ins el vostre leo an mesa la serpent; si vos non etz Golfers al sieu delhiurament nos e vos e li autre em vengul al turment.

Ebensowenig ist Nicola de Bar bei Raimon Jordan (S. 90) eine räthselhafte Beziehung; es ist jener in der italienischen Ueberlieferung unter dem Namen Pescecola bekannte Nicolaus, der in die Zeit Friedrichs II. gesetzt wird, dessen Geschichte Schiller den Stoff zum 'Taucher' geboten hat. An der Autorschaft von Raimon Jordan kann auf Grund der handschriftlichen Ueberlieferung (Gr. 404, 3) nicht gezweifelt werden. Nun wird derselbe schon von dem Mönch von Montaudon in der bekannten Satire auf die gleichzeitigen Dichter genannt; er dichtete also am Ende des 12. Jahrhunderts. Mithin kann Friedrich II. nicht richtig sein, sondern die Sage hat sich an ihn erst später angelehnt.¹

Als fehlende Stoffe führe ich nur drei an. Bei Raimon von Aurenga (Chrest. 68, 22) begegnet die Beziehung auf Frau Aima: Donna, far ne podetz a vostra guiza, com fetz N'Aima de l'espatla, que l'estuget lai on li plac. Der Name Aima ist unzweiselhaft germanischen Ursprungs, = Heima bei Förstemann I, 590. — Eine zweite nachzutragende Beziehung ist die

auf Nantolh d'Aurenga, die bei Peire Vidal 5, 54 begegnet:

<sup>1</sup> Vgl. meinen Artikel in der "Gegenwart" 1878, No. 15.

per qu'eu fatz d'Aurenga Nantolh, quels plus cortes vei neis pejors ves dommas e ves amadors.

Vgl. auch Raimon Vidal (Chrest. 222, 21):

Arnautz de Maruelh que saup mai qu'aicel de Nantuelh d'amor.

Freilich wird aus keiner von beiden Stellen die Beziehung deutlich. — Die dritte ist die von Maurin, bezüglich deren ich auf meine Recension der Schelerschen Ausgabe des kürzlich entdeckten merkwürdigen Gedichtes verweise.

K. Bartsch.

La Passion du Christ poëme provençal d'après un manuscrit inédit de la bibliothèque de Tours. Publié par E. L. Edström. 8. (X, 95 S.) Göteborg 1877.

Die Arbeit des Herrn Edström ist eine Dissertation, welche der philosophischen Facultät in Upsala vorgelegt und von ihr gebilligt worden ist. Sie enthält den von einer kurzen Einleitung, einer französischen Uebersetzung und einer Zusammenstellung der vorkommenden Flexionen begleiteten Abdruck eines provenzalischen Passionsgedichtes. Leider ist dem Herausgeber entgangen, dass es noch drei andere Handschriften dieses Gedichtes in der Pariser Bibliothek gibt, die ich in meinem Grundrisse S. 22 angeführt habe, wo diese Hs. von Tours nachzutragen ist. Die von mir gewählte Bezeich-nung 'Marienklage' ist jedenfalls dem Inhalt entsprechender als 'Christi Passion', da der weitaus grösste Theil der Maria in den Mund gelegt ist und die Gefühle Marias bei der Passion schildert. Die Nichtbenutzung jener drei Hss. hat Herrn E. seine Arbeit sehr erschwert; er würde einen correcteren und besseren Text haben liefern können, wenn er sie gekannt hätte. Aber auch ohne sie konnte er einen besseren Text liefern, wenn er das Provenzalische genauer verstände. Es kommen eine Menge der gröbsten Fehler im Verständniss vor. Ich will von solchen kleinen Dingen nicht reden, dass er men statt m'en, sen statt s'en (16. 98 etc.), entra quelas statt entr'aquelas (V. 107) schreibt, sondern von offenbaren Missverständnissen. V. 67 ff. tro que Jhezus en sa beutat, qu'el soleil, vens en sa clartat, ab gaug se demostre a nos wird übersetzt 'jusqu'à ce que Jésus dans sa beauté, comme dans le soleil, vienne dans sa clarté et se montre' etc., während zu schreiben ist quel soleil vens, en sa clartat 'in seiner Schönheit, welche die Sonne besiegt'. Unter den Flexionsformen wird dies vens nicht erwähnt, es muss Herrn E. doch etwas bedenklich erschienen sein. Der V. 70, welcher lautet benignas dons et amoros, wird übersetzt 'o, dames bénignes et amoureuses!', während offenbar zu lesen ist benignes, dous et amoros und dieser Vers noch zum vorigen Satze gehört. — V. 121 que venran sobre peccados, 'qui (sc. périls) viendront sur les péchés'. Der Herausg, hat wohl an span. pecado gedacht, aber nicht bedacht, dass peccadós auf dolors reimt, also = peccadors steht. V. 143. 144 werden mostreras, laisseras als Futura aufgefasst; ebenso V. 135 conogran, und noch stärker V. 146 el dol sabeiran übersetzt 'et il sauront la doulour', also sabeiran Fut. von saber! Doch auch hier fehlt die merkwürdige Form in der Uebersicht der Flexionen. Es ist offenbar sobeiran zu lesen. V. 230 tos fils per cui tug viven (: Therusalem) 'ton fils par le quel tous vivent', vielmehr = vivem 'wir leben'. V. 253 a qui era la Magdalena 'par mi lesquelles était Madeleine'; lies aqui 'dort'. Diese Proben werden zur Beurtheilung der Kenntnisse des Herrn E. genügen.

Ich könnte damit schliessen: lieber aber will ich zur Charakteristik des herausgegebenen Textes die abweichenden Lesarten des Anfangs nach den Hss. A (La Vall. 14), B (fr. 1745) und C (fr. 25415, fonds Gaignière 41, Bl. 24)\* mittheilen:

V. 1 nach hi über der Zeile saneta C. 3 dona e C. 4 e de peccadors medicina B. 5.6 lati: Augusti ABC. 6 sant AC, s. B. 7 ques de mot gran A. deuotio B, -cio AC. 8 e despo ABC. 9 com la verge mote sostene A, cossi la verges [Maria C] se captene (contene C) BC. 10 car fehlt A. tene ABC. 11 de lati en BC. 12 per tal que sia a totz plangz B. que sia a tug platzens C. catrastotz A. 13 mays ABC. las rimas B. 14 nom soy p. AB. 15 non aia ABC. 16 no ABC. 17 que ieu diray B. dir se poc AB. 19 mot] mais A, trop C. fo mays fag C. 20 quel sauis non trobo B. sans C. troberon AC. 21 don prec A, mays prec B. 22 sieu C. 23 que (clha C) am so BC, cab lo sieu A. men C. 24 em do a far e dir quel A, em do a dir causa quel BC. 25. 26 vertusucht B. 25 entro uega la fi A, tro uenga a ma fi B, entro quyeu uēga C. 26 quem meta lai deiusta si A, et apres quē meta ab si B, que adonx me meta am si C. 27 que o C. 29 lauion ab gran B, lescoto ab A, lauso et am C. 30 per so quens ABC. 31 la uerges maria am C. 32 Que nos garde B, e quens defenda A, e quens garde C, tot fehlt A. 33 sants aug. BC. us A, fehlt BC. sans glorios AB. 34 car [ell B] era [fort A] daysso duptos AB, car el non era be sertans C. 36 ocal figura A, ni en cal f. C. 37 contene AC. 38 son filh A, son car filh BC. la fehlt BC. uezia A, pendia B. 39 son dig C. 40 et en son libre es escrig C. dig] cicu B. tibri es B. 41 Que (Quez C) ela a luy [o C] demostres AC. queri a luy que loy B. Die Lesart der Hs. von Tours ist zu verstehen ques a heei que li o mostres; der Herausg, schreibt qu'es alcui und übersetzt 'quil y a quel-qu'un (l), 42 en oratio [e C] pueys BC. 43 car C. 44 là ac en so creuelat A, loy ac el cor tots reuellat B, li ac tot son cor reuelat C. 45 et (fehlt A), escrig en mota manieira AC, escrinh o motz e motz a tieyra B. 46 e fehlt A, elb. C. per attal tieira A.

Da sich ergibt, dass der Text von A dem von T an Güte kaum nachsteht, wenn er auch manche bewusste Aenderungen (wie beim Hiatus, vgl. V. 7. 12. 23. 26) zeigt, so will ich noch von einigen Partien des Gedichtes, die ich nach A vor 24 Jahren abgeschrieben, die Lesarten mittheilen. Ich bemerke noch, dass A lateinische Ueberschriften bei den einzelnen Absätzen hat, so 'Beatus Augustinus petit ab illa adiuuari'; 'Incipit oratio beati Augustini episcopi ad beatam Mariam ut sibi revelet veritatem passionis Thesu Cristi'; 'Responsio beate Marie'; 'Responsio beati Augustini'; 'Responsio beate Marie bei V. 233. 233 fo tot A. 234 Ca nauzi. 236 ploran. 237 e cā lagui fort regardat. 238 e uist tā laiamen; T hat sicherlich estrechament, nicht estrachement, und dies bedeutet nicht 'rudement', sondern 'étroitement'. 240 En la carat et. 243 li maluays. 255 Estiers me que nai. 256 de dolor freg. 259 eissi] al col. 261 Denā. 262 trobaretz. 263 desobre luy brac o ordura; orrura in T ist Schreibsehler, oder Lese-scheller des Herausgebers? 265 Cristi] trista, wohl richtig. 266 ab. 269 et afehlt. 270 e luy els sieus, richtig. 275 Denā. 276 E sus ses. 277 Traucatz ac las mas els pes. 278 ieu o ui; dann ist zu lesen que l'era. 280 et el esgardauam. 283 per fehlt; dafür ac torm. 285 Coma lanhel. 286 mutz, richtig. 287 Et ieu maire ab cor d. 289 mon filh e mamor. 290 e senhor. 294 cor ueramen. 295 Que nom p. gaire p. 296 ni hom nom; nom ist richtig. 298 Del mieu car filh e mal. 299 Car s. que fos l. 300 e no semblaua. 301 dauan. 302 canc fos en terra ni en cels; soffris in T ist sicherlich falsch. 303 baisatz. 304 paria pus lag. 305 car tan mal. 306 lo cap la cara. 307 E los. 308 Desus del cap trol als talos. 309 tot lauian desf. 311 Segon que ysaias dis. 312 et en son l. o escris. 313 uas mas. 314 las d. 315 canc non agui. 316 mai de gemir. 317 E aco fasia. 318 E de. gran fehlt. 319 rumpials m. 320 si chlt. 322 Me sostrazial mal d. c. 325 parlaua, richtig. 326 ses talen. 329 car.

Ulch verdanke Abschrift des Aufangs von C der Gefälligkeit von Herrn Dr. Tanner.

Ebenso gebe ich noch die Lesarten von V. 714-829. 714 qnha. 718 ni p. neys cal mal. 721 sucitar. 723 uis: Interpunktion und Uebersetzung sind wieder falsch. 724 Aels que totz de. 725 Car dolor gran. 728 E sans, wohl richtig. 739 preserv lo, wohl auch richtig. 742 La m. 743 e que, richtig. Nach 745 folgende zwei Verse: nos siuals que es miey amic. per dieu nos prec e vos o dic. 748 nol. richtig. 750 e refrenarai man half Elise wi man dos estes ma ibaretat E divers miew. ma; bei E. lies m'a ma; das erste ma übersetzt E. durch 'mieux'! 751 baiarā. 752 lim. la cara. 757 tantost. 759 ieus. ab lui. Bei E. ist eus statt ous zu lesen. 762 Mentre caisso. 763 prenon. 765 levauon la; E. lavavon 'le lavèrent ensuite'. 767 mas ela. 770 en. 771 estriers l. estiers] sol ela. 777 li fehlt. 778. 779 ganz abweichend quellauia compassio. mai que al filh si tot mort fo. 780 planh et aital. 783 de peira. 784 Hon home. 787 canteron. kiri e prozels hat auch A; Herr E. übersetzt 'seigneur au plus haut'! Vgl. Lex. Rom. 4, 660b. 788 fazen. 789 el sebeliron lur honor. 792 E can, richtig. 796 afar. 797 baizar. 799 E baizan lo uas li d. 801 messa, wohl richtig; jedenfalls kann mesaisa nicht 'même' bedeuten. 805 car nom parla. 807 a qui. 808 atressi. 810 ja tan] tan fort. 813 couenia s. 814 la sostenian. 815 e ques pl. 817 perdian, richtig. 818 Enaissi. 819 Luy. 820 tro en. 821 defral. 825 nos. 827 al alberc sant ioan. 828 auch hier wird a qui (l. aqui) übersetzt durch 'chez lequel'. 829 l. com mair' e filh.

Die Arbeit ist jedenfalls ganz von Neuem zu machen, unter Benutzung des gesammten handschriftlichen Materials, was für einen jungen Mann ein ganz passender Gegenstand zu einer Dissertation wäre.

K. BARTSCH.

325

Ch. de Tourtoulon et M. O. Bringuier, Etude sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oïl (avec une carte). Premier rapport à M. le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts. [Extrait des Archives des missions scientifiques et littéraires. Troisième série. Tome troisième.] Paris, Imprimerie nationale 1876. 8º.

Ein frohes Glückauf würden wir gern den rüstigen Forschern entgegenrufen, die durch Dornen und Gestrüpp, durch Wald und Gefahren den Gang gewagt haben vom Ocean bis nahe an Frankreichs Mitte, um die Grenze zwischen dem Nordfranzösischen und dem Provenzalischen mit möglichster Bestimmtheit festzustellen. Doch wurde leider der eine der beiden Männer noch vor Vollendung der Reise durch den Tod hinweggerafft, und nur der andere, Herr von Tourtoulon, ist im Stande unsere warme Danksagung zu vernehmen.

Ueber die Frage, wie sich verwandte Sprachen an ihren Grenzen zu einander verhalten, ist in abstracto oft gehandelt worden. (Man sehe die Litteratur bei de Tourtoulon S. 4.) Die meisten Sprachforscher entschieden zu Gunsten einer Meinung, derzufolge es ohne Willkür nicht möglich wäre zwischen verwandten Sprachen eine Grenze zu ziehen. Man glaubte, die Eigenheiten der einen Sprache müssten, je mehr man sich den Grenzen der andern Sprache nähere, stufenweise abnehmen, während die Eigenheiten der anderen in stetigem, stufenweisem Zunehmen von Mundart zu Mundart oder gar von Ort zu Ort begriffen wären. So können sich Sprachen in der That verhalten. Aber müssen sie es? So verhalten sich wirklich nach Ascoli's Darstellung die ladinischen Mundarten, die sich allmählich und ohne eine feste Grenze in die oberitalienischen hineinverlieren. Aber ist dieses Verhalten das einzig denkbare? Sicher nicht. Einmal können locale und culturhistorische Verhältnisse sehr wohl eine bestimmte Grenze zwischen verwandten Sprachen gezogen oder auch eine ursprünglich vorhandene Grenze unverwischt

gelassen haben. Ferner braucht die Grenze durchaus nicht eine einfache Linie zu bilden, sondern es können Landstriche vorkommen, deren Bevölkerung zwei Mundarten zugleich redet, von welchen die eine der einen, die andere der anderen der zusammengrenzenden Sprachen angehört. Endlich braucht die Beziehung der beiden Sprachen zu einander an der Grenze keineswegs constant zu bleiben. Es ist denkbar dass auf der einen Strecke eine wirkliche Grenze existirt, während auf anderen Strecken ein allmähliches Uebergehen stattfindet.

Wie verhalten sich nun das Französische und Provenzalische? Gibt es eine Grenze? Gibt es keine? so werden die ersten Fragen lauten, die wir Herrn von Tourtoulon nach der Vollendung seiner Fahrt entgegenrufen. Herr von Tourtoulon antwortet uns weder mit einem entschiedenen Ja noch mit einem entschiedenen Nein. Er belehrt uns vor Allem über die Punkte, welche er als die Cardinalunterschiede des Provenzalischen vom Französischen glaubt ansehen zu müssen. Diese sind: die vollen Vocale hinter der Tonsilbe (rosa, oli, venon, frz. rose, huile, viennent); die ächten Diphthonge (ai, au, frz. in der Aussprache gleich ä, o); das Beharren der isolirten Verschlusslaute g c b p und besonders d t (sudà, redoun, frz. suer, rond); das Beharren des betonten a, welches in offener Silbe zu e wurde (cantà, frz. chanter); das Beharren der Vocale in den Combinationen en in un, welche im Französischen die Klangfarbe änderten und, was vereinzelt allerdings auch auf provenzalischem Gebiete constatirt wird, nasale Aussprache annahmen. Endlich ist im Provenzalischen das Pron. pers. als Subject entbehrlich, im Französischen nicht. Mit Recht ist das letzte Merkmal zuletzt aufgeführt; es ist das einzige, das ohne Schaden der Sache hätte hinweg bleiben können, da bekanntlich das Altfranzösische durchaus nicht an die Setzung des Pronomens gebunden ist. Im Uebrigen lässt sich in der Anzahl dieser Unterscheidungsmerkmale die Besonnenheit und der Tact des Herrn von Tourtoulon nicht ver-

Ehe wir nun mit Herrn von Tourtoulon die Grenzlinie verfolgen, möge kurz der ethnologische Begriff des Gabaï (ursprünglich ein Schimpfwort, span. gabacho) unsere Aufmerksamkeit in Anspruck nehmen. Man unterscheidet die petite und die grande Gabacherie, über deren Gebiete de Tourtoulon abweichend von den früheren Darstellungen (z. B. von Aug. Fuchs) Folgendes berichtet (S. 25): La première est une enclave saintongeaise en pays d'oc; clle est située au S. E. de Bordeaux et a pour principales villes la Motte-Landeron et Monségur. La seconde est une bande de terrain côtoyant le domaine de la langue d'oc entre la Gironde et Coutras. Les paysans gascons appellent souvent Gabaïs tous ceux qu'en Provence et en Languedoc on appellerait Francimans, c'est-à-dire qui parlent un patois d'oîl; mais le pays gabaï proprement dit a des limites assez nettes. — Die Art, wie sich hier das Französische und Provenzalische auf demselben Boden, ja in demselben Hause begegnen, ohne sich zu vermischen, wird durch folgendes Beispiel veranschaulicht (S. 24): Au Canton, petit village de la commune de Saint-Trojan, nous avons été accueillis avec une véritable cordialité dans un intérieur patriarcal; c'est la demeure de M. Coitit, aimable vieillard de soixante-dixneuf ans, dont la famille est établie dans le pays de temps immémorial. Bien que les parents de M. Coitit parlassent le Gabaï, il apprit le gascon dans son enfance, et il a conservé depuis l'habitude de le parler chez lui. Sa femme, fille d'un père gabaï et d'une mère gasconne, parle gascon; mais elle a une soeur, née du second mariage du père avec une femme gabaï et qui parle gabaï comme sa mère. Nous avons vu les deux soeurs, et nous avons pu nous rendre un compte exact de la différence qui distingue les deux

Nun zur Grenzlinie selbst. Drei Gemeinden auf dem linken Ufer der Gironde hart an der Mündung gehören noch zum französischen Sprachgebiet. Dann bildet die Gironde selbst die Grenze bis etwas südwärts von Blaye, wo sie ein wenig nördlich von der Mündung der Dordogne nach Osten liegt und bis Libourne die Dordogne in gleichem Abstande begleitet. Wenig östlich von Libourne nimmt sie eine steil nordnordöstliche Richtung an. Da wo sie die Dronne durchschneidet tritt eine bemerkenswerthe Erscheinung auf. Hier nämlich zeigt sich eine Mischsprache, von denen die sie reden Angoumoisin genannt, welche sich weder dem französischen noch dem provenzalischen Idiom mit Entschiedenheit zuweisen lässt; vielmehr gehört sie mit einigen Zügen jenem, mit anderen diesem zu. Das Gebiet dieser Mischsprache umfasst zwölf Gemeinden, die grösste heisst Aubeterre. Eine ähnliche Mischsprache besitzt weiter nördlich das isolitt gelegene Juillaguet.

Die Grenze führt uns nun in nordnordöstlicher Richtung an Angoulême vorbei, welches links auf französischem Gebiete liegen bleibt, bis sie nordvorbet, werdes files an italization to the file of the durch einen breiten Landstrich, welcher sich zunächst bis an das Ufer der Vienne nach Nordnordosten, dann aber so ziemlich die Südgrenze des Dép. de la Vienne und des Dép. de l'Indre entlang allmählich breiter werdend nach Osten zieht. Noch ehe dies Grenzgebiet im Osten sein Ende erreicht, bricht die Untersuchung und somit auch die ihr beigegebene Karte ab. Dieses Gebiet bildet einen Theil der ehemaligen Provinz la Marche, daher es gleich seiner merkwürdigen Mundart als das Marchois bezeichnet wird. Auf diesem Gebiete wird gleichfalls eine Mischsprache geredet, die jedoch nicht bald Französisch bald Provenzalisch, sondern vielmehr beides zugleich ist. Jedes Individuum hat hier eine besondere Sprache. Hier sind, so zu sagen, zwei Grammatiken im Gebrauch, die eines französischen und die eines provenzalischen Dialectes, und je nach Belieben und Gewohnheit wird bei demselben Worte bald von der französischen bald von der provenzalischen Form Gebrauch gemacht, so dass man in derselben Gemeinde bald Vagui des femmes que passan bald Véci de la fanna qui passan hören kann. Herr von Tourtoulon bemerkt hierzu (S. 44): On peut avec les éléments qu'elles (ces phrases) fournissent, reconstituer une phrase d'oc et une phrase d'oïl parfaitement reconnaissables. Während die uns in und um Aubeterre entgegentretende Sprachmischung als organische zu bezeichnen ist, haben wir es im Marchois vielmehr mit einer rein mechanischen Sprachmengung zu thun. Entstanden sein dürfte die letztere dadurch dass das in früheren Jahrhunderten unangebaute Gebiet von Süden her durch Provenzalen, von Norden her durch Franzosen besiedelt wurde, worauf Heirathen hin und her gemischte Bevölkerung und gemischte Sprache erzeugten. Merkwürdig ist es dass es in diesem Idiom weder Volkslieder noch Märchen gibt. Unser Führer hat sich durch die grossen Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen auch dieses Gebiet genau zu durchforschen und sich durch die verwickeltsten Sprachverhältnisse hindurchzuarbeiten, er allein, denn Bringuier war bereits gestorben. So hat er von Nord nach Süd fünf Unterdialecte des Marchois unterschieden, deren jeder trotz allen Schwankens bestimmte Merkmale festhält, und hat auf der Karte die Grenzen dieser Unterdialecte angegeben.

Doch wir haben uns fast schon zu lange bei der interessanten Schrift des Herrn von Tourtoulon aufgehalten, deren Ergebnisse auch für die allgemeine Sprachwissenschaft von hoher Bedeutung sein dürften. Für das Gebiet, welches er durchreiste, hat er jedenfalls die früheren Darstellungen (die Sprachkarte bei August Fuchs, Die Romanischen Sprachen. Halle 1849, vgl. S. 78, und die Sprachkarte von Frankreich bei Berghaus, Physikal. Atlas VIII, No. 11) überflüssig gemacht. Möchte er jetzt, nachdem er eine Zeitlang Athem geschöpft, mit neuem Muthe die Reise fortsetzen und seine dornenvolle, aber lohnende Aufgabe vollenden.

HERMANN SUCHIER.

El mágico prodigioso, comedia famosa de Don Pedro Calderon de la Barca, publice d'après le manuscrit original de la bibliothèque du duc d'Osuna, avec deux fac-simile, une introduction, des variantes et des notes par Alfred Morel-Fatio. Heilbronn, Henninger frères. 1877. LXXVI, 257 pp. 8°.

Die vorliegende Publication kann nicht verfehlen, das Interesse aller Freunde der spanischen Litteratur in hohem Grade in Anspruch zu nehmen. Wir erhalten hier den Text des bekannten Calderon'schen Stückes nach einer in der Bibliothek des Herzogs von Osuna befindlichen Originalhandschrift, dazu die Varianten der gedruckten Ausgaben nebst einer Reihe sprachlicher und geschichtlicher Anmerkungen. Voran geht eine Einleitung, welche sich ausführlich über alle in Betracht kommenden Fragen, über des Dichters Quellen, über die Darstellung des Stückes auf der älteren spanischen Bühne und über dessen Sprache und Versification verbreitet und mit einer räsonnirenden Bibliographie schliesst. Es ist dies somit, soweit unsere Erinnerung reicht, der erste Versuch, an einem bestimmten Beispiele zu zeigen, welche Ansprüche die Wissenschaft heutzutage an eine wirklich kritische Ausgabe eines spanischen Autors, insbesondere eines Dramatikers, macht und machen darf. Wie weit die Spanier noch immer von der richtigen Einsicht entfernt sind, welche Pflichten dem Herausgeber eines ihrer klassischen Schriftsteller obliegen, weiss jeder Kenner der spanischen Litteratur nur zu gut, und für diesen hätte es kaum der betrübenden aber nur zu wahren Schilderung bedurft, welche Herr M.-F. in seiner Einleitung von den Sünden entwirft, deren sich die Spanier bis auf die neueste Zeit gegen ihre litterarischen Grössen schuldig gemacht haben. Den Spaniern selbst aber, welche, wohl oder übel, von Herrn M.-F.'s Arbeit eingehende Kenntniss werden nehmen müssen, kann es wahrlich nicht schaden, wenn ihnen einmal, wie es hier geschieht, alle jene Sünden öffentlich und freimüthig vorgehalten werden. Herr M.-F. hat besonders die Behandlung der dramatischen Dichter in der anfangs mit so grossen Hoffnungen begrüssten Ribadeneyra'schen Sammlung vor Augen, und die Art und Weise, wie er mit den Herausgebern derselben ins Gericht geht, wird wohl einem Jeden, der die betreffenden Bände etwas näher geprüft hat, eher noch zu schonend als zu strenge erscheinen. Denn kaum kann eine Strafpredigt stark genug sein für den Mangel an Pietät, für das Ungeschick und die Nachlässigkeit, womit in jener Sammlung die Heroen des spanischen Nationaldramas, selbst Calderon in der mit so grossen Ansprüchen auftretenden Ausgabe von Hartzenbusch behandelt worden sind. Man wird gern zugeben, dass die Schwierigkeiten einer befriedigenden Textkritik der spanischen Dramatiker in Ermangelung zuverlässiger handschriftlicher Ueberlieferung und auf Grund der alten Drucke allein, bei der bekannten Publicationsweise und Beschaffenheit der letzteren, nicht gering sind. Aber die Spanier sind mit jenen Drucken nicht um ein Haar schlimmer daran, als beispielsweise die Engländer mit denen ihrer Dramatiker aus dem Elisabethischen Zeitalter. Und wie unvergleichlich viel mehr ist für diese letzteren, auf nicht besseren Grundlagen, durch Fleiss, Ausdauer und eine rationelle kritische Methode geleistet worden! Geradezu sträflich aber erscheint die spanische Indolenz in dieser Beziehung, wenn man hört, dass in den spanischen Bibliotheken noch eine Anzahl zum Theil autographischer Handschriften von Lope, Tirso, Calderon u. A. lagern, deren Existenz längst bekannt war, welche aber für die Textrecension ihrer Werke bisher völlig unbenutzt geblieben sind.

Ein zweiter Mangel, den Herr M.-F. mit gleichem Rechte ernstlich rügt, ist der an den nöthigen sprachlichen und sachlichen Erklärungen. Wie grosse sachliche Schwierigkeiten die spanischen Comedias und ganz besonders diejenigen, welche sich in dem Kreise des Privatlebens bewegen, also die Comedias de capa y espada und die Comedias de figuron durch ihre zahlosen Beziehungen auf Begebenheiten, auf Sitten und Gewohnheiten einer so lange schon hinter uns liegenden Zeit, auf jetzt verschwundene Localitäten, auf locale Gebräuche und Einrichtungen u. s. w. dem Verständnisse entgegensetzen, ist wohl Jedem bekannt, der sich jemals mit ihnen beschäftigt hat.

Herr M.-F. constatirt denn auch, dass die Spanier von heute ihre Comedias, wenn sie dieselben überhaupt lesen, selbst nicht mehr verstehen, dass sie sich aber wohl hüten, dies zuzugeben, und es scheint daher fast, als hätten die bisherigen Herausgeber sich bloss deshalb alles Commentirens enthalten, um dem Wissen oder dem Scharfsinne ihrer Landsleute ein Compliment zu machen. Cosas de Espāna!

Zu welch einer Fülle interessanter und fruchtbringender Beobachtungen und Erörterungen ferner Sprache und Versification der spanischen Dramatiker Veranlassung geben, braucht kaum erst noch hervorgehoben zu werden, aber auch an diesem Schatze sind die Herausgeber bis jetzt gleichgültig vorübergegangen, wie es ihnen denn endlich auch nie eingefallen ist, über die Quellen der einzelnen Dramen, vor allen derer Calderon's irgend welche Forschungen von einigem Belange anzustellen.

Nach allem diesem muss der castilianische Eigendünkel es sich schon gefallen lassen, dass Herr M.-F. der Verdienste rühmend gedenkt, welche zwei Deutsche sich um den grössten spanischen Dramatiker erworben haben, nämlich F. W. V. Schmidt durch seinen Commentar zum Calderon und J. G.

Keil durch die erste ernstliche Textrecension desselben.

Die Handschrift, welche den hier vorliegenden Text geliefert hat, befindet sich in der durch ihren Reichthum an kostbaren und seltenen Drucken und Manuscripten schon längst berühmten Bibliothek des Herzogs von Osuna, eines jener spanischen Grossen, dessen Familientraditionen mit der Glanzperiode des Landes und dem goldenen Zeitalter seiner Litteratur eng verbunden sind. Das Manuscript ist, wie sich dem Herausgeber sowohl aus inneren Gründen wie auch aus der Vergleichung mit einer anderen vom Dichter unterschriebenen Handschrift ergab, von Calderon's eigener Hand, und allerdings lassen die beiden der Ausgabe beigefügten Facsimile hierüber kaum einen Zweifel. Indessen bietet die Handschrift leider keineswegs die definitive Redaction des Stückes für die Aufführung oder den Druck, sondern ist augenscheinlich nur ein Brouillon des Dichters, welches ihn noch in der Arbeit begriffen und noch mannigfach schwankend und unentschlossen zeigt und daher zahlreiche Streichungen und Veränderungen enthält. Die dritte Jornada insbesondere unterscheidet sich nicht unwesentlich von der gedruckten Ueberlieferung. Das Ende fehlt ganz, der vorhandene Theil der Jornada aber lässt vermuthen, dass Calderon anfangs einen anderen Schluss des Dramas beabsichtigte.

In Folge dieser seiner Beschaffenheit ist nun dieser Text allerdings nicht geeignet, an die Stelle der Vulgata zu treten. Auch ist dies keineswegs die Meinung des Herausgebers. Er will vielmehr erstens zeigen, wie viele verdorbene Stellen der Vulgata mit Hülfe des neuen Textes zu verbessern, und wie manche Lücken derselben auszufüllen sind, sodann aber will er uns auch "in die Werkstatt des Dichters selbst einführen, um ihn bei seiner Arbeit, dem Verfahren bei seiner Composition und der Feile seines Styls und seiner Versification" zu belauschen. Zur Erreichung dieser beiden Zwecke hat er auch für die beiden ersten Akte den unserer Meinung nach allein richtigen Weg eingeschlagen, indem er die handschriftliche Version als Text und alle Abweichungen der Vulgata in Anmerkungen unter demselben gegeben hat. Der im Manuscript unvollständige und bedeutend vom gedruckten Text abweichende dritte Akt dagegen ist nach dem letzteren gegeben und die handschriftliche Version in einem Anhange.

Damit ist in den genannten Beziehungen Alles geschehen, was nöthig war. Dennoch fragen wir uns, ob der Herausgeber, wenn er gleichzeitig das Beispiel einer im wahren Sinne kritischen Ausgabe eines klassischen spanischen Dramas geben wollte, dieses Ziel nicht vollkommener und sicherer erreicht hätte, wenn er anstatt eines unvollendeten und noch in der Ausarbeitung begriffenen Stückes gleich ein vollständiges, druck- und aufführungsreifes (sofern ein solches, woran kaum zu zweifeln, sich in der Osuna'schen Bibliothek fand) gewählt hätte. Es mag immerhin ganz interessant und in einzelnen Fällen sogar von Wichtigkeit sein, dem Dichter bei seiner Arbeit zuzuschauen, zu sehen, wie er hier eine Stelle streicht, dort eine andere hinzusetzt, hier ein

Wort mit einem anderen vertauscht, dort einer Periode mehr Rundung, einem Verse mehr Harmonie verleiht. Aber die aus einer solchen Beobachtung zu schöpfende Belehrung können wir nicht sehr hoch anschlagen und sie scheint uns kaum die unangenehmen Gefühle aufzuwiegen, die in uns hervorgerufen werden, wenn wir eine Dichtung, die wir bereits als fertiges Kunstwerk kennen und gewohnt sind, als aus einem Gusse entstanden zu betrachten, in der Zeit ihrer Mache erblicken und so zu sagen bei ihrer Toilette überraschen. Derartige Unreinschriften haben einen gewissen Werth für die Kenntniss der geistigen Organisation eines Dichters und dürfen deswegen nicht unberücksichtigt bleiben. Aber sie kommen erst in zweiter Linie. Bestimmend für unser Urtheil ist zunächst nur diejenige Form eines Werkes, welche der Verfasser ausdrücklich oder stillschweigend als die definitive anerkannt hat, und diese Form, wenn nöthig, in ihrer Aechtheit wieder herzustellen ist die nächste Aufgabe der Kritik. Erst wenn diese Aufgabe für Calderon gelöst ist, wenn wir wenigstens seine Meisterstücke in der Gestalt besitzen "como las escribió su autor no como las imprimió el hurto" (um mit seinen eigenen Worten zu reden), dann erst wird es Zeit sein, gelegentlich auch von seinen Brouillons nähere Einsicht zu nehmen. Von diesem Gesichtspunkte aus hätten wir allerdings gewünscht, Herr M.-F. hätte, wenn ihm eine druckreife oder wenigstens vollständige Handschrift irgend eines anderen Stüekes zu Gebote stand, lieber diese gewählt, um so mehr als er durch die vorliegende Arbeit seine eminente Befähigung zu der Aufgabe, welche er sich gestellt, documentirt hat.

Durch diese Bemerkungen sollen daher des Herausgebers Verdienste um dieses besondere Stück nicht entfernt verkleinert werden. Dean für die Herstellung eines richtigeren Textes desselben ist aus der Handschrift höchst werthvolles Material zu gewinnen, und wir sind mit dem Herausgeber vollkommen einverstanden, dass man sie für die Zukunft stets neben der Vulgata wird berücksichtigen müssen. Denn sie berichtigt nicht nur eine grosse Anzahl verdorbener Stellen der letzteren, sondern füllt auch verschiedene mehr oder weniger augenfällige Lücken aus und liefert dadurch einen neuen Beweis, wie nachlässig Calderon's erster Herausgeber mit seinem Texte umgegangen ist. Die bedeutendste dieser Lücken ist die in der zweiten Fornada, wo Lisandro, seine in der ersten unterbrochene Erzählung wieder aufnehmend, Justinen ihre Herkunft vollends enthüllt. Diese in der Vulgata fehlende Stelle von 22 Versen ist nicht nur nicht überflüssig, sondern beinahe nothwendig, und es ist daher kaum anzunehmen, dass sie von Calderon selbst gestrichen ist, obwohl man schwer begreift, wie es von Vera Tassis geschehen konnte. Etwas Aehnliches lässt sich von manchen kleineren Lücken sagen. Im Grossen und Ganzen freilich sind die grösseren Auslassungen, welche die Vulgata im Vergleich mit der Handschrift aufweist, ebenso viele Verbesserungen. Meistens sind übermässige Längen gekürzt, undramatische Scenen beseitigt, Geschmacklosigkeiten getilgt. Aber freilich wäre es in den meisten Fällen beinahe vermessen, mit auch nur einiger Sicherheit bestimmen zu wollen, welche Streichungen vom Dichter selbst, und welche von seinen Herausgebern herrühren.

Auf die Abweichungen der einzelnen Lesarten von der Vulgata näher einzugehen verbietet uns der Raum. Wir begnügen uns zu constaitiren, das die Zahl der wirklichen Verbesserungen ausserordentlich gross ist. Als auffallend verdient erwähnt zu werden, dass die Heldin nicht nur in dem (facsimilirt vorliegenden) Personenverzeichnisse, sondern, wie der Herausgeber berichtet, auch in den ganzen beiden ersten Jornadas nicht Justina, sondern Faustina genannt wird, und wir wissen nicht, weshalb Herr M.-F., der doch sonst dem Ms. getreu folgt, im Druck den ersten Namen wiederhergestellt hat. Seine Vermuthung, wie der Dichter zu dieser Abweichung von der Legende gekommen sei, will uns nicht ganz befriedigen. In der Legende heisst die Jungfrau anfangs Justa, nach ihrer späteren vollkommenen Läuterung Justina. Wollte Calderon der Legende gemäss ihr auch zwei Namen geben und konnte er, wie Herr M.-F. annimmt, Justa nicht gebrauchen, weil ihm die Assonaz u—a zu schwierig war, wie kam er auf den Namen

Faustina? In den spanischen Versionen der Legende, wenn er solche vor sich hatte, fand er denselben schwerlich, denn diese werden in diesem Punkte kaum von ihrer Quelle abgewichen sein. An die bekannten Römerinnen oder eine andere Heilige gleichen Namens kann er dabei nicht gedacht haben, und obwohl der Name im römischen Alterthum häufig genug war, um Calderon's Wahl desselben ganz natürlich zu erklären, so erscheint dieselbe doch gerade in diesem Stücke einigermassen frappant. Waltete hier ein blosser Zufall oder kam dem Dichter gerade dieser Name in den Sinn, weil sein Geist eben erfüllt war von dem Sagenstoffe, dessen Grundidee er selbst in seiner Weise dramatisch zu gestalten sich anschickte? Zwar von einer Parallele des Mágico mit dem Goethe'schen Faust will Herr M.-F. nichts wissen, und mit vollkommenem Rechte, da Calderon, der katholische Spanier des 17. Jahrhunderts, und Goethe, der deutsche Dichter-Philosoph (wie Herr M.-F. will: Pantheist) des 19., zwei himmelweit von einander verschiedene Genien sind. Aber um eine solche Parallele handelt es sich auch gar nicht, sondern nur um den auf der Hand liegenden Zusammenhang des Mágico mit der Faustsage überhaupt, um die beiden gemeinsame Grundidee. Denn dass die Faustsage Calderon unbekannt war, wird wohl schwerlich Jemand im Ernst glauben. Diesen Punkt aber übergeht Herr M.-F. völlig mit Stillschweigen.

In einem zwar nur kurzen aber vortrefflichen Kapitel behandelt der Herausgeber die Versification des Mágico. Auch dies geschieht, unseres Wissens, hier zum ersten Male für irgend ein spanisches Drama, obwohl der Gegenstand sowohl vom rein philologischen wie vom litterarhistorischen Standpunkte von äusserster Wichtigkeit ist. Begreiflicher Weise hat Herr M.-F. denselben nur skizziren können, aber diese in streng wissenschaftlichem Geiste abgefasste Skizze enthält über alle hier in Betracht kommenden Hauptpunkte ebenso neue wie feine Beobachtungen und kann als Grundlage für spätere umfänglichere Untersuchungen dienen, die wir hoffentlich demnächst einmal

von Herrn M.-F. selbst zu erwarten haben.

Zu des Herausgebers gründlichen Untersuchungen über die Quellen des Stückes haben wir kaum etwas hinzuzufügen. Mit Recht sieht auch er als Hauptquelle die griechische Redaction der Cyprianslegende von Simeon Metaphrastes und zwar in deren lateinischer Uebersetzung von Lipomanus an, die sich in dessen Sanctorum priscorum vitae befindet. Simeon's Erzählung beruht wieder auf drei noch vorhandenen älteren griechischen Quellen, aus deren schon im Mittelalter abgefassten lateinischen Uebersetzungen wieder spätere Hagiographen, insbesondere Jacobus a Voragine geschöpft haben. Die Abweichungen der letztgenannten Quellen von Simeons Erzählung glaubt Herr M.-F. daraus erklären zu können, dass Simeon jene griechischen Texte in einer reineren Gestalt vorgelegen, später aber verschiedene Veränderungen erlitten hätten. Es ist dies freilich nur eine Hypothese, und das ganze Verhältniss erscheint noch nicht vollkommen klar, die Frage ist aber für die vorliegende Untersuchung von geringer Bedeutung, da über Calderon's Hauptquelle kaum ein Zweifel obwalten kann. Neben dieser hat er mehrfach auch die Legenda aurea benutzt. Um aber gewisse Abweichungen Calderon's von seinen Quellen erklären zu können, hat der Herausgeber sich nach spanischen Versionen der Legende umgesehen, jedoch vergebens. Wir glauben auch kaum, dass, wenn sich deren gefunden, sie in dieser Beziehung besondere Resultate geliefert hätten. Bei weitem das Meiste, was dem Drama eigenthümlich ist, lässt sich aus Intentionen des Dichters erklären, wie dies denn auch von Herrn M.-F. in befriedigendster Weise geschehen ist. Seine hierauf bezüglichen Ausführungen lassen wenig zu wünschen übrig. Als ein speciell der Legenda aurea entlehnter Zug hätte noch des Herabsteigens des Dämon von Justinens Balcon erwähnt werden können. Dort wird nämlich (Ed. Graesse p. 635) erzählt, wie Acladius, durch Teufelskunst in einen Vogel verwandelt, in Justinens Fenster fliegt, durch den Anblick der Jungfrau aber seine natürliche Gestalt wieder erhält und nun weder aus noch ein weiss, worauf Justina, von Mitleid ergriffen, ihn auf einer Leiter hinuntersteigen lässt. Diese geschmacklose Erzählung hat Calderon die Anregung zu einer sehr wirkungsvollen Scene gegeben.

Das bisher Gesagte genügt schon, um den streng wissenschaftlichen Charakter der Arbeit des Herrn M.-F. erkennen zu lassen. Dieselbe ist nicht entfernt die Frucht einer bloss schöngeistigen Verehrung des spanischen Nationaldramas, noch weniger dieses besonderen Stückes. In seiner Einleitung spricht er sich über diesen Punkt offen und unzweideutig aus und seine hier entwickelten, von den herkömmlichen stark abweichenden Ansichten werden sich, mögen sie immerhin manchen Enthusiasten verletzen, doch des stillschweigenden Beifalls aller Unbefangenen zu erfreuen haben. Ganz im Gegensatze zu den unbedingten Lobrednern des spanischen Dramas betrachtet er dasselbe mit einer so seltenen wie erfreulichen Objectivität. Er erkennt willig die mancherlei grossen Schönheiten eines Lope, Tirso, Alarcon, Calderon u. s. w. im Einzelnen an, ohne aber seine Augen vor den zahlreichen Schwächen, die ihnen, wie der ganzen Gattung der spanischen Comedias, anheften, die Nachlässigkeiten in der Composition, die langen und langweiligen Reden, die Manierirtheit und Geschmacklosigkeit der Sprache und des Styls zu verschliessen. Der Hauptwerth des spanischen Dramas ist ihm weit weniger ein ästhetischer als ein kultur- und sittengeschichtlicher. Er besteht, um seine eigenen Worte anzuführen, "dans les idées qui y sont reflechies et qui font revivre une civilisation et un milieu que toute l'érudition du monde ne saurait reconstruire au moyen des sources dites historiques." Die sich hier natürlich aufdrängende aber, so weit uns erinnerlich, auch zum ersten Male aufgeworfene Frage, ob das Gemälde des spanischen Lebens, welches das Nationaldrama vor uns aufrollt, getreu und vollständig sei, beantwortet er entschieden mit Ja, indem er vortrefflich ausführt, dass keine kirchliche oder weltliche Censur den Geist der Comedias verfälscht hat, sondern dass aus ihnen der wahre Geist des spanischen Volkes spricht, der ihm angeborene, durch alle Schichten der Nation verbreitete, freilich aber auch seit Jahrhunderten von der Kirche methodisch genährte Geist des Fanatismus und der Unduldsamkeit, der noch heute Spanien beherrscht, wie zur Zeit Calderon's. Dieser kulturhistorische Werth der spanischen Comedias erscheint aber Herrn M.-F. mit Recht gross genug, um auch ganz ohne Rücksicht auf den ästhetischen zu einem gründlichen Studium derselben aufzufordern. Einem solchen aber hat die philologische und litterarhistorische Kritik zunächst den Boden zu bereiten. Darin ist, glauben wir wiederholen zu müssen, Herr M.-F. durch seine verdienstvolle Arbeit mit rühmlichem Beispiele vorangegangen. Mögen die Landsleute Calderon's ihm auf diesem Wege folgen!

L. Lemcke.

De Floovante vetustiore gallico poemate et de Merovingo cyclo scripsit et adjecit nunc primum edita olavianam Flovents sagae versionem et excepta e Parisiensi codice "il Libro de Fioravante" A. Darmesteter. Lutetiae Parisiorum apud bibliopolam F. Vieweg Via Richelieu 67, 1877 8° VIII 190 SS.

Die mannigfachen in letzter Zeit bekannt gemachten Bearbeitungen der Flooventsage, wie die stark dialektisch gefärbte Sprache der einzigen auf uns gekommenen französischen Redaction derselben mussten die Aufmerksamkeit in erhöhtem Masse auf diesen ohnehin inhaltlich interessanten Stoff lenken. Der Ausgabe des französischen Gedichtes vom Jahre 1859 folgte 1864 die Veröffentlichung von zwei holländischen Reim-Fragmenten in Pfeiffers Germania IX durch K. Bartsch und 1872 die der ältesten italienischen Prosabearbeitung, der Storie di Fioravante im Appendix von P. Rajna's vortrefflichen Ricerche intorno ai Reali di Francia nach 2 von dem Herausgeber aufgefundenen Florentiner Hss. Hierzu hat Darmesteter im Appendix seiner vorstehend angeführten Schrift noch gefügt 1) die bisher nur aus dürftiger Inhaltsangabe bekannte nordische Florentssuga und zwar nach der in der

Pariser Nationalbibliothek aufbewahrten lateinischen Uebertragung, fonds lat. 8516, welche 1732 von J. Olavius stud. isl. in Kopenhagen angefertigt war, 2) längere Auszüge einer dritten Hs. der Storie di Fioravante, welche die Pariser Nationalbibliothek im Jahre 1873 vom Buchhändler Tross erwarb fonds it. 1647 - und deren Text im Anfang stark von dem der Florentiner Hss. abweicht, am Schluss völlig davon verschieden ist. Schon die Herausgeber der französischen, niederländischen und italienischen Bearbeitungen hatten das Verhältniss derselben, soweit die Bearbeitungen ihnen bekannt waren, festzustellen gesucht, auch G. Paris hatte Romania II, 354 f. kurze Andeutungen hierüber gegeben. Eine erneute eingehende Untersuchung hatte einer meiner Zuhörer, L. Röpper, 1874 in Angriff genommen und Ende 1875 vorläufig abgeschlossen, hatte dabei aber die Floventssaga noch nicht vollständig zur Hand gehabt. Schon hatte er sich auch von dieser durch gütige Beihülfe von Dr. Kölbing ausreichende Kenntniss verschafft, als die Mittheilung von dem bevorstehenden Erscheinen von Darmesteters Arbeit ihn zu meinem Bedauern völlig von der Vollendung der seinen Abstand nehmen liess, die in der Form einer sorgfältigen Abwägung der Darmesteterschen und der eigenen Resultate sicherlich willkommen gewesen wäre. Die mir vorliegende erste Fassung von Röppers Arbeit werde ich zur Beurtheilung

der Darmesteterschen mehrfach verwerthen können.

Darmesteters Untersuchung, welche nach alter, in Frankreich bei Doctordissertationen noch streng beobachteter Unsitte in lateinischer Sprache abgefasst ist, zerfällt in 3 Theile: de Floovantis textu, de Floovantis fabulae variis versionibus vel imitationibus, de Floventianae et Floovantianae fabulae origine et indole et de Merovingo cyclo. Im ersten Theil, welcher aus 5 Ca-pitch besteht, sucht D. nachzuweisen, dass der Text des französischen Gedichtes in der einzigen Hs., welche sich in der Bibliothek der Faculté de médecine de Montpellier befindet, eine halblothringische Umschreibung des 14. Jahrh, sei, aber durch verschiedene Mittelglieder auf ein centralfranzösisches Original aus der Mitte des 12. Jahrh. zurückweise. Ich habe hiergegen in der Jen. Lit.-Ztg. 1878 Artikel 179 bereits einige Bedenken geltend gemacht, andere, mehr Einzelheiten betreffende hatte zuvor G. Paris in seiner lehrreichen Besprechung des Buches Romania VI, 606 geäussert. Erwähnen will ich hier noch nach Röppers Ermittelungen, dass die ersten 433 Zeilen der Ausgabe - nach welchen die Hs. eine grössere Lücke aufweist, die Darmesteter ohne die Hs. gesehen zu haben und ohne sich dafür auf eines Anderen ausdrückliche Angabe zu berufen durch Ausfall von 4 bis 8 Blättern erklärt nicht weniger als vier Fälle einer dritten Pers. Sing. Praet. auf iet sämmtlich in ie Assonanzen bieten — 141. 167. 315. 411 —, die späteren 2100 Zeilen dagegen nur einen analogen Fall - 1015 - allerdings ebenfalls in ie Assonanz, dass ferner der der Lücke folgende Text weit stärkere Textcorruptionen aufweist als der ihr voraufgehende, namentlich eine bedeutende Anzahl evident falscher Assonanzen, dass sich endlich die ersten Zeilen inhaltlich weit genauer mit den entsprechenden Capiteln 17-21 der Storie di Fioravante decken als die folgenden Zeilen mit den ihnen entsprechenden Capiteln, und dass Capitel 36 — 38 der Storie den Zeilen 1922 ff. des franz. Gedichtes weit vager entsprechen als Capitel 55-60, welche eine zweite Version der früheren enthalten, dem ersten von Bartsch bekannt gemachten holländischen Fragmente. Röpper schliesst daraus, dass die letzten 2100 Zeilen nicht immer mit den 433 ersten Zeilen zu einem Gcdicht vereinigt gewesen sein könnten. Für diese Annahme liesse sich noch anführen, dass Cloovis nach Z. 15. 35 des fr. Gedichtes vier Söhne gehabt hat, wozu auch die Angaben der niederländischen Fragmente 305. 306. 381 stimmen, während Z. 2453 und 2503 des fr. Ged. nur von zwei Brüdern Floovants sprechen, ohne dass irgendwo sonst von dem Tode des dritten die Rede gewesen wäre. Der chambellanz des Cloovis Namens Gautter 132 des fr. Gedichtes in Assonanz scheint ausser Assonanz 2282. 2285 desselben Gedichtes den Namen Guimarz erhalten zu haben, die holländischen Fragmente kennen dagegen im Reim 413 einen drossate Garnier, der doch offenbar dem ersteren Namen näher steht.

Diese Punkte müssen auch bei Prüfung des zweiten Theiles von Darme-

steters Arbeit im Auge behalten werden. Zuvor mögen hier jedoch noch einige Bemerkungen zum ersten Theil ihre Stelle finden. Ungenau erscheint es, wenn D. S. 5 sagt: 'e ex a latino ortum in burg. et loth. dialecto ei fit: cantare chanteir; arius eodem modo eir non ier. Sic Floov .: baillei 117, saicheiz 1067, chivaleirs 98, confanoneir 445, moilleir 15, eirt (Futur, aber in é Assonanz) 53.' Ich füge hinzu: areis 316. Centralfranzösisch verlangen alle angeführten Beispiele ie, Fälle von ei = centralfranz, é begegnen, soweit ich weiss, im Floovant überhaupt nicht. Der Wandel von ie zu ei ist aber bis jetzt in ostfranzösischen Denkmälern noch nicht nachgewiesen. A. Fleck, Vocalismus einiger altostfr. Sprachdenkm. u. s. w. Marburg 1877 S. 24 führt nur einige Fälle von ieir = centralfr. ier an. Weder Bonnardot in seiner Grammatik zur Guerre de Metz p, p. E. de Bouteillier Paris 1875 noch P. Meyer in seiner *Notice sur un ms. bourguignon* (Romania VI) erwähnen auch nur diesen Wandel. — Die ziemlich scharfe Aufrechterhaltung der Scheidung von lat. e und i in Position, auf welche Darmesteter ziemlich gleichzeitig mit Boehmer aufmerksam gemacht hat (s. Rom. IV, 499 f.), wird von ihm für unser Denkmal nicht genügend hervorgehoben. Sowohl in der Schreibung der Hs. wie in den Assonanzen sind beide Laute ziemlich consequent auseinander gehalten; i wird durch o, nur selten durch a ausgedrückt, a hingegen vertritt meistentheils e. Unter den 101 weiblichen Assonanzen auf è (S. 28. 54. 62) begegnen nur zwei = lat. i: senestre 1762 und prouoce 2070, die sehr wohl einem Ueberarbeiter zugeschrieben werden dürfen. Besondere Tiraden mit der Assonanz e = lat. i begegnen wegen der geringen Sondere Haden int der Assonaten Morter in unserem Gedicht ebensowenig wie in so und so viel anderen. — S. 7 wird also speciell lothringisch die Vereinfachung von oi, ui zu o, u angeführt, aber P. Meyer hat Rom. VI, 43 denselben Wandel im Burgundischen nachgewiesen. S. 19 ff. theilt D. eine Anzahl Besserungen zu dem gedruckten Text mit, einige derselben hatte ihm G. Paris mitgetheilt, gegen andere hat G. Paris in der erwähnten Kritik von D.'s Schrift begründete Einsprache erhoben, ich vermag meinerseits dieser und jener weiteren nicht zuzustimmen. So scheint mir der Hiat viel zu häufig in unserem Text vorzukommen, als dass wir ihn überall beseitigen müssten, ich würde deshalb namentlich 1189 unverändert lassen, einige Fälle des Hiats hat auch D. nicht beanstandet, so 1288. Darmesteter ändert ferner 1480 Mes peres an a XII in mes père or an a XII [ich würde ändern Mes pere XII an a]; 1484 Jai par moi n'ieres in n'i ireiz (iroiz) [ich würde vorzichen; n'i ere. (erea de l'erea de l'erea de l'erea and de l'erea nach G. Paris Vorschlag unter Berufung auf 1268 in Que de Persie estiés et qu'as a non Maudras [ich schlage vor: Qu'esties de Persie, s'avies nom Maudras und beziehe mich auf 1529]; 2239 doues f. obl. pl. in dous [dagegen spricht 250, doues wird in die Cäsur zu stellen sein]. Die vorgeschlagenen Besserungen tilgen übrigens keineswegs alle Textcorruptelen des Druckes, ich will hier nur zwei weitere zu bessern suchen: 139 ist mit Bezug auf 143 und 2234 ne in me, 145 juré in jugié zu ändern. Die Besserung, welche P. Paris zu 274 vorgeschlagen hat, wird durch 1681 unterstützt.

Ich komme zum zweiten Theil von Darmesteters Arbeit, welcher in 6 Capitel zerfällt, deren letztem eine Stammtafel der verschiedenen Bearbeitungen der Flooventsage beigegeben ist. D. beginnt diesen Theil mit einer Analyse des fr. Gedichtes. Ich hätte in oder nach derselben einen Hinweis auf den Widerspruch, welcher zwischen den Versen 130. 136 und 219 ff. besteht, zu finden gewünscht. Klingt doch in Mas li clergie gan si lou m'ai destoé Qui me ditrent trestuit que saroie apelez Mortriseors mauvais de ce c'ai angandré. Et quant je ne puis faire de lu ma volunté noch deutlich der Bericht der Gesta Dagoberti durch, wonach Dagobert (unser Floovant) nach der schimpflichen Behandlung des Sadregisilus (unser Seneschal) in die Kirche floh und durch die Heiligen, deren Reliquien dort aufbewahrt wurden, Schutz empfing, indem den Häschern seines Vaters und diesem selbst der Zutritt zur Kirche verwehrt blieb, bis Dagobert seine Misshandlung verzichen wurde. Es folgt bei D. eine Analyse der holländischen Fragmente nebst einer Vergleichung derselben mit dem franz. Text, darauf eine analoge

Analyse und Vergleichung der zunächst in Frage kommenden Abschnitte der Storie di Fioravante, der Capitel nämlich, welche von Fioravante selbst handeln, und die zwei bisher erwähnten Floovantversionen, die des fr. und die des holl. Gedichts, in prosaischer Auflösung unmittelbar an einander knüpfen, aber freilich, um die Wiederholung desselben Berichtes zu verwischen, namentlich am Schluss ziemlich willkürlich ummodeln und zurechtstutzen. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass nur der Anfang des französischen Gedichtes bis zur Lücke genau der ersten Fioravanteversion entspricht, die holländischen Fragmente dagegen an die zweite Fioravanteversion wenigstens deutlich anklingen. Der Haupttheil des franz. Gedichtes würde also als eine dritte Version der Sage, wahrscheinlich indessen nur als eine freie Bearbeitung der ersten Version anzusehen sein. Der Name Seneschal stand wohl nicht in dem Original dieser ersten Version, jedenfalls nicht in der zweiten, da die Storie di Fioravante den Erzieher Fioravante's durchweg Salardo nennen, entsprechend dem Salaerd der niederländischen Fragmente. Beachtenswerth ist, dass der Name Seneschal nicht nur im Anfang des fr. Gedichtes begegnet, sondern auch noch Z. 1444, so dass, falls die der Lücke folgenden Zeilen der früher ausgesprochenen Vermuthung gemäss einer verschiedenen Redaction als die voraufgehenden angehören sollten, beide Theile doch als Ausflüsse der schon getrübten ersten Version der Sage anzusehen wären. Der Name Salardo in Fioravante I könnte allerdings auch durch Einfluss von Fioravante II erklärt werden und wäre dann der Name Seneschal der ersten Version

der Sage von Anfang an eigenthümlich gewesen.

Wenn D. Cap. IV S. 54 die Umformung des Namens Floovant zu Fioravante als auf italienischem Boden entstanden betrachtet, so widersprechen dem die provenzalischen Formen Floriven, Florisen. Die letztere, welche Birch-Hirschfeld (Ueber die den pr. Troub. bekannten epischen Stoffe. Halle 1878) S. 63 ohne Noth in Floriven ändert, könnte allerdings mit D. S. 108 Anm. 4 als Participialform von florir angesehen werden, aber auch die erstere? Cap. V bespricht D. die Floventsaga und den im Wesentlichen damit übercinstimmenden ersten Theil der Storie di Fioravante, welcher von Fiovo, Fioravante's angeblichem Grossvater (aber der Entstehung nach eher dessen Enkel) handelt, und sucht das Alter der verlornen französischen Vorlage derselben annähernd zu bestimmen. Das Verhältniss der drei auf uns gekommenen italienischen Fiovoredactionen wird dabei von ihm ohne zwingende Gründe als ein höchst complicirtes dargestellt. Warum D. zwei selbständige francoital. Fiovo-Berichte annimmt, ist mir schlechterdings unklar geblieben und ist deren Existenz mir höchst unwahrscheinlich. Auch möchte ich nicht zwei selbständige franco-ital. Gedichte annehmen, aus deren einem die zwei Florentiner Hss. der Storie di Fioravante, aus deren anderem die Pariser Fioravante-Hs. und die Reali di Francia geflossen seien. Allerdings glaube auch ich, dass zwei selbständige franco-ital. Gedichte über unseren Sagenstoff existirt haben. Das eine derselben enthielt aber nach meiner Auffassung Fiovo nebst Fioravante I, das zweite nur Fioravante II. Der Verfasser der Storie di Fioravante verschmolz diese beiden Gedichte und fügte dazu noch, abgesehen von anderen Zusätzen, eine Bearbeitung des mit Flovent eng verwandten altfranzösischen Romans von Florent und Octavian, von dem ihm vielleicht auch eine franco-italische Version vorlag. Von den *Storie* sind uns drei durchaus unabhängige Redactionen erhalten, denn für die Existenz der von D. für die Pariser Hs. und die Reali angenommenen gemeinsamen Vorlage, die er als textus venetus bezeichnet, dürften sich schwerlich stichhaltige Beweise beibringen lassen. Ueberall, wo die Pariser Hs. und die Reali übereinstimmen, scheint mir wenigstens die Originallesart der Storie vorzuliegen. Sagt doch D. selbst S. 76 Anm.: 'haec inter parisiensem codicem, Regios Franciae, chronicon santoniense, et procemium poematis Doon de Mayence concordantia affirmare jubet apud nostros trovatores carolingam familiam cum merovinga mixtam et confusam fuisse. Quod ad Rajnensis Fioravantis affirmationem, hanc auctori non ita historiae gallicae ignaro nec novam progeniem priscae locum occupavisse oblito attribuendam censemus.'

Cap. VI trägt die Ueberschrift: 'Quid inter Floventis (Fiovi) fabulam et

Floovantis (Fioravantis) intersit?' G. Paris hat Rom. VI, 609 schon darauf hingewiesen, dass D. das wirkliche Verhältniss der beiden Gedichte in diesem Capitel durchaus nicht klarstellt und jedenfalls tehlt, wenn er wie vor ihm P. Rajna Flovent (Fiovo) mit Flovvant coordinirt. Ich bin mit Paris überzeugt, dass Flovent (Fiovo) eine jüngere Fassung des Floovant ist, und diese Ansicht hat schon Röpper in der ersten Fassung seiner Arbeit gegenüber Rajna geltend gemacht. Welche der beiden erhaltenen Floovantversionen, die des franz, oder die des holl. Gedichtes, indessen dem Verfasser des Flovent als Vorbild gedient haben mag, diese nahe genug liegende Frage hat G. Paris nicht aufgeworfen. Ich bin der Meinung, dass schon die gleiche Form des Namens Flovent nahe Verwandtschaft zur Version des holländischen Gedichtes vermuthen lässt. Die Vermuthung wird dadurch unterstützt, dass in den holländischen Fragmenten ein dem erhaltenen franz. Floovant unbekannter Eremit Namens Lucari auftritt, welcher zugleich mit seinem Neffen Ritsier, König Flure, Hemelioen von Baiern - die beiden Letzteren werden ebenfalls an der entsprechenden Stelle des französischen Gedichtes nicht genannt - Flovent, seiner Geliebten Margalie und den 12 Pairs zu Hülfe eilt, als sie von dem Sarrazenenführer Galien in einer Burg belagert werden. Derselbe Lucari wird im Kampfe von dem Heiden Jostamont zu Boden geworfen, aber von Ritsier, der Jostamont tödtet, befreit. Später wird Lucari in den Kämpfen um Purlepont von Galien getödtet. In der nordischen Saga stösst nun Flovent auf seiner Fahrt von Rom nach Paris ebenfalls auf einen Eremiten, der ihm auf göttliche Weisung seine Waffen übergibt. Später gesellt sich ihm ein Verwandter Angsaeis zu, offenbar der Richier des franz. Floovant. Wie D. mit Recht vermuthet, heirathete offenbar Angsaeis in der franz. Vorlage der Floventsaga schliesslich Florentia, die von Flovent verschmähte Tochter des Frankenkönigs. Ziemlich genau mit diesem Bericht stimmt der des Fiovo in den Florentiner Hss. überein. Der Eremit stirbt hier alsbald nach Uebergabe der Waffen, Ansoigi heirathet wirklich des Königs Fiorenze Tochter und wird durch sie Stammvater der Mainzer. In der Pariser Hs. ist der auf Fiovo bezügliche Abschnitt nur flüchtig skizzirt, der Eremit wird gar nicht erwähnt, Ansuyxo aber erhält die Wittwe des Königs Fiorenze und wird gleichfalls Stammvater der Mainzer. Der holländischen Version zunächst steht aber die Erzählung der Reali di Francia. Zwar identificiren diese den Eremiten Sansone mit dem Verwandten Fiovos (Ansoigi) und machen ihn zu Fiovo's (nicht zu Ritsier's, wie in den holl. Fragmenten) Oheim. Sansone begleitet dann Fiovo, wird Cap. 18 von Gilfroi di Santerna zu Boden geworfen, gefangen genommen und später, Cap. 30, von Arcaro in den Kämpfen vor Rom getödtet, spielt aber ganz die Rolle des Eremiten Lucari, was auch Darmesteter S. 76 f. nicht entgangen ist. Auch in dem zweiten Theile des eigentlichen Fioravante, Cap. 44 f., dessen Verwandtschaft mit den holländischen Fragmenten allgemein zugegeben wird, der also einen wenn auch nur kümmerlichen Ersatz für den verlorenen Anfang des holländischen Gedichtes bietet, findet Fioravante, als er Paris verlassen hat, bei einem Eremiten, der sein Oheim war, Aufnahme. Aus alledem geht, meine ich, eine nähere Beziehung von Flovent (Fiovo) zum holländischen Flovent als zum fr. Flovant hervor. Uebrigens darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass auch in der ursprünglichen Floovantredaction ein Eremit eine analoge Rolle wie im Flovent gespielt haben mag, ja aller Wahrscheinlichkeit nach gespielt hat, wenn wir uns an die früher erwähnte Stelle der Gesta Dagoberti erinnern. D.'s Vermuthung S. 83 Anm. 3, wonach in dem verlorenen Theile des erhaltenen franz. Gedichtes ebenfalls ein Eremit erwähnt gewesen wäre, ist dagegen zurückzuweisen, da der dem fr. Gedicht eng verwandte erste Theil des Fioravante keinen Eremiten auftreten lässt.

Während daher D. als Resultat seines zweiten Theiles zwei alte Bearbeitungen der Floovantsage annimmt: Floovant und Flovent, während ihm aus Floovant zwei Redactionen flossen, deren einer durch Vermittlung verschiedener verlorener Glieder das erhaltene franz. Gedicht und der erste Theil des franco-italischen Fioravante, deren anderer gleichfalls mittelbar das holländische Gedicht und der zweite Theil des franco-ital. Fioravante entsprangen, während ihm ferner aus Flovent ebentalls zwei Redactionen flossen, deren einer mittelbar ein franco-italischer Fiovo, deren anderer ein zweiter franco-italischer Fiovo, das französische Gedicht auf Flovant und Octavian und die Floventsage entsprangen, während ihm endlich aus den zwei Theilen des franco-italischen Fioravante mit je einer selbständigen franco-italischen Fiovo Redaction zwei spätere franco-italische Gedichte entstanden, deren eines durch Vermittlung einer venezianischen Prosaauflösung den Reali di Francia und dem pariser Fioravante, deren anderes dem florentiner Fioravante zu Grunde liegt — erhellt meine Anschauung von dem Verhältniss der Redactionen aus folgender Figur:

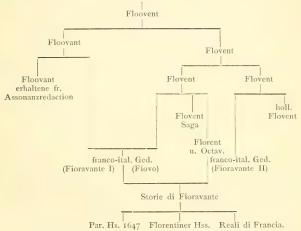

Der dritte Theil von Darmesteters Arbeit ist der kürzeste, zugleich aber der wichtigste, weil die darin behandelten Fragen allgemeineres Interesse erregen und eine befriedigende Beantwortung derselben für die Urgeschichte des französischen Epos von grösstem Werthe sein würde. D. beginnt diesen Theil mit der Zusammenstellung aller bekannten Anspielungen auf die Floovantsage, denen er zwei weitere hinzufügen konnte, hieran schliesst er eine kurze Uebersicht über den Inhalt aller auf die merovingischen Könige bezüglichen Epen, sei es dass dieselben uns in französischer Sprache überliefert sind, sei es dass nur ausländische Bearbeitungen verlorener französischer Originale vorhanden sind. Gestützt namentlich auf eine Vergleichung des bereits erwähnten analogen Berichtes in den Gesta Dagoberti, deren Abfassung in das 9. Jahrh. gesetzt wird (vgl. Monod, Rev. Crit. 1873 II, 258; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mitt. 4. Auf. I, 93), sucht Darmesteter dann nachzuweisen, dass die Chanson de Floovant als ein später Ausläufer epischen Volksgesanges über die Heldenthaten der Merovinger anzusehen und dass die Existenz eines merovingischen Sagen- und Epencyclus im 12. Jahrh. anzunehmen sei. G. Paris meint Rom. VI, 612 dieser Nachweis sei D. gelungen und sagt: 'Le mérite de M. D. est surtout d'avoir fait ce raisonnement inattaquable: ayant montré que les Gesta Dagoberti et le Floovent nous offrent, l'un la forme monacale, l'autre la forme populaire d'une même tradition relative à la jeunesse de Dagobert, il ajoute: "Sed quomodo Merovingae fabulae, saeculis VIº et VIIº natae, per sexcentos annos per ora populi vigere potuerunt, nisi illas servaverit forma quaedam certa et ea quae non mutaretur," c'est à dire les poèmes dans

lesquels elles étaient racontées?' So unangreifbar will mir nun die Darstellung Darmesteters doch nicht dünken, denn ich gebe durchaus nicht zu, dass die Chanson de Floovant ein directer Ausläufer epischen Volksgesanges sei, bin vielmehr der festen Ueberzeugung, dass sie eine freie, volksmässige Bearbeitung eines den Gesta Dagoberti nahe verwandten lateinischen Berichtes ist. Ich habe bereits im Verlaufe dieser Besprechung auf einige Züge der verschiedenen Floovantversionen aufmerksam gemacht, die ihre Erklärung in der Erzählung der Gesta finden. Auf eine lat. Quelle deutet der französische Dichter im Eingang selbst hin: Et qui ice voudrai à mançonge tenir, Se voist lire l'estoire an France à [Saint Denis] und G. Paris bemerkt zu Mainet IV, 107 Il est escrit es livres de l'anciiene geste Romania IV, 314: 'Les auteurs de nos vieilles chansons ont utilisé, plus qu'on ne le croit généralement et que je ne l'ai cru moi-même autrefois, des histoires fabuleuses de Charlemagne, écrites en latin à une époque antérieure.' Ueberdies ist der ganze epische Gehalt der Chanson bereits in den Gesta enthalten, der französische Dichter hat diesen nur in üblicher Weise ausgesponnen und mit einer Anzahl romanhafter Fäden durchwoben, wodurch die Chanson ganz das Ansehen der Gedichte über Huon de Bordeaux, Gaydon, den Sachsenkrieg und anderer erhalten hat. In der muthmasslich lateinischen Vorlage des Floovant wird Dagobert bereits den Namen Flodowingus geführt haben, was mit G. Paris' Ausführungen über die Bedeutung dieses Namens Rom. VI, 612, denen ich vollkommen beitrete, vollkommen in Einklang zu bringen ist. Die Existenz eines volksthümlichen merovingischen Sagencyclus im 12. Jahrh. kann also meiner Ansicht nach die Chanson de Floovant nicht erweisen, ebensowenig aber auch die anderen von D. herbeigezogenen Gedichte. Damit soll indessen die frühere Existenz eines merovingischen Sagenkreises, die schon bisher als wahrscheinlich angenommen wurde, keineswegs geleugnet werden. Die von D. angeführten Stellen der Gesta Dagoberti spiegeln zu deutlich das Volksepos wieder, als dass wir in ihnen das individuelle Werk eines Schriftstellers erblicken dürften, ebensowenig wie in den der Chanson de Roland entsprechenden Theilen der sogenannten Turpinschen Chronik. Dass der ältere merovingische Sagenkreis einen starken Einfluss auf die Bildung des späteren karolingischen ausübte, darf ebenfalls angenommen werden. Misslich wird es aber bei der Spärlichkeit der Nachrichten, welche uns bis jetzt über jenen älteren Sagenkreis vorliegen, sein, diesen Einfluss im Einzelnen nachzuweisen, jedenfalls kann die Chanson de Floovant kein zuverlässiges Beweis-

Wie vielsache und zum Theil tiefgehende Bedenken ich aber auch vorstehend gegen Darmesteters Resultate angedeutet habe, der Leser wird hofentlich gleichzeitig mit ihnen zwischen den Zeilen gelesen haben, wie schätzens-werth mir im Allgemeinen seine Arbeit dünkt. Zeichnet sie sich doch durch sorgsamen Sammelfleiss, durch übersichtliche Disposition und scharfes Urtheil gleichmässig aus und wirkt sie doch auch da, wo sie zur Kritik herausfordert, stets anregend. Ich darf sie deshalb freudigst willkommen heissen und allen, welche ähnliche Specialuntersuchungen in Angriff nehmen, als treffliches Vorbild empfehlen.

E. Stengel.

Hermann Suchier, Ueber die Matthaeus Paris zugeschriebene Vie de Seint Auban. Halle a/S. Lippert'sche Buchhandlung (Max Niemeyer) 1876. 89. 60 S.

Obiges Werkchen, seiner ursprünglichen Absicht nach eine ausführliche Recension der Atkinson'schen Ausg. der Vie de Seint Auban, enthält eine Zusammenstellung von interessanten Erörterungen und Beobachtungen, die in mehr oder minder directer Beziehung zu dem Texte des Auban stehen: eine kurze Notiz über die Bearbeitungen der Albansage, wobei die Annahme

<sup>1</sup> so G. Paris, die IIs. liest: an France a Paris.

Atkinsons zurückgewiesen wird, die einzige erhaltene Hs. der französ. Fassung rühre von der Hand ihres Verfassers (Matthaeus Paris?) her (S. 1-2); eine Angabe lautlicher Charakteristica für die 5 Perioden, in welche nach dem Verf. die poetischen Denkmäler 1 des Anglonormannischen zerfallen (S. 3-6), wonach der Sprachcharakter des Auban erlauben würde, ihn als ein Werk, das bei Lebzeiten des Matthaeus Paris entstand, anzuerkennen; eine Betrachtung über den Stil des Auban, Angabe der wahrscheinlichen Quelle (Wilhelms von St. Albans lateinischer Prosatext), und Analyse des franz. Gedichtes (S. 7-13). Der dann folgende Haupttheil der Arbeit enthält Erörterungen über die Versbildung des Auban sowie derselben Periode zuzuweisender agn. Dichtungen (S. 14-42) und zahlreiche Emendationen zum Texte des Auban (S. 42-52). Den Schluss bildet ein Abschnitt aus dem agn. Gedicht über das Leben der heiligen Modwenna nach der vom Verf. copirten Oxforder Hs. (Digby 34) und eine Zusammenstellung derjenigen Verse aus Jord. Fantosmes Chronik, die von ihm als Sechszehnsilbler vorgefunden oder zu solchen mit Hilfe der Varianten in Michels Ausgabe gemacht werden (S. 53-60).

In dem wichtigsten, sich mit der agn. Versbildung beschäftigenden Theile erwähnt S. kurz die jedenfalls discutirbare Ansicht Atkinsons, wonach in den Versen des Auban nicht die Silbenzahl, sondern das Auftreten von je drei Hebungen in jeder Vershälfte das massgebende Princip gewesen sei, und stellt unter Zurückweisung der gewöhnlichen Meinung, die agn. Dichter hätten die Gesetze der französ. Metrik befolgt, eine eigene Ansicht auf, die jedoch von jener Meinung sich insofern nicht entfernt, als auch nach ihr im Allgemeinen das Princip der Silbenzählung in der agn. wie in der französ. Dichtung massgebend ist; nur werden von S. der agn. Versbildung drei Eigenthümlichkeiten zugesprochen, von denen die französ. Metrik allerdinge

nichts weiss.

Die erste besteht darin, dass in den agn. epischen Dichtungen nicht eine Versart festgehalten wurde, sondern namentlich an hervortretenden Stellen Verse von verschiedener Silbenzahl eingemischt werden konnten. Für diese Besonderheit der agn. Metrik sind nur Auban, Fantosme und das, in seinem Original vielleicht nicht agn., von Matthes (Jahrb. XV, 10) veröffentlichte Bruchstück des Renalt in Betracht gezogen; dabei wird noch ein Theil der in diesen Texten zu viel oder zu wenig Silben enthaltenden Verse für entstellt erklärt; ein anderer dagegen gilt S. allerdings für ursprünglich. Warum nicht alle in den genannten Texten auftretenden vom franz. Standpunkt aus unregelmässigen Verse entstellt, oder alle ursprünglich sein können, bleibt gänzlich unerörtert. Da sodann die vom Verf. in dem Bruchstück des Renalt vorgefundenen 74 Vierzehnsilbler sämmtlich für entstellte Zwölfsilbler erklärt werden, und hierauf die Behauptung gegründet wird, dass der Renalt in seinem Ursprunge durchweg in Zwölfsilblern abgefasst war, so verliert bei der Annahme der Renalt sei eine agn. Originaldichtung, die Ansicht, in agn. Epen sei Wechsel der Versart gestattet gewesen, sogar noch eine ihrer wesentlichsten Sützen, und es bleibt zur Begründung der Theorie nur Fantosme und Auban übrig. In diesen beiden Texten stellt der Verf. in folgender Weise die Metra fest. Von den 2061 Versen der ersteren Dichtung werden von ihm 683 (v. 1341 – 2019 und 2024 – 7) für ursprüngliche Zwölfsilbler angesehen, die in den Hss. unter ihnen vorkommenden 55 Vierzehnsilbler dagegen für aus solchen entstellt erklärt. 1230 andere Verse derselben Dichtung (v. 3-645, 766-1340, 2055-66) gelten für ursprüngliche Vierzehnsilbler, indem S. annimmt, dass bei Fantosme der Zwölfsilbler mit weiblicher Cäsur dem Vierzehnsilbler gleichgelte und daher mit ihm wechseln könne. Eine solche Gleichstellung der beiden verschiedenen Versarten ist im Vortrag offenbar nur unter der Voraussetzung ausführbar, dass tonlosem e in pausa das Gewicht betonter Silben beigelegt wird, - welche Voraussetzung in Widerspruch mit der S. 36 mitgetheilten Beobachtung tritt, wonach im agn. ausl. e in der Aussprache vernachlässigt werden konnte, die vielmehr gestatten würde,

<sup>1</sup> Im Texte S. 3, Z. 12 steht nur Denkmäler. Wie mir der Herr Verf. mittheilt, und auch das Folgende erkennen lässt, sind aber darunter nur die poetischen agn. Denkmäler zu verstehen.

solche Verse männlichen Zwölfsilblern gleichzuachten. Die von S. als Vierzehnsilbler bezeichneten 1230 Verse des Fant, sind nun aber nicht einmal zum grösseren Theil Vierzehnsilbler; die Hss. geben deren gut gezählt nur 141 = 11,46 %, im Uebrigen correcte Zwölfsilbler mit weiblicher Cäsur, daneben 96 vollständig correcte Zwölssilbler mit männlicher Cäsur (7,8 %); eine grosse Anzahl der fraglichen Verse sind Zwölfsilbler, die im ersten oder zweiten Hemistisch eine Silbe zu viel oder zu wenig haben; einige Verse endlich sind in solcher Gestalt überliefert, dass man ebenso wenig Vierzehnals Zwölfsilbler in ihnen erkennen kann. Bedenkt man noch, dass ein Theil der nicht als Zwölfsilbler überlieferten Verse des Sinnes wegen oder aus sprachlichen Gründen als solche herzustellen sind, so ist es schwer glaubhaft, dass der Dichter hier Vierzehnsilbler habe bilden wollen, und dass S.'s Betrachtungsverse richtig oder auch nur berechtigt sei. Nicht anders ist es mit den S. 18 als Sechszehnsilbler angesetzten 31 Versen des Fant. 2020-3, 2028-34 (vgl. S. 59). Unter diesen Versen befindet sich im Texte nur ein Sechszehnsilbler, (v. 2034); alle übrigen Verse sind entweder correcte Zwölfsilbler mit männlicher oder weiblicher Cäsur (v. 2021 und 2029) oder Vierzehnsilbler (v. 2032, 2035, 2038, 2040, 2042, 2047, 2054) oder entstellte Verse, die keiner der angeführten Versarten angehören, die aber wie auch die aufgezählten Vierzehnsilbler ebenso gut zu regelmässigen Zwölfsilblern als zu den von S. S. 59 f. aufgeführten Sechszehnsilblern zu machen sind. Am meisten Wahrscheinlichkeit hat es für sich, wenn der Verf. die 120 Verse des Fant. 646-765 für ursprüngliche Zehnsilbler ansicht; denn diese sind auch in den von Michel veröffentlichten Hss. des Fant. meist als correcte Zehnsilbler überliefert. Ob indessen diese Verse original sind, muss erst noch bewiesen werden. Von den 1847 erhaltenen Versen des Auban endlich erkennt S. 1700 als Zwölfsilbler an; 9 derselben (v. 191-9) erklärt er im Anschluss an die handschriftliche Ueberlieferung (7 davon sind in der Hs. correcte Zehnsilbler) für Zehnsilbler; 138 Verse aber (v. 589-619, 722-36, 1242-68, 1368-88, 1434-73, 1627-30) erklärt er für Vierzehnsilbler, unter denen sich indess auch nach seiner Auffassung 16 Zwölfsilbler (darunter 5 mit männlicher Cäsur) befinden. Von den übrigen für Vierzehnsilbler erklärten 122 Versen sind aber in dem Texte nur 47 Vierzehnsilbler; alle andern sind Zwölfsilbler mit einer Silbe zu viel oder zu wenig in einem oder in beiden Hemistischen und können oder müssen zu regelmässigen Zwölfsilblern hergestellt werden. Warum erkennt S., der unter 995 Versen des Renalt 74 (7,43 %), unter 683 Versen des Fant. 55 (8,05 %) Vierzehnsilbler als entstellte Zwölfsilbler ansieht, nicht auch die Vierzehnsilbler (2,54 %) des Auban als Zwölfsilbler? Die Hs. dieses Textes ist keine bessere als die der verglichenen Texte; einer Besserung aber widerstreben die fraglichen Verse dieser Dichtung nicht mehr, als die entsprechenden Verse des Fantosme oder des Renalt.

Auch in der Motivirung des angeblichen Wechsels der Versarten an den angegebenen Stellen ist dem Verf. nicht durchaus beizustimmen. Die S. 18 angezogenen Fälle des Phil. v. Thaun und Wace, die ihr Uebergehen von einer Versart zu einer andern ausdrücklich entschuldigen, beweisen dass diese Dichter sich wohl bewusst waren, dass sie sich eine Freiheit gestatteten, die mit der herkömmlichen Sitte in Widerspruch stand. Die Analogie ist auch keine vollständige; denn es ist etwas anderes, wenn ein epischer Dichter, der einen grossen Theil seines Werkes in einer bestimmten Versart verfasst hat, zu einem andern Metrum übergeht, um dieses in dem ganzen übrigen Theile der Dichtung festzuhalten, und wenn ein anderer bald diese, bald jene Versart anwendet und die kaum ergriffene nach wenigen Versen wiederum verlässt. Selbst die S. 19 angeführte Wahrnehmung, dass in der sehr schlechten von Herbing (Wismar. Progr. 1872) zum Theil veröffentlichten Hs. des Guy von Warwick zwei (vielleicht interpolirte) Gebete von ganz abweichendem Versbau eingeschoben sind, berechtigt noch keineswegs zu der Annahme, in agn. epischen Dichtungen sei der Wechsel des Metrums üblich

gewesen.

Als zweite Eigenthümlichkeit der agn. Metrik nimmt der Verf. an, es sei den agn. Dichtern gestattet gewesen, jeden Vers und jeden Halbvers um

eine Silbe zu verkürzen. Die bewegliche Silbe wird von ihm als Auftact bezeichnet, die Erscheinung selbst als eine Einwirkung der englischen Metrik auf die norm. dargestellt. Nach ihm braucht daher in agn. Dichtungen der Zehnsilbler nur aus 8 (3 + 5), der Zwölfsilbler aus 10 (5 + 5), der Vierzehnsilbler aus 12 (7 + 5), der Sechszehnsilbler aus 14 (7 + 7) Silben zu bestehen. Auch bei dem Achtsilbler können nach ihm 2 Silben wegfallen, so dass derselbe aus nur 6 Silben besteht; umgekehrt kann dieser Vers nach ihm auch eine Silbe zu viel, also 9 Silben haben. In dem Fant. treten demgemäss nach des Verf. Ansicht bald 8-, 9- und Iosilbige Zehnsilbler, bald Io-, II-und I2silbige Zwölfsilbler, bald I2-, I3- und I4silbige Vierzehnsilbler, bald 14-, 15- und 16silbige Sechszehnsilbler in beliebiger Reihenfolge auf. Darf man von einer solchen Dichtung noch behaupten, dass sie in gebundener Form abgefasst sei? Bei einer accentuirenden Sprache wie der me, ist ein solches Schwanken in Betreff der Verslänge wohl verständlich; für eine Sprache aber, die ihrem ganzen Wesen nach auf Silbenzählung angewiesen ist, kann man eine Versbehandlung wie die von S. für das Agn. angesetzte unmöglich ohne zwingenden Beweis zugeben. Von Auftact in der Versbildung kann doch nur da die Rede sein, wo ein bestimmter Tact vorhanden ist. So lange das Vorhandensein des letzteren für die agn. Dichtung, wo ich ihn vergeblich zu finden gesucht, nicht nachgewiesen ist, muss man auch das Vorhandensein eines Auftacts in den agn. Versen anzweifeln, und zwar um so mehr, als es fraglich ist, ob die Verse, die in agn. Hss. zu wenig Silben haben, auch ursprünglich so abgefasst waren. Der Nachweis dass letzteres der Fall sei, ist von dem Verf. selbst nicht versucht worden. Die von ihm als Belege für seine Ansicht beigebrachten Verse sind vielmehr Texten entlehnt, die auch sonst der Emendation bedürftig und meist nur in einer Hs. überliefert sind (Auban, Fant., Modw., Chev. D. Cl. und einige Gedichte aus Jub. N. R. II). In allen angezogenen Fällen kann daher an Entstellung des Textes wie an Fehlen eines Auftacts gedacht werden. Ein grosser Theil der citirten Verse, so namentlich die S. 24 angeführten sechssilbigen Achtsilbler, sind leicht zu so hallethich die S. 24 angefuhren sechishingen Achievitel, sind electri zu corrigiren (Fant. 2013). hes ad li reis [Henris], pris sunt (luit) si enemi; Jub. N. R. II, 44 l. feynz [e] formenz, fevez [e] peys u. einz peussez vous crev[ant]er, ebd. 46 dont les vos [serganz] font grant noyses, Chev. D. Cl. 102, 245, 518 l. clergastre f. clerc, ebd. v. 108 u. 129 sind bereits von P. Meyer emendirt worden; Thom. v. Turberville l. dannedeu f. deu. Alle übrigen S. 23ff. angetührten Verse sind entweder der Modw. entlehnt und erst nach Veröffentlichung dieser Dichtung zu beurtheilen oder sie tragen Zeichen von Entstellung an sich). Diese Verse sprechen also nicht für die Ansicht des Verf. Die S. 24 erwähnte Erscheinung aber, dass im Brandan die Achtsilbler allemal dann um eine Silbe verkürzt sind, wenn sie weiblichen Ausgang haben, kann deshalb nicht zur Stütze von S.'s Ansicht herangezogen werden, weil in der genannten Dichtung eine bestimmte metrische Regel herrscht, die sich auch in andern romanischen Denkmälern findet (Sprachd. S. 110), mit der aber die von S. für die agn. Dichtung angenommene Willkür in der Handhabung des Versbaues nicht das Mindeste gemein hat.

Als dritte Eigenthümichkeit der agn. Metrik stellt der Verf. die Vernachlässigung der Cäsur in den agn. Versen hin. In diesen kann nach ihm Cäsur eintreten 1) hinter dem Rel., 2) hinter unterordnender Conjunction, 3) zwischen Adj., Poss. oder unbest. Art. und Subst., 4) zwischen Präpos. und Subst., 5) zwischen pronom. Obj. und Verb, 6) zwischen Adv. und Verb, 7) nach den Conjunctionen si (sic) ne und e und 8) zwischen Art. und Subst. Zum Beweise für die Existenz der angegebenen Cäsuren führt S. eine Anzahl Verse aus dem von Matthes veröffentlichten Bruchstücke des Renalt, aus Fant., Auban und Langtoft an, in denen fast durchweg die erwähnten Cäsuren nur unter der Voraussetzung gefunden werden können, dass in den epischen agnormann. Dichtungen sich wirklich Verse von verschiedener Silbenzahl ablösen dürfen, und dass in jedem agn. Halbverse wirklich immer eine Silbe fehlen darf. We zweifelhaft es aber mit diesen steht, haben wir bereits gesehen. S.'s Annahme freierer Cäsurbehandlung im Agnor. beruht daher auf einer petitio

principii. Man muss zweifellose Gewissheit haben, dass die S. 20 ff. angeführten, zwölfsilbigen Verse des Fant. 116, 538, 570 (armee in diesem V. ist zweisilbig vgl. S. S. 34), 803, 1108 (das Schluss-e von Engleterre ist stumm vgl. S. S. 36f.) und des Auban 1245 Vierzehnsilbler sind, um aus ihnen folgern zu können, dass nach si und zwischen den Präpos. en, od und a und Subst. Cäsur eintreten kann. Ebenso muss die Existenz des von S. sog. Auftacts in agn. Versen zweifellos erwiesen sein, wenn man in den a. a. O. aufgezählten, als Zehnsilbler etc. überlieferten Versen des Ren. 11, 45; 16, 8; 18, 27; 21, 38; 22, 4; 24, 16; 26, 13; 30, 43; des Aub. 49, 73, 187, 201, 204, 216, 265, 580, 762, 1324 und des Fant. 1984 Zwölfsilbler oder Vierzehnsilbler mit den vom Verf. angenommenen Cäsuren erkennen soll. Aus den meisten übrigen citirten Versen mit unregelmässiger Cäsur lassen sich durch leichte Aenderungen Verse mit regelmässiger Cäsur herstellen. Für die Verse des Auban 42, 153, 203, 205, 243, 254, 396, 486, 762, 859, 1450, 1518, 1649 gibt dies der Verf. selber zu. Aber auch die Verse Ren. 14,5 (st. ki sovent avez l. k'avez sovent), 16, 36 (st. ke vos l. ke), 27, 24 (si unt ist vielleicht einsilbig vgl. S. S. 30); Fant. 4 (l. celui a sage tieng qui par autre s'chastie vgl. S. S. 31), Ren. 20, 18 (str. un poi), A. 1285 (l. [e] bani), 1165 (str. de), Ren. 15, 23 (seisante ist nach servise zu stellen), A. 239 (l. disoient par despit a genoile devant li, Langt. 1, 44 (l. (e) B. s. f. etc. vgl. S. S. 36 f.), Fant. 1154 (str. das 2. kis), Ren. 19, 1; 19, 40 (l. li r. Y. [i] vint, si 'st as portes entré) sind leicht zu bessern. Die 3 Verse des Garnier ed. Hippeau S. 39 u. 89 können schon deshalb nicht als Belege dienen, weil es zweifelhaft ist, ob Garnier in agn. Mundart dichtete (vgl. Mebes, Ueber Garnier v. Pont Sainte-Maxence 1876. S. 31 ff.) Von den übrigen beigebrachten Versen mit unregelmässiger Cäsur sind 4 für S. nicht correct überliefert (Ren. 12, 11; 18, 23; 26, 13 und A. 1398); aber auch die Verse Fant. 584, 696, 758, Langt. 1, 60, A. (187, 204) 1267 und Ren. 11, 35; 16, 9; 19, 3; 21, 42; 25, 25; 25, 27; 26, 13; 27, 24 sind schwerlich original. Es bleiben somit von sämmtlichen vom Verf. aufgestellten Beisp, nur die Verse A. 406 und 1693, wo Cäsur nach par unt, und Langt. I, 122, wo Cäsur nach coment cintritt. Aus diesen drei Versen wird man kaum folgern können, dass Cäsur nach unterordnender Conjunction im Agn. üblich gewesen sei. Für alle andern von S. angesetzten unregelmässigen Cäsuren fehlen in seiner Abhandlung sichere Belege.

Was der Verf. S. 26 f. von der Cäsur sechs- und achtsilbiger Verse sagt, ist ebenfalls unsicher. Abgesehen davon, dass die S. 24 als Beispiele angeführten sechssilbigen Verse incorrect überliefert sein können, hat im Sechssilbler wohl nie eine Cäsur bestanden. Nur hatte im Afr. wie im Nfr. dieser immer neben der auf die Reimsilbe fallenden Haupthebung noch eine Nebenhebung in seiner Mitte, die wenn sie zufällig in einen Satzabschnitt fällt, allerdings eine Cäsur bewirkt. Diese Cäsur war aber dann keine beabsichtigte. Ebenso verhält es sich mit der Cäsur des Sieben- und Achtsilblers, für welche Versarten auch S. das Fehlen derselben als gestattet hinstellt. Für den neunsilbigen Vers, der im Nfr. eine Cäsur nach der 3. Silbe hat, wird man auch im Afr. Cäsur zugeben können. Aber auch hier ist wieder zu bestreiten, dass die S. 25 angeführten neunsilbigen Achtsilbler original sind. Der Verf. führt unter denselben einen auf, der selbst in der Ueberlieferung kaum für einen Neunsilbler gelten kann (Chev. D. Cl. 430 vus estes fole jeo le vei bien, wo jeo le in gewöhnlicher Weise nur eine Silbe bildet). Die Verse Jub. N. R. II, 41, 48, 49, Chev. D. Cl. 482, 516, 525, A. S. 56b, 57a, 60a und die 2 Verse des Thom. v. Turberv. sind sämmtlich correcte Achtsilbler, wenn man mit S. und P. Meyer Verstummung eines auslautenden  $\epsilon$  vor Cons. in agn. Denkmälern für möglich hält. Die Verse Chev. D. Cl. 64 (str. pur), 344 (l. cuntre), 426 (l. dis), 459 (str. dunc) werden durch leichte Aenderungen regelmässige Achtsilbler. Alle übrigen a. a. O. beigebrachten Beispiele für das Vorkommen neunsilbiger Achtsilbler mit Cäsur nach der

vierten Silbe sind der Modwenna entlehnt. -

Einen sichereren Weg als in seiner bisher erörterten Betrachtung des agn. Versbaues betritt der Verf. da, wo er die Unregelmässigkeiten der agn. Dichtungen aus spacetälichen Eigenthundlichkeiten der agn. Mundart zu erklären

unternimmt. Ein Theil des dort Gegebenen ist gewiss richtig, wenn auch mehrfach die von S. beigebrachten Belege schon deshalb nur eine bedingte Glaubwürdigkeit beanspruchen dürfen, weil sie nur unter Annahme der von ihm aufgestellten Eigenthümlichkeiten der agn. Metrik Beweiskraft erhalten, Zweifellos werden viele der von ihm behaupteten Besonderheiten der agn. Mundart erst bei vorliegenden, kritisch hergestellten Texten einiger jüngerer agn. Dichtungen erscheinen. Bis zu deren Erscheinen ist es schwer mit dem Verf. über die von ihm gemachten Aufstellungen zu streiten. Nur in einigen unwichtigeren Punkten glaube ich des Verf. Auffassung anzweifeln zu müssen. So ist es fraglich, ob wirklich die Zusammenziehung von a + u an der Wortgrenze in der agn. Mundart eine weitere Ausdehnung hatte als in den festländischen Dialekten. Die beiden für diesen Vorgang aus dem Auban angeführten Beispiele vermögen kaum einen ausgebreiteteren Gebrauch der genannten Vocalcontraction für das Agn. festzustellen. In dem einen Falle (v. 890) ist überflüssiges un nach a wahrscheinlich nur vom Schreiber hinzugesetzt; für v. 75 giebt S. selbst zu, dass hier une möglicherweise un' gelesen wurde. In beiden Fällen ist also die Contraction a + u zweifelhaft. Ebenso erscheint es sehr fraglich, ob auslautendes i mit dem anlautenden Vocale des folgenden Wortes verschmelzen konnte. Die meisten für diesen Vorgang bei-gebrachten Beispiele lassen sich durch einfache Aenderungen beseitigen. So ist Fant. 1825 wahrscheinlich das e vor ki autre zu tilgen, Ch. D. Cl. 52 n'aveit f. n'i aveit, 234 k'aveit failli f. ke f. av., Aub. 466, 243 und 524 k'a und k'or f. ki a und ki or zu lesen; der Wechsel zwischen ki und ke ist im Agn. gewöhnlich. Aub. 960 ist e vor cist kaum ursprünglich, v. 391 li avoit in l'avoit zu corrigiren. - Das S. 28 dreisilbig gelesene feussez des Aub. 611 ist offenbar zweisilbig. Das S. 29 für zweisilbig erklärte gainnur Aub. 1141 ist dreisilbig, dagegen wahrscheinlich paisant in demselben Verse zweisilbig. Aub. v. 1101 ist vielleicht das incorrecte s von traitres zu streichen, also aï zu lesen.

Die übrigen Theile der S.'schen Abhandlung geben nur zu einigen kür-

zeren Bemerkungen Anlass.

S. 5 zählt der Verf. einige Fälle von Bindung der Vocale u und ü in agn. Texten auf. S, hätte hier vor allem die gewiss ältesten Fälle eines solchen Reimgebrauches erwähnen müssen, die sich in dem von ihm selbst edirten Texte des Brandan finden: cūpaignuns: uns 642, 1519, cumpaignū: un 1494, luurs: murs 1679; murs: flurs 1699, sumes: fumes 519. - S. 8. Die Trennung des attributiven Adj. von seinem Subst. ist nicht eine Eigenthümlichkeit des Auban, sondern eine im Altfr. überhaupt bestehende Sprachgewohnheit. Namentlich findet sich diese Trennung, wenn das attributive Adj. seinem Subst. folgt. Ebenso ist die Freiheit der Stellung des Relativums im Altfr. allgemein. Vgl. u. a. P. Krüger, Ueber die Wortstellung in der altfranz. Prosalitteratur des 13. Jahrh. Berlin 1876. S. 8 u. 58 u. Le Coultre: De l'ordre des mots dans Crestien de Troyes. Dresde 1875. S. 74. -S. 45, zu Aub. v. 32. s in dunst ist ein Schreibfehler. Der Copist, für den s vor Cons. stumm war, konnte diesen Buchstaben leicht auch an falscher Stelle einführen. Dasselbe gilt von hauste für haute v. 523. — Zu v. 138. Statt [cil] l. [icil]. — S. 46 zu v. 148. vertuz [fist] il grantz soll wohl heissen: vertuz fist [il] grantz. — Zu v. 164. Statt sanz rei [e] vaivez l. [e] sanz rei [e] vaivez. — Zu v. 166 S. liest: au terz di (d'enfer) rescut ses prisuns cheitifs. Besser wäre zu lesen: [e] au terz di (d'enfer) rescut ses prisun[er]s chetifs. — S. 47 zu v. 391. Dumurez ist zu halten. Die Verdunklung eines vor der Tonsilbe befindlichen e zu u ist im Agn. häufig. -Zu v. 451. I für ie trat zuerst im Inf., Pf. und Pc. Pf. der Verba auf ier, erst dann allmählich auch bei anderen Verben ein, namentlich im Pf. In mehreren nfr. Dialecten, auch im neunorm., ist gegenwärtig die Perfektform auf i (der Verb. franz. 2. Conjug.) auch bei Verben der sog. 1. Conjug. die gewöhnliche. - S. 49 zu v. 697. Das l ist in oises ausgefallen, wie häufig in der Endung es für früheres els. Vgl. Andresen, Ueber d. Einfl. v. Metr. Ass. u. Reim auf die Spr. afr. Dichter. S. 23f. — v. 768 ist zu lesen nus (ne) re maint, (mes) de passer s. v. 1569. — S. 50 zu v. 941. voer ist einsilbig. Oe steht hier für einfaches e, wofür bei der agn. Verstummung des o in oe dies leicht gesetzt werden konnte. - Zu v. 1126 l. de Verolame u (herbergez) ches Auban fustes, quant. Das e von Verolame lautet, wie öfters bei Eigennamen, auch yor Vocal. Vgl. Mall, Cumpoz. S. 31. — Zu v. 1248. Die S'sche Conjectur ist unnöthig. — S. 51 zu v. 1378. Statt queus [sunt] jovres, queus [sunt] veuz ist vielmehr zu lesen: queus jovres [e] queus veuz. — Zu v. 1379. Die Einführung von sunt ist unnöthig. Durch dieselbe wird das erste Hemistich des Zwölfsilblers verdorben, ein correcter Vierzehnsilbler aber keineswegs hergestellt. - v. 1383 ist besser zu corrigiren: [cist] ki en Jesu creit, (ki cist) a la dreite creance. - Zu v. 1469. Durch Einsetzung von mie wird der correcte Alexandriner zerstört, aber kein correcter Vierzehnsilbler gewonnen. -Zu v. 1510. Es ist nicht nöthig ts oder z zu setzen; das handschriftliche t kann original sein. - S. 52 zu v. 1722. Nicht enveit sondern enveeit ist zu lesen. V. 1460 muss des Verses wegen loet gelesen werden. Enveit: eit Aub. 56b ist in enveeit zu corrigiren, desgleichen 55b cunveit in cunveeit. Die Contraction des e der Endung der 3. Sg. mit vorausgehendem Vocal ist demnach für das Original des Auban nicht anzunehmen. - Zu v. 1724. Das agn. entuncium ist zu belassen. — Zu v. 254. Besser wird corrigirt: [e] fr. [les] peres. — S. 53 zu v. 486. Vielleicht ist zu lesen: e cist [li] respund[it]: ne sois (Hs. soiez ja) espouri. — Zu v. 1518. Das erste Hemistich ist umzustellen: Esmesurez vus, dient etc.

E. Koschwitz.

Recueil de Poésies françoises des XVº et XVIº siècles, morales, facétieuses, historiques, réunies et annotées par MM. A natole de Montaiglon et James de Rothschild. Tome XII. Paris (Daffis) 1877. 12º. 419 S.

Was in dieser Zeitschrift (I, S. 462—466) über den 10. und 11. Band dieser Anciennes Poésies françaises Anerkennendes gesagt ist, gilt in vollem Masse auch von dem nun vorliegenden 12. Bande; die Aufnahme unnöthiger, schon anderweitig veröffentlichter Schriften ist diesmal vermieden worden; wenn der gegebene Text nicht überall befriedigt, so soll dabei nicht verkannt werden, dass die Herausgeber in den meisten Fällen die richtige Lesart gefunden und im Allgemeinen einen verständlichen und angenehm zu lesenden Text hergestellt haben.

Der Dichter Maximien ist längst verschollen, selbst von seinem Leben ist Nichts bekannt, und die beiden hier mitgetheilten Gedichte (sowie im 6. Bande Parrest du Roy des Romains) lassen die Vergessenheit, in die er gesunken, durchaus gerechtfertigt erscheinen. Dass er aber zu seinen Lebzeiten eine gewisse Berühmtheit genossen hat, erhellt daraus, dass der anonyme Verfasser des Contreblason de faultes Amours ihn nehen Iehang de Meung, Molinet, le Maire unter den Dichtern nennt, die er sich zum Vorbilde nahm. Dadurch erhalten seine Schriften ein Interesse, das ihnen ihr poetischer Werth allein nicht verleihen würde. Das erste Gedicht, PAdvocat des Dames, eine Satire von 654 Versen gegen die Frauen, besonders gegen ihre Wallfahrten, die sie zu ganz anderen als frommen Zwecken unternahmen, ist eine der zahlreichen Variationen über ein Thema aus den Quinze Poyes de Mariages, wo das zweite und das achte Capitel denselben Gegenstand behandeln. — V. 149 ist n' zu streichen. V. 314 heisst es, dass die Damen nach Ostern schönere Nasen außuchen, — sollten nicht Nester (niz) gemeint sein? V. 381 l. part für par. Auch V. 347 scheint unrichtig; vielleicht Komma hinter gentille und Qui ne s'en daigner oient mouvoir, so dass sich qui auf d'autres bezöge.

Der Debat des Dames de Paris et de Rouen sur l'entrée du Roy erzählt uns zuerst von dem feierlichen Einzug, welchen die Pariser Ludwig XII. bei seiner Rückkehr aus Rouen 1508 bereiteten, von seiner Aeusserung, dass die Pariser Damen ihm besser gefielen als die von Rouen, und theilt sodann zwei Briefe oder Schmähschriften mit, welche die Damen der beiden Städte

mit einander austauschten. - V. 64: Et lui monstrer leur noblesse, nicht leur m. - Die mit V. 229 beginnende Strophe bildet eine einzige Periode, deren Sinn ist: was wir gethan haben kam nur aus gutem Herzen und war nichts Vorbereitetes (also c'est par benignité statt n'est pas); wenn wir aber Zeit gehabt hätten uns zu rüsten, wie man bei dem ersten Einzug eines Königs thut, dann hätten wir einen unglaublichen Triumph gefeiert; demnach beginnt hinter nouvelle mit V. 234 der Nachsatz und ist statt des Punktes ein Kolon zu setzen, und mais qui eust eu V. 231 ist gleich mais si l'on eust eu.

In dem Gouvernement des trois Etatz von Pierre de la Vacherie finden wir eine Satire von 1284 Versen gegen die Geistlichkeit, den Adel, die Richter und gegen die "Bürger, Kaufleute und Wucherer"; jeder der hierdurch gegebenen Abschnitte schliesst mit einer Ballade, deren frommer Predigtstil sich neben antiker Mythologie und profanen Scherzen sonderbar ausnimmt, für einen zwanzigjährigen Dichter immerhin eine anerkennenswerthe Leistung, die ihm gewiss noch besser gelungen wäre, wenn er nicht eine für sein dichterisches Vermögen zu schwierige Form gewählt hätte, wie eine Menge von armseligen Flickversen beweist. In Bezug auf die Metrik macht die Einleitung auf zwei Eigenthümlichkeiten des Dichters aufmerksam, nämlich I) dass er die Endung ent der 3. Pl. Imperf. sehr oft als Silbe zählt und 2) dass er dagegen das stumme e im Fut. und Condit. der Verba der I. Conj. (und von faire) gern elidirt und somit sera seront einsilbig, aymerois baillera zweisilbig gebraucht.1 Es verdient noch hinzugefügt zu werden, dass der Hiatus, der durch Nicht-Elision eines stummen e entsteht, für ihn nichts Anstössiges zu haben scheint; vgl. V. 80 Madame | ou sa chamberière, V. 371 Qui ne pence | un petit à son cas, V. 580 Noblesse | est bien au bas mise und 615, 637, 656, 727, 739, 830, 882, 980, 1038, 1281. Eine Verbesserung wäre in einigen Fällen leicht zu finden, aber bei der Menge der übrig bleibenden nicht berechtigt. Nur dass *Dieu* V. 1018 und 1033, wie die Anmerkung verlangt, zweisilbig sein soll, wird man nur ungern zugeben und vielleicht vorziehen in Que Dieu congnoist leur malice ein tout vor leur einzuschieben, welches vielleicht ein Drucker, dem malice als Masc. nicht geläufig war, entfernt hatte, (zu dem Geschlecht vgl. Berte 286 par son tres grant m., Condamnation de Bancquet S. 436 pugnir le m., Chastelain VI, S. 11 u. 56 beide Geschlechter, Girard de Ross. S. 234 son m., andere Beispiele bei Littré), und für Dieu te tient un peu suspens liegt en suspens sehr nahe.

Die Epitaphes en Rondeaux de la Royne gewähren wieder (vgl. Bd. X, S. 147) ein merkwürdiges Beispiel buchhändlerischen Plagiats, da dieselben Rondeaux, die auf den Tod der Königin Anne de Bretagne, Frau Karls VIII. und Ludwigs XII. gedichtet waren, zehn Jahre später bei dem Tode ihrer Tochter, der Königin Claude, der ersten Frau Franz I., nur mit Aenderung des Namens wieder abgedruckt wurden. - Wenn es V. 174 von Saturn heisst Devant le Roy de tous aultres le proesme, so ist das für den Vers zu lange proesme gewiss aus pesme (pessimus) entstanden, zumal da man S. 173 liest: Saturne le rude villain, Qui de tous les sept est le pire. Bei recouverte = recouvrée V. 114 mag noch auf le Langage franç. italianizé S. 129 verwiesen werden, wo H. Estienne diese unter den Hofleuten übliche Verwechselung von recouvrer und recouvrir bespricht und tadelt. V. 233 lies

la Royne für le Roy.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei dieser Synkope, die sich noch Ronsard erlaubt (esp'ron, assomm'ra), möge hier beiläufig einer ähnlichen Erscheinung gedacht werden, die das Wort messire betrifft und Herrn Montaiglon nicht bekannt zu sein scheint. Im IX. Bande dieser Sammlung S. 198 f., glaubt er, um aus den Worten A messire Jehan Robillart einen siebensilbigen Vers zu gegen. 

Messire Jehan qui sans plus tenir Est tout prest de vous ordonner und

Les tous press de vous ordonner unu .

C'est messire Jehan qui vous vient voer.

S. 198: Messire Jehan, qu'est ce que le sens? Ebenso S. 205 und 206.

Im Ganzen ist es in diesem kleinen Stücke fünfunal zweisiblig und viermal dreisiblig gebraucht.

Auch die darauf folgende Quérimonie de Blès über den Tod der Königin Claude scheint ursprünglich auf den Tod der Mutter Anne de Bretagne geschrieben zu sein, wie aus einer zutällig erhaltenen Randbemerkung

des alten Druckes hervorgeht. — V. 18 lies Cors statt Lors.

In dem letzten Gedichte auf Claude, S. 139 V. 9 entbehrt nourrira des Objectes und erfordert perdurable statt pour louable sowie Tilgung des Kommas, eine Aenderung, welche durch Aufnahme von flourira überflüssig gemacht würde. S. 140, Anm. 5 enthält einen Drucksehler, denn sa steht in Text und Note. V. 45 ist hinter picques das Komma zu streichen; les picques

Dame Atropos mag das Trauergeleite der Bewaffneten bedeuten.

Es folgen zwei Pronostications. Da mit ihnen die Zahl der in unserer Sammlung enthaltenen Kalenderprophezeiungen auf sieben steigt, da in Molinet's Schriften noch drei andere zu finden sind und selbst Rabelais nicht verschmäht hat seine launigen Einfälle in diese Form zu kleiden, so kann man sich vorstellen, welche Beliebtheit fast ein Jahrhundert lang derartige Gedichte genossen haben müssen, die ja auch den bequemsten Rahmen für Scherz und Spott über alle mögliche Dinge darboten. Den Mönchen und Frauen ist natürlich der beste und grösste Theil der Satire gewidmet. -S. 153, V. 117 Komma hinter ennuyeux; V. 118 Et statt en und Semikolon hinter estranges. V. 400 statt fataille und fatelle vermuthlich fécale, vielleicht auch vorher d'un gord statt d'ung ord. Im zweiten Gedichte ist S. 174, V. 57 nature aus dem vorhergehenden Verse heruntergerathen, der Reim verlangt vertu. S. 178, V. 160 Brasseurs de vins et de cervoyses sollte auf France reimen; man könnte chevance vermuthen, wenn es sich mit brasseurs vertrüge. V. 167 lies frians et gras statt grans im Reim zu vpocras. V. 293 ist v hinter on einzuschieben.

Der interessanteste Theil des ganzen Bandes sind ohne Zweifel die nun folgenden sieben Gedichte, welche die Beschwerden des durch Kriege und Steuern erdrückten, durch Beamten-Willkür und Soldaten-Rohheit erbitterten Volkes gegen den Hof und gegen die herrschenden Klassen in schneidenden Worten und in keineswegs ungeschickter Form aussprechen, und die daher von der Regierung auch für wichtig genug gehalten wurden, eine officielle Widerlegung — diese folgt in dem Gedichte la Deffence de France — zu verdienen. Die Urheber dieser Schriften mussten daher sammt den Druckern durch dreijährige Gefängnisshaft ihre Verwegenheit büssen. — S. 220, V. 12 lies de tant finance statt tant de f. S. 225, V. 119 je n'ay plus rien à frire (Reim: rire) statt affaire. V. 123 und 124 sind entstellt; man könnte V. 124 andern in Parquov ne deust mes empireurs chasser und dabei an eine Stelle bei Molinet denken (1537, fol. XXXV): Mais tout empire Et tel tient pomme et pire Qui de l'empire est empireur, doch liegt der Schaden vielleicht tiefer. S. 228, V. 30 nicht clerc sondern cler. S. 231, V. 96 muss lauten Que Monde suis lequel n'ay rien perdu (Reim: entendu; que frire hat sich aus einem vorgehenden Gedicht hierher verirrt). S. 233, V. 16 ist in meseau lart vielleicht nicht un lard qui serait couvert de lèpre sondern ein Substantiv von misellus mit dem Sufffx ard zu vermuthen.

Le Livre du Faulcon ist eine lange Allegorie, halb in Versen, halb in Prosa, nach Art der Gedichte Alain Chartiers, in welcher der Falke die dame en amours, der Falkner den Liebhaber, die anderen Raubvögel aber neidische und schmähsüchtige Frauen vorstellen. - S. 264, V. 8 steht plorer in Text und Anmerkung. S. 272 beginnt die Prosa mit den Worten La gracieuse courtoisie et la courtoisie gracieusette; das ist zweimal dasselbe; lies la gracieuse courtoisie et la courtoise gracieuseté. S. 287, V. 325 hinter

si ist ce einzuschieben.

La Resolution d'Amours ist wieder eine Invective gegen die Frauen

im Tone der Quinze Joyes de Mariages.

Von D'Adonville enthält schon der 2. und 4. Band je ein Gedicht; wir lernen hier zwei neue kennen, les Trompeurs trompez par Trompeurs, eine Anekdote, welche erzählt, wie zwei Gauner im Gasthaus ihrer Kleider verlustig gehen und statt des gehofften Gewinnes Prügel und Schande ernten; les Aproches du Bon-Temps, ein Trostgedicht für das unglückliche Volk. -

S. 344, V. 9 enthält zwei Fehler, paur und ne für pour und n'é (= ... Sprachlich interessant sind hier die Practerita der I. Conj. auf is wie levi!, trouvirent, endurirent, demeurirent, allirent, payirent. Sie sind am bekanntesten durch den Tadel, den H. Estienne, lang. franç. ital. S. 143 f. über sie ausspricht und durch die in den Werken Cl. Marot's unter dem Titel Lettre du beau filz de Pazy veröffentlichten Gedichte, die auch in dieser Sammlung Bd. V, S. 127 ff. unter anderem Titel abgedruckt sind. Die Praeterita haben allerdings ihren vulgären Charakter niemals verloren, obwohl sie bei Hofe eine Zeit lang gebräuchlich waren und obwohl Rabelais sich nicht scheut I, 25 tombit, I, 36 arrachit, I, 44 tranchit zu schreiben; - ganz am Platze ist daher in den Chansons du XV s. (G. Paris) S. 24 Avecques elle me couchy. Die Plurale der Imparf. du Subj. auf issions, issiez dagegen waren schon im 12. und 13. Jahrhundert nicht selten (vgl. Bartsch, Chrest. 45, 15 passisoiz, 95, 32 hastisiez etc.; Rutebeuf I, 137 amissiez, doutissiez; Marie de Fr. II, 467 aidissiuns); sie vermehrten sich im 14. und 15. Jahrh. (vgl. Froissart, Luce I, 37 noncissions, III, 215 alissions, 245 acordissiés; Al. Chartier, 4 dames: laississes, Quadrilogue: trouvissies; Internelle Consol. S. 239 appliquissions, 287 pensissions; Cent Nouv. nouv. No. 73 pourchassissies, No. 88 retournissies; Commines VII, 2 allissions, VIII, 9 parlissions) und herrschten im 16. Jahrh. dergestalt, dass Palsgrave und Rob. Stephanus parlissions, parlissiez, parlassent geradezu in ihr Paradigma setzten und dass Pilot 1550 lehrt: cave dicas nous aymassions, vous aymassiez, sed aymissions, aymissiez, während Caucius 1570 mit der Bemerkung: Reperies in luculentis scriptoribus aimassions, aimassiez die moderne Flexion schon als berechtigt anerkennt.

Mit der Lebensgeschichte eines Heiligen, la Vie de Sainct Mathurin, schliesst der Band. Der Text dieses umfangreichen Gedichtes beruht hauptsächlich auf vier Drucken NTMB, von denen N und T gleich alt, M und B modernisirt sind; eine grössere Berücksichtigung von T wäre deshalb hie und da vielleicht wünschenswerth gewesen. In V.54 vermeidet N durch ne tenoient die unangenehme Tautologie; unter leur loy ist dann natürlich das Heidenthum zu verstehen, die Religion des Kaisers und seines Statthalters. V. 91 nach N und T besser à mains jointes et à grans pleurs statt avec. V. 154 lies et l' für elle. V. 198 ist ne unentbehrlich; Que Dieu par pitié ne les dresse wäre vielleicht am besten. In V. 321 ergibt die Vergleichung von N und T: Et congneut le vouloir son père, und in V. 584 Que pour les garir est venu. V. 614 hinter tourment Komma, denn es hängt von sains et guariz ab. Will man in V. 700 ne beibehalten, so ist die Lesart von T natürlicher als die von N; wenn man aber fort aus T und den Subj. péust aus N ausnimmt, so ergibt sich: Tant s'en péust il fort defendre = so sehr er sich auch wehren mochte. (Zu diesem tant mit dem Subj. vgl. Intern. Consol. S. 157 tant semble bon et cher = quelque bon et cher qu'il semble und andere Beispiele bei Littré s. tant 80; gewöhnlich folgt allerdings gue, wie bei Montaigne II, 31 tant fols et meschants qu'ils soyent.) V. 865 lies innombrables. V. 866: Sur gens folz et sur gens notables passt nicht zusammen. Die beiden ältesten Drucke haben endables. Es ist graphisch nicht unmöglich, dass dies aus incurables entstanden ist, da in der zweiten Silbe c mit der gothischen Abkürzung des ur über sich sehr leicht für d gelesen werden konnte; dann wäre nur das zweite gens oder sur zu streichen. V. 868 statt et lies a.

OSCAR ULBRICH.

## Romania, No. 24. (1877, Octobre).

P. Meyer, Mélanges de poésie française, theilt mehrere von ihm neuerdings entdeckte Bruchstücke mit und hebt das Interesse derselben in inhaltreichen gedrängten Vorbemerkungen hervor. 1) Zwei Bruchstücke einer neuen Lothringerredaction in assonirenden Alexandrinern, welche uns in einer Abschrift des letzten Jahrh. in der Hs. 685 No. 44 der Bibliothek zu Troyes aufbewahrt sind. Alle bis jetzt bekannten Lothringerredactionen, und ihre

Zahl ist ja eine sehr beträchtliche, sind in assonirenden - ein einziges kurzes Fragment in reimenden - Zehnsilbern. Auch inhaltlich zeigt das erste Bruchstück der neuen Redaction starke Abweichungen, die ihm jedoch mit S (Pariser Hs. 4988) — und füge ich hinzu mit Q, was sich aus Mone's Untersuchungen S. 201 ergibt — gemeinsam sind.\(^1\) Meyer hat deshalb die entsprechende Stelle aus S abgedruckt. Was veranlasste ihn Z. 36 pevent statt peuent zu drucken? 2) Zwei Bruchstücke einer dritten und besseren Hs. der Baudri de Bourgueil zugeschriebenen Chanson auf den ersten Kreuzzug, aus welchem ich selbst Rom. Stud. I, 390 kurze und Meyer Romania V, I ff. längere Stücke mitgetheilt hatte, und über welches Meyer ebenda eingehend gehandelt hat.2 Eine Vergleichung der 3 Redactionen ergibt, dass die beiden bisher bekannten eine gemeinsame, schon stark entstellte Vorlage gehabt haben, und dass P. Meyers Vermuthung, das Gedicht sei von einem Franzosen des Continents verfasst, zutraf. Dieser Umstand lässt auch die Annahme einer Entstellung der Eingangszeilen in jener Vorlage wahrscheinlich er-scheinen. Die Bruchstücke sind jetzt der Hatton-Hs. einverleibt. Die erste Seite des ersten Fragments ist in heliographischem Abdruck Meyers Ausgabe beigegeben. Die Vergleichung ergibt nur geringsügige Ungenauigkeiten der letzteren. – Z. 50 gibt ques avés keinen Sinn, lies que l'avés, Hatton- und Spalding-Hss. haben qui'n - S. 492 Anm. 3 lies com st. come - S. 494 Z. 41 lies avons st. ont il. 3) Ein poetischer Prolog zu einer verlorenen Prosachronik von Philipp August. Er ist enthalten in der Addit, -Hs. 21212. In der Bibliothek Karl V. Hs. 997 bis soll 'Le livre du roi Philippe le Conquerant rime' enthalten gewesen sein und ähnlichen Inhalt auch Hs. 997 ter gehabt haben. Meyer bezweifelt aber, dass diese Hss. einen durchaus gereimten Bericht enthalten hätten, und vermuthet, dass in ihnen die verlorene Prosachronik mit dem erhaltenen poetischen Prolog gestanden habe. Hoffentlich wird der Verfasser des Katalogs nicht so schlimm bei der Wahrheit vorbeigeschossen haben, wie Paul Lacroix mit seinem 'Roman de Phelippe de France' (cf. Durmart S. 450). Interessant ist die Notiz, wonach die Chronik 'à la requeste mon segnor De Flagi' (Z. 73) verfasst wurde, Meyer identificirt diesen Gönner mit vieler Wahrscheinlichkeit mit Gile de Flagy, der Anfangs des 13. Jahrh. mehrfach erwähnt wird. Gile könnte sehr wohl ein Nachkomme des als Ueberarbeiter der Lothringer bekannten Jean de Flagy sein. 4) Eine poetische Vertheidigung der Frauen, enthalten in der Cotton-Hs. A8. Voraufgeschickt ist ein Verzeichniss von Tadel- und Lobgedichten auf die Frauen. Wohl eine Nachahmung des Evangile as fames von Jehan Durpain findet sich in der vaticanischen Hs. Christ. 1323 Bl. 151 ff., s. Keller Romwart S. 145 f. 5 Strophen daraus stehen Digby 86 Bl. 114, s. meine Schrift

Corrections. P. Meyer Le MS. Bourgignon Addit. 15606 theilt die Resultate einer Collation der von ihm Romania VI, 4 ff. veröffentlichten Texte und Textproben mit, zugleich einige Zusätze zu den letzteren. Wenn er zu meinem Referat über jenen Artikel in der Zeitschrift I Hft. 2. 3 bemerkt 'aucune des fautes relevées ci-dessus par l'auteur n'a été vue', so erwiedere ich, dass ich, ohne die Hs. einsehen zu können, der Versuchung widerstehen musste, in Texten, welche Meyer durchaus nicht als correcte, sondern nur als Proben der Hs. gab, Lesefehlern eines so geübten Paläographen wie Meyer

2 Beiläufig sei hier zu Rom. V, 61 bemerkt, dass sich die Olimpiade ausser am Schluss der Harton-Hs, äuch noch in der Berner Hs. 41 f. 3b findet und dass diese beiden Texte sich sehr nahe stehen.

<sup>1</sup> Die nahe Verwandtschaft der Prosabearbeitung der Arsenalhiblichtek az zu S (Vietor) § 13. liess mich wermuthen, dass auch in für der von den undern Ilss, abweichende Bericht von QS und t (= Troyer Fagmente) enthalten und abo für QS Zat eine gemeinsame Vorlige Q<sup>3</sup> nazusetzen sei. Diese Vermuthung hat eine Mithellung von Hrn. Cand. Rhode bestatigt. Die Ils, æ liest Ill, 24; 'Loris pria le herens zarin au roy que il hui pleust abder a resouver la mille de mes que a tort deteonit le roy anseys, le roy greanta et troa son ost vers mes et lors builla son enseigne a fromondin et quant il fut a mes manda par hardres au roy anseis que il lui rendist son frere. Et le roy anseis volans que il nauott ... detenir lui randit mes et le roy la ballla a herens garin et en fut son homme comme deunat et atant sen retourna. Or dit li contez que tut apres le due terris due de morione ii de val parfunde ennoia un messag' au roy pepin joffroy le fieulx gaudin gauter et le conte hardoin qui lui frent sauoir etc.'

nachzuspüren, und deshab kein Wort über die Correctheit des Druckes verlor. Dass meine Bemerkungen 'peu importantes' seien, habe ich selbst gesagt, unnütz werden sie aber hoffentlich gleichwohl nicht gewesen sein. Dass ich Meyers Motivirung seines Abdruckes eines inhaltlich werthlosen Stückes irrig interpretirt habe, bedaure ich, hat aber Meyer nicht auch meine Worte missverstanden? Dass er ein inhaltlich werthloses Unicum ohne genügende Motivirung veröffentlicht hat, diesen Vorwurf halte ich noch jetzt aufrecht.— S. 634 wird der Inhalt meiner Besprechung von Heft I dieser Zeitschrift in No. 38 der Jenaer Literaturzeitung in höchst sonderbarer Weise skizzirt. Ich soll darin Ergänzungen zu einem Artikel liefern, der, als ich die Bespechung schrieb, noch gar nicht erschienen war.

E. STENGEL.

Morel-Fatio, Le Roman de Blaquerna. Notice d'un manuscrit du XIVe siècle. Von dem religiös-didaktischen Romane Blaquerna (denn so und nicht Blanquerna schreibt Herr M.-F. in Uebereinstimmung mit dem Ms.) des Ramon Lull kannte man bisher nur den Text der valencianischen Ausgabe von 1521, welcher nach der Erklärung seines Verfassers selbst ein modernisirter ist, d. h. die Uebersetzung einer älteren Vorlage in den valencianischen Dialekt der Zeit. Die alten Handschriften des Werkes galten für verloren. Nunmehr aber hat Herr M.-F. das Glück gehabt, eine solche in der Bibliothek des Herrn E. Piot zu entdecken, und er gibt hier ausführlichere Nachrichten über dieselbe, begleitet von längeren Auszügen, denen der Text des alten Druckes zur Vergleichung gegenübergestellt ist. Durch diese Mittheilungen erweist sich der Fund als so werthvoll, dass Herr M.-F. des Dankes aller Romanisten sicher sein darf. Denn obwohl die Handschrift, welche aller Wahrscheinlichkeit nach der ersten Hälfte des 14. Jahrh. angehört, im Anfange unvollständig und auch sonst lückenhaft ist, so ermöglicht sie doch auch in dieser Gestalt ein bestimmteres Urtheil über das Verhältniss des valencianischen Textes zu dem ursprünglichen. Ihre Sprache ist zwar keineswegs reines Catalanisch, sondern stark mit provenzalischen Formen gemischt, und diese möchte Herr M.-F. auf Rechnung des Abschreibers setzen, da er es für unwahrscheinlich hält, dass Lullus selbst sich eines solchen "dialecte mixte" bedient habe. Man darf aber wohl fragen: Gab es überhaupt im 13. Jahrh. ein für alle Zwecke, auch die der Prosa, vollkommen fixirtes, vom Provenzalischen ganz unbeeinflusstes Catalanisch? Wir glauben kaum, dass diese Frage auf Grund der bis jetzt bekannten Sprachdenkmäler unbedingt zu bejahen ist. Auch die Sprache des Libre de maravelles wagt Herr M.-F. nur als "relativement très-pure" zu bezeichnen. In der, wenn auch starken, provenzalischen Färbung allein sehen wir daher keinen Grund, die Form des Textes, wie sie hier vorliegt, dem Lullus abzusprechen. Wie dem aber auch sein möge, haben wir in der Piot'schen Handschrift auch nicht den Urtext vor uns, so doch gewiss einen demselben ziemlich nahe stehenden Text. Immerhin mag freilich das catalanische Manuscript, dessen sich der valencianische Bearbeiter bediente, noch correcter und vollständiger gewesen sein. Denn dass seine Vorlage eine catalanische und keine lateinische war, geht aus seiner Vorrede aufs deutlichste hervor, und Herrn M.-F.'s Ausführungen über diesen Punkt sind so vollkommen concludent, dass wir es nicht recht verstehen, wenn er dieselben mit den Worten schliesst: "Le Blanquerna de 1521 peut donc passer, j'usqu'à preuve du contraire, comme un simple remaniement en langue moderne du texte originairement écrit en ancien catalan." Unserer Ansicht nach kann von einer "preuve du contraire" kaum mehr die Rede sein. Anders freilich verhält es sich mit der Frage, ob überhaupt ein lateinischer Blaquerna existirt habe. Herr M.-F. scheint dies entschieden zu bezweifeln. Wenn er sich aber dabei u. A. auf Helferich's Schweigen über diesen Punkt beruft, so scheint er dessen Bemerkung S. 114 Anm. 130 übersehen zu haben, wo aus dem Verzeichnisse des Escurial der Blaquerna; arabice, latine et cathalonice constatirt wird. An eine Uebersetzung von fremder Hand ist jedoch dabei schwerlich zu denken, wohl aber an eine von Lull selbst besorgte, und von dieser wäre denn auch wahrscheinlich der lateinische Text des Libre de amic e de amat (welchen Herr M.-F. auch hat abdrucken lassen) nur ein Theil. L. Lemcke.

E. Cosquin, Contes populaires lorrains, recueillis dans un village du Barrois à Montiers-sur-Saulx (Meuse). (Suite.) Wir erhalten diesmal 13 Märchen (No. XIX - XXXI). Zu den werthvollen vergleichenden Anmerkungen habe ich nur wenig nachzutragen; das Wichtigere will ich hier kurz mittheilen. No. XX (Richedeau) ist eine Variante von No. X (René et son seigneur), und die Anmerkungen sind deshalb zum grössten Theil Nachträge zu denen zu No. X. Ich bemerke dazu noch, dass es Herrn Cosquin unbekannt geblieben ist, dass ich die Geschichte vom Bauer Einhirn aus Valentin Schumann's Nachtbüchlein in der Germania XVIII, 152 ff. habe abdrucken lassen, und verweise noch auf folgende parallele Märchen: Gebrüder Zingerle, Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, 2. verm. Aufl., No. 42, J. Kehrein, Volkssprache und Volkssitte im Herzogthum Nassau, II, 98, Revue des langues romanes, III, 386 (provenzalisches Märchen), Cerquand, Légendes et récits populaires du Pays basque, II, 12, G. Morosi, Studi sui dialetti greci della Terra d'Otranto, Lecce 1870, S. 74, S. S. Thornburn, Bannú, or, Our Afghan Frontier, London 1876, S. 184 und 194. In Betreff des Schlusses der meisten hierher gehörigen Märchen ist auch ein Märchen aus Madagaskar zu vergleichen, welches W. H. I. Bleek in The Cape Monthly Magazine, December 1871, p. 334 ff. in englischer Uebersetzung mitgetheilt hat, und welches die Streiche zweier Schelme Namens Ikotofetsy und Mahaka erzählt. In diesem Märchen wird Ikotofetsy, der in einem Dorfe einen Diebstahl begange<mark>n hat</mark> und festgenommen worden ist, in eine Matte genäht und soll ersäuft werden. Während er aber eine Zeit lang unbewacht ist, beredet er eine vorübergehende Frau ihn freizulassen und steckt sie dann in die Matte und slieht. Die Frau wird nachher ins Wasser geworfen, Ikotofetsy aber erscheint nach einiger Zeit wieder in dem Dorfe und zeigt eine Menge Schmuckgegenstände vor, die er inzwischen ergaunert hat, und sagt, er habe sie unter dem Wasser gefunden, worauf sich alle männlichen Dorfbewohner von ihm ins Wasser werfen lassen. -Zu No. XXII (Feanne et Brimboriau) vergleiche man, was den ersten Theil die Botschaft aus dem Himmel - betrifft, noch Müllenhoff No. 10, A. Birlinger, Volksthümliches aus Schwaben, I, 463, Alsatia 1875-76, S. 203, C. Molbech, Udvalgte Eventyr og Fortællinger, No. 7 (norwegisches Märchen), S. Grundtvig, Gamle danske Minder i Folkemunde, I, 28, B. Schmidt, Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder, S. 125, No. 25, Cerquand, I, 53, ferner die von Oesterley zu J. Pauli's Schimpf und Ernst, Cap. 463, und zu W. Kirchhof's Wendunmuth, I, 138, angeführten älteren litterarischen Behandlungen des Stoffes und endlich die aus La Gibecière de Mome ou le Trésor du ridicule, Paris 1644, bei Ch. Louandre, Chefs-d'oeuvre des Conteurs français contemporains de La Fontaine, Paris 1874, S. 51. Zu dem Theil der 4. lothringischen Variante, wo die dumme Frau den Speck 'pour dorénavant' aufheben soll und ihn einem Bettler schenkt, der sagt, er sei Dorénavant, vgl. man auch Grundtvig a. a. O. (Geld soll für die grosse Noth aufgehoben werden), L. Strackerjan, Aberglaube und Sagen aus dem Herzogthum Oldenburg, II, 291 (Geld für den alten Tag), Kehrein, II, 97 (Geld für den langen Lenz), Ph. Hoffmeister, Hessische Volksdichtung, S. 54 (Speck für den langen Lenz), und ein bolognesisches Märchen im Propugnatore, Vol. VII, Parte II, p. 228 (Fleisch für die 12 Monate). Endlich zu dem Theil von No. XXII, wo durch die vom Baum herabgefallene Thür die darunter sitzenden Diebe erschreckt und verjagt werden, vgl. man noch das eben angeführte bologneser Märchen, Cerquand II, 11, J. P. Möller, Folkesagn og andre mundtlige Minder fra Bornholm, Kjöbenhavn 1867, S. 58, und C. Mijatovics, Serbian Folk-Lore, London 1874, S. 256. Auch der Eingang des einen oben erwähnten afghanischen Märchens (Thornburn S. 184) ist ähnlich, indem dort der Held des Märchens eine Kuhhaut vom Baum herunterfallen lässt, u. s. w. - Zu No. XXVI (Le sifflet enchanté) vgl. auch J. T. Naaké, Slavonic Fairy Tales, London 1874, S. 170 (russisches Märchen), F. Caballero, Cuentos, Oraciones, Adivinas y Refrancs populares é infantiles, Madrid 1877, S. 69<sup>2</sup>, F. Corazzini, I compo-

<sup>1 (</sup>Keller, Erzähl, 275) ist zu streichen.
2 Eine andere Version hatte F Caballero schon in der Novelle (Lagrimas), Madrid 1858, S 41, zegeben, die ich zu Gonzenbach No. 51 mit angeführt habe.

nimenti minori della letteratura popolare italiana nei principali dialetti, Benevento 1878, S. 455 (Märchen aus Benevent), A. Ive, Fiabe popolari rovignesi, Vienna 1878, No. III. — Zu No. XXVII (Ropiquet) vgl. man auch ein magyarisches Märchen bei L. Arany, Eredeti népmesék (Volksmärchen), Pest 1862, S. 277¹, wo das spannenlange Männchen, welches der vom Königssohn geheiratheten faulen Spinnerin hilft, Panczimanczi heisst. In dem von Herrn Cosquin erwähnten baskischen Märchen bei Webster S. 56, welches sich auch bei Cerquand I, 41 findet, heisst die helfende Alte Maria Kirikitoun, welcher Name dem Namen Ricdin-ricdon in dem so betitelten, parallelen Märchen der M¹º Lhéritier schr ähnlich ist. — Zu No. XXVIII (Le taureau d'or) bemerke ich, dass J. O. Halliwell in seinen 'Notices of Fugitive Tracts, and Chap-Books, printed at Aldermary Churchyard, Bow Churchyard, etc.', London 1849, S. 40, folgenden Titel eines, wie er sagt, 'very common chap-book' verzeichnet:

The Golden Bull, or the Crafty Princess, in four parts. — 1. How a king courted his own daughter for marriage, threating her with death if she would not consent to be his wife. 2. The lady's craftiness to be convey'd over sea in a golden bull to the prince she loved. 3. How her arrival and love came to be made known to the young prince. 4. How her death was contrived by three ladies in her lover's absence: how she was preserved, and soon after married to the young prince: with other remarkable accidents that

happened. 12mo. n. d.

weiter weiss, entspricht so ziemlich dem Inhalt des lothringischen Märchens. In der Anmerkung verweist Herr Cosquin auf meine Anmerkunge nur Gonzelbach No. 38 und 25, man sehe aber auch meine Nachweise im Archiv für slavische Philologie II, 624. An eben genanntem Orte S. 635 ist ein serbisches Märchen im Auszug mitgetheilt, mit dem ich Pentamerone I, 2 und Pitre No. 37 verglichen habe, welche beiden letzteren Märchen Herr Cosquin am Ende seiner Anmerkung zu No. XXVII (Le pouillotte et le coucherillot) vgl. auch Grundtvig, Gamle danske Minder i Folkemunde, I, 74 ('Des Huhns Tod') und zu No. XXXI (Le foie de mouton) W. R. S. Ralston, Russian Folk-Tales, S. 351.

Mélanges. I. G. Paris, Pruekes. Die eigenthümliche Construction, vermöge deren poruec mit aler oder envoier einen einheitlichen, mit dem Accusativ sich verbindenden Ausdruck bildet, war schon im Jahrb. XV, 253 aus Anlass der hier neuerdings berichtigten Auffassung von Herrn Scheler durch mich zur Sprache gebracht, was Herr Paris übersehen zu haben scheint.

A. TOBLER.

II. G. Raynaud, Deux Jeux-partis inédits d'Adam de la Halle (von Coussemaker in seiner Ausg. des Dichters in der Hs. Bibl. nat. 1109 übersehen), eins gewechselt mit Grieviler, dessen Werke Herr R. mit Unrecht nach Hist. litt. XXIII, 604 als gänzlich verloren bezeichnet, da zu Folge Keller Rom. p. 289 die Vatic. Hs. 1490 wenigstens 7 Lieder unter dem Namen dieses Dichters enthält (eins daselbst, sowie bei Mätzner, Afr. Lied. No. 27 gedruckt), das andere mit einem nicht näher bekannten Robillart de Kainsnoi. Dass der in anderen Jeux-part. des Adam vorkommende Audefroi identisch sei mit Audefroi le Bätard, wie R. vermuthen möchte, machen der alterthümliche Stil, Vers und Reim der bisher gedruckten Gedichte des Letzteren wenig glaubhaft, obwohl auch er seiner Sprache nach dem picardischen Gebiet angehört zu haben scheint.

G. Gröber.

- Im zweiten Jeu-parti Z. 47 lies tarie statt carie. A. Tobler.

III. H. Schuchardt, Le redoublement des consonnes en italien dans les syllabes protoniques, formulirt in diesem kurzen trefflichen Artikel die Regel für die von D'Ovidio, Rom. 1877, 199—211 behandelte Erscheinung dahin, dass die von D'O. vom Wortrhythmus abhängig gemachte Consonantenverdoppelung vor der Tonsilbe nur am Ende anlautender Silben statthabe

t Ich verstehe nicht Magyarisch, aber ein Bekannter hat mir die meisten Würchen Arany's mündlich übersetzt.

und darin ihre Erklärung finde, dass letzere zur Kenntlichmachung des Wortanfangs mit stärkerer Expiration ausgesprochen zu werden pflegten, die zugleich zur Besestigung der aus gleicher Tendenz in erster Silbe bewahrten tonlosen Vocale diene. Auf dasselbe Princip wird das Feststehen consonantischen Anlautes und die Vertauschung von schwachtönenden Vocalen in erster Silbe, wie e, mit solchen von grösserer Klangfülle, z. B. o, begründet; hiernach wären zu beurtheilen Wörter wie roine regina, noieds negatos Jonashs., cfr. Rom. 1878 p. 137, auf deren letzteres G. Paris, l. c., die jedenfalls beachtenswerthe Ansicht stützt, dass der Uebergang von éi zu ói in der unbetonten Silbe dem in der betonten vorangegangen sei.

IV. Charrée. Der Versuch des Herrn Joret, das Wort, welches "Laugenasche" bedeutet, als identisch mit dem afr. charrée, welches "Wagenladung" heisst, hinzustellen, befriedigt von Seiten des Sinnes eben so wenig, wie die Versuche, es mit cinis in Verbindung zu bringen, von Seiten der Laute. Die neuprov. Formen übrigens, welche Herr J. herbeizieht, von denen aber auch chadra nicht wird getrennt werden können, vertragen sich auch lautlich schlecht mit carr. und weisen auf CATR, CADR. - Hinsichtlich des homonymen charrée "Fischköder" liegt es nahe an die mhd. Formen A. TOBLER. kerder, keder zu denken.

V. V. Smith, Un Débat chanté, ein dem Volksmunde entnommenes Gedicht in Alexandrinern, das den im Mittelalter so beliebten Stoff vom Streit zwischen Wasser und Wein zum Gegenstand hat und seinen volksmässigen Ursprung selbst in seiner Fassung verräth. Zu den Belegen für Bearbeitung des Stoffes in lat. Sprache lässt sich aus den Carmina Burana hinzufügen

Cum teneret omnia und Denudata veritate.

VI. Ders., Fragment d'une complainte du Juif-Errant, 5 Str., ebenfalls aus mündlicher Mittheilung (Forez) geschöpft und von volksmässigem Tone; S., der die Verbreitung der Sage in Frankreich seit Ende des 16. Jahrh. belegt, lässt das Gedicht im Anfang des 17. Jahrh. entstanden sein.

G. GRÖBER.

Revue des Langues Romans, IIe sér., tom. V. No. 1-4 (Jan. - Avril). No, I. Alart, Etudes sur l'histoire de quelque mots romanes, behandelt fr. dame-jeanne, das Littré im Wtb. auf Dame-Jeanne ohne nähere Erklärung, im Suppl. auf arab. damajan, das das nämliche Weingefäss von 50-60, bez. 17-18 Lt. Inhalt oder Pokal bedeute, zurückführt. Alart will jedoch in dem arab. Wort (das übrigens in den bekanntesten arab. Wörterbüchern sich nicht findet, und sicher auf keine arab. Wurzel zurückführbar ist) sowie in dem franz, ein catalan, damajana = \*dimidiana d. i, etwa eine halbe Wein, oder die Hälfte eines roussillon'schen Eimers erkennen, welches Wort er freilich catal, nicht belegen kann, das er aber durch das gleichbedeutende und etymologisch verwandte rouss. migan (ann. 1311 u. 1321 belegt) verdrängt glaubt. - Im Sinne von Strohflasche führt Honorat damajana an, im Ital, hat das lautlich identische damigiana in Verbindung mit fare (far una d.) auch die Bedeutung "Fiasko machen", auch das Bolognes. (cfr. Coronedi-Berti, Vocab.) kennt das Wort in der Bedeutung einer grossen von Flechtwerk umgebenen Flasche, desgl. das Bresc., im Bergamark, steht neben damagiana und damegiana: remigiana; sollte das Wort, das abgesehen von der letzteren Form überall a in erster Silbe aufweist, nicht vielmehr doch mit dame, wie Littré zuerst wollte, zusammenhängen und der Ausdruck ein Seitenstück zu der scherzhaften Benennung Dame-blanche im Patois von Paris, d. i. bouteille de vin blanc (cfr. Larchey, Dict. hist. d'Argot etc. Paris 1878 s. v.) bilden, in -jeanne sonach vielleicht jane (neben jaune aus jalne, vgl. reyame = reyalme, royaume) zu sehen sein, womit die Farbe des Geflechtes der Flasche bezeichnet worden wäre? Freilich würde dann das Wort aus Frankreich nach dem Süden importirt sein, und ist jane = jaune noch ausserhalb des Gebietes von Namur (s. Littré s. v.) nachzuweisen? Rutebeuf kennt nur al = au.

Gazier, Lettres à Grégoire sur les Patois de France (suite). Kurze Notiz über den Patois des Dép. Drôme aus dem Jahre 1792, und Abriss

einer Grammatik des Dialects der Provence vom Jahre 1794.

No. 2. Mila y Fontanals, Poëtes lyriques catalans, verzeichnet die in 4 früher von ihm bekannt gemachten catalan. Hss. des 15. Jahrh. enthaltenen lyrischen Stücke; in A B finden sich auch eine Anzahl provenzal. Canzonen, die, wo anonym, z. Th. von M. bestimmt wurden. P. 54 Atressim pren gehört Aimeric de Peg. (nicht dazu die folgende Strophe); Per . . ist Folquets de M. Per deu amors; p. 56 Nuls hom gehört Guill. de Montaignagout; p. 57 Si (n)ay perdut Pons d'Ortafas. Auch einige Unica dürften unter den übrigen nicht bestimmten sein. B enthält auch ein catal. Bruchstück von Amis und Amiles (Amich et Melis) in Prosa, und französ. Balladen. 15 catal. Inedita sind dem Inhaltsverzeichniss angefügt.

W. Foerster, Corrections du texte d'Estienne de Fougères, gibt Berichtigungen von Lesefehlern des Talbert'schen Textes, sowie Erklärungen

und Verbesserungen zu demselben.

No. 3. 4. W. Foerster, L'Evangile selon saint Jean en provenzal du XIIIe siècle p. 105-125, 157-179, nach der geschätzten Lyoner Hd., aus der F. auch die übrigen neutestamentlichen Schriften zu veröffentlichen gedenkt, wenn eine von einer englischen Dame begonnene, ins Stocken gerathene Ausgabe definitiv aufgegeben sein wird. Ueber diese aprov. Uebersetzung des N. Test. s. Bartsch Gr. § 37, 7-9. F. bietet zunächst den Text, und stellt grammatische Bemerkungen dazu in Aussicht. Ausser an den in der Einl. angegebenen Orten ist ein Theil des Textes, das 13. Cap., von P. Meyer in der Rec. d'Anc. Text. I, 32 ff. am Fusse des dort nach der Harl. Hs. 2928 gedruckten 13. Cap. der alten Uebersetzung des Joh. Evang. veröffentlicht worden, und zwar aus der Dubl. Hs. (nach St. Gilly) und aus der Paris, Nat. Hs. 2425 (= 8086) nebst den Varianten der Grenobl. Hs. zum Dubl. Text. Ohne Foerster, der ja hierauf zurückkommen wird, vorgreifen zu wollen, sei bemerkt, dass diese 3 Hss. nebst der von Lyon eine von dem Text der Harl. Hs. unabhängige, selbständige Uebersetzung des Joh. Evang. darstellen, die nicht so streng, wie jene, sich in Worten und Satzbau an das Lat. anschliesst, und dass die 4 Hss. in dem Verhältniss zu einander stehen, dass Dubl. u. Gren. durch eine ihnen gemeinsame Vorlage mit der von Lyon. u. Paris, benutzten Hs. vermittelt werden, die noch viele Latinismen im Ausdruck und in der Wortfolge bot, welche von den beiden letzteren Hss. an verschiedenen Stellen beseitigt wurden, während Dubl. Gren. sich auch in anderen Fällen von der gemeinsamen Grundlage erheblich entfernen. - Heft 4 enthält noch: Roque-Ferrier, l'r des infinitifs en langue d'oc. r steht fest noch im Patois von Queyras und nahegelegenen Orten des Dép. Hautes-Alpes, nicht schon mehr in anderen Nachbarthälern, wird im Monétier, das., und in der Dauphiné noch im Anfange dieses Jahrh. vor vocalischem Anlaut zu z, ebenso in der Dordogne und Forez, dagegen im gleichen Falle in Vauvert, Lunel-Viel, Vendargues (Dép. Hérault und Gard) und im Limousin'schen (Belege aus dem vorigen Jahrh.) zu t, welche Vertretung Chabaneau in seiner Limous. Gram. (Rev. des L. R. 1873, 408; 1874, X, 191) auch im Präteritum des Limous. Verbums nachgewiesen hatte. Aber ebenso wie dort das r der 3. Pl. in die 2. Sgl. und Pl. und I Pl. eingedrungen ist, ist auch das t der 3. Sgl. für das r der 3. Pl. und den analogischen Formen zu derselben substituirt, so dass ein lautlicher Vorgang nicht vorliegt; und da dem andern Falle kein Uebergang von r zu z im Wortinlaut zur Seite steht, so kann auch hier nur Analogiewirkung vorhanden sein, die des allmählich und mit r gleichzeitig im Auslaut verstummten pl. s. Vgl. dazu Chabaneau, lim. Grammatik in Rev. d. L. R. 1874, 71.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, hersg. v. L. Herrig. 59. Bd. 1. Heft. 1878.

Adolf Kressner, St. Nicolaus in der Tradition und in der mittelalterlichen Dichtung. Eine literar-historische Skizze. Der Verfasser hat es nicht für Anstandspflicht gehalten, dass, wo er nicht bloss Inhaltsangaben bietet oder Textesstellen abdruckt, er nicht das geringste Ergebniss eignen Nachsuchens, sondern bloss das mittheilt, was er in den von mir 1874 an der

Berliner Universität gehaltenen Uebungen (Wace's Nicolas) gehört hat, es sei denn das Citat aus der Kinderfibel. Gleichwohl kann ich für die "literarhistorische Skizze" keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen; denn ich bin augenscheinlich mehrfach gröblich missverstanden worden: nimmer habe ich gesagt, die Schrift des Methodius über den Heiligen sei bei Mombritius zu lesen, oder ein "nur von der Legenda Aurea berichtetes Wunder habe von den Späteren nur Wace aufgenommen" und dergleichen mehr als ich hier anzuführen Lust habe. Es ist dies hier zur Sprache gebracht, nicht weil mir sonderlich an dem Eigenthum gelegen wäre, das Herr K. als das seine hinstellt, sondern weil durch Schweigen in solchem Falle die mehr als unnütze Schrifstellerei derer ermuthigt wird, die weder Aufgaben selbst zu finden wissen noch sie in redlicher eigener Arbeit zu lösen den Willen haben.

A. Tobler.

#### Berichtigungen und Nachträge.

Bd. I, S. 561, 2. ré = ratem bereits Löschhorn (1873) S. 17. — Allein was soll Isidors redulus? W. FOERSTER.

Bd. II, S. 45, Z. 13 1. antigüedad. — S. 50, Z. 2 v. u. 1. vio. — S. 53, Z. 17 l. poco statt doco. — S. 56, Z. 25 l. lobrega statt lotrega. — S. 59, Z. 33 l. parentesco statt parenteso. — Ausserdem zu verbessern in der Hs. S. 54, Z. 37 dizer m' ent statt dizer mente, d. i. descer m' ent. - S. 54, Z. 45 wohl adminiculo statt adminitelo. — S. 56, Z. 27 postrymero statt potrymero. — J. Cornu. S. 60, Z. 7 pienses statt pieses.

S. 85, 4) Scheler, Dict. étym., zieht \*croceus für crosse wegen der Be-

dentung vor.

S. 171, Z. 1 ff. Durch R. Z. H. 14, Ann. 1 werde ich gewahr, dass Tobler das, I, 1 auf die Sache zwückgekommen ist, was mir entgangen war. Dass dieselben Beispiele angeführt werden, wie ich mit Staunen bemerke, dürfte darin seinen Grund haben, dass es deren ausser den angeführten nicht viele geben mag. W. FOERSTER.

### Diez-Stiftung.

I. Bei dem Berliner Comité gingen folgende weitere Beiträge ein: Aus Berlin: Studirende der Friedrich-Wilhelms-Universität

zusammen M. 119 50

M. 99 50, W. Webers Buchholgs. M. 20 zusammen
Aus England, Combridge: Rev. W. W. Skeat 2, 2 L.;
Dublin: Prof. R. Atkinson 1, 1 L.; Edinburgh: Dr. J. Muir 2 L.;
London: H. Nicol, Esq. 2, 2 L., H. Sweet 1, 1 L., C. B. Cayley,
Esq. 1, 1 L., A. J. Ellis, Esq. 1, 1 L.; Oxford: Prof. A. H. Sayce 2, 2 L., Prof. Müller I, I L., Prof. J. Rhys I L.

zusammen 14, 11 L. = ,, 295 40 Aus Leipzig: S. Hirzel M. 50, F. C. W. Vogel M. 50

" Marburg: Prof. L. Schmidt M. 10, Prof. Luca M. 20, Prof. Cäsar M. 10, Prof. Varrentrapp M. 5, Prof. Collmann M. 5, Prof. Heinrici M. 3, Prof. Zincke M. 3, Prof. Stengel (nach Abzug von M. 3 Unkosten) M. 47, Director Münscher M. 5, Elwert'sche

Verlagsb. M. 20, Studirende der Universität M. 13 zusammen " 141 -Aus München: Neuphil. Verein durch Prof. Breymann 60 ---

> Summa M. 715 90 Hierzu die Summe der 1.-4. Liste (Ztschr. II, p. 193) ,, 5469 10 Insgesammt M. 6185 -

II. Das Pariser Comité verzeichnet (Romania No. 26) weitere Beiträge von E. Littré Fr. 20, von K. Nyrop Fr. 5 = Fr. 25: Gesammtsumme bis jetzt Fr. 905.

Die Red. dieser Ztschr. erbietet sich zur Entgegennahme weiterer Beiträge.

# Zur rumänischen Lautgeschichte.

### DIE GUTTURALEN.

I. Die ursprüngliche gutturale Tenuis (lat. c qu, slav. k, türk. k, k, und griech. z).

Mit der einzigen Ausnahme von Diez hat man sich bis jetzt bei Untersuchungen auf dem Gebiete der rumänischen Sprache, auf den Vocalismus beschränkt 1. Nur Diez hat auch die Gestaltung der lateinischen Consonanten in seiner Lautlehre der romanischen Sprachen? berücksichtigt. Jedoch hat auch er blos den gegenwärtigen Stand der Sprache und zwar der Schriftsprache der Dacorumänen im Auge, selten die Sprache der Macedorumänen und die der istrischen Rumänen in Betracht gezogen, allerdings auch aus Mangel an Hülfsmitteln nicht in Betracht ziehen können. demselben Grunde fehlt auch die Rücksicht auf den erreichbar ältesten Sprachstand, auf dialektische Abweichungen des Dacorumänischen<sup>3</sup>, sowie auf Eigennamen. Ja auch erschöpfend hat er, obzwar nur die lat. Consonanten behandelnd, die Veränderungen im Consonantismus nicht dargestellt; nur die bedeutendsten sind hervorgehoben worden. Konnte er doch der rumänischen Sprache ihres geringen litterarischen Werthes wegen nicht dieselbe Berücksichtigung wie der französischen oder italienischen zu Theil werden lassen. Es durfte genügen ihr einen Platz unter den romanischen Sprachen anzuweisen und zu sichern. Noch nicht ist ferner das Verhalten der fremden d. h. der slavischen, türkischen, griechischen Consonanten 4 in der rumänischen Sprache zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht, noch nicht durch die Vergleichung ihrer Behandlung mit der der lat. Consonanten irgend welches lautgeschichtliche oder

<sup>2</sup> Bd. I, 443 ff. der franz. Uebers. der Grammatik.

nach den Ländern, in welchen sie gesprochen werden.

4 Von den slavischen Vocalen behandelt Miklosich (vergleichende Grammatik der slav. Sprachen I, pag. 44-45) nur den Uebergang von q und  $\varrho$  in -un und  $-\hat{a}n$  in der rumänischen Sprache.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mussafia, Zur rumänischen Vocalisation, Sitzungber, der Wiener Akad. Philos.-hist. Cl. Bd. 58, pag. 125—154. Wien 1868. — D. Géorgian, Essai sur le Vocalisme roumain. Bucarest 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wir unterscheiden im Dacorumänischen (Dr.) 3 Dialekte oder richtiger 3 Dialektnuancen: a) den sogenannten walachischen, richtiger muntenischen (wal. oder mnt.), b) den moldauischen (mld.) und c) den siebenbürgischen (sbg.)

historische Resultat zu gewinnen und auf linguistischem Wege zur Lösung der Frage nach der Continuität der Rumänen in ihren heutigen Wohnsitzen fortzuschreiten versucht worden. Rösler 1 noch Jung 2 konnten aus Mangel an einer solchen Untersuchung die Frage zu irgend welcher Entscheidung bringen.

Vorliegende Arbeit versucht nun einen kleinen Beitrag zur rumänischen Lautgeschichte nach dieser Richtung hin zu liefern. und zwar unter möglichst genauer Behandlung zuerst der lateinischen, dann der slavischen, türkischen und griechischen gutturalen Tenuis nebst qu, wobei immer vom heutigen Stande der rumänischen Schriftsprache ausgegangen wird, die ältesten erreichbaren Belege beigebracht und letztere durch Eigennamen vervolltändigt werden, um dann mit dem Vergleiche der macedorumänischen und istrischen mit den dacorumänischen Mundarten die Prüfung jedes Falles zu beendigen. Nach Abschluss der Betrachtung des Lautwandels soll - wohl zum ersten Male überhaupt auf romanischem Gebiete versucht werden, die historische Reihenfolge dieses Lautwandels festzustellen, und aus dieser Abfolge sich ergebende historische Schlüsse zu ziehen, für die umsomehr Nachsicht in Anspruch genommen werden muss, als wir mit diesem ersten Versuch, an den schwierigsten ethnographischen Complicationen gemacht, auf die in historischen Berichten nur ein kärgliches Licht fällt, auch noch die Untersuchung des nichtlateinischen Laatmaterials zu verbinden haben.

Die Hilfsmittel, deren wir uns bei dieser Arbeit bedienen konnten, sind folgende. Für die Behandlung der nichtlateinischen Elemente leistete uns auf slavischem Gebiete die vortreffliche Arbeit von Miklosich, Die slavischen Elemente im Rumunischen. (Denkschriften der Wiener Akad. Bd. XII, 1862, pag. 1-70) in ihrer Zusammenstellung der slavischen Elemente sehr gute Dienste. Minder förderlich zeigte sich die Arbeit von Rösler, Die griechischen und türkischen Bestandtheile im Romanischen. (Sitzgsberichte d. Wiener Akad. phil.hist. Cl. Bd. 50, p. 559-613). Für diese waren wir meist auf eigene Forschung angewiesen, da es, namentlich bei den türkischen Elementen, galt, ihre Verbreitung auf der Balkanhalbinsel nebst den Parallelen zu den anderen türkisch-tartarischen und sonstigen turanischen Sprachen zu berücksichtigen, um die Art ihrer Behandlung bei den verschiedenen Völkern und den Weg, den sie, um in das Rumänische zu gelangen, eingeschlagen haben könnten, möglichst klar zu erkennen.3 Die Beispiele aus den alten rum. Werken wurden unter grössester Mühe (eine Vorarbeit in lexicalischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rösler, Rumänische Studien. Leipzig 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jung, Die Anfänge der Rumänen. Wien 1876; und Ders., Römer

und Romanen in den Donauländern. Innsbruck 1877.

<sup>3</sup> Einen Anfang hierzu hat O. Blau mit seinen "Bosnisch-türkischen Sprachdenkmälern" (Leipzig 1868) gemacht. Von Miklosich ist manches Türkische in den "Fremdwörtern in den slavischen Sprachen" (Denkschriften der Wiener Akademie Bd. 15, 1867, pag. 73—141) ausgeschieden worden, aber lange noch nicht erschöpfend. Im Serbischen allein bildet das Türkische ungefahr den dritten Theil des ganzen Sprachschatzes.

357

Beziehung ist nicht vorhanden) theils unmittelbar aus ihnen (zum Theil in der Nationalbibliothek in Bucarest), theils mittelbar aus den nicht hoch genug zu rühmenden "Analecte" und "Principia" von Cipariü gesammelt. Auch im letzteren Falle werden die Denkmäler selbst citirt, um damit zugleich das Alter der Beispiele anzuzeigen. In einigen Fällen ist auch die "Archiva istoricä" von Häsdeu und der jüngste (VIII.) Jahrgang der "Columna", worin Häsdeu rumänische Documente von 1560—1600 mittheilt, angeführt worden.

Quellen für Eigennamen waren J. Venelins vlacho-bolgarskija ili dako-slavjanskija gramoty (St. Petersburg 1840) und die Archiva für die ältere Zeit, das ausgezeichnete topographische Wörterbuch von Frundescu, Dicționar topographic și statistic al Romăniei (Bucuresci 1872) und die officielle Statisca din Romania (Bucuresci 1876), deren Benutzung nebst der anderer wichtigen Werke mir durch die Güte des Herrn M. Mitilineu, Directeur im Ministerium des Aeusseren — wofür ich ihm hiemit öffentlich Dank sage — möglich wurde, für die modernen Namen.

Aus Boïagi (Romanische oder Macedo-walachische Sprachlehre. Wien 1813) schöpfe ich den zum Vergleiche nöthigen Sprachschatz der Macedorumänen 1, und aus Miklosich (Die slav. Elemente im Rumän. Anhang. Die istrischen Rumänen pag. 55—70) und Maiorescu (Ilinerar in Istria și Vocabular istriano-romän. Jași 1874. ed. T. Maiorescu) den der istrischen Rumänen. Die den macedorum. Beispielen beigesetzten Zahlen beziehen sich auf die Seiten in Boïagi; die bei den istrischen auf Miklosich. Aus dem istro-rum. Vocabular des Maiorescu entnommene Beispiele sind ohne Bezeichnung geblieben. Sie sind leicht daselbst nachzuschlagen.

Kenntniss der dacor. Dialekte endlich schöpften wir theils aus mündlicher Mittheilung, theils aus den rumänischen, aus verschiedenen Gegenden stammenden Wörterbüchern, deren Anführung mit Erklärung der in der Arbeit gebrauchten Abkürzungen unten erfolgt.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz werthlos sind: Mãssim, Grammatica macedono-romana, und D. Bolintineanu, Calletorii la Românii din Macedonia și muntele Atos. Bucuresci 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> asl. altslovenisch. — ar. arabisch. — Arch. ist. Archiva istorică a Romăniei, ed. B. P. Hăjdeu. I—III. Bucureşti 1865—67. — alb. albanesisch. — B. Berg. — Bc. Bărcianu, Romanisch-deutsches Wörterbuch. Hermannstadt 1868. — Bz. G. Baritz u. G. Muniteanu, Deutsch-romanisches Wörterbuch. Kronstadt 1853. — B. hinter Macedorumänisch: M. G. Boïagi, Romanische oder Macedowalachische Sprachlehre. Wich 1813. — Bibl. Bucur. Biblia . . . . tipăritusau ântăru ăn scaunul Mitropoliei Bucureștiloră . . . la anul 1688. fol. V. + 932 + I. — Bd. Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum . . . Budae 1825. — Căr. p. sert. Cărare pre scurtă. . . . Alba Julia (Karlsburg) 1685. kl. 8º. Mein Exemplar hat 101 Bl. + III unpag. Inhaltsverzeichniss. — Căz. Vark. Carte românésca de ânvăţătură dumenecelor . . . de Varlaam Mitropolitul . . . . ân Jaşi . . . 1643. fol. III + 384 + IV + 116. (Wohl das schönste gedruckte Werk aus der ganzen Zeit des cyrillischen Druckes). — Chc. Cihac, Dictionnaire d'étymologie daco-romane. I. Elements latins. Fcft. a M. 1870.

Es bleibt noch übrig, die im Nachstehenden befolgte Transcription anzugeben. Sie geschieht auf streng phonetische Weise; der Wortton wird durch den Acut bezeichnet, was sonst unüblich ist. Es entspricht rum. a, b, d, e, f, i, l, m, n, o, p, r, t, u, v dem latein.; c und g dem ital. (c und g guttural vor a, o, u, palatal hingegen vor e, i); soll c und g vor e, i guttural bleiben, so ist ch, gh gewählt; ć und g' (= palat.), wenn sie unmittelbar vor a, o, u stehen, in den alten Werken z. B. ćapa (ceapa); h ist = deutsch ch in ach; j = frz. j (jurer); s immer scharf, auch zwischenVocalen; s = dtsch. sch (schlagen), frz. ch (chasser); t = dtsch. z(zerren); z = weiches s (dtsch. sagen, frz. voisin);  $\hat{e}$  in den alten Beispielen entspricht  $\mathfrak{B} (= {}^e a)$  und  ${}^e a = \operatorname{slav}$ . Nasalvoc. e;  ${}^e a = \operatorname{litauisch}$  $\ddot{e}$  und  $^{o}a = \text{lit. } \mathring{u}^{1}$  (beide Vocale werden mit einem hörbaren Uebergewicht von a ausgesprochen, auf welchem immer der Ton ruht 2);  $\overline{i}$  vor Vocalen = dtsch. j (ja), engl. y (yes); hinter c und g nur Zeichen ihrer palat. Aussprache; i auslautend wie ein verklingendes dtsch. i (z. B. °ámenĭ lies °ámenj);  $\check{a} = \Im$  und  $\hat{a} = \text{slav. Nasalvoc. } a$ , letzteres nur durch eine mehr gutturale Aussprache des ä hervorgebracht. Es sei uns hier eine kurze Bemerkung über die Verbreitung dieser beiden eigenthümlichen Laute einzuschalten gestattet. Ihren Ursprung, den wir für turanisch ansehen, festzustellen, behalten

Cip. An. T. Cipariŭ, Crestomatia seau analecte literare. Blasiu 1858. — Cip. Gr. T. Cipariu, Grammatec'a limbei romane. I. Bucur. 1870. — Cip. Pr. T. Cipariu, Principia de limba și de scriptura. ed. 2. Blasiu 1866. — Col. Tr. Columna lui Traian, Revistă mensuala . . . . ed. B. P. Hășdeu. — Cor. Pslt. Coresi, Psaltirea . . . . Brașou (Kronstadt) 1577 (!). — Cor. Ev. Coresi, Tetra-evanghelul. fol. 240 unpag. — Cor. Caz. I. II. Coresi, Cazania. I. fol. Brașou 1575. II. ibid. 1580. — Ex. Exodus. — G. Gut. — Gen. Genesis. — Ghft. Gehöft. - gr. griechisch. - H. hinter albanesischen Beispielen: G. v. Hahn, Albanesische Studien. Jena 1852; sonst: Hügel. — H. Doc. oder H. D. B. P. Häsdeu, Limba romană vorbita între 1560-1600. Testuri inedite. (Columna VIII, pag. 193 ff.) Wir citiren diese Documente nach Nummer und Zeilenzahl. - Hmstr. Wörterbüchlein, deutsch und wallachisches. Hermannstadt. Im Verlag bey Martin v. Hochmeister. 1822. kl. 8º. 184 pag. darauf unpaginirtes Wallachisches Register: 86 pag. — Is. oder Isl. Insel. — Isz. A. Iszer, Walachisch-deutsches Wörterbuch. Kronstadt 1850. — Letopis. ed. A. Iszel, Walmischetaches Wordenbern. Konslater Verbern. Konstater Verbern. Konscher Verbern. Letopisifile ţării Moldovei. ed. M. Kogalniceanu. I—III. Jași 1846—52.—
Ltrg. Liturghiea. 4º. Jași 1679. — Lev. Leviticus, — mgy. magyarisch. —
Mkl. Miklosich vor den betreffenden Werken: S. E. i. R. Slavische Elemente im Rumunischen. Wien 1862. Alb. Forsch. Albanische Forschungen. I—III. Wien 1870—71. Lex. Palsl. Lexicon palacoslovenico-graeco-latinum. Wien 1862-65. etc. - ngr. neugriechisch. - Pal. oder Pent. Tord. Paliea (παλαια 1602-05, etc. — ηgr. neugreenisch. — Fat. oter Fehr. 1704. Flaie Autherte sc. διαθημη) von Tordasi. Orastia 1581. — Fs. Psalm. — Fstt. rom.-srb. Psaltirea romänä serbeascä. 4º, Jaşī 1680. — Pz. Polizu, Vocabular romänogerman, Braşiov 1857. — Scrin. Scriniul de aur. 4º, Şebeş 1673. — Silv. Pstt. Pstt. Psaltirea de Silvästru A. Julia 1651. — Silv. N. T. Noul Testament de Silvästru A. Julia 1648. — Sr. Stamati, Wörterbuch der deutschen und romanisches Causach (1747. 1870. de stamati, Wörterbuch der deutschen und romanisches Causach (1747. 1870. de stamati, Wörterbuch der deutschen und Causach (1747. 1870. de stamati, Wörterbuch der deutschen und Causach (1747. 1870. de stamati, Wörterbuch der deutschen und Causach (1747. 1870. de stamatica psiches (1747. 1870. de stamatica psiches Causach (1747. 1870. de stamatica psiches nischen Sprache. 'Jașī 1852. — srb. serbisch. — tk. türkisch. — Genaueres über die aufgezählte alte Litteratur s. Cip. Princ. p. 101-121, An. p. IX-XXVIII und V. G. Popu, Conspect asupra literaturei romane I, p. 37-65.

Schleicher, Compendium d. vergleichend. Grammatik. 2. Aufl. Weimar 1866. § 190, p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unrichtig Mussaha éa a. a. O. § 1, p. 125.

wir uns für eine spätere Arbeit vor. Ihre Verbreitung ist eine sehr ausgedehnte, ä findet sich im Bulgarischen 1 und Albanesischen 2. Theilweise entspricht asl. russ. ы (у) dem rum. â. In den turanischen, namentlich (turano-)türkischen Sprachen ist dieser dumpfe Laut (= rum. â) sehr häufig; so türk. y³, Jakutisch ы⁴; bei den Tataren im Nishegorodschen Gouvernement scheint ein dem rum. (3) ä entsprechender Laut<sup>5</sup> neben ы zu existiren, desgleichen im Mongolischen, Mandschu<sup>6</sup>, in allen sibirisch-türkischen Sprachen<sup>7</sup> und schliesslich im Kurdischen 8, wo es (nach Lepsius) durch e umschrieben wird.9

Das Asl. ist in der allgemein gültigen Weise transscribirt, und es entspricht  $c = \mu$  rum.  $f; \ \hat{c} = \mu$  rum.  $(\hat{c}) \ \hat{c}i; \ \hat{s} = \mu$  rum.  $g; \ \hat{z} = \pi$ rum. j; z = 3 rum. z; y = M;  $\tilde{y} = K$ ;  $\tilde{u} = K$ ; ju = K; ju = K; q und q = den altsl. Nasal-Vocalen. Im Serbischen treten noch die Laute: di = dtsch. di ( $\hbar$ ); ti = dtsch. ti (rum. ti) ( $\hbar$ ) und  $d\tilde{z} = \text{it.}$ gi(orno) hinzu.

Das Türkische ist meist nach Zenker 10 und das Albanesische

nach Miklosich 11 umschrieben worden.

Zum Schlusse fühle ich mich gedrängt, allen Denjenigen, die mir bei meinen Untersuchungen durch Rath und That zur Seite standen, namentlich Herrn Prof. Miklosich, Prof. Gröber, Prof. B. P. Hasdeu und Dr. T. Maiorescu, innigsten Dank zu sagen. Wenn die nachfolgenden Erörterungen einige Vorzüge besitzen, so verdanken sie sie ihnen, die mir die Mittel für die Arbeit gewährten.

<sup>1</sup> Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen I, 268. K. Cankof, Bulgarische Grammatik. Wien 1852.

 <sup>2</sup> G. Hahn, Albanesische Studien. Jena 1854. II. Heft p. 3. Miklosich,
 Alb. Forschungen. I. Wien 1870, p. 9—10.
 <sup>3</sup> Jaubert, Grammaire turque. II. Auff. Paris 1833, p. 3. Viguier, Élémens de la langue turque. Constantinople 1790, p. 42. Zenker, Dictionnaire turk-arabe-persan. I. Leipzig 1866, p. VIII.

<sup>4</sup> Böthlingk, Die Sprache der Jakuten (= Middendorff, Sibirische Reise.

Bd. III.) St. Petersburg 1851, I, 98.

<sup>5</sup> Böthlingk a. a. O. drückt ihn durch 3 aus und fasst ihn als hartes e, es ist wohl derselbe Laut, den Zwick (Grammatik der westmongolischen d. i. Oirad oder kalmükischen Sprache (1852) p. 2) = ä als dunklere Aussprache von e bezeichnet und der wohl nur = rum. ( $_{\mathbf{b}}$ )  $\check{a}$  sein kann. Wir wollen bloss an "Rumäne" für "Rumän" erinnern.

 $^6$  Böthlingk a. a. O. p. 102.  $^7\, \breve{a}=\breve{\imath}$  und  $\mathring{a}= {\bf H}$  bei Radloff, Die Sprachen der türkischen Völker Süd-Sibiriens I, I. (Text). St. Petersburg 1866, p. XXI.

<sup>9</sup> Lerch, Kurdische Forschungen.

9 Diese Ansicht wird durch das Fehlen dieser Laute im Ossetischen (als einer indogermanischen Sprache), das sonst manche Berührungspunkte mit dem Albanesischen zeigt, wie: bestimmte und unbestimmte Declination, Anhängen des Artikels hinten (bekanntlich auch eine Eigenthümlichkeit der rumän, und bulgar, Sprache), Pluralbildung auf ta,  $tha = alb. (\tau \varepsilon) te$  (Sjögren, Ossetische Sprachlehre. St. Petersburg 1844, p. 46, 50) bestätigt. Diese Pluralbildung soll auch dem Dakischen oder Thrakischen eigen sein (Tomaschek, Rosalia und Brumalia. Sitzungsber. der Wien. Akad. phil.-hist. Cl. Bd. 60, 1868, p. 389).

10 a. a. O. v. Note 3.

11 Albanische Forschungen, I-III, Wien 1870-71. I, p. 9-15.

Nach dem Vorgange von Diez werden wir zuerst gutt. c, dann palat. c und schliesslich c in der Combination und qu behandeln.

# I. Gutturales c.

Lateinisches c (ch).

A. Vor a, o, u und Consonanten oder im Auslaut bleibt c guttural, z. B. cal caballus, cárne caro-nem, cá ine canis, coámă coma, coc coquo, corb corvus, cucútă cicuta 1, lăcústa locusta, secáră secale, curcubéta curcubita, freca m fricamus, juca m \* jocamus, coárda chorda, cúiŭ cuneus, cúpă cupa, crap mlat, carpa<sup>2</sup>, creásta crista, cred credo,

foc focus, zic dico, duc duco, frec frico.

B. cal H. Doc. V. Z. 4 "deréptu un cal si tréi zăci de tálere." căile calles pl., Cor. Psalt. Ps. 38, 1 "zist să feresce căile mêle." cálê H. Doc. II, Z. 16 = Ps. 1, 1 "si spre cálê păcătóșilor nu . . ." câmpii campi pl., Cor. Psalt. Ps. 65, 12. 36, 12. Bibl. Bucur, Levitic. 17, 5: "câte vor g'unghiea ân câmpii." cf.: H. Doc. I, Z. 51: "și lémnele pre căănpul vôstru nu vor fi roditore." carne ib. 1, Z. 76: "cum véti măăncă cárnê fecorilor vostri," cap ibid. VIII, 5, 7, 11: "să i plătêscă capul." loc locus, Letopisețile Moldovei ed. Kog. I, p. 99: "aŭ nemerit lócul acésta." H. Doc. No. I, 23, 82: "și eu voĭŭ pustii pre locurile vostre." ib. No. IX, 21: "ăn loc de peceții." (lăcui wohnen ist, wie das Substantiv lăcáș auch beweist, vom magyarischen lakni (lakas) id. abzuleiten). coapse coxit, Pal. genes 19, 3: "si păine c°apse lorь." cúnicle cuneus-i, Pal. Exod. 35, II: "cúniele cortului." Exod. 38, 20: "toate cúnele cortului." cumplit completus, Cor. Psalt. Ps. 102, 9; 97, 51: "nu pănâ ân cumplitь măniese." crezum credidimus, Cip. Princ. 163 "noi aceluea tocma ca lui Dumnezeu crezum." ascinse absconsus, Cor. Ev. Matth. 13, 35 "si voĭŭ râgâí (wohl: grâí) ascunsele . . . lumiei." Cor. Evg. Jon. I, I "De âncepútâ erá cuva nts, și cuvântuls erà cătra dumnezeu".

C. In der Sammlung der in der Schenkungsurkunde des Serbenkönigs Duşan (1348) enthaltenen rumänischen Namen 3 konnten nur wenige auf ein lat. Etymon zurückgeführt werden (s. Häsdeu. Columna VIII, p. 569), sie sind vielmehr meist slavischen und einheimischen (thrakischen?) Ursprunges. Sehr spärlich ist sodann die Ausbeute aus dem, von Venelin<sup>4</sup> mitgetheilten Namensverzeichnisse des Gedenkbuches der bucureșter Metropolitanbibliothek (bis 1600). Es sind überhaupt nur folgende Namen unzweifelhaft lateinischen Ursprungs: Albuh albus, Birbuh barba, Chafa crista?, Cala caltha! Lúpul lupus, Păuna pavo -nem, Ursu ursus, Flórca flos -rem, Florina id. Secáră (N. prs.) Arch. I, 1. 156 (1490 u. 1491 mld.). Córbi (N. loc.) ib. I, I. 142 (1456 mnt.). Curcubetă (N. loc.) Arch. I, I. 133ª

1530 (Hărlăŭ) "ishodet Kurkubetoju do Prutê.

Cále callis, Gehöft, Teleormán, Cal caballus, Dorf Neamt; Bach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cf. srb. kukuta, id. <sup>2</sup> cf. srb. krap (Mkl. Sl. El.i. R. p. 26).

<sup>3</sup> Hajdeu, Arch. III, 184 ff.

<sup>4</sup> Venelin, Gramoty p. 341-50.

daneben; Câmp unzählige Male als Ortsname. Câine dsca, Ghft., Dâmbovița. Code cauda, D. 2. Ilfov. Coda-isvoruluă, D. Prâhova. Coda-răcului, Ghft. Mehedinți. Corb corvus, Insel Donau, Mehedinți; Râmnic-sărât; Băcăŭ; Tutova, Mușcel etc. Cordârêni Arch. I, I. p. 86 (1519). ibid. Cordar N. prs. I, I. 71 (1615), D. Dorohoiū. Cordun D. Mehedinți, Botușani etc. Cucâta Ghft. Brăila, Cucuteni, D. Jași, Dămbovița etc. Câlme culmen. B. Argeș, Dâmbovița. Das slav. hluma hat sein h mit k vertauscht in den jetzt deutschen Ortsnamen Kulm, Kulmaja, Kulmen, Kulmsee etc. (Westpreussen) cf. auch Miklosich, Slav. Ortsnamen aus Appellativen II, pag. 29 fg. (No. 148). Hier im Rum. ist an das slavische Wort gar nicht zu denken, denn slav. h bleibt h im Rum.

Corbéşti (Bihar III, 3. Jung <sup>1</sup> 304). Câmpéni (sup. Bih. VIII, 121 Jung 304). XXVII, 11 (305) inferiori Bihar XII, 4 (304). XXVII, 12 (305). Cărbunári carbo-nis, Bhr. XX, 4 (305). Câmpu Bhr. XXIX, 8 (306). Ardeal I, 12 (306). Cucúrbeta Bhar. XXX, 11 (306).

(Cilmea XXX, 11).

D. α) es entspricht das Mr. vollkommen dem Dr. in der Befolgung dieses Gesetzes, z. B. cap caput 2. corn cornus 2. calcániu calcaneus 5. cane canis 17. cucurbélă cucurbita 2. curáo corrigia? Chc. cresc cresco 2. clima clima 2 2. fac fac(i)o. frec frico.

 $\beta$ ) auch im Istr. wird die Regel befolgt, z. B. cad cado, cal = dr, cambisc cambio, cap caput, corb = dr, corn = dr. cresc = dr, creata crista = dr, foc, frec, fac. cordea Band = dr. corda = Säbel ist nicht vom lat. sondern vom asl. korūda : gladius, alb. korde abzuleiten sein (Miklos. Lex. palaeosl. 304 a).

Ausnahmen. I. Dieses Gesetz erleidet im Anlaut und Auslaut selten Ausnahmen, in denen g für c sich einstellt, dessen regelmässiger Vertreter g im Inlaut zwischen Vocalen und vor r

ebensowenig ist, vgl. hierzu Diez I³, 244, unrichtig ib. 246.

A. Die Tenuis wird anl. vereinzelt zur Media. Allg.-romanisch, daher Vulgärlat. sind gras crassus; und gånf conflo. Ferner güler Kragen collare, cf. magy. gallér id. Du Cange, ed. Henschel III, 594°. "Invenit introitus capucii, qui gulerum vulgariter gallice appellatur. idem quod gula mantelli (frz. goulet goulot)"; gåurā Loch. Höhlung caulae ³, grátie neben crátiță, crates scheint wegen ti = ti statt regelmässigem ți nicht unmittelbar aus dem Lat. aufgenommen worden zu sein, cf. srb. grata (id.), ebenso verhält es sich mit gultie cydonia, cf. asl. gdunje neben kidonije ⁴.

Inlaut. sigur securus; alb. siguro = sicher, siguria Sicherheit mgriech. σιγοῦρος, serb. sigurati <sup>5</sup>, múgur Knospe = lat. \*muculus, ágriçiu (Ribisel, ribes grossularia, nach Cihac lat. vulg.

¹ Jung, Römer und Romanen in den Donauländern. Innsbruck 1877.
² clima scheint neueren Ursprunges zu sein, sonst müsste es clima mit

<sup>\*</sup>clima scheint neueren Ursprunges zu sein, sonst musste es clima mil mouillirtem l lauten; s. weiter unter cl.

<sup>3</sup> hat nichts mit tk. prs. gûr, tombe, cimetiere zu thun.

Mikl., Lex. Palaeosl. 127a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> cf. Du Cange: σίγουφος, vgl. Mkl., Alb. Forschungen II, p. 60, No. 771.

acrus für acer von der Säuere der Frucht = acricius?). Bărcianu hat auch noch die Form acrișiu, cf. rum. acru; Miklosich, Alban. Forschungen II, p. 2. No. 2 stellt das Wort mit alb. greste unreife Traube, mlat. agresta zusammen; zgáibă neb. sgaibă : alb. zgjebe = scabies, zgură neb. sguiră = alb. zgjure = scoria, aghistină sbg. neb. castană = Kastanie ist aus dem magy. gesztenye entstanden, cf. auch alb. gesténje, neb. kesténje 1.

Ausl. áprig apricus, vitreg vitricus, ânving vinco, păring Blazewicz Grammatik auch parine Bc. = panicum (Hirse).

desagi = it. bissaccia ist durch das slav. vermittelt und zwar serb. bisaga, bulg. disaga, ngr.  $\delta\iota\sigma\acute{\alpha}z\varkappa\iota^2$  (da bi im Rum. nicht zu di wird).

B. gras Pal. Genes. 18, 7 adúse um frumóst grast vitélt, grásime Pal. Exod. 13, 18, grásímea praznicului mïeŭ să nu rămâne pre demânêțâ", gras Cor. Pslt. Ps. 64, 12 "și câmpii tăi săturâse de gras", Pal. Genes 49, 20 "Asirt păne grasa a lui". Hăsdeu, Documente (Limba romănă vorbită ântre 1560—1600, Col. Traï. VIII), No. III, Zeile 2: și ï (= 10) vać gras(e). ib. Z. 3: și bǐ (= 12) rămătóri grasi" zgūtloása, Pal. Exod. 4, 6, zgăisb°asâ ca și n°áua."

ânving dagegen ist jüngeren Ursprunges; in den Werken des 16. Jahrhunderts noch vinc ânvinc z. B. Pal. Gen. 32, 25 "nu p°âte ânvince", v. 28 "ânvincever" °ámenii", Silv. N. T. Apocalypse 15, 2, văncirâ vicerunt, Cor. Pslt. Ps. 105, 41, Silv. Pslt. Ps. 64, 4, 128, 2 etc.

C. Grași D. Neamt, Grăfiea D. Vlașca, Gauréana D. Roman, auch älterer Name für d. heutige Dolina D. Botușâni Găurie, Arch. I, 1 p. 103 (1453 mld.), Grașife (von gras?) N. p. Arch. I, 1 p. 27 (1517 mld.), Zgăibești D. Dolju, Desagești D. Putna.

D. Diese Neigung, die Tenuis zur Media herabsinken zu lassen, die, wie wir weiter unten sehen werden, sich auch auf die fremden Elemente erstreckt, hat auch in den südrum. Dialecten Platz gegriffen, so

a) mr.: greașli pl. 222, găslăne Kav. 199 cf. alb. gesténje. Inlautend: lugurii 205, 215 pl. = dr. lucru Ding = lucrum, pigimii pecuniae 225, sigur = dr. 21. sigurâ = versichert gewiss 124, zgurrie = dr. Kav. 225 =  $\zeta \gamma z \sigma v \rho \sigma \tilde{\rho} \epsilon$ .

β) istr. anl. gras (sogar urspr. ital. chiesa = ghiésa), inl. fruniga formica, carg, cargă carricare, bisáje neben bisághe bisaccia, sgură scoria, braghiese = braceae cf. it. braghiere, braghesse. Dagegen colir collare, cf. serb. kolir, kolijer.

2. Eine zweite Ausnahme bildet der bloss in 2 Worten sich zeigende Uebergang von c zu p, nämlich

A. potirnic (auch potrunic und păturniche, poturniche coturnix-icem) und porumb columba, welches letztere nicht von

<sup>2</sup> Mkl., Fremdwrt. p. 77.

¹ pogace (= lat. focacia) geradezu aus dem Slav. entlehnt (f wird nie p im Rum., cf. Mkl., Fremdwrt. 118b).

palumbes abzuleiten ist¹; denn a geht nur durch slav. Vermittelung in o über z. B. ofet acetum, oltár altarium etc., porúmb aber fehlt in allen slavischen Sprachen, welche das slavische "golabi" an dessen Stelle haben.

В. porúmb, Cor. Evang. Luca 3, 22 "și deștinse duhul sfântь trupь ân chipь ca un porúmb prinsul."

C. Porumb H. Dolj, Porumbești D. Cahul. Bei diesen Namen könnte auch an "porúmb" — türkischer Mais (mays vulgaris, zea mays Lin.) gedacht werden, dagegen stimmt Porúmba (Anhöhe Braila) vorzüglich zu "columba", Potârníche D. Cuvurluĭū. Auch N. prs. Hăsd. Doc. XIII, 1 Mold. 1597 "Eŭ Pătrașco Păturniche".

D. α) auch im Mr. ist "porumb" vorhanden, pag. 9. 160.

β) Im Ist. fehlen, soweit unsere Quellen reichen, beide Worte. Porumb wird durch das slavische Gulub, Maiorescu 99, ersetzt.

In Bezug auf diese Laufneigung ist auf den unten behandelten Vorgang der Umbildung von ct zu pt und cs = ps zu verweisen.

Erwähnt sei noch die Ansicht Tomaschek's 2, wonach auch das Dakische (Thrakische) Gutturale mit Labialen vertauschte. So soll das in einem Namen erhaltene "Petur" dem skr. catur entsprechen, welches dak. sich mit dem rum. patru ganz gut deckt.

Auch Vulgär diese Erscheinung, s. weit. unten pag. 367.

3. mnt. calinica (Calendula?), mld. hilinica bukow = şilinică³. Ersterer Wanel ungewöhnlich, letzterer (hi = şi) regelmässig.

4. Schliesslich sei *ciovică* neben *ciovină* erwähnt (Diez, Wtb. s. choe II°).

#### Slavisches k.

Ebenso wie das lat. c bleibt sl. k vor a, o, u, vor Conson. und im Auslaut unverändert.

A. câdi räuchern kaditi, cazánia Predigt kazanije, că rpa Fetzen krūpa, căli stählen kaliti, gá lca Drūse galka, dõtca Amme dojka, icre Fischroggen ikta, mulcomi besänftigen műlkomi, nāpārstóc Fingerhut naprūstīkū, noróc Glück narokū, stārc Reiher, Storch = strūkū, cf. alb. sterkjók id.

B. cazánia (Im Titel) "Evanghélie ânvățăt°áre sau Cazánia.... de Silvăstru (Govora 1640), scă rba (Ekel)-haftes — skrübü, Bibl. Bucur. Deuter. 14, 3 "să nu mâncața t°átă scărba", copite Huf. kopyto, Bibl. Buc. 14, 8 "și máscurul căci ângemenêază copita", dobitoc Thier. dobytūkū, Pal. Genes. 1, 26 "și dobitocului pásirilora cériului", stărc — Bibl. Buc. Deut. 14, 16 "și erodion și lébăda și stârcu."

C. Cărpiți v. cărpa, D. Văsluii, Jași, Cója slav. koža — Rinde, Name eines Tataren (Zigeuner) Arch. I, 1, 103 (1453 mld.), ebenso

Cojan Arch. I, 1, 121 (1428 mld.).

<sup>2</sup> a. a. O. pag. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Schuchardt, Vokalismus des Vulgärlateins III, 51 und derselbe in Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung XXII, pag. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Blazewicz Dacoromanische Grammatik. Lemberg-Czernowitz 1874. p. 200.

D. Auch α) mr. cósa Sense, kosa 221, zâkón Gewohnheit, asl. zakonŭ lex. cf. alb. zakon = mos H. 151. bic (Stier) bykŭ id. 30.

β) istr. cabánu = pallium, cf. serb. kabánica id. Mkl. 1 63. cola currus, sl. kola Mkl. 63, comáru cullex = asl. komarŭ, serb. komar id. 63, cuhí kochen, sl. kuhati entlehnt 64, cărpí flicken v. cărpa dr., bucva = Buche, sl. buky, bukve id., bic Stier (byku) id.

Ausnahmen. Auch im sl. Element erleidet die Regel mannigfache Ausnahmen. Die Tenuis sinkt zur Media herab, aber beide Formen (d. h. sowohl mit Tenuis als mit Media) werden neben einander gebraucht.

A. tócmai, mld. tógmai, întoc-togmi, im Sbg. auch tómna, ântomni tukumu-miti, zăti**e**ni und sbg. zăti**g**ni stören zatuknati, **g**án, idi**g**an neben cae Geier kanja, gărbáciŭ und căr- Peitsche korbači<sup>2</sup>, murg fuscus = mrŭkŭ 3 oder mrĭk 4, cf. alb. murg id., poccinóc und -nog mnt. = Unfall, embarras, sbg. = erster Verkauf<sup>5</sup>, asl. početi počina incipere, súcnă und súgnă Weiberrock suknja, ticni und tigní sich beruhigen, bequem machen tŭknati, hărcióg mus cricetus, asl. hručiku, cf. magy. hörcsög id.. s. auch weiter unten, und dazu păiágen oder păiángen Spinne pajaku oder paaku 6, cf. bulg. pajažina id.

B. Ausser "cae" Bibl. Bucur. Deuter. 14, 13 "și ghipa și caea" konnten wir kein einziges weiteres der oben angeführten Worte

durch alte Beispiele belegen. Dagegen

C. Personenmamen. Murgu. H. D. VIII, 4. 5 Murgesu (pl.) Arch. III, 238. 1657. Murgulet Arch. III, 218. 1625. III, 223. 1638. Und zahlreiche Ortsnamen von murg, z. B. Murga H. Jálomita, Murgéni D. Tutova, Murgésti H. D. VIII, 2 D. Górjiu Rămnic sărát, Ghft. Buzăŭ etc., Gărbáciŭ D. olt., Gáïa D. Doli, Găïesti D. Dambovita.

D. Beispiele aus dem mcdrum. Dialecte fehlen. Istr. ĭesic und ĭesig Esche. Oben (p. 362) sahen wir den Uebergang von c zu p in den lat. Elementen. In den slavischen Elementen konnten wir diese Erscheinung nicht wahrnehmen, wohl aber, wenn auch selten, den Wechsel von ursprünglich p zu c, dessen wir hier Erwähnung thun wollen, z. B. clopotel und clocotel = Glockenblume vom slav. clopot = asl. klopotů Glocke, vgl. auch miseulă Iszer, lat. mespilum, dtsch. Mispel.

2. k geht auch in t über, eine Erscheinung, die wir auf lat. Boden nur bei sc, s. unten unter sc, nie bei c allein finden; höchstens bei mititél Deminutiv von mic = klein, wenn es vom lat. mica (Chc) abzuleiten wäre, cf. auch gr. μιχρός. Das Wort findet sich schon Cor. Evangh. Math. 18, 6. 18. 10. cf. auch Mititel Gehöfte, j. Putna. und zwar rostopáste = rostopască (Stamati) Schellkraut,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Slav. Elemente im Rumunischen.

<sup>2</sup> cf. Mklos. Fremdwt. 100b.

<sup>3</sup> Mkl. Slav. El. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lex. Palaeosl. 383b. <sup>5</sup> Lex. Buda legt ihm noch die Bedeutung: "Prophezeihung" bei, (auch Iszer). 6 Lex. Palaeosl. 559 a.

Chelidonium majus, serb. rosopas id., vgl. auch devlete und dovléte. devlete Bd. cucurbita lagenaria (Etymon?) in titæŭ (tídvä) = Kürbis, Blażew. Gram. pag. 208 = Schädel, = asl. tyky, bulg. tikvb ¹. Bei Petri ² findet sich die Form tivgŭ, cf. Ortsnamen Tigven D. 2 Arges, stropi spritzen kropiti, nsl. škropiti,  $\mathbf{t} \bar{a} r s/la = \operatorname{sarculum} krūšiti frangere ³.$ 

B. Pal. Genes. 2, 6 "ce o făntănâ sau o négurâ de ân pământs stropind.

### Türkisches k, k.

k bleibt unter denselben Umständen wie lat. c und sl. k unverändert.

A. caic Nachen, serb. kaik, ngr. καίκι, tk. kaik. caīmác Rahm, ngr. καιμάκι, alb. serb. kajmak, tk. kaimak id., cazán Becken, alb. serb. kazan, russ. kazan, ngr. καζάνι, tk. kazan, tkorient. mong. kaisun kalmik id., capác Deckel, serb. alb. kapak, ngr. καππάκι, tk. kapak, burjät. kapkak, mongol. id., tkor. kapkak 6, cālāta Führer, srb. nsl. kalauz, magy. kalauz, alb. καλαούς, tk. kulawuz, bάγκα gesondert, serb. bulg. baška. Ist nicht mit Mkl. 7 vom asl. būšī abzuleiten, sondern echt türkischen Ursprunges, tk. baška, id. koibal, baska — Anderer, ausgenommen s, mong. busach — verschieden gjakut. bosxo — frei, ledig the Caīmacán Stellvertreter, tk. ar. kāimakām, hebr. τρ, tacá Kragen, serb. jaka, ngr. γιακάς, tk. jaka id., catá r Maulthier, prs. tk. katyr, krimtatar. τρορ 11, ibric Krug, tk. prs. ar. ibrik, ngr. luπρίκι, alb. ibrik, serb. ibrik, tatác Schlafzimmer, tk. jatak id., tkor. jalag.

C. Alte Beispiele sind selten. Dagegen sind Orts- und Personennamen türk. Ursprunges sehr zahlreich, z. B. Bursucanī — dr. bursúc — Fischotter, sbg. Dachs, D. Tùtova, Râmnic-sărát, tk. bursuk, welches trotz russ. barsukū uicht (polnischen) slav. Ursprunges 12, vielentk. ist, cf. koibal borsèk, karagass. barsuk id., Cāzan N. prs. 1573. val. Col. Traī. VIII, p. 584, Arch. I, I pag. 142. 1456 val., Cāzānéṣti D. Olt. Jálomiṭa, Vālce, Vāsluiu, ja sogar im Sbg. im Comitat Ardeàl VIII, I Casaneṣti 13. Cacomieanca (heute Manuc D. Jálomiṭa)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mkl. Lex. Palaeosl. 1020<sup>a</sup>, cf. auch Hehn. Kulturpflanzen und Hausthiere . . . . Berlin 1870. pag. 421.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Petri. vocabular romanesc-nemțesc Sibiu 1861. pag. 405.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Lex. Palaeosl. 318b.

<sup>4</sup> Schmidt, mongol.-russ.-dtsch. Wtb. 126c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zwick, kalmük. dtsch. Wtb. 169a.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Castrén, koibal-karagass. Sprl. St. Petersb. 1857. 90<sup>a</sup>. Budagoff II, 1.
 <sup>7</sup> Sl. Elem. im Rum. pag. 16.

<sup>8</sup> Castrén a. a. O. 125 b.

<sup>9</sup> Schmidt a. a. O. 119h.

<sup>10</sup> Böthlingk a. a. O. II, 135 a.

<sup>11</sup> Каzazzъ, Učebnikъ drevne-evrejskago jazyka. Bd. 2. Odessa 1869. рад. 111 b.

<sup>12</sup> Zenker, s. v. 215 °.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Jung, Roemer u. Romaenen, pag. 307.

v. dr. cacóm = Hermelin, ngr. κακοῦμι, tk. prs. ar. kâkom id., Capacli°a D. Cahul.

D. So weit unsere Quellen reichen, enthält α) das Mr. verhältnissmässig sehr wenige türk. Elemente, z. B. αιπαελεα Herberge = dr. conác, serb. alb. konak, ngr. χαράχι, tk. konak id. 164, socácă Gasse, ngr. σοχάχι, serb. sokak, tk. sukak 146, caijaţtīi Schiffsleute, Ruderer von demselben Worte wie dr. caiç, cf. ob. 365.

β) Im istr. fehlen alle türk. Elemente bis auf torba Mantelsack, auch dr. = torba, serb. nsl. torba, alb. torve, ngr. τουβρᾶς, tk.

torba, prs. hindustani, tubra id.

Ausnahmen. Wie das lat. und sl. c (k) ist auch das tk. k, wenn auch in geringerem Masse der vulgären Umwandlung unterworfen worden und so erleidet die Regel folgende Ausnahmen:

1. k wird zu g nur ausl. A. ogeag (hogeag Blazew) = Ofenbecken (Pz.), Schornstein St. Blaz. serb. alb. odžak, ngr. οὐτζάzt, tiirk. oğak = foyer, cheminée, cole\*ag (selten cole\*ac Pz.) = Muff, serb. kolěak, tk. kolěak id., toňag Keule, bulg. tojagъ, serb. asl. tojaga id., tk. tojaka¹, Nogai = tajach, kuműkisch = tajak², koib. karagass. tajak (dajak) jakut. tajax, mongol. tajach³, cłomág neb. ciomac), tk. per. comak, Keule, calpusán tk. kalp und davon kalpazân, (kalp-zeden) Falschmünzer. Pravile ämpărateştī (Cip. Anal. 220).

Da die tk. Elemente erst im Laufe der letzten Jahrh, in die rum. Sprache eindringen, sind Beispiele aus den alten Werken spärlich.

B. to ag Cor. Evg. Marcu 6, 8., Palica Gen. 38, 18 Exod. 21, 19 "şi ân to ag afarâ se va răzimà", v. 20 filva bătând cu to iagulb, Silv. Pslt. Ps. 17, 19 "şi fu Domnulb to agulb m ieu".

C. Colceag<sup>4</sup> D. Jalomița auch Colceac<sup>5</sup> D. Prahova, Ciomăgești v. cromag für -mae, D. Argeș. Auch: jetzt Bugeag (der Name für Süd-Bassarabien) während Miron Costin (im XVII. Jahrh) noch Bugeac hat. Letopisit, Mld. ed. Kogălnic. I, p. 15 ursprünglich — Winkel, Ecke, tk. tat. buğak zugleich Name für Bassarabien. Zenker 177.

D. Ausnahmen sind hier keine vorhanden.

2. Analog dem Vorgange ob. p. 363 geht im Türk. k in h über in dr. naht baar = tk. pr. nekd = Geld und mr. ihtiza Bedürfniss = tk. ar. iktiza (v. kaza VIII) alb. ichtiza id. 6

#### Griechisches z.

Noch geringer sind die Veränderungen, denen wir in den griechischen Elementen begegnen.

A. discal Lehrer = δεσχολος für διδάσχαλος, cimita Zins mgr. χάματος labor , cărfiță Nagel ngr. χαρφί, cărămidă Ziegel

7 Mkl., Fremdwrt. 95 a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miklosich, Fremdwt. 132<sup>b</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Klaproth, Reise in den Kaukasus II, 276.

<sup>3</sup> Castrén a. a. O. 105 b.

<sup>4</sup> Statistica pag. 71. Frundescu 126b.

<sup>5</sup> Frundescu 498c.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Leake, Researches in Greece. London 1814. p. 384. apud Rösler d, gr. u. tk. Elem. pag. 35.

ngr. zεραμίδι alb. keramide, crin Lilie zρίνον srb. krin (od. bogordičino cvijeće = Madonnenblume),  $ic^o άπα$  Bild ε lzούν, icos άτ Zwanziger (Geldmünze) ngr. ε lzοσ άρι, pilie Zwerg π t θηχος (asl.

pitikŭ Affe), colibă bulg. kolibъ gr. καλύβη, Hütte.

B. Derselbe Grund, der die türkischen alten Beispiele so selten macht, dass nämlich die Aufnahme erst in jüngster Zeit geschah, ist es auch, der uns die Anführung alter Beispiele, die auf griech. Etyma zurückgehen, unmöglich macht. Die griechischen Elemente wurden erst mit den Phanarioten zu den Dcrumänen gebracht. Cf. jedoch dascalii Cazania Varl. Jaşī 1642, fol. 2.

C. Dieselbe Erscheinung wie im Türkischen. Orts- und Personennamen, die auf griech. Etyma zurückgehen, sind häufig, z. B. Dáscál D. Ilfov, Dascáléşti D. Rámnic-Sărát, Cărămidári D. Brálla, Cărămizi H. Dolju, Välcea, Icoána D. Olt, dann = neuer Name für Palánga-Ocedoanului Ilfov, Pitic B. Buzáŭ, D. Gorju, etc. Colibas

H. Doc. IX, 18 (1591).

D. α) Trotz der unmittelbaren Berührung, in der die Mrumänen mit den Griechen stehen, sind doch verhältnissmässig weniger gr. Elemente eingedrungen als im Dr., z. B. cavúr cancer κάβουρας, cānátā Pokal κανάτα, ιδοαπε εἰκούν Β. 164, catríg Schiff ngr. κατέργον abulg. kadrūga russ. katerga¹ k. kadyrga id., cheró Zeit καμούν, míscā = dindon. ngr. μισίρκα² (wohl = ägyptischer Hahn, da serb. türk. ngr. Misr ar. Misr hebr. κατή Αegypten) 150, scáfā Schale σκάφη 152.

β) Wie die trk. fehlen auch die gr. Elemente dem Istrischen. mustachie μύσταξ ngr. μουστάχι alb. mustak'e srb. mystatj ist wohl mittelbar ins Istrische gedrungen (s. weiter unten unter sc), lopsecă Gift geht ebenso gut auf lat. toxicum zurück, und schliesslich wird ἐσfα Genick, das sich in allen Dialekten findet und alt ist (bereits Cor. Evag. Math. 18, 6 "să'işi spâ'nzure o ră'şniţâ a sătului de ċáfa lui"), bei der sonst unveränderten Bewahrung von k als Guttural wohl

nicht (mit Rösler<sup>3</sup>) auf κεφαλή zurückzuführen sein!

Ausnahmen bilden a) *ligheán* Becken ngr. λεκάνη, cf. jedoch auch λαγήνα alb. l'ag'en Weinkrug (mit weitem Halse) serb. ledjén kupfernes Waschbecken, auch mr. *lighene* B. 149.

b)  $k=\ell$  in  $\ell$ urunī $\ell$ zi= cărâmizi=  $\varkappa$  $\epsilon 
ho a\mu i \partial \iota \alpha$  Boĭagi 206.

# Vulgärsprache.

Unter vulgär verstehen wir eine in den verschiedenen Theilen des rumänischen Sprachgebietes entwickelte Aussprache, die in die Schriftsprache nicht eingedrungen oder nicht zur durchgängigen Geltung darin gelangt ist.

Die Neigung, die Tenuis zur Media sinken zu lassen, ist noch jetzt im Dr. vorhanden, z. B. εῖο eulí, εῖugulí picken, hacken und cigălí

3 a. a. O. p. 21, wo Rösler sich auf Diez, Gr. I, 92 beruft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mkl., Fremdwrt. 97<sup>a</sup>.

<sup>2</sup> G. Ventoti (Βεντότη), λέξικον δίγλωσσον Ι. Wien 1804, p. 1786.

nagen von *cioc* Schnabel!, cf. auch den Namen (Prs.) Cogolê Arch. I, 1, 72a (1634), III, 238 (1657), cā/āi und gā/āi keuchen sbg., cā/b<sup>6</sup>dzā mnt. und mld. gā/b<sup>6</sup>dzā Egelschnecke, tocmai n. mld. togmai chen, acā/tà und agā/tà anhängen, lāphica und lāphiga mld. lactuca sogar frz. carafe rum. gāráfā, clistir und glistir (Pz.), rācnet Gebrüll und sbg. rāgnet Hstr. Bd. (v. slav.), bediúg Blech und bădic Hstr. (mgy. bádog), brāg/a Niedlde. und brācla Hstr. (slav.), tig/ān Meise parus. und tichil<sup>6</sup>án Hstr. (mgy. czinege czinke, asl. sinica Miklosich, Sl. El. im Mgy. No. 733), vgl. auch ciung (verstümmelt) mgy. csonka id., oonā und ognā Bd. Mine Salzbergwerk, serb. okno Schacht, mgy. akna, ngr. σανα Saline, Ventoti p. 245, v. asl. okno: fenestra (Lex. palaeoslov. p. 497); pālane und pālang Bd. ja sogar pālant (v. p. 364 u. unten) dtsch. Planke mgy. palánk id., regrut dtsch. Rekrut Bd., sbec und sbeg Menge Gewühl Isz. Bd., şinic und sineig Kübel Bd. etc.

Ausserdem erscheint, wenn auch selten, Wechsel von c und p, z. B. olapoe Splitter Halm und olapop Bd., peangine sogar (von lat. petigo) und pepingine Bud., pästärnae (cf. mgy. paszternák lat. pastinaca) und pastarnap Bud., eicanti und eieparti schnitzeln. latesial und päschintä (?) Schubsack, cf. mgy. táska Tasche, räschitoriŭ (rechietoriŭ) und respitoriŭ Haspel Weife, Btz.

### II. Palatales c.

Lateinisch c (ch).

1. Vor e und i wird e zu  $t\hat{s}$  (palatalem Zischlaut mit t-Vorschlag).

A. cer cerrus, ceára cera, cerb cervus, celáte civitas -tatem, cing cingo, âncép incipio, rădăcină radix \*-cinam für -icem, mácin mahlen machinare, vecín vicinus, zéce decem.

Ausnahmen bilden hier: áger scharf flink (scheint aus acer und agilis zusammengeflossen!) und fráged fracidus (cf. ob. p. 361). Desgleichen vor ae: e<sup>e</sup>ápă caepa, cer caelum, cínă caena.

Be setâte Cor. Ev. Jon. 19, 21 Marcu 6, 11 "de cătă cetăției acéi°a", ceriul caelum Cor. Ev. Math. 13, 31—32. 44 "iărăși pod°âbă căste ânpârâțica cériuluii", Pal. Gen. 1, 1 ânceputs făcă Domnezéu cériuls și pămă'ntul", âncinse incendit Cor. Pslt. Ps. 78, 21 "focă ăncinsese ăn Jacovă", Pslt. Silvstr. ibid. id. Pslt. rom-sărb. (Jași 1680) ib., cinse cinxit Cor. Pslt. Ps. 17, 35 "Dumnezéu cinsema cu vrătute", cerb Bib. Buc. Deuter. 16, 5. Pal. Genes. 49, 21 "Neftalim, cerbs ágers și cu cuvinte frum°áse", Pslt. Blașiu (1764), Ps. 41, 1 "ân ce chipă dorcăște cerbuls spre izv°árâle apeloră", cerbicea Pslt. Slvstr. Ps. 17, 41. Pentat. Tord. Exod. 32, 9 (Cip. Anal. p. 76), âncépe Cor. Ev. Marc. 6, 2 "âncepú ân glºáte a ânvățá", rădăcine Bibl. Buc. Hiob 33, 5 "rădăcinele leinnelor", Slv. Psalt. p. 279ª "la rădăcinele

¹ mr. čiče (2), Eisenhammer, und das davon abgeleitete Verbum čucuti zerreissen (vernichten) sind von tk. čokan Hammer abzuleiten. "Lúplu vizúnd mellu ur bea apå di un isvór brea si lu čucutasca" 216.

munților", *fálcă* (falce, pl. falx -cis) Cor. Pslt. Ps. 31, 9 "cu frău fálcile lorь tragi", Silv. Pslt. Ps. 3, 7 etc. Venel. gramm. p. 172.

Ausnahmen. *dger* Pal. Genes. 49, 21 "Neftalim cerb agers", *fráged* Bib. Buc. Sap. Salomonis. 7, 22 "Bine pornits fraged, nes-

purcat".

C. Cireş Juzbaşa Pepelê Arch. I, 1. 87 (1636), Cireşelul N. loc. Arch. I, 1 p. 19 (1422 val.), Dulcescul (lat. dulcis) N. p. Arch. I, 1 p. 4 (1438 mld.), Limbadulce (lingua dulcis) N. p. Arch. I, 1. 155 (1489 mld.) ibid. I, 2. 19 (1435 mld.), Miceşti N. loc. Arch. I, 1. 142 (1465 val.) v. lat. mica Cihac., Pinlece N. p. (lat. pantex -icis) Arch. I, 1. 103 (1435 mld.), Gă'rla Porceanului porcus = grūlami porčenulavêmi Arch. I, 1, 133a (1530 Hărlăŭ), Cerb, Wald, Olt. H. Dolju, Cerburénī D. Arges, Cerul ânfierât Ghft. Mehedinți, Celâle D. Dolju etc. 15mal, Celățile Kloster, Jași etc. auch 15mal), Pirrece pulex Arch. I, 1. 156 (1491 mld.), Cicerea Ursuluĭ cicer B. Bihar XXIX, 6, Ardeal I, 14 (Jung 306), Cepariŭ caepa Bihar XXVI, 11 (305), Celatea Beli Bihr. XXIII, 6 (305), Ceca caecus -a? Bhr. III, 6 (304).

D. a) Das Mr. befolgt dieselbe Regel und verwandelt den Guttural in den Palatal; es hat sich jedoch nur in seltenen Fällen auf diesem Standpunkte der Lautentwickelung, in ariciu (ericius = auch dr.) 2 und éarc (Falle = dr., cerc = circus Kreis) 212, erhalten. In der Regel ist die Entwickelung von tš zu ts fortgeschritten, z. B. titate dr. cetate 145. 148. 158, tervu cervus 213, radițini dr. rădăcini 6. 213 und Kav. 222, maținu dr. mácin 5, fețerâ fecerunt 212, zițe dicit 146. 212 etc., predițele dr. predi-

cele = predica -cae 168.

β) Im Gegensatze zum Mr. hat sich das Istr. auf derselben Stufe erhalten wie Dr., z. B. cetate dr., cern dr. cerno, cer caelum, cer cerris, cerbice cervix -cem, zace und ziace decem, zice dicit, macir mit Uebergang von n zu r.

Eine Ausnahme hiervon macht im Istr. der Uebergang von é zu j in cepula und jbula it. cipolla und piaje placet it. piace.

2. Die von uns im Mr. als zweite charakterisirte Stufe des Lautwandels findet sich auch im Dr., wenn auch seltener, in den folgenden Beispielen nämlich:

A. átā acia, fátā facies, iţu licium, soţ socius, ghīáṭā glacies, braţ brachium, cālţiánī Schuhe, von calceo, descúlţ barfuss, mlat. discalceius für discalceatus (Cihac), grāúnţu Korn Körnchen, \*granuceum (Chc.), puţin paucinus für paucus, cărnáţ Wurst \*carnaceus, ţ\*amn cygnus Buda und Iszer, Barcian hat cimn!), cf. auch noch das seltene ţeáspet neben ceáspet Rasen caespes.

Mit Ausnahme des letzten Beispieles liesse sich als Regel for-

muliren: c vor im Hiat stehenden e, i = t (ts).

B. Schon durch alte Beispiele lassen sich diese Formen belegen: faţa Cor. Evg. Math. 18, 10. Pal. Genes. 2, 6. Cor. Ps. ps. 67, 3 "cumb topêştese cêra de faṭa focului", Hasdeu Doc. I (gegen 1560) "va scădê faṭa vostră" (Levit. 26, 16), feṭitei (Genitiv) Pal. Genes. 3, 8 "ascūnsese Adāmb și mucărê lui de naintê feției dom domnezeului",

 $f^{\epsilon}ate$  (pl.) Arch. I, 1, p. 27 1636, grâúnțu Cor. Ev. Math. 13, 31 "pod"ábă "áste ânpărăți"a cériului grăúnțului de muștár, braț Pal. Genes. 49, 24 "și mánule brățelor lui vor fi tari", Pslt. Silv. 17, 35 "ân brățele mêle", puțin Cărarê pre scurt p. 11b cuvintele tâle să fie puține bûne, Hăsdeu Doc. I (gegen 1560) și pre voi vor impuțină, Parallele Bibl. Bucur. și puțini vôiu fâce pre voi. ăncălțămente Caz. Jașī fol. 9 v. "âncălțămente ân pićóare", Letopis. ed. Kog. I, 28 "felul âncălțămintelor Romănilor" . . . . "ân obiele de lănă ăncălțați", puțin ib. Marcu 6, 5 "númai puținâ b"álâ púse mâ'nile", Pal. Genes. 18, 4 "lásâ adúcâ puținê ápă", cătțiin Cor. Ev. Luca 3, 16 "ce nu sântь destofnicь să dezlégь curé'oa călțûnului lui", Marcu 6, 9 "ce âncălțăți ân călțúni", soție Gemeinschaft societas Arch. I, 1, 71ª (1615).

C) Faţa (D. Mehedinți) heute Mătăsarii de gios. Faţa căpriorii (D. Argeş) etc. noch 6 Composita mit Faţa. Feţeni (Drf. Argeş, Mehedinți) etc.). Puţinici (D. Mehedinți). Puţinici (D. Teleormán, Hüg, daneben). Căţţin (G. Buzăŭ). Căţţina (D. Ilfov, neuer Name.

für das ältere Caribol).

D.  $\alpha$ ) Im Mr., wo dieser Lautwandel Regel ist (cf. oben 369), entsprechen hier fața 2. 154, puțin 149. 152. 175 etc., grațu (dr. graunțu) 215.

β) Die für das Dr. (p. 369) formulirte Regel gilt auch für das Istr., z. B. aṭa dr., faṭa dr., ghiaṭa dr., puṭin dr., braṭ dr. calṭētǔ

wird wohl vom it. calzetta herzuleiten sein.

Ausnahmen von diesen beiden Regeln sind nur scheinbar vorhanden, indem der Grund der Ausnahme leicht nachzuweisen ist; z. B. chingā eingulum wird mit Diez durch die Methathesis von I zu \*clingum erklärt. Andere Beispiele von unregelmässiger Beibehaltung des c = k beruhen auf mittelbarer Aufnahme (durch Slav. Griech., s. weiter unten), oder der entscheidende Vocal hinter c hat sich verändert, z. B. tinterim = caemeterium, tircāhā = circuslare aus dem Magy.; cucita cicuta, ef. auch srb. kukuta fācānā faciendo, scāntēn scintilla, cf. Personenname Scāntā a Arch. I, 1. 87<sup>n</sup>, 93<sup>n</sup> (1636), und auch die zahlreichen Ortsnamen Scāntēne D. Vasluiu, Pútna etc., Scāntēnēţa D. Covurlúiu Mehedinți. Scantienii Arch. III, 281 (1742).

Mr. pake pax 212 erklärt sich aus alb. pak'e id.

Ausnahme aber bleibt istr. buchína Mundstück (von bucca dr. bucă) id.

#### Slavisches k.

Bedeutend abweichend vom lat. pal. c wird sl. k im Rumänischen behandelt und zwar nach folgender Regel. Nur wenn auslautendes slav. k durch Flexion vor rum. e und i zu stehen kommt, wird es zum palatalen Zischlaut, sonst bleibt es stets unverändert, da jenes e und i im Flexions- und anderen Stammbildungssilben ganz anderer Natur ist, als das in den heutigen slav. Sprachen hinter k er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diez, Grammatik I<sup>3</sup>, 254.

scheinende i, welches aus y hervorgegangen ist. (Das Slav. kennt überhaupt kein k vor e und i) z. B.:

A. unverändert bleibt k in chilā Laffe und schilav krüppelhaft, asl. kyla = hernia, chisāliļā ius acidum = kyselū: acidus, chilf schmücken, asl. kyla: ramus, bulg. kiti: ornare 1, rāchila Weide salix, asl. rakyta: salix (caprea), smochinā Feige, asl. smoky: ficus, bulg. smokinā id.2, buche Buchstabe littera, asl. buky = fagus. etc.

Sárce Blässhuhn: fulica atra, asl. sarīka — mergus bildet keine Ausnahme, indem es mittelbar durch mgy. szárcsa id. ins Rumän. gedrungen ist.

B. chip Bild, asl. kipū id. (vom mgy. kép entlehnt)<sup>3</sup> Cor. Ev. Luca 3, 22. Pal. Genes. 1, 26 "să fácemь ómul pre chípul ce să fie asêmine noo", Arch. I, 1, 14 (1617). H. Doc. I, Z. 77. 84 "ăn acésta chípu vôu pustií pămăntul", H. Doc. IX, 7 "ăn ce chip ĭaŭ ăntrat ăn moșie", Căr. p. scrt. fol. 2a "că antrâtta chipь foârte ai fi neputincós". chit Wallfisch, asl. kitū, gr. Ursprunges χῆτος 1 Pal. Genes. 1, 21 "... marī péşti, ce se chĭámă chitul", smochín Cor. Ev. Math. 24, 32 "de smochínu ânvăţáţivâ pildâ", Pal. Gen. 3, 7 "şi rupserâ frunze de smochínь".

C. Schit schit, asl. skitū Kloster, v. gr. σεήτις σεήση = desertum, habitatio anachoretorum (16 mal), Chisilet asl. Kyselū D. Ilfov (früher Fundu), Chişlifa D. 2 Bolgrad, Chitila chití D. Ilfov, früher Zahan'aua lui Popazolu, G. Rá'mnic Sărát, Rāchita D. Dolju, Rachitele D. Arges, Răchitenī D. Olt, Roman, etc. etc.

D. Bis auf *răchita* im Istr. haben wir keine entsprechenden Beispiele in den süddrum. Dialekten gefunden.

2. k ausl., wenn flectirt, wird č.

A. gā/o°áva Zank asl. glūkū, dobitocíe Dummheit, vom Sbst. dobitoc Thier, asl. dobytūkū, norvoó glūcklich werden, von noróc Glūck, asl. narokū, muncí mūhsam arbeiten, von mūnca = mαka, diecése schülerhaft, von diac (sbg.) Schüler, asl. dijakū (geht auf διάχονος zurūck.)<sup>5</sup>

B. găclêvă Căr. p. scrt. fol. 6b "Gălcêva și vorba, de pre lúcrurile rêle", dobitoáce Pal. Gen. I, 24 "dobitoáce, jigâ'nii și fieri după fêlul lori", proroc pl. -rocī, asl. proroku Prophet, Cor. Ev. Math. 1, 22 "să se izbândê'scâ zícerê prorócilor de la domnul", Math. 13, 35; Marcu 6, 4 etc., porănci von porúnca Befehl, jedoch schon asl. poračiti, Cor. Ev. Marcu 6, 8; Pal. Gen. 2, 16; 3, 1 "căce porănci voáo Domnezeu", destomice pl. von destoinic würdig, Scriniul Propoveduirea 4 (Rugăciúnea) "și dupâ aceea slugī destoinice (Cip. An. p. 126 Z. 4).

C. Gălcești v. galka Drüse D. Gorju, G. Argeș, Muncești von munca, asl. maka G. Olt. Nicht zu verwechseln damit sind die

<sup>1</sup> Mkl., Lex. Palaeosl. 328b.

<sup>2</sup> cf. Hehn, Kulturpflanzen etc. 421.

<sup>3</sup> Mkl., Lex. Palaeosl. 286b. Fremdwrt. 98a.

<sup>4</sup> Fremdwrt. 98a.

<sup>5</sup> Mkl., Fremdwrt. 84.

zahlreichen "Muncel", die aus Muntecel (monticellus) zusammengezogen sind, die auch meist Benennungen für Hügel, Anhöhen etc. bilden (B. 2 Neamt, Gorju, Suceava etc.).

D. Fehlt in den Dialekten jedes Beispiel.

# Türkisches k, k.

Dieselbe Regel wie im Slav. gilt auch hier, indem k anund inlautend vor e-i unverändert bleibt, auslautend dagegen wird

k zu  $\acute{c}$  ( $\check{c}$ -e), wenn es rumänisch flectirt wird, z. B.:

I. A. cherván Karawane, tk. prs. kervan, chiseá Behälter, Gefäss, alb. k'esé, tk. ar. kiséh, hebr. ברם Beutel, chimír Gurt, tk. prs. kemer, srb. tjemer. chilim Teppich, srb. tjilim, alb. k'ilim, tk. prs. kelim, chiór einäugig, srb. tjóro, tk. prs. kör, armen. guir. kurd. kōr, bichtár, bechiér Junggeselle, tk. bikiar, srb. betiar, berechét Ueberfluss, tk. ar. bereket, hebr. ברכה, chinui tk. prs. kin: odium, cf. srb. kinjiti, mgy. kin = rum. Qual (die Verbalform chinui deutet auf mgy. Einfluss, cf. banui, făgădui etc.), chinui Cor. Ev. Luca 6, 18 (Cip. Anal. p. 12).

C. Berechéti D. Olt, Chioára D. Jálomita.

D. Das Mr. entspricht auch hier dem Dcr., z. B. chilinii dr. chilimi 165, tuféche Gewehr, srb. tufetje, alb. dufék, ngr. τουφέχι, tk. tüfek und tüfenk id. 158, 160, uzmicheára Dienerin, alb. hus-

mek'ár, tk. prs. hidmet kjar, vulg. hizmet kjar id.

2. k ausl. gleich č, da flectirt. A. bursúe pl. -súeĭ, cf. oben, ibríe pl. -ce Kanne Topf, cf. ob., caie pl. -ce Nachen, cf. ob., ortáe pl. -áei Kamerad, srb. ortak, alb. orták, tk. ortak id., beilíc -ce (und -curi) Frohne, tk. bejlik id., fişic -ce Patrone, tk. fyšek id., işlic -ce gestickte Mütze, tk. išlik, Letopis. ed. Kog. I, 28 "Slice au de păslă, pre limbá noastră Dățească glugă" (Slice = Işlice mit Aphäresis von i), ebenso slic Leg. împărăt. (Cip. Anal. p. 223).2

C. Bursúci D. Tútova, Bursucéni D. Botosáni, Fisíci D. Buza'ŭ.

D. Beispiele aus den Dialekten fehlen.

#### Griechisches &.

Da, wie schon bemerkt, k nur, wenn anlautend und rumänisch flectirt den Charakter als Tenuis verliert, und k im Griechischen auslautend nicht vorkommt, so bleibt k im Rumänischen unverändert, z. B.:

A. chen Saum., chindisi steppen, sticken =  $\varkappa \varepsilon \nu \tau \tilde{\omega}$  id.3, cf. alb. k'endís und k'indís id., ipochímen angeschene Person = ὑπυκείμενον, chivót Kasten, Schrein, Arche = χιβωτός id., serb. tjivot Reliquientruhe, chinovár Zinnober, gr. zarrázegt, vulg. zarrazágt, panachidă Lehrtafel = πιναχίδια, chir Herr, χύριος, vulg. χύρ.

<sup>1</sup> Lerch, Kurd. Forschungen II, 163b.

Miklosich, Alb. Forschungen III, p. 5 (No. VII).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Sgl. papúc ist aus d. Pl. papucĭ nach dieser Analogie (aber falsch) gebildet; denn türk, prs. papuš ist sgl.

3 Ueber die Bildung rum. Verba aus dem Aorist der griechischen cf.

- C. Chir D. Ilfov, früher Odář°a chirului. Privalul-Chirului Donauinsel vor Brăíla.
- D. Das Mr. behandelt die griechischen Elemente insoweit freier als das Dr., als es auslautendes ki zu t verwandelt, sonst (anund inlautend) bleibt k guttural, z. B. cheró καιφόν Zeit 153, 176, dochimia δοκιμή, gherὰchinα ngr. γεράκι, agr. ἑέραξ Falke, nichisi besiegen rικάφο, anánche ἀνάγχη, chiliți Tapeten κιλίκια, auch chivure Grabmal, obzwar tk. ar. Ursprungs, kubur id., pl. von ar. kebr, hebr. τρχ, wird, da es durch ngr. κηβοῦρι vermittelt wird, hierher zu ziehen sein.

ki = t in *chiliți* **zılizi** $\alpha$  Tapeten und pl. *ploți* Platten (von  $\pi \lambda i \dot{\alpha} x_0$ ).

Ausnahmen bilden: **ch***iparós* neben **c***iparós* Cypresse, ngr. **ευπαρίσσι**, und **ch***imvál* Cymbel neben **c***imbál* **εύμβαλου**, cf. auch den Personennamen Cin- (-m) bală Arch. I, 1, 23<sup>a</sup> (1610 mld.).

# Vulgärsprache.

- I. Palatales  $\epsilon'(\check{c})$ , welches vulgär nicht rein palatal, vielmehr als palat. Sibilans = poln. s', skr.  $\epsilon$  (Brücke =  $s^3\chi^1$ ) gesprochen wird, sinkt zu reinem  $\epsilon$  (neben  $\epsilon$ ) herab, z. B.;  $\epsilon\check{a}p_{s}ime$  und  $\epsilon\check{a}p_{c}ime$  Erdbeere, cf.  $C\check{a}p_{s}ima$ , Name neueren Ursprungs für das Df. Blidárī¹, oder  $Clos\epsilon\acute{a}ri^2$  im Distr. Dâ'mboviţa,  $\epsilon\check{a}rm\acute{a}\epsilon\check{i}\check{u}$  und  $\epsilon\check{a}rma_{\$}$  Steuermann, von că'rma Ruder.
- 2. In Siebenbürgen und in der Moldau wird an- und inlautendes *chi* und *che* wie *tyi*, *tye* (magyarīsch) ausgesprochen, z. B.: *tyilim* chilim, *tyór* chior, *peştir* neben *peşchir* Bd., s. p. 375, E, *tyerván* chervan, *tyip* chip, *rătyită* răchită, *bitye* buche, *tyir* chir zvo, *tyivót* chivot etc.<sup>3</sup> Diese Dialekte theilen diese Eigenthümlichkeit mit dem Srb., welches ebenfalls *tj* (£ ħ) an Stelle von fremdem *ki* e setzt.<sup>4</sup>

3. Erwähnt werde schliesslich der Ausfall des k (slav.) in sumán (sūkno = sagum); jedoch noch sueman Arch. I, 1, 71 a 1612 (u Petri). Dialektisch: amu, acu, acmu, lauter Verkürzungen von acúma = jetzt, vgl. ngr. ἀχόμα, ἀχόμη Ventot. id., alb. akóma = noch H., s. Arch. I, 1, 5 (1610), I, 1, 22, I, 1, 92, III, 223 (1638 m.), preaemu ib. I, 1, 10 (1617), demu = de acuma ib.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frundescu p. 94b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Statistica oficială pg. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Die magy. Orthographie rumän. Eigennamen bei Jung p. 302 f. bestätigt dies, indem ty an Stelle des Schriftrumän. ch-i, e steht.

 $<sup>^{4}</sup>$  tj  $(\hbar)$  und dj entstehen in den slav. Sprachen, namentlich im Serbischen

aus  $t\ldots 7$ ,  $d\ldots e$  etc., cf. Miklosich, Vgl. Grammatik I, 327 f. Lat. k wird auch im Alb. zu k' (=kj) vor  $\ldots e \ldots i$ , Miklosich, Alb. Forschungen II, 86, No. 19. Ueber rum. Wechsel cf. Clemens, Dtsch.-walach. Sprachlehre II. Aufl. Hermstadt. 1836, pg. 6.

III, 224 (1640 m.), amu Cor. Evgl. Math. 1, 20. 13, 40, Cor. Caz. II ân pareas, Cor. Caz. I, Dum. III după Rus., Cor. Evgl. Luca No. 50 etc. etc.

4. k=i in susáin = asl. sqsé**k**ñ Futterkasten. C=M in Coțăién Arch. I, 1, 32 a (1622), heute Moțăién D. Dă'mbovița.

### III. Die Tenuis in Combination.

Lateinische Combination.

I. CC

wird durchgängig wie c behandelt z. B.:

A. păcát peccatum, bră cie bracca, floc, pl. flóci Flocke floccus, flécă, fleciui weich machen, flaccus, búcă pl. bucī bucca, vácă, vace vacca, bucium buccinum.

B. bucín für heutiges bucĭum = buccinum, Cor. Ev. Math. 24, 31 "şi va tremête ấ'ngerii lui cu bucíne ân glásure mari", Cazan. Jaṣī fol. 2<sup>b</sup>. pecat, Arch. I, 2 p. 188 (1628 m.) bucã Backe, Cor. Evg. Luca 6, 19 "cíne te va ucíde ân búcâ dâ şi alalta", bucile zrošnici sas bucile sas biser Col. Traj. VIII, 589 (1582 val), bucatu Arch. I, 1. 38. 1519 m. "predrečennuju bukatu zemli", bucāṭ ta Bissen von bucca, Pal. Genes 18, 5 "çu iárā o bucâṭê de päĭne adúcevoitī v°áo"

C. Buciúmī Arch. I, 1, 94<sup>n</sup> 1639, Bucium N. prs. Arch. I, 2 p. 7
1460 m. I, 1. 114. 1466 mld., Buciúm Col. Tr. VIII, 279. 1588. H.
D. VIII, 1. Bucumişul Col. Traj. VIII, 573. 1541 v., auch sonst schr häufig
13 Mal (Brg. Pútna, D. Vlásca, G. Teleorman, H. Mehedinți etc.),
Bucesc v. bucca, D. Dâmbovița, Buceștī D. Tecúciŭ, Floco Osebiti,
D. Băcăŭ, Flocești (ibid.), Flocoása H. Dolju, Flocos H. Vlásca,
Vácā Isl. Donau, Jálomița, Văcáre D. Gorju, Mușcél, Văcărestī schr
häufig Ilfov, Dâ'mbovița etc., Buciumi Bhr. III, 5 (Jung 314).

D. Bis auf vaca fehlt es im Mr. und Istr. an Beispielen. mr. vaca pl. vate 39, istr. vaca pl. vace.

2. CL

wird in der Weise consequent behandelt, dass / sich in i auflöst, während c unverändert (guttural) bleibt.

A. z. B. chiém clao, ânchín inclino, curéchiu cauliculus, chăar clarus (cf. alb k'ar id.), chiếte clavis -em, uréche auricula, ôchiữ oculus, riniche (auch rinic rânúnchiu, rărunchiu) = reniculus, genuche geni-culum, neben genunche, choig coagulum transponirt zu clagum<sup>2</sup>, deschid dis-cludo, ânchiu avunculus.

B. chiem, Cor. Ev. Math. 18, 2. Mrcu 6, 7. Joan 19, 13. 17. Pal. Genes. 1, 5. 10 "și chemâ Dumnezeu uscatulь pămâ'nts", Legile Impărăt 1646 f. 43 b "să nu sâ chiame altu a ce numai a lui Pavelis", chiame (Сісіх.) Pravila mare (Татgóvişte 1052) pag. 190 "să cliiáme pre acela tată adevărat" (съ ътаме пре мела татъ ддевърат").

Lex. Palaeosl. 304a.
 Mussafia pg. 136, No. 24.

ibid. p. 307 "dhonik' va să se chiáme iscoditóriü". curéchiŭ măncare cu duléața curechiului. Letopisițile Moldovei ed. Kogălniceanu I, p. 9. chiae Şápte Taîne (Jașī 1645) pg. 38 "de suptăchiá°a dúbului svâ'ntă, incul (für unchīul) Arch. I, I, 128b 1622 mnt., urechī Cor. Ev. Math. 13, 34; Pal. Exod. 32, 2 "rûmpeți g'os cercéii depre urechile muerilors v°stre", ochi Cor. Ev. Math. 18, 9 Luca 6, 20 — Cor. Caz I. Dum. 3 după Rus. "să amu fure ochiultău prostă, totă trupulă tăŭ luminată va fi" Pal. Genes 3, 5 "deșchidesevoră ochii voștrii", geniche Cor. Pslt. Ps. 108 (102) 23 "genúchele mêle nu putúrâ de ajunare", Ps. 121 (122) 4 "a colo suírâ genuchele, genuchele (?) Domnului" 1, Pal. Genes. 50, 23 "pre genuchele lu Josifi", Bibl. Buc. Ps. 108, 24 "genúchele mêle släbiră de post".

C. Personennamen. *Uré'che* Arch. I, 1, 22 1610. I, 1, 13<sup>b</sup> 1117, *Urêchi* Vornicul, Name des berühmtesten und ältesten moldauischen Geschichtsschreibers. Blühte Anfang des XVI. Jahrhunderts, cf.

Letoposit. I, p. X.

Ortsnamen. *Urechéni* Arch. I, 1, 22ª, *Chéie* D. Vălcea, B. Práhova etc., Valea Cheïei D. Dâmbovița, *Ochișor* Ghft. Dolj. *Ochii Patru*- (heute Valea Ursóiŭ D. Práhova), *Ochéști* D. Teleormán,

Vălcea, Ureche Ghft. Jași, Mehedinți.

D. α) Bei dieser Combination zeigt sich das Mr. auf einem älteren Standpunkte der Lautentwickelung als das Dcr., indem / noch nicht ganz verschwunden, vielmehr nur mouillirt ist; es entspricht also mr. clī = lat. cl. z. B. clīem clamo 13, 154, clīamā 146, 149, belīu = dcr. ochīu 23. inclīud = dcr. anchid: includo 155.

β) Da Maiorescu im Itinerar (pag. 31) ausdrücklich die mouillirte Beibehaltung des / in c/ hervorhebt, um die Verwandtschaft des Istr. mit dem Mr. klar zu stellen, so wird diese Lautstufe als die allein richtige bei den Istrern anzunehmen sein, obzwar das Vocabular alle Beispiele mit ch statt mit ch hat. Auch Miklosich kennt das mouillirte / z. B. in cgläma² nach it. Aussprache zu lesen = clamat. ch'ar clarus, ch'an clamo³, während im Vocabular ch'ar, gerinchiú = dcr. genunchiu, uréchie = dr. -che, ôchiú = dr., rächiu und urechin Ohrring v. ureche.

E. Dieses *chi-e* wird wie al. tk. pr. *ki* (cf. oben p. 373) im Sbg. und Moldau vulgär zu *tī* z. B. *tīág* chǐág, *tīem* chem, *tīíngā* chíngā etc.

Wie oben entwickelt sich dann als jüngste Stufe daraus vulg. cī (Ueber dessen Aussprache cf. pag. 373) so dass z. B. clamo zuerst clīem, chīem, tyem und schliesslich cem oder cīamā clamat, Cipariü Gram. I, 118, wird.

Diese beiden letzten Stufen finden sich weder im mr. noch im istr., während sie in der Verwandelung der Labial p (u. b) vor i zu ch- i (gh- i) mit den erwähnten Nordder. Dialecten überein-

<sup>&</sup>quot;Wie hat der Uebersetzer gelesen? Im hebr. Texte steht יְּשְבָשִׁים שֶׁבְּשֵׁי לָּחְ LXX: at φνλαί κυφίον (= Stämme). Slvstru Pslt. hat richtig an dieser Stelle "semențiile". <sup>2</sup> Miklosich, Slav. Elemente im Rum. 61.

stimmen, z. B. ndr. chiept pectus, mr. chiept, istr. chiept, corghi (pl. von corb corvus), nrddr. mr. corghi id. istr. corbi, ja es wird sogar ein aus pi hervorgegangenes chi im mr. in č verwandelt: cicior = dr. piciór, vlg. = chicior = petiolus = Fuss 164, 218 und istr. ciápter = dcr. piepten vlg. = chepten = lat. pecten.

### 3. CT.

1. Als Regel gilt: at geht immer in pt über 1 z. B. A. phipt pectus, phipten pecten, lapte lac-tem, no ape noc-tem, laptica lactuca, lapte lucta, copi coctum, copicin (auch capteir) = \*coctorius, drept grade; rechts, directus, anelist weise, intellectus, anelist adjectare etc.

B. fapt (factus-a-um) Columna VIII, 231 (1583—85) "ăntracéia jupăneása Ancaa nau fáptu coconii cu Codre logofetu (= 230. Zeile 9-10 des Facsimile) Z. 11 "si o au faptu feccoru". Z. 14 "au fapta tocmélă cu Oance dvor-(nic)", Arch. I, 1. 15b 1629. Cor. Pslt. Ps. 9 (10) 4. Ps. 70 (71) 18. Cor. Caz. II Duminica Paștelor. Pslt. rum.-srb. Ps. 125 (126) 3. fáptunêm veselíndune etc. (v. Cipariu Prcp. 205). nefapt (Unthat = \*ne factum) Cor. Pslt. Ps. 138 (139) 16 "nefaptulь miéu văzúrâ óchii tăi", opt octo, Cor. Pslt. Ps. 6, 1. Cazan. Jaşī fol. 135<sup>a</sup> "cárele se chĭámă al óptul vêсь", vipt victus, Cor. Pslt. Câ'ntec II, fol. 193b, Pal. Genes. 45, 23 "și vipts ducê' tătă'nisăŭ pre cále", Ltrg. Chrysost fol. 3ª "búnă roádă vípturilor pamâ'ntului", ănțelept. Dafür erscheinen noch alte aus dem Präsensstamme gebildete Formen wie antelegut Cor. Caz. II, 25 Decemb. cătrâ antelegútulь acéstь Vithleemь. ib. Dum. 21 dup. Rus. "nu ănțelegutulь auzului nostru sălu astupămu" etc., lapte Pal. Genes. 18, 8 Bib. Buc. Deuter. 14, 21 "să nu fiérbi miél cu láptele máicii lui", luptá (vb.) Car. p. scrt. fol. 7<sup>n</sup> "ănprotíva păcâtelor de acum, tare oștêște și lupteáză" ib. "ănprotiva celor venit" áre lupteáză", luptătór luctator = Feind, Cor. Caz. II, Săptămâ'na I, "acesta easte vrăjmasiu și luptâtóriu" Ltrg. Proscom. fol. 11b "pre tot pizmáșul și luptătóriulb", frupt fructus, Pravile âmpăr. P. plugari c. 30 "de va fi vănzâ ndb frúptul, săș piárzâ simbriea", noápte Pal. Genes. 1, 5 "și chemâ lumina zío și ântunê recul nºápte v. 16 "șă slujáscâ nópției", Letop. Mld. I, p. 21 "că cănd este la noi noapte acolo zioă", cuptoriŭ Ofen, Bib. Buc. Levit. 26, 26 "ântrúns cuptóriu, Cor. Ev. Math. 13, 42. 50 "ân cuptoriul de foc, derept Pent. Tord. Genes. 13, 9 "ducemăvoiu eu dê deré pta, sau să ăn a deré pta verii, mê rge", ib. Gen. 44, 16 "ân ce chip ne vrem, ăndereptá pre noi" (das Vb. ist nicht von dirigo, sondern vom Sup. directum abgeleitet) Car. p. sert. f. 2b (Zacharia 3, 1. 2) = "Satána stá dea direápta lui". Arch. I, 1 p. 97 (1636) erscheint eine Vulgärform deret mit abgestossenem t, "deret doi boi buni biéuluiți derep doisprâzece galbeni" (derept hat hier die Bedeutung = entsprechend). Das anlaut. d des folgenden Wortes wird gewiss nicht ohne Einsluss auf den Ausfall des t gewesen sein. cf. auch ăndărápnic neben ăndăráptnic Pslt. Slvstr. Ps. 17, 27. vgl.

<sup>1</sup> cf. deutsch. Diptam aus lat. dictamnus.

Arch. I, 2 p. 6 (1619) I, 1. 87 (1639 m.) I, 1. 94 (1639) III, 224

(1640 m.).

C. Personennamen. Lapti-acru Arch. I, 1. 181<sup>b</sup> 1620 mnt., Frípfi frictus-i, D. Teleormán, Lăptiști Ghft. Buză'u, Lăptic B. Dămbovița Piepte pecten, G. Teleormán, Pieptănár id. D. Argeș, Pieptúz D. Mușcel, Nopteștē D. Argeș.

D. α) Mr. entspricht genau dem dr. und verwandelt ct in pt z. B. chept pectus 4, fript frictus 150, fáptâ facta 176, lupt lucto 15,

lápte lac-tem 35, chiépten pecten 102, opt octo 40.

 $\beta$ ) Istr. befolgt dieselbe Regel z. B. copt = dr. coctum, frupt = fructus, aber auch, wenngleich selten, frut, lapte = dr., nopte

= nox-tem, chiept pectus, ciapter pecten.

2. A. Bedeutend jüngeren Ursprunges ist die Verwandlung von pt in ft in doftor doctor — Arzt und leftica (für Letzteres, das nur sbg. ist, existirt noch die Nebenform leptica) — Tragsessel, zweirädriger Karren — lectica v. lectus, leftica — hectica, ist nicht unmittelbar aus dem Lat. aufgenommen worden, da e = o unmöglich, cf. jedoch alb. oftike, ngr. leftica 1.

B. C. Weder alte Beispiele für diese Verwandlung, noch auf ihr beruhende Namen gibt es im Rumänischen, was ebenfalls für

ihren jungen Ursprung spricht.

D. a) Im Mr. geht nur ursprünglich pt in ft in caftåre = captare dr. cautare = suchen 147 über.

 $\beta$ ) Im Istr. fehlen Beispiele.

3. A. Hinter n fällt, da die Aussprache von nct oder npt zu schwer wäre, c aus z. B. frånt fractum, frånt fractura, fr furtura fractura, fr furtura fractura, fr furtura fu

B. frânt. Hăsdeu, Docmt. I "și júgul a gromázilor voștri am frănt» = Levitic. 26, 13 (gegen 1560) Prav. âmp. P. plugari c. 36 "iară sára să va aflá bóuls au cu picórul frănt, au cu córnul sărits", unt Cor. Ev. Marcu 6, 13 "și unge cu unts", Prav. mare pag. 428 "cíne fúrâ cêrâ sau unts de lemns", Pal. Gen. 18, 8 "adúse unts și lápte", strimtoare Pslt. Slv. Ps. 17 (18) 7 "pentracê'ea ân strimtoare mea chemáiu pre domnuls".

<sup>2</sup> Diez Grammatik I<sup>3</sup>, 260.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miklosich, Alb. Forschungen II, 31 No. 399.

C. Unt Weg von Giúrgiú nach Zimnícea, Strámt D. Mehedinți, Dieses Dorf schon 1486 in einer Urkunde des Fürsten Vlad Tepeş unter der Form Strim'lul erwähnt. ibid. auch Strimtisorul in Mehedinți (Col. Traj. VII 1876 p. 469) Ghft Rá'mnic-Sărát, Strâmtúra D. Tutova, Neamt.

D.  $\alpha$ ) Mr. kein Beispiel.

 $\beta$ ) istr. unt = dr., cf. alb. undure = dr. = untura.

Anmerkung. Fluturà: flattern und arâtà: zeigen können nicht auf fluctus und rectus zurückgeführt werden<sup>1</sup>, ebensowenig wie vâtâmå verwunden auf victimare<sup>2</sup>, denn 1. liegen die Bedeutungen der lat. und rum. Worte weit aus einander. 2. würden sie unerklärliche Ausnahmen der oben (p. 376, 1) formulirten Regel bilden und schliesslich tritt noch beim letzten Wort 3. die Unmöglichkeit des Ueberganges von i hinter v in ä hinzu.

Es sei hier noch auf den analogen Uebergang von ct zu ft im Albanes, verwiesen z. B. l'ufte lucta, oftika etc. 3

# 4. CS (X).

Regel. c schwindet vor s unter Dehnung des vorangehenden Vocals.

A. frásin fracinus, tes texo, mâseá maxilla, ânsór \*inuxoror, ăntelése intellexit, frá nse franxit, las laxo, plá nse planxe.

mătáse scheint des Accentes wegen aus dem gr.  $\mu \epsilon \tau \dot{\alpha} \xi \alpha$  (und nicht aus lat. mataxa) aufgenommen worden zu sein 4.

B. Cor. Pslt. Ps. 136, 1 aciºa şezúm și plá'nsem planximus, lăsâ Cor. Ev. Joan 19, 10 Math. 13, 36; 18, 12; 24, 40 "únulu se va luá și âltulu se va lâsâ", frâmse franxit, măsºá Cor. Pslt. Ps. 57 (58) 6 "mâsê'lele léilorb frâ'mse domnulu" Ps. 75 (76) 3 Silv. N. T. Marcu 8, 0 "și dând laudă le frâ'mse", ûnsură nduse Cor. Ev. Math. 24, 38 ânsură nduse și mărită nduse", von lat. vivo lautet alt das Pfct. înviș etc. Cor. Evg. Luca No. 79 "morts era și ănvise vixit", Can. Sf. Apst. f. 143b "și ănvise a tréea zi", N. T. Slvst. Math. 14, 2 "elb ănvise de ăn morți", Caz. Varl. f. 126a "âstâzi Hs. (Hristos) ănvise". Cor. Caz. II dum. paștel. "noi cunusulu ănvisems", tes Pntat. Tord. Exod. 38, 23 "la țesulu și la cusûtu", Bibl. Buc. Evg. Joh. 19, 23 "de sustă țesul"s preste totă ib. II Regg. 23, 7 "muérele țese" podoabele desișului".

In den alten Werken ist die Perfectform auf  $-\varsigma i$   $(-\varsigma -) = -xi$  (wofür heute  $-s \varepsilon i$ ) sehr häufig. Aber nur in der 1. Prs. sgl. ist -xi in  $-\varsigma$  übergegangen, weil i = i (halbvocal) wurde z. B.  $adni\varsigma$  adduxi, Cor. E. Math. 9, 17, Slvstr. Pslt. Ps. 118 (119) 52 sehr häufig namentlich in d. Bibl. de Bucur. Jesaia 63, 3, Jerem. 11, 5 etc.,  $der \varepsilon \varsigma$  direxi = Cor. Psalt. Ps. 58 (59) 5 "cursə şi dereşə, ziş dixi, Cor. Pslt. Ps. 56 (57) 7 "ziş eine dám-va zborn sa rapausı», Pal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diez a. a. O. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cihac s. v. 307.

Miklosich. Alb. Porschungen II, 87. und Kuhn, Ztschr. XI, 135.
 Ueber μετάξα, cf. Pott. Zeischr. f. Kunde d. Morgenlandes IV, 1. 40.

Gen. 20, 13 "ziși eu ei", ânțeléş intellexi, řeși Cor. Cazan II Dum. 14 după Rusale "că ânțeléş că eși tărie de ân mine". ănteleș intellexi, Cor. Pslt. Ps. 118, 95. 99; 139, 13 ănțeleși că fáceva domnuel judéți, Cor. Caz. II Dum. 14 dup. Rus. Pslt. rom.-serb. Ps. 118, 95 etc.

Dagegen alle übrigen Prs. s = cs, z. B. dusett duxistis, ûnțelêsem intelleximus etc., cf. Cip. Prncp. 167—176, wo alle hierher gehörigen Beispiele gesammelt sind. Cor. Pslt. Ps. 77, 3 că te auzim și ănțelêsemule Caz. Varl. f. 118<sup>a</sup> și voi nu ănțeleâset că ĭâste Duñezeu.

C. Frásin sehr zahlreich, D. Dá'mboviţa, Suceáva, Vlaşca, Dolju etc., Frâsinci früher, Mătăci"aie, D. Dá'mboviţa, Frâsinci D. Vlaşca, Buzăŭ etc., H. Vălce "ceinu u. Frăsinciulu Col. Traj. VIII, p. 572 (1537 val.), Matasă N. eines Zigeuners, Arch. I, I p. 121a (1428 val.), Mătăsârî D. 2 Mehedinţi, Mătăsâr D. Dâ'mboviţa.

D. α) ganz wie dr. im mr. z. B. las 14, 153, masedo a maxilla 22,

tas dr. tes 14, insór = dr. 14.

 $\beta$ ) ebenso istr. frásir fraxinus, tes = dr., insór dr., intelés dr.

Anmerkung. Dieses s wird im Dr. wie ursprüngliches s behandelt, wird also vor  $i = \S 2$ . B. Test exire, list a lixivia, s. oben.

D.  $\alpha$ ) auch mr. eşi (160) und  $\beta$ ) istr. ieşi = dr.

Ausnahmen bilden:

A. neben coápsa coxa noch die Pfcta. coápse coxit, fripse frixit, súpse suxit und ânfípse infixit, wobei die Supinformen copt, fript, supt, ânfipt, welchen sich das Pfct. angebildet haben wird, zu beachten sind.

B. cºápse coxit, Pal. Genes. 19, 3 "şi păine cºapse lorь", Bibl. Bucur. Exod. 12, 39 "cºápserâ pĭelmulь" (sie bucken den Teig!), ânfipş in-fixi, Pslt. rom.-srb. Ps. 68, (69) 2. "ânfipşumă ân pâclâ" Bibl. Bucur. ibid. "ânfipşumā ân noroĭulь adânculuĭ".

C. ohne Beispiele.

D. nur im mr. ist in *indrepse* in-direxit 224 (cf. *drept* directus) derselbe Vorgang wahrzunehmen.

Cf. auch alb. kófše coxa 1.

# 5. SC.

Nur vor e und i hat diese Lautcombination eine vollständige Verwandlung in st zu erleiden gehabt, die consequent durchgeführt wird, z. B.:

A. stiŭ scio, stiinta scientia, veșted und veșteji dialect. veștezi, viscidus, viscido, welk, welken, nâște nascit, pâște pascit, pește piscis, řeștî 2 sg. = es von einer 1. Sglform esc, die sich noch im mr. erhalten hat, créște crescit, und überhaupt 2 und 3 prs. Sg. der Verba auf -esc, z. B. storésc -éști -ește storesco, ânfrunzésc -ești -ește frondesco etc.

Anmerkung. Nach Cipariŭ Grammatec'a I, 107 soll im Banat (Sbnbrg.) noch sciŭ und şciŭ gesprochen werden, cf. uşciºdrā diminutiv von uṣā ostium. Schimb und şchimb aus excambio wechsele, tausche, hat noch in Sbg. die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mkl, Alb, Forschungen II, 18 (237) und II, 87.

Nebenform *ştimb.* Bd. Natürlich jüngeren Alters; vgl. dazu dialectalen Wechsel von *aşchiă, aşchiă* und *aştie* (lat. assula, astla) Bd. Isz.

B. stieá sciebat, Cor. Ev. Math. 1, 23, stie scit, Math. 24, 36. 50, Joan 19, 10, stiuturei genity. Wissen, Pal. Gen. 2, 9 "si pomul stiutúrici binelui și răului", naște, Cor. Ev. Math. 1, 20, 1, 22 "fâta priimi-va ân máțe și náșteva fecorul", Pal. Genes. III, 16 "ân duréri náște verь ficórii", veștezi N. T. Slvstr. I. Petr. 5, 4 "corónâ neveștezitá", Psalt. Slvst. Ps. 27, 46 "feéórii striini vestezirá", Ps. 88, 5 "ca ĭarba ce veştezêşte". In beiden Fällen ist am Rande -ji- angemerkt d. h. veșteji; pește, Pal. Gen. I, 21 "și făcu Domnezeu mari pești ce se chiamâ chitul", v. 26 "ce să domné scâ pre peștii măriei", crêște Cor. Ev. Math. 13, 32 "e căndb crê ște mai mare de toate ve rzele (viridia = olera) eáste", esti Cor. Ev. Luca 3, 22 "tu esti fiiul mieu ĭubíth" Joan 19, 9 "și grâi lu Isus, de unde ești tu", ânfrunzêște Cor. Ev. Math. 24, 32 "pâ'nâ amù stéblele ei vor fi tinerê'le şi frúnza ânfrunze ste", vgl. muşce von morsicare für muşte, Caz. Varl. f. 342a "şê'rpe veninátь ca nu cumvá se te múşce cu venínulь păcátelorь". Es scheint hier diese Form archaistischer sich erhalten zu haben zur Unterscheidung von muste (pl. von musca), wie überhaupt noch mursecá hin und wieder bei den alten Schriftstellern erscheint, Cip. Princip. p. 394.

C. Peşteana D. Mehdinți Gorj. Hierher wird die Ortsendung eşti, die so zahlreich bei rum. Ortsnamen ist, zu ziehen sein, da sie (nach gütiger mündlicher Mittheilung von Seiten des Herrn Prof. Miklosich) mit der slav. Ortsendung eiste (z. B. in Târgó-reste etc.) nicht identifieirt werden darf: viehnehr ist esti als Plur. von esc = -iscus (16x0c) in der Bedeutung, die Güter des . . . " zu fassen, z. B. Ploisți Güter des Ploiescu, von prose pluvia, București Güter (Eigenthum) des Bucurescu, welcher auf Bucur, alb.-rum. bukur, alb. bukure schön, bukuria Schönheit, rum. bucuria Freude, mă bucur freue mich zurückgeht!; vgl. auch den Ortsnamen Bukureveți Arch.

I, I, p. 18 (1392 mld.).

D. α) Das Mr. befolgt dieselbe Regel ebenso consequent wie das Dr., z. B. pose pl. posti 12, pose point paseis 12, muse, maisti morsico (auch dr.) 12, floristi floriste florescis -scit 94, und richtig; floresca (Conjet.) 96.

β) Wie immer, schliesst sich auch hier das Istr. an das Mr. und Dr. an, z. B. ştiu scio, peştiŭ piscis (peschi piscor ist nur spätere Form des denominativ. Verbums pescui, von piscis, pesc), cresc

-stī, -ste etc.

Ausnahmen. Scäntete ist, weil der entscheidende Vocal sich geändert hat, unverändert (sc) geblieben, cf. oben p. 370; schiöp ist erst aus sclopus, ital. schioppo (also erst cl = chi) entstanden, Cor. Evg. Math. 18, 8 scopb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die von Blau Z. D. M. G. XXIX, 566, No. 41 versuchte Identification von Başkert (Jakût) mit Bucureştī cf. meine Notiz Columna VIII, 244-247.

Paşúre, istr. dr. păşúne, ist aus pastio -onem entstanden, wie dr. faşa, fășie Wickel, schon alt Letopis. ed. Kog. I, 28 "de înfăsură tot piciorul", aus fascia, wohl durch Assimilation.

Anmerkung. Diese Umwandlung ist nicht auf slav. Einfluss zurückzuführen, es müssten sonst auch die slav. Elemente im Rum. dieselbe Veränderung erlitten haben, was aber nicht der Fall ist, cf. weiter unten p. 382 Formen wie schit, scimnic. Der Grund ist auf nichtslavischem Gebiete zu suchen. Auf welchem? Vgl. oben c = t pag. 364, 2.

Andere Lautcombinationen, wie fc, lc, rc, bleiben unverändert. No ist in mâncà durch Ausfall von d aus manducare entstanden. Für dieses Wort existiren alte Formen; määncä H. Doc. I, Z. 21 "măăncáveți de ăn vecu", ibid. Z. 39. 57 "jívinile sălbátice de pădure voiu trimite pre voi, carele vor măăncă coconii voștri", ibid. Z. 70. Dagegen: măncătoare ibid. III, Z. 4. Pentat. Tord. Genes. 25, 20 "Jacovs fiearse o măăncare", Canoan. Sf. Apst. (Govora 1640) fol. 30a "de toate măăncárile să mănănce".

Nur wenige, solche Lautcombinationen enthaltende Worte fremden Ursprunges sind in die rumän. Sprache gedrungen, und die meisten auf lat. Gebiete eingetretenen Veränderungen haben hier gar nicht Platz gegriffen. Unverändert wie sie aufgenommen wurden, sind sie meist bis auf den heutigen Tag geblieben; und

zwar ist

### Slavische Verbindungen.

I. Cl ist unverändert erhalten.

A. clădi bauen klasti, clăti bewegen klatiti, cleveti auch clefeti verläumden, asl. kleveta calumnia, clin Zwickel Zipfel, asl. klinu = cuneus, clisa Speck, asl. \*klis, bulg. klisav klebrig 1, poreclă Zu-Spitz-

name asl. poreklo cognomen.

B. clevetí Cor. Ev. Luca 3, 14 "néce să clevetíți", clătí Pal. Genes. I, 21 "și toate ce se clătescu", Letopis. ed. Kog. I, 27 "stă dar numele cel vechĭŭ ca un temeĭŭ neclătít", Cluć Titel des Buches: Cluć sau chêea ânțelésului (București 1678), proclét verflucht, elend, asl. prokletu maledictus Arch. III, 215 (1621), I, 2, 190a (1628), I, I, 72a (1634 mld.).

C. Clătisti (clăti D. Ilfov), Cládova asl. klada, trabs 2, D. Mehedinți, Clipicești klipi blinzeln, asl.? srb. klipiti, jedoch anderer Be-

deutung.3

D.  $\alpha$ ) Mr. kein Beispiel.

β) istr. cleşte Zange, dr. asl. klěšta, clopot Glocke klopotŭ.

2. Ct ebenso unverändert. cti gründen, ctitor Gründer, asl. ktitorŭ, gr. ατήτωρ, vergl. auch die Form titor Arch. I, 1, 31b (1622 mnt.) mit abgefallenem k.

3. Cs. Kein Beispiel vorhanden. clúpsă neben clúcsă (Hstr.)

<sup>1</sup> Miklosich, Slav. Elemente im Rum. p. 24. 3 Miklosich, Slav. Elemente im Rum. p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miklosich, Slavische Ortsnamen aus Appellativen. Wien. (Denkschriften XXII.) II. No. 206.

Falle geht mittelbar durch mgy. kelepcze auf asl. klepïca: avicapa zurück, cf. Miklosich, Slav. El. im Magyar. No. 290.

4. Sk. Wie alle vorhergehenden Lautcomposita hat auch dieses keine Veränderung erlitten, z. B. skildeüü munter, lebhaft, srb. skitač, asl. skitati se agere, schildev neben kilav krüppelhaft, asl. kylo hernia. Ja sogar Formen wie scimmic Einsiedel neben schimmic, asl. skiminikü = veste monachi indutus¹, sciptru neben schiptru, asl. skiptrü, gr. σεῆτρον.

B. C. D. fehlen.

# Türkische Verbindungen.

1. kl anlautend unmöglich, da der Turane wie der Semite doppelconsonantigen Anlaut theils durch Versetzung, theils durch Dazwischenschieben eines Vocals zu vermeiden sucht?. Ein Vorgang, den wir zum Theil auch im Französischen etc. in Worten wie école schola, épée spada, étineelle scintilla beobachten können.

Inlautend bleibt k/ unverändert, z. B. baclavá Honigkuchen, ngr. μπακλαβάς, tk. baklava, bucha Mist, Verwirrung, tk. bokluk, cf. koibal. bux Zorn, buglux böse.<sup>3</sup>

2. kt, ks?

3. sk in báşca unverändert, dagegen vulgär zu şt geworden in peştir neben pişchir Bd., cf. oben p. 373, 2; trk. prs. piškér oder vulg. peškér Handtuch, Serviette, srb. peškir, alb. peškir, ngr. πεσχίρι id.

# Griechische Verbindungen.

αλ unverändert.

A. clisúra Enge, Stromenge, srb. klisura Bergpass (Vuk), alb. klisure, ngr. χλεισούρα, agr. χλείσουρα, cliros χλήρος, cliros κληρούρος Erbe, paraclis Gebet, Bethaus, ngr. παραχλήσι.

B. cliric Pravila mare (Târgóviște 1652), c. 91 "care clirica se

va arâtá că mê rge la câ réumă".

C. Kein Beispiel.

D. mr. scliro durus σχληρός.

2. χō, ξ bleibt χō (cs).

A. ecsoría Exil ἐξορία, luesó schief λοξός id., mócsă mucus μύξα, pliesis Langeweile πληξίε, cf. jedoch mustáța Schnurbart, gr. μύσταξ, wo  $\pi 6 = t$ , ital. mostacchio, alb. musták'-e H., nsl. mustaèi, bulg. mustak. ngr. μυστάχι; cf. auch die Eigennamen Must'atā Arch. Isor. I, 1, p. 128 (1015 mold.), Ortsnamen Must'atā Putna und Musteţέşti Argeş.

B. C. fehlen sonst.

D. α) mr. csen ξένος, csudsi ausgeben έξοδεύοι, acsiu ἄξιος, ccsáfne plötzlich έξαθηγης.

 $\beta$ ) istr. topseca ist vom lat. toxicum und nicht unmittelbar vom gr.  $\tau \delta \xi \iota xov$  aufgenommen.

<sup>1</sup>Lex. Palaeosl. 845 a.

3 Castrén, Koib-karag. Sprachlehre 128 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kellgren, Grundzüge der finnischen Sprachen. Leipzig 1847.

3. **π**, nur ctitor **π**τητωρ, cf. oben p. 381, 2.

4. σz ebenso erhalten: scáfă σzαφή, dáscăl διδάσχαλος, vulg. δάσχαλος, Sfânta Parașchivă Venus, von παρασχευή Freitag dies Veneris.

D. mr. cănisc honorarium κανίσκι, schélâ passus, gradus σκέλι. Istr. fehlt.

## IV. Das lateinische Qu.

Dieser specifisch lateinische Laut wird im Rumän, ganz wie c behandelt und zwar:

I. qu vor a, o, u unverändert, z. B.:

A. cănd quando, dacă de qua (!), căt quantus, căci quod quid, care welcher qualis, cum quomodo wie, coc koche coquo etc.; cúhnia cúine coquina Küche ist durch nsl. srb. kuhnja vermittelt.

B. Pent. Tord. Genes. 3, 5 "nece cum nu vreți cu moárte muri; că știe Domnezéu cum (quum) vére ăn cáre zi vréți mâncá", Cazan. Varl. fol. 7 a "cúmu (quomodo) să cade", Căr. p. scrt. 4 a "cém trébue să fácь cumь așea să preveghézu", H. Doc. I, 69 "cum zice muérile vóstre vor cóce pă'îne" (= Levit. 26, 26), căndu Cor. Caz. II Dumineca lăs. de carne, aus Math. No. 106 "Do amne căndu te ám văzúth flâmâ ndh", H. Doc. I, Z. 95 f. "că ndu au vrut tribui cum să áĭbă sărbâtoor" (= Leviticus 26, 35), cănd Cores. Evg. Math. 13, 32. 48. 24, 32. 25, 37. 39. "că'ndute vezúть lă'ngedь sau ăn témnițâ și venímь cătrâ tine"; dácă: H. Doc. V, 12 "dácă am vezút tocmálă, de bună vóc noi â'ncă nê'm pus pecéțile", Coresi. Evghl. Mathei 13, 53 "și fu de ca sfrâși Isus pilda acasta trecu de aciea", care Pent. Tord. Genes. 3, 5 știe Domnezéu, cumb vere ân care zi vréți mâncá de ântrâ'nsa deșchidesevorь óchii vóștrii", ib. 3, 1 "si sarpele era mai álnico de toate jiga nille păma ntului cárele era făcuts dom Domnezeu", H. Doc. I, 64. 65. IX, 16. XII, 9, carei: ib. V, 12 "déci noi acésti oámenii carei (carii) mai sus scrie", căt Cor. Evg. Math. 13, 44 "totь cătь avú văndú și cumpărâ' sátul acela", Marc. 6, 11 "și că'ți nu vor priimi voi", H. Doc. XI, 5. 13 "și ficórilor dumnêlui căt Dumnezéu i va da", căci H. Doc. VIII, 5 "că ci au ucés un om de au murit", Arch. isor. III, p. 223 (1638 m.) "péntru căce i lêm dat cu vóia túturor fráților", ib. I, 1, 72 (1634 m.) "piântru căc' domniia mê sămtu mai aproape", ib. I, 1, 22 (1610) "căce acel urik nu era a lor".

C. Beispiele für Personennamen, die auch das Lateinische in diesem Falle nicht hatte, fehlen.

D. α) Im Macedorum, hat sich q ebenfalls analog dem Dacorum, entwickelt, z. B. cáre 156. 158. 160, vgl. auch cara quá re, welches dem dcr. dacā, wenn, entspricht, z. B. "ma care nīi u minduesc ghīine", wenn aber ich es recht bedenke, 167. 127 etc., cá lu 145. 148, câle 159, cándo dr. cănd, quando 153. 158. 166, cum 146. 150, cá 145, care ţido jeder, qualisquidam 55, ţiuşlucare jemand, quis est qualis? vgl. alb. kušdo jeder.

β) Istrisch: că, cănd, care, căt, căți, coc etc. ganz wie dacorum.

2. Ganz wie wir bei c den, wenn auch seltenen, Uebergang von e zu p beobachten konnten, ganz so verhält sich auch qu, nur wird hier der physiologische Grund vielleicht ein anderer sein, indem hier das p aus c unter assimilirendem Einfluss von u=v sich herausentwickeln konnte. Auch hier sind die Beispiele nicht zahlreich und meist nur, wo qu vor a (o, u) steht; denn die Behandlung des qu vor e, i ist eine verschiedene, s. weiter unten; z. B.:

A. τάρα equa, άρα aqua, pátru quattuor, păreásimī quadragesima. B. άρὰ H. Doc. III, 5 "au săpátь printrégь de ân άρα Bistriței de únde se âncêpe", Cor. Evgl. Math. 24, 39. Luca 3, 16 "eu amú cu ápâ vă botézь", Pentat. Tord. Gen. 1, 6 "și zise Domnezéu fie tăric ân mijlóculь apelorь să despárţâ ápele dela ápe", Prav. ămpărăt. (Jaṣĩ 1646) Pentru plugari, Art. 93 "de se va prileji ápa mórii să âné ce niscá pămānturi".

adápă adaquo Cor. Evg. Math. 25, 37 "setós si têm adâpátъ", ib. v. 42 "ânsetoșái si nú mâ adâpátъ.

iápă Arch. istr. I, 1, 71 (1615?) "ce am luat și o iápă a lui prostă, ibid. III, p. 217 (1622 m.), öfter, "zêce iápe cu mănzi", Col. Trai. VIII (1877) p. 626. Arch. ist. I, 1, 61 (1682) "ĭam dat dumnêlúi iape χ (4) și cărlani r (3)".

pátru Cor. Ev. Luca 3, 1, 10 "Iródh al patrul puté mich oblicits fu de elb", Pent. Tord. Gen. 2, 10 "ce se ânparte acéla pre patru capete", ibid. 1, 19 "si fu sé'râ și fu demâné țâ a patra zi", Cann, Sf. App. (Gavora 1640) p. 17b "al pátrul» (patrul°a) sănge amestecat", N. Tst. Silvstr. Apoc. 8, 12 "și al patrul» (= -l°a) â'nger trămbitâ", H. Doc. X, 3 "a patra parte a mê", Letopis. ed. Kogăl. I, p. 30 "scrie Varro ân cartea a patra de viața Romanilor".

- C. Apa-mare Flüsschen Muscel, Apa-neagra D. Mehendințī, Apele-vii D. Romanațī, Japa D. Neamț, Donauinsel Braila, Flüsschen Neamț etc., Iepe Hügel Dolj. Patru-ochī alter Name für das heutige Valea Ursoiu D. Prahova.
- D. Die Dialekte stimmen fast ganz mit dem Dacor. überein: a) mr. apå 149. 151. 158 etc., ĭapa 38, patru 40.
- $\beta$ ) istr. apāviīā, ĭapā, patru aber carismā und nicht pāreasimī Maior. 90.
- 3. Dagegen geht qu wie c vor e und i, sowie vor ae in palatales c über, z. B.:
- A. cer quaero, cine quinam, ce qui, ci (alt ce) quid, déci dequid, că ci quod quid, cinci quinque, nici neque, atinci ad-tunque, tórci, l'áree torquis -quit, cóci, c'áce coquis -it; endlich âncet, siehe unter 4.
- B. cer Cor. Pslt. Ps. 26, 5 "una cériii de la Domnulu", ib. v. 9 "ție zise înema mê domnulu cériii", Bibl. Bucur. (1688) Deuteron. 15. 2 "fratelui tâti să nu céri", Jerem. 45. 5 "să nu ceri". Pravila mare (Tărgoviște 1652) p. 275 "nau nice o voe să cérii ân moștenirê fratelui loru". Cor. Evg. Luca 6, 30 "tots ce va

cêre de la tine dăi". Hier ist zu bemerken, dass diese Formen vulgăr ceiŭ, cei, mit Elision von r, lauten.

ce Cor. Evg. Math. 1, 20. 22. 13, 48 "ce cănduse ănplú șil scoaserâ elb la margine", Joan 19, 13 "și șezú la judecatâ la un loc ce se che(-ma) Lithostrotonn", ibid. v. 17 "ce se grâ°aște sărbâtºarê hráneei cêi sâmânát ân câmph". ce öfter auch — ci in derselben Bedeutung, z. B. Arch. ist. I, 15 (1629 v.) "derepts acest prețs ci scrie mai sus", ib. 72 (1634 m.) "și cumpărătúri ci iau cumpărát vărul domniei mêle", Cipar. Princip. 227 "ce°a ci vor

vrê să tímpine dêtoarele de la dúhurele hitleane".

ci, denn, in den alten Schriften meist ce, z. B. Cor. Evg. Math. I, 19 "ce vrea furișa să o láse "a", Joan 19, 24 "ce să aruncă" ma sorți pre ala cui va fi", Pentat. Tord. Genes. 2, 20 "cè lui Adama nu se aflâ' agiutóra ase mena lui", ib. Exod. 23, 5 "să nul ăncungurat, ce altă u ânapói lăsând, rădicâl sus pre ela", Cor. Psl. Ps. 70, 18 "ce făptumieai mărire doamne cine ca tine", N. T. Slvstr. Joan 3, 18 "ce cu faptula și cu adevărult", Cor. Cazan. I, dum. 15, d. Rus. "ce să cunoaștema că avă" ma făptóriul și domnula", Arch. ist. I, I, p. 14 (1627 m.), I, 2, p. 188 (1628 m.), III, p. 223 (1638 m.) etc., H. Doc. I, 72. VIII, 7 "ce au fugetu".

deci H. Doc. IX, 6 "deé Moldové nul au apucat vărtós pre Stănil", ib. XIII, 3 "dêci nêm tocmít de bună voia noastră", ib. VI, 20 "dece nóoi îlu dămu cu alê nooastră súfletê", ib. III, 4. XII, 5 "dić sêu sculatu Danu și cu Miculşi", Arch. ist. I, 1, 15 (1629 v.) "dici de ă ntreacéste doa părți de la cești doi moși", ibid. "deci den parte me eu mam sculat", ibid. I, 1, 22 (1610 m.) "dêci lêm ră-

dicat pre acolê stlăp".

cíne Cor. Evg. Math. 13, 38 24, 45 "cíne °áste amú credincós robs și ănțelepts", Cor. Pslt. Ps. 89, 13 "céne știe țincre măniei tále" Pslt. Tord. Genes, 32, 19 "spúnem céne ție númele" ib. 41, 36 "ăn céne árâ fi dúhul dómnului", Legile ămpărăt (Jași 1645) fol. 187 b "dêș avê cenevá să ucigă pre cutárele" Arch. istor. I, 1 1612 v. "ori cene va fi", ib. "iar pre cine va prinde", ib. I, 1 136 (1688 m.) "și pre cene va tremite", cineș Pslt. Tord. Exod. 16, 29 "rămâ'ne derept ănsâ cineșь (jeder), totь la sine", cineváș Arch. ist. I, 1. 31 (1622 v.) "lêu spúsu cineváș (jemand), că este a nóstră moștenilor".

căci s. oben. cinci Cor. Evg. Luca 3, 1 "â'ntru al cinci zécile de and domniei alu Tiverie chesard" Pent. Tord. Genes. 1, 23 "și fu sé râ și fu demăné țâ a cincê zdi", ib. Exod. 21, 37 22, 1 "cinci boi să dea derépte un bou", H. D, IV, 3 "din g'umătâte de sat a cincê

parte".

nicī schwankt ebenso wie decī in älterer Zeit in der Aussprache, die sich in den mannigfachen orthographischen Formen wiederspiegelt, z. B. nić H. D. IX, 4. 14, X, 5 "de níminê nić obăntăntuială (l. băntuială) să naibă", nici ibid. I, 12. 45. 59 "să ârâ (?) nici cu aćasta nu veți ânbuná", Bibl. Buc. Jes. 48, 1 "nu cu adevericiúne nici cu direptâte", nice Căr. p. scrt. f. 12ª "nice un cuvânts pútredb să nu ĭása din gúra voastră" = Ephes. 4, 29, ib. 12b pass. Cazan.

(Jaṣī 1643) fol. 1<sup>b</sup>, fol. 11<sup>a</sup> nice de Du nzău ăṣb aduch amente", nice dănăoară = dtsch. nic, ib. f. 12<sup>b</sup>. 15<sup>a</sup> pass. H. D. XIII, 8, nice dineoare Letopis. ed. Kog. l, 107, Nice lau ămăgit cu prieteșugul", ib. I, 106, Anm. \*\* "nice cronicári Leṣéṣti nu scriū, nice pomenescu", nice Arch. ist. l, 1. 14 (1627 m.), l, 1. 87 (1636 m.), III, 223 (1638 m.).

nece Cor. Pslt. Ps. 5, 5 13, 4. 5 néce ănțelegătóri, Pntt. Tord. Gen. 3, 4 "néce cum nu vreți cu moarte muri", N. Tst. Slvstr. Math. 7, 26 "carele nu samănâ nece sé cerâ nec adûnâ". Pslt. Slvstr.

Ps. 9, 25.

atinci Cor. Caz. II dum. 4. după Paște "atince osândire elb de orbiciúnei", Cor. Evg. Math. 13, 36. 43. 24, 30 "și atince se va ivi sémnul fiiului omenesco ân cériü", H. D. I, 68. 90. 82 ib. IX, 17 "âncă au fost atinci multi megiiași buni", Letop. ed. Kog. I, 87 "fiind atince Atila ăn părțile Galliei", torc- ci toarce, antorce H. D. I, 40 "voiu ăntorce fața mê ân ale nul vostru".

c°ace Pnt. Tord. Gen. 18, 6 "grābē'ştete şi mé'stecâ tréi mâsúri de făínâ de jemble şi coace păine, ibid. Exod 15, 23 "ce vréți vrê a c°ace c°acețai", H. D. I, 70 "cum zice muérile vostre vort coce păine" (Levit. 33, 26) Bibl. Bucur. ib. "și vor coace I (10) muéri păinile voastre".

C. Torcél Bach, Râmnic-sărat), Torcești (2. D. Tecuciu).

D. a) Im Macedorum. ist das zu ε enweichte qu vor ε, i zu ţ geworden, wie wir schon oben bei ε (pag. 369) bemerkten, z. B. ți dr. ce 146, țiva ceva 150, 159, neți nicī 145. 151. 162, alunțea atuncī 149, 162, țințī cinci 159. 40, țințilii, țințile cincelea 41, ţeva nichts 161. 172, carețiule qualisquidam, jeder 55, auțule ubiquidam, allenthalben 120, caluțide quantus-quidam, soviel als 122.

β) Im Istrischen dagegen treten uns wieder die dem dr. entsprechenden Formen mit palatalem ε entgegen, z. B. cer; ce Miklosich, Sl. El. im Rum. p. 61 hat die Nebenform ta, ceva, cinci, coace, coce M. 63, nici nichts, der. nimic, torce M. 68, tunce der. atunci,

Mikl. p. 68, čire Mikl. p. 61 = dr. cine.

4. Qu wird so ganz wie c behandelt, dass qu sogar wie c vor e (i) mit darauf folgendem Vocal zu f wird, z. B. laf Schlinge, laqueus. Nicht hierher gehört lanf Kette, welches mittelbar durch das magyar. lancz, id. aus dem nslav. lanec entlehnt ist, Mikl. Slav. Elem. im Mgy. No. 415 pag. 39.

B. Paremiar (Jași 1683) fol. 20ª "ca păsăruea de láțe".

C. Laturile de jos, -de sus (2 Gehöfte Dămbovița).

Nur scheinbare Ausnahme bildet von der Regel: A. ăncét langsam, leise, da nicht auf quietus sondern auf einem allen roman. Sprachen bekannten quitus beruhend, âncetà orb u. neâncetât unaufhörlich.

B. neûncetát Căr. p. scrt. p. 1ª "cu prevegheáre neâncetátâ ca și cu rgăciúne (l. rugăciúne) neâncetatâ".

Versuchen wir nun, auf Grund dieser Untersuchungen, die Reihenfolge der Lautentwickelungen aus der gutturalen Tenuis festzustellen. Es ergibt sich die folgende Stufenleiter. I.  $\epsilon$  wird durch kr.  $\ell r$  cher  $\ell$  als  $\epsilon \ell = \epsilon hi$ , dem sonst müsste dieses  $\epsilon hi$  gleichfalls zu  $\epsilon r$  geworden sein, was nicht der Fall ist; auch das Macedorum. beweist dieses, indem es  $\ell$  hier noch mouillirt erhalten hat.

2. sc zu sky (s. unten 3), sty (s. unten ibid.) und durch Assimilation \*şty und şt früher als scl zu şchi, denn sonst wären Formen wie şchióp scloppus, schon Cor. Ev. Math. 18, 8 "mai bineți aste să mérgi ăn vieață scop si sluti,", mischiu musculus, deşchid discludo etc. unmöglich. Das seltene mir nur einmal vorgekommene musce morsico 3 sg., Caz. Jaș. fol. 342ª "ca nu cumiva se te musce" beruht vielleicht auf einem Druckfehler.

3. cl = chi früher als nichtlat. chi = ty, denn beide Grundlagen ergeben ty in der Vulgärsprache und zwar entsteht weiter im Sbg. aus ty c', nachdem lat. c + palatalem Vocal bereits zu g geworden ist.

Ferner folgen aufeinander

4. c zu c' und c' zu /.

5. cś wird früher ps als ps zu s, denn beide Grundlagen ergeben nur s. Beleg für diese Mittelstufe ist frâmse franxit, Cor. Ps. 75, 3 "aciea frămse vrătútê arcului.

6. Ferner folgen aufeinander ct zu pt = pt zu ft. Die Mittelstufe pt ist auch durchlaufen von nct zu m in strâmt \*strinctus, strinpt, strâmt.

7. csi = si früher als si = şi, sonst wären Beispiele wie lişte lixivia und ieşt exire unmöglich (frasin bildet, da die Nebenform

frasân Blazewicz p. 200 existirt, keine Ausnahme).

Diese Lautveränderungen, mit Ausnahme von No. 3, haben nur auf dem Gebiete der lateinischen Elemente der rumänischen Sprache Platz gegriffen, wogegen die nichtlateinischen unter denselben Verhältnissen unverändert bleiben, woraus sich ergiebt, dass zur Zeit der Aufnahme der nichtlateinischen Elemente jener Lautwandel schon seinen Abschluss gefunden hatte, sonst müssten sie in gleicher Weise, wie die lat. Elemente behandelt worden sein. Und gerade der einzige Fall, wo das zu sein scheint, nämlich  $\epsilon$  im Auslaut, wenn flectirt, beweist das ebenfalls und legt Zeugniss für den wesentlich romanischen Character der rumänischen Sprache ab, wenn es hierfür noch des Beweises bedürfte. Denn diese Behandlung des  $\epsilon$  ist nichts Anderes als die Anbildung an ein schon abgeschlossenes romanischen Schema der rumänischen Flexion. Die nichtlateinischen Elemente werden romanisch flectirt. Dagegen hat

8. das Sinken der Tenuis c zur Media g (schon vulgärlateinisch) und

9. seltener der Wechsel von c und t sich noch grossentheils bis auf die Gegenwart erstreckt. Diese Neigung äussert sich daher auch in den nichtlat. Elementen, vollzieht sich ja sogar noch in historischer Zeit das Sinken von c zu g in  $\hat{anving}$  (cf. oben pag. 362).

Durch eine ähnliche Behandlung der Reihenfolge der Entwickelungen anderer Laute der rumänischen Sprache werden die gewonnenen Resultate sich noch genauer präcisiren lassen und die genauere Zeitbestimmung, wie auch die Zeitfolge von Lautwandlungen, die aus Mangel an gleichzeitigen Denkmälern nicht zu belegen sind, mit einiger Sicherheit erschlossen und für die Geschichte der Constituirung der rumänischen Nationalität verwerthet werden können.

M. Gaster.

#### Vermischte Beiträge zur Grammatik des Französischen.

(Fortsetzung zu Band I, Seite I.)

8. Garda avant et si garda arrier, N'i choisi mie d'Auberi le guerrier, Mittheil. 89, 24. Diese Worte stelle ich voran als Musterbeispiel einer Erscheinung, die man im Altfranzösischen häufig beobachtet, von der ich weitere Beispiele beibringen und bei deren Eigenthümlichkeit ich einen Augenblick verweilen will, auch nachdem von anderer Seite auf sie hingewiesen ist. Es liegt auf der Hand, dass die Verbindung der sogenannten Füllwörter der Verneinung (oder besser der zur Verneinung hinzutretenden Bezeichnungen kleinster Mengen) mit de und einem Substantiv ihre eigentlichste Stelle da hat, wo dieses Substantivum ein Stoffname oder ein einem solchen nahe stehendes Abstractum ist: alsi com cil canauz del fluet n'ëuist pas d'aigue (ac si ille fluminis alveus aquam minime haberet), Dial. Greg. 11, 23; Onques entr'eus n'ot point d'envie, Romania VII 3, 13 (dazu die Anmerkung). Bei Substantiven solcher Art vollzieht sich die Ausscheidung einer "kleinsten Menge" am leichtesten; diese bleibt, wie gering sie sein mag, ihrem Wesen nach identisch mit der unbegrenzten Gesammtmasse, und wer in einem bestimmten Falle das Vorhandensein eines Minimums derselben in Abrede stellt, läugnet in einleuchtender Weise das Vorhandensein jedes beliebigen Masses derselben. Schon etwas minder einfach ist der Sachverhalt, wo eine kleinste Menge aus einer unbegrenzten Mehrzahl dem Bewusstsein als unterschiedslos vorschwebender Einzelwesen (Dinge oder Personen) ausgeschieden und durch die Negation gleichsam weggeräumt wird, wie es noch immer in ne ... point de cheveux, de livres, d'amis geschieht. Doch wird auch hier nur wenig von dem ursprünglichen, eigentlichsten Sinne der Wörter abgewichen, nur insofern als, worin Redender und Hörender unbewusst einig sind, das Minimum, bis zu welchem herabgestiegen wird, hier das einzelne Ding, die einzelne Person, ist, und nicht etwa ein Theil, der sich aus dem Einzelnen würde ausscheiden lassen, ein Blatt eines Buches, ein Glied eines Menschen. Und dabei bleibt es auch in dem Falle, wo in nahe liegendem Zusammenfliessen verschiedener Gedanken die Einzahl des Substantivs, das ein abgegrenztes Wesen, jedoch nicht ein bestimmtes Individuum einer Gattung, bezeichnet, durch de mit point u. dgl. verbunden wird: der Singular steht! in point d'ami (auch schon afz. n'unt nïent de pastur = non habent dominum, L. Rois 336) in Folge

davon, dass der Sprechende mit der Negation die Vorstellung eines Einzelnen (doch nicht eines näher bestimmten Einzelnen) als aus dem Inhalt der Aussage Auszuscheidendes hinstellen will, während er gleichzeitig point de anwendet, was er, da von einem kleinsten Theile eines Freundes doch nicht die Rede sein kann, streng genommen nur mit einer Bezeichnung der Gattung verbinden sollte. All diese Ausdrucksweisen sind bekanntlich in der alten Sprache bei weitem nicht so gewöhnlich wie heute; sie bevorzugt es vielmehr, jene ursprünglichen Substantiva point, mie u. dgl. zu rein adverbialen Accusativen werden zu lassen, sie nur zum Verbum in Beziehung zu setzen statt zum Objecte desselben, also das Mindeste der Thätigkeit, die sich auf ein gewisses Object bezieht, zu negiren, statt die Thätigkeit mit Beziehung auf ein Minimum

von Object; s. Mätzner, Syntax I 227.

Um so überraschender ist es, dass das Altfranzösische die Verbindung jener Ausdrücke für kleinste Mengen mit solchen Substantiven kennt, die im Neufranzösischen in diese Verbindung nicht treten können, mit Singularen nämlich, die ein bestimmtes Einzelwesen bezeichnen. Dahin gehören einmal Eigennamen von Personen; so in dem diesen Zeilen vorangestellten Beispiel, vgl. N'avum mie de Rou, nostre maintenëur. Ne de cels ki od lui turnerent de l'estur, Rou II 980, was nicht etwa heisst: "wir haben keinen Rou, keinen Mann von seiner Art", welches der Sinn eines neufranzösischen nous n'avons point de Rou sein würde; sondern "(zu einem erfolgreichen Widerstande) fehlen uns unser (gewohnter) Beschützer und die, welche mit ihm entwichen sind"; De Gaudissete n'i ont mie trouvé, Qu'en autre terre l'an avoit ou mené, Jourd. de Bl. 3209; Ne pot mie truver de sun frere Aarun, S. Thom. 1225; Tout cil ferirent Guillaume l'aduré . . En quatre lieus l'ont ens el cors navré, Mais de Guillaume n'ent mie remué, Misc. 32; Mais I Gauefr i n'i ent mie trouvé, Sa femme truevent, Enf. Og. 295, wozu Scheler nicht ganz zutreffend bemerkt: est analogue à notre pas de Gaufroi. Das Gleiche gilt von Appellativen, welche je ein bestimmtes Individuum einer Gattung bezeichnen, wie sie denn auch bald den bestimmten Artikel, bald das possessive Adjectiv bei sich haben; ob es sich um Personen oder um Sachen handelt, ist dabei gleichgültig: de l'enfant mie ne troeve, Guill. d'Angl. 74; Li chevaliers n'en menra mie De la dame, se diex me saut, Erec 2800; Li rois fu mornes et pensis, Quant il vit si grant baronie Et de son neveu ne vit mie, Percev. 10580; Qant de sa fame ne voit mie, Cuide k'ele s'en soit foïe, Dolop. 177; Il n'amoit point del damoisel (Var. le damoisel), eb. 250; De son seignor ne conut mie Por le grant mal qui l'ot saisie, Barb. u. M. III 233, 115; Del moigne mie ne trouva, Eust. l. M. 1588; Et Tröylus naient n'i lesse Del buen destrier, anceis l'en meine, Troie 21162; Sire Fromont, a voz il adesé? - Oil, seignor; je n'ai mie dou nes (wo allenfalls an einen kleinsten Rest gedacht werden könnte), Jourd. de Bl. 1030; Car de son glave n'avoit point, Mais s'espee tint par le pont (wovon das Nämliche gilt), Veng. Rag. 3310; Quant Thiebaus

voit que de son bras n'a mie (ebenso), Gayd. 53; s. auch die zwei bei Diez III3 149 ohne weitere Bemerkung angeführten Beispiele. — Dem entsprechend findet man denn auch de cui, dont, en in Verbindung mit den im negativen Satze stehenden Bezeichnungen kleinster Mengen, wo es sich um Personen oder Dinge handelt, die als Object des Verbums nur in ihrer Ganzheit, nicht in kleinsten Theilen auftreten und daher - so scheint es wenigstens dem heutigen Sprachdenken - auch nur in ihrer Ganzheit als Object beseitigt werden können: cui li cuers moult gramie Por Engerran son fil, de qui il n'avoit mie, Jerus. 8599; En son cuer est dolante et correcie Por son seignor, dont ele ne voit mie, Rom. u. Past. I 3, 19; le n'en vueil mie (das Ross Blanchart begehre ich nicht), s'il est sus vostre pois, Mittheil. 121, 30; mener en voellent s'amie. Il leur cria: n'en menrés mie, Jeh. et Bl. 4293; Vers sa fame se radreça, Qui en la corbeille ert versee. Malement l'ëust confessee, Ne fust Symons, qui li escrie: Fui toi, musart, n'en tue mie, Barb. u. M. III 390, 332; Commande lui sans nul essoigne Que li rende Wistasce le moigne. Dist li sevres: je n'en ai mie, Eust. l. M. 1523; li eschacier point n'en ainme (nämlich point n'ainme le damoisel), Dolop. 253; ebenso 261; Et quant sa dame l'a vëue (die Magd, welche den Bottich abholen sollte, die aber ohne denselben zurück kommt), Ou'est-ce, fet el, tu n'en as mie? Barb. u. M. III 94, 101.

Schon oben sagte ich, die Erscheinung, von der ich zu reden gedächte, wäre bereits anderwärts zur Sprache gebracht; ich hatte dabei zahlreiche Stellen im Sinn, an denen A. Scheler sie berührt hat, eine kurze Anmerkung zu den Worten Baudouin's de Condé Si com cil qui aucune rien Quiert . . Et bien set, n'en trouvera mie, 351, 2385, eine eingehendere zu denen Jehan's de Condé point n'en ëust Mise, I 7, 196, wo auch auf die durch den Mangel des Quantitätswortes bemerkenswerthe Stelle des nämlichen Dichters tel mil qui n'en virent onques, En dient mal, 146, 29 verwiesen ist, eine damit ungefähr identische in der Anzeige von Van Hasselt's Cleomades Jahrb. VII 348 zu Z. 9276 des Gedichtes; endlich je eine zu Berte 2485 und zu Enf. Og. 295. Man wird an den angeführten Orten einige weitere Beispiele des hier erörterten Sprachgebrauches finden; mir lag daran, einmal ihrer eine grössere Zahl möglichst verschiedener Herkunft in einiger Ordnung vorzuführen, namentlich aber auszusprechen, was Scheler nicht gethan hatte, worin das dem heutigen Sprachdenken fremd gewordene der Ausdrucksweise liegt. Ist sie übrigens wohl der heutigen Redeweise völlig fremd? Mir fällt nur das neufranzösische ne pas vouloir de ein, als eine Wendung, die man mit jenem alten Brauche zusammenstellen könnte, selbstverständlich nur insofern sie sich mit einem Objecte verbindet, das in seiner Ganzheit begehrt oder verworfen wird: Je ne veux point d'un trône où je sois leur captive, s. Littré vouloir 8. Dass vouloir auch ohne Negation de nach sich haben kann, steht nicht im Wege; die zunächst nur bei dem Füllwort der Verneinung zu rechtfertigende Construction kann das Gebiet ihrer Geltung durch Usurpation erweitert haben. — Mit Unrecht, wie mir scheint, erinnert Scheler zu Berte 2485 daran, dass noch heute gestattet sei zu sagen: ils n'ont pas trouvé de Berthe; wenn meine Kenntniss des Sprachgebrauches hier nicht unzulänglich ist, so ist dem, der sich so ausdrückt, Berthe auf einen Augenblick ein Appellativum, gerade wie dem Deutschen, der "keine Bertha" sagt; er spricht damit aus, nicht bloss dass die bestimmte Bertha, von welcher zunächst allein die Rede ist, sondern dass überhaupt nicht irgend eine Person gefunden sei, welche Bertha gewesen wäre. Und dies kann von den oben vorgeführten afz. Beispielen nicht gelten, wo durchaus nur an ein einziges Individuum gedacht wird.

9. Et vraiement qu'ensi estoit, R. Coucy 449. Dieser Vers und einige weitere Stellen gleicher Art sind als altfranzösische Belege den neufranzösischen, z. B. Apparemment que je fais exception à la règle, Augier, Ceinturedorée I, 11, anzureihen, welche man in Mätzner's Syntax II 42 und Grammatik 2 512 dafür findet, dass ein mit que eingeleiteter Nebensatz sich einem unvollständigen (des Verbums entbehrenden) Hauptsatze anschliessen könne. par ma foi Que je soi bien que vos pensés, Percev. 8061; Par Mahoumet .. K'ainc en ma vie la träyson ne soi, Enf. Og. 3081; Par tos les sains que je voi ci couchiés, . . Qu'a droit me sui del cors Raoul vengiéz, R. Cambr. 194; Par cel seignor qui me fist né, Que t'en ai dit la verité, Ren. 6784; Se dex m'ait, que tout ainsiz fu il, Am. et Am. 1424; Par dieu ... Primaut, que ne me gabez mie, Ren. 4053; Dame, pour dieu, qu'il m'en soit dite Veritez, Watrig. 259, 886; si tost que pourrez mettre A terre seche ceste femme, Maistre, pour l'amour nostre dame, que l'i mettez, Th. frc. 399; Mien encient, qu'il fu deffet Plus par envie que par (l. por?) fet, Barb. u. M. II 229, 126; A son sanlant qu'ençainte estoit (Var. Certeinnement que gries estoit), Fl. u. Bl. 154. Man sieht, dass hier an Stelle eines förmlichen Hauptsatzes ein adverbialer Ausdruck steht, der sonst zum Zwecke der Betheuerung oder der Beschwörung oder auch der Erinnerung daran, dass die Aussage nur den Anspruch subjectiver Wahrhaftigkeit, nicht den objectiver Wahrheit erhebe, ein Verbum des Sagens begleitet. Mit Recht hat Mätzner Synt. II 42 daran erinnert, dass mit dem französischen sans doute que, certainement que u. dgl. das ital. certo che, das span. por Dios que u. dgl. zusammen zu halten seien; in der That liegt ganz der eben besprochene Sachverhalt vor in folgenden Stellen: Pel mio Gesù, che chi dice ciò, erra, Morg. Magg. VIII 46; Per mia fe, ora ch' io ne son dolente, eb. VIII 47; Per la mia fe, ch' io ne son mal contento, eb. XVII 56; per la testa mia, Che gentilezza è teco esser villano, eb. XVII 114 (s. auch Vockeradt, Lehrb. d. ital. Spr. I S. 477); sin duda alguna que es estraño el rigor y aspereza, Cervantes Obr. 43b; en verdad, que merecia ser hija, eb. 99b; á buena fe, que te han de llamar señoria, eb. 271a; verdaderamente, que son estrechas las leyes de caballeria, eb. 269b (von Wiggers span. Gramm. S. 238 nur sehr obenhin berührt). Damit ist dann leicht in Verbindung zu bringen

das que nach den blossen Bejahungs- und Verneinungspartikeln: Io non intendo di cimentarvi. -- Si che lo intendete, Avelloni, il Barbiere di Gheldria II 2; Io comparire un traditore? - No, che non vi credo tale, Giraud, Don Desid. III 9; allí sí que cobró aliento la fama, Cerv. Obr. 99a; este sí que se puede decir cabello de oro, estos sí que son ojos de esmeraldas eb. 102a; sí que me lo has dicho, eb. 304a u. dgl. (Wiggers S. 235 f.). Schwieriger ist der Uebergang von hier zu dem que, das an Interjectionen Sätze knüpft, die gewissermassen jene erläutern. Welches ist die eigentliche Natur des que in folgenden zwei Sätzen aus dem dritten Buche von Rousseau's Emile: Pensez-vous aller de but en blanc exposer un ouvrage au salon? Oh! qu'il n'en va pas ainsi! Il faut être de l'Académie, und später: que lui apprendrez-vous? rien que ce qu'il auroit bientôt appris de lui même. Oh! que ce n'est pas là ce qu'il faut faire! oder in folgenden Versen: Ah, que s'il était temps, vous n'emporteries pas Loin de mon coeur charmé tant d'esprit et d'appas, Augier, la Cigüe II I. Sollte es nur das bekannte que im Sinne von combien sein, das hier einmal befremdlich genug in negativem Satz stünde, so dass qu'il n'en va pas ainsi so viel ware wie que ce qui arrive en réalité, est différent de ce que vous supposez? Ich bin selbst geneigt, die Sache so anzusehen; und in positiven Sätzen liegt dies noch näher, wie z. B. in folgenden Versen von Augier's Paul Forestier III 6: Ah! que, si vous m'eussiez aimé comme naguère, Vous auriez su répondre à ces raisons de père! Ein französischer Fachgenosse wird darüber leicht Auskunft geben können. Aber gewiss ist, dass que nach spanischem Sprachgebrauche ein solcher adverbialer Accusativ der Menge in folgenden Sätzen nicht sein kann: Ay, amigo, que llegando á este paso ..., no sé como tengo fuerzas, Cerv. Obr. 9a; ay, amigas! que esta niña me ha renovado mi desventura, eb. 1132; und ebenso wenig che nach italienischem in: Ah, che non so dove sia, Barb. di Gheldria II 2; eh, che mi vergogno di voi, eb. IV 4; devi sapere .. - Oh, che io non voglio saper nulla, de Castro, la picc. maldic. II 7; ah, che questo è troppo, Giraud, figl. obbed.; ah, che voi mi avete forzata a mio dispetto, Giraud, Don Desid. II 11. — Es sei hier endlich auch noch des che gedacht, welches im Italienischen nach o (aut), sei es nach einem vereinzelten, sei es nach jedem von zwei einander dilemmatisch gegenüber stehenden Sätzen eingeführt, die anderwärts unzweifelhaft die Form von Hauptsätzen erhalten würden, hier als abhängig von einem Verbum (des Sagens?) erscheinen, das aber unausgesprochen bleibt: Slegate il cavalier . . o ch' io v' uccido, Orl. fur. XXIII 58; leggete o ch' io do nelle furie, Giraud, Don Desid. III 6; va via, o che io . . (die Drohung wird nicht zu Ende geführt), Barb. di Gheldr. II 2; se l'avessi io stimata tale, quale la stima il vostro re, non pure non avrei assicurato sulla mia fede Oronte, ma o che l'avrei del regno scacciato, o che gliel' avrei mandato insino a Susa, G. B. Giraldi, Ecatom. II 2; o che io ho perduto il cervello, o che tutti costoro si sono impazziti, Giraud, figl. obbed.; O che son matti gli altri, o che il matto son io, Castelvecchio, Donna romant. I 3; a ch' io non son più Dio, O che è venuto men l'ingegno mio, Giusti (?), il Creatore e il suo mondo; hierher gehört auch Petrarca's o ch' io spero (in dem Sonetto Rapido fiume che d'alpestra vena), das Ménage und Chapelain so viel zu schaffen gemacht und den so gründlich irrigen Urtheilsspruch der Crusca veranlasst hat, welchen in Fanfani's Lettere precettive di eccellenti autori, Firenze 1855, S. 321—329 nachzulesen auch darum hier empfohlen werden mag, weil der Herausgeber ein paar weitere Beispiele des hier besprochenen Gebrauches beibringt.! — Das vom Conjunctiv begleitete che in Fragesätzen, die ein regierendes Verbum zu verlangen scheinen, es aber nicht haben: che fossi ingannata? (= frz. seraisje trompée?); che sia pazza? (sollte sie verrückt sein?); che abbia qualche pensicro fel capoè; S' ha da star qui rattrapptii Sul terren che ci ha nutriti? oh, che siamo cavoli? Giusti, Umanitari, soll hier endlich auch noch erwähnt sein. In gleichem Sinne steht der Conjunctiv ohne che: avessero scoperto qualche cosa?; si andasse a gittare nel lago?

10. Diez hat Gramm. III 3 466 darüber gehandelt, dass in directen Fragen bisweilen das Subject oder auch das Object an die Spitze tritt und erst hinter demselben das Fragewort (Pronomen, Adverbium u. dgl.) seine Stelle findet, so wie dass da, wo ein Fragewort nicht vorliegt, die Frage vielmehr Bejahung oder Verneinung des Prädicates verlangt, das Verbum dem Subject oder der adverbialen Bestimmung nachgestellt wird, in welchem Falle meistens ein Pronomen auf das Vorangestellte zurückweist. Hier ein paar altfranzösische Beispiele des Ersteren, da Diez a. a. O. keine gibt: Et disoient: ce que puet estre? Ch. lyon 1109; Mes ce comant pot avenir, Que tu mon seignor ocëis, Se an träison nel feïs? cb. 1230; Et il que fet des deus maufez? cb. 5579; Vostre terre qui desfandra, Quant li rois Artus i vendra? eb. 1617; Filz, ce comment puet avenir? Dolop. 118; He las dolenz, ce ke puet estre? eb. 206; A moi por coi vos combaitez? cb. 153; Je que savoie, Barb. u. M. III 35, 159; nous ke ferons? Rich. 1303; tu que quiers? Cor. Lo. 505; s. auch Le Coultre, de l'ordre des mots dans Crest. de Tr. 27; P. Krüger, über die Wortstellung in der franz. Prosalitt. d. 13. Jahrh. 43. - Es ist übrigens wohl nicht richtig, wenn Diez annimmt, man greife zu solcher Wortstellung, "um den Gegenstand, von dem die Rede ist, hervortreten zn lassen", wofern wenigstens dieses "hervortreten lassen" so viel heissen soll wie "in Gegensatz zu Anderm bringen". Mir scheint solche Gestaltung des Gedankens keine andere Bedeutung zu haben als die, dass sie in glücklichster Weise den Umfang des Fraglichen abgrenzt gegen das, worüber zwischen dem Redenden und dem Angeredeten Gemeinsamkeit des Wissens besteht. Das materiell

¹Ist damit das seltsame que in folgenden Worten des Cervantes zusammen zu halten: no puedo negar, señora, el conoceros, y que vuestra voz y vuestro rostro no consentirán que lo niegue, Obras 189b? Man müsste mehr Beispiele zur Hand haben als ich augenblicklich kenne, um zu beurtheilen, ob was Wiggers § 55, 4 f sagt, zutrifft und ausreicht.

Vorausgestellte ist das dem Gedanken nach als Grundlage, auf welcher die Frage sich erhebt, Vorausgesetzte, und erst mit dem Frageworte oder, wo dieses fehlt, mit dem Verbum beginnt die Frage selbst. Jenes Vorausgestellte wird daher in der Regel auch in die Antwort nicht aufgenommen zu werden brauchen, für die vielmehr die nämlichen Voraussetzungen fort gelten, von denen die Frage ausgegangen ist. - Merkwürdiger und schwerer zu erklären als die Stellung ce qu'est? ist die Stellung que c'est? z. B. fols! que c'est que tu dis? Og. Dan. 11316; Et çou que est qu'il ont vestu? — Ce sunt hauberc maillié menu. — Que c'est que a lor cols lor pent? - Escu et targes ensement, Blancand. 81; Dist Gaselins: oncles, que ce sera? Mittheil. 13, 23; Qant Brichemer voit qu'il s'esloingne, Renart, fait il, que ce puet estre? Ren. 9125; Estonez fu, mes que ce vaut? eb. 27241; et ke ce fu ore Ke mon salu ne me rendistes, Et por k'ensi me respondistes, Ki ne me senc mesfait de rien? Ch. II esp. 2792; Que chou est donc? - ch'est li colee, Barb. u. M. I 69, 251; Li preudom dist: coment ce vait? Tu me faiz mal por mon bien fait! eb. II 74, 11; Que vous avés? dites le moi, Conte de Poit. 12. Sollte für solche tonlose Subjecte, wie sie in den angeführten Beispielen durchweg vorliegen, die Regel der Inversion in directer Frage eine Ausnahme zugelassen haben? Schwerlich. Eher ist wohl anzunehmen, man habe es hier überall mit der Form der indirecten Frage zu thun, die ja auch anderwärts vorkommt, wo sie sich nicht an ein ausgesprochenes Verbum des Fragens anlehnen kann; für die directe Frage wäre somit ein verwunderter Ausruf eingetreten: "was das sein mag?" "wie das zugehen mag?" "was ihr nur haben mögt?" Das Neufranzösische setzt freilich in solchen Fällen ce que für que (ce que c'est que de nous!); das Altfranzösische aber braucht bekanntlich que in beiden Arten der Frage gleich gut. Wer gern von Ergänzen, Hinzudenken u. dgl. redet, würde etwa sagen müssen, es sei vor diesen Fragesätzen im Gedanken einzuschalten: "ich möchte wohl wissen", "nun sage mir Einer", "darf man fragen" oder Aehnliches.

11. Dass im Altfranzösischen der Casus obliquus von Substantiven, welche Personen bezeichnen, im Sinne eines possessiven Genitivs gebraucht, dem regierenden Substantiv vorangestellt werden, und dass, wenn letzteres einen Artikel bei sich habe, ersterer zwischen Artikel¹ und Substantiv treten könne, hat Diez III³ 449 (vgl. auch S. 140 und 141) dargelegt; in den oben angeführten Abhandlungen von Le Coultre und von P. Krüger (dort S. 85, hier S. 5) ist die Sache wieder berührt, von Krüger mit Recht cui jenen Substantiven in dieser Beziehung gleichgestellt. Es frägt sich nun, was geschehen wird, wenn jedem der beiden zusammentretenden Substantiva ein Artikel zukommt und die Voranstellung des Genitivs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allenfalls auch zwischen Artikel und Attribut auf der einen und das Substantiv auf der andern Seite: Ce fu li meudres des quatre Herbert fix, R. Cambr. 82; C'est li plus jovenes des quatre Herbert fils, eb. 99.

erfolgen soll. Man erwartet, der Artikel des regierenden Substantivs werde wegbleiben, da dies ja oft genug geschieht, wo zu dem Genitiv kein Artikel gehört: Godefrois, cui ame soit sauvee, B. Seb. XXV 64; fast gleichlautend Bast. d. Bouill. 4178; Je sui la lasse entre cui braz Gisoit vo filz, Méon II 87, 2747; as barons cui pere establirent l'eglise, S. Thom. 2447; lo riche homme davant cui porte geguit li lazres, Serm. poit. 24 (daneben mit Artikel: Abel, vers le cui don damere dex se regarda, eb. 66; li trahitres en le cui äide il aloient, H. de Val. 639); a dieu benëiçon, Gayd. 107, Enf. Og. 1078; Mes dieu merci (d. h. nach Gottes Gnade, nicht etwa: Gott sei Dank) nul mal n'en ont, R. Coucy 1154; Mes deu merci, jo ai a mei (l. mun) vivre a plenté, S. Thom. 2983 (daneben mit Artikel: Tant vos ai quis la deu merci Qu'asanblee sui a vos ci, Ch. lyon 5083; Mes ne tocha la deu merci Mon seignor Yvein, eb. 046; des deable(s) mains escosses, Calendre in Rom. Stud. III 94, 26); Chascun penseie fu esprise, G. Monm. 929; Lëir raisun ont cil öie, eb. 2978 (s. darüber Mussafia in dieser Ztschr. I 413 unten); Car il fu ja de son pere maisnie, Rom. u. Past. I 9, 21; Se passioiz selon mon pere tor, eb. I 1, 14; En son pere vergier a soi tence et estrive, eb. I 57, 2; Ma mere arsistes en Origni mostier 1, R. Cambr. 89 und 120. Doch scheint auch das Entgegengesetzte zu geschehen: Pruveires e diacnes plusurs en i out pris, Larruns et murdrisurs en prisun le rei mis, wie man in Hippeau's S. Thom. 1112 liest, wird wohl nach der Wolfenbüttler Handschrift zu bessern sein: en la rei prisun, denn la pulcele amor s'esfroie, G. v. Monm. 2992 lassen im Zweifel darüber, welcher Artikel fehle, da beide Substantiva gleichen Geschlechtes sind, und por amor selbst bei nachfolgendem Genitiv des Artikels mit pur l'amur de deu, eb. 5283 oder bei Voranstellung des Genitivs pro deo amur der Eide mit pour la saint Jaque amour, Jubinal N. Rec. I 24. Das Auffälligste ist das Fehlen beider Artikel, wie wir es in Franc de France repairent de roi cort (= de la cort le roi), Rom. u. Past. I 1, 2 wahrnehmen. — Dass der Artikel des regierenden Substantivs fehlen kann, wenn der näher bestimmende Genitiv vorantritt, ist leicht zu begreifen; des Wortes, das sonst auf eine nachfolgende Determination durch einen Relativsatz, ein Adjectiv, einen Genitiv gleichsam vorbereitet, bedarf es in der That weniger, wo das Determinirende dem Determinirten vorangeht; das Neuhochdeutsche lässt ihn ja vor dem determinirenden Genitiv (abweichend von früherem Brauche) gar nicht mehr zu. Schwerer würde das Fehlen des zum Genitiv gehörenden Artikels zu verstehen sein, wenn nicht, wie es scheint, dasselbe sich auf das Wort

¹ Hier ist ein Ortsname einer Personbezeichnung gleichgestellt, wie in dem von Diez angeführten natz de Monferrat linatze = del linatze de Monferrat. Das deu la paterna des Boethius, welches Diez a. a. O. mit anführt, gehört nicht dahin, wie er selbst, Altrom. Sprachdenkm. S. 62 sagt.

roi 1 beschränkte und zwar roi als Bezeichnung des regierenden Herrn im Lande des Sprechenden, der auch beim Wechsel der Person in gewissem Sinne wie der Phönix oder wie Gott nur einmal vorhanden, und dessen Benennung daher zwar nicht ein Eigenname aber doch ein Appellativum ganz besonderer Art und einer Determination weniger bedürftig ist als andre. So würde es denn sogar erklärlich sein, wenn roi so behandelt wäre, wie heute noch "Vater", "Mutter" behandelt werden, wo innerhalb einer Familie die Häupter derselben benannt werden ("bei Muttern gehen", "Vater fragen"); so weit aber scheint auch das Altfranzösische nie gegangen zu sein, es hat nur in bescheidenem Masse dem Landesvater zu Theil werden lassen, was dem Hausvater und der Mutter (papa, maman) heute noch gewährt ist; nur der voranstehende Genitiv von roi kann des Artikels entrathen? und steht insofern den Eigennamen und dieu gleich, die man so oft vorangestellt findet und die ihn nicht haben können. Irre ich nicht, so verhalten wir uns in Bezug auf "König" und "Kaiser" ungefähr gleich. Man sagt wohl "an Kaisers Geburtstag" und vielleicht einiges Achnliche; im Uebrigen wird der Artikel kaum fehlen können.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, ob Verbindungen wie en yver tens "zur Winterzeit" mit de roi cort zusammenzustellen seien. En yvier tamps, quant li frois dure, Emp. Coust. in Romania VI 162, I; les refroidies choses par la jaleie de l'iver tens, Serm. de Sap. 284, 7; plus blans Que li solaus en esté tans, Jeh. et Bl. 320; comme en esté tans Est li solaus biaus et luisanz, Jub. N. Rec. II 261. Dem scheint entgegen zu stehen, dass, wie Diez III 3 141 ausdrücklich und in Uebereinstimmung mit den Thatsachen sagt, "unpersönliche Begriffe diese Ellipse (des de) nicht erlauben". Oder sollten doch einige Fälle genitivischen Gebrauches des Casus obliquus auch von unpersönlichen Substantiven sich finden? Au mostier sainte Crois. R. Cambr. 250, wo Crois in leicht verständlicher Weise behandelt ist wie die Namen anderer heiliger Wesen, las claus paradis, Boeth. 184, wo, wenn dasselbe wirklich überliefert wäre, paradis als Orts-Eigenname so behandelt sein könnte wie oben Origni, möchte ich hiefür nicht ins Feld führen; auch seur rive mer, Rom. u. Past. I 20 (vgl. auch in der Anmerkung dazu) ist erklärlich, da mer wie paradis den Eigennamen nahe steht; par cest purgement soient ellaisiet a oez la perception del saint espir (ad perceptionem), Job 331, 25 beweist wohl nur, dass a oez nicht mehr als das Substantivum gefühlt wurde,

<sup>2</sup> Ueber das Fehlen des Artikels vor Appellativen, die einen Eigennamen im selben Casus nach sich haben, ist von mir aus Anlass von *reys Alexander* 

im prov. Alexander gehandelt.

¹Im Og. Dan. 12173 liest man: Devant les autres encaucha de randon, Car nus cevals n'aloù a sien faison. Die letzten Worte mag der Herausgeber sich wohl gedeutet haben: à la façon du sien, und hätte er damit das Richtige getroffen, so wäre eine Stelle mehr als Beispiel des Wegbleibens beider Artikel anzuführen. Mir ist aber keinen Augenblick zweifelhaft, dass der Dichter gesagt hat: Car nus cevals n'avoit au sien fuison, "kein Ross vermochte gegen seins aufzukommen". S. Diez zu Boeth. 26.

398 A. TOBLER

das es ist, sondern bloss noch als eine Präposition. So bleibt nur noch, was Diez zu Boeth. 184 angeführt hat: So fo a un dilus, prim jorn selmana, Gir. Ross. 2735 (auch in der Oxforder Handschrift bei Mahn, Ged. IV S. 206 Ce fu a un deluns prin jor semane) und das in altfranzösischen Gedichten so oft begegnende cuens palais, offenbar nur ängstliche Nachbildung einer lateinisch geläufigen Titulatur (comes palatii). Dies dürfte denn doch nicht ausreichen um die Giltigkeit der von Diez aufgestellten Regel zu erschüttern und die Annahme eines genitivischen Verhältnisses zwischen iver und tens zu rechtfertigen, und macht es räthlich die Erklärung der Wortgruppe dahin zu geben, dass iver hier das Adjectivum noch sei, das es ja seiner Bildung nach ursprünglich gewesen ist, iver tens also hibernum tempus, nicht hiberni tempus. War es dann einmal auch Substantivum geworden, so dass neben iver tens auch tens d'iver gesagt wurde, so konnte dies leicht dahin führen, dass man neben tens d'esté auch esté tens sich zu sagen erlaubte, zumal da auch ein printens, novel tens daneben stand. Aber auch wenn dem nicht so sein sollte - und das Fortbestehen des ital. nottetempo, di nottetempo, älter di nottetempore spricht zu Gunsten andrer Auffassung — so würde man hier noch immer nicht ein Verfahren des Französischen erkennen dürfen, das zu dem späteren im Gegensatz stünde, indem an einem Sachnamen hier vollzogen wäre, was später nur mit Personennamen möglich war, sondern die Wiedergabe einer aus dem Lateinischen fertig überlieferten Wortgruppe, zu vergleichen etwa mit zendredi oder mit afz. finemont (finem mundi) und ähnlichen 1, welche (aus ungleichen Gründen) aus den Mitteln des Französischen nicht gebildet sein können.

Schliesslich noch die Bemerkang, dass, wer mit Osthoff im ersten Theil von garderobe, coupegorge u. dgl. Substantiva und im zweiten oblique Casus im Sinne des Genitivs sehen will, nicht unerwogen lassen sollte, dass die sogenannten Genitive des Altfranzösischen fast nur possessive Genitive sind (nicht Genitive des Objectes, wie sie es in jenen Compositen sein müssten) und, wie Sachbezeichnungen, wie sie es dort sein müssten). Doch liegt ein schlimmeres Gebrechen der Auseinandersetzung Osthoffs darin, dass sie unerklärt lässt und lassen muss, wie die Sprache dazu kam, die (nach ihm) substantivischen ersten Theile jener Composita als Imperative zu missverstehn, da es doch (nach ihm) keine imperativischen Composita gab, um sodann nach Analogie des Missverstandenen imperativische Bildungen zu wagen. Es kann doch wohl nur das Vorhandene auf dem Wege der "falschen Analogie" Einfluss auf die Gestalt von Anderem, von Vorhandenem oder zu Bildendem, üben, und es kann schwerlich ein Volk dazu kommen, Bildungen einer bestimmten Art, deren es eine ansehnliche Zahl besitzt, auf

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>S. Darmesteter, Form. d. mots comp. S. 46 ff.

einmal als Bildungen einer anderen Art aufzufassen, die es bis dahin in seiner Sprache nicht gegeben hätte. —

12. Die Grammatiken des Neufranzösischen berühren meistens die Thatsache, dass gewisse Adjectiva - es sind ihrer heute nur noch wenige - congruirend zu attributiven oder prädicativen oder substantivischen Participien des Perfectums treten, einige auch zu Adjectiven, wo der logischen modernen Betrachtungsweise an Stelle der Adjectiva Adverbia (als welche ja auch unflectirte Adverbia würden fungiren können) angemessener erscheinen. So Hölder S. 338 und 339, Schmitz 3 S. 111, Benecke II 4 134 u. s. w. Diez erwähnt der Sache III<sup>3</sup> 10 da, wo er von Adjectiven spricht, welche zwar eine Bestimmung zum Verbum finitum geben, gleichzeitig aber auf das Subject oder Object des Satzes bezogen sind. Und in der That ist die bezeichnete Erscheinung in diesem Zusammenhange zu erörtern, nur dass insofern ein Unterschied besteht, als das Adjectiv als Bestimmung des Verbum finitum in weitestem Umfang sich erhalten hat, während es als Bestimmung des Participiums, das selbst eine Art Adjectivum ist, mehr und mehr gescheut zu werden scheint. Die alte Sprache kennt solcher Adjectiva noch weit mehr und in weit mannigfaltigeren Verbindungen, wie sich aus nachfolgendem Verzeichniss ergeben wird, das gewiss lange nicht vollständig ist.1

bel. La meson ont faite si bele C'onques ne moustier[s] ne chapele Ne fu plus bele encourtinée, G. Coins, 222, 441; li biaus armés n'i est mie, Rich. 2544, was das Recht gibt auch Z. 844 Dont n'ot si biel armé en Franche in biel ein Adjectiv zu sehen; quant il est biaus acesmez, Watrig. 121, 101. bel armé scheint übrigens bisweilen eher "schön in den Waffen", "in Waffen stattlich" als "schön bewaffnet" zu bedeuten. Hieher gehört auch die bekannte Verbindung bele nee und ähnliche: Il escria s'amie: taisiés vous, bele nee, Fier. 94; Furent laiens emprisonees Celes qui sont si beles nees, R. Ham. 240; Lors respondi la bele nee, Barb. u. M. IV 263, 239; ma soer, qui tant est belle nee, B. Seb. VII 78; Belle nee, ne soiés effreee, Rom. u. Past. II 6, 17; Onc ne vi si bele nee, ne de tant bele façon, eb. II 72, 39; Ramembre toi de ceste lasse nee, Alisc. 62; Douce nee, Ma joie est finee, Tr. Belg. 76, 43. Ich glaube nicht, dass nee jemals bloss "Weib" bedeute, und dass es, von seiner rein verbalen Verwendung abgesehen, anders vorkomme als wie hier begleitet von einem Adjectiv, es müsste denn in Verbindung mit der Negation sein, wie Ainz sor terre ne chäi nee Qu'amasse tant, fors nostre dame, Barb. u. M. I 339, 2122; vgl. unter bon.

<sup>1</sup> Scheler hat auch in Beziehung auf diesen Punkt schon auf Manches hingewiesen, zu Watriquet S. 437, 446, 466; zu Enf. Og. Z. 1909; zu Berte 3209; zu Beuve de Com. 3201; zu Jeh. de Cond. I 26, 862; 52, 87; zu Bast. de Buillon 3212.

- bon gehört hieher wenigstens in der Verbindung mit eure, in welcher es mit bien wechselt: Quant avrés le siecle guerpi Au plaisir dieu et vous venrés La sus o les boins ëurés, Amad. 5191; la vie durable ob les esliz e ob les bons ëurez, Serm. poit. 25; pernom essample dau bon äuré saint Johan, eb. 26; ob les bons ëurez, eb. 109; im Voc. Duac. wird faustus mit bons ëureux übersetzt 110b. Aber auch in folgenden Stellen erscheint das Adjectiv, wenn gleich mit anderer Bedeutung, in übereinstimmender Weise mit dem Participium verbunden: s'il ne se baptise, chertes bons mors sera, Bast. 3212 "es wird gut sein, dass er getödtet werde"; den von Scheler in der Anmerkung zu dieser Stelle beigebrachten Beispielen reihe ich weiter an: la gent crestienee Serroit bonne essilie, B. Seb. XII 256; Par Mahon, bon serriés tout mis en un caut four, eb. 456; Dou träitour Gaufer, qui bon[s] serroit pendus, eb. XIX 583; seroit bons tüés, eb. XXI 199; Miedres seroit pendus li vos sires Tieris, eb. XXV 401; Or seroit boins li aigrès quis, Ren. Nouv. 5576; Encore est boin laiss [i]é mal a faire pour honte, Priere Theoph. 78a, Ztschr. I 254; bons fust il nez, Watriq. 223, 793; boin[s] nes seroit Cil ki si biele fame aroit, Ch. II esp. 1389.
- chaut. De hasdement caus enflamans Se fiert entr'iaus, J. Cond. I 26, 862.
- chier. Sa prouece li iert ja vendue trop chiere, B. Comm. 418 (s. Scheler dazu); Con chiere achetee est vaillance, Watriq. 189, 59; une voiture doit estre plus quiere louee en aoust, en vendenges ou en mars qu'en autre saison, Beaum. 38, 5.
- cler. Marie, Qui des anges avoit moult bele compaignie Clers luisans comme flambe, Jub. N. Rec. I 148 (vgl. Li solaus luisoit clers, Bast. 178).
- coi. De ce mot fu Danemons abaubis Et quois taisans, Enf. Og. 4704. demi bleibt heute in der Zusammensetzung mit Adjectiven unverändert: demi-complet, demi-embrassé, demi-fermé, demi-fin, demi-submergé u. dgl., wird also etwas anders behandelt als tout, das wenigstens noch theilweise der Flexion des nachfolgenden Adjectivs sich fügt. Die alte Sprache kennt demi vor Adjectiven oder Participien schwerlich anders als congruirend: on l'i porte Si com fame demie morte, G. Coins. 264, 130; Se fust demie morte, Berte 2128; par sa grant biauté Eust demie morte s'ame, Méon II 83, 2603; apparuit demeie brulleie (dimidia apparuit incensa), Dial. Gr. 268, 15; Mais ele est demie perdue, Ferg. 113, 16; Et il l'a bien demie traite (l'espee), Percev. 4313; vgl. ja estoit demis defors, R. Charr. 505. In Li bers qui estoit ars demi, N. d. Chartr. 66 steht es adverbial nach. Vor Substantiven tritt demi schon weit früher unslectirt, somit als erster Theil einer Zusammensetzung auf; nach Darmesteter, Form. d. mots comp. S. 25, sollte man annehmen, dies fände sich erst seit dem 16. Jahrhundert; demi louee findet sich bei dem Dichter des Bauduin de Sebourc und des Bastart öfter.

douz ist nicht mit völliger Sicherheit als Adjectivum zu bezeichnen in Ne fu espineus ne sauvages (li arbres), Mais douz oudorans et souez, Watriq. 90, 225; nach Vergleichung von fleurs si tresdous odorans, Jub. N. Rec. I 256 möchte man sich für das Adverbium entscheiden (mit Scheler); aber souez ist doch ohne Zweifel Adjectiv, und wenn es dem douz coordinirt ist, wie man wohl annehmen muss, so wird auch dieses Adjectiv sein müssen.

dur. Or sui ge li plus durs ferus, R. Coucy 4469; und in anderer Weise cliketis de couz d'espees Sor ces armes dures temprees, Tr.

Belg. 179, 130; oeufs durs cuis, Ménag. II 225.

fin. Car tant est fins sëurs k'en lui n'a coardie, B. Comm. 640; Que cil est fins honnis qui mauvaistié fera, eb. 3630; s. auch Scheler's Glossar zu Froissart's Chronik, wo er passend an Lafontaine's toule fine seulette erinnert (hierüber s. Littré unter fin 5); Ja ne vervez home fin sage De nul mestier ..., Se il n'i met son sens, Barb. u. M. III 217, 68; aucunes des pennes sont fines blanches, Ménag. II 303; Lors le tesmoigne a fin hardi, Cleom. 11206; s. bei Littré Beispiele aus späterer Zeit. In anderem Sinne: Courte la bele, la tresfine accree, Enf. Og. 4307, was mit armes dures temprees zusammen zu halten ist.

fres. perdris. . fresches tüces, Ménag. II 90 gibt das Recht auch in folgenden Fällen das Adjectivum zu erkennen: Sor et blanc harenc fies poudré, Barb. u. M. II 277, 19; se le lievre est mengié frais prins, Ménag. II 153. Ueber den entsprechenden heutigen Gebrauch s. Littré frais 15, wo nur die Worte zu beseitigen sein würden, die dem Ohre die Verantwortlichkeit für die Sache zuschieben. Was soll das Ohr nicht alles verschuldet haben!

gent. la gente fauconnee d. h. façonee, Gir. Rouss. 104.

grant. El fu le gete ki est grans enbrasés, Alisc. 132; so ist denn vielleicht auch in les queles choses sont au grant grief prejudice et domage des diz crediteurs, Roisin 359 grant als Adjectiv anzuschen. Etwas verschieden ist das Verhältniss Rou II 1714: Quant hom aveil plusurs enfanz E il les aveit nurriz granz; darum steht hier auch das Adjectiv hinten. Ueber das heutige fenêtre toute grande ouverte s. Littré grand 3.

grief. Es griez mesiax, es alitez Por l'amor dieu met si sa cure, Méon II 76, 2400; Au grief mesel dit l'apostoiles, eb. II 100, 3147. Doch könnte wohl die Verbindung grief mesel eine andere Bedeutung haben als "schwer mit Aussatz behaftet".

haut. Est ce tes ordres que hauz es reoigniez? Cor. Lo. 506; sire haus rez, Ruteb. I¹ 269; une espee si taillans K'ele abat les plus haus saillans, Tr. Belg. 208, 102; Luxure i est si haute mise, Watriq. 352, 303 (nicht ganz gleicher Art); trois tombes haultes eslevees, Gil. d. Tras. 14.

mal. com suis male ëuree, Alisc. 56; Maus gracieus estoit et grans, Cleom. 2924; destruire las maus faisans, J. Cond. I 52, 87; des maus dissanz (detrahentium), An. et Rat. XXXV 15.

- menu. Sous les arbres s'assïent vers et menus ramés, B. Comm. 3201; hauberjonz menus mailliez, G. Guiart II 8089; oignons menus minciés, Ménag. II 148; oignons menus hachiés, eb. II 148; la chair . . soit bien menue haschee, eb. II 286.
- novel. K'ounour doit querre li nouviaus adoubés, Enf. Og. 1909; la noif... Quant de est nouvele chêue, Jeh. et Bl. 287; Se gesine avoit faite, nouvele ert relevee, Fier. 152; Tiere avons noviele fouie, Barb. u. M. IV 34, 466; A une liue de cy say Un oste qui venus manoir I est nouviaus, R. Coucy 4365; mays estoit nouviaus entrés, Cleom. 2787; uns noviax mariez, Méon II 296, 103; Novelette mariee Trovai leis un gal foilli, Rom. u. Past. I 45, 7. Neufranzösisch congruirt seltsamer Weise nouveau nur noch mit substantivisch gebrauchten Participien, nur dass né unter allen Umständen nouveau vor sich hat, s. Littré unter nouveau 22.
- nu. trestoz aus desvestus, Tr. Belg. 98, 9 (nicht ganz gleicher Art wie die übrigen).
- söef. flairent moult soués, Fl. et Blanch. 2032 und s. oben douz.
- tel in der Verbindung mit mener "behandeln, in einen Zustand bringen": ses las cors fu teus menés Qu'il eut froisiés tos(t) les costés, Cour. Ren. 345; Car li siecles est tes menés C'ançois que li dons soit donnés, S'en fera on proier cent fois, in Ruteb. I¹ 342; doch ist auch dies nicht ganz gleicher Art mit den übrigen hier gesammelten Fällen, da auch das Verbum finitum tel zu sich nimmt: Et li trois baron vont Gontacte tel mener, Les pieches qu'il en font, ne pëust on conter, B. Seb. XXII 471; Ains ne vous poc mais tel mener Ne tant acoler ne basier .. Que .., Montaigl. Fabl. II 41. Ebenso steht tel bei alorner: Tels les (lire Diener) a la dame atornez Que toz les a trez a sa corde, Barb. um. III 280, 235; vous estes tels atornez Que toz les iex aves troublez, eb. 259; L'ermite a cil tel atorné Que riens dire ne li osa, Méon II 221, 168.
- tot. Was dieses Wort betrifft, so ist meine Ansicht immer noch, dass überall wo es zu einem Adjectiv oder zum Prädicat gehörend "ganz" heisst, es im Altfranzösischen Adjectivum ist, also mit dem Subject oder dem Object congruirt, gleichviel ob es vor einem Adjectivum steht (s'en va tous aprestés, Enf. Og. 130; vgl. Fl. u. Bl. 17, wo Du Méril seine Abweichung von allen Hss. schlecht rechtfertigt) oder von einem solchen durch ein Verbum getrennt ist (tote en sui dolente, Alex. Q1d) oder für sich allein zum Verbum tritt (Li cielz s'esböit touz du grant vantelement D'ensoignes, de bannieres et du fier brüement, Gir. Ross. 161), und muss ich dabei bleiben, dass, wie ich Gött. Gel. Anz. 1872 S. 896 gesagt habe, wenn denn doch einmal im Alexius hergestellt wird, was wir für die alte Nominalslexion halten, tot est mudez, tot s'en vait declinant, tot sui enferms u. dgl. nicht darf stehen bleiben. Wo es als Gradbestimmung zu einem Adverbium oder zu einem präpositionalen Ausdruck tritt (tot dreit a Rome; g'irai tout devant; Tot en poignant, sa mace a destrossee; tot sans mentir u. dgl.),

da ist es dagegen selbstverständlich Adverbium oder Neutrum.¹ Ebenso, wo es an der Spitze stehend und mit einem Conjunctiv hinter sich einen concessiven Satz einführt: Tot soit que conseil en demande, Ch. lyon 2140 (vat. Hs.); Tout en trouvast on la granz masses, G. Guiart II 9228. Doch findet man auch in diesem Falle, wenn das Prädicat estre mit einem Adjectiv ist, bisweilen das Adjectiv: Tous soiez joenes, si estes vous ja tes Que vous devez par droit estre hounorés, Enf. Og. 7251; Et tous soit il poissans guerriers, Si pourcache il moult volentiers Grans aines (l. aiues), J. Journi 633; — die Art, wie heute durch schulmeisternde Willkür das Verhalten von tout vor Adjectiven geregelt ist, braucht hier nicht dargestellt zu werden; man sehe über den Anfang des gegenwärtigen Missbrauchs, bei dem es wohl bleiben wird, Lidforss, Observ. sur l'usage syntax. de Ronsard, S. 35.

vieil. perdris. vieilles tüees, Ménag. II 90, was für die adjectivische Natur von vieil auch in poisson. vieil mort, eb. II 187 spricht. Die Bedeutung ist, wie der Zusammenhang lehrt "seit längerer Zeit getödtet".

Bemerkenswerth ist li mains levers "das frühe Aufstehen", Rich. 3542, auf welches Scheler zu Berte 3209 hinweist, insofern hier ein Wort, das sonst nur als Adverbium und in zweiter Linie als Substantivum vorkommt, zum Adjectivum geworden ist; aber diese Verbindung gehört mit den hier betrachteten nicht in die gleiche Kategorie. Auch von Drois neuf ans et demi, Berte 3233, was Scheler mit herbeizieht, wird dies gelten; drois ist schwerlich Bestimmung zu neuf, wohl aber zu ans, "richtige neun Jahre"; man erwäge a droite eure de nonne, Ferg. 3, 27, und den Gebrauch von grant bei Massbestimmungen: granz deus aunes, Rom. u. Past. I 13, 17; Grans quatre liues, Ferg. 61, 18; Grans quinze piés, Rich. 1777; deus grans toizes, Wil. d. Honnec. LVIII.

Man wird übrigens gut thun auch die in obenstehendem alphabeuischen Verzeichniss zusammengestellten Fälle nicht als ganz gleichartig hinzunehmen. In einem Theile derselben ist die Ansendung des Adjectivs in ganz anderer Weise zu rechtfertigen als in den übrigen: in den Verbindungen bele encortinee, bele nee, clers luisans, cois taisans, durs cuis, grans embrasés, haute eslevee, nus desvestus handelt es sich allerdings um eine Bestimmung der Thätigkeit, welche durch den participialen Ausdruck bezeichnet wird, und insofern könnte die Anwendung eines Adverbiums erwartet werden; die alte Sprache hat hier vorgezogen die Bestimmung in der Weise zu geben, dass ins Bewusstsein tritt, welche Eigenschaft ein Ding annimmt, an welchem die Thätigkeit als an ihrem Träger (so bei den activen intransitiven Participien) oder als an ihrem Object (so bei den passiven) wahrgenommen wird. Der Gebrauch des geschlechtigen tot, demi vor Participien oder Adjectiven sodann erklärt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>S. Ztschr. f. rom. Phil. II 146 zu Z. 4180; auch Rou II 3753 ist die Hs. mit *Tout aseur* im Rechte gegen *Tuz aseur* des Herausgebers.

sich daraus, dass der Sprache ein Seiendes in seinem ganzen Umfange oder nur zur Hälfte von einer Thätigkeit betroffen, mit einer Eigenschaft behaftet erscheint, während das neufranzösische adverbiale tout, demi angibt, ob die Thätigkeit gänzlich oder nur halb an einem Seienden vollzogen, die Eigenschaft ihm im vollen Sinne oder nur mit halbem Rechte beizulegen sei. Bei maus disanz, maus faisanz bleibt es zweifelhaft, ob sie mit clers luisans und ähnlichen ganz gleichzustellen sind, ob sie also bedeuten "durch Sagen, Thun schlecht", oder ob nur nach Analogie ein wirklich adverbial gemeintes Wort adjectivische Flexion angenommen hat, oder endlich ob maus der Accus. plur. des Substantivs mal ist; Letzteres gewinnt dadurch Wahrscheinlichkeit, dass in bien faisant, neben welchem bon faisant nie vorzukommen scheint, bien ohne Zweifel Substantivum ist, wie auch bien fait keineswegs dem deutschen "Wohlthat" genau entspricht, sondern "gethanes Gutes" heisst. Dagegen bei bons tüés, durs ferus, fins honnis, fres prins, haus regigniés, menus mailliés liegt die Sache verschieden: mit dem ersten Gliede dieser Paare wird unter allen Umständen etwas von der Thätigkeit ausgesagt, welche durch das zweite Glied als an einem Seienden vollzogen bezeichnet wird; es wird nicht jemand gut dadurch, dass er getödtet wird, sondern das an jemand vollzogene Tödten ist ein wohlangebrachtes, das Treffen hart, das Entehren ächt, das Fangen frisch, das Scheren in der Höhe, das Flechten fein. Hier geht also das in der Sprache liegende Denken einen Weg, den das logische Denken nicht mit gehen kann, wenn "hart, frisch, hoch" u. s. w. durch die Flexion in unmittelbaren Bezug zu dem Substantivum gesetzt werden, auf welches sich doch nur das Participium unmittelbar beziehen soll. Doch solchen Divergenzen begegnet die Sprachbetrachtung ja auf Schritt und Tritt; die hier vorliegende mag in Uebertragung des oben behandelten Verhältnisses auf anders geartete Fälle ihren Grund haben; vielleicht auch nur in einer Neigung der Sprache nominal flectirte Satzglieder, wie die Participien es sind, durch gleichfalls flectirte näher zu bestimmen, wenn die Möglichkeit es zu thun gegeben ist. Man vergleiche die von Diez III3 15 (und Anmerkung) besprochene Erscheinung, für die es im Französischen wohl keine Beispiele gibt, während sich aus dem Provenzalischen etwa würde anführen lassen: Ostz fey meravillosas grantz, S. Honor, 35a; Colonnas de marme pesanz I mes maravillosas grantz, eb. 022.

13. Die Syntax des altfranzösischen Infinitivs gehört mit zu den Capiteln der Grammatik, die sorgfältigerer Behandlung noch gar sehr bedürfen; ich möchte nicht sagen, dass Diez hier zu wenig gegeben habe; er hat vielmehr hier wie sonst in weiser Beschränkung, wie sie erforderlich war, wenn die Grundzüge der Gesammtdarstellung des Romanischen vollendet werden und nicht unter einer Fülle von Einzelheiten unerkennbar werden sollten, das Wichtigste festgestellt, aber der Specialgrammatik, der er so

oft ausdrücklich Aufgaben wies, hat er hier gerade manches besonders Interessante eingehender zu untersuchen überlassen. An dieser Stelle nur ein paar geringfügige Beiträge. a) die alte Sprache zeigt doch, "wo sie sich selbst überlassen ist", d. h. wo sie nicht übersetzt, nicht ganz so "wenig Neigung" zu der Structur des Infinitivs mit Subject, wie man nach Diez III³ 2,49 annehmen möchte. Man findet nicht eben sehr selten Constructionen, wie: Estre veritables se faint, Vous le cuidissiés estre un saint, Mahom. 19; On aimme miels doloir le ventre Que li bons morsiaus dedens n'entre, eb. 43; Pour ce vueil et si le desir Vous touz a un seul obëir, S. Graal 3241; Car miracle estre ce savoit, N. D. Chartt. 117; penşoit en son corage Autres domages estre meindres, eb. 177; Alons m'en qu'il ne lui annuit Nous trop ci estre, Th. frç. 642; a poi ne li estuet partir Le cuer del ventre, Ferg. 116, 26, wo man cuer nicht als Object zu partir wird ansehen wollen.

b) Besonders beachtenswerth ist das Hinzutreten eines Subjectsaccusativs zum präpositionalen Infinitiv, so bei de: Or ne pensés de ce plus avenir (glaubt nicht, dass dies wieder geschehe), Mittheil. 55, 21; dist .. que ce astoit grief chose de riche home entrer ou regne dou ciel, B. Lat. (Interpol.) 640; Pour quel raison fu establi De deus homes combatre ainsi Encontre un seul, Cleom. 9746. Bei a: ot assez . . A le (= li) et a son enfant vivre, N. D. Chartr. 77; a l'aprochier les neifz, B. Seb. VII 8; a l'orage falir, eb. X 1102; droit a l'aube esclairier, eb. XXII 26; Quanque direz, nous consentons a estre fait, Th. frc. 611. Bei por: Por la chose estre encor plus pesme .. Bonne chartre l'en a donnee, G. Coins. 39, 414; ce vousis soufrir Por le tuen pueple a raençon venir, Alisc. 31; Lors por revenir sa color Le commencierent a baignier, Erec 5176; Eslisons tant de nostre gent Com il nos vendra a talent .. Si enveions en lor contree .. Por la terre estre confondue, Troie 3686; Une viez croiz . . faite i fu, Por cel miracle estre en memoire, Barb. u. M. I 337, 2056; Vit ben ke l'om deit fere mal pur pis remaneir (damit Schlimmeres unterbleibe), S. Thom. 1062; Et Kassez i a divers lieu Pour manoir gent qui sont eskieu, Cleom. 6568; Et si doit l'estable estre pendans por decorre toutes humors, B. Lat. 177; dist Ovidez encore Pour plus la chose estre sëure, Rem. Am. 1249; Et y fu du pere envoiez Pour nous estre a dieu ravoiez, Th. frç. 635. Bei anderen Präpositionen: Et li cuens monte parson l'aube esclairier, Mittheil. 46, 11; demain au matin après l'aube esclairier, Me retrairai vers lui, B. Seb. XIX 184; il vous donna le pierre sans vous monstier chëir, eb. XII 383 (ohne dass eure Kirche einfiel). Uebrigens liest man noch in der 3. Scene von Augier's Habit vert: Il va le vendre pour le prix en être distribué aux pauvres.

c. Schliesslich sei die Aufmerksamkeit noch auf eine Ausdrucksweise gelenkt, die schon darum besonderer Beachtung werth ist, weil sie, in neufranzösischer Rede zur Anwendung gebracht, ganz anderen Sinn haben würde, als in ihr im Altfranzösischen liegt. Ein neufranzösischer präpositionaler Infinitiv hat zum Subject, ohne dass dasselbe besonders bezeichnet wird, entweder das Subject des

regierenden Verbums oder das Object desselben, oder es bezeichnet die Thätigkeit an sich ohne Hinblick auf irgend einen bestimmten Träger; keinesfalls aber würde es gestattet sein, ihn so zu gebrauchen, dass nach der Meinung des Redenden weder Subject noch Object des regierenden Verbums als Subject dazu zu denken wären, in den Fällen, wo der sprachliche Ausdruck es gestatten würde, jenes Subject oder jenes Object als Subject des Infinitivs zu verstehen. Dies nun ist im Altfranzösischen ganz gewöhnlich: Grant paour a d'ocire son destrier, Mittheil. 228, 19, heisst durchaus nicht "er fürchtet sein Ross zu tödten" d. h. "er fürchtet, er (der Fürchtende) tödte sein Ross"; Je me dout molt de vo cors afoler, Alisc. 223 (ich fürchte sehr, ihr werdet erschlagen werden); devant li vos puis conduire Sanz vos de rien grever ne nuire (ohne dass sie euch etwas zu Leide thut), Ch. lyon 1918; Se cil n'en pense qui tot a a jugier, N'en puez partir sanz les membres tranchier (ohne dass man dir ..), Cor. Lo. 1529; Pas ne voil entrer ens sans moi asseurer (ich will die feindliche Stadt nicht betreten, ohne dass man mir Sicherheit gelobt), B. Seb. XXII 648; Penduz fu sans raençon prendre, Barb. u. M. II 228, 123; Cist ostex vos fu anseigniez Por mal et por honte andurer (damit ihr . . erleiden solltet), Ch. lyon 5109; Li chevaliers qui est ochis Vient a vos por vengier sa mort (damit ihr rächet), Veng. Rag. 181; Les trencëures (der Decke des Rosses), ce m'est vis, Furent larges pour la blancor Veoir dou ceval missaudor, Amadas 4287. Bisweilen sind die Beispiele der Art, dass man geradezu sagen möchte, der Infinitiv vereinige in einer Form active und passive Bedeutung (z. B. n'a mestier de grever Plus k'il est, Ch. II esp. 7685; Quant tuz li munz sera pur jugier assemblez, S. Thom. 2919, wo vom jüngsten Gerichte die Rede ist), und der in den übrigen Fällen zum Infinitiv hinzutretende Accusativ sei ein Accusativ des Subjects, wie in den unter b) gesammelten Beispielen; hier wie dort findet der Accusativ seine Stelle bald vor bald hinter dem Infinitiv. Doch liegt es wohl näher, hier nur eine ähnliche Freiheit der Construction zu sehen, wie sie für das Neufranzösische noch durch Mais que, sans les ouvrir, elles me soient rendues oder bien des années s'étaient écoulées sans recevoir d'elle aucune marque de souvenir und Aehnliches nachgewiesen ist (Mätzner, Syntax I 330), nur dass heute die Sprache sich solcher Ausdrucksweise enthält, wo ein Missverständniss nahe liegen oder doch möglich sein würde. A. Tobler.

Nach trägliche Bemerkung. Die Erklärung des il in  $\delta il$  und nenil, die ich in der Zeitschr. f. vergl. Sprachf. N. F. III 423 und schon lange in meinen Vorlesungen in guten Treuen als die meine vortrage, ist, wie ich durch einen fleissigen Zuhörer aufmerksam gemacht gefunden habe, bereits von J. Grümm, Grammatik III 768 gegeben. Dass Andere dies übersehen haben wie ich, soll mich keineswegs rechtfertigen; dagegen tröstet mich, dass das a. a. O. von mir Gesagte Einiges doch enthält, was neben Grümm's Aufstellung neu und als Argument für dieselbe verwendbar ist. Es überrascht, dass Diez, der ja Grimm's verfehlte Deutung des o aus  $j\hat{a}$  und des oe aus  $j\hat{a}$   $i\hbar$  kannte, die im Zusammenhang damit gegebene des il nicht angenommen, selbst nicht einer Erwähnung werth geachtet hat.

#### Die Negation im Altfranzösischen.1

(Schluss.)

#### II. DIE VERSTÄRKTE NEGATION.

Der Gebrauch, positive Substantiva, welche etwas Unbedeutendes oder Werthloses bezeichnen, mit der Negation zu verbinden, findet sich gelegentlich schon im Lateinischen<sup>2</sup>:

Sisiphu' versat
Saxum sudans nitendo neque proficit hilam,
Cic. Tusc. I, 5.
Non ego nunc emam vitam tuam vitiosa nuce.
Plaut. Mil. glor. II, 3.

Ein weiterer Erklärungsgrund für die im Franz. zur Regel gewordene Verstärkung der Verneinung liegt wohl darin, dass das Negationsadverb schon sehr früh seine volle Form eingebüsst hat und zu einer tonlosen Partikel abgeschwächt worden ist. Denn es war damit die Veranlassung gegeben, negative Sätze, namentlich in der gesprochenen Sprache, noch besonders zu bezeichnen.

Das Neufranzösische hat die Substantiva und Wendungen, deren sich das Altfr. zur Verstärkung der Partikel ne bediente, auf eine sehr kleine Anzahl beschränkt. ne — pas und das nur noch hier und da gebrauchte ne — mie haben ihren Charakter als verstärkte Negationen verloren. Abgesehen von der gelegentlichen Anwendung von mot, goutte, brin als negativer Complemente ist point das einzige das Negationsadverb ne wirklich verstärkende substantivische Füllwort der gegenwärtigen Sprache.

Ausser einer grösseren Anzahl von Substantiven verwendet das Altfr. gewisse Adverbien als Ergänzungen der Partikel ne. Neufranzösisch sind von ihnen nur noch guère und du tout gebräuchlich. — Unter gewissen Bedingungen setzt das Altfr. selbst ganze Wendungen im Sinne einer Verstärkung des Negationsadverbs.

¹ Nachträglich sei zu dem ersten Theile unserer Arbeit (p. 6) noch bemerkt, dass die Conj. que, wenn sie die Beschränkung der Negation eines Verbs vermittelt, zuweilen sammt dem Subst., in Beziehung auf welches die Verneinung eingeengt wird, dem Verbum vorangeht: Et si sai bien que je n'i day estre blaumee, Br. de la Mont. 1024; Mais eertes e'uns tous seus avenir n'i pourra, ib. 2370; C'un seul cheval n'avrai, par ma crestiente, ib. 3003 [Br. de la Mont.] Brun de la Montagne p. p. P. Meyer, Paris 1875).

<sup>2</sup> Vergl. die ausführliche Erörterung dieser Frage bei Schweighäuser p. 64—68; auch bei Diez 3, p. 431; Mätzner, Gramm. p. 500; ferner bei

Chevallet.

408 F. PERLE

Eigenthümlich ist ferner dem Altfr. die Verstärkung der Umschreibungen, die zur Wiedergabe von nemo, nihil, numquam und nusquam dienen.

#### A. Substantiva als Verstärkungen der Verneinung.

- I. Das Altfr. drückt eine verstärkte Negation gern dadurch aus, dass es das Object der Negation mit einem anderen, werthlosen Gegenstande vergleicht. Hierbei auf die Untersuchungen von Diez und besonders von Schweighäuser verweisend, begnügen wir uns einige Stellen zu citiren, die wir unserer eigenen Lectüre entnehmen: Ge ne te pris plus d'un chien enragie, Cor. L. 2132; Vos mariages et vos esposement Ne pris ge mie nes un trespas de vent, ib. 837; La soe force ne vaut pas un boulon, B. d'A. 377; Ne valt la coiffe un viez gant descosu, ib. 1271; Ne vos pris toz une vil chamberiere, ib. 1681; Je ne le pris vaillant un ail pele, B. Chr. 114, 18; Cil de la vile ne perdirent vaillant un denier, Villeh. XXV, 125; onc ne perdirent vaillant un denier, ib. CIII, 448. Die Verstärkung der Verneinung beruht hierbei auf der Anlehnung der Rede an die sinnliche Anschauung. Die Wörter und Wortverbindungen, die diesem Zwecke dienen können, sind ungemein zahlreich. Sie finden sich am häufigsten in Verbindung mit der Negation der Verben des Schätzens.1
- 2. Unter den Substantiven, deren Gebrauch als Verstärkungen der Negation allgemeiner geworden ist, stehen die Wörter pas, mie und point oben an. Um einen Vergleich handelte es sich bei ihnen ursprünglich auch; indess in Folge ihrer häufigen Anwendung ging das Bewusstsein davon den Redenden verloren, und so wurden sie zu den eigentlichen Füllwörtern der Verneinung. Wie heutzutage, negirt auch im Altfr. ne - point nachdrücklicher als ne - pas und ne - mie. Die letzteren beiden werden fast ununterschiedlich gebraucht, sie stehen gar nicht selten nebeneinander in demselben Satze: . . dont li non ne sont mie en escrit . . et autres genz dont nous ne savons pas les nons, Villeh. IX, 45; Et li sairement que il firent ne furent mie bien tenu, que il ne repairierent pas en l'ost, ib. XXI, 102. Sofern mie als Füllwort bei einer qualitativen Negation Adverb ist, erklärt es sich, wenn es in den Predigten des hl. Bernard mit dem adverbialen s versehen ist: ju mismes ne me juge mies, B. Chr. 198, 33; ju ne guerrai mies ceu ke mien est, ib. 198, 36. Es ist zu bemerken, dass point als Verstärkung einer qualitativen Negation noch nicht immer Adverb ist. So in den folgenden Stellen, die es in Begleitung des Adjectivs nul, bez. des unbestimmten Artikels zeigen: Li fieus Seuwin nul point ne s'aresta, B. Chr. 183, 17; Les XV rois un point ne redouta, B. d'A. 1026. Im Gebrauch von pas, mie, point als Quantitätsadverbien geht das Altfr. weiter als die heutige Sprache. Im Neufr. erfüllen die

¹ Aehnliche Ausdrücke kommen gelegentlich auch noch im Neufr. vor. So sagt z. B. Madame de Sévigné in einem ihrer Briefe: ce petit duc de Foix ne vaut pas un coup de poing.

substantivischen Füllwörter die Function von Quantitätsadverbien nur dann, wenn das Substantivum, in Beziehung auf welches das Verbum verneint wird, nicht durch ein possessives oder demonstratives Adjectivum näher bestimmt ist. So kann man neufr. nicht mehr sagen ce n'est pas de mon père, oder il n'a pas de son épée, wohl aber altfr. Wir geben von diesem Gebrauch folgende Belegstellen: Getet l'aterre, si'l receit Blancandrins Mais de s'espee ne volt mie guerpir, Rol. 404. Wir fügen zur Vergleichung die Uebersetzung von Gautier hinzu: Quant à son épée, point ne la veut quitter. Et de son lou mie ne voit, B. Chr. 145, 7; Devers Orenge n'a point de son ostal, B. d'A. 576. Häufiger noch ist der Gebrauch der Präposition de (oder der entsprechende des Adverbs en), wenn das Object des Verbs ein demonstratives oder persönliches Pronomen ist: Dit li vilains: De ce ne sai ge mie, Ch. de N. 917; Rollanz ferit el perrun de sardonie; Cruist li aciers, ne briset ne n'esgraniet; Quant il ço vit que n'en pout mie fraindre A sei meisme la cumencet a plaindre, Rol. 2312. Es handelt sich in dieser Stelle um den Degen Rolands. Dreissig Verse später werden nahezu dieselben Worte wiederholt, nur mit dem grammatischen Unterschiede, dass an Stelle von en der Acc. des pers. Pron. steht: Quant veit li quens que ne la freindrat mie, Rol. 2342. Die Negation ist indess im ersten Falle offenbar nachdrücklicher als im zweiten. Ihren ursprünglichen Werth als Substantive geben diese Wörter auch selbst vor Eigennamen und Bezeichnungen persönlicher Wesen nicht auf: A po que li cuers ne li fant Quant de l'enfant mie ne troeve, B. Chr. 146, 37; Mes del baron n'ont il mie aterre, Ne de la sele del cheval remue, B. d'A. 1088; Mais de son frere mie reconnut n'a, ib. 2453; Vostre olifant ne deignastes suner, Ne de Carlun mie vus n'en avez, Rol. 1171; Nus n'avum mie de Jurfaleu le Blunt, ib. 2702; Il n'en ad mie de Rollant sun nevuld, ib. 3182; Cil n'entendirent mie de Renaut l'adure, B. Chr. 74, 33; Mes de son frere mie reconut n'a, B. d'A. 2453. Die Function, sans (die Präposition sowohl als die Conjunction) zu verstärken, scheint ausschliesslich point zugefallen zu sein: Par le pertuis passast de volee Nus esperviers sans point de demoree, Cor. L. 1071; Et vous li pardonnastes sans point de mautalent, Fier. 951; Et lor il dit sans point de l'atargier, Cor. L. 1495; Il monta ou cheval sans point de l'arester, Br. de la Mont. 112. Abgesehen von dem Gebrauch dieser Wörter in ihrer ursprünglichen Bedeutung bedient sich die neuere Sprache ihrer nur in Verbindung mit der Negationspartikel.<sup>1</sup> Das Altfr. setzt sie aber auch in positiven Sätzen im Sinne unbestimmter Pronomina oder Adverbia. Beispiele: nous ne nos assentirons a nul consel que nous vos laissons point de le nostre tere, H. de Val. XVII, 589; nous ne veons que desormais vostre demouree puisse tenir point de proufit, [v. p. 220. Hier steht point in einem von einem negativen Verbum abhängigen Satze. Ohne den abhängigen Satz selbst zu negiren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hieraus erklärt sich ihr Gebrauch als Negation in der Ellipse.

dient es doch offenbar zur Verstärkung des negativen Sinnes des ganzen Satzgefüges. Anders ist das Verhältniss in den folgenden Stellen. Sie zeigen uns point im Sinne eines positiven unbestimmten Pronomens: Et trop i auroit grant domage Se li uns d'ax l'autre afoloit Ne point de s'enor li toloit, Ch. L. 6176; Et prant l'oignement, sil en oint, Tant com en la boiste an ot point, ib. 2985; il nous envoioit un de ses chamberlans pour savoir en quel point nous estiens et se li feus nous avoit fait point de doumaige, Jv. p. 73. Stellen, in welchen die substantivischen Füllwörter als unbestimmte Adverbien gebraucht sind, finden sich noch öfter: Si n'est raisons c'on l'en puist blasmer mie Quant tieus garde a tel hoste en sa baillie, M.1 VIII, 5; quant il n'a si rice home en cest païs, sans le cors le conte Garin, s'il trovoit mes bues ne mes vaces ne mes brebis en ses pres n'en sen froment, qu'il fust mie tant hardis por les ex a crever que . . B. Chr. 288, 45. Die in Frage kommende Stelle würde etwa zu übersetzen sein: mit Ausnahme des Grafen Garin gibt es keinen so mächtigen Mann, der um ein Krümchen (irgendwie, unter irgend welchen Verhältnissen) den Muth hätte u. s. w. Andere Beispiele: Il n'est nus homs, tant soit preuz n'alosez, Qui peust mie cez Sarrazins passer, Cov. V. 886; A paine fu il hons de leur estracion Qui point seust a dire se ce sont eulx ou non, Rom. des quatre fils Aymon<sup>2</sup> 301; Li chevalier aussi n'avoient chascun vaine, De la grande paour, qui fust pas granment saine, Br. de la Mont. 1556; Et si n'i a nul d'eulz qui soit point granment las, ib. 358; Car mes cors veut savoir se je sui deceus Ou se j'ai folement point este formeuz, ib. 1218; Aves vous point l'anel qui ci vous fut donnes, ib. 3175. Im Sinne von "irgendwie" steht mie in folgenden Bedingungssätzen: Sire chevaliers, ja dex n'et De l'ame de mon cors merci Se jel ai mie desservie, Ch. L. 3590; Tuz seie fel, se jo mie l'otrei, Rol. 3897. Ebenso zuweilen vor dem Infinitiv nach sans: Et sans de vilain visce estre point convoiteus, Br. de la Mont. 545; Le vous dirai briesment sans vous point mancongier, ib. 3386. Corneille und Molière setzen noch hier und da pas und point in positiven Sätzen3: Et mourront par les mains qui leur font d'autres lois Que pas un d'eux renonce aux honneurs d'un tel choix, Corn. Les Hor. III, 2; Pourrais je point m'éclairer doucement s'il y est encore, Mol. George Dand. II, 8.

3. Ne — rien entspricht nicht immer dem lat. nihil. Es drückt altfr. bisweilen eine verstärkte qualitative Verneinung aus: il ne douloient riens les Assacis, Jv. 161; Voir, dil li cuens, ce ne dot ge rien, Pr. d'O. 365; Trop a qui rien honor ne sert, B. Chr. 148, 7; Car s'il vil longuement il sera si vaillans C'a vos dons ne sera nule riens acontans, Br. de la Mont. 1072; Que nus ne vous seroil, je crop,

¹ Mätzner bemerkt zu dieser Stelle (Altfr. Lieder VIII, 5), mie gehöre als Füllwort zur Negation des Hauptsatzes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schweighäuser p. 89.
<sup>3</sup> Noch Vaugelas zieht das blosse pas in der Frage dem ne — pas vor.
In neuester Zeit trifft man diese Ausdrucksweise mitunter bei Victor Hugo an, z. B. Notre Dame de Paris V. I.

riens refussans Q'en tous vos plaissirs faire il ne vous fust aidans, ib. 1733. Auch rien findet sich bisweilen in positiven Sätzen im Sinne eines unbestimmten Adverbs: Il n'ot si hardi qui riens li contredie, Berte p. 85. Es ist zu bemerken, dass hierbei riens nicht selten an Stelle von rien steht.

4. Dass nient zuweilen Füllwort der Verneinung im Altfr. ist, ward gelegentlich schon oben bemerkt. Des Zusammenhangs wegen geben wir hier die Belegstellen dazu: Li uns ne voelt l'altre nient laissier, Rol. 2069; De mon fil di moi voir, ne me mentir noient, B. Chr. 87, 1; Et dit en bas que ne l'entent neant, Ch. de N. 606. Der Gebrauch von nient als unbestimmtes Adverb in positiven Sätzen ist ziemlich selten: Car il n'avoit nul drap qui fust nient entiers, Brun de la Mont. 130.

5. Der Gebrauch von goutte als Füllwort der Verneinung war im Altfr. wenig mehr verbreitet als in der heutigen Sprache; wie jetzt, findet es sich auch gewöhnlich im Altfr. in Verbindung mit den Verben ouir und voir: Li dux de Venise qui vialz home ere et gote ne veoit, Villeh. XXXVI, 173; li baron firent si grant joie que on ne pooit goutte or, Jv. p. 117; Et por la peine et por la dote De

ce que ne l'amoient gote, Rom. de Renart 1 II, p. 145.

6. Die Negation der Verben dire, savoir, mentir, répondre ist oft von dem Substantiv mot als Complement begleitet: qui ceste oevre dita qui ainc n'i menti de mot, Villeh. XXV, 120; il se departe de lui que il n'en sot mot, ib. LXVII, 301; D'une liuee n'a un mot respondu, B. d'A. 2496. Die Wendungen ne dire mot, ne savoir mot entsprechen zuweilen dem modernen ne pas s'apercevoir de quelque chose: Et li a tel cop done, Que la teste del bu li ret Si soavet, que mot n'an set, Ch. L. 5648; Li reis prist le gant de sun poing E sur la face le vus mist Tant suef ke un mot ne dist, B. Chr. 97, 24.

7. Ein seltenes Füllwort der Verneinung ist giens (vom lat. genus): Tot son aveir qu'od sei en out portet, Tot le depart que giens ne l'en remest, S. A. 19; Ne s'en corocet giens cil saintismes hom, ib. 54. In dem ersten Falle ist es neufr. durch ne — rien, im zweiten etwa durch ne — point du tout wiederzugeben. Das in Rede stehende Wort findet sich auch in der Form gyn: La merende! n'en voullois gyn, Chans. du XVme siècle, p. p. G. Paris 93, 22. Giens gebrauchen ferner öfters die Bücher der Könige, so p. 265, 310.

## B. Der Gebrauch von Adverbien als Verstärkungen der Negation.

I. Ne — onques und ne — ja dienen nicht nur zur Uebersetzung des Zeitadverbs numquam. Sie stehen sehr oft auch im Sinne eines verstärkten non: Ne onkes pour chou ne guerpi l'assault, H. de Val. XXXV, 675; Conte li ont onc n'ot mot cele, B. d'A. 7294; onques pour le legat qui estoit avec li ne le vout lessier, Jv. p. 57. Ne — ja hat häufig die Bedeutung des deutschen "ja nicht",

<sup>1</sup> Schweighäuser's Abhandl. entlehnt (p. 104).

412 F. PERLE

"wahrlich nicht". Es verneint nachdrücklicher als die übrigen zusammengesetzten altfr. Negationen: Henris . . dist que il ne se lairoit ja laienz enfermer, Villeh. LXXI, 323; ja de cest jor ne me verrez issir, B. d'A. 173; Qui l'atendra ja n'aura garantie Qu'a cele espee maintenant ne l'ocie, ib. 508; Sire, .. ja ne te quier celer, Br. de la Mont. 183. Wie ne - onques hat auch ne - jamais 1 bisweilen die Bedeutung von ne - point: cuiderent que jamais li Franc n'aussent force, Villeh. p. XCII, 399; James par lui ne fust Rome aquittee Se Dex ne fust et la Vierge honoree, Cor. L. 1075. Haben die fraglichen Adverbien in Verbindung mit der Negationspartikel temporale Bedeutung, so werden sie im Altfr. gern durch die Hinzufügung anderer Zeitadverbien verstärkt. Besonders häufig ist hierbei der Gebrauch des Adverbs mes: Si vos ai conte come fos Ce c'onques mes conter ne vos, Ch. L. 578; onques mais galies ne furent mielz armees, Villeh. p. CXI, 478. Im Altfr. ist mes auch bei ne ja als Verstärkung anzusehen: Ja mais n'ierc liede, chiers filz, ne n'iert tes pedre, S. A. 27; Ja mes plus n'en parlez, Ne le feroie por mil mars d'or pesez, B. d'A. 6625. Dass im Altfr. beide Adverbien ja und mes die Negation des Verbs modificiren, geht besonders auch daraus hervor, dass sie gar nicht selten durch andere Wörter getrennt sind: Ja cist domage ne sera mes rendu, B. d'A. 1252; Gloz, dit Guillaumes, Dex te puist mal doner Que ja par moi n'iert mes Dex deffiez, Cor. L. 808. Auch das Adverb puis dient zuweilen zur Verstärkung von ne - onques: Si me laissa honteus et mat C'onques puis ne me regarda, Ch. L. 540; Te dona ele de respit Et tu l'eus en tel despit C'onques puis ne t'en remanbra, ib. 2751; /a puis ses sires n'ert de lui mes amez, B. d'A. 7225.

2. Ne — gaires (von dem deutschen "weiger") bedeutet ne — pas beaucoup: Ne preis weires, dist il, si vos me jugiez, B. Chr. 198, 32; elle vint a Acre, si n'i ot gaires este que la novelle li vint que .. Villeh. p. LXX, 317; Gaires n'i demoura, pour certain le sachies, Br. de la Mont. 1462. Das Altír. gebraucht gaires auch bisweilen in positiven Sätzen: Non iert nul qui gaires me vaille Jo sui perdu senz nule faille, B. Chr. 83, 34; Diex, dist chaeuns, quel baren aura ci!

Se il vit geres, mort sunt si anemi, Gar. I, p. 68.

3. Negationen sind häufig durch del tot, de(l) tot en tot verstärkt: Bien pot savoir sanz nul redot Qu'il n'ert mie an son san del tot, Ch. L. 2833; Se je del tot ne vos faz repentir Ja mes ne puisse realme maintenir, B. d'A. 1293. Die Negation ist dabei zuweilen durch ein Prätis ausgedrückt: C'est ou exploitier ou del tot defaillir, B. Chr. 195, 22; E Tristran mult ben se aperceuit Ke ele del tut le mesconuit, ib. 96, 31. Das Adverb del tot dient auch oft zur Verstärkung einer Affirmation: Se vous metes .. vostre fianche del tout en lui .. H. de Val. IV, 516; .. vos metez a devise Del tot en tot en ma franchise, Ch. L. 1983. Das Neufr. gebraucht du tout in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch im Neufr., besonders in der Umgangssprache, nicht selten in diesem Sinne.

dieser Weise nicht mehr, es ersetzt es durch Adverbien wie entièrement, tout-à-fait. Das altfr. del tot entspricht dem lat. omnino.

## C. Adverbiale Bestimmungen als Verstärkungen der Verneinung.

1. Zur Verstärkung der Negation wird im Altfr. gern das Mittel genannt, durch welches allein die durch das Verb bezeichnete Handlung oder Thätigkeit bewirkt werden kann. Es ist erklärlich, wenn diese plumpe Art der Verstärkung der Verneinung sich vorzugsweise auf Verba beschränkt hat, welche körperliche Thätigkeiten bezeichnen: Aies de cest enfant pitie Ja mes des euz ne te verra, B. Chr. 134, 5; Gardez le bien, ja nel verrai des oilz, Rol. 316; .. Einsi tres leide criature Qu'an ne porroit dire de boche, Assisestoit sor une coche, Ch. L. 288; Les dames es hourdis ases s'en murmurerent C'onques mais plus biax cox de leur iex n'esgarderent, Br. de la Mont. 2175; Mais elle ne le pot croire en cuer n'en pensee, ib. 1356. Diese überflüssigen Zusätze finden sich übrigens auch sehr häufig, wenn jene Verba affirmativ gebraucht sind: Soventes feiz lor veit grant dol mener E de lor oilz molt tendrement plorer, S. A. 40.

2. Eine weitere Eigenthümlichkeit des Altfr., die Negation zu verstärken, besteht in dem Gebrauche gewisser Wendungen, welche zusammen mit dem verneinten Verbum bald ausdrücken, dass die Hoffnung oder die Aussicht einen Gegenstand von anerkanntem Werthe zu gewinnen, bald dass die Furcht oder die Möglichkeit einen solchen zu verlieren in keiner Weise auf den Entschluss Jemandes, eine Handlung auszuführen oder zu unterlassen, bestimmend einwirken kann. Beispiele: Il nel feroit por l'or d'Arragon, Cor. L. 1813; N'i vosist estre por l'anor de Paris, ib. 2512; Io ne lerreie, pur tut l'or que Deus fist, Pur tut l'aveir ki seit en cest païs, Rol. 457; Pur tui l'or Deu ne voelt estre cuarz, ib. 888; Ja nel douroie por tote m'erite, B. d'A. 1369; Nel rendist mie por un marc d'or pese, ib. 1141; N'i vosist estre por tot l'or de Cartage, Cor. L. 467; il n'en douroit mie un membre por C. mars d'or, non por V. C. ne por nul avoir, Aucas et Nicol. 18, 21.1 Beispiele der zweiten Art: Je nel lairoie por les membres coper, Ne por tout l'or c'on me seust doner, Q'a mes dous fiz n'aille les chies coper, B. Chr. 57, 30; Ne li faudront por les membres trancheir, Ch. de N. 668; Ne me faudront por les braz esrachier, Cor. L. 1837; Je nel feroie por les membres tolir, ib. 2520. Man hat aus der häufigen Anwendung dieser und ähnlicher Wendungen geschlossen, dass die Franzosen des Mittelalters ebenso habgierig wie grausam gewesen seien.<sup>2</sup> Wir können in ihnen jedoch nur die häufig wiederkehrende Eigenthümlichkeit der altfr. Negationsmethode erkennen, die Nega-

<sup>2</sup> Bekker, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1866.

¹ citirt nach der Ausgabe von Prof. Suchier. Non hat hier die seltene Bedeutung "ja nicht einmal".

F. PERLE

414

tion anstatt durch allgemeine, durch concrete, und darum energischere Ausdrücke zu verstärken. Statt zu sagen "um keinen Preis" nennen die Dichter der volksthümlichen Epen den Preis, und zwar den höchsten, um welchen selbst nicht Etwas unternommen oder unterlassen wird. In diesem Sinne allgemeinere adverbiale Redensarten finden sich freilich altfr. auch nicht selten, wie z, B. ne - nulement, ne - a nul fuer, ne - en nule guise, ne - par nule guise, ne tant ne quant u. a.: Sa dame a cil lerres souduite Qui n'estoit de nus max estruite, Ne ne cuidoit pas a nul fuer, Ch. L. 2725; C'om ne pourroit trouver son pareil nulement, Br. de la Mont. 1588; Ce ne puet estre fait en nule maniere, Greg. Dial. 23, 9; Quiex hom ies tu? tex hom tu voiz Si ne sui autres nule foiz, Ch. L. 329; Ne tant ne quant li cuens ne s'esmaia, B. d'A. 1020; Et si n'atenderons jamais ne tant ne quant, Br. de la Mont. 1504; Li cuens Guillaumes n'a garde en nule guise, B. d'A. 1709; Par nule guise ne l'en pot hom blasmer, S. A. 47.

# D. Verstärkungen von Negationen durch verallgemeinernde Zusätze.

Obgleich negative Umschreibungen wie nus hom — ne oder nus — ne eine allgemeine und absolute Verneinung ausdrücken, liebt das Altfr. doch diese Art Negation dadurch energischer zu machen, dass es zu den Substantiven, welche in Verbindung mit der Negationspartikel das lat. nemo vertreten, Bestimmungen hinzufügt, die das negative Urtheil ausdrücklich als ein solches charakterisiren, welches keine Ausnahme zulässt. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachten wir Wendungen wie nus hom de char, ne - hom qui vive u. a. Sie finden sich vorzugsweise in der volksthümlichen Poesie. Beispiele: Ciel ne fud nez de medre vius Qui tal exercite vidist, Leod. B. Chr. 16, 44; Ne vus lerrai par nul hume de carn, Rol. 2141; Ja n'iert vencuz par nul hume carnel, ib. 2153; Ainz tant n'en vit nus homs qui soit vivanz, B. d'A. 19; N'avras tu garde por home qui soit ne, B. Chr. 188, 6; N'i remest homs qui de mere soit nes, ib. 58, 14; C'onques de char ne d'os ne vit nus hom plus gent, Br. de la Mont. 79; Si que nus hons vivans n'i pot estre vertis, ib. 1998. Aehnliche Ausdrücke finden sich selbst in der Prosa, so bei Villehardouin: nus hom chrestiens plus bel ne plus riche ne vit, XII, 56; .. fait m'avez plus halt servise que onques genz feissent mais a nul hom crestien, ib. XLI, 194. Ne - nus homs chrestiens hat offenbar nur die Bedeutung eines energischen nemo. Auch die Umschreibungen, die zum Ersatz für numquam dienen, sind häufig von verallgemeinernden Zusätzen begleitet: Tel peor n'orent a nul jor desoz ciel, Cor. L. 1147; Jamais en ma vie mar i serai troves, B. Chr. 72, 42; Dex! dist Guillaumes, quel contesse ci a! Ja mes el siecle itele ne naistra, B. d'A. 8051; Onques ne vi plus belle en trestout mon ae, Br. de la Mont. 1945; Dont li enfes eut puis de la grief painne tant C'onques nus hons n'eu cut autant a son vivant, ib. 1126.

E. Verstärkungen der Verneinung durch Zerlegung von Begriffen, die die Negation in sich schliessen.

I. Eine zweite Art und Weise den Begriff des lat. nemo energisch wiederzugeben, besteht in der Aufzählung der Wesen oder Personen, die, je nach den Umständen, unter denen das Verb negirt wird, in der Vorstellung des Dichters oder auch des Redenden, in ihrer Negation das nemo, so zu sagen, zusammen ausmachen. Für ne - hom setzt das Altfr. gern mit einer gewissen Breite ne hom, ne feme - ne oder auch Dex - ne hom u. a.: Ne dex ne hom nel i (el monde) savoit, Ch. L. 1236; Ne Dex ne homs ne te porront aidier, Cor. L. 2128; Home ne fame n'i troverent, Ch. L. 901; Clers ne chevaliers ne sergenz Ne dame n'i remest que cele, ib. 1410; Del solier u il ert se prent a avaler Que il n'i demanda home ne bacheler, B. Chr. 86, 23; Mais que diroie de la nape? Legaz ne chardonax ne pape Ne manja onques sor si blanche, ib. 170, 34; Onques ne vit nuls hons si grief departement De frere ne de suer, de cousin, de parent, Br. de la Mont. 3076; N'i ai lessie ne jone ne chenu Fors sol la guete et un clerc asolu, B. d'A. 2484. Um den Gedanken auszudrücken "kein Thier wird im Walde bleiben", gefällt sich der vilain im Chev. au lyon alle Thiere aufzuzählen, die nach seiner Meinung im Walde vorhanden sind: An ceste bois ne remanra beste, Chevriax ne cers ne dains ne pors; Nes li oisel s'an istront fors, Ch. L. 396. Die Substantiva, die in negativen Sätzen zur Verstärkung der Negation neben einander gestellt werden, sind oft ihrer Bedeutung nach wenig verschieden: n'i trueve nul des sergenz, Escuier ne vaslet n'i voit, B. Chr. 173, 22; N'ai avec moi ne cosin ne parent, Pr. d'O. 1714; Et si graciex et si especiaux C'onques nus hom ne vit, ne pappe ne legax N'arcevesques ausi, prelas ne cardinaux, Br. de la Mont. 876; Li cuens Guillaumes descendi au perron. Mes ne trova escuier ne garcon, B. d'A. 2578. Die Stelle der Substantiva vertreten auch wohl substantivisch gebrauchte Adjectiva und determinative Fürwörter 1: Et tant dist qu'il n'i a celi Ne celle qui ne soit de li Tres bien contens de sa parole, Froissart II 2, 149, 5014; N'i avoit ceste ne cesti Qui ne fust tendre com rousee, ib. II 2, 169, 234; Carje n'en voi ci nul, grant, petit ne menour, Br. de la Mont. 1788. Die Zerlegung eines Substantivbegriffs findet sich als Mittel eine verallgemeinerte Negation zu verstärken nicht nur dann, wenn es sich um persönliche Wesen handelt, sondern auch wenn überhaupt das Dasein aller möglicherweise in Rede kommenden Dinge verneint werden soll, sofern das einfachere ne - rien dem Dichter zu wenig nachdrücklich erscheint: Riens qu'on peust mangier n'i ot, ne cru ne cuit, Ne pain, ne char, ne vin, ne gastiaus, ne bescuit, Berte p. 54; Nel puet garir li fers ne li fus englues, Fier. 776; Vostre

<sup>1</sup> Vgl. Diez, Gr. 3, 77 u. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oeuvres de Froissart. Poésies p. p. Aug. Scheler. Bruxelles 1872; III. Glossaire, p. 376.

416 F. PERLE

voulente vaine Fait qu'il n'a en mon cors nerf, os ne char, ne vaine Oui ne se mue en mov . . Br. de la Mont, 595.

2. Dasselbe Verfahren wenden die altfr. Dichter an, um den Begriff von negativen Adverbien, namentlich von numquam und nusquam nachdrücklich und anschaulich wiederzugeben: Del temps novel ne del antic Nuls hom vidist un rey tan ric, B. Ch. 17, 17; Et s'il est homs qui li face nul tort, Ne doit garir ne a plain ne a bors, Cor. L. 23; Ce est la feme a dant Tiebaut l'Escler Il n'a si bele en la crestiente N'en paienie, qu'en i sache trover, Pr. d'O. 253; N'ot tel cheval en France n'Alemagne, B. d'A. 5270; .. li oil li sunt trublet Ne loinz ne pres ne poet veeir si cler, Rol. 1992; Je croy c'onques nus hons en chemin ne en sentes Ne vit en son vivant jj. plus belles jouventes, Br. de la Mont. 2414. Die Möglichkeiten, die das allgemeinere  $n\epsilon$  — nulement einschliessen kann, erscheinen in folgenden Stellen einzeln aufgeführt: Onkes, por chose k'il veist, Ne por chose qu'on li feist N'a tort, n'a droit, n'einsi, n'einsi, Un moz de sa bouche n'issi, Dolop. 1 p. 107; Li fieus n'attendi, plus ne mains, Li Dis dou Vrai Aniel 177; Que on ne l'atendi onques ne tant ne quant, Br. de la Mont. In der folgenden Stelle findet eine fortschreitende Steigerung in der Verstärkung der Negation statt: Quant li quens de Flandres vit que li cuens de S. Pol ne messires Pierres d'Amiens ne retorneroient mie, si leur manda par un message et pria qu'il retornaissent. Et messires Pierres d'Amiens li remanda qu'il ne retorneroient nient. Et li quens de Flandres li manda de rekief que ... cheste honte ne li feissent, mais retornaissent . . . Et li cuens de S. Pol et messires d'Amiens li remanderent que n'ensi n'ensi retorneroient il, Rob, de Clary, La prise de Const. XLVII.2

## F. Verstärkungen von Negationen durch Vertretung der zu negirenden Begriffe durch andere.

1. Statt des gebräuchlicheren ne — hom steht altfr. nicht selten die Verbindung der Negation mit den Namen von Personen, die, nach der stillschweigenden Voraussetzung des Dichters, in irgend einer Beziehung für Typen gelten: Sel mena seoir en un lit, Covert d'une coute si riche Qu'ainz n'ot tel li dux d'Osteriche, Ch. L. 1838; Il tint le mast dont la hante est pleniere, Ne le portassent V paient de Baiviere, B. d'A. 6566. Das Gleiche gilt von dem Ersatze für nihil. Handelt es sich dabei um die Verneinung einer Möglichkeit, so werden Substantiva, die einen Gegenstand von schlechthin höchstem Werthe bezeichnen, in Verbindung mit der Negationspartikel gebracht. Statt zu sagen "nichts kann dir helfen" brauchen die Dichter der volksthümlichen Epen Wendungen wie "das Gold von Paris kann dir (selbst) nicht helfen" oder "alles Gold Alexanders kann dich nicht retten" u. ä. a. Einige Beispiele: Ne te guariroit

¹ herausg, von Charles Brunet und Anatole de Montaiglon, Paris 1856. ² Chroniques gréco-romanes p. p. Charles Hopf, Berlin 1873. Der Herausgeber schreibt nensi nensi.

pas tout le ors de Baiviere Que cest bois ne le soit a tous jourz mais litiere, Berte p. 36; Toz l'or del mont ne vos puet garentir, B. d'A. 1284. Soll dagegen das negative Urtheil als unmittelbar von der Wirklichkeit geltend hingestellt werden, so wird ein Gegenstand von sehr unbedeutendem Nutzen zum Object der Negation gemacht: Tant ai servi cest mauves roi de France N'i ai conquis vaillant un fer de lance! Ch. de N. 277; N'an ai eu vaillant un oef pele, ib. 428.

2. Auch gewisse Verba werden in negativen Sätzen gern durch gewisse andere ersetzt. Haben nämlich die Umschreibungen, welche das lat. numquam vertreten, die allgemeine Idee des Daseins zu verneinen, so liebt das Altfr. diesen Gedanken durch Verba auszudrücken, welche eine gewohnheitsmässige Thätigkeit des Wesens bezeichnen, in Beziehung auf welches das negative Urtheil ausgesprochen wird. 1 Beispiele: Chevaliers sor cheval ne sist Qui de rien nule vos vausist, Ch. L. 1289; Car onques plus gentilz ne pot armez porter, Ne onques plus hardis de lance bouhorder, Ne miex ferans d'espee j. haubert endosser, Br. de la Mont. 709; Et c'onques plus poissans ne fu de lui armes, ib. 1288; Tels curunez ne cantat unkes messe, Rol. 1563; Mieldre vassals ja mais ne vestet brunie, ib. 3532; Phis hisdeus home ne but ne ne manga, B. d'A. 2443; Ne onques plus bels estores ne parti de nul port, Villeh. XXVI, 76.

estores ne parti de nul port, Villeh. XXVI, 76.

Auch die einfachen Umschreibungen für die verallgemeinerten adverbialen lat. Negationen werden nicht selten durch nachdrücklichere Wendungen ersetzt. So ne - onques in folgenden Stellen: Tel peor n'orent a nul jor desoz ciel, Cor. L. 1147; Nus ne vit plus bel en trestout son vivant, Br. de la Mont. 1508. Ne - onques wird ferner ersetzt durch die Verbindung der Negation mit in einem gewissen Sinne bestimmten Zeitangaben: Nus homs ne vit plus bel puis le temps roy Priant, Br. de la Mont. 1142; Ainz si belle ne fu depuis l'avenement, ib. 3623; Des le tens nostre pere Adan Ne furent amonesteor Ne si fax, ne si traitor, Guiot de Prov. 2723; Nus Vivien, de vostre hardement Ne fust nus homs puisque Dex fist Adant, B. d'A. 764; Ja en Orenge n'aurez pes XV dis Jusque Tiebauz en essera saisiz Mes ce n'iert jusqu'au jor del joïs, ib. 2150; Ainz puis al jor que Jhesu Crist fu nez Ne fu tel chaples ne tel mortalitez, Cov. V. 1757. Der Dichter ist sicherlich weit davon entfernt andeuten zu wollen, dass er im Zweifel ist, ob nicht vor Christi Geburt irgend eine Schlacht blutiger gewesen sei, als die, von der er handelt. Ne - puis cel jor que Jhesu Christ fu nez ist eben nur ein lebhafter Ausdruck für ne - jamais. Die einfachen Umschreibungen für nusquam werden in ganz analoger Weise durch nachdrücklichere Redensarten ersetzt. Beispiele: Vez la Orable, la dame d'Aufriquant Il n'a si bele en cest siecle vivant, Pr. d'O. 913; Suz ciel n'ad gent ki l'osast querre en camp, Rol. 1782; Je ne sai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tobler, Vorlesung über den Chev. au lyon an der Berliner Univ. 1875/76.

418 F. PERLE

nule dame en cest monde vivant, Br. de la Mont. 1268; N'a tel baron soz la chape del ciel, Cor. L. 222. In diesen Stellen ersetzen also die allgemeinsten und doch sehr anschaulichen Raumbestimmungen in ihrer Verbindung mit dem Negationsadverb das schwächer verneinende ne - nule part. Eine zweite Art der hierhergehörigen Ausdrücke besteht in der Verbindung der Negation mit allgemein bekannten geographischen Namen, wobei die durch sie bezeichneten Länder, Städte oder Flüsse als sehr weit entfernt von dem Schauplatz der in Rede stehenden Handlung gedacht werden. Obgleich durch eine Wendung wie "eine solche Festung gibt es nicht von hier bis an den Jordan", der Begriff des "nirgends" gar nicht ausgesprochen wird, liegt er ihr doch zu Grunde. Eben weil er so zu sagen indirect zum Ausdruck gebracht wird, gewinnt er an Lebhaftigkeit und Energie: Et Dame Orable, une roine gente, Il n'a si bele desi en Oriente, Pr. d'O. 202; Tel forteresce n'a trusqu'au flun Jordane, ib. 192; N'a tel vassal d'ici qu'en Orient, Rol. 558; N'ot si felon jusqu'as vaus d'Alemaigne, B. d'A. 1622; One n'ot plus riche jusqu'a la mer betee, ib. 2267; Il n'ot si bele deci qu'en paienie, ib. 3155; Dormans les trueve bras a bras acolez N'ot dous si biax desci en Dureste, B. Chr. 58, 23.

## G. Nachdrüchliche Negationen vermittelt durch positive Wendungen.

Das Altfr. besitzt ausser der Negationspartikel noch viele andere Mittel, die Idee der Negation auszudrücken. Eine Besprechung aller der Redensarten, die von diesem Gesichtspunkte aus in Betracht kommen könnten, liegt indess ausserhalb des Rahmens unserer Aufgabe. Wir begnügen uns hier, den Gebrauch zweier Verwünschungsformeln zu erörtern, die geradezu wie negative Wörter verwendet werden. Die ursprüngliche Bedeutung von mar(e) (von mala hora, zum Unglück) geht verloren, sobald es ein Verbum begleitet, welches im Futurum steht. Es heisst in diesem Falle so viel wie "durchaus nicht": Li duze Per mar i serunt jugiet, Rol. 262; Ja mar auroi riens de tes heritez, Ch. de N. 291; Mar i perdra vaillant une maille, Cor. L. 2372. Aehnlich verhält es sich mit dem Worte dehait (vom nord. heit, dehait, so viel wie "Unfreude" bedeutend), wenn ein Relativsatz ihm folgt. Beispiele: Mal dehait ail, fiz ge, qui vous y aidera, [v. 206; Cet dahe ait parmi la croiz del chief Por lui ira en grant ost ostoier, Cor. L. 202. Mal dehait qui vous v aidera würde also zu übersetzen sein "keiner soll euch dabei helfen". Hinsichtlich des Gebrauches anderer Verwünschungsformeln im Sinne von Negationen verweisen wir auf die kürzlich erschienene Abhandlung von Prof. Tobler, "Vom Verwünschen".

FRIEDRICH PERLE.

#### Il Cantare dei Cantari e il Serventese del Maestro di tutte l' Arti.

(Fortsetzung.)

Dalla considerazione della materia, volgiamoci alle altre questioni. Chi sia l'autore, ignoro affatto. Tra i cantatori de piazza non lo annovererei facilmente. Uno di costoro avrebbe piuttosto subordinata la storia ai cantari, anzichè i cantari alla storia. Poi, dei cicli cavallereschi, che nella recitazione prevalevan di tanto, dovremmo aspettarci un' esposizione meno succinta ed incompiuta. E invece è l'antichità che qui tiene il primo posto, ed occupa la maggior parte della scena. Già ce ne accorgiamo dall' invocazione. diretta ad Apollo, non già a Dio ed ai santi. È vero che siamo in Italia; il paese dove le memorie classiche si mantenner sempre più vive, anche tra il popolo. Ma qui il grado e l' intensità del classicismo rivelano un uomo non isfornito di coltura. Ed una mente disciplinata appare altresì dalla struttura dell' edificio, che vedemmo esser regolarissimo nella sua semplicità. S'aggiunga che devono esser frutto di una certa arte i trapassi, felici per lo più, da questo a quel soggetto. Invece potrebbe anche attribuirsi semplicemente a naturali attitudini poetiche l'esposizione, abbastanza spesso ingegnosa e vivace. Tutto sommato, inclineremmo a rappresentarci l'autore come un quid simile del Pucci; un uomo semicolto, che scrive per un pubblico d'illetterati.

Queste sono osservazioni abbastanza vaghe. Di positivo non ho — o credo di avere — se non un fatto già rilevato: che prima di questo poemetto il rimatore aveva composti quindici cantari sulle imprese di Teseo. È pochino assai, a dir il vero; eppure di buon grado rinunzieremmo a toglierci ogni altra curiosità rispetto alla persona del poeta, se ci si offrisse in compenso la data della composizione. Chè questa ne rischiarerebbe altre parecchie; sarebbe qualcosa, nelle condizioni attuali, il poter dire che i poemi e poemetti menzionati qua dentro son tutti quanti anteriori ad un anno determinato. Invece siam costretti a segnar limiti larghi. Da certi silenzii ci guarderem bene di voler cavare deduzioni; perchè si parla della Teseide e si tace del Filostrato, non pretenderemo già di allogare tra i due poemi il poemetto nostro. Così ci troviam ridotti a fondarci quasi per intero sull' età delle copie.

Ne conosco due sole, nessuna datata. L' una sta nel codice

riccardiano 2829. È questo un manoscritto cartaceo, in 4º., mutilo in principio ed in fine, che consta attualmente di 229 carte, le ultime delle quali (220—229) lacere. Contiene:

I. Sei ottave del Vanto dei Paladini (fº. I).

2. Il nostro poemetto (f<sup>0</sup>, 2a-10a).

3. La *Spagna* in rima, di una redazione diversa in parte dalla stampata <sup>1</sup> (f<sup>0</sup>. 12<sup>a</sup>—229<sup>b</sup>).

La scrittura può assegnarsi all' incirca al secondo quarto del secolo XV.

L'altra copia si trova nel 18º dei codici Gaddiani Reliqui, magliabechiani un tempo, indi passati alla Laurenziana. Per la descrizione posso rimandare al Bandini, Supplem., II, 17—19. Soltanto non consentirò nel giudicare il manoscritto saec. XIV. exumis. Sostituirò, se mi si permette, della prima metà del quattrocento, con una forte inclinazione, dato che dovessi precisare di più, ad allontanarmi dal principio di questo periodo, ed a portarmi verso la fine.

Fino a qui l' età dei codici viene a dirci una cosa sola: il nostro cantare fu composto di sicuro avanti la metà del secolo XV. Vediamo se ci sia modo di ricavare qualche cosa di più dallo studio dei rapporti, in cui stanno tra di loro i due apografi.

Confrontando bene, si vede che, nè il gaddiano deriva dal riccardiano, nè il riccardiano dal gaddiano. La lezione genuina ora si ha in questo, ora in quel codice.

Leggiamo la seconda stanza. Il codice riccardiano così ne scrive i primi sei versi:

E fa che mi bisognia o signior mio perche el tenpe e pensier mano tirato al tutto son dogni dolce disio e al sagro tuo fonte elienato ritorni a me adunque disio ogni vago piacere al mondo usato ...

La scorrezione è manifesta. Ebbene, subito abbiam pronto il rimedio nel testo gaddiano, che legge, lasciando le differenze minori, al tutto fuor — alienato — ritorni adunque in me o sommo idio — al modo.

Prendiamo adesso la stanza 14. Vi si parla di Paride. Al posto del quarto verso il gaddiano dà un vero mostro: giu ad Ledee e lalla gioia. Evidentemente l' errore è corretto e spiegato dal riccardiano: giudichale ale dee — int. à le dee.

Inutile moltiplicare gli esempi. Affrettiamoci piuttosto a rilevare come i due mss. si trovino a volte perfettamente d'accordo nel male. La prima stanza, si legga poi nell'uno o nell'altro, zoppica terribilmente e alla medesima maniera. La sintassi non corre. Vogliam supporre che il rimatore stesso ne abbia smarrito il filo? Ebbene, guardiamo più oltre. Nella stanza 8a., v. 5, manca

V. La Rotta di Roncisvalle, nel Propugnatore, vol. IV; p. 337.

sicuramente un di in ambedue i codici. Al principio della 12a. troviamo in entrambi: Ouesta storia signior molto mi piace, mentre la rima dev' essere in -ande. Il riccardiano s' è bensì ravveduto, e ha scritto sopra si spande; ma ciò non toglie che l'errore non sia stato commesso, e che non ne risulti per i due manoscritti una comune origine da un progenitore già allontanatosi alquanto dalla genuinità primitiva. Queste deduzione è confermata da più altri passi: st. 12, v. 4 e 7; st. 14, v. 4; st. 20, v. 5; st. 22, v. 7; st. 58, v. 4.

Ho parlato di un progenitore comune: per l'uno dei nostri apografi, quello che più spesso, nei passi difficili, reca la miglior lezione, potrà esser forse un padre; per l'altro, un nonno. Le differenze son troppe, perchè pajano supponibili rapporti più semplici. D'altra parte è troppa anche la convenienza, - pur in cose minute, dipendenti da circostanze specialissime, come sarebbe a dire la forma di certe lettere, l'omissione di qualche segno grafico — perchè ci sia motivo d'immaginare un'ipotesi più complicata. Però proporrei, a un dipresso, questo schema:



Tra A e C pongo per semplicità un solo intermediario: ma. beninteso, potè essercene più d'uno. E invero, qualche appiglio a supporne almeno un pajo, sembrerebbe che s'avesse nel v. 7 della st. 22.

Orbene: posto che ambedue i codici appartengano all' incirca al quarto o quinto decennio del secolo XV, ne risulterà per la composizione una data verosimilmente anteriore al 1420. Se poi, dall' altro lato, si consideri che il poemetto presuppone una letteratura poetica da piazza assai copiosa, ci persuaderemo dell' opportunità di non iscostare di troppo l'altro limite estremo. Fissandolo al 1380, crederei di esser nel vero, o di andarne ben poco lontano.

Ho dunque attribuito al codice gaddiano un contatto più immediato cogli originali. Ciò non dice nulla affatto rispetto alla minore o maggiore antichità in confronto dell' altro manoscritto, e nemmeno gli accresce autorità quanto alle particolari determinazioni fonetiche e grafiche. Per ciò che si riferisce a queste, ben lo sappiamo, ogni trascrittore di cose volgari segue le proprie abitudini più assai che il modello.

Così è tolta per solito all' editore la speranza di ristabilire il testo nella sua genuinità primitiva. Tanto più che gli autori stessi, pochi eccettuati, eran ben lontani essi medesimi dall' attenersi a norme costanti. Pur trattandosi di un unico suono — e spesso coesistevano, come coesistono anche adesso, forme e profferenze diverse — potevan esser varii i modi di rappresentarlo. Come si fa, per esempio, a determinare con precisione il grado d' intensità dove s' abbia a cominciare a scriver raddoppiate le consonanti? E le difficoltà della rappresentazione grafica s' intrecciano ed ingarbugliano coi diritti della tradizione, la quale sempre afferra per le briglie la scrittura, e fa sforzi inauditi per impedirle di seguire

di pari passo la pronunzia.

Guardiamo i nostri due apografi. Entrambi ci manifestano caratteri peculiari. Il riccardiano, sebbene scritto da un toscano in Toscana, mostra un' avversione spiccatissima per la geminazione delle consonanti; perfino — cosa abbastanza insolita — delle continue. Tra le momentanee il solo t fa un po' d'eccezione. Il gaddiano dà a conoscere invece tendenze diverse. Non che vi manchino le scempie, anche in casi nei quali il raddoppiamento del segno è per noi di rigore, e di certo rappresenterebbe meglio anche la pronunzia di quei tempi; ma è ben sicuro esservisi oltrepassata la misura dell' originale, o, più propriamente, del codice donde si spicarono le nostre due lezioni. Può farci da spia il v. 2 della st. 44. La lezione genuina richiede vera, come scrive il riccardiano. Il gaddiano pone invece verra, e trasforma l'aggettivo in un verbo. Evidentemente si è franteso. E la causa dev' essere, pare a me, l'abitudine a non trovar ben distinta graficamente nel proprio esemplare la durata e l' intensità delle

Già qui si scorge nel gaddiano una certa quale inclinazione a correggere il modello. E la medesima tendenza viene a rivelarsi più chiara in altre cose. Guardiamo i nomi proprii, storici o mitelogici. Sono parecchi quelli che, mentre stanno nel riccardiano in una forma popolarmente alterata, nel gaddiano appajono invece nella loro purezza etimologica. Così, per esempio, un codice scrive Agusto. l'altro Angusto: uno Sono ha. l'altro Sono a: questo Misenzio, quello Massenzio. Orbene: quali fra queste scritture riterremo noi genuine? — Se si considera come in altri casi i due manoscritti s' accordino nell' offrirci forme alterate, come entrambi ci diano Salamon, Ansuero od Anssuero (st. 8), Gianson (st. 12), Adastro (st. 23), Catellina (st. 33), finiremo per ritenere che gl' intrusi non sian gia coloro che ne avrebbero l' aria. E ce ne fornisce una conferma la st. 28, v. 4, dove Filis, come legge il gaddiano, dà al verso una sillaba di troppo.

Filis ci mostra la preoccupazione del latino. Altrettanto si dica dei frequenti et; di ad dinanzi a consonante, di grafie, quali thebe, septe, indicio, officio, e analogamente anche milicie, ospicio, ecc. Il trascrittore ci si rivela pertanto intinto d' crudizione. E qui si rifletta altresì che il codice contiene quasi per intero roba d' autori classici: le opere di Sallustio, nella traduzione di Fra Bartolommeo da San Concordio, la diceria di Cicerone contro Catilina, l' Eneide,

voltata in prosa italiana dal Lancia. C'è bensì anche una novella. Ma ecco da quali parole la si fa precedere: (fº. 18) Quando gli huomini molte volte ànno letto e studiato in su alcuna lettura di vertude e di grande autorità, come è la passata, giova loro di leggere tali novelette, come è la sottoschritta; e perchè la fu vera, tanto è più piacevole. E una noticina informata precisamente ai sentimenti medesimi, si legge anche dinanzi al nostro poemetto: (fº. 123) O tu letore, che d'letto ài preso della inantipasata storia del serenisimo poeta Vergilio, no avere a sdegno di legere la sottoposta frottola. E per ch' ella sia alla venerabile storia apichata, non sene vergogna; perch' ella fa ragione d'essere in vivanda, come la carne seccha col chapone. Queste avvertenze vengono sicuramente dal trascrittore. Esse crescono in noi la stima per la sua coltura; ma per ciò appunto ci vietano d'aspettarci da lui una materiale riproduzione del modello, specialmente là dove si tratti di roba d'indole popolare.

Ho rilevata una sensibile differenza tra i due codici nella grafia dei nomi proprii. Naturalmente, non s' ha qui se non un caso particolare d'una legge pressochè generale. Tutta oramai la fonologia presenta analoghe diversità. Il codice riccardiano ci manifesta dovunque una certa tintura provinciale; il gaddiano invece appare per solito d'accordo con quella, che poteva dirsi di già la lingua comune dell' Italia. Poichè, la selezione delle forme non cominciò nient' affatto colla stampa e coi grammatici. Essa si era già venuta preparando ed effettuando in gran parte per opera d'una serie non interrotta di scrittori più colti, alla testa dei quali possiam mettere l' Alighieri. Ora, a questa schiera non apparteneva l'autore nostro. Ce lo attestan le rime, che, a dispetto dei codici, obbligano a seriver cegnio, e non cignio o cigno (st. 16; cfr. degno, segno ecc.). Similmente le rime richiedon le forme Luige, Parige (st. 48); venisse alla 1a. persona (st. 42); incantatrice (st. 53), cantare (st. 12) e perfino cavaliere (st. 17) al numero plurale. Tutti questi esempi accusano, in fondo, un' unica tendenza, e vengono a confermarci fuor di rima i plurali chiave (st. 10), parte (st. 11), nave (st. 16) del riccardiano, di fronte a chiavi, parti, navi del gaddiano.

E il riccardiano ottiene una sentenza favorevole anche per ciò che si riferisce alle forme dell' articolo maschile, che sono in esso el, e, nel gaddiano quasi costantemente il, i. Almeno almeno bisogna ammettere che le prime fosser di già nella fonte comune dei due apografi. Cominciano dal darcene sentore gli esempi che han trovato modo di mantenersi anche nel gaddiano: el savio (st. 8), el far (st. 25); e due (st. 23), e signor (st. 24), e septe (st. 30), e chavalieri (st. 40). Ma meglio ce ne persuade qualche osservazione minuta. Nella stanza 23, parlandosi di Edipo, il gaddiano ci dice di voler raccontare "come il padre uccise il Re serrao". Questo povero re, che Lao dovrebbe aver ammazzato, non è, ch' io sappia, meno sconosciuto alle favole medievali, che alle antiche. Prendiam l'altro codice. Questo invece si profferirà di narrare "come el padre uccise ere serao", cioè, come Edipo uccise Lao, e diventerà poi re¹. Ora, lo sproposito del gaddiano non si spiega appieno — un po¹ di colpa ci ha pure quella strana forma del verbo — se non supponendo il trascrittore avvezzo a trovare nel suo modello la forma el per l'articolo². Chè questa, dinanzi a r, per una legge pressochè costantemente osservata nel riccardiano, perdeva di norma la consonante³.

Ho fretta di conchiudere, e però rimando alle note altre osservazioni analoghe. Una sola non so tacere, perchè può in certo modo riassumerci il giudizio sul carattere dell' originale primitivo e sui rapporti suoi colle nostre due propaggini. In cambio di italiano, il riccardiano scrive taliano in tre casi; i soli in cui ci si presenti il vocabolo (st. 11, 38, 48). Nei primi due luoghi il gaddiano ha invece la forma colta; ma nel terzo, o inavvertitamente, o per rassegnazione, accetta l'altra esso pure. Questo sembra voler dire che taliano, e non italiano, doveva essere dappertutto la lezione del codice donde i nostri due provengono. Ma possiamo andar più oltre, e ritenere che così s'avesse a leggere anche nell' autografo. Poichè nel terzo esempio, O volete in francesco o in taliano, il verso richiede propriamente taliano. Chè italiano non è comportato dalla misura del verso, essendo voce che, con buona pace dei nostri poeti moderni, conta, o almeno contava, cinque sillabe belle e buone.

Ora possiam dirci in grado di prender partito, siccome editori, di fronte ai due manoscritti. Attenendoci, per ciò che riguarda la fonetica, al codice riccardiano, andrem meno discosti dalla lezione primitiva. Meno discosti: mi si permetta d'insisterci; giacchè altro non è in nessun modo da presumere per le cose dette qui dietro. Tra due mali inevitabili, scegliamo il minore. Giacchè, si badi, ci mancano gli elementi per discutere i casi uno per uno. Quanto all' ortografia, distinguo. Non so rassegnarmi alle continue scempie del manoscritto preferito. Ne risulterebbe falsata la pronunzia. Qui si tratta puramente di una grafia difettosa, che però giova correggere. Tuttavia non accetto tutte quante le doppie del gaddiano, nè introduco mai una geminazione, che non s'appoggi a nessuno dei codici. Le varianti di questo genere non istò a registrare in nota, salvo per le prime stanze, affine di evitare un' inutile ingombro. E, per la medesima ragione, non vi registro gl' innumerevoli h, che, nel riccardiano quasi sempre, nel gaddiano talora, accompagnano il c e il g gutturali, pur dinanzi a vocale forte. È questa la grafia dominante nei manoscritti. Chi guardi a siffatta scrittura non potrà certo meravigliarsi che in parecchi

¹ Il futuro allo stesso modo che nel verso antecedente: E po' (canterò) d' Edipo, el qual verà crescendo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>V. anche 12, 3, dove, a quanto mi sembra, l'aver preso el come semplice articolo, trasse il trascrittore del gaddiano a sopprimere il verbo, che penso ci fosse nell'originale (ê 'l).

<sup>3</sup> Quindi qua dentro de re (st. 8, 40, 42, 43, 47), que re (st. 16), ecc.

codici — e il riccardiano è del numero — si attribuisca nei casi analoghi al semplice g ed al c un valore palatile, ponendo, per esempio, goia, piaca. S' intende che anche in questi casi ho derogato alla regola generale, e seguito il manoscritto che per solito si trovava posposto.

Del resto, non c' è bisogno di soggiungere che la preferenza data al riccardiano riguarda solo le varianti d' ordine fonetico e grafico, e cessa immediatamente, se appena il senso si trova poco o tanto implicato. Quando ciò avvenga, il gaddiano, meno discosto, come si vide, dalla comune radice, ripiglia il sopravvento. Solo è necessario tener gli occhi ben aperti, per evitare, possibilmente, di lasciarsi vendere per lezioni originarie le correzioni sue proprie.

- I. Suona per me, Apollo, una fiata, Più dolcemente che sonasse mai, L' alta tua cetra degnia e onorata Con quelle melodie che tu ti sai; Per modo ch' ogni storïa passata, Com' a sugetti e cari spesso fai, El canto mio dimostri, col tuo suono, Al piacer di chi l' ode bello e buono.
- 2. E fâ, che mi bisognia, o signior mio, Perchè 'l tenpo e' pensier m' ànno tirato Al tutto fuor d' ogni dolce disio, E al sagro tuo fonte alïenato. Ritorni adunque in me, o sommo Idio, Ogni vago piacere al modo usato; E 'l canto delle muse tue amiche Mi rapresenti tutte storie antiche.
- Tirato dal piacer di molta gente,
  Mie car signori, e amici, e conpagni,
  Conviemi ogni aultor recare a mente,
  E nelle storie lor tutto mi bagni,

I, I. R. Apolo. 2. R. sonase. 3. R. la tua. G. degna. E così sempre il G. rappresenta il ñ con gn — grafia poco comune nella Toscana antica —, il R. invece con gni. Basti aver notata la cosa una volta per tutte. 4. R. quele. 5. G. Chome a subgetti. R. speso. 7. G. R. dimostra. Molto a malincuore muto questa forma; ma non vedo altro modo perchè la sintassi possa correre, o, per dir meglio, reggersi comunque in piedi. Probabilmente c' è un guasto nei versi antecedenti. Per i due codici l' El, con cui il verso comincia, equivale senza dubbio ad E '1. R. a p. | 2, 1. G. Et. 2. R. perchè el tenpe e. G. el p. R. mano. 3. R. al tutto son. 4. G. Et al sacro. R. eljenato, 5. R. ritornj a me adunque disio. 6. G. piacer. R. mondo. R. dele. Qualche caso analogo anche nel G.: delaltre 23, 5; su la 21, 2. È abbastanza verosimile che siffatte scritture fossero frequenti, e forse anzi abituali, nel codice donde emanarono ambedue i nostri: il codice C, per valermi ancora del segno usato nello schema della famiglia. || 3, 2. R. charismi amici. 3. G. conuienmi. Nel R. il n cade normalmente dinanzi a m: co molta 17, 4; co mortal 23, 6; i mile 32, 2; u motto 42, 1. Similmente davanti a 1: co lor 4, 3; 53, 2; i losa 34, 6. Talora altrest nell' incontro con s: co si 4, 5. Si cfr. invece con gente 17, 5; in talento 35, 1; in posa 34, 4. I due fatti, conservazione e caduta, uno accanto all' altro, 37, 4: con valentino e co massimiano. La caduta dinanzi a m aveva luogo probabilmente anche nel cod. A. Almeno è questa un' ipotesi che ajuta a spiegare un grosso sproposito della st. 37, 6, comune al R. e al G.

Per farvi rimaner tutte contente. Ora spirate, Idei superni e magni, E fate si che quest' alta vivanda Basti a ciascun che storia m' adimanda.

4. I' veggio storie, favole e novelle, Nuove e antiche, tutte stare a schiera Dinanzi a me, co lor senbianze belle, Più che non sono e fior di primavera; E gli aultori, or di queste, or di quelle, M' inviton co sì dolce lor matera, Ch' i' non so quale in prima cominciare, O di qual più vi piaccia udir cantare.

5. Lascerò dunque al buon vostro intelletto, Se v' è in piacer questa cotal fatica, Che eleggiate per vostro diletto La favola o la storia che io dica; Ch' i' ò d' ogniuna già sì pieno il petto, Che l' una più che l' altra non me 'nbrica. Ma perchè la più bella vo' eleggiate, Molte per nome ve ne fie contate.

6. Piaceriavi, signiori, udir cantare
Di nostra fè l' origine giocondo?
E come Idio cominciò a creare
In poco tenpo tutto quanto el mondo?
El fermamento, e 'l sol, la luna e l' are,
Uccegli e pesci, e 'l mar che non à fondo,
La donna e l' uom ch' ebe tanta biltade,
E ciò che fu in questa prima etade?

7. Di Noè, del diluvio e de l'arca, E come siam discesi di suo figli,

<sup>5.</sup> R. tuttj chontentj. 6. G. idij. 7. G. questa alta. 8. G. ciaschum. 4, I. G. Io. R. uego. G. fabole. 3. G. chon. 4. G. i. 5. G. autori. 6. G. minuitan consi. 7. R. chomincare. 8. R. or di . . . piaca. | 5, 1. G. Lasscero. R. adunque. G. buom. 3. R. elegiate. 4. G. fabola. 5. G. chio o. 6. G. uno . . . altro. R. nome gicha. La mente corre a gicchito o gecchito, ma poi se ne ritrae. Il G. scrive men brica. Se intenda con ciò me ne briga, o m' è 'n brica, non so decidere. Nè dell' un modo, nè dell' altro, non ho esempî; però tengo per fermo che l' autore si valesse del verbo imbrigare, no esempi, per o tengo per fermo the t duore si outesse dei cervo intriguis, cioè impacciare, che conviene ottimamente al senso. 7, G. bella eleggiate. 8. G. per me . . . saran. || 6, 1, R. Piacerebeuj. 2, R. gocondo. 3, R. chominco. 4, G. quantol m. 5, R. sole. G. aere. 6, G. Vccelli. Nel R. -lli, preceduto dalla vocale tonica, dà zempre -lji (-gli). St. 18, frategli (G. fratelli), drapegli (G. drapelli), martegli (G. martelli); st. 28, Figli (G. Filis); st. 38, chelseli (G. soles). choltelgli (G. coltelli). Cfr. figlioli, st. 21 ecc. Anche in ciò il R. sembra consentire coll' originale primitivo; chè nella st. 53 la misura del verso richiede assolutamente state' o statei, che sono appunto ulteriori riduzioni di frategli. Figlioli, invece, accorciandosi dà figliol, comune ai due mss. nella st. 47. Rispetto alla formola -li+voc., noterò solo Itaglia (G. Italia), st. 38, 6, accanto a talian, ib., v. 3. Come si vede, la diversa posizione dell' accento determina una differenza. 7. R. dona. G. ebbe . . . beltade. In questa scrittura — V. pag. 423 — mi giova conservare ebe, forma che occorre comunemente, in amichevole promiscuità con ebbe, nelle antiche scritture toscane. E anche il G. ci dà dourebe, 33, 3; gittarebe, 42, 1. 8. G. fe. | 7, 2. R. e quanti sien. G. disciesi di suoi. Alle uscite ài, òi, èi del G., il R. risponde di regola con a, 0, e (a', 0', e'). Più raramente ad ui con u. Tuttavia accanto a molti po, abbiamo qualche poi: 23,5; 55,3. Alla sua volta il G. ci offre, non solo de, da, in luogo di dei, dai, ma altresì mie (miei), 3, 2, ma (mai), 36, 1. Le due serie di forme coesistevano dunque allora come adesso. Tuttavia è pur

E quanto in ciò la scrittura ne carca? O d' Abraham che io la storia pigli? Come e frate' vendèr Giuseppo in barca, E de' figliol d' Isdrael ch' io mi spigli? Savolo e' Filestei e Faraone,

La morte d'Oloferno e di Sansone?

8. O volete ch' io conti l' alte inprese De Re Davit, che son cantar ventotto? Di Salamon le gloriose spese Che fece al tenpio, e si fu savio e dotto? Di Nabuc Dinasor l' aspre contese? Di Ninive e di Sodoma e di Lotto? Di Moisè e Giuda Macabeo,

D' Ansuero, Caldei, e d' ogni ebreo?

Questi so dir che mi faranno onore,
 Cantar di loro se mel concedete,
 Tan't' à vaghezza ogni loro sprendore,
 Perch' è principio della fè ch' avete.
 Vorrò discender con gioisos core
 Al nostro Cristo, si come udirete:
 La vita tutta e' fatti suo beati,
 Lo protto e' la ventto e do ci) a calvat.

La vita tutta e' fatti suo beati, La morte e 'l suscitar, che ci à salvati. 10. L' andare in cielo, e lo Spirito santo

Venire in terra per nostra salute;
Come gli apostol tutti in ciascun canto
Del mondo andaro, e mostrar lor virtute;
E 'l crescer della fede, e 'l caro amanto
Ch' a Pier lasciò, e le chiave rendute
Di pastore in pastor fin a Silvestro
Vi canterò con suon piatoso e destro.

II. Da l' altra parte, de' fatti mondani Vi posso sodisfar con gran dovizia, E cominciar come da' Talïani Le più parte del mondo ebe primizia; Asia prima, e po' tutti e Troiani Da Dardano di Fiesol co letizia Ebe prencipio, e 'l suo figliol fè Troia, E 'l nipote Elion co molta gioia.

 Questa storia, signior, molto si spande Perch' è divisa in trenta dua cantare;

sempre un carattere distintivo da rilevare la preferenza accordata all' una piuttosto che all' altra.

3. R. quanti inco. 4. R. o dabran. 5. G. i fratelli. G. Juseppo. 6. R. E del f.; G. O de figliuoli. R. chio piglj. 7. G. saul. G. filistei. R. deleonferno. Conserverci questa forma, se non desse una sillaba di troppo al verso. Ma appena so dubitare che il nome non istesse poco o tanto storpiato nell' originale, o almeno nel cod. C. D'inservione d' un n è comunissima. Cfr. 8, 8; 12, 4. Si diceva qui forse Lonferno, Olonferno, Alonferno è Aloferno occorso m' e altrove. 8, 1. R. laltre. G. Del Re. V. pag. 424. 4. R. el t. G. t. adio elsauio edotto. 5. R Di non si legge nei codd. G. donosv. 7. G. moises ... maccabeo. 8. G. dansuero. 8, 2. R. lor. 3, R. vageza e ognj. G. splendore. 4. R. de la. 5. R. voro. 6. R. giesu cristo e ud. 7. R. fatta. G. suoi. 8. R. e sucjtar. 10, 1. G. andar. 3. G. li. G. R. aj vtolj. 4. R. andaron. 5. R. de la fe. G. manto. 6. G. chiaui. 7. R. pastor. R. siluestro. 8, G. pietoso. 11, 12, 12. R. sodisfare. G. douicia. 3. G. italiani. V. pag. 424. 4. G. parti. R. ebon; G. eboe. G. primicia. 6. G. poi . . i. G. con. 7. G. ebbe principio . . figliuol. 8. G. con. 12, 1. G. Et questa. G. mi piace; R. mj piace, come prima scrittura, si spande, come correcione. 2. G. trenta due cantari.

Di Lamedon è 'l primo, ed è si grande, Chi 'l fè morire, e Troia fè disfare; Po' segue di Gianson per molte bande, D' Oete e di Medea il loro affare; E 'l terzo in Grecia Esiona mena, Oual fu principio d' infinita pena.

13. Seguiton poi e fatti di Priàmo,
Dove e in qual tenpo stette e fu notrito.
Se di costuï vi piacesse, io bramo,
Come ne regnio fu restituito;
Ben che di lui molte cose lasciamo
Che fè in Asia, come avete udito,
Prima che Troia mura avesse in collo,
Rifatte per Priàmo e per Apollo.

14. Molti comincian da' fatti di Troia, Da Paris, ch' Alesandro fu chiamato: Fanol pastore, e po' il mettono in loia, Come nesun suo pari inamorato; Giudicate à le dee; a l' alta gioia Che Venus gli 'npromise, è inalzato; Al padre suo n' andò, con grande onore Ch' ogniun gli fè, ma sopra tutti Ettòre.

15. Di costui canterò somma biltade, Molta destrezza e tutta cortesia, Canti e lusinghe, e ogni vanitade, Spesso parer che d'amor morto sia; Rivolger gli occhi co molta onestade E canti e balli, e sospirar per via; Pettinar crini e mutar veste belle, Per fare inamorar donne e donzelle;

16. L' andare in Grecia al tenpio Citerone, Rapire Elèna, bianca più che 'l cegnio; Per la qual cosa e Greci con ragione Ragunâr gente, ciascuna a suo segnio; E mille nave sotto Agamenòne Venono a Troia per disfar que regnio; Onde dieci anni e se' mesi passaro Per fin che tutta l' arson e rubaro:

17. L'aspre battaglie e le molte bandiere, Suoni e stormenti, romori e percosse,

<sup>3.</sup> G. laumedon îl pr. G. R. Chel; lezione che potrebbe star bene cfr. v. 7 —, se si scrivesse fa . . . fa. 5. G. poi. R. fegue di Gianson di m. 6. R. iloro. 7. R. e esiona; G. et eviona. || 13, 1. G. Seguitan . . i. 2. G. doue in . . . nudrito. 3. Forse l'autore scrisse iol, o il (i 'l) bramo. 4. G. nel. 5. G. bem . . . lassciamo. || 14, 1. R. chominca. 2. G. allesandro. 3. G. fanollo. 4. R. ne fu un suo; G. non fu suo. Errore e corresione appena mi pajon dubbii. 5. G. giu ad Ledee Elalta. R. goia. 6. G. glinpromisse; R. le promise. Mi par probabile che C leggesse glienpromise, o lenpromise; R. le promise. Mi par probabile che C leggesse glienpromise, o lenpromise; R. le occupante de la consideration de la considerat

Conti, principi, duchi e cavaliere, Trabacche e padiglion co molte fosse; Mettere aguati e ordinare schiere, Gente con gente gridare e far mosse, Qual gir fugendo per tornare al canpo, E quale a Troia per pigliare iscanpo.

18. D' Ettor la forza e di tutti e frategli, D' ogni troiano ancor vi canteraggio; L' andar d' Achille e de' Greci e drapegli, La morte di ciascun vi piangeraggio; Enea fugendo quegli aspri martegli A Ostia, in sul Tever, porteraggio; Vincerà Turno e prenderà Lavina, Signioregiando ogni terra vicina.

19. Silvio, suo figlio, dopo lui regniare, Di cui disceson tutti i regi albani, E crescer Albia, e 'l suo principiare, E quante inprese fecion co' Romani; Over con Numitor lasciarò stare La storia prima de' fatti troiani, E tornerò de' Greci, e lor fortuna Canterò, se volete, ad una ad una.

20. E le storie di Tebe sono ottanta, Si ben conposte in cantar trentasei, Ch' ogniun dirà: De, di costui ci canta, E lascia stare e Troiani e gli Ebrei! Di Cadmo, che cercò la terra tanta, E po' degli altri teban buoni e rei; Per Dio, ne canta di Bacco e di Febe, Com'Anfon di mura cinse Tebe!

21. E d' Ateon saper vorete il vero Come e cani il mangi\(\text{ar}\) su la canpagnia Po' che fatto fu cerbio tutto intero, E sazi\(\text{b}\) l' ira di Diana magnia; Come le donne col viso sincero Uccison ad un passo di montagnia Quel viso bel con angosciosi duoli; La morte d' Atamante e de' fielioli.

Po canteró e verò discendendo,
 A' piacer vostri, da' fatti d' Eilao;

<sup>3.</sup> G. c. prencipi d.; R. c. duchi pr. 4. G. con. 7. G. fugiendo. G. campo. 8. G. ad. R. per fugire. G. schappo. || 18, 1. G. i fratelli. 3. R. dandar. G. acchille . . . i drapelli. 4. G. ciaschum. R. chonterago. Adotto la lez. del G., ma non senza un certo qual dubbio che sia una correzione arbitraria. Cfr. 15, 6; 26, 2. . 5. G. fugiendo quelli . . . martelli. 6. G. A ostia sul; R. e loste in sul. G. teuere. R. porterago; G. portaraggio. 7. G. vinciera. || 19, 1. G. figliuol polui. 2. R. disceso. R. glj regi; G. i regni. 3. R. e crescere; G. ad crescere. G. alba. 4. G. fecer. 5. R. euergo . numitor lasciare. 7. G. allor. Tra i v. 7 e 8 il R. ripete erroneamente l' ult. v. della st. precedente. E dopo l' ultimo, riscrive il primo di questa stanza medesima; ma poi lo cancella. || 20, 1. G. Le st. 3. G. chognum. 4. R. egli ascia. G. i . . . eli. 5. G. chadino; R. chadin. Nel G. s' era prima scritto terra santa. 6. G. poi delli. 7. R. pedio. 8. G. come amphion. || 21, 2. G. i. R. mangar. 3. G. poi che fu fatto ceruio; R. fu il cerbio. 4. G. sacio, ommettendo E. 6. G. uccisono. R. a un. 8. R. damorte. G. figluoli. || 22, 1. G. Poi. 2. G. al piacer uostro. R. deliao; G. de Ilao. La lezione del R. contiene una sillaba di troppo. Accetto pertanto l' ultra ma dopo averne fatto scomparire quell' insolito de, mediante una lievissima e ben legittima modificasione. Cfr. anche il v. 3.

E po d' Edippo, el qual verrà crecendo, E come el padre uccise, e re serao; Etecas es e Polínice intendo, Epo econ, Tideo e Aufirao A b itaglia condurre, e altre gregge, Seco do che da Stazio il ver si legge.

23. Tre bataglie ord nate, aspre e fiere
Più che fussin giamai, al parer mio,
Dove morrà ogni buon cavaliere,
Salvo ch' Adastro, che sene fuggio;
La quarta poi, di fuor de l' altre schiere;
E' duo frategli, co mortal disio,
L' un l' altro uccise, e 'l campo doloroso
Riman di corpi morti sanguinoso.

24. Ma con qual viso, over con quale ardire Canterò d' esta gente la piatade, Di tanti greci il misero martire E' signior Lorti in tanta crudeltade? Non sarà canto, ma tristo languire, Veder de' corpi uman piene le strade, Signiori e chava' morti e armadura Coverto trenta miglia di pianura.

25. Rimarrà Tebe al traditor Creonte, Secondo che 'l cantar mi dà indizio; Le donne argiane passeranno el monte Per soppelire ogniuno in sagro ospizio; E visi ismorti, e velat' àn la fronte, Di lor mariti el far piatoso utâzio. Creonte non consente il seppellire; Verrà Tesco, e favallo morire.

26. La cu' virtù in venti sette canti, Se v' è in talento, i' si vi canteraccio: Dodici prima, pien d' ogni millanti, Conposti per messer Giovan Boccaccio; E dopo questi dironne a<sup>1</sup>tretanti, Ordinati per un che qui mi taccio; Prende Teseo, con vago sermone, Lasciando Emilia, Arcita e Palamone.

Questo canto, esiguito è sì giulivo,
 Ch' ogniun per sè me ne farà un priego.
 Se volete, dirò ciò ch' io ne scrivo,

<sup>3.</sup> G. poi. R. dedipo; G. de dippo. 4. G. il re serrao. V. pag. 423. 5. R. e teloes. G. polunice. R. epomjdem, che propr., confornato col G., condurrebbe a Epomidon. 7. R. e battaglie. R. chondino; G. con dino. Non mi tengo certo della correzione; ma di un guasto non dubito. Paleograficamente, la mia lezione riposa sull'ipotesi di un apografo — se pure non dell'autografo — che leggesse chondure altre, cioè chondure - sure Volendo sciogliere l' unione, un trascrittore — quello del cod. C, verosimilianente — avrebbe senza avvedersene fabbricato quel Dino, e da un verbo tratto fuori un eroe. R. gregie. 8. R. di. G. stacio. R. legie. 23, 2. G. fosson; R. fusin. 3. G. buom. 5. R. furon poj. 6. G. due fratelli con. 8. R. e. s. 24, 2. G. pietade. 7. G. signori e cavalli. 25, 1. G. thebe. 2. G. indicio. 3. R. argiano. G. il. 4. G. sacro. R. opizio; G. ospicio. 5. G. I. . . smorti . . velata an. 6. R. si fa. G. pietoso officio. 7. R. choscende; G. choncede. R. in sepelire. 26, 1. G. chui. 2. La lez de G., Se v' è in talento, canterò avaccio, m' ha qui pure l' aria d' una correzione. V. 15, 6; 18, 4. 3. R. milanto. 5. R. altretanto. 7. G. R. perde. 8. G. lassciando. R. emiba. [27, 1. G. es igiusto. 3. R. decohine scrivio.

Cominciando alla morte d' Androgego, Come e maestri il fer di vita privo, Contro a la volontà del duca Egego; L' adunar delle genti, e la vendetta Che re Minos ne fece con gran fretta.

28. Non però ch' io intenda di lasciare Di Penelape scrivere e d' Ulisse, Nè di Medea il dolce lamentare, E ciò che Figli a Dimofonte scrisse; E Dianira mi fa lagrimare Ercol chiamando, e Oenon Parisse, E Dido Enea, in suo mortal lavoro; E ciò ch' Ovidio iscrisse di costoro.

29. Se vi piacesse più fatti di Roma, Comincerò da' primi duo frategli Lattati dalla lupa, e ciò che noma Quel' aultor che fè questi gemegli. Ai, quanto vidde esser dolce soma Titolivio veder parlar di quegli, Concreare e pastori e Roma fare, Bandir la festa, e le donne furare!

30. Numa, seguendo, ch' ordinò la legge, Marco, Tarquino, Tulio e Pulinoro, Tarquin Superbo, e ciò che sene legge; E seguitando questo bel lavoro, Dal principio di Roma e sette regge; Parlando di Lucrezia m' innamoro, Al tenpo di dugento quarant' anni, Di Roma sotto i grievi loro affanni.

31. E consolati, secondo gli annali, Di ciascun anno, e'l nome de' franceschi, Che arser Roma e fer cotanti mali; E a passar più nanzi ogniun m' inveschi; Le storie e le vitorie, tante e quali, Di Francia, d' Ungeria e de' tedeschi, Di Spagnia, di Provenza e di Borgognia, E'l ver vi canterò sanza menzognia.

32. E ciò che fecion mai e sanatori I mille secento anni di lontano, E trebun della plebe, e dittatori, O milizie, o coorte, o capitano,

<sup>4.</sup> R. dandro . greco. 5. G. i m. 6. G. contra la. G. ducha ciecho. 7. R. raunar. 8. G. Chel Re . . . gram;  $\parallel$  28, 1. G. lassciare. 2. G. penelope. Forse Di Penelape'l scrivere. 4. G. filis. G. a demofonte; R. adimon. fonte. 5. R. dianera. 6. R. exchol chiamando . oneo . e parise. 7. R. ene. 8. che ouidio schris<sup>c</sup>e. || 29, 1. G. piacessoa . . . I fatti. 2. G. due fratelli. 4. G. autor . . . gemelli. 5. R. alquanto vide. 6. G. tituliuio vide. Forse da correggere d'udir. G. quelli. 7. G. con creare. Mi guarderò bene dallo scrivere congregare, di cui il nostro concreare è una trasformazione non avvertita, ma ben legittima. Cf. leale e cancrena. Forse un' efficacia attrattiva fu esercitata dall' altro concreare, comp. di con- e creare. G. i. 8. R. e le done lascare. | 30, 1. R. legie. 3. R. legie. 5. R. r. sette; G. r. esepte. R. regie. 6. G. lucrecia. R. minamoro. 8. G. lor. | 31, 1. G. El consolato . . li. 2. G. ciaschum. 3. R. arse . . . fe. 4. G. lnanzi ognum. R. mjueschi. 5. R. tantj. 8. R. il. G. senza. R. menziognia. 3. 2. I. G. Et . . . feron . . li. 2. G. in. R. dilatando. 3. G. ei. G. R. trebuni. 4. G. milicie. R. chorte; G. choorti. L. ordine dei v. 5. e 6 è invertito nel R.

Centurioni, infino ad Ottaviano, Contr' Anibàl, Antioco, e re Brenne, Pirro e Giugurta, o che Porsenna fenne.

33. I magnifichi fatti di Camillo, La virtù e l' ardir di Scipione, Ciascun dovrebe dir, de, dillo, dillo! E po' vi conterò del buon Catone. Di Catellina dir tutto mi stillo, Come Salustio conta, o Cecerone; Di Mario, di Metello e di Fabrizio, D' Onrata, e di Torquato el gran patrizio.

34. Or so ben io che di costor cantare
Piacer vi deba sopra ogni altra cosa;
Dunque, perchè più istorie contare
Mi fate, e non lasciate l'altre in posa?
Perchè comincia alcuno a mormorare?
Aciò che Julio Cesar ponga i losa,
E 'l gran Ponpeo, e ogni lor battaglia,
Ma sopra tutte quella di Tesaglia.

35. De' qua' dirò, se vi sarà in talento, De' fatti loro inprima, e po' la morte, Come per versi di Lucano i' sento. A Ponpeo toccherà la scura sorte. E po, come fu morto a grande istento Ceser da' sanatori in su la corte, E come Atavian lo 'nperio prese, Che dopo lui ogni altro po' discese.

36. Ma' non fu il mondo in tal tranquilitade,
Sicome al tenpo d' Ottaviano Agusto
El qual fece coltegli e altre spade
In bomer convertir, tanto fu giusto;
Verrà quel Claudio, e la gran crudeltade
Di lui vi conterò, aspro e robusto;
Che fè per Cristo il gran Vespesiano,
E co la vedovella il buon Troiano.

37. Nerva, Domizian, Foco e Antonio, Marco Tiberio e 'l cortese Adriano; Misenzio, crudel più che 'l dimonio, Con Valentino e co Massimiano; Tutti gli metterò a questo conio. Co Marc' Aurelio e Diocleziano

6. Nel R. pare si fosse scritto centorioni, poi voluto ridurre l' o in forma di u. R. a. 7. G. chontra An. R. antrocho. G. el re. R. breme. 8. R. piro o gucurta o che persona feme. || 33, 2. R. lardi. 3. G. ciaschum. 4. G. buom. 5. G. chattellina. R. e di tutto. 6. R. saluestro chanta. G. cicerone. 7. R. di maria metelo; G. di marian metello. G. fabricio. 8. onrata, non orata, ambedue i codd. Ho creduto di doverli rispettare. Non ho saputo per altro decidermi a mantenere il torpato, ch'era pure in entrambi. G. gram patricio. || 34, 3. G. storie. 6. G. ad cio . . . in. 7. R. II. G. gram. || 35, 1. R. quai . . . dapoi che ve. 2. G. poi. 3. R. pe v. G. da. . . lo. 4. R. e. 5. G. poi . . . stento. 6. G. cesar. 8. G. poi; R. podi discese. || 36, 1. G. non fu mondo. 2. G. augusto. 3. G. II. R. quale. G. coltelli. 4. R. pomer; G. Chonuertire in bomer. 5. R. galdio; G. verra claudio. gran crudelitade. 6. G. cantero. 7. G. che fece agrippa tito e vespasiano. 8. G. con . . buom traiano. Troiano per Traiano è alterazione comune nei testi medievali. || 37, 1. R. domiziano; G. domiciano. G. focco. 3. G. massencio. R. chee. il. 4. G. econ. 5. G. li. 6. R. chonchaurelio; G. Con daurelio. Questa lezione spropositata dovrebb esser nata da un' antica

Ed ogni inperador greco e latino Vi canterò per fino a Gostantino.

38. Le storie di Roma son per certo
Con verità d'ogni cantare il fiore,
E ogni talïan col viso aperto
Di Roma doveria far senpre onore;
Inperò ch' ogni bene e ogni mesto
Che Itaglia à di senno e di valore
Roma gliel diè; e cantar più di lei.
Cantar saranno mille cento sei.

39. Ma se qui fusse alcuno inamorato, Giovane o vecchio, o cavaliere strano, Il qual volessi udire il bel trattato Di Lancilotto e di misser Tristano, Facciami cenno chelli sia a grato; E io comincerò, a mano a mano, E fatti della tavola Ritonda, Di parte in parte, co mente gioconda,

40. E se vorete, dirò tanto avanti
Come la Tavola fu e in qual parte,
E di Merlino, e d'ogni suoi incanti,
Che ordinò co la sua maligni' arte.
O volete ch' e cavalieri eranti
Nomini prima secondo le carte?
E ciò che fer provando lor persone,
Al tenpo de re Utar Pandragone?

41. Quatro cento cantar mette ordinati
Della tavola vecchia la scrittura;
I miglior cavalier saran contati
Che fusser mai, e ogni lor ventura;
Quante fontane e pini, e quanti prati;
Vaghe donzelle andare alla verzura;
Dolce parlare e tutta cortesia,
Usata per cotal cavaleria.

42. Forse per me si gitterebe u motto,
Perchè, lasciando questi, i' non venisse
Alla tavola nuova in Camelotto,
De re Artù parlar ciò che si scrisse,
E di Ginevre e messer Lancilotto,
D' Isotta, di Tristan, di Lionisse,
Di Breobis, e messer Agravano,
E l' Amoratto, cavalier sovrano.

43. La nascita di messer Princivallo, E del Verzeppe ogni torniamento,

abbreviazione (r soprascritta), della quale nel cod. C mancasse il segno. G. diocleciano; R. doleziano.

<sup>8.</sup> G. fine. | 38, 1. G. som. 2. G. cantar. 3. G. Italiam. 4. G. Ad r. R. douere. 5. G. pero che. 6. G. italia a di; R. itaglia di. 7. R. e chaere; G. diede eparlar. Per quanto riesca duro, mi rassegno a far dipendere! infinito da doveria. 8. G. sarrano. || 39, 1. G. fosse. 2. G. serano. 3. R. quale. G. volesse; R. volesi. 4. G. lancelotto o di. 5. R. che mj. 7. G. I. R. de la. 8. G. con. || 40, 1. G. Et. 4. G. con. R. malignia arte; G. malignarte. 5. R. uorete . . . chaualier. 7. G. Eccio. 8. G. del re uter pandraone. || 41, 2. R. de la. 4. R. furser; G. fosson. 5. R. fortate e pin. 6. R. vage . . . ala. 8. G. usate . . . chotale. || 42, 1. G. Forsi. . . gittarebe vn. 2. G. Io. 3. R. ala . . . ganelotto. 4. G. Del. 5. G. gineura E di . . lancelotto. 6. R. Esotta. G. tristano. R. lionese. 8. R. alamoratto. || 43, 1. R. pincj. ualo.

Brunoro e Gariette a cotal ballo. Dell' esser del re Bando ciò ch' i' sento Vi canterò, e di Breusso il fallo, E di più altri ogni lor bandimento, D' Astor di Mar, di Bordo e Dinadano, E po' e tradimenti di Calvano.

44. Di Trîstan canterò la falsa morte, E po' la morte vera e dolorosa, E 'l nascimento, e come venne a corte, Dell' Amoroldo d' Irlanda ogni cosa; Di messer Lasansissa, el pro e 'l forte, Molte battaglie alla Guardia Gioiosa; Come Ginevra fu falsificata Da la Donna del Lago inamorata,

45. Ben ordinato tutto 'l San Gradale, E 'l nascimento di messer Galasso; Ma non sie nullo che l' abia per male, Parlando di costui se gli altri lasso. O volete che prima, tale e quale, Dica le storie per più vostro ispasso? Ogni ventura e ogni bella inchiesta De' cavalieri erranti, e la gran festa?

46. I dolci conti, e' destri cavalieri
E le cortese donne, e 'l bel parlare,
Da ogni storia mi fanno stranieri
E fannomi di loro inamorare.
Comincio, se volete, volentieri
La vecchia e nuova tavola a cantare;
Ogni battaglia e ogni bella inpresa;
Diteni si sanza far nii contesa.

Ditemi sì, sanza far più contesa.

47. Un conto sol di costor mi dispiace
Di legere, o di dire, o di cantarlo,
El quale ancora so ch' a voi non piace:
La tavola distruger di cu' parlo.
Lasciàla adunque star, per Dio, in pace,
Però ch' i' sento aparecchiato Carlo
Inperador, figliol de re Pipino,
E'l conte Orlando, e ogni paladino.

48. Forte m' alegro, figliol mie', pensando Le croniche che son scritte in Parige: Da Gostantin per infino ad Orlando, E di Carlo Martello, e di Luige; Se v' è in piacere, i' vel verrò contando La cronica di punto ciò che dige De' paladini, e poi d' ogni pagano, O volete in francesco o in tal'ano.

3. G. brunoro gariette nel R. R. garie. 4. G. essere del . . . io. 5. R. brunoro; G. breus. 6. R. altro. 7. G. mare. R. borda. 8. G. e poi di. || 44, 2. G. poi . . . verra dollorosa. 4. R. delam. 5. R. lasanfissa. G. aspro e f. 6. R. morte battaglia ale guardie. 8. R. delago. G. Innamorata. || 45, I. G. Bene. R. tutto . insan . gradale. 3. G. sia. 6. G. spasso. 7. R. incjesta. 8. R. eranti. || 46, 2. G. Elle. 6. G. ela. 8. G. senza. || 47, I. R. chanto. G. solo. G. legiere. G. oridire. 3. II. 4. G. chui. 5. G. lascianla dunque. 6. G. apparecchiato. 7. G. del Re. || 48, I. G. figliuo imei; R. figlio mio. Se nella fonte comune era la lezione da me supposta, s' interdono assai bene le due varianti. 2. G. sono; R. scritte sono in parigi. 3. R. Di. G. chost. R. a. 4. R. luigi. 5. G. Jo vi. R. chantando. 6. R. se cio digij. 8. R. o volete francescho e taliano.

49. D Sinibaldo prima e di Gisberto, E Pulicane, bestia fiera e strana; Come discese di que' duo per certo La gesta di Chiarmonte e di Mongrana; Di Buovo e Guido e Bosolino sperto, E la virtù di don Chiaro sovrana, Don Riccardo di Francia e don Bosone; Del marchese Rinier vi canterone.

50. E di Bernardo, sir di Chiaramonte, Di sette suo figliol pien di bontade, Ottone, Amone, e di Melon gran conte Gherardo e Lion papa in veritade; Di Carlo Man la "npresa d' Aspramonte, Seguendo po' la morte e la piatade Del nobile Troiano l' africante, E ciò che fè Mergone e Asperante.

51. E come conquistati da Carlone Fur d' oro e gigli sopra 'l canpo azuro; E come apparve 'l santo gonfalone, Oriafiamma, ch' è sì bello e puro; E come uccise Bramante schiavone, Guadagniò l' elmo, ch' era forte e duro; Ogni cavalleria de' paladini E ogni inpresa contro a' saraini.

52. Carsilio ad Altilia assenbrato
Con trecento migliaia a suo drappello
Di saraini, e com' ebe mandato
A Carlo Mano el nobile Ottonello;
Venne a Carlone, e Orlando, passato
Il ponte, conbattè con Chiariello;
Ma Carlo Man, come dice la storia,
Per virtù di Rinaldo ebe vittoria.

53. Ciò che fe ¹l prenze, fi di Beatrice, Rinaldo, e suo frate' co lor possanza, Contr' a Manbrin de l' arme incantatrice, Contr' a Carlone e gesta di Maganza; Baiardo e la virtù di Malagice, Gattamogliera e' pagani in tal danza; Di Monte Albano, e anco Montesoro; Di settecento, e le ruberie loro.

54. Baldo di Fiore e Cangenua bella, Vergante esimio si vi canteraggio, E dell' Ancroia ogni vera novella, E ciò che fece il buon Guidon Selvaggio;

<sup>| 49, 1.</sup> G. giusberto. 2. G. E di pellican; R. e di pellicha destrizi. 3. G. da . . . due. 4. R. chiaramonte. 5. R. buouo ediguido; G. Buouo edon guido. G. buosolino. 6. R. uirto . . . chiar sourano. 7. G. busone. 8. R. rinierj. || 50. G. Et. R. ser, nella solita abbreviazione. 2. G. suoi figli. 3. G. mellon. R. dagrante. 4. R. digerando. 6. G. poi . . . pietade. 7. G. tr. e afr.; R. tr. afr. 8. G. magone. || 51, 2. G. i. R. sopra al. 4. R. oro . e fiama. 6. G. brabante. 8. G. Et . . . . contra saracini. || 52, 3. G. De saracini. R. chome. G. ebbe. 4. G. il nobille. 5. G. apasato. 6. G. econb.; R. echon. 7. G. mano. 8. G. ebbe. || 53, 1. R. il. G. R. prenza. R. fil. G. de. 2. R. orlando. G. sui fratelli con. 3. R. chontro .a. G. manbrim. 4. R. chontro .a. .. gestj. 5. R. malagigi; G. malaice. Malagice in rima anche nella Sala di Malagigi, st. 23. 6. R. gata. mogliera; G. grata mogliera. 7. R. anche monte. solo. 8. R. ale. G. robarie. || 54, 1. G. cangenna. Anche nel R. è possibile di leggere changenna. 2. G. simeon vi. 4. G. buom.

L' alta reina Fruosina sì snella, Frusto e Tirante e'l mortal beveraggio, I tradimenti e furti di Salvagnio E di Girello, il qual fu lor conpagnio.

55. Po' seguirò, mutando altro latino, Dirò di Spagnia la 'npresa mortale, Di Ferau e poi di Serpentino, Gan traditor, ch' ordinò tanto male; Morrà Orlando e ogni paladino; Grandonio, l' Argaliffa, tale e quale, Marsilio e 'l figliolo e Falserone, E 'l pianto e la vendetta di Carlone.

56. Ancor dirovi tutto el Nerbonese, Guglielmo e suo frategli, ogniun sovrano, E l'asedio d' Oringa e le difese; Fin che Guglielmo rimase in quel piano. Pur d' Aliscante canterò un mese; Tibaldo e Rinovardo e Vivïano; Po' ad Alardo di Puglia verovi.

De' paladini un anno canterovi.

57. Alesandro magnianimo e possente
Olinpiadas, e Natanabo Amone
In dieci canti recherovi a mente;
Dario e Ciro, ciascun pe ragione,
E ogni storia antica ultimamente,
E a ciascuna suo canto darone;
Fortune nuove, francesche e latine,
E novellette dirò sanza fine.

58. Tito Valerio e Senaca morale,
E Curcio, Svetonio e Fortino,
Julio Celso e 'l nobil Marziale,
Claudiano, Orosio e Martino,
Gallo, Terensio, Persio e Giovanale,
Jusefo, Apulegio e Solino,
Plutargo e Alano e Utropio antico
Vi rimerò più dolce ch' i' non dico.

59. Inteso avete oma' come cantare Vi posso della Bibia e de' Troiani, D' Alba, di Roma e d' ogni loro affare,

<sup>5.</sup> R. reina di. 8. G. ghirello. || 55, I. G. poi. 4. R. gran. G. traditore. 5. G. palladino. 6. R. largalifo; G. larchaliffa. 7. G. figliuolo. || 56, 2. G. guiglielmo e suoi fratelli. 4. G. guiglielmo. 5. G. da bistante; R. degliscante. 6. G. tebaldo. R. viriano. 7. G. poi . . . verrovi. || 57, I. G. Allesandro. 2. G. Olinpiade. R. atanab. e amone; G. cattaubo. e amone. 3. G. reccheroui. 4. G. cirrio. 5. G. Et. R. utjmamente. 8. G. senza. || 58, I. G. senccha. G. churio; R. curio. Fortino è senza dubbio Frontino. Può darsi che la storpiatura sia nata da abbreviazioni malintese. Tuttavia, siccome ciò è tutt' altro che certo, mi stimo in dovere di rispettare la lezione data di comune accordo dai due codici. 3. Crederei di errare, se mettessi una virgola tra Julio e Celso. Julio Celso non è altri che Giulio Cesare, o, per dir meglio, l' autore dei Commentarii, chiamato in questa maniera in molti manoscritti. 4. G. e landiano orosio; R. e landano e rosio. Martino è certamente Martino Polono. 5. Gallo (R. ghalo) sarebbe forse Gellio? G. giouenale. 6. R. uisefo; G. Josefo. R. e pulegio. 7. G. targho; R. tango. Non do per assolutamente sicura la correzione. In Altano non so riconoscere se non il più famoso tra quanti portarono questo nome, Alanus de Insulis, l' autore dell' Anticlaudianus e di tante altre opere. 8. G. chio. || 59, I. G. omai. 2. R. dela bibia de t.

D' Alesandro, de' Greci, e de' Tebani, E ogni storia qual bella vi pare, De paladin l' ottavo e de' pagani, Ogni ventura in rima o novelletta: Chiedete omai la qual più vi diletta.

4. G. dallesandro. R. creci e de troianj. 5. G. Et. 6. R. lo tauo. Qui sembra esserci un errore, ma non vedo come correggere. O forse quell' ottavo vuol dire in ottavo luogo? Non par troppo credibile, quantunque il numero torni. 7. G. auentura.

P. RAJNA.

## Der Brandan der Arsenalhandschrift BLF 283.

Eine kurze Notiz über den Text gibt Hr. Suchier in seiner Vorrede zu "Brandans Seefahrt" (Böhmers Roman. Studien I p. 553). Die Hs. enthält vor Beginn des Textes eine Berechnung der beweglichen Kirchenfeste auf 100 Jahre, von 1268—1367. Da im Mittelalter eine derartige Berechnung von Werth nur für die Zukunft war, so würde das Buch 1267 vollendet gewesen sein.

Obwohl der vorliegende Text in sprachlicher wie inhaltlicher Hinsicht von untergeordnetem Werth ist, dürfte gerade der Theil der Leser, der sich am eingehendsten mit der an Werth ebenso hochstehenden als an Schwierigkeiten reichen Publication Suchiers beschäftigt hat, am ersten sich einverstanden erklären, einen Text, der wenigstens zur Hebung eines Theils dieser Schwierigkeiten beiträgt, möglichst bald veröffentlicht zu sehen. Die Zweckmässigkeit der Veröffentlichung zugestanden, wird man auch die Mittheilung des Textes in extenso als berechtigt und selbst nothwendig anerkennen. Denn würde man selbst, was sich keinenfalls empfiehlt, die rein mundartlichen Varianten unberücksichtigt lassen, so wäre die übrig bleibende Zahl der Abweichungen des Textes von Hs. Cotton. Vesp. B. X schon in Folge der metrischen Umarbeitung in der Ars.-Hs. immer noch so gross, dass bei blosser Verzeichnung derselben eine Raumersparniss nicht erzielt und die Benutzung nur erschwert werden würde.

Die Noten beschränken sich auf paläographische Bemerkungen und schliessen kritische vorsätzlich aus. Zur Erleichterung der Uebersicht ist die Verszählung des Suchier'schen Textes stellenweise in Parenthese beigefügt und zwar I) nach jeder Initiale, 2) nach jeder Ungleichheit im Textbestande. Der Abdruck des Textes ist ein diplomatischer, mit dem Unterschiede jedoch, dass die Seite in der Handschrift nicht 2 sondern 4 Columnen enthält; zwei neben einander stehende Druckseiten geben demnach das Bild einer Seite des Originals. Die Paginirung der Handschrift rührt vom Schreiber her; und zwar steht die Nummer auf dem verso und ist die nachfolgende, nicht die vorausgehende recto-Seite dazu gerechnet, wie ein Zusammenhalt mit dem Index deutlich ergibt. Diese Methode der Paginirung ist im Abdrucke beibehalten. In den Einzelheiten der Ausführung hält sich derselbe an die von H. Suchier beliebten Normen; eine Erklärung der für die einzelnen Compendien gewählten Zeichen ist für den Kundigen entbehrlich.

[f0 .C.i. r0]

col. 3. Ceignor oies que io dirai dun saint home v9 9terai dyrlande estoit bandas ot no Mlt' ert degant religion 1 icist bons hom fu nes de rois del lignage fu as yrois por ce q'l ert de roial lin entendi miex a bone fin bīn sot q lescript e dit Qi de cest mont fuit le delit 10 (24) o deu el ciel tant en avra O' plus demander nen sera P ce gpi les roials oires les fauses hon's p les voires dras de moine p estre vil en cest siecle 9 en escil Si recut lordre 7 les abis p9 fu abes p force es lis p lart de luj mlt' en i vindrēt 7 qi alordre bīn se tindrent .iij.M. moines p div's lieus avoit sos luj bundans li piels 7 de luj prisent tot example p sauertu q mlt' fu ample abes bandans ot en ppes Papes periodical degant sens

1 Die Uebereinstimmung der beiden Texte beginnt erst mit dem fünften Verse des Pariser und dem neunzehnten des Londoner Textes.

de gans 9seus 7 de mlt' ruistes

9me cil qi ert formt vistes [sic!]

col. 4.

de deu proier ne faisoit fin p luj 7 p trestot son lin 30 (44) 7 por les mors 7 p les vis car atrestot estoit amis Mais dune rien li prist talent dt il prioit deu plus souent Q¹l li mostrast cel paradis v adans fu prem's assis Icel qi fu nostre yrete dont nos somes desirete bīn croit q̄ iluec a gant gloire Si 9 nos dist la vraie estoire Mais ne por q\overline{n}t uoldroit veoir v nos deuriens p droit seoir Mais le pechie q adans fist p coi issi 7 nos fors mist deu en prie tenablemf Q' li mostre creablemt ains qil mujre uoldroit sauoir Q'l bn li bon doiuent auoir Q'l lieu li mal auoir deuront 7 ql merite il receuront 50 Înfer prie veoir auoec 7 ql paine il est jluec jcist felon qi p lor voil jci prenent p eus escueil de groier deu 7 sa loi nentreus ne ont amor ne foi jce dont li prist tel desir volra bandans p deu sentir 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die zwanzig Verse, die nach 58 fehlen, sind mit der Vignette der Vorderseite herausgeschnitten.

[fo .C.i. vo]

col. I.

Ce fu en mer en itel ille v n9 ores nuluj nes cille 60 (94) la fu peus de chiere odor Qn padis getent la flor Car cis illes pres diluec fu v. sait Mernoc avoit geu Car de paradis ot la vie 7 des angles avoit loie 7 p9 apres iluec le quist v uit ce q bandan dist Oant bandan sauoit la veue O' lermites of receue de miex entent le sien 9seil 7 pl9 ot fort son apareil de ses moines .xiiij. es list Son oirre 7 son 9seil lor dist 7 dit lor a le sien porpens p eus sara se ce ert sens Ont il oirent ce de luj Si en parolent duj 7 duj Si respondent 9munemt Q' ce en prist mlt' v asalmt proie li ont qs maint o soi ome ses freres sor lor foi Respont bandans p ce le di Q' ie de v9 uoil estre fi Q' io de ci ot moi v9 maigne Cal repentir nus ne sen paigne Cil li pmetent seurtance 7 q1 ne face demorance 1

col. 2.

Q' bn sauoit certainemt Q' dex voloit son alemt 90 (144) dont pant 9gie at9 ses freres asqls il ot este dous peres 7 dit lor atrestot son oirre 9mt adeu les volra taire ason prieus tot les chargoit dit luj 9mt garder les doit eus 9manda luj obeir 9 lor abe mult' bū seruir p9 les baisa bandans 7 vait plorant amlt' tres gant deshait 7 qn mener ne volt lor pres O' seul .xiiij. de lor freres Vait sent bandans vers la gant Mer ou sot p deu q'l dut enter ains ne torna v's son paret en pl9 chier lieu aler entef Si ala tant q t're dure del soiorn' neprist ainc ce vint ala roche q vilain ont apele le saint bandain 110 (164) li mons estoit duremt lons 7 dune pt estoit .j. groins Desos le groig avoit .i. port ' Mais petis ert 7 mlt' estroit del desrube venoit tot doit altres ce croi avant cestuj Ne descendoit aval le puj

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die zwanzig Verse, die nach 88 fehlen, sind gleichfalls mit der vorerwähnten Vignette herausgeschnitten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwischen 113 und 114 fehlt ein Vers.

bandans ilueds fist ataire Mairien dt il sa nef fist faire tote de dens de fust sapin 120 (175) de fors le clost de qir buevin Joindre le fist q fust colante 7 sor les ondes bn flotante ostils imist tant 9 estuet q lanef port' en puet la garison imet avoec Qil avoient porte iluec Ne p!9 q a .xl. dis De viande ni ont ens mis p9 dist as freres entres ens 130 adeu gaces bons est li vens ens entrent tot 7 il apres es ent v9 .iij. corant ades a hautes vois bandan criant 7 lor paumes v's luj tendant de ton most' somes mev 7 dusqs ci tauons sev lai nos abes otoi entrer 7 otoi dans p m' errer Il les conut 7 ses recoit 140 Qñ avenra bñ lor p voit Ce q p deu li abes vit ne lor cela ains lor a dit les .ij. de v9 avra sathan o abiron 7 o dathan li tiers de v9 ert mlt' tentes Mais de deu ert bn sostentes Qnt ce ot dit labes bandans Ses mains dreca amot tostas adeu pria escortremt les siens amis gart de tormt 7 p9 leva sus sa mai destre t<sup>9</sup> les seigna del roi celestre drecent le mast tendet leueil vont sent aplain li deu feeil lores lor vient del orient Q's en Maine v's occident Il pdent totes les veues Fors seul de lamer 7 des nues p le bon vent pas ne se fai met 160 Mais del nag' en m' sen paignet 7 desirent pener lor cors a ce veoir p coi vont fors Si corurent p .xv. iors tant qli vens lor fu mlt' cors dt ses Maierent tot li frere p le bo vent q faillis ere

col. 4.

li abes dt les amoneste Q' dex les gart dauoir tepeste metes v9 en la deu manaie 7 nj ait nul q ia ses Maie Ont avres vent sigles solone Qnt naues vent nagies adonc as avirons mlt' tost semetent 7 la m'ci deu mlt' regretent Car ne seivent ql pt aler ne lor droit cors bn asener O'l pt bout' neql pt tendre ne v il doivent lor cors pandre vn mois sans vent naget deplaï tot li frere sans nul des daïg tant ome dura la vitaille porent pener sans nule faille lor force pdent 7 viande 7 si avoient paor gande Qnt lor avint li gans besoins ases feels në est dex loins p ce ne doit nus hom mescroire Qi entrepant por deu son oire tant en face 9faire en puet 190 dex trouera caluj estuet Il voient t're gande 7 haute li vens lor vient sans nule faute Car denag' erent pene Sans t9 tauals st' la mene Mais nitrouerent nule entree v lor nef fust bī eschipee Car de roches ert haute aclose v n9 dax t9 mont' nen ose haut st' li pui alair tendant 200 7 en virō li rochier gant des crues de sor lamer resort p coi ia peril mlt' fort a mont 7 aval .i. port q'stret 7 al qrre .iij. iors imistrent vn port touerent last' mis Qi fu trencies al roch' bis Mais ni ot lieu fors dune nef laiens semistrēt tot souef Ferment lanef si issent tuit 210 vont la voie q̄ b̄n̄ les duit

<sup>1</sup> Die Londoner Handschrift hat zwischen 213 und 214 zwei Verse mehr.

tot droit les maine a .i. castel

Qi riches ert 7 formt bel 1 Il entrerent de dens le mur

Qi t9 ert fais de cristal dur

niavoit nule Maison darbre

palais i voient fait de marbre

[fo .C.ij. ro]

col. I.

Les gemes donent gant clarte dont li palais furent geme les rues furent ricement bīn ovrees a pauement 1 Mais vne rien mlt' lor desplot Qn lacite home niot ptot es Maisons esgarderent home ne feme ni trouerent dt' esgardent laucor palais 7 entrent ens el no depais ens el palais bandans semist 7 sor .i. banc laiens sasist Fors q les siens altres ni vit 230 (283) pant apler si lor a dit ales qrre p ces soliers Se rien jest dont est mestiers Cil i vont 7 si itrouerent Ce q adont pl9 desirerent Ce fu le socors de viande 7 de boire plente mlt' gande dor 7 dargent mlt' gant vaiscele Qi formt fu 7 bone 7 bele 7 qant q uoldrent a plente troeuent jluec v st'entre labes lor dist eprenesent 240 Nen p'nez top iel v9 desfent 7 proies tot cascun p soi Q'ne mente v's deu sa foi p ce les volt labes garnir Qil p veoit ce q'ert avenir Cil avoient asses groi 7 nen pristrent anul desroi tant Mangierent 9 il lor plot 7 q cascuns asses enot de deu proier pas ne soblient Mais sa M'ci ades li prient del herberg' p'nent loser On't eure vint vont reposer Qant endormj furent trestuit Es v9 sathan qi lun sosduit Mist li talent de pandre enenble del or q iluec vit ensanble labes veilloit 7 si veoit 9mt diables li tenoit 7 li tendi .j. hanap dor Meillor navoit en nul tresor Cil lieue sus 7 sen ala 7 enpost le tost mal ena 7 p9 cot fait le larrecin

col. 2.

270

290

300

tot vit labes ou reposa 9 li freres p nuit erra p loscurte ne remanoit Sans lumiere bīn le veoit Car qant dex li voloit mostrer Ne li estuet chierge alum' .iij. iors entiers i soiornerent 7 p9 al qart si sa presterent bandans for dist at9 v9 pri Q' v9 nen portes riende ci Ne is .i. point de cest groi nentres en laighe por le soi voiant trestos dist a ses freres vees segnor icist est leres Cil sapcut q labes sot del hanap dor 9mt il ot atos conut 9fes serent aspies li chiet M'ci atent dist li abes proies por luj v9 le v'res Morir anquj de vant eus tous 7 t9 voiables en issi criant li diables Q'les bandans p ql raison me getes fors de ma maison dist al frere ce q il volt Merci li fait 7 p9 lasolt des q<sup>i</sup>l recut 9mujnemt voiant ax t9 la mors le pant lespirs en vait en padis en gant repos v dex la Mis 7 prient deu qn pange ce Ce fu li vns de ces .iij. freres Q'en sa nef rechut li peres vindrent al port sor le riuage atant es v9 lors .i. mesage pain lor aporte 7 Mies aboive 7 si lor rueue ce rechoiure p9 lor adit seur soies de ql pril q v9 voies Q' q voies naies paor dex v9 fera mlt' bon socor 7 ce v'res cales grant p la v'tu de deu le gant 7 de groi ne v9 es maies Q' v9 t9 iors asses naies Nares faute tant q vendres entel lieu v pl9 prenderes pfont clinant saisi les en pl9 nelor dit mais ala sen.

Revait dormir en son reclin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verse 220 und 221 kennt die Londoner Hs. nicht, ebensowenig die Verse 224 und 225.

col. 3. Ore ont veu li deu s'uāt Q'il oirent p deu 9māt 1 7 bā voient q il les paist 320 (375) de luj loer nus ne se taist Siglent aluent vot sen ades li 9duis deu lor est mlt' pres Corent pm' gant pt del an 7 mlt' i sueffrent gant ahan t're voient alor espoir 9 de plus pres lor puet poir drecent lor nef icele pt Se ni anul del nagier tart lascent cordes laissent voil j9 330 ariuerent 7 saillent sus voient berbis agant fuison cascune a blance le tujson totes estoient itant gandes 9 st' li cherf pmi les landes dist li abes segnor deci ne nos mourons devāt tiers di Car ioesdi est huj de la caine Q' dex p nos soffri gant paine Il nos est dous 7 p'st amis 340 7 p'stemt nos a tramis dt nos poons sa feste faire penses tost de lanef sus taire de ces berbis vne p'nes al ior pascal la conrees adeu congie de ce prendon Qnt nos ci autre ne trouo Que 9manda ice fait ont 7 p .iii. dis iluec estont al samedi lor vient .i. mes 350 (405) de la part deu salue les poil of chenu ex iouenils Mlt' ot uescu sans t9 perils pain lor porte de son pais Simenels blans 7 pain alis 7 seil lor faut nule rien tot trouera ce Pmet bī lestre diluec labes enquist Nesai so sa mais poi en dist Ce respondi asses avon 360 Qant q de cuer penser sauon dist li abes berbis aci ainc de mes ex si gans ne vi Cil li respont nest pas M'ueille Ja ci tait [sic!] nen ert oeille Ivers ni fait nule rancune Ne denfermete ni muert vne

1 Hier hat die Londoner Hs. zwei Verse mehr.

col. 4.

a cele isle que tu vois la entre en tanef bandans 7 va en cele ille a nuit esteras ta feste de main iferas de main al soir retorneres p coi si tost . vos le v'res puis reuenres 7 sans peril bñ pres siglant de cest costil aps iras en autre lieu v io irai 7 la me sieu Mlt' pres de ci v9 trouerai assez groi v9 porterai Sigle bandans nel 9tedist 380 (435) vait al ille q cil li dist vent ont portant 7 tost en vot Mlt' tres gant mer trespase ont Issi en vait qi deu en maine t'e ont porpris sans nule paine Issent sent fors trestot li frere Fors seul labe q de dens ere Riche seruice 7 enterin Font cele nuit 7 le Matin puis q'l ont fait le lor seruice ens en la nef 9 en yglise char delanef q il i mistrēt por q<sup>i</sup>rre le adonc lapristrēt 7 de la busce aloient q̃rre dont le mangier fisent a t're Qnt li mangiers fu 9 rees dist li abes or v9 sees dont sescrient mlt' hautemt hee dans abes car nos atent Car la t're tote mouoit 400 7 de lanef si sen fuioit dis li abes ne v9 rames Mais damedeu mlt' reclames 7 prenes tot vostre 9roi ens en lanef venes ot moi Getent bons fus 7 loig cas pmi tot ce moillent lor das ens en lanef entrerent tuit Mais lor isles mlt' tost sen fuit 409 & .x. lues . bien coisirent le feu [sic!] seur lille ke il ifirent lor caldiere iont obliee ens en lautre an lont retouee 1 Bandans lor dist freres sauez p coi paor eu auez Nest mie t're ancois est beste Sor qi feimes nostre feste

<sup>1</sup> Vers 412 und 413 kennt die Londoner Hs. nicht.

[f0 .C.ij.  $v^0$ ]

col. I.

col. 2.

poisson de mer t9 li gregnors Ne v9 en M'ueillies seignors p co nos uolt dex ci mener 420 (473) Q' pl9 nos voloit asener Ses M'ueilles q pl9 v'res en luj pl9 fermemt creres Miex le creres 7 pl9 criendres de luj seruir pl9 peneres 1 primes le fist li rois devins devant t<sup>9</sup> les poissons marins Qnt ce ot dit labes bandan Si ont coru de M' gant pan Il voient t're haute 7 clere 430 (481) 9 lor auoit dit cil .s. frere vinrent itost 7 ariuerent ne del issir ne sesciuerent ne de rien nule ne se doutent mais alat're lanef boutent amont .j. duit en vont souef 7 acordes taient lor nef al cief del duit voient .i. arbre Qi t9 estoit blans 9me marbre 7 les foilles avoit mlt' lees 440 de rouge 7 de blanc tacelees 7 de hautece de veue Monta liarbres sor lanue des le somet de ci q\overline{n} t're la bancoie mlt' le serre 7 le somet estent en lair ombroie loig 7 tot lesclair tos fu assis de blans oisieax onās nus hom ne vit si beax labes se pant a Merueill' 450 7 prie a deu son oseill' O' li mostre ql cose soit Si gant plente doisieax q doit Q'I lieu ce soit ou est ven9 de ce lasent p ses v'tus Sa proiere qant la laissa lun des oiseax sen avala 9 en la cloce fait li cols 7 p9 sasist de sor lanef 460 bandan pla bī 7 souef Se tu es la deu creature de Ma parole panges cure primes me di ce q tu soies 7 en cest lieu q faire doies 7 tu 7 tot cil autre oisel p ce q mlt' me samble bel

li oiseax respont angle somes 7 ens el ciel jadis estomes 7 cheimes de haut si bas 470 ot lorgoillos 7 ot lelas p suberbe se reuela v's son segnor si avala cil fu sor nos asis amaistre 7 de v'tus nos deuoit paiste p ce qil fu de gant sauoir Sel nos estut amaistre auoir cil fu mlt' fel plain de sub'be 7 en desdaig ot le deu v'be 7 puis cot ce fait luj seruimes 480 Si 9 devant li obeimes por ce somes desirete de cel regne de verite mais qnt ice pnos ne fu tant en auons p deu v'tu Nauons pas paine 9me cil Qi menerent orgoil 9 il Mal nauomes fors seul itāt la maieste somes pdant 7 la p'sente de la gloire 490 7 devant deu la gant baldoire le non del lieu q tu quesis cest as oisieax le paradis 7 il lor dist ore a .i. an Caues soffert icest hahan ariere st' en core sis ains q venres en paradis Mlt' sofferes paines 7 mal p la mer amont 7 aval 7 cascun an feres la feste 500 de la paske de sor la beste ( nt ot ce dit si sen ala en som larbre si sen vola Qnt vait li iors ade clinat v's le vespre si font .i. cant ot douce uois mlt' haut esc'e't 7 en lor cant deu en m'cient core ont veu en lor escil Itel ofort o erent cil humaine gent ongs anchois Ni envoia li sourains rois dt' dist labes aues oi 9 cist angle nos ont joi loes ent deu 7 gacies plo vo aime q ne qi dies la nef laissierent en laigage 7 Mägierent sor le riuage

Die Verse 424, 425 kennt die Londoner Hs. nicht.

ap's chanterent lor oplie haut amlt' gande salmonie p9 as reclins trestot sespandēt 7 p9 a jh'u . se 9 mandent dormt 9 cil qi st' lasse 7 tant perils orent passe Mais ne p qant as chant des ials Matines cantent as iornals 7 as refrais ensanble o ax Respont li cors de ces oisieax En prime Maï al cl' soleil es v9 venu le deu feel p qi assent ont cest anoi 530 (581) 7 p son don ont le conroi Îcil lor a dit de viande v9 troverai a plente gande asses aures 7 sans gant coste les octaues de pentecoste p9 les tauals estuet soior 7 tant remanes ci entor dt pant ogie si sen ala 7 al tierc ior la repaira .ij. fois tot dis en la semaine 540 les reuisdoit sans nule paine 9 lor adit ensi le firent en son enseignemt se misent Ont vint li tans delor errer lor nef p'nent dont aserrer de q'r de buef mlt' bn lecueurent de bone uolente ioevrent asses en ont arenuuers Q'stre puisse lor bassent's 7 de groi bā se garnissent 550 O' p defalte ne perissent Cil lor liura pain 7 le boiure 9 il uoloient pl9 recoiure tot a9ble aplain .vij. mois lanef nepot pl9 soffrir pois Qant cist 7 cil baisie se sont p'nent 9gie 7 si sen vont cil lor mostra ot mlt' gant plors Q'I part deuront tenir lor cors es v9 loisel desor le mast 560 dist a bandan q sen alast Gant cors li dist ail afaire 7 mlt' danois licovient taire .viij. mois entiers setoit 1 en M' ains q t're porroit trouer ains cal ille viegnēt al beu ou il seront al noel deu

col. 4. p9 cot ce dit pl9 nesetarge vait sent al uet mlt' tost labarge Dont [sic!] sen en Mer mlt' tost siglant 570 (621) de si bo uent deu gaciant crut lor liuens 7 mlt' souent Criemt' souent 7 gant fmt p9 .iiij. mois uoiet gant t're mais forte lor ert a9 qrre 7 ne por qant alapfin lont 9 q'se li pelerin p'nent t're mais nep oec nule entree norēt iluec vont enuiron .xl. dis 580 ains ca nul port sesoiet Mis Car liroch' 7 limont gant 7 la t'rre st' haut deuant p9 mlt' atart trouet .i. crues Q' fait .i. duis qi lor est oes cil 9duient lanef amont Reposent soi car lasse st' p9 dist labes issons n9 fors Q'rons q soit mestier as cors Issent sen tuit ce fu raisons labes auoec ses 9 paignons 7 fontaines troueret doble lune fu clere laute torble [sic!], vont icorant 9 seelos dist liabes retenes v9 del pandre q iel v9 desfent deci caions ple agent Q'l nature nos nel sauons aient li duit q nos veons li dis alabe cil les criemt 600 7 la gant soif souet lor g'euet Hastiuemēt 7 no atart es v9 uenu .i. gant viellart labes le voit M'ueille en a ainc si gant home nesgarda 1 Moines estoit Mais mot nedit paor eus nefust labit ou voit bandan as pies li chiet bandans le voit les luj lasiet cil len clina 7 humblemt 610 (659) labe 7 tos baisier en pant p9 apris bandan pladestre por mener len doit alor este as autes adit p son signe viegnēt ueoir .i. lieu digne

9 aloient labes aquis

<sup>1</sup> kann auch seroit heissen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verse 604, 605 kennt die Londoner Hs. nicht.

[fo .C.iij. ro]

620

630

640

..lij. r<sup>0</sup>] col. 2.

O'l lieu ce est ouse st' Mis Mais cil se taist respons ne fait 9duist les tost amlt' gant hait tant ont ale q il veoient le lieu ou il aler devoient vne abeie bele 7 bone plus sainte not de sos letrosne labes del lieu fait port' fors Ses reliqs 7 ses tresors Crois 7 fiertres 7 les bons tixtes bñ en geme abones listes dor st' adoube 7 de pieres Mlt' p'siouses 7 mlt' chieres 7 dencensiers dor amasse 7 les gemes ens en casse li vestemt st' tot aor en arabe nanul si sor ot iagonces 7 o sardines formt beles 7 enterines od topaces o bones iaspes erent listees bn les chapes tot li Moine si reuestu od lor abe st' fors issu ot mlt' gant ioie 7 o doucor Dession font li segnor 7 qnt baisie se st' trestuit li .j. lautre p la main duit Mainent de dens lor abeie bandan ot luj sa 9paignie Seruice font bel 7 legier Nel voloient top agregier puis uont Mang' el refrotoir ou tot taisent fors li litoir devant eus ont oes 7 blac pai bīn sauoreus 7 formīt sain Racines ont en lieu demes Qi sor dainties saoule les p9 ont boiure mlt' sauoret aighe douce pl9 de moret Qnt st' refait leue se sont 7 v'seillant el most' vont vont v'seillant la miserele dusqs estals trestot li frere Fors seul ices qi les seruiret en lor refrotoir se refirent 7 qant leschele fu sonee ap's que leure fu cantee li abes del lieu fors les maine 7 dels 7 del lieu lor ensegne Q'l st' desqant q il isont

col. I.

De qui p qui socorsiont Nos somes ici .xxiiij. Qi qu'somes en cest atre Witante ans a q prist sa fin a .S. albeu le pelerin Riches ho fu de mlt' gant fin Mais tot g'pi p' icest lin Ont il ala entapinage aparut lui li deu mesage Cha lamena troua lip'st Icest most' q\overline{n} core iest Qnt oimes en plujsors lieus Q'ci estoit albeus li pieus de p luj ci nos asamblames p luj q nos formt amames tant 9il vesqui luj seruimes 7 9 abe luj obeimes p9 que lordre nos ot apris 7 fermemt nos ot assis dont le prist deu de luj pres oitante ans a q p'st de ces dex nos a puis si sostenu Q' nus max nest sor n9 uenu de nostre cors nule enferte ne pesance ne amerte de deu n9 vient el ne sauons la viande q nos avons n9 niauons nul oretor ne iveons aporteor mais cascun ior tot p'st touo Sans ce caillors n9 nel rouon le ior auons sans nul dang' entre n9 .ij. .i. pain entier al ior festal aitot le Mien p sop 7 cascun le sien 7 des fontaines q veistes dont p .i. poi ne mes p'istes li clers est frois q n9 beuō li trobles chaut dt n9 lauō 7 as eures q nos cantons en nos lampes fu receuos ne p larsure q li fus fait cire ne oile de pl9 ne vait p luj estaint par luj espant nauons frere de ce se paint Ici viuomes 7 sans cure

nule vie nauomes dure

ancois q nos v9 seuson

Volt dex q 9roi eusson

Il le dobla plus q ne sot

670

690

bī soi q v9 recoiure volt de lapiphanie al hujme di dt aprimes moures de ci dusca dongs soiorneres 720 dont aprimes v9 en ires donc dist bandans nest lieus Si chiers ou mansise si volentiers Respont li abes ce ua qrre p coi meus hors de ta t're p9 en iras en ton pais Iluec moras ou tu nasqis Mouras deci en lasemaine as octaues de la tiefane Qant vint alior q labes dist 730 (779) bandans de luj leggie pist li vns abes lautre 9duit ensamble luj li moine tuit en trent en mer uent ot pdeu O's esloigne del ille albeu Siglent enm' pmlt' lonctans Mais de t're nont nul asens taillent al uent 7 al 9roi crut laígre fain 7 lardant soj 7 lam' fu itant paisible 740 p q le cors ont mlt' penible espesse fu 9me palu tels iot ens ne croit salu dex les socorut p orage t're voient 7 bon riuage 7 bīn seivent liafame O' dex lor a so cors done trouerent tele lor entee 9 sele lor fust destinee vn duit ont cler 7 poissos ens Sienp'nent pl9 de .ij. cens Mest' lor orent voiremt erbes qi st' el betumt li abes lor dist naies cure de boire top outre mesure cil en pistrent top p le soi as dis labe neportent foi Mais tant burent li afame p coi furent fol apele car li somels lor corut sus 760 dont il dormāt gisoient jus Qi top beuoit gisoit enclins vn ior ou .ij . iij. ent'rins

bandans ploit p ses amis

Q' il veoit si en dormis

col. 4.

7 qant en lor sens cil reuindrēt p fol 7 p bri9 se tindrent dist li abes fujons de ci Q' ne chaes mais en obli Miex vient sofrir honeste faī Coblier deu 7 son reclain p mer se st' diluec tolu dus q ioesdi vint absolv dont repaira p luj bandan en lat're ou il fu lautean es lor oste le viel chenu al port lor a .j. tref tendu baignie ia les taueillies nouieax das apareillies Il font lachaine 7 le mande 780 9 en escrit est 9mande 7 st' iluec dus cal tiers di tornerent sen al samedi 7 vont siglant sor le poisso labes lor dit fors en isson lor chaudiere q il pdirent en lan devant iluec revirēt la balaine lot bīn gardee or lont desor li retrouee pl9 aseur sor luj estont 790 7 lor feste mlt' bele ifont tote lanuit dus cal matī de festoier ne firent fin le ior de paskes celebrerent de lor eures ne soblierent Qnt fu Midis ne se targieret 7 dilueqs sen repairierent tot a loisir 7 tot souef entrent diluec ens en lornef 1 A la sentost 7 cort lisains 800 (847)
v's les oiseax v furēt ains bīn ont choisi larbre blance 7 les oiseax de sor labance de loig enm' mlt' oirent 9 lioisel les 9ioirent de lor chant' nefirent fin des ca rive st' li Marin taient lornef amont legort v lan devant orent lorport es lor oste qi tent .i. tref 9roi porte plaine sanef dist lor ci esteres .i. poi a vos ogies iom reuoi Ici remanres 7 sans coste les octaues de pentecoste

<sup>1</sup> Die Verse 798, 799 kennt die Londoner Hs. nicht. col. 1.

Ne doutes rien ne demorrai Qant mestiers ert v9 socorraj Ferme't lor nef alor chaines 7 st' ilueqs .viij. semaines Qnt vint litans de lor al' lun des oiseax pant aval' Son vol afait tot droit alc'ne p9 sest asis de sor la v'ne pler voldra bandans le voit dist acascun q en pais soit Segnor fait il acest seior tot ces .vij. ans feres votor 7 cas9 an al noel deu soiorneres en lile albeu le chaine feres 7 le mande 830 v uos ostes la 9mande 7 cascun an feres la feste de la paske de sor labeste Qnt ot ce dit si sen ala en son larbre si sen vola Lanef en lamer par font flote lostes cascun ior a boote Q' del venir nesest targie vint de oroi son bat cargie 7 de sanef charge la lor 840 (887) od bon 9roi de gant valor p9 pria deu le fil marie Q' il gart cele 9paignie del reuenir metet lor t'mes al deptir fonderent l'mes Mlt' tost corent alp tat vet Q's fait corre v's occident dormante m' toeuet 7 m te Qi aşigler lor estoit forte p9 q<sup>i</sup>l ont coru .iij. q<sup>i</sup>nsaines 850 froidors lor crut pmi lesuaines puor lor sort 7 formt gande 7 lor nef est trestote bande poi enseillj p lat mente Q' trestote lanef nadente p9 lor uient el dt il ses maiet p19 q p nul mal q il aient vers els vient i. Marīs s'pēs Q's enchace p19 tost q vens li fus deluj si les esbase 9 ardant busce de fornaise la flambe est gant escalfe fort p coi icil criemt lamort Sans mesure gant alecors

[f0 .Ciij. v0]

col. 2.

pl9 haut crie q .xv. tors peril neust fors seul de dens Sel fujroient .M. 7 .v. cens Seul les ondes q il mouoit pl9 gant tormt ní estouoit Qant aDismoit des peleris di dist bandans li voir devis Segnor ci entres en doutāce dex nos enfera la vengance Car des q por fole paor Q' ne p des vo creator Car qi deu pant en son 9duit ne doit cremir beste qi vit p9 cot ce dit adeu ora Ce cot ore ne demora altre beste uoiet venir 880 Qi bñ le doit 9tretenir droit 9 ceste v's lanef teist lautre qi vient arage braist Ceste conut sa g'roiere Guerpi lanef teist soi ariere ajostees st' les .ij. bestes drecent enhaut amot lestestes des narines li fus lor saut de ci cas nues uole en haut Gant cols se donent de lor noes tels 9 escus 7 de lor poues as dens mordans sente naueret ki 9 espees tancans erent Saut ent lisans a aigres mors Q' font lident en lor gans cors les plaies furent mlt' pfondes dont sanglantes furent les odes la bataille fu mlt' estoute en lam' ot mlt' gant tumolte 7 p9 venqi la daerraine 900 Morte rendi lap'meraine as dens mordans tant le detire Qn .iij. pties le descire 7 p9 q il vit la vengance rala sent a sa remanāce Nedoit nus hom des esperer ains doit safoi p9 auerer Qnt voit q dex si p'stemt vivre lor done 7 vestemt 7 tans socors en perils fors 910 (957) 7 de livre de tantes Mors labes lor dist laissons tot el

Mlt' doit on seruir segn tel

Cil respondet mlt' volent's Car bn savon qil nos achiers p9 len de min gant t're voiet a ariv' bien se conroient vont i mlt' tost 7 saillet fors p reposer lor penes cors Sor lerboie tendet lor tref 920 7 sus taient asec lor nef 9 il alat're ariuerent les cors tempeste avnierēt Conut alair plujos bandans Q' anious ert mlt' litans li vens lor est 9tre saillis 7 li grois lor est faillis mais onqs p ce neses maiet Q'l q peril il onqs taient labes lor a tant s'mone 930 7 dex ptot asses done Q' ne poent derien mescroire de nule cose entot loir oire puis ap's ce lor vient atart del gant poisson lat'ce pt londe de m' itant laserre Q' ariver le fait at're 7 latormente sus lachace p ce passer caise lor face dt dist bandans or vees frere. 940 Q' anemis ancois nosere Q' or v9 socort p deu gace Mangeres ore abo espace ne doutes rien il v9 ert past Q'l q samblant il n9 mostrat tant en prenes a vo sopois Q'il ne faille de uant .iij. Mois a son 9mant icil lefirent atant de busce se garnirēt de laighe douce des fontaines St' lor tones trestotes plaines 7 de buisce bīn se garnirēt Qant ont lore si sen issirēt Deses Miracles dex necesse vns altes perils les ap'sse Icil perils nefu pas maidres del premeraï anchois fu gaindes mais nel c¹emt p lor porpens Qil ont de deu 7 le des fens vns gans giphons vit avolāt 960 (1007) p ex pandres [sic!] les ongles tet Mlt flamboiantes ales ioes 7 tancantes 7 fors les poes

col. 4.

bort de lanef ni asi fort Q' ases ongles ne lenport p seul del air 7 de son vent apoi lanef pmi ne fent Qnt les chacoit ensi pm' vint .j. dragon flamāt mlt' cl' muet les eles estent lecol 970 v's le gripho drece son vol la bataille fu sus en lair li fus daus .ij. fait gant esclair cols 7 flames 7 mors 7 bos Sentredonent voiāt trestos li grips est gans li dagos maidres cil est pl9 fors qi pl9 est gaindres Mors est ligrips en m' chai vengie en st' qi lont hai vait li dagons osa victoirie 980 cil en rendirēt adeu glorie vot sent dici jluec avant p lesperit deu st' sachant dt vint lafeste .S'. pieron Qi fu ocis elpre noiro Feste lifont icil 7 gloire le ior .S. piero lapostoile Qnt liabes fist le seruice Si 9me la loi est asise 7 chantoit mlt' haut auois clere dont lidient trestot lifrere bieax pes chiers cantes pl9 bas v se ceno perir nos fas Car tant p est clere lionde laou la m' est pl9 pfonde Q' nos veon deci ent're 7 des gans poissons tante g're poissons veons gans 7 cruex ainc noimes pler detex Se ceste noise les 9muet Saches q morir nos estuet labes sen rist 7 ses blasma 7 9me fols les aesma Segn fait il p coj doutes vos creances mlt' deboutes perils aves soffert mlt' gans v's t9 si vos fu dex garans en core ore ne v9 vīt cist Clames vos colpes bandans dist chantes pl9 haut 7 formt cler Saillent poisson ruiste de M' vot costoiant lanef entor

joissent lafeste del ior

col. I.

Qnt ot chante calior ptint Caso poisson sauoie tint avant corent 7 voient cler en lam' halte .i. gant piler de nature fu de iagonce dautre Mairien niot vne oce de jagonce fu 7 saphire 1020 Riches estoit qi en fu sire duscas nues montoit lasus alfons de M' descendoit jus vns paueillons entor itent des le somet en mer descent de p'cious oeure sobtil p tot le mont fais nefust il Sigle bandans icele pt Qil i viegne sanble luj tart Sigle leuee enta eltref labes bandans avoec sanef desMeralde voit .i. altel onqs nus hom ne vit mais tel li sacraires fu dun sardoine li pauems de calsidoine ens el pil' ferme avoit pumieax dorfin qs sostenoit les lanpes st' tot de beril Si ne redoutent nul peril Iluec estoit dus cal tierc ior 1040 Messe cantant tot alor tor Brandans en prent porpens ensoi Ne doit qrre le deu secroi dist as moines cre(e)s mo sen tornes de ci alons nos en

tornes de ci alons nos en vn calisce mlt' festiual pant liabes tot de cristal p' deu seruir labes lenp'te Ses opaignons mlt' reoforte Gant cors ont fait lipelerin 1050 (1097) Mais encore ne seiuent fin 7 n\overline{O} propant pass ne se faign\overline{O} to mais op 19 vont 7 pl9 sepain\overline{O} to desir v'ront aparut lor t're mlt' troble de noir calin 7 de mlt' noble denoire fimee fumante pl9 de caroigne fu puante de gant noirete fu enclose cist ni rouerent estre enpose 7 de mlt' loig ont b\overline{D} oi

[fo .C.iiij. ro]

col. 2.

Q' la nierent gaires joi Mlt' ses forcent daillors tende Mais lalor estuet locors pande car livens latot doit les maine 7 liabes tres bīn les saine dist liabes segnor sachies Q' p's denfer estes chacies Neustes Mais mest' sigant 9 ore aues de deu garant bandans afait sor ex lacrujs bā set p's est denf' lipieus Qāt st' pl9 p's pl9 voient mal pl9 tenebros voient le val des pfons fals 7 degant fosses lames ardans loruolet gosses des fols sofflans lifus enruit n9 tonoires si haut nemuit estinceles volent 7 lames Roches ardans 7 roges flames p Mi cel air issi haut volent lair cler del ior trestot lor tolet Ont il vinrent endroit .i. mot virent enf' dt paor ont p9 ont veu .i. gant malfe vn mail de fer elpoig tenoit a .j. piler bīn iavoit 1090 Qnt sapcut enson regart as ex tlanblans ofus liart 1 Geta gant flame desa gorge agant saus corut ensa forge Reuint mlt' avne lame 7 tote roge 9me flame Fais adis bues bī iavoit hauce le sus env's lanue tot droit env's eus p9 larue estorbeillons pl9 tost nevait Ont sus enlair livens letait Ne li qarreax de larbaleste ne lafonde ne lagaleste 9 pl9 hauce 7 pl9 esprent 7 en alant force repant primes dept 7 p9 amasse Ne chiet sor ex ancois lespasse v chiet en mer ilueqs art 9 me bruiere en mi .j. sart Mlt longemt iart lalame

ens en lam' ambt' gant flame

li vens lanef a a 9duite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwischen Vers 1091 und 1092 stehen in der Londoner Hs. noch zwei Verse.

p coi diluec p'nēt lafujte aluent p tant tost se aleret Mais la mlt' souët regarderët lille virent tot alumee 7 cou'te degant fumee Malfes uoient mill's plujsors cris de danpnes oent plujsors puor lor vient 7 formt gant del fum denf' q loig sespät endurerent le 9 Miex porêt 7 esloignieret Miex q'l porêt 9 cil q<sup>i</sup> ont plujsor tauals defain desoif defroit decals ou ont este ogant paors detant v's deu lorcrut doucors Issi est deuls p9 q vēt orent Sen vot diluec 9 ancois poret en deu f'merent lor fiance . 1130 Ni avoient mais mescreace vont en avant nedotēt rien car or seuent qsploitet bii Ne demora fors al matin virent .i. lieu p's lor voisin vn mont cou't degant nublece les Maine livens p destece vindret desos doit alriuage Mais mlt' estoit dehautestage n9 dax t9 choisir pas nepuet 1140 lahautece q limons eut v's larive plo ne descent Q' la v pl9 amot sestent 7 laroche fu tote noire tele not veu entot loire p ql cose mais il nes sorent Saut en li .j. fors p9 nel orēt tot ont oi q'l lor adit mais liabes desex le vit Segnor de v9 suj or prees 1150 p nos pechies bīn le crees 7 liabes levit de taire a .c. Malfes qi lefot baire tornent diluec 7 aillors vot Regardant soi car poor ot del fum limons est descou's 7 enfers fu t9 aouers en fers gete fu 7 flames Roches ardās 7 mlt' gant lames pois 7 soffre¹ deci as nues p9 les recoit car elst' sues 1160 Si les maine bandans pm'

col. 4.

des segnacles les fait arm' 7 voient en M' vne boce Si 9me ce fust vne roce 7 roce fu visablemt Mais nel sorent creablemt dt dist labes ne demorons v's ceste roche retornons vindrent iluec 7 sitroueret 1170 Ice q mlt' poi espererent desor laroche v st venu troeuent seant .i. hō nu Mlt fu pelles 7 detires des laceres 7 descires dū dap loie son vis avoit a .j. pil' se sostenoit fort se tenoit acele piere Q' nel reusast londe ariere ondes dem' le fierent fort pcoi nafin lasoie mort lune le fiert apoi nefont laute detriers gete lamot peril devāt peril dejus peril derier peril desus tormt agant ala senestre ne la pas menor aladestre Qnt londe afaite ses epartes Mlt' lassemt fait ses oplaites haj piex ihū se io saise 1190 M'ci de moi io te criaise 1 haj ihū de maiste falra ma mort iv' neste ha jhe qi mues tot le tone ja est ta M'ci itant bone jhc tant es misericors ert nule eure q soie fors jhs qi fu nes de Marie ne sai se io M'ci recrie nep9 si nos car tant forfis 1200 (12.17) Q' jvgems demoi est pris Qant bandans loi issi plainde 2 de luj aDism' mlt' se paine lieue samain ses freres sajne Qnt laDisma lam' nemuet ne vens nores ne la 9muet

de p jhū q̄ tu ci cries le te 9mant q̄ tu medies 1210 (1258) 7 c'tem̄t pqui i es

bandans lidist di moi dolens

p coi suefres itex f mens

tres qant 9mt p quj i es

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das 1 gleicht einem f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verse 1190, 1191 kennt die Londoner Hs. nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwischen 1202 und 1203 fehlt ein Vers.

[fo .C.iiij. vo]

col. 2.

a paskes ne apentecoste

voit le plorer adont ne puet avant pler adont se teut Cil li respondi a vois base Mlt' en roee 7 formt lasse Jo suj iudas q<sup>i</sup> io seruoie ihū crist q<sup>i</sup> io traissoie Jo suj qi mō segnor vendi 7 p le duel si me pendi Samblant dam fis p baisier descordai qnt duj apaisier Jo suj qi son auoir gardai en larecin se li emblai 7 offendi 9 li portoit as poures don' en ortoit Jel reloiai ens en mes borses p coi mest' ces paines sorses 7 qidoie q fust cele a luj qi fist ciel estele as poures deu bn desfendi or st' il riche 7 io mendi Jo suj li fel \(\bar{q}\) deu haj le simple aignel as leus uēdi Qnt vi qs mais ert de pilate adt' oi chiere lasse 7 mate Ont vi qs mais ert as iuis aces crues liures caitis Qnt vi q agas laoroient 7 despines le coronoient Qant vi q vilmt fu taities Sachies q mlt' fuj des haities p9 vi q l fu menes tuer le dous coste vi sanc suer Qant vi q\u00e4 crois estoit pend9 7 fu a mort p moi vend9 les den's rendi trestot .xxx. Mais cil nen uolrēt coillir rēte Repentance ne oi pas sage P ce Mavint itel damage 7 q\(\bar{n}\)t 9fes nemerendi danpnes en fuj de di endi tu ne vois ci riens dema paine Q' io ens en enfer demaine cel li repos de mo peril Q' al sabat pang al seril al diemence tot le ior de ci al vespre aitel soior 7 del noel la qarantaine cest li depors demagant paine 1260 7 as festes de la Marie de mes gans paines nai io Mie

col. I.

fors tant 9 ves nai pl9 decoste a autre feste en trestot lan Nai entre lais de mo ahan Ont vient al diemce al soir deci men vois p estouoir Dont dist bandans ormedi Itel repos 9 as ici 1270 (1318) P qls endrois dt tedemaines es tormentes 7 es gans paines 7 es paines ql lieu astu Qant deci mues q devienstu Respont Jvdas ps est li leus as diables ou est li fus tant en suj loins q io nes oi Mlt' ps deci st' doi enfer Q' ne chessent neste niv a cels qi la st' mlt' penibles ce q'dent bn cil q' la painet Q' altre v's ex mal ne Mainēt li qls des .ij. est pl9 penos Nus nest qi a q lun des dous 1240 7 sis depart de mer lesal Îces .ij. enfers mers depart Mais gant M'ueille ai q le nart cil ps de lair chaus 7 sullet cil pres dem' frois 7 pullet avoec lanuit .i. ior sui sus ne chang enfer p aleg' Mais p mes Mals pl9 agreg' p lundi lanuit 7 le ior Suj en laroe sans retor 7 io caitif en croes ens torne tantost 9 fait li vēs vent le 9duit ptot cel air tot dis reuois tot dis repair Puis le madi ensuj galis 9 cil qi est t9 acalis

col. 3.

Outre lam' vol ens el val
en laute enfer ou tant a mal
Tlucqa suj tot ferm lijes
des dyables t9 escrijes
el lit i suj mis sor les broces
7 sor moi metent plös 7 roches

A l samedi a val meruent
ap's suj mis en la jaiole
entote enf' në atant fole
ne si orible ne si oride
la ens me getët il sans corde pose del ior boil en la pois v suj si tains 9 ore vois puis sui ostes 7 mis en rost entre .ij. fus loies al post lj post de fer fichies iest Se p moi no por el ni est tant est roges 9 se .x. ans geust el fu a fols sofflans 1330 (1378) 7 p la pois li fus si pant por esforcier lemië t'mt 7 dt resuj el pois rues p pl9 ardoir i suj getes Il nest nus Marbres itāt d's ne fust remis 7 ars t9 purs Mais io suj fais de tel matire Q' mes las cors ne puet desfrire Itel paine q̄ q̄ manuit
ai tot j, ior 7 vne nuit

1340

Duis al ioesdi suj mis el val
7 p̄ soffrir ataire mal 1340 donās suj mis en tel destroit Mlt' tenebros 7 mlt' estroit tant p est froit q'l mest atart Q' fuisse el fu q si fort art adt mest vis q nest t mte Q' del gant froit dt p19 mesete 7 de cas 9 si mest avis Ne soit si fort q\(\bar{n}\)t i suj mis 1350 (1398) Al uenredi reuieg amot ou totes mors 9tre moi st' dt mescorcent trestot le cors Q' de la pel na poit de fors 7 p9 ens mis auoec le sel p9 me folent o lardant pel p9 merevient hastiuemt lues nouel q'r acel tormt x. fois issi le cors mescorcet a vn aighe fis .i. poncel

col. 4.

The first of the strong of the puois 1 est 7 tant gande negart leure mes cuers nespāde Jo nep9 waumir p lecoiure Q' cil Malfe me firent boiure p9 emfle fort 7 li q'rs tent angoissos suj a poi ne fent tex cals tex frois 7 tex odors Sueffre jydas 7 tex dolors Si 9 fu ier al samedi ving entre none 7 miedi 1380 ci me repos acest seoir a neuois iarai mal soir .M. deables sen p's uenront navrai repos qñt me tenront Mais se tu es de tel pooir Fai me repos a nuit avoir 7 se tu es de tel Merite anuit Mais me fai estre qite bīn sai q̄ tu es sains 7 pieus Qnt sans repos viens entel lieus 1390 Plore bandans alarges plors de ce q cis ates dolors 9 mande luj q il li die Q' li dras doit q il se lie 7 de la piere ou il se tient demande dt est 7 dt vient cil li respondi en ma vie Ci in responde in Ma vie

Fis poi de bli 7 mlt' folie

li bli 7 li mal or me perët

Q' ens el cuer pl9 chieres merët 1400

de laumosne q io gardai [(1448)

vn poure drap en acatai

P' ce ai cest dap de melie

devent me bouse a ne vie devant ma bouce q ne nie Qnt londe viet el vis devant alās p cest ai de garant Mais en enfer ne me vaut rien Qnt ne fu de mo ppre bn 7 p9 de sus .i. fort pomel v mlt' domes i prissoient le plom remis auoec le coiuº Mais p9 mlt' bn i garissoient [fo .C.v. ro]

col. 2.

P ce ai ci refrigerie de ma tres gande miserie Qant aproismoit v's le pin soir dt vit bandans q cil dist voir 7 voit venir diables Mil o tormtes 7 o peril vns saint avant alcroc le pant 7 ap's saillent pl9 de cent 1420 bandans lor dit laissies leci dusca demaī ā soit lundi cil li respondet qil calengent ne lairont pas q il nel pregnët dt dist bandans iel vo gmant 7 de ihū fai mō garant cil li laissierent agant force ni ont pooir ains les estorce bandans estoit iluec lanuit ni ot Mal fe  $\bar{q}$  il nanuit dyable st' de lautre pt ains  $q^i$ l soit iors lor est il tart a mlt' gant groig 7 auois toble dient q'l avra paine doble Respont labes naua tormt p9 ca eu p jugement 7 gant il fu cler aiorne atot jvdas en st' torne Bandans sen vait diluec auat ban set de deu a bon garat 7 li Moine seiuent bī tuit Q' seur st' el deu 9duit 7 M'cient deu de lor voies 7 de lor mals 7 de lor ioies Qnt se nomēt li 9paigno en lor 9te faillent alun 7 ne seinent est de venu Ne en ql lieu est detenu 1

col. I.

ains q troue nule rien ait p .i. roch' sa uoie tint 1450 (1513) vne abeie i sor vint vns hom issi tost de cel lieu Religious sambloit 7 pieu car p deu fu son nō sachāt Il se baisse 7 ses 9paignons dist q'il amaigne ni faille vns 1460 venes avant 7 baisies Moi a son estre si lor enseigne cil reposent qnt lor adit na vestemt fors de son poil dt est cou's come de uoil Regart auoit angeliel nest si blance noif ne si clere 1470 9 li poil est de cel .8. frere Dit li bandans biaus pe ch's di moi qi es cil volent's Jo ai ano pol li hermites de t9 pechies suj ici q¹tes ci ai este mlt' alonc tens 7 ca men ving p deu assens el siecle fuj h'mite en bois Se lonc le sens cauoie poi 1480 (1543) deu seruoie si 9 io soi Il le coilli p sa bonte Q' pl9 qñ est lema 9te la me manda q ci venise1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Vers 1448 fehlen fünfzehn Verse, welche mit der Vignette der Rückseite herausgeschnitten sind.

¹ Nach Vers 1484 differiren die beiden Hss. um 17 Verse; 15 sind wieder mit der vorerwähnten Vignette ausgefallen, zwei scheinen schon vorher gefehlt zu haben.

vns lutres fu qi map toit Souet poisson dt me pessoit t9 dis .iij. iors en la semaine onqs ne fu negune vaine Q'.iij. poissons nemap tast dt avoie plen' repast 1490 (1570) al col pendu Mariwarec plain .i. sachel portot tot sec dt mes poissons peusse q're p q' ce fu bh estoit sire el p'merain an q ving ci! des poissons fui peus si bī Q' noi mest' denule rien nanuia poit nostre segn de tel 9roi ne de gregnor p9 les .xxx. ans ne reuīt cil 1500 (1581) nel fist sor pois nene mot vil mais ne volt dex q pl9 defors eust 9roi de dens mon cors Ici auons vne fontaine Qi a M'ueilles p est saine ce li est vis qi rien en boit de t9 grois q saols soit daighe ai io vescu anz .lx. .xxx. a poisson ce st' nonante 7 ens el mot fuj ans cinqunte Mes ees est .c. 7 .xl Frere bandans or tai io dit 9 mt ici ai mo delit Mais tu iras en paradis p's a .vij. ans q tu las q's ariere iras a ton retor a ton oste ou eus soior Il te menra 7 tu le sieu en padis ou st' li pieu de ceste aighe port en otoi de garisses de fain de soi entre en ta nef ne demor' ne doit om souent soiorer done 9gie 7 cil le pant de ses bīn fais gaces len rent or se retornēt v's lor oste 7 troeuent unj le mlt' en poste Siglent longhes ains quil i viegnent

Ja soit ce q il doit cors tiegnet tot droit al ioesdi de la caine la viene il a mlt' gont paine Ilucc estont 9 il soloient de ci q de la mouoir doient le samedi al poisson vont col. 4.

9 altres ans la feste font 7 b**n** seiuēt core a .vij. ans Q' li poissons est lor seruās deu en locrent ní ont pte p la v'tu de deu le certe 7 eldemaī Matin semueuēt 1540 a itel vent 9 il i trueuent v's les oisieaus tot droit ē uōt la ou .ij. mois soiorneront Ilueqs st' agant de duit 7 atendent le bo 9duit del bō oste qi fra o aus loire qi tant est bos 7 beax cil apstent tot lor besoins car bīn seuent q loire e loins 7 bn set cil q lor estuet 1550 p ce garnist al Miex q'l puet entant en M' lostes auoec ne reuenront jamais iluec tendent lor cors v's orient del esgarer ni font noient tel i a ens qi les 9 duit 1 a g<sup>a</sup>nt cors siglent sans defalte .xl. iors en la m' haute Issi corent q ne lor pert Q' m' 7 ciel q sor ax ert 1560 (1642) 7 p lotroi al roi devin ore al)cent v's le calin Qi tot aclot le paradis dt adans fu poesteis nues gans tenebres font Q' li souef airs recut ont li gans calins tant ia orbe cels q i entrent t9 asorbe Se il de deu ne ont laive ne puent passer cele nue dt dist li ostes ne targies Mais le sigle deuent chargies Qant apismt de pt la nue a la salete dune rue cil se metent ens el calin 7 pmi ont .i. gant chemin Mlt' se fient en lor bon oste p la nue qi ert en coste Formt est gande 7 ens'ree danbes .ij. ps est amassee .iij. iors corent tot a plain cors p le chemin qi lor est sors al qart issent de cel calin formt st' lie li pelerin

de cele nue issu sen sont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwischen 1495 und 1496 fehlt ein Vers.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwischen 1556 und 1557 fehlt ein Vers.

col. I.

7 paradis bī veu ont tot a p'mier .j. m lor peirt dus cas nues issi haus ert Niot carnel ne aleor Ne bertece ne nule tor N9 dels ne sot 9 fais il ere dt' il soit fait de ql matere Maistres en fu li sourains rois ongs al faire not tauaille Mais les gemes font gant luors dt' p plantes estoit li murs a gotes dor 7 crisolites Mlt' i avoit pieres eslites li m's flambe t9 7 enbrase de topaces de creopase de iagonces de calsidoines desmeraldes 7 de sardoines Jaspes iot 7 ametistes Mlt' resplendoiet p les listes li iacinctes clers iest il ot le cristal ot le beril luor mlt' gande sentrep tent li M st' haut de marbre dur 7 de sore le mōt marbrin la motaigne est tote dorfin 7 p9 estoit desus li murs de paradis qi tant est durs tos li murs est si sorplantes Q'stre deust de nos hantes Il tendent tot droit v's la p te Mais lentree lor est mlt' forte dragons i a qi bīn les gardent Si 9me fous qi trestot ardet droit alentree pent .i. glaiue Qi ce necrient nest Mie saiue es aisnes pent 7 sitor noie 9 rais de soleil qi flamboie Fers ne roche ne aimant ne puet garir a son trēcāt puis ont veu .j. iouencel Qn otre eus vint duremt bel dist qil sen viegnēt al riuage

 $\begin{bmatrix}f^0 \ .C.v. \ v^0\end{bmatrix}$ 

1590

col. 2.

Il ariuent cil les recoit t9 les nome p lor nons droit Fait les gesir en conte t're Mlt' humblemt 7 tot sas g're 7 le glaiue fait retenir a .j. angle q'l fait venir 7 lentree lor est overte dont entrerent en gloire c'te ( vant enuait li iouēcels p paradis vait avoec els de beax arbres 7 de Riviere les flors souef 7 mlt' bū flairēt ne por saison pas ne se targēt I chiet asses qi vient del ciel 1670 la gauele vaut .i. tresor

Ce q plus est sauolente
Cil ne pdra seurs en est
to dis laura 7 trocue pst
bū voit bandan icele ioie
leure li samble formt poi

Longhes volroit iluec seoir Mlt' loing avant lacil mene de mlt' de riens la asene 1690 bīn li deuise 7 se li dit de coi cascuns avra de lit vait cil avant 7 cil aps de sor .i. haut mot decipres 1 angles oirent 7 ses uoient de lor uenir formt ses ioient dient lor gande melodie Mais nes pooient soffrir Mie lor nafe ne poent pandre Issi gant ioie ne entendre 1700 (1784) 7 cil adit retornons nos avant de ci ne menrai vos ne v9 lais pas aler avant Car poi estes de ce sachant bandans vois ci cest padis Q' tu a deu tant reqsis de la gloire .c. Mile tans Q' nas veu v'ras avant Ne ore pl9 ni apandras devant ice q reuendras or venis ci carnelmt retorneras spiritelmt or en iras tu revendras ton juise ci atendras de ces pieres en fai port a en segnes por 9 forter p9 cot ce dit il en apris a ensegnes de paradis Pandans de deu a 9gie pis
7 as chiers sains de padis
1720
li jouencels les en 9duit [(1804) dus calanef si entrēt tuit p9 cot sor eus signacle fait

col. 4.

Mlt' tost ont lor sigle sus tait Iluec remest lor ostes pieus en padis fu ses drois lieus 7 cil sen uont haitiemt norent iluec retenemt en .iij. mois vindrent en yrlande p la v'tu de deu le gande 1730 (1814) la nouele vait el pais Q' venus est de paradis nē sont haitie sol si pent ains st' trestot 9munemt! Sor tos enst' lie si saint frere Q' reven9 est lor dous pere Souent lor dit 9 ot erre V furent lie ou enserre 7 si lor dit 9 tot troua ce cal besoig ade roua 1740 7 lun 7 lel trestot lor dist Ce q̄ adeu roua 7 q¹st li plujsor dels sen esioirent Ont la sainte de luj oirent tant 9 entrels el siecle fu lor a valut p deu v'tu Qnt vint li tans q il fina Rala ou dex li destina el regne deu la rala il p luj en vont pluisor q mil li rois del ciel doinst padis 1 a nos 7 at9 nos amis dites amen q dex lotroit Si faites bī 7 tostans droit dex v9 fera le gant pdon Si 9 il fist .S. lasaron explicit de .8. bandain.

THEODOR AURACHER.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwischen 1694 und 1695 hat die Londoner Hs. noch zwei Verse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die letzten sechs Verse hat die Londoner Hs. nicht.

# MISCELLEN.

## I. Metrisches.

### Weiteres Vorkommen des elfsilbigen Verses

in lateinischer Poesie des Mittelalters. In einem leichartigen Gedichte, welches A. Holder aus einer Karlsruher Hs. des 14. Jahrhs. im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1876, Sp. 200 ff. mitgetheilt hat, finden sich folgende Abschnitte:

Sponsa michi placuit alienorum adamavi virginem Philistinorum Dissipavi palmites tot vinearum et conbussi segetes agricolarum Mille per pericula mille rupi vincula propter te juvencula feci tot miracula.

Mille viros mortibus mandibula meis dedi manibus asellula Mille viros mortibus in prelio <sup>1</sup> meis dedi manibus et gladio Se t<sup>2</sup> Philistiim sub tributis Neptalim cui sic altofiti reputamur nichili.

Prope rasis crinibus rasorio<sup>3</sup> par ero mortalibus calvicio Voluptatis premio meretricis gremio jam privatus nimio virtutis eximio.

Philistei Philistei surgite lanceas et clipeos arripite yo yo yo hostem victum teneo yo yo yo decalvatum rideo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beide Zeilen bei Holder in je zwei Versen, ebenso die folgenden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. vermuthet Set tribus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebenfalls in zwei Zeilen.

Nolunt michi nolunt michi parcere rapior et¹ crucior in carcere Perfero ludibria risus et oprobria.

Wir haben hier wiederholt, theils mit theils ohne Cäsurreim, den elfsilbigen Vers, und es folgen darauf vierfach oder paarweise gereimte trochäische Verse von sieben Silben, wie wir das gleiche im provenzalischen Strophenbau fanden.

K. Bartsch.

## II. Grammatisches.

#### Franz. ausl. f = Dental

wird nach Diez' Vorgange allgemein als lautlicher Uebergang aufgefasst in blé(f) bladum, moeuf modus, Marbeuf Marbodus, Maimbeuf Magnobodus, soif sitis, und nach Rom, 1878, 132, wo G. Paris, wie Littré, ein feod und feodos für fié, nfr. fief, und für fieus zu Grunde legt, wäre auch fie(f) hierherzustellen. Die Vertretung von Dental durch f ist jedoch überall nur graphisch, erfolgte erst nach Beginn der Verstummung von ausl. f und Dental, und ist auf diesem Wege nur bei soif massgebend für die Aussprache geworden, wie die Succession der Schreibungen jener Wörter zeigt. Aelter als blef, das mir ausser an der von Littré etc. citirten Stelle bei Rutebeuf übrigens nirgends mehr begegnet ist, das auch nie mit nef, tref etc. im Reim gebunden wird, ist die Form mit Dental: blet (bled) Rol. 980, auch im Reim nur mit Dental: (: truved) Ph. Thaun Best. 421, (: ested) ib. 416, (: laburet) Comp. 1250, und nach dem Verstummen von ausl. Dent. bei Dichtern, die ausl. f nur mit f binden, kann blé nur mit é reimen: (: afamé, cherté) Wace Br. 350, 15095 etc., (: chertié, livré, tornié) Wace Nic. 285, 302, 311, ebenso Rou 1075, 1883, 2642, Garnier de P. St. M. (Bekker) 96, 29, Chans. d'Ant. I p. 76 v. 68, Mousket 9769 und Rutebeuf selbst (Jub. 2) II, 121, 212; 302, 109, wie denn auch in den Hss. bis Ende des 12. Jahrh. z. B. Münch. Brut 473 (selbst noch bei Froissart) nur Dental- oder é-Form begegnet. Das Verstummen des bis auf Crestien nach é durchweg noch gültigen, aber seitdem geschwundenen f, vgl. tré tref (: afié) Fergus 3573, (: demoustré) Mousket 4846, (: assené) Rich. le bial 2649, soué souef (: noé) ib. 580, Floov. 72, 74 etc. hat zu der für die Aussprache bedeutungslosen Form ble-f in der jungen Hs. des Rutebeuf geführt, sie beruht also auf orthographischer Verwirrung. Dasselbe gilt von dem mir nur aus DC. bekannten aleuf alod.

Der grammatische Terminus moeuf<sup>2</sup> kann bei seinem nothwendiger Weise gelehrten Ursprung und bei seinem Vocal nicht von

<sup>1</sup> et fehlt. 2 und Renart IV, 981 = Beweggrund.

modus kommen, sondern nur Ableitung aus mov-oir, genauer von der stammbetonten Präsensform dieses Verbums sein, zeigt also f = v; vgl. dazu relief von relever und zuel von vol-oir.

Leicht wird man ferner orthographische Anbildung an buef, beuf (boven) zugeben bei den Eigennamen Marbeuf dtsch. Marcbodo 1, Maimbeuf dtsch. Meginbodo, die da nahe lag, wo f in jenem Worte verstummte, die aber nicht eintrat, wo d, t hinter betontem Vocal sich hielt, wie bei Mousket 9541 Gondelbuet (dtsch. Guntepoto) : estuet neben Gondelbue ib. 7366 in der Zeile, Robuet de famille, aufgeführten Namen Goim-bot (Vin-), Ri-bot, Ri-boud, Ri-bod-eau (Ric-), Ger-bod (Ger-), Fri-bot (Frith-), sowie in französischen Bildungen wie Torne-beut Aiol (Rayn.) 3982 (welche Form zu Gunsten der 3996 gebrauchten Turnebeuf dort ohne Grund Criquebeuf oder Cliquebeuf, an. 1263-1266. 1269. 1270 (s. Bouquet Rec. XXII, 751 n. 7. 11) und an. 1324 (ib. 773e), Paim-beuf, und Rute-beuf, wenn sich R. auch dabei gefällt den zweiten Theil seines Namens von boeuf herzuleiten (II, 210, 46 u. ö.), und der erste Namen dieser Art gilt, wie Bré-beuf, Ba-beuf, während El-beuf, afr. Elle-beuf (Bouquet XXII, 558b), von welchem Personennamen

Auch bei soif tritt f erst spät auf. Zu Alex. 80c bietet nur 805, seit steht ib. 1762, im Oxf. Ps. 103, 12 bereits sei neben 106, 33 seid, Marie de Fr. sei: crei (credo) Bartsch, Chrest.3 263, 28, Greg. aber soif 3064 im Verse, Baud. de Cond. reimt VII, 118, IX, 140, sof = boif (bibo) ebensowenig gegen die Annahme t sei auch hier im pic. Gebiete noch fest, etwas beweist, da jenes Verspaar der Turiner Hs. fehlt, wie 1365 ein soif im Verse; auch Froissart bindet nur mit /: soit : boit Poes. II, 330, 43, dagegen in der Zeile soif ib. I, 146, 2016 und 2022. Zu dem alten sei des Oxf. Ps. dagegen stellt Rutebeuf, der f, so weit erhalten, für sich reimen lässt, soi (: soi = se) I 219, 80, II 332, 591; 342, 859; 362, 1422; 364, 1498; 372, 17-6, und Chev. au Cygn. soy im Reim v. 14719 neben soit im Versinnern, cfr. Gachet s. v., u. s. w.; noch Palsgrave spricht soi, und dem 17. Jahrh. (s. Littré s. v.) und Mundarten, wie der von Metz (vgl. das Metzer Vocabular in Rom. 1873, 451) u. a., ist f in soif gleichfalls fremd. Die frühesten Belege für die Schreibung v. 652, 1174 seif ausser Reim, dar, wogegen die d-Form mehrmals im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ueber diese mit -bodo (Herr, Gebieter) gebildeten deutschen Namen s. Foerste...ann Namenbuch I, 396 s. v. bodo.

Reim, und Serm. Bernh. 538. 540 soif; das 13. Jahrh. bedient sich ihrer häufig an nicht beweisenden Stellen, soif im Reim mit f fand ich zuerst und nur Eustach. l. moin. (Hs. Mitte 13. Jahrh.) 1611: noif (nivem; vgl. dazu 2127 nef: souef) und bei Marot, 8e opusc. 31, wo soif die zweifach interessante Bindung mit soef (suavis) eingeht. Beza p. 24 nennt jedoch merkwürdiger Weise unter den Wörtern mit hörbarem ausl. f nur solche, in denen f aus v entstand, es ist befremdlich, dort soif zu vermissen, daher auch jene beiden Reime die Aussprache des f in soif noch nicht sichern. Mag sie nun aber bis ins 13. Jahrh. zurückreichen oder nach dem 17. Jahrh. erst durch Influenz der Orthographie auf die Aussprache entstehen, jedenfalls tritt soif erst in der Zeit auf, wo / und aus v entstande les f hinter ei, oi etc. schon lange nicht mehr feststanden, und nicht nur Unsicherheit in Bezug auf die Rechtschreibung der auf t und f ausl. Wörter, sondern auch das Bedürfniss nach graphischer Trennung auf solche Weise entstandener Homonyma (vgl. soi = se, sit, sitis) hervortrat. Hinter Diphthong verstummt f schon um die Mitte des 12. Jahrh.: Greg. Dial. doi (debeo) 45, 13 und rezoi (recipe) 184, 8 neben boif (bibo) 69, 6, Benoit, Chr. 10457 m'apercei (: tei) etc. neben receif (: deceif) 11916 etc., Crest. de Tr. doi (: envoi) Mätz. Lied. 64, 18; aus Quat. Livr. p. 56 führt Littré (s. v. suif) sieu (sevum) auf, Garnier de P. St. M. reimt dei (debeo) durchaus mit ei, vgl. 62, 18; 87, 30 (Bekker), Dial. an. conq. schreibt nicht nur grie = grief, sondern wendet f auch völlig missbräuchlich an, s. Rom. 1876, 327 u. s. w. Dass noch früher der ausl. isolirte Dental (z. B. conroi, foi, croi) unterdrückt wird, ist bekannt, es bedarf daher nicht der Annahme von Diez Et. W. (soif), wonach eine Beeinflussung des regelrechten soi (sitis) durch das deutsche sauf-en stattgefunden, das "wie andere das Trinken bezeichnende Wörter gekommen", und dieselbe befriedigt um so weniger, als soif sich schon in der Lond. Brandanhs, vorfindet, während von den Landsknechten erst seit dem Ende des 15. Jahrh. die Rede sein kann.

Bei fief ist die Aussprache des f in alter Zeit gesichert durch die verbale Ableitung fiefer — fieffer, die schon von Wace, Rou 2648 2845 fiefe, fiefez, oder, wenn die jungen Copien, in denen dieser Theil des Rou überliefert ist, zur Zeugenschaft nicht zugelassen werden, in Benoits Leben des Thomas, feffez fieffez (s. Littré, s. v.), und im Auban 357, 1832, feffé, dargeboten wird, und die offenbar leichter von fief, als, wie Diez Wt. mit Hinweis zuf ensuif-er neben ensuiver (von suif sevum) will, aus fiever hergeleitet wird, denn auch ensuif-er erscheint neben den auf gleicher Stufe wie ensuiver und suif stehenden Wörtern a-chev-er und chief etc. als Denominativum von suif. Trotzdem ist aber fief nicht schon im 12. Jahrh. nachweisbar. Littrés ältesten Beleg bietet die Chron. de Rains (z. B. § 252. 276. 356 der Ausg. von N. de Wailly), aber auch nur in ihren jüngsten Hss. des 14. und 16. Jahrh. dar. Doch findet es sich in der That in der ältesten Hs. des Huon de Bord. aus

der Mitte des 13. Jahrh. mehrfach, z. B. 60. 125, und Jourdain de Bl. 49 (die ersten mir bekannten Beispiele). Hierin nun aber etwas anderes zu sehen als ein Verbalsubstantiv von fev-er (fiev-er), das z. B. in Hss. von Wace Brut siever 5382, fieva 10869) und sonst oft, im MA. häufiger als fieffer vorkommt (noch Alain Chart., Regime de Fortune fieve : briefve und Froissart), und wobei sich die alte Aussprache des f erklärt, kann nichts bestimmen, wenngleich die Belege für die f-Form auch dieses Wortes ebenfalls erst der Zeit anzugehören scheinen, wo isol. ausl. t und f verstummt waren und mithin graphische Substitution eines f für t eintreten konnte. Erst fever leitet sich direct vom Etymon fë(h)u (= goth. faihu) her, nämlich unter Consonantirung des u in v, wie in esquiv-er aus skiu-(h)an, entsprechend mlat. fevare; fë(h)u aber ist selbst erhalten I) in der fast unveränderten und am häufigsten gebrauchten Gestalt feu Pl. feus Rol. 866, 3399, diphthongirt und reimend mit ié: f(i)eu, fieus Rol. 2680, 297, daneben fiu, fius Rol. 432, 820, wird also genau so behandelt wie das etymologisch gleichbeschaffene deus, meus. Dieselben Formen Brandan 270. 721: feu fiu und zwar reimend mit leu (locus), ebenso Wace Brut 3339. 6312 fiu: liu (locus), 3140 fieu: gieu (jocus), Benoit Chr. 8469. 8944 feu fieu: leu (locus), 15624 fieus: gieus (jocus), also auch hier deus parallel und in einer bei deus üblichen Reimbindung. Dass diese Formen nicht auf die Latinisirung des deutschen Wortes feod-um, feod-os, wie G. Paris denkt, zurückgehen, zeigen deutlich die Pluralformen, die in allen Denkmälern, die s und z in der Declination noch trennen, immer in s flectiren; so auch Rol. Dort findet sich auch bereits die 2. Form fiét 472, gleichfalls im Reim auf ié, und Pl. fiez 76, der Sgl. ohne t ebenso bei Wace Rou: fié (: pechié, sié sedem, pié pedem) 1967. 3022. 3706. 14264 etc., desgleichen Garnier de P. St. M. 60, 25; 118, 15, Gui de Bourg. 1472, 1859 u. s. w. Diese Form ist keineswegs nothwendig auch an den beiden Stellen, wo im Rol. fieu in Tiraden auf ié steht, einzusetzen, wenngleich im Rol. ie nur mit sich reimt, denn es steht ja deu (deus) in é-Tiraden ebenso isolirt da und fieu reimt mit il auch Gormond 375, wo Scheler fief, Böhmer, Rom. St. I, 605, fiev lesen will. In der zweiten Form nun ist ausl. t sowohl durch die Schreibung fiet als durch den Pl. fiez des Rol. als gesprochener Laut verbürgt; doch konnte mlat, feudum dieselbe nicht ohne Weiteres ergeben, da ein Uebergang von eu zu ie nicht stattfindet. Auch hier könnte parallele Entwickelung mit deus, Andreus etc. vorliegen, denn wie deu, Andreu zu dé, André, so konnte fiéu zu fié geworden sein, zu welcher Form nach Analogie der einsilbigen Nomina auf iét, wie liet, sied, pied, t zur Zeit seines beginnenden Schwankens getreten wäre. Kürzer wäre freilich der Weg vom mlat, feud-um zu fieut, fiét, und feud-us zu fieuz, fiez (so Böhmer, Rom. Stud. I, 605 Anm.), doch würde damit nicht nur ein zweites Etymon gesetzt, sondern auch die Analogie mit deu-s und damit die Berechtigung ie aus eu zu erklären aufgehoben. Möge

man sich nun aber für die eine oder andere Ableitung des fiet entscheiden, jedenfalls liegt in fief kein Uebergang von Dental zu f vor, und jedenfalls ist bei Rol. 297, wo fieus mit lat. o reimt, nur zweierlei möglich: entweder lat. ö hat in jener Tirade den Werth von ö, nicht, wie G. Paris l. c. möchte, von uo, wofür ein rein hypothetisches dtsch. feód als Substrat dient, oder aber von öü, und demnach bedeutete auch der Reim feu und leu, jeu im Brandan, bei Wace und Benoit nur ö oder öü, oder fieus beruht an jener Stelle des Rol. auf verderbter Ueberlieferung, wie Böhmer, Lücking, Müller, Foerster u. A. annehmen, und ist zu beseitigen. Die Hss. und Versionen klären über letzteren Punkt nicht auf, die Gründe für die Verwerfung des Wortes sind linguistische, und in diesem Falle um so weniger massgebend, als der Lautwerth des ö, wo es diphthongirt, für die Zeit des Rol. noch streitig ist. Indessen assoniren jene mit fieu gebundenen Wörter wie leu während des 12. Jahrh. nirgends mit ö und seinen Producten, leus steht vielmehr gleich pius (pius) und gleich ceu (caecus) z. B. Brandan 35, 91 etc., 1342 (ebenso fius Lehen: pius das. 1809), reimt später mit -eus aus -osus z. B. Auberon, Jubinal, Jongl. p. 133 etc., und mit ü z. B. Adenet etc., welche beide Formen ein öü voraussetzen (so lautet -eus selbst wohl noch im Auberon), eine Aussprache, die aber weder dem alten Schriftzeichen für ö im Rol. (oe), noch dem dafür üblichen ue unterlegt werden kann, noch Reimbindungen von ue mit è etc. erklärt, wenn auch der Herkunft, Schreibung und Reimverwendung von fiéu und céu 1 völlig entspricht. Daher in der That das Wort Rol. 297 beseitigt und oe dort als ŏ-Diphthong angesehen werden muss, in dem o noch deutlich vernommen wurde, so dass das nachlautende e das vorangehende o an seine Articulation noch nicht assimilirte.

G. GRÖBER.

## III. Lexicalisches.

## Zu C. Michaëlis, Romanische Wortschöpfung.

Des Rühmenden über das gehaltreiche und durchdachte Werk von Frau Carolina Michaëlis de Vasconcellos ist hier und anderwärts genug gesagt; kritische Anmerkungen und Zusätze sind noch wenig gegeben. Dies der Grund für die Zusammenstellung folgender Bemerkungen, die sicherlich unvollständig sind, die aber,

¹ Für den Werth des afr. mit anderen Vocalen verbundenen u gelten folgende bei anderer Gelegenheit zu begründende Regeln: 1) u in au, ou = (dtsch) u, in iu, eu assimilirt zu  $\ddot{u}$ ; 2) aber dialectisch entsteht auch aus ausl,  $\delta^u$  und aus  $\delta^u$ s unter Einwirkung des s mit geringen Ausnahmen  $\delta^{\dot{u}}$  und  $\delta^{\dot{u}_{\dot{s}}}$  und durch Assimilation  $\ddot{v}^{\dot{u}_{\dot{s}}}$ , wozu sich auch  $\dot{e}^{\dot{u}_{\dot{s}}}$ ,  $\dot{e}^{\dot{u}_{\dot{s}}}$   $\dot{e}^{\dot{u}_{\dot{s}}}$  e oder a) erhebt. Aehnlich ruft  $\dot{i}$  und  $\dot{e}$  hinter romanischem o (u) die Laute  $\ddot{u}^{\dot{u}}$  und  $\ddot{u}^{\dot{v}}$  hervor und zwar zu einer Zeit, wo oi = norm. ei bereits auf dem zweiten Theile betont wurde.

wie ich hoffe, bei dem Autor des Buches selbst freundlicher Auf-

nahme begegnen werden.

1. Solche lateinische Lehnwörter, welche schon vor 500 Jahren von Dichtern, besonders von Berceo eingeführt sind, wie apostölico báculo clérigo físico médico mérito principe término möchte die Verf. noch zu dem populären Sprachschatze rechnen, lediglich wegen des Alters und der mannigfachen Ableitungen aus denselben. Trotz aller der bei solcher Anordnung gemachten Restrictionen scheint es mir doch nicht wohlgethan, da, wo die Form im Grunde allein zu entscheiden hat, aus der Bedeutung von Wörtern für die Constituirung des Sprachschatzes Gründe für ihre formale Classification herzuleiten. Warum nicht gelehrte lat. Lehinwörter verschiedenen Grades annehmen und sie alle zusammen den populären Wörtern gegenüberstellen, wie auf S. 164 von der Verf. selbst an die Hand gegeben wird? Ich verstehe auch nicht genau, warum dadurch Verwirrung in die Anordnung kommen sollte. Ein solches Wort ist, wie mir scheint, auch püblico, nach dessen Herkunft die Verf. S. 152 fragt. Wie die Kirche, so führte die Rechtswissenschaft lateinische Lehnwörter frühzeitig ein. Volksthümlich sind die Formen publo, poblar u. a. aus populus, populare. Und dazu gehört, was der Verfasserin unbekannt geblieben zu sein scheint, das Adj. pueblo = publicus, das sich in dem Ausdrucke Cartas pueblas, Städtebriefe findet. Zu püblico tritt dann noch später das direct von rebiblica abseleitete republico = Staatsmann hinzu.

2. Die Scheideformen, welche durch Lautwechsel entstanden sind, sind ohne Rücksicht auf das prius durch einander aufgezählt. Es wäre sowohl übersichtlicher als auch logischer, von der Grundform ausgehend die durch gleiche Veränderung entstandenen für sich zu ordnen; z. B. steht S. 263 polencia potenza zusammen mit provincial provenzal, vicio vezo zusammen mit vicia veza (= lat. vicia, Wicke). Indem also ci ebensowohl aus lat. li als aus ci entstanden ist, aus ci wiederum z, werden jene Formen zusammen unter der Rubrik "Assibilation von ci zu z" aufgeführt. Weiterhin kommen unter No. 3 "ti zu z o der j" lienzo linteo, platea plaza, uzo ostio, und unter No. 1 "zon — cion" stehen zusammen razon racion, lenzon lension, torzon torsion. Mir scheint dies nicht geordnet genug, denn einmal wird das Resultat angegeben, das andere Mal heisst es, der lat. Laut habe sich zu dem und dem spanischen entwickelt. Ein Eintheilungsprincip gibt indess die Etymologie von

selbst an die Hand

I) lat. ti (tc) bleibt in den gelehrten Formen als ti (tc) oder ci und tritt zugleich in den populären als z auf. Dahin gehören von den angeführten Wörtern I) plútea plaza, línteo lienzo, ostio uzo; 2) potencia potenza, vicio vezo, racion razon.

2) lat. ci (ce) bleibt in den gelehrten Formen und erscheint in den populären als z: provincial provenzal, vicia veza.

3) si bleibt in den gelehrten und wird z oder auch j in den populären Formen: 1) tension tenzon, torsion torzon (denn tensio,

torsio schon im Lateinischen neben tentio, tortio); 2) lisiar lijar (was als besondere Nummer 2 allein steht)

und darnach wären die übrigen a. a. O. angeführten Scheideformen einzureihen. — S. 243 ist die Anordnung nicht deutlich genug. Zunächst ist die Ueberschrift von No. 4 "in er aus arium" nicht verständlich, sowie S. 244 No. 5 "in el aus arium". Sodann gehören diese zwei Abtheilungen, da hier nur o abgefallen ist, zu No. 1. — S. 245. Espaldera espalera, rolde rollo rol gehören auf S. 226 § 3 und 239, da ll einmal durch Metathesis ld, anderseits durch Assimilation ll, l wurde. Einiges Andere weiter unten.

3. Die Verf. schliesst diejenigen zweifachen Formen von ihrer Sammlung aus, die aus der lateinischen Nominativform 3. Decl. Casus obliqui im Singular (vgl. d'Ovidio, sulla unica forma flessionale etc.) entstanden sind; desgl. diejenigen, welche auf neutrale lat. Singular- und Pluralform zurückgehen; ich glaube, beides mit Unrecht. Denn in den verhältnissmässig wenigen Fällen, wo ein Nomen 3. Decl. in zwei Formen, der des Nominativs und der der Casus obl., erhalten ist, konnte man von vorn herein nicht wohl mit jeder von beiden eine besondere Bedeutung verbinden, da doch nur ihre syntaktische Verwendung eine verschiedene war; vielmehr bekam erst weiterhin die Form mit der gebräuchlicheren Endung die Bedeutung, in der das Wort am meisten vom Volke gebraucht, diese erst in der weiteren Entwickelung der Sprache differenzirt, z. B. signum und signa = sp. signo und seña. Vielnahme gelehrter Wörter gebildet. Werden aber einmal solche Singular- und Pluralformen von Neutris ausgeschlossen, woher kommen dann in das Verzeichniss Scheideformen wie cuerno cuerna, voto boda, prenda peño, seña signo (neben enseña = insignia), cande-"Getreide", vgl. Diez, E. W. II, 115, oder "unbrauchbare Ueberbleibsel, Trester"), bitácora (habitacula Pl.) habitáculo? Alle diese Wörter fasse ich als Singular- und Pluralformen auf. Dazu würde noch tripode, trébedes kommen, S. 256; trébedes doch wohl unzweifel-

Umgekehrt scheinen mir eine Anzahl den Charakter von Scheideformen nicht zu besitzen, ich meine diejenigen, die auf lat. Masculin- und Femininform zurückgehen, die beide vermuthlich im Lateinischen schon mit verschiedener Bedeutung gebraucht worden sind: Sixio siesta, oblada (scil. res) oblato, publicado publicata, vulgada vulgata, dádiva dativo, cornudo cornuta, aguera acuario, sagra sacro (la sagra ist ein Täfelchen auf dem Altar, dann gibt es la Sagra de Toledo, das Gebiet von Toledo, sacro = heilig). Ebenso lutoso la luctuosa S. 258 und 266, S. 265 la tronadera tronadario,

S. 264 quijera cajero — capsario, wozu es auch noch quijero gibt. Bei diesen zu Substantiven gewordenen Femininalformen von Adjectiven wird ursprünglich ein Substantiv allgemeinerer Bedeutung zu ergänzen gewesen sein. Oder man kann einige von ihnen, wie oblada, auch als Ntr. Plur. auffassen, oder die Endung -ata nicht als Participialendung, sondern als Substantivsuffix. Noch weniger verstehe ich S. 256 silbado silbato, caudillo capitel, da Subst. silbato = sibilatus, capitel = ntr. capitellum ist. Auch provecho provecto, sospecha suspecto u. a. bestreite ich, da ich glaube, dass die ersten von vorn herein Substantivbildungen gewesen sind; ebenso calavera und calvario. Dagegen möchte ich soluta suella, voluta vuelta bloveda nicht von den Scheideformen ausschliessen, wie die Verf. S. 252 Anm. thut, aus demselben Grunde wie die oben besprochenen Nominativ- und Accusativformen und die Singular- und Pluralformen.

4. Eine Anzahl von Versehen hat die Verf. selbst noch im Nachtrage berichtigt; es bleiben noch manche übrig. Ziemlich unbeständig sind die Scheideformen, welche an mehr als einer Stelle anzuführen waren, einmal oder wiederholt angeführt; beispielsweise fehlen S. 252 unter den durch Metathesis entstandenen Scheideformen contrito curtido (S. 254), tuberoso turmoso, cuatrilla gradilla (S. 255). Anderes steht am unrechten Orte. S. 252 lasca laxo gehört zu No. I. ebendas. huérgano órgano, huevo ove auf die nächste Seite unter No. 5, S. 254 und 257 werden hoz falce, otero altario, popar palpar und topo talpa doppelt aufgeführt als Beispiele für denselben Lautwechsel. S. 257 steht dotor doctor an falscher Stelle, ebenso S. 258 fresno fráxino. S. 103 ist ein Versehen mit dem Worte Beneventum vorgefallen, S. 120 Kalkspat zu corrigiren. S. 242 ist gurullada grullada überflüssig zweimal angeführt. S. 239 "Vocalauflösung von Consonanten", doch eine unmögliche Verbindung! S. 244 ist die Reihenfolge der zur Etymologie von léjos angeführten Formen versehen. S. 246 werden in § 52 die Endungen der lat. Neutra schwankend als ne und nem angegeben, lumine vimine, daneben nominem culminem. S. 228 war unter 4 mit Vergleich von S. 253 (seno sien - sino) seno sien anzuführen; und dazu gehört dann doch auch wohl noch la siena, das Angesicht. S. 253 cuerna corna stimmt nicht mit dem im definitiven Verzeichnisse stehenden cuerna cuerno, welches seinerseits unter den populären Scheideformen nicht angeführt ist. S. 255 ist mir Gällego gálico unverstandlich; ebendas, ist zu schreiben griego gringo — greco. S. 258 Anm. muss es statt "placitum könnte freilich" u. s. w. "plazo" etc. heissen, 271 trébol statt tribol. S. 271 § 39 passt amberso adverso nicht als Beispiel zur Ueberschrift mb aus m; vgl. dazu S. 260 anverso amberso. S. 226 trufa — turba turma stimmt nicht mit S. 255 turma turba, insofern darnach turba als populär und gelehrt zugleich angeführt wird. S. 220 stehen jalogue giroque siroco als Doppelformen, S. 233 jaloque siroco als Scheideformen. laxar steht S. 236 als populäre Scheideform, S. 252 als gelehrte angeführt. S. 226 "neila — niel (v. niger)", anstatt von nigellus.

Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten scheinen mir sonst in folgenden Punkten vorzuliegen. S. 179 wird destrozo und destruccion angeführt, jenes als aus dem lat. Nomin., dieses aus dem Accus. entstanden, also nach meinem Sinne, nicht nach dem der Verf., Scheideformen. Ferner S. 252 trozo torso, nochmals S. 273 trozo tirso Scheideformen zu dem ital. torso, wonach also die Angabe auf S. 252 unrichtig war. Dazu ist dann zu nehmen trosar und destrozar, la troza und trozar, tronzar, während tarazon oder torozon von der Verf. gleichgestellt und von torzon = torsion abgeleitet werden, fraglich ob mit Recht, da tarazon in den Wörterbüchern mit "abgeschnittenes Stück", torozon oder torzon mit "Darmgicht" erklärt wird. Nun, nimmt man diese ganze Reihe der von torso  $(= \text{gr. } \vartheta \dot{v} \varrho \sigma \sigma \varsigma)$  herkommenden Wörter zusammen, so scheint mir destrozo davon auszunehmen und gleich destructio zu setzen nicht zu rathen, vielmehr es als ein unmittelbar von dem Verbum destrozar gebildetes Subst., dies wieder als Compos. von trozar = trosar aufzufassen, um so mehr da volksthümliche aus dem lat. Nominativ 3. Decl. hervorgegangene span. Substantiva selten sind. S. 252 und 256 wird als Scheideform embustero - impostor aufgeführt. Das würde ein ganz einzeln stehender Fall sein; mir scheint vielmehr dem ersten als Grundform ein \*impostarius oder -orius zu Grunde zu liegen. S. 255 vagar vacar, doch von vagari und vacare herkommend, wenn auch die Bedeutung beider zur Vermengung verführte, vgl. docto ducto und ducho. Ebendas. pliego, wozu noch pliegue gehört, und plica; ich meine, jenes ist direct vom Verbum plegar, dies von plicar abgeleitet oder aus dem Lat. als gelehrtes Wort übernommen. S. 256 ist zu § 18 bei doblo duplo noch nachzutragen dobla dupla, doblado duplado. S. 257 ist llegar vielleicht besser mit allegar zusammen zu nehmen, aus dem es durch Aphärese entstanden sein kann. Ob ponzoña mit pocion gleichgestellt werden kann (S. 263), scheint mir noch unerwiesen; jenes hat doch wohl ein Suffix mehr. trueno und estruendo werden wiederholt als Scheideformen aufgeführt, wobei zu bemerken ist, dass S. 244 No. 9 "Apocope ganzer Silben" und 245 No. 5 "Apocope von de oder te" etwas verwirrt sind, insofern bei den S. 244 aufgezählten pagado pago, trueno estruendo von einem Silbenabfall nicht eigentlich die Rede sein kann, sondern nur von Syncope des ad und d. Beide Wörter gehören demnach besser in § 51. Was nun aber estruendo und trueno betrifft, so möchte ich sie nicht als Scheideformen ansehen. Denn wozu trueno aus tonitrum, tronitum ableiten, wenn das lat. tonus, span. verstärkt durch r, wie das Verbum tronar = tonare, so nahe liegt und nach dem Zeugnisse Senecas (Nat. quaest. II, 56) im Altrömischen auch Donner bedeutete. Zu trueno kommt als Scheideform hinzu tron, Knall, während tronido (= trueno) als Scheideform zu estruendo gehören würde. Uebrigens bliebe auch noch die Ableitung von trueno direct vom Verbum tronar übrig. — S. 230 roble und robra? robra, gerichtliche Urkunde, scheint mir eher auf das Verbum robrar, gericht-

lich bestätigen, zurückzugehen. — S. 246 "-umbre entstand aus -udinem"; indess doch nicht durch Lautwechsel, sondern durch Analogie schon im Altsp., wo sich Formen wie mansidumne, firmidumpne finden; oder durch Suffixvertauschung, so dass z. B. in consuetudinem - costumbre das häufigere Suffix -umne, -ume, -umbre statt udine eingetreten wäre. - Nicht deutlich genug ist auf S. 240 fecho, pecho, trecho u. a. erklärt, wenn es heisst: "Jenes i, wo es vor seiner Metathesis ein a berührt, verschmilzt mit diesem zu e; bei acs geschieht bisweilen dasselbe, z. B. tejo taxus und in dejar, alt lejar aus laxare." Es gehört dahin auch leche, pechar (pactare), mejilla (maxilla), eje (axis), pleito (placitum), freile neben fraile, frey und fray, teimado und taimado, aceite aus arab. az-zait. Die Sache ist doch die, dass facto zunächst faito wird; verschmölze ai nun zu e, so würde sich nur feto ergeben und eine Metathesis überhaupt nicht mehr stattfinden können. Vielmehr wird aus faito feito, fetio - fecho. Dieser Wechsel beruht auf einem durch die obigen Beispiele belegten nicht seltenen Uebergang von ai in ei, besonders vor t. S. 227 nuevo novio durch Metathesis von i; aber nuevo kommt doch einfach von novus her. - S. 265 estera estorea als ein Fall für Attraction des Vocals? Lat. storea (storia) wurde mit Umlaut und Syncope des e (i) estuera, daraus estera. Also derselbe Fall wie fleco aus floccum, frente aus frontem, culebra aus colubram, Endung -ero aus -orium. Der Fall gehörte also in § 3. Und ebenso wird es sich mit suelo soleo verhalten. S. 266 ribera ripuario? Im Lat. findet sich nur riparius, daraus ribera. S. 272 engendrador - generador? Indess gibt es lat. ingenarare, wovon die span. Wörter engendr... herkommen mögen. Endlich muss ich bekennen, nicht verstanden zu haben, wie die Verf. das Verhältniss der Wörter lápida, lauda, laude, loa, losa unter einander aufgefasst haben will.

5. Einige von der Verf. angeführte Formen verstehe ich nicht, vielleicht weil mich meine Lexica im Stiche lassen und irgend eine seltene Bedeutung des betr. Wortes nicht anführen, oder aus sonst einem Grunde; und bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass auch sonst bei manchem entlegenen Worte ein Hinweis auf sein Vorkommen am Platze gewesen wäre. S. 283 werden tuero toro als Scheideformen angeführt; von tuero findet sich im Lexicon nur die Bedeutung "palo seco cortado para encender el fuego ó lumbre" = lat. torus, von toro nur die als Stier und was damit zusammenhängt. S. 241 lucha — luto; auch hier bin ich nicht im Stande die Meinung der Verf. zu verstehen. Im Uebrigen habe ich nach den Lexicis nicht überall die Ueberzeugung gewinnen können, dass 1) nur solche Wörter aufgezählt sind, die noch im Gebrauche sind, denn nur solche will die Verf. in ihre Liste aufnehmen, und dass 2) in der That sämmtliche Formen Scheideformen sind, d. h. begrifflich geschiedene, aber von derselben Grundform herkommende Doppelformen, indem in beiden Punkten die Angaben der Wörterbücher mit denen der Verf. hier und da nicht übereinstimmen.

Indess will ich hier gern annehmen, dass die Verf. nicht ohne genaue Prüfung des umfangreichen Materials zur Festsetzung über Formen gekommen ist; es wäre nur angenehm, sie hätte bei mancher Form eine kurze erläuternde Bemerkung zu machen nicht verschmäht; das vortreffliche Werk würde dann noch mehr eine sehr brauchbare Ergänzung jedes Wörterbuches geworden sein, als es dies schon jetzt ist. Ich werfe in dieser Beziehung nur noch eine Frage auf. S. 243 f. sind als Scheideformen aufgezählt tercer tercero, un uno, man mano, cien ciento, gran grande, san santo, cas casa. Und warum? Der Unterschied jener Formen liegt nicht in ihrer Bedeutung, sondern in der grammatischen Verwendung, die theils genau vorgeschrieben, theils freier ist. Liesse man ein solches Princip zu, so wären noch mehr Formen zuzunehmen, wie primer primero, postrer postrero, mal malo, buen, bueno, algun alguno, ningun ninguno, diez in pardiez dios, ja auch la und el, wenn dieses vor Femininis steht, wie el alba, el águila, da beide aus ellam hervorgegangen sind, und le - se, wenn letzteres für le steht in Verbindungen wie sele, selo, selos etc., und os vos.

Eine Abtheilung dagegen von Scheideformen vermisse ich, ich meine die durch Tonbezeichnung entstandenen. Das Zeichen des Acutus gibt nicht nur die Silben an, welche gegen die allgemeinen Accentregeln den Ton haben sollen, sondern unterscheidet auch Worte verschiedenen Sinnes, die ungleicher Herkunft, doch auch gleicher sein können. Zu letzteren gehören no — nó (gewöhnlich accentuirt, wenn der Satzton darauf liegt, wie in si nó), el él, del dél, quien quién und die anderen zugleich relativen und interrogativen Pronomia und Adverbia, die beides zwar auch schon im Lat. sind, bei denen aber im Span. auch das Accentzeichen noch dient, um die distributiv gebrauchten Relativa zu bezeichnen, wie cuál cuál, der eine, der andere, ebenso quién — quién, cuándo — cuándo u. a. Sodann ha, er hat (Hülfsverb), und há (= hace bei Zeitbestimmungen), und auch hay wäre als dritte Scheideform hinzuzunehmen; mas más, tal tál, endlich ser und el sér. - S. 236 konnten noch als Beispiele des Lautwechsels d — l angeführt werden portalgo und fumalgo, anderseits medrar und wohl noch mehr, da es doch der Verf. auf Vollständigkeit anzukommen scheint. S. 247 zuzufügen landre (Pestbeule) lande glande. S. 226. Es scheiden sich mama und mamá, papa und papá, áun und aún, paternoster und padre-nuestro. Indess auf Vollständigkeit wird ein solcher erster Versuch überhaupt nicht Anspruch machen; es ist erstaunlich, das erste Mal gleich so viel geleistet zu haben.

PAUL FOERSTER.

## RECENSIONEN UND ANZEIGEN.

Jung, Dr. J., Römer und Romanen in den Donauländern. Historisch-ethnographische Studien. Innsbruck 1877. Wagner. 80. XLIV, 315.

Rösler hatte in seinen "Romänischen Studien" die schon längst vor ihm (von Sulzer, Engel) ausgesprochene Hypothese der Einwanderung der heutigen Rumänen aus anderen Gebietstheilen einer neuen Untersuchung aus zwiefachem Gesichtspunkte, sowohl aus dem geschichtlichen, als aus dem sprachlichen, unterzogen und gelangte zu demselben Resultate: die Heimath der heutigen Rumänen könne nur im Süden der Donau gesucht werden, von wo dieselben erst gegen Anfang des XIII. Jahrh, in die nördlichen Gegenden einzuwandern und einen Staat zu gründen begonnen hätten. Und zwar ist seine doppelte Beweisführung in Kürze folgende: Trajan hatte einen Vernichtungskampf gegen die Daker geführt, in Folge dessen das Land ent-völkert (viris erat exhausta) wurde. Auf diesem dünn besiedelten Boden wurde dann ein reines Colonialland geschaffen, von dem aber, da es nicht von einem auch geistig eroberten Volke bewohnt wurde, das römische Wesen nach kurzer Zeit wie ein Firniss abgerieben werden konnte. Seit dem Jahre 275 fällt das Land, welches von da ab der Schauplatz des buntesten Völkergemisches wird, abwechselnd in die Hand der Gothen, Gepiden, Awaren, Bulgaren, Ungarn, Pećenegen und Kumanen. Die ganze Zeit hindurch erwähnt kein Schriftsteller der Rumänen im Norden, und erst in das Jahr 1222 fällt die erste Erwähnung der "silva Blacorum et Bissenorum" in Siebenbürgen. Dagegen treten die südlichen Rumänen frühzeitig aus dem Dunkel der Geschichte hervor und spielen als Bestandtheil des bulgaro - rumänischen Reiches eine wichtige Rolle im illyrischen Dreieck, bis ihre Macht durch die Türken gebrochen wird. Damals oder schon einige Zeit vorher erfolgte die Wanderung der Rumänen nach dem Norden, und so erklärt sich das seltsame Schauspiel, dass die Rumänen dort erscheinen, während sie im Süden allmälig verschwinden.

Für die Einwanderung der Rumänen aus dem Süden sind auch sprachliche Argumente vorhanden. Es müsste sich ja im rumänischen Sprachschatze eine Einwirkung der Sprachen der Völker nördlich der Donau zeigen, wenn sie dort ununterbrochen gesessen, während wir im Gegentheil nicht die geringste Spur von altdeutschen oder altgriechischen Ausdrücken, d. h. von griechischen seit der Zeit des Trajan, darin erblicken. Desgleichen tragen die türkischen Elemente im Rumänischen das Gepräge der Neuheit an sich, wonach eine Einwirkung der Sprache der Pedenegen oder Kumanen auf das Rumänische ausgeschlossen ist. Da nun die Herrschaft der Bulgaren sich nur auf einen schmalen Streifen des nördlichen Donauufers erstreckte, kann die Aufnahme dieser Elemente nur im Süden derselben vor sich gegangen sein. Wesentlich wird diese Annahme durch die Beschaffenheit der albanesischen Elemente in der rumänischen Sprache unterstützt, die noch ganz unverändert erscheinen, was bei einem hohen Alter ihrer Aufnahme und wenn albanesisch = daeisch gesetzt wird, ganz unmöglich wäre. Endlich spricht auch die topographische Nomenclatur Siebenbürgens und Rumänien

gegen einen ununterbrochenen Aufenthalt der Rumänen daselbst. Kein bedeutender römischer Ort hat sich mit seinem römischen Namen erhalten, und die übrigen topographischen Namen sind jeden anderen, nur nicht rumänischen Ursprunges. Folglich waren die Rumänen nicht Urheber derselben und können erst, nachdem die Namen gegeben waren, eingewandert sein.

Schon in seinen "Anfängen der Romänen", Wien 1876, nun hatte der scharfsinnige Verfasser des obigen anziehenden Werkes diese Beweisführungen Röslers zu erschüttern gesucht; seine gegen dieselben dort vorgebrachten Einwendungen bilden auch, in erweiterter und verbesserter Gestalt hier vorgeführt, den Kern des vorliegenden Buches (p. 142 - 282). Vorauf hat der Verf. eine interessante Darstellung des römischen Colonisations- und des römischen Militärwesens geschickt, deren Spitze sich gegen die erste Be-hauptung Röslers wendet. J. meint, dünn besiedelt wäre der dacische Boden nicht gewesen; denn hierdurch gerade wäre ja der Besestigung des Römer-thums daselbst Vorschub geleistet worden, da die Römer dann auf keine feindliche oder sich scheu vor jeder Berührung mit ihnen zurückziehende Bevölkerung gestossen wären. Das Städteleben blühte vielmehr unter ihnen und die Daker erholten sich schnell nach ihrer Unterwerfung wieder. Jedoch hatten sie danach ihr nationales Bewusstsein verloren und sprachen ein Bauernlatein. Sogar die Daker im Osten und Süden, die sich anfangs unabhängig zu halten vermocht hatten, wurden, namentlich durch den Militärdienst, nachdem sie bezwungen, romanisirt, sie erhielten den Firniss des römischen Wesens (p. 103 ff.). Diese romanisirte Masse nun habe sich nach dem Abzug der römischen Truppen und Colonisten bis auf den heutigen Tag in den Rumänen erhalten. Den Beweis für diese Ansichten, für die Thatsächlichkeit oder Möglichkeit einer so einschneidenden Romanisirung in der kurzen Zeit von Antoninus Pius und Commodus, wo diese Daker besiegt wurden, bis zur Zeit der Räumung, oder selbst 150 Jahre, die ganze Zeit der römischen Herrschaft dafür angenommen, liefert uns Verf. freilich nicht, vielmehr schliesst er darauf nur aus der Schnelligkeit, mit welcher Süd-Pannonien und die Provinzen des Westens romanisirt worden seien (p. 105), und ohne das Zwingende dieser Parallelen und die Unmöglichkeit darzuthun, dass in Dacien, wie in anderen der römischen Herrschaft unterworfen gewesenen, aber nicht dauernd romanisirten Ländern, das römische Element habe verdrängt werden können.

Wenn nun von jener Zeit an die Rumänen im Norden der Donau verschwinden, um erst im XIII. Jahrh. wieder aufzutauchen, so sucht J. diese Lücke in unserer Kenntniss von den Geschicken der Rumänen durch Paralle-lisirung derselben mit denen des römischen Elements in Noricum und Rätien auszufüllen. Wie sich dort nämlich die Romanen trotz der Eroberung durch die Baiuwaren theilweise als Freie, theilweise als Hörige bis gegen Ende des XII. Jahrh. erhalten konnten, so haben auch die Rumänen die Stürme des Barbarenthums zu überdauern vermocht. Denn die gewöhnliche Schilderung solcher Barbarenzüge ist zu sehr übertrieben; die Barbaren rotteten nicht Alles mit Stumpf und Stiel aus, sondern machten sich die angesessene Einwohnerschaft dienstbar und bedienten sich ihrer zu allen Kunst- und sonstigen

Arbeiten (p. 178 ff.).

Diese Gleichstellung von Dacien mit Noricum und Rätien ist nun aber vielfach unzutreffend und daher unberechtigt. Noricum und Rätien waren lange vor Dacien römisch und blieben es ein halbes Jahrtausend, während die römische Herrschaft in Dacien kaum 150 Jahre, Jahre des beständigen Kampfes, betrug. Noricum und Rätien werden ferner nicht officiell aufgegeben, während Aurelian gezwungen wird, Dacien den Gothen preiszugeben. Noricum und Rätien werden endlich nur langsam von einem Volke (Alamanen) besetzt; die deutsche Bevölkerung rückt allmälig weiter, und doch ist die vollkommene Germanisirung des Landes das Ende. Im Jahre 1000 ist der Herrenstand im Gebirge sogar deutsch (p. 226). Dagegen war Dacien der Tummelplatz unzähliger asiatischer Horden, es war sogar ein ganzes Jahrtausend ihrer Wuth preisgegeben, und doch soll das Resultat gerade das entgegengesetzte von jenem gewesen sein, das der historischen Nachricht zu-

folge früher nur wenig romanische Land wäre unter allen diesen Stürmen vollkommen romanisirt worden. - Wenn demnach vermittels solcher Parallelisirung bei fast vollständiger Ungleichheit der Verhältnisse der verglichenen Länder historische Thatsachen sich nicht gewinnen lassen und dadurch Röslers Ansicht unmöglich widerlegt werden konnte, so ist dies noch weniger der Fall auf sprachlichem Gebiete, wo überdies der Verf. sich auf den Ausspruch Anderer stützen muss. Er ist selbst gezwungen "Anfänge" p. 65 einzugestehen, dass die Frage in Bezug auf die Sprache Rumäniens bis auf Weiteres noch als controvers zu betrachten ist, namentlich in Bezug auf die albanesischen Elemente, welche Miklosich, Kopitar, Tomaschek noch auf das Dacische (Tracische) zurückführen. Der Verf. erwartet überhaupt nicht die Lösung des Problems über die Sitze der Rumänen von linguistischer Seite her, indem er sich auf Diez (p. 312) und auf Diezens Satz beruft: "Urkunden des Landes aus dem Mittelalter (slavische versteht sich) würden die Geschichte der Sprache, wenn auch nur aus Eigennamen, weiter zurückzuführen erlauben, und manches Verhältniss aufklären. Ihren Mangel hat die Forschung schwer zu empfinden" (I<sup>3</sup>, 143), der aber insofern richtig zu stellen ist, als dieser Mangel schon längst Abhülfe erfahren hat. Slavo-rumänische Urkunden sind veröffentlicht worden von Venelin, Vlacho-bolgarskija ili dako-slavjanskija gramoty. St. Petersburg 1840, Hăjdeu, Archiva istorică a Romaniei. I-III. 4º. Bucurescī 1865—67, Melchisedek, Cronica Huşilor. Dupre documentele Episcopiei și alte monumente ale terei. 1869, Codrescu, Uricariul cuprindătoriu de Hrisoave, anaforale și alte acte din suta XV-XIX atingătoare la Moldova, Ed. II. 1873. 5 Bde. Diese Urkunden lassen aber unzweifelhaft erkennen, dass die slavischen Elemente im Rumänischen durchaus bulgaroslovenischen Ursprunges sind, wodurch die Frage nach dem Ursprunge der slavischen Ortsnamen in Bihar nur im Sinne Röslers gelöst wird. Der Verf. selbst gesteht (p. 262) auch zu, dass Slaven Dacien wohl nicht schon zur Zeit des Decebal bewohnten. Noch später erst, nach der Blüthezeit des bulgarischen Reiches, wird Siebenbürgen von Slaven bevölkert worden sein. Die slavischen Ortsnamen in Siebenbürgen rühren, da auch ein Einfluss der westlichen Slovenen darauf ausgeschlossen ist, daher nicht von reinen Slaven her, sondern von Rumänen, deren Sprache bereits vollkommen mit slavischen Elementen gesättigt war, von Rumänen, die vom Süden nach dem Norden wandernd diese ihre schon vielfach gemischte Sprache mit sich brachten. Unter den 272 Ortsnamen aus dem Bihar sind höchstens 35 unzweifelhaft lateinischen Ursprungs, und sie zeugen keineswegs für die Continuität der rumänischen Bevölkerung im Norden der Donau. Die vom Verf. p. 240 dafür beigebrachten Namen beweisen vielmehr eher das Gegentheil, denn wären jene Namen von Rumänen erhalten worden, so müssten sie rumänisches Gepräge an sich tragen, was nicht der Fall. Nie konnte z. B. aus Ampelum im Rumänischen Ompoly (lies Ompolj) werden, sondern wie aus ambulo umbla, so musste aus Ampelum Umpălu oder Âmplu sich ergeben; ebenso wenig ist pach rumänischen Lautregeln aus Bersovia Berzava möglich, höchstens Brăsóaia, da Ber- in Bră- transponirt werden musste, wie per in pre, lat. s im Rumänischen immer hart bleibt, also nicht z ergeben konnte (bei Wörtern wie zer = serum, zar = serra etc. liegt Entlehnung vor) und v zwischen Vocalen verschwindet; aus Samus konnte rumänisch ferner nicht Samos mit sibilirtem s entstehen, da hierfür gar kein phonetischer Grund vorliegt, u. s. w. Es ergibt sich hieraus, dass, wenn eine Continuität der Rumänen nördlich der Donau aus anderen Gründen anerkannt, sie aus sprachlichen aberkannt werden müsste. Welchem Volke aber die Erhaltung, Umbildung jener römischen Namen zuzuschreiben ist, kann freilich wahrscheinlich nur dann entschieden werden, wenn die Gesetze der Umwandlung lateinischer Laute in den dem Rumänischen benachbarten Sprachen festgestellt sein werden. Wenigstens 25 von jenen 272 Namen sind sodann auf slavische Etyma zurückzuführen, und zwar auf Wörter, die noch heute im Volke gebraucht werden. Ausserdem sind darunter noch manche Namen, die auf albanesische (dacische) Wörter zurückgehen, z. B. Bradet = rum. brad (abies), alb. bre9, Gen. bredi, Hahn, Wtb. 16b. Camarda (II, p. 65, No. 25) vergleicht lat.

bratum (Plin. Hist. nat. 16, 60; 24, 11), näher liegt aber auch räumlich gr. βράθν, βράθνς, Steph. Byz., cf. auch Benfey, griech. Wurzellexicon II, 71. Stäna, rum. stånā = Hürde, alb. stani, id. Hahn 116, cf. Hăsdeu, Ĉolumna 1874 p. 105. Auch das p. 241 No. 1 zur Erklärung von Matvensis beigebrachte mal ist albanesischen Ursprunges (alb. mall) = Berg, Gebirge, Hahn, alb. Wtb. p. 66. Ueber den Begriffswechsel von alb. Berg und rum. Ufer s. Miklosich, Die slav. Elem. im Rum. p. 10). Ja sogar das ursprünglich gr. cālugār (καλὸς γέρων) und das türk. casan (kāzān) finden wir in Calugārī

Bihar XXX, 5 und Casaneștii Arad VIII, 1 wieder.

Ein Wort noch über die Pflanzennamen nach 2 Dialecten. Es handelt sich hierbei nur um einen graphischen Unterschied, indem das als Schriftrom. bezeichnete etymologisch gestaltet ist, das Vulgärrom. aber die wahre Aussprache wiedergibt. So erklärt sich das dem Verf. p. 307 so räthselhafte Balchen. Es ist nichts anderes als Paltin, worin t vor i wie ung. ty ausgesprochen wird, sodass es sich dem Laute ch, wie es dann vom Fremden aufgefasst wird, nähert; auch die weichere Aussprache der Tenuis trug dazu bei, Paltin zu Balchen umzugestalten. Dass das Verzeichniss sehr mangelhaft ist, braucht kaum bemerkt zu werden. Der Verf. hätte viel besser gethan an Stelle desselben "die alphabetische Zusammenstellung der sächsischen, ungarischen, walachischen und deutschen Trivialnamen in Siebenbürgen wild wachsender oder allgemein cultivirter Pflanzen" mit Erlaubniss der Redaction aus dem "Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde", Hermannstadt 1848, Bd. III, p. 177—208, mitzutheilen, da deren Werth viel bedeutender für die Frage über die Wohnsitze der Rumänen ist.

M. Gaster.

Historia de la Corona de Aragon (La mas antigua de que se tiene noticia) Conocida generalmente con el nombre de Crónica de San Juan de la Peña. Impresa ahora por primera vez y publicada por la Exema. Diputacion provincial de Zaragoza. Zaragoza, Imprenta del Hospicio, 1876. P. XXIII, 253 p. (40 Rs.). [Biblioteca de Escritores Aragoneses, Seccion Historico-Doctrinal, Tomo I.]

Die Generaldiputacion von Zaragoza hatte 1874 in würdigster Auffassung ihrer Stellung eine Executivcommission zur Herausgabe der seltenen oder unedirten Litteraturdenkmale Aragons eingesetzt und zu diesem Zweck 15000 Peseten verwilligt. Auch nach diesen anscheinend entscheidenden Beschlüssen blieb es zweifelhaft, ob schliesslich überhaupt eine Zeile gedruckt werden würde. Glücklicherweise gibt der Aragonese seine Absichten nicht leicht auf. 1875 wurde eine "amplisima comision colaboratora" ernannt und 1876 erschien der I. Band. Ein in Spanien ungewöhnlich rascher Geschäftsgang, so dass sich der Schreiber des Prospects selbst ein wenig wundert. Das Unternehmen fand eine recht günstige Aufnahme. Die erste Subscribentenliste - denn ohne eine solche geht es nun einmal nicht ab - zeigt 166 Exemplare in festen Händen, kurz darauf die zweite schon 250. Der Hist. Pinnatensis folgte noch im gleichen Jahre als I. Band der Seccion literaria — die sich von der historischen auch durch das Format scheidet —: Rimas de Pedro Liñan de Riaza (ca. 135 pag.) y Poesias selectas de Fray Gerónimo de San José (ca. 230 pag.) Zaragoza 1876. 8º. Die Widmung ist unterzeichnet T. X. E. = Tomas Ximenez de Embun. Als 2. Band der Seccion historica erschien neuerdings: Progresos de la Historia en Aragon y Vidas de sus Cronistas desde que se instituyo este cargo hasta su extincion. Primera parte, Biografía de Gerónimo Zurita, compuesta por los Doctores J. Francisco A. de Uztarroz y Diego J. Dormer, Cronistas de Aragon. Zaragoza 1878. 694 pag. fo. (Abdruck der Ausgabe von 1680.)

Unter den Publicationen, welche im Prospect in Aussicht gestellt werden, ist hervorzuheben: Cancionero Aragonés de los siglos XIV y XV, disperso en varios generales en gran parte inéditos. Triumpho de Marla y Libro del Anticristo, por Martinez de Ampies. Disciplina Clericalis por Pedro

Alonso. Trabajos de Hércules por D. Enrique de Aragon. Don Clarisel de las Flores, novela caballeresca. Historia de Pedro III por Desclot. Biblioteca de Latasa (purgada, ampliada, y quizá continuada). Guerras de la Union, historia inedita. Und vieles mehr. Als wahrscheinlich werden versprochen eine vermehrte Neuausgabe von Borao, Diccionario de voces aragonesas, und eine Historia de la Literatura aragonesa. Die Commission scheint nicht gewusst zu haben, dass eine Ausgabe des Desclot nach 3 Hss. demnächst in der catalanischen Bibliothek erscheinen soll. Da Buchon's Abdruck der Pariser Hs.1 ausserdem noch zu haben ist, so würde eine 3. Ausgabe, die schwerlich besser ausfallen dürfte als diejenige Mariano Aguilo's, zunächst kaum Absatz finden. -

Eine Veröffentlichung der Hist. Pinnatensis wäre schon längst eine Pflicht der spanischen Historiker gewesen, nachdem sie seit Zurita immer und immer wieder citirt worden ist. Ganz unbeachtet ist meines Wissens bisher die hier parallel mit dem lat. Text veröffentlichte spanische Uebersetzung geblieben, in welcher wir ein werthvolles Denkmal des älteren aragonesischen Dialects zu begrüssen haben. Man könnte sonach der Commission zu ihrer ersten Publication nur Glück wünschen, wäre nur auch die Ausgabe selbst eine gute; Herr T. Ximenez de Embun hat Einleitung, historische und textkritische Anmerkungen, eine eigene Uebersetzung da, wo die aragonesische fehlt, selbst ein Vocabular gegeben, von allem etwas, aber nichts recht.

Der lat. Text2 ist nach einer Abschrift gegeben, die 1681 Baños de Velasco einem jetzt verlorenen Cod. Pinnatensis entnahm. Dass letzterer nicht die Originalhs, gewesen, bemerkte schon Zurita, und es erhellt deutlich genug aus dem ganz zerrütteten Text selbst. Wenn nun Embun (pag. XIV) ihm zugängliche Hss. nicht aufführt - an Benutzung denkt er nicht - um den Leser nicht zu ermüden, so ist das zu rücksichtsvoll. Die aragonesische Uebersetzung corrigirt wohl häufig den lat. Text, ist aber selbst in der Copie S. XVI (Madrid, B. Nac. G. 119) übel genug überliefert; zudem fehlt eine Reihe von Blättern. Es wäre um so mehr ein gleichzeitiger Abdruck der catalanischen Uebersetzung (Ms. S. XIV-XV, Madr. B. Nac. G 120) zu wünschen gewesen, als Traggia diese für das Original erklärte. Auch die andere Aufstellung Traggia's, dass die Chronik gar nicht in S. Juan de la Peña abgefasst worden sei, verdient eine andere Widerlegung als die pag. IX-X gegebene. So sehr dieses Kloster in der ersten Hälfte der Chronik hervortritt, später verschwindet jede Beziehung; pag. 139-245 (Schluss) findet sich kein Anhaltspunkt mehr für die Meinung Zurita's. Zurita sagte nur: Esta historia — que parece ser ordenada por algun monje de S. Juan de la Pesta. Was dem Historiker des XVI. Jahrh. nur so schien, war später unumstössliche Gewissheit. Gerönimo de Blancas taufte den Mönch Frater Petrus Massillare de S. Juan de S. Marfillus, und wenn dieser durch Traggia auch glücklich beseitigt ist, so erscheinen dessen weitere Angriffe auf die Ueberlieserung Embun doch fast gottlos und jedenfalls leichtsinnig. Wenn Embun bei dieser Gelegenheit behauptet, die Chronik werde schon seit dem XIV. Jahrh, als pinnatensisch bezeichnet, so sollte er das auch beweisen. Es dürfte ihm schwer fallen.3 Sicher ist, dass für die Zeit bis zum Tode Remiro's des Mönches pinnatensische Aufzeichnungen benutzt sind; auch pag. 138 wird noch eine pinnatensische Urkunde citirt; für die Geschichte der Grafen von Barcelona war eine rivipullensische Quelle massgebend (cf. pag. 103, 104, 105, 106, 108. 111, 112, 121, 122, 126). Embun hätte wohl einmal nachschlagen dürfen. Er würde dann gefunden haben, dass die Geschichte der Grafen von Barcelona Zeile für Zeile aus den Gestis comitum Barcionensium entnommen ist, bis mit Alfonso III. eine noch zweiselhaft selbstständige Nachricht (que hedificauit monasterium de Sixena) und eine andere Quelle (in der Erzählung von der

<sup>1</sup> Zts. Bibliographie 1786 ist nur Titelauflage, Muntamer dort nur in der zweiß-haften Uebersetzung, Deselot, wie gesagt, Abdruck der stark corrupten Pariser IIs.
2 Modrid Bibl. Nac. F 78. Hatte er nur wenigstens die Facsimilecopie in der Academia historica benutzen wollen;
a Wo hatt er die Benetekung abgeschrieben; Denn Muñoz, Aragon 18. bzw. Latassa II, 237 ist ihm augenscheinlich fremd.

Rückgabe Zaragozas) auftreten, Elemente, die bei D. Jaime schon vorwiegen. Ueberhaupt hätte sich Embun seine "Quellen" etwas genauer ansehen sollen (pag. XI, 18, 177); der sog. Pacensis und die Cionica general sind z. B. sicher nicht benutzt ebensowenig als Desclot, schwerlich Muntaner. Dass Roderich benutzt sei, war leicht zu entdecken, da er pag. 140 ausdrücklich citirt wird.

Ist der Abdruck der Texte ein zuverlässiger? Wenn Embun pag. 66 in "qui venerat de Francia pro dei seruitio et dicti imperatoris audita eius fama laudabili quae digesta per orbem ipsum inter orbis milites strenuos arcellebat praedictis" nach imperatoris einen Strichpunkt, nach laudabili und ipsum ein Komma stellt und übersetzt: que habia venido de Francia a su servicio y al de dios; pues extendida la fama de su nombre por todo el mundo habia atraido junto a si a los nombrados entre los mas valientes guerreros que se conocian — so beweist das nur, dass er kein Lateinisch kann. Wenn er aber z. B. pag. 62 "qui primum fecit signa sive arma cornicum" wiedergibt mit el primero que obtuvo el cargo de Porta estandarte — so beweist dies, dass er ein Mann ist, der sich zu helfen weiss. Und das ist sehr schlimm.

Man kann nach solchen Proben — und sie sind zu Dutzenden vorhanden — die uide f. inde, siue f. sine, iudici f. indici, regimen f. regimen, ehitum f. dictum, impotentia f. in potentia, seduta f. sedata, die iuita, aborreus, anunculum, fiuiuit, fiuierunt etc. etc. nicht mehr allein dem Schreiber oder Setzer zurechnen.

Auch abgesehen von der häufig ganz unsinnigen Interpunktion steht es um den spanischen nicht viel besser als um den lat. Text. Trotzdem z. B. der Herausgeber dem procauase pag. 38 eine seiner seltenen Anmerkungen widmet, merkt er nicht, dass einfach die Abkürzung für ur übersehen ist; noch schöner ist das gleiche Wort pag. 163 geworden, wo pçado für procurado steht, mit Verlesung der Abkürzung für pro. ys, yes, yera stehen bald mit bald ohne Apostroph nach dem y, verlesen aus dem alten Punkt über diesem Buchstaben. Um mich aus dem Meer von Fehlern zu retten, halte ich mich an die Anmerkungen. Pag. 25 hedificaron hi dos altares mens de aquellos qui ya eran constituidos, Embun will mes f. mens, das beizubehalten ist = abgesehen von. Pag. 30 die zweite Emendation von den dreien, die Embun überhaupt macht: porque léase por lo que - beweist, dass er nie vorher eine Zeile altspanisch gelesen. Pag. 44 daçon "Razon" l. donaçion. Pag. 78. Für pruno muyt bien hat der Herausgeber pruno gelesen und bemerkt pugnó, peleó. Pag. 79 gra "Gracia ó merced". Der Herausgeber hat einfach das Abkürzungszeichen übersehen. Pag. 80 lo que muytas veces les hauian (quod sepe eis accidit) "Como generalmente lo acostumbran". hauian ist ganz unbrauchbar und zu emendiren; der Copist des XVI. Jahrh. wird hier wie sonst das lat. h vorgesetzt haben: auiene? Pag. 83 a falta de natal "a falta de otro heredero natural" als Erklärung falsch, als Emendation annehmbar. Auf derselben Seite ist für den lat. Text zu bemerken, dass Velasco eine in seinem Original am Rande nachgetragene Stelle eingesetzt und mit Sternchen bezeichnet hatte; die darauf bezügliche Anmerkung hat der Hsg. stehen lassen, aber das wichtigste, die Sternchen, unterdrückt. Ebenso pag. 140 und 177. Pag. 94 allenar el regno daragon en personas algunas sino en sus fillos "alienar ó vender". Königreiche sind kein Handelsartikel. Pag. 114 vipas "viperas, viporas" als Erklärung falsch, als Emendation das zweite richtig. Pag. 120 murió "Ensayó ó prisió mas bien (sic)" 1. etwa uinció. Pag. 122 et queriendo sin pprio (a qua - sc. die mortis - volens sine proprio reperiri) "Tal vez quiera dezir: y deseando morir sin bienes propios ó quedarse sin nada". Es ist proprio zu lesen, ein Wort, vielleicht morir, ausgefallen; wozu das "Tal vez" und das "quedarse sin nada"?

<sup>1</sup> Characteristisch ist auch, dass Embun es für abenteuerlich halten würde eine geneuer Epoche für die Abfassung der Chronik festsetzen zu wollen als die 1, Hälfte des XIV. Jahrh., no existiendo datos exactos ": während p. 241 der Autor die Absicht ausspricht, die Vertreibung des unglücklichen D. Jayme von Mayorca durch Pedro IV. (1343) zu erzählen, und p. 245 ein Ereigniss des Jahres 1369 mit der Jahrzahl erwähnt ist — abgesehen von weniger augenfälligen Indicien.

Pag. 199 ist eine Lücke im lat. Text angegeben mit der Bemerkung "Tachado en el original". Bei genauerem Ansehen der ausgestrichenen Stelle und Vergleichung mit dem spanischen Text würde der Hsg. gefunden haben, dass nichts fehlt, dass vielmehr der Schreiber durch das zweimalige fuit rex Ciciliae verführt an falscher Stelle forführ und sich dann corrigirte. Pag. 208 [2ev "leño", es ist lenv oder levn zu lesen; der Copist hat das Abkürzungs-

zeichen für einen y-Punkt gehalten und weggelassen.

Es mag genüg sein. Das Vocabulario, an dessen Spitze Architofel als spanisches Wort prangt, und das neben anderen schönen Dingen einige Unworte enthält, die im Text gar nicht vorkommen — mag, wer will, zu seiner Erheiterung selbst lesen. Ich selbst muss bei Gelegenheit meiner Muntanerausgabe auf die Chronik zurückkommen, hoffe bis dahin auch Näheres über die unbenutzten Hss. zu wissen, und so wichtige Stellen wie den in beiden Texten deplacitten Auszug aus dem Privilegium von Lerida (pag. 80) mit grösserer Sicherheit beurtheilen zu können. Einstweilen muss ich die überlieferte Ansicht über Herkunft und Sprache der Chronik als wesentlich wahrscheinlich, aber durchaus unklar betrachten. Hern Embun bitte ich in seine unteinen Interesse etwas Latein, Arabisch und ein klein wenig Geschichte zu treiben, ehe er seine "Origenes del Reino" herausgibt. Er wird dann vielleicht begreifen, warum für Zurita zu schwer war, was einem Embun so leicht gewesen ist.

G. BAIST.

Trouvères Belges du XII au XIV siècle. Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux. publiés, d'après les Manuscrits, et annotés par M. Aug. Scheler. 80. (XXVII, 359 S.) Bruxelles 1876.

In einem stattlichen Bande wird uns hier eine Anzahl meist lyrischer Dichter Belgiens vom 12. bis zum 14. Jahrhundert geboten, in sorgfältiger Bearbeitung durch den verdienten Bibliothekar des Königs der Belgier. Eine Einleitung orientirt zunächst über die in der Sammlung enthaltenen Dichter, ihre litterarischen Beziehungen, die handschriftlichen Quellen und die früheren Drucke. Ein grosser Theil des hier Gebotenen ist zum ersten Mal gedruckt, das Uebrige durchaus nach den Handschriften. Mit Recht weist Scheler die angenommene Identität von Renaut de Trie mit Renier de Trith zurück; auch in Bezug auf Jocelin de Bruges (S. XI) zeigt er sich als vorsichtiger und bedächtiger Litterarhistoriker. Die Richtigkeit der Attributionen zu erörtern hat der Herausgeber im Allgemeinen unterlassen, davon ausgehend, dass unsere Kritik noch nicht weit genug ist, um über diesen schwierigen Punkt zu entscheiden. Sicher ist, dass eine gründliche Untersuchung der französischen Chansonniers vorhergehen muss, wie sie Gröber für die Troubadours unternommen hat. In einzelnen Fällen besprechen die einleitenden Bemerkungen die kritische Frage; etwas mehr hätte hier wohl noch geschehen können, und mindestens mussten diejenigen Lieder, deren Attribution unsicher ist, an den Schluss des betreffenden Dichters gestellt werden; Scheler hat für die Anordnung diejenige gewählt, die sicherlich die am wenigsten wissenschaftliche ist, die alphabetische. Für Jaques de Baisieux ist leider nicht die Originalhandschrift genau verglichen worden, sondern nur die auffallendsten Abweichungen von Méons Texte hat Scheler sich notirt. Das letzte Stück der Sammlung lag nur in einer Quelle des 16. Jahrhunderts vor, hier ist der Versuch gemacht worden - und wir fügen hinzu, ein gelungener Versuch - die alte Sprache des 13. Jahrhunderts herzustellen, und die vielen Entstellungen, welche der junge Text sich zu Schulden kommen liess, zu heben. Dieses Stück ist daher nach Seiten der kritischen Leistung als der interessanteste Theil der Schelerschen Arbeit zu bezeichnen. Fügen wir noch hinzu, dass fleissige und sorgfältige Anmerkungen, sowie ein Glossar der seltneren und schwierigeren Worte dem Buche beigegeben sind, so haben wir die Leistung im Allgemeinen charakterisirt und ihren Werth hervorgehoben.

Ich wende mich zur Besprechung von Einzelheiten, wobei ich mich jedoch nur auf eine kleinere Zahl von Texten beschränken werde. Den Anfang machen die Lieder von Quenes de Bethune, die zum Theil in sehr zahlreichen Texten überliefert sind. So gleich das erste in nicht weniger als elf Handschriften, von denen der Herausgeber acht verglichen hat; wenigstens finde ich von F L und dem Cod. Est. keine Lesarten angegeben. Dem Texte liegt A (die Berner Hs.) zu Grunde, gewiss im Allgemeinen ein guter Text, dessen speciell lothringische Färbung natürlich hier wie durchgehends beseitigt worden ist. Aber man hätte denn doch eine Erörterung des Handschriftenverhältnisses, sei es bei dem einzelnen Liede oder bei dem einzelnen Dichter, gewünscht; denn die wenn auch noch so vollständige Mittheilung der Varianten genügt nicht für einen kritisch constituirten Text. Gerade auf Grund eines so reichen hs. Materials liess sich ein wirklich kritischer Text aufbauen. I, 10 fehlt bei den Lesarten die Abweichung mon statt son; ebenso V. 40 cest für cel. 2, 28 ist die von A gebotene Form esgairce als 'insolite' unter die Lesarten verwiesen worden; ich glaube mit Unrecht, es steht damit wie mit aince S. 54, das mit Recht aus A beibehalten worden. Gerade im Picardischen sind diese Conjunctivbildungen mit c oder s sehr beliebt; vgl. übrigens was Sch. selbst S. 291 über aince und ähnliche Formen sagt. - Bemerkenswerth ist, dass Quenes im zehnsilbigen Verse sich nicht selten der epischen Cäsur nach der fünften (unbetonten) Silbe bedient (vgl. Zeitschrift 2, 124). So 2, 24

c'on sert de bordes et on festoie autrui. 28 Kelle m'esgarce | bien debonairement. 36 ainc ne vi home | de si pou apaier.

44 ains ke tot laisse | ce seroit malvaistié. Vgl. noch 8, 25, wo allerdings in Hinblick auf 8, 41 auch par deu, dame das richtige sein könnte; 8, 48, wo indess die Aussprache avroient den Vers ändert; ferner 5, 50. 9, 2. 12, 7. 17. 23. 13, 19. Daneben hat der Dichter ein paarmal Cäsur nach der fünften Silbe, doch so, dass dieselbe mitgezählt wird, mithin die zweite Vershälfte nur fünf Silben hat. So 12, 2

vaut mieus ke toutes | les bones ki sont.

13, 27 mais belle dame | se doit bien garder.

2, 46 ist allerdings um eine Silbe zu kurz, aber ich glaube nicht, dass mit Scheler un pou statt pou zu schreiben ist, sondern mains wird verschrieben sein aus nians, und nient oder neent ist zu lesen.

Zu 3 bemerkt Sch. selbst, es sei die Echtheit dieses Liedes, das nur zwei Handschriften dem Quenes beilegen, zweifelhaft. Die Unechtheit wird schon dadurch sicher, dass hier ens mit ans gereimt wird, während der Dichter in den erweislich echten Liedern en: an nicht bindet. — 3, 36 ist ein falscher Reim, denn da das Geleit sich an die Reime der letzten Strophe anschliesst, erwartet man einen Reim auf ir; es ist also statt avancier zu schreiben avancir.

In 4 ist auffallend die unregelmässige Behandlung des kurzen Verses, der bald vier, bald drei Silben hat. Ich glaube, dass der viersilbige Vers hier nur dann zulässig ist, wenn er mit einem vocalisch anlautenden Worte beginnt, das mit dem vocalischen Auslaut des vorausgehenden Verses verschleift wird. Dies ist der Fall in 21 f.

> vous estes de l'abeïe as soufraitous.

Richtig dreisilbig sind II. 15; falsch sind 3, 7, 19, welche so zu ändern sein werden:

> m'a soupris si que s'iere en paradis. m'ëust mis la que fusse vostre amis. ne pour vous mais n'avrai mes ex plorous.

Das Unwahrscheinliche der Dreisilbigkeit von fussiez in V. 9. 12 hat Sch. in der Anmerk. S. 271 selbst erkannt und danach gebessert. In der letzten Strophe ist allerdings eine Lücke, aber gewiss nicht, wie Sch. annimmt, nach 21, sondern vorher.

Zu 5, 2 bemerkt Sch. S. 272, dass hier chançon mot und chant synonym gebraucht seien; das würde von chançon und chant gelten, aber nicht von mot; P. Paris hatte also Recht, wenn er mot und chant auf Text und Melodie bezog; es ist genau das altdeutsche wort und wise. - 10 talens, reimend auf desirans, scheint dem zu widersprechen, was ich oben bemerkte, dass Quenes an : en nicht bindet; allein für talens ist talans zu schreiben, und für das Altfr. dieselbe Doppelform talent und talant anzusetzen, die im prov. talen und talan begegnet. Danach ist V. 28 sergens in sergans zu verwandeln. Da ferner die Reime beweisen, dass Quenes im Auslaut nicht z, sondern s sprach, ist V. 17 dismez, V. 30. 31 garanz, poissanz das z in s zu verwandeln, und so durchgängig. - Die dritte Strophe ist allein in B erhalten; sie kann aber unmöglich, wenigstens nicht an dieser Stelle richtig sein, denn von den sechs Strophen haben 1. 2 ein Reimsystem, 5. 6 das zweite; nun schliesst sich B 3 an 5. 6, B 4 aber an 1. 2 an. Das ist undenkbar; es wäre daher eine Umstellung erforderlich, wenn nicht die Strophe überhaupt unecht ist. Darauf führt der falsche Reim croisiés: seriés, denn seriés kann dem Sinne nach hier nicht Conditionalis, sondern muss Futurum sein; aber serés kann auf croisiés nicht reimen.

8, 30 par ce vos lo, dame, à escuser; der Hiatus ist bei Quenes sehr auffällig. Die einfachste Aenderung wird loe sein; doch muss schon in der Vorlage der Hss. die geläufigere Form lo gestanden haben, wie die Ab

weichungen zeigen.

13, 23 et cil ki celent les faus covines braucht nicht, wie die Note angibt, um zwei, sondern nur um eine Silbe verlängert zu werden, denn die Cäsur kann sein wie in den oben bemerkten Stellen 12, 2. 13, 27. Daher

ist fausses statt faus zu schreiben.

14 wird nur in A dem Quenes beigelegt, in C D dagegen wird Guillaume le Vinier als Verfasser bezeichnet. Gegen Quenes spricht dasselbe, was gegen die Echtheit von 3 spricht, die Bindung en : an, die hier in V. 30 (atent : doutant) begegnet. Dadurch wird auch hinfällig, was Sch. S. 282 über die Lebenszeit von Gaces Brulez sagt, den ich auch jetzt noch für einen Zeitgenossen von Thibaut halte.

Auch bei Quenes Bruder Guillaume finden wir dieselbe Cäsurbehandlung des zehnsilbigen Verses und naturgemäss auch dieselben sprachlichen Eigenthümlichkeiten. Er hat Cäsur nach der fünften Silbe (2. 34), wo Mätzner sieherlich wegen dieser verkannten Versbildung unnütz geändert hat; unrichtig aber hat Sch. in 2.,43 vraie der Hs. in veraie geindert, da die Cäsur nach unbetonter vierter Silbe daneben unzweifelhaft ist (vgl. 2, 12. 24. 32. 33. 44). Er trennt en und an, und daher ist 1, 19 escient statt esciant zu schreiben, und hat s statt z.

Duc de Brabant I, 7 ist *mercier* schwerlich ein richtiger Reim auf chanler, amender, amer, fausser, oublier, da es nur auf ier reimen dürfle; ich vermuthe meriter.— 2, 40 der Hiatus ist auch bei diesem Dichter auf fällig; wahrscheinlich et ma joie.— In der Pastourelle 3, 54 muss gelesen

werden et j'oi (Sch. j'ai) joie.

Gillebert de Berneville 2, 4 ki entramé sont; die mit entre zusammengesetzten Verba, die ein 'gegenseitig' ausdrücken, werden immer reflexiv gebraucht; es ist daher sont zu schreiben. — Die beiden Envois am Schlusse dieses Liedes sind, wie der Strophenbau der vorausgehenden Strophe lehrt, in eins zusammenzufassen. Auch Gillebert hat die epische Cäsur, vgl. 3, 3, 40. Bei ihm scheint der Hiatus nicht in Abrede gestellt werden zu könner, Lied 5 hat ihn dreimal, zweimal allerdings in der Cäsur (5, 6, 8); an jenem Falle scheinen die Schreiber keinen Anstoss genommen zu haben, wohl aber an letzterem, wie die verschiedenen Aenderungen ergeben. Auch 9, 3 fällt der Hiatus in die Cäsur; vgl. noch 22, 16. — 11, 25 soll engignies auf oblies reimen; letzteres Wort gehört mit Recht in die Reimreihe von er, ersteres kann nur auf ier reimen; es ist also offenbar enganés zu schreiben. — 13, 50 reimt trovai je auf sage etc.; 29, 26 sa ge (= sai ge) auf gage;

wenn hier die Form sa für sai angenommen wird, so musste auch trova geschrieben werden; oder umgekehrt sai ge, und demgemäss auch gaige, mes-

saige etc.

Bei Lied 22 hat, wie die Anm. zu V. 29 zeigt, der Herausgeber den rhythmischen Bau dieses Liedes gänzlich verkannt. Wir haben hier am Schluss der Strophen keineswegs regelmässigen Bau, sondern Anwendung von Refräns, nach deren Verschiedenheit auch der Schluss jeder Strophe verschieden ist. Die Gleichheit des Baues hört auf mit der achten Zeile. Gleich der Refrän der ersten Strophe ist ein wohlbekannter; er findet sich auch bei Jehan Erart in dem Liede 'Penser ne doit', das Dinaux 4, 458 mitheilt. Daraus ergibt sich auch, dass die Lesart s'amerai, welche der zweite Text von D enthält, die richtige ist, und danach ist Schelers Anmerkung zu bessern. In der zweiten Strophe, deren Refrän nicht anderweitig belegt ist, muss aber offenbar abgetheilt werden:

n'i os aler,

si envoi un tres douc pensé.

Sch. hat si zur ersten Zeile gezogen, um den Schluss in ein Schema zu passen. Auch die Refräns der anderen Strophen sind bis jetzt nicht belegt. Das Geleit schliesst ganz richtig mit derjenigen Zeile ab, welche den Schluss der regelmässigen Strophe bildet, und hat keinen Refrän; darum steht aber auch die letzte Zeile reimlos da, welche in den anderen Strophen mit dem Refrän gebunden ist. — 25, 44 ist wohl statt qui zu lesen que. — 26, 2 lies parjurés, denn das Adj. würde parjurs lauten. — 29, 11 ist reimlos; wahrscheinlich ist statt entirement zu lesen d'entire foi. — 30, 48 ist nicht, wie die Anmerk. will, huez huez zu schreiben, sondern das überzählige heu zu streichen.

Mathieu de Gand 5, 14 ist zu schreiben estre statt d'estre; wenn die Hs, destre hat, so hängt das mit dem von Sch. beseitigten Fehler la für que zusammen; der Schreiber übersetzte: 'ich ziehe vor die Herrschaft dem geliebt werden', während der Sinn das Umgekehrte verlangt.

148, 20 ist lors in lor zu verwandeln, lor bezieht sich auf das collective gent.

Jacques de Baisieux I, 56 sor vos voloir, es wird zu bessern sein sor vo voloir, genau das mhd. über iuwern willen. - 57. steckt in dem moi greffre der Hs. etwa maigresse? Zu sechier würde das sehr gut passen. -161 muss milhe in mil verwandelt werden; denn foies ist dreisilbig. -195 die Schreibung estoit für das hs. astoit verlangt der erweiterte Reim auf vestoit und beweist damit auch die Aussprache des Dichters. -215 f. nach den Lesarten ist vielmehr seuist: pleuist zu schreiben, Formen, die gerade im Picardischen sehr beliebt sind; vgl. peuist V. 240. - 273 f. der Reim perdre: celestre ist schwerlich richtig, wenn auch ungenaue Reime bei dem Dichter vorkommen; ich schlage vor pestre (= paistre) im Sinne von 'geniessen'; vgl. 245. - 297 hat Sch. das hs. duch beseitigt und durch douch ersetzt; dann durfte aber auch duce 54 nicht beibehalten werden; vgl. noch 352. — 353 kann lor bleiben; Sch. lors. — 3, 259 ist allerdings terryen dreisilbig gebraucht; allein dies kann dann nicht, wie die Anm. annimmt, auf terrenus zurückgeführt werden, sondern es muss dafür eine Bildung \*terrianus angenommen werden.

Combat de Saint Pol 31 ist desvoya doch wohl in dem Sinne von 'sterben' zu nehmen. — 107 verlangt der Reim die Form iert. — 112 sur brauchte nicht in sus verändert zu werden; vgl. 292. — 170 ist einfacher zu schreiben a a iaus parli. — 224 macht der erweiterte Reim wahrscheinlich, dass statt laisse on zu schreiben ist laist on (: baston). — 256 tous ist gewiss unrichtig; es wird nous zu lesen sein; die gewöhnliche Formel wäre que devons vous, aber da hier zum Gegner gesprochen wird, dem man keine Treue schuldig ist, so ist nous gesagt. Die Erklärung von Scheler hat nicht nur das formale Bedenken gegen sich, sondern dass man dann einen Dativ vermisst. — 307 hat Sch. das hs. a prieur verändert in au dessur; es wird vielmehr zu schreiben sein au pieur, denn die Beguinen halten es mit den Jacopins und klagen dann darüber, dass dieselben jetzt den Kützeren ge-

zogen haben; vgl. 277 ff. — 388 ist statt d'en zu schreiben k'en. — 577 statt feront ist vermuthlich firent zu lesen. — 618 maistre: metre ist keineswegs ein falscher Reim; denn ai:e wird in der besten Zeit von Dichtern gebunden und die Nichtberücksichtigung des s in maistre ist wie in dem häufigen Reime blasme: ame und ähnlichen.

K. Bartsch.

Die Flexion im Oxforder Psalter. Grammatische Untersuchung von I. H. Meister. Halle a. S. Max Niemeyer, 1877. 80. 121 S.

Dem Verf. dieses Schriftchens wurde vor mehreren Jahren im Strassburger Romanischen Seminar die Aufgabe gestellt, die Conjugation im Oxf. Psalter zu behandeln. Diese Arbeit dehnte er später auf die Declination des Denkmals aus. Die Vollendung der Abhandlung zog sich jedoch in Folge längeren Aufenthaltes des Verf. im Auslande, Krankheit und anderer Verhältnisse bis Ende vorigen Jahres hin, und hiermit mögen die Mängel zusammenhängen, die der Schrift trotz der offenbar vortrefflichen Anleitung, die H. Meister zu Theil wurde, mehrfach anhaften. Ist dem Verf. einerseits ein un-gemeiner Fleiss und grosse Sorgfalt in der Zusammenstellung des Materials nachzurühmen, so fehlt ihm andererseits eine genügende Kenntniss der neueren Untersuchungen verwandten Inhalts. Sodann begnügt er sich fast durchweg mit der trockensten Empirie; nur selten versucht er für die in seinem Denkmal vorkommenden flexivischen Eigenthümlichkeiten die Gründe herauszufinden. Mit diesen beiden Mängeln hängt es zusammen, dass der Verf. oft längst bekannte Thatsachen in unnöthiger Breite vorbringt, andererseits über bemerkenswerthe Erscheinungen hinweggeht. Endlich ist das Buch auch nicht frei von einzelnen ganz elementaren Verstössen und lässt zuweilen in seiner Anordnung zu wünschen übrig. In Folge der Bedeutung des behandelten Textes liefert aber trotz dieser Schwächen die Untersuchung M.s einen beachtenswerthen Beitrag zur Kenntniss der afr. Flexionslehre und ist darum willkommen zu heissen.

Die Abhandlung bietet in drei Theilen 1) eine Zusammenstellung der in dem Oxf. Ps., dem Cod. Cott. und dem Ps. Corb. vorkommenden Conjugationsformen (S. 1.—65); 2) die Resultate, die sich aus dieser Uebersichtergeben (S. 66—81); und 3) eine Darlegung der Flexion der Subst., Adj. und Pron. des Psalters (85—117). Ein Anhang gibt zum Theil recht wichtige Berichtigungen zu dem Michel'schen Texte, die Ergebnisse einer vortige Berichtigungen zu dem Michel'schen Texte, die Ergebnisse einer vor

dem Verf. vorgenommenen Collation der Oxf. Hs.

Die Anordnung der den 1. Theil bildenden Uebersicht der Conjugationsformen ist keine zweckmässige. Der Verf. geht bei der Aufstellung der Abtheilungen zum Theil von der in den nfr. Elementargrammatiken beliebten Eintheilungsweise aus und zählt die Verba in den einzelnen Zeitformen nach den 4 Conjugationen auf, weicht aber hiervon wieder darin ab, dass er auch die primären Verba, die in den Elementargrammatiken gewöhnlich als sog. unregelmässige besonders gestellt werden, unter die 4 Conjugat. vertheilt. Bei der Aufzählung der Perf. und Part. Pf. hinwiederum werden die primären und secundären Verbalformen getrennt. M. hätte natürlich durchweg die letztere Eintheilungsweise wählen sollen. Bei der Einordnung der einzelnen Formen kommen einige Irrthümer vor. So sind die beiden S. 30 unter den Imperativen aufgezählten Formen eskalciem und loem Conjunctive; S. 31 veiez ist nicht Imper., sondern 2. Pl. Präs.; S. 35 escrivang ist kein Part. Präs.; ebenso ist S. 48 voil in den 3 citirten Stellen nicht die 1. Sg. Pf., sondern Präs.; ebenso ist S. 48 voil in den 3 citirten Stellen nicht die 1. Sg. Pf., sondern Präs.

Die Darstellung der Conjug. beginnt M. mit einigen unnöthigen und in ihrer Fassung incorrecten Bemerkungen über den Einfluss des Accents auf den betonten Vocal des Verbalstammes. So heisst es z. B. S. 66: "a wird

in betonter Silbe zu ai"; als Beispiele dienen ein paar Verbalformen, in denen in gewöhnlicher Weise a vor Nasal zu ai geworden ist; ferner: "e wird in betonter Silbe zu ei"; Belege sind Fälle für lat. 2 oder i = ei; "o wird zu ue diphthongirt", wo natürlich nur von lat. betontem ö die Rede ist. Die Einwirkung des Accentes auf die Bildung der Verbalformen hätte allerdings, aber nach anderer Seite hin eingehendere Betrachtung verdient. Insbesondere war, was Darmesteter in der Romania 1876 S. 140 ff. über die Behandlung des Vocalismus vor der Tonsilbe gesagt, wobei auch der afr. Conjug. mehrfach gedacht wird, zu berücksichtigen und nachzuprüfen. M. erwähnt a. a. O. nur ein Verbum mit langem Vocal vor der Tonsilbe, parler (prov. paraular), welches im Ps. in der gewöhnlichen Weise conjugirt wird. Aber auch mangier mit der 3. Pl. Cj. Prs. manjucent neben mangier, mangiez, manj-owe, -ot, -a(t), -ed, -ant, -ast, mang(i)erent verdiente Erwähnung. Ebenso das Verbum ajuer, welches im Ps. sein u durchweg erhält (aiu-er, -era(t), -erunt, -et, -t -dent, -de, -as, -ad, -ast, -et). Zu bemerken war sodann, dass im Ps. der unbetonte Vocal vor der Tonsilbe nicht nur in den zahlreichen Verben gelehrter Herkunft und in denen auf fier und plier, sondern überhaupt bei allen auf ier durchweg erhalten bleibt. Der Grund der Erhaltung des i in diesen Verben ist ein verschiedener, neben gelehrtem Ursprung (humilier u. dgl.) und Gefühl für das Primitiv der Ableitung (envier u. ä.) das Streben nach Vermeidung unbequemer Lautgruppen, z. B. in oblier, mercier etc.; auch folgten jüngere Ableitungen der Analogie der vorher genannten Verben; auf sie konnte das erloschene Tongesetz keinen Einfluss mehr ausüben. Zu erwähnen waren sodann die Formen tribulent und das Part. tribulet neben triblent, triblez, contribla(s), detribla u. s. w. Hervorgehoben werden mussten auch die Formen predeceans und preechans, deren erstere für die auffällige afr. Form preechier Aufklärung gibt. Das Verbum kommt nicht, wie Darmesteter a. a. O. S. 150 vermuthet, von \*praedictiare, sondern von praedicare; es ist aber ein Lehnwort, welches beim Volke Eingang fand, nachdem das Gesetz von dem Ausfall des vor der Tonsilbe befindlichen Vocals zu wirken aufgehört hatte, aber bevor der Uebergang des c zu ch und Schwund von inlaut. Dent. eintrat. Man vgl. predicet im Charlemagne v. 173. Dasselbe gilt von empeechier, wovon der Ps. noch empedecat bietet. Die Formen mit Vocalcontraction empechier und prechier finden sich im Ps. noch nicht. Hervorzuheben waren sodann Formen wie enurer und die Part, honuret, honored, bei denen ausser den Verbalformen enure, honure das Nomen onur den Ausfall des Vocals vor der Tonsilbe verhinderte. Aehnlich verhält es sich mit den von Nominibus gebildeten corunas und seignuret. Der Zusammenstoss von Dentalen wurde durch Erhaltung des unbetonten Voc. verhindert unter gleichzeitiger Einwirkung der stammbetonten Formen in den Verbalformen von esle(d)ecier, der von rd und n in denen von ordener. Position verhinderte den Ausfall des Voc. vor der Tonsilbe in flaiele(z), saule(t) u. ä. Ueberall finden wir die Beobachtungen Darmesteters über die afr. Conjugation bestätigt. - Wie hier M. die Untersuchung D.s nicht beachtet, so wird von ihm auf derselben Seite bei Erwähnung der Formen pri, prie, depri neben den endungsbetonten prei-ums, -ez etc. der Aufsatz V. Thomsons in der Romania 1876 S. 69 ff. nicht berücksichtigt. Daher werden auch die Formen otrient neben otreies, die Imper. neie, esneie nicht erwähnt. Auch wird nicht beachtet, dass bei enveier (envoier) ei unter Einfluss der stammbetonten Formen und unter Einwirkung des Subst. veie auch in die endungsbetonten eindrang, während sich bei den endungsbetonten Formen von deceveir, receveir und creire nie ein ei einfindet. In der 2. Pl. Präs. veiez (voiez) neben der correcten 2. Pl. Imper. vedez war ausser der Analogie der stammbetonten Formen das Streben, den Hiat zu vermeiden, wirksam. - In den S. 66 f. erwähnten Formen vult und put neben veolt, poet, für die M. keine Erhlärung gibt, liegt, wenn man den Uebergang von bet. lat. ŏ (ausser vor Nasal) zu u leugnen will, analogische Bildung an die endungsbetonten Formen vor (vgl. vuilez 45). Bei den S. 67 aufgeführten Fut. criend-erai, -erums, -runt ist nicht das Schwanken der Hs. zwischen ie und e Veranlassung für den Eintritt des Diphthongs; ie ist vielmehr aus dem Infinitiv und den übrigen

stammbetonten Formen eingedrungen, gleichwie in criem-ez, -anz. Nur in dem

Part, viengiet des Ps. Corb. liegt eine Verschreibung vor.

S. 67 in dem Abschnitt über den Einfluss der Verbalendungen auf den Stammauslaut ist prens für prenz damit zu erklären, dass man prendre irrthümlich ebenso behandelte, wie criendre, ceindre u. ä., in denen d nur im Infin. und in den davon abgeleiteten Tempora und erst spät eingeschoben wurde. Bei vas für vaz wirkten wohl die Formen vois, voise ein, die immer mit s erscheinen. — Der Ausdruck des Verf. S. 68, c und ch gehen vor t der Endung zu s über, ist ungenau. Nicht frz. c und ch, sondern lat. nach der Tonsilbe befindliches tie und ce gingen zu s über. Wie das encerzt und escolorzt des Ps. Corb., der hier wie auch sonst zuweilen die älteren Formen hat, und z. B. chevalzt im Oxf. Rol. 2109 beweisen, ging dem s zunächst ein z voraus. -S. 70. In faiz steht nicht, wie M. meint, z für s, sondern umgekehrt in den beiden Formen fais hat jüngeres s das urspüngliche z verdrängt, gerade so wie in veis für veiz. Bei dorz steht allerdings z für s, doch war dabei zu beachten, dass dem s ein Nasal (wohl n und nicht m, vgl. M. S. 67) vorausging, der das z veranlasste. - Dass n in recunteruns verschrieben sei, darf man aus dem allerdings äusserst seltenen Vorkommen der Endung uns statt ums kaum schliessen. Die Endungen uns und ums gehen in anderen norm .agn. Denkmälern neben einander her und waren wahrscheinlich nur graphisch unterschieden. - S. 71. Die Form enterrerai ist verschrieben. - Die Perf. im Ps. Corb. mit den Endungen rai, rat neben den richtigen Fut. auf errai, erra in O. erklären sich nicht durch die Verwechslung von lat. -bit und -vit, sondern sind Fehler des Copisten, die sich bei der orthographischen Gewohnheit, ue für v zu setzen, leicht begreifen lassen. Der umgekehrte Fehler liegt vor in dem desevrums des Ps. Corb. für deseverrums. - S. 72. Sowohl die Fut. vendrai, tendra etc. mit eingeschobenem d, als die Fut. durrai, amerrai etc. mit assimilirtem n sind Analogiebildungen. Bei den ersteren wurde d zwischen n und r nach Analogie der Verba auf dre mit organischem d und derer, die d unorganisch bereits im Inf. einschieben, eingesetzt. Dies ist die ältere Weise der Beseitigung der unbequemen Consonantengruppe nr. Die jüngere mit Assimilirung des n an r fand ihre Verbreitung wohl erst, nachdem durch Assimilirung von d in Fut. mit ursprünglichem dr, rr in diesem Tempus häufig geworden war. — Die Futura estrai, estrad sind Anbildungen an das Verbum estre; mitgewirkt mag die Gewohnheit haben, bei Fut. mit stammauslautendem st ein e vor rai bald einzuschieben, bald wegzulassen, was hier auf ein Fut. mit organischem e übertragen wurde. - Das Fut. esjoirai neben esjorai bezeichnet den Uebergang dieses Verbums in die Inchoativklasse. Der Ausfall des unbetonten, vor der Tonsilbe befindlichen i in den Fut, ist das lautgesetzliche, daher sind murrai und ferrai regelmässig; bei den Inchoativen drang unter Einfluss der zahlreichen Formen mit betontem i dieser Vocal auch ins Fut. Vgl. Romania 1876 S. 157. - Das Fut. esperrai für espererai erklärt sich durch die unbequeme Aussprache der letzteren Form und durch den Einfluss der häufigen Fut, auf errai. - Bei den S. 73 aufgezählten Fut. auf erai für rai veranlasste das r Svarabhakti, und wirkten wohl auch die zahlreichen Fut. der a-Conjug. auf erai ein. Für die Fut. auf verai für vrai ist Svarabhakti durch die Schreibung parsiwerai gesichert; sonst könnte bei ihnen auch an die übliche Orthographie ue = v gedacht werden. - In dem ebd. erwähnten Cond. ferei wie in dem S. 74 angeführten Impf. des Ps. Corb. conussei, dem Imper. essai (S. 75) und vielleicht auch in mei für meie (S. 110) haben wir es mit agn. Formen, in denen e nach Voc. verstummt ist, zu thun (vgl. Suchier, Ueber die Matthaeus Paris zugeschriebene Vie de S. Auban S. 34 und Zeitschr. I, 569). - In complaisee S. 74 steht e für ei ebenfalls nach agn. Weise. - Ebd. hätte der Verf. nicht so leicht über den im Ps. regelmässigen, aber unorganischen Antritt eines e in den beiden ersten Personen des Conj. Präs. hinweggehen sollen. Die Verba, die e im Cj. zeigen, zerfallen in verschiedene Gruppen. Einmal sind es solche, in denen die stammauslautenden Consonantencombinationen die Festhaltung von e erforderten, so: entre, livres, delivres u. a. m. Sodann sind es anomal gebildete (j.: trusse, alge, dunges, regueredunges. Bei

diesen Verben liegt Anbildung an die übrigen Conjug. vor. In einigen scheint Zischlaut den Antritt des e veranlasst zu haben (vgl. sapius: sage u. dgl.): annunce, trespasse, pecche, assuages; die übrigen folgten der Analogie des Cj. der übrigen Conjug. und der genannten Cjj. der a-Conj. Dass in der 3. Sg. Cj. die Analogie sich langsamer geltend machte und daher im Ps. ein  $\epsilon$  in dieser P. nicht ebenso oft antritt, bewirkte der häufigere Gebrauch derselben, der das ursprüngliche nicht so leicht verwischen liess. Zuweilen steht übrigens imperat. oder indicat. Form einem lat. Conj. gegenüber, wo der Abschreiber, der das lat. Original nicht vor Augen hatte, einen Indicativ oder Imper. gemeint glaubte, und daher diesen setzte, vgl. z. B. 1296, 1305 u. ö. - S. 75. Auch eissit ist ein Indic., vom Copisten für den Cj. gesetzt; secit ist für siecet verschrieben. - Benediet und beneiet ebd. sind zusammenzustellen; in letzterer Form ist nur die inlautende Dent. ausgefallen. Die von diesem Verbum im Ps. vorkommenden Formen sind: 1) vom Inf. bene(d)ir, Prs. Ind. benediums, Cj. bene(d)iet, beneient und der Imper. benedi; 2) vom Inf. bene(d)istre die Fut. beneist-rai, -ras, -eras, der Cj. Prs. beneisse, die Imper. beneis, beneis(s)eiz (benediseiz), beneiss(i)ez, das Part. Prs. benedissanz. Beiden Inf. gehören an die Perfectformen beneisquis, -it, -id, -imes. Die Aussprache des Pf. (ei) ist u. a. aus v. 177 des Charlemagne zu statuiren, der correct wird, wenn man für das benesquid der Hs. beneisquiet einsetzt. Die Anomalie des Verbums erklärt sich aus seiner späten Einführung, die erst erfolgte, nachdem das Gesetz über den Ausfall des unbetonten Voc. vor der Tonsilbe und das Gesetz von dem Uebergange des in Pos. befindlichen i in e zu wirken aufgehört hatte. Die Perfectform benesqui und die ähnlichen Formen der übrigen Tempora sind erst durch Contraction entstanden. - In dem Imper. dun für dune haben wir einen Fall, wo e in agn. Weise nach Cons. geschwunden ist. Vgl. Suchier a. a. O. S. 37. Beachtenswerth ist übrigens, dass dem dun ein Voc. folgt. - S. 76. Die Folgerung aus der Form escrivang, dass in den Part. auf ant, an Nasalvocal war, ist natürlich unberechtigt. — Dolena ist kein Part., sondern Adj. — S. 77. Nicht nur peristst ist eine Anbildung an disist, auch deguerpesis, deguerpisis und establisis sind nicht inchoative Formen, sondern nach Analogie zu mesis, fesis etc. gebildet. Die Perf. der si-Klasse wirkten auch auf die Conjugation der Pf. auf ui ein. Unter den letzteren finden sich einige Pf., die in der I. und 3. Sg. und in der 3. Pl. stammbetont sind (im Ps. die Pf.: ploi, poi, oi, soi, toi, out, stout, pout, estourent, orent, porent, sorent; die Pf. conui, commoüs, die M. S. 47 Anm. I ihnen beizählt, gehören nicht dazu). Da bei diesen Verben in der 2. Sg. und Pl. und mit der üblichen Accentverrückung auch in der I. Pl. die Endung den Ton hat, ist bei ihnen die Analogie mit den Pf. der i- und si-Klasse vollkommen. Anders bei den Verben auf ui, in welchen die Endung durchweg den Accent an sich zog. Hier musste bei denen, deren Stamm nicht auf eine Liqu. ausgeht, ursprünglich auch in der 1. 3. Sg. und 3. Pl. der Stammvocal erhalten bleiben. Für die 1. Sg. ist davon indessen kaum irgendwo ein Beispiel vorhanden; in ihr hat die Analogie am frühesten gewirkt. Dagegen finden wir in den beiden übrigen Personen noch Fälle von Erhaltung des unbetonten Voc., im Ps. die 3. Pl.: cuneurent, mourent, meurent, commourent; von der 3. Sg. haben wir nur die zweifelhaften Formen receut (11 Mal), conceut (2 Mal) neben einmaligem recut; sodann but, cunut, conut, commut. Das Denkmal gehört somit in die Uebergangszeit, wo in der 3. Sg. und Pl. unter Einwirkung der Pf. der iund si-Klasse wie der stammbetonten Pf. auf ui (oi) der Stammvocal bereits verloren gehen konnte. In der 2. Sg., 1. und 2. Pl. finden wir den Stammvocal der endungsbetonten Pf. auf ui überall erhalten, obgleich die Erhaltung desselben hier ursprünglich nicht berechtigter war, als bei den übrigen Personen; vgl. die Formen des Ps. deceus, receus, cuneus, receumes, cuneumes. Eine 2. Pl. kommt in unserem Denkmal nicht vor; aber man vgl. moüstes Rol. 1335. Die Erhaltung des Stammvoc, in diesen Pers. ist nur durch die Analogie der stammbetonten Pf. auf ui und der Pf. der beiden anderen primären Conjug. zu erklären. Nachdem in der 1. und 3. Sg. und 3. Pl. der Stammvocal überall elidirt war, wirkten dann die endungsbetonten Pf. auf ui

wiederum auf die stammbetonten auf ui ein, sodass auch in diesen in der 3. Sg. und Pl. u für ou (o) eintrat. Hiervon findet sich ein Beispiel in unserem Denkmal in turent, was, wenn es nicht verschrieben ist, nur dem Copisten angehören kann. Bemerkenswerth ist noch der Uebergang von o zu e in den endungsbetonten Formen coneus und meurent neben commous und (com) mourent. Niemals tritt, wie anderwärts, umgekehrt ein o für e ein. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich auch bei dem Conj. Impf.; der regelmässig überall erhaltene Vocal ist darin durchweg e, o nur in estoust 105 20 neben esteust 382 und soussent ζ<sub>43</sub>. In dem Part. Pf. wird oü und eü streng etymologisch geschieden; der unbet. Voc. ist auch da noch regelmässig vorhanden. Das Part. ploudes (4 Mal) folgt der Analogie der Part., in denen dem Voc. der 1. Silbe ø zu Grunde lag. — Die dreimal vorkommende 1. Sg. curi neben der 3. Pl. cururent und die 1. Sg. crei entstanden aus Analogie zu den secundären Pf. auf i, deren Einfluss sich schon im Altnorm. geltend machte und in den nfr. Volksmundarten sogar die Pf. der a-Conjug. aufhebt. — S. 78 darf es nicht heissen: "Vor einer Endung, die i enthält, kann das i der Stammsilbe in e übergehen", sondern: kann das unbetonte e aus lat. i unter Einfluss der endungsbetonten Formen wieder zu i übergehen. Das e ist das frühere; die Formen mit i in der Stammsilbe sind spätere. -S. 79 ist das Pf. voil auszuscheiden; vgl. oben. - Von der Erhaltung und Ausstossung des n in den sigmatischen Perfectformen zeigt M. eine falsche Auffassung. Die Pf. des Ps. zerfallen in dieser Hinsicht in 3 Gruppen: 1) in Pf. mit ursprünglicher Endung nxi; in ihnen ist n ausnahmslos erhalten: oins, oinst, purceinsis (pur)ceinst, fainst; 2) in solche, deren Pf. im Lat. auf mi (mui) ausging, deren sigmatische Bildung also eine secundäre ist. Auch da ist n für ursprüngliches m regelmässig erhalten: criens, crensis, crienst, cr(i)enstrent; raensis, rae(i)nst; 3) in lat. Pf. auf nsi. Hier ist n vor s nach allgemeinem Gesetz ausgefallen. Wo n wieder erscheint, wie in mains, repons, repunsis, repunst, repunstrent ist der Cons. erst später aus den Formen, in denen n erhalten bleiben musste, wiederum eingedrungen. Die correcten Formen sind mes, repos. Dasselbe gilt von den Part. Pf. repuns und repunstes neben repost und repostes. - S. 80 zeigt die Form des Cod. Cott. trenchide für trenchiee, dass in den Part. Pf. auf ie für iee Anbildung an die Part, auf i vorliegt.

Auch bei der Declination der Subst. S. 85 ff. lässt M.s. Eintheilung an Uebersichlichkeit und Planmässigkeit zu wünschen übrig. Der Verf. behandelt zuerst die Fem. lat. cons.-Decl., dann die Neutra lat. o- und cons. (D-Decl., hierauf die Fem. lat. cons.-Decl., dann die Masc. lat. o- und einige lat. cons. (D-Decl., dann die übrigen Masc. lat. cons.-Decl., zuletzt die fr. Indeclin. Des Vocativs, der ganz besonders zu untersuchen war, nachdem Gautier in seiner ersten Ausgabe des Rol. II, S. 14 behauptet hat, dass für die Gestaltung des Voc. im Rol. im Allgemeinen der lat. Voc. massgebend sei, wird vom Verf. nur nebenbei gedacht. Auch ist zu tadeln, dass M., der hier die lat. Neutra von den übrigen Subst. trennt, diese Scheidung nicht consequent auch bei Behandlung der Flexion der Pronomina beibehält. Zu den Resultaten, die M. aus seinen Zusammenstellungen gewinnt, ist Vieles nachzutagen. Hier ein Resumé des Gewonnenen mit Ergänzungen und nöthigen Correcturen.

Die auf der lat. a-Decl. beruhenden Fem. erscheinen regelmässig im Sg. ohne Flexionszeichen, im Pl. mit s. In dem einzigen unregelmässigen N. Sg. quels choses 7224 ist vom Schreiber von O. irrthümlich der Pl. für den im Ps. Corb. richtig gegebenen N. Sg. gesetzt worden. Der Decl. der a-Klasse haben sich, wie in allen norm. Texten, so auch im Ps., die Fem. der lat.

Ps. Corb. richtig gegebenen N. Sg. gesetzt worden. Der Deel. der a-Klasse haben sich, wie in allen norm. Texten, so auch im Ps., die Fem. der lat. cons. (g)-Deel. bis auf wenige Ausnahmen angeschlossen! Die Deel. der Masc. der lat. o-Deel. ist die gewöhnliche (N. Sg. und Obl. Pl. -s, Obl. Sg.

<sup>1</sup> Man könnte vielleicht die 21 Formen, in deuen im N. S., s. erseheint, für die regelmüssigen erklären, in den übrisen 297 Formen ohne Noums den tür den Nome eingetretenen Obl. Sg. erkennen wollen. Allein das numerische Verhältniss spricht nicht für diese Auffessung. Die Formen ohne s scheinen die ursprüngliche, die mit s eine später aufgekommene Declinationsweise zu reprisentiren.

und N. Pl. —). Ihnen gleich werden die Mase, und Neutral lat. com.-Decl. behandelt, denen im Nom. Sg. ein s zukommt. Eine letzte Gruppe bilden die Subst. lat. cons.-Decl., denen im N. Sg. kein s zukommt (N. Obl. Sg. N. Pl. —; Obl. Pl. -s); zu ihnen gehören der Flexion nach auch die lat. Subst. der o-Decl., denen im N. Sg. kein s zukommt (also die Subst. auf er, fr. re). Ihnen haben sich auch die fr. Subst. auf le (angele, cercle, salvable) und z. Th. die Wörter auf me (altisme 2 Mal neben 6maligem altismes und abysme 2 Mal neben einmaligem abysmes und medesme) angebildet. Die hier nicht erwähnten, vom Verf. S. 91 f. gleichfalls als nach Analogie der Subst. auf re behandelt angeführten Wörter sind auszuscheiden. Bei ivre 106<sub>27</sub> hat der Schreiber den Nom. Pl. gesetzt; numbre steht die 4 Mal, wo es als Nom. erscheint, prädicativ und hat die Form des Obl. für den Nom., der  $\theta_8$  correct li numbres lautet. Pople 105<sub>40</sub> steht irrthümlich in der Form des Plur. (luit pople),  $\zeta_6$  ist es Vocat. Der letztgenannten Decl.-Gruppe gehören wahr-

scheinlich auch die lat. Neutra der o-Decl. an. Im Allgemeinen zeigt sich, was von dem Verf. nicht recht beachtet worden ist, in unserem Denkmal deutlich die Tendenz, den Nom. durch den Obl. zu verdrängen. Im Pl. der a-Decl. und im Sg. der Fem. der lat. cons.-Decl. tritt diese Tendenz der fr. Sprache am frühesten hervor. Im Ps. hat diese Erscheinung indessen noch viel mehr an Terrain gewonnen. Man erkennt dies am deutlichsten an den Formen, wo die Subst. vom Art. oder einem adjectivischen Pron. begleitet sind. So zeigt sich zunächst unzweifelhaft der Obl. für den Nom. Sg. bei den Masc. lat. o (u)- und cons.-Decl. mit unbeweglichem Accent in den Formen: le guitrun 135, le fust 13, (le filz 284), le calite 745, mun esperit 25, le fils 15, le first 745, le juste 103, le mont 475, le sun 184, le throne 8836, le vult 3316. Dieselbe Casus-verwechslung ist auch bei Formen anzunehmen, bei denen das Subst. nicht von einem Artikel oder Pron. begleitet, oder bei denen der Vocal des Art. clidirt ist. So in Pespirit 77<sub>11</sub>, Saint Espirit  $\xi_{15}$ ,  $\xi_{23}$ , fruit  $\xi_{711}$ ,  $126_4$ , glaive  $\xi_{38}$ , hume  $\xi_{28}$ ,  $t_{29}$ ,  $t_{29}$  (alle 3 Mal prädicativ. M. zählt dieses Subt. S. 95 bei denen mit beweglichem Accent auf), pain  $103_{17}$ , piet  $35_{12}$ , siege  $93_{20}$ , travail  $54_{10}$ , verm  $21_6$ . Wo das Subst. sein Nom.-s angenommen hat, steht auch immer der Artikel oder das Pron. in der Nominativform; nur ungemein selten findet es statt, dass bei einem Nom.-Art. (li) das Subst. in der Form des Obl. steht. Es sind nur die Fälle: li Saint Espirit, das als Eigenname behandelt und darum eine Sonderstellung einzunehmen scheint: θ<sub>13</sub>, ξ<sub>7</sub>, 9, 10, 13, li Sire Saint Esperit ξ<sub>17</sub>, li juste in den von M. angeführten 6 Fällen neben zweimaligem li justes und li prince 10418. Bemerkenswerth ist, dass die beiden letzten Worte auf tonloses e ausgehen. Im Allgemeinen aber gilt als Regel: Entweder stehen Subst. und Art. (Pron.) in der correcten Nominativform, oder beide in der des Obl. Es handelt sich also nicht um eine falsche Setzung oder Auslassung des Flexionszeichens, sondern um syntaktische Verwechslung der Casus. — Dieselbe Erscheinung im Pl. der Masc. Unter den von M. S. 92 f. aufgezählten Nominativformen auf s sind offenbare Obl.: les abysmes 7615, les ans 7737, les arbrissels  $79_{11}$ , tuz humes  $\xi_{38}$ , mes oils  $\lambda_2$ , mes reins  $15_7$ . Vocat. sind draguns  $148_7$  und filz  $\xi_{23}$ . Ohne Art. steht der Obl. in: chiens  $58_7$ ,  $_{16}$ , humes  $9_{21}$ ,  $81_7$ ,  $123_2$ , charbuns  $17_{11}$ , 15,  $139_{11}$ , sermions  $18_3$ , and  $89_3$ , darz  $54_{24}$ , treis deus  $\xi_{16}$ , diables  $95_5$ , treis Sainz Espiriz  $\xi_{23}$ , treis filz  $\xi_{23}$ , funels  $15_6$ ,  $118_{61}$ , sieges  $121_5$ , 5. Irrthum des Schreibers, der den Sg. für den N. Pl. setzte, scheint vorzuliegen in: li Deus C46, li espirites 91,7, li fluez 10625, li jurz 10214, li monz 892. Verschreibung liegt wohl auch vor in li peres 7710. Sonst ist auch hier der Art. des Pl. regelmässig li, wenn das Subst. correct kein s ansetzt.

Die gleiche Verdrängung des Nom. durch den Obl. findet sich auch bei den Subst. lat. cons.-Decl. mit beweglichem Accent; aber nur in 3 Fällen. Der Obl. steht für den N. Sg. in pecheur  $\pi_{9+12}$ , und für den N. Pl. in treis seignurs  $\xi_{18}$ . Beide Formen sind aus dem Cod. Cott. — Zahlreicher ist dieselbe Casusverwechslung wieder bei den S. 89 aufgezählten Neutris Pl. lat. o-Decl. M. findet im Ganzen 51 Nom. ohne  $s_2$  22 mit  $s_4$ . Auch hier zeigen

der begleitende Art. oder das Pron., dass die Formen mit s Cas. obl. sind. Man vgl. hes echers  $14_{513}$ , les descenne  $19_{51}$ , hes echerement  $19_{51}$ , les descenne  $19_{52}$ , les descenne

Schwerer zu entscheiden ist die Frage, ob die lat. Neutra der o-Deel. in unserem Texte auch im Sg. wie Masc. behandelt oder als Neutra gefühlt werden. M., der nur die Endung, nicht die das Subst. begleitenden Art. und Pron. ins Auge fasst, findet im Ps. 100 lat. Neutra auf um im N. Sg. ohne s, 35 mit s (S. 88 in der Ueberschrift I. Nom. Sin g. für Nom. Plur.). Von letzteren 35 Neutris haben 24 den Art. des Nom. li oder ein entsprechendes Pron. bei sich: li miens conseilz 118<sub>24</sub>, li cumandemenz 18<sub>29</sub>, li miens cultivemenz 119<sub>5</sub>, li tuens defendemenz 120<sub>5</sub>, ses eissemenz 18<sub>6</sub>, li miens gemissemenz 37<sub>29</sub>, li gem. 78<sub>11</sub>, li tuens firmamenz 17<sub>1</sub>, 70<sub>5</sub>, li miens gemissemenz 37<sub>29</sub>, li gem. 78<sub>11</sub>, li tuens jugemenz 118<sub>137</sub>, li naissemenz 102<sub>12</sub>, li tuens parlemenz 118<sub>40</sub>, li miens fecchiez 58<sub>4</sub>, li miens faces 12<sub>2</sub>, li quen 22<sub>2</sub>, mals 90<sub>10</sub>, junens 72<sub>22</sub>, mals 90<sub>10</sub>, junens 72<sub>22</sub>, mals 90<sub>10</sub>, junens 72<sub>22</sub>, mals 90<sub>10</sub>, junens 29<sub>2</sub>, 45<sub>1</sub>, 89<sub>1</sub>, vaissels 30<sub>16</sub>. Abweichend sind 2 Formen, wo der Obl. des Art. mit einem Nom. auf s verbunden ist: tus le miens desideries 37<sub>2</sub> und le regnes 21<sub>31</sub>, wohl nur Verschreibungen. In den 33 zuerst angeführten Formen finden wir also die gewöhnliche Form des Nom. Sg. der lat. Masc. Weit häufiger findet sich aber der N. Sg. des Neutrums ohne s; ihm entspricht dann immer der Obl. Sg. des Art. oder Pron.; aber es ist möglich, auch den Art. und das Pron. als nur scheinbar in der Form des Obl. stehend, in Wirklichkeit aber neutral gebraucht aufzufassen. Die hierhergehörigen Fälle sind: icest cangement 75<sub>10</sub>. le mien custuement 72<sub>11</sub>, le vid 113<sub>25</sub>. le tuen comandement

11896, le cunseil 3211 (M. schreibt S. 88 irrthümlich conseil). le crollement 10529, le cumencement 118169, le cusinage 739, le desiderie 1119, le mien 105<sub>29</sub>, le cumencement 115<sub>160</sub>, le cussingse 7<sub>39</sub>, le desuiere 111<sub>9</sub>, le mie neliuminciment 20<sub>1</sub>, 18<sub>10</sub>, le mien jagement 10<sub>4</sub>, le parlement 104<sub>118</sub>, le mien parl. 2<sub>18</sub>, le tuen parl. 118<sub>30</sub>, le pechiet 9<sub>30</sub>, le mien pechiet 50<sub>4</sub>, le peched 108<sub>13</sub>, le pernement 34<sub>9</sub>, le purpensement 18<sub>15</sub>, le mien pechiet 50<sub>4</sub>, le mien refuge 30<sub>4</sub>, le regne 102<sub>19</sub>, le tuen regne 144<sub>13</sub>, le tun sacrifique 19<sub>3</sub>, le saintifiement 113<sub>2</sub>, icest saltier π<sub>4</sub>, le serement 1<sub>6</sub>, sun tabernacle 17<sub>13</sub>. le sun testament 24<sub>15</sub>. le mien test. 88<sub>28</sub>, le testimante 18<sub>8</sub>, 121<sub>4</sub>, le vin 5<sub>49</sub>. Dazu kommen noch, da li auch vor Vocal sein i im Ps. nie verliett: l'esjoissement ε<sub>22</sub> und l'eslevement 140<sub>2</sub>. Im Ganzen sind es 36 Formen, wo der Art, edge sin Pron das Suhst, ohne flexiv s begleitet. Die jührigen wo der Art. oder ein Pron. das Subst. ohne flexiv. s begleitet. Die übrigen von M. S. 87 f. angeführten 72 Formen stehen ohne Art. oder Pron.; doch sind un petit und die Voc. freit und chalt auszuscheiden. Auch sind ciel 11325, luier 1264 wahrscheinlich wirklich Cas, obl. Es bleiben also nur 66 Formen, gegenüber 33 mit flexiv. s. Von den besprochenen Neutris kommen 10 im Nom. Sg. mit und ohne flexiv. s vor: argenz, conseilz, comandemenz, desideries, firmamenz, jugemenz, parlemenz, pechiez, refuges, regnes; nur mit s erscheinen 14: cultivemenz, defendemenz, eissemenz, embrivemenz, esclairemenz, flaels, gemissemenz, jumenz, mals, naissemenz, pluremenz, temples, ug nemenz, vaissels, ausser dem 2 Mal vorkommenden gemissemenz sämmtlich nur einmal gebrauchte Wörter. Nur ohne flexiv. s finden sich: amendement, apareillement, aprestement, arment, cangement, castiement, (ciel), commudement, concilie, crollement, cumencement (3 Mal), cusinage, defisement, degetement, demustrement, despisement, enluminement (3 Mal), entendement (2 Mal), escandle (2 Mal), esculur gement, eslevement, fain (7 Mal), fer, (luier), mestier, olie (2 Mal), or (2 Mal), pernement, plum, purpensement (2 Mal), recevement, sacrifise (4 Mal), saintifiement, saltier (5611 und 1072 ist es Voc., Nom. nur \$\pi\_4\$, wo M. \$\pi\_5\$ angibt), sepulchre (2 Mal), serement, tabernacle (2 Mal), test, testament (2 Mal), testimonie (3 Mal), trespassement, venim (3 Mal), vin (2 Mal), vot, zusammen 44 Wörter. 29 von ihnen kommen nur einmal, 9 nur zweimal vor. Man wird weder aus diesen, noch aus den nur mit Nom.-s vorkommenden folgern dürfen, dass in ihnen nur die eine oder die andere Form gebräuchlich war. Auffälliger ist es, dass in den 6 übrigen, mehrfach vorkommenden Subst. nie ein s antritt. Bei sacrifise erklärt sich die Abneigung gegen ein Nom.-s vielleicht aus der Endung. Das Wort fain steht alle 7 Mal, wo es vorkommt, nach cume oder sicume. Nach dieser Conjunction ist im Ps. der Eintritt des Obl. für den Nom. sehr beliebt; vgl. M. S. 92. So auch im Rol. z. B. 1870 cume vassal, 1888 cume leuns u. ö. Aus dieser Form ist daher auf Vorhandensein eines Neutrums nicht zu schliessen. Es bleiben somit nur die 4 Wörter cumencement, enluminement, testimonie und venim, die je 3 Mal und nur ohne s im Nom. Sg. erscheinen. Es wird schwer angehen, auf Grund des Vorangegangenen besondere Gruppen zu bilden, und zu behaupten, dass in den zuletzt genannten Subst. der neuzu beiter, und zu beitaupten, dass in den Zuterlagenamten Subst. der neutrale Charakter allein gewahrt geblieben sei, während die übrigen Neutra entweder auf dem Uebergange zu Masc. begriffen oder auch vollständig zu ihnen übergegangen waren. Doch haben alle Neutra, die im Nom. Sg. kein s annehmen, wie überhaupt der grösste Theil der hier behandelten eine gemeinsame Eigenthümlichkeit; sie sind entweder Lehnwörter oder gelehrte Neubildungen oder doch Wörter, deren Form den des Latein kundigen Verfasser (und wohl auch Schreiber) des Ps. an die lat. Grundform erinnern musste. Nur fer, or, mestier sind davon auszunehmen; plum  $\delta_{11}$  steht nach sicume, kann also Obl. sein. Für die beiden erstgenannten Wörter ist der masc. Charakter durch die N. Sg. des Rol. fers V. 1362 und li ors 2296 genügend gesichert; mestier \$1 ist prädicativ und ohne Art, gebraucht, an einer Stelle also, wo die Casus vorzugsweise schwankend erscheinen. Die Beschaffenheit der übrigen Wörter erklärt aber, warum gerade bei ihnen eine Abneigung gegen ihre Gleichsetzung mit den Masc. und daher gegen die Anfügung eines Nom.-s vorhanden war. Von einer Bewahrung des neutralen Charakters aus dem Volkslatein her kann bei ihnen keine Rede sein; nur mochte es dem gelehrten Uebersetzer des Ps. widerstreben, ihnen im Nom. Sg. ein ihnen im Lat. nicht zukommendes s anzusetzen; daher wählte er die Form des Cas. obl., zugleich der allgemeinen Tendenz der Sprache folgend, die Declinationsform aufzuheben. Dabei kann überdies an im Afr. wirklich vorhandene Ueberreste lat. Neutra, die ja für den Pl. (vgl. Mussafia im Jahrb. VIII, 127), für das Pron. (vgl. auch den neutralen Gebrauch von cest und cel im Ps. bei M. S. 115) und wohl auch für das prädicative Part. oder Adj. (vgl. u. a. Mall Cp. S. 104) kaum anzuzweifeln sind, angeknüpft worden sein. Im Allgemeinen wird man wohl aber auch für den Ps. behaupten können, dass in ihm, wie G. Paris schon für den Alexis (Al. S. 107) annahm, wenigstens alle ererbten Neutra der Regel nach im Sg. und Pl. den Masc. gleichstehen. Die vielen gelehrt gebildeten oder Lehnwörter, die eine unregelmässigere Behandlung erfuhren, sind nicht geeignet hieran zweifeln zu machen.

Noch einige Bemerkungen zu M.s Aufstellungen über die Decl. - Es findet sich im Ps. ganz vereinzelt auch ein Nom. für den Obl., nämlich ausser dem, wie überall unregelmässigen, Obl. Sg. filz ein Obl. Sg. jurz in der Verbindung al terz jurz v8, wo terz dem Antritt des z in jurz veranlasste, und ein Obl. Pl. seignur &19. Beide Formen sind aus dem Cod. Cott. - S. 91. Die für den Vocat, gebrauchten Formen li fil, tuit li suen angele etc. sind wirkliche Nom. — Von den beiden S. 93 erwähnten N. Pl. filz ist der eine (28<sub>1</sub>) vielmehr ein Vocat., in dem anderen Falle (treis filz \(\xi\_{23}\)) steht wieder der Obl. für den Nom. — Von den S. 94 f. angeführten 3 Nom. Sg. auf eres gehören 2 (rachateres ng und delivreres ng) dem Cod. Cott. an; O. hat nur das ganz vereinzelte jugerres 746. - S. 97. In fedeilz ist wahrscheinlich kein erweichtes / vorhanden. Auch ist unwahrscheinlich, dass z in carz, corz und jurz eingetreten ist, um den Ausfall des n anzudeuten. Vielmehr hat n vor seinem Verschwinden das z für s hervorgerufen. — S. 98 herrscht bei uns Saint-Esprit natürlich nicht Uebereinstimmung der Casus zwischen dem unbest. Art. und dem Subst. - S. 99. Bei repost kann flexiv. s in gewöhnlicher Weise wegen der vorhergehenden Cons.-Gruppe fehlen. - S. 100 verdient die Uebereinstimmung des prädic. Part. auch mit dem im Obl. stehenden Subjecte Beachtung. — Aus den S. 101 dafür aufgestellten 28 Beispielen, dass die Verwendung des Decl.-s beim prädic. Adj. ganz willkürlich ist, könnte man eher das Gegentheil schliessen. Nur in 6 Fällen hat das Adj. eine dem Subj. nicht genau entsprechende Form; in allen übrigen 22 Fällen stehen Subj. und prädic. Adj. entweder beide in der Form des Nom. oder des Obl. - S. 102, Z. 19. Suens 944 ist ein Schreibfehler für sues, veranlasst durch das unmittelbar vorausgehende monz. — Die S. 102 f. als Part. Präs. mit fem. e angeführten Formen sind Verbaladjective, durch Ansetzung dieses e aus den Part, gewonnen und von ihnen unterschieden. - S. 103. proceine ist kein Superl. - S. 107 in le num els ist de wie häufig bei personl. Begriffen weggelassen. - S. 108 ff. Die Form mum 2412 erklärt sich durch die anlautende Lab. des folg. pecchet. Der Eintritt von m für n vor Lab., der sich auch sonst in agn. Texten häufig findet (vgl. z. B. im Mystère d'Adam bei Bartsch, Chrest, <sup>2</sup> em fist 80, 28, emfance 81, 37, emfer 83, 25, 26, em plait 83, 57, em puis 84, 24), beweisst, dass in dieser Mundart n (m) mit dem vorhergeh. Voc. nicht Nasalvocal bildete. — Das zweimalige mez scheint sein z dem Auslaute der folg. Subst. (piez 1742, anz β2) zu verdanken. — Der Obl. mien ohne Art. erscheint nur nach den Präp. en und sur: en mien esguardement 3718, en mien Dieu 684, sur men vestement 2119. In letzterem Falle liegt vielleicht eine Verschreibung für das mun des Cod. Cott. vor. In der Verbindung la mei könnte man mei auch für de mei stehend auffassen, doch s. o. - S. 115. Die Form des Obl. qui in Jacob qui il ama 464 steht für cui. - S. 116. Tel &, für tels steht prädic., in Uebereinstimmung mit dem falschen Nom. Saint Esperit. - Dass auch beim Pron. und Art. die syntactische Verwechslung des Obl. und Nom. stattfand, sahen wir schon oben. Der Obl. findet sich in diesen Wortklassen für den Nom. bei mun (m. cuer 3917, m. os 1016, m. espirit  $\varkappa_2$  M. S. 108), bei tes (t. jugemenz und t. sacrifises), bei sun (s. tabernacle und s. cuntrecurs), vgl. M. S. 101, bei le mien mit den Subst. jugement 163, enluminent 261, refuge 304, esleecement 319, pechiet 504, castiement 7211, testament 8828, purpensement 118174, icest mien repos 13115,

also durchweg mit ursprünglichen Neutris, so dass man in der Form des Obl. die des Neutrums des Pron. erkennen könnte (vgl. M. S. 110); ferner in les miens (genuilz 108  $_{20}$ ) und, wiederum vielleicht neutral, in le tuen (num  $8_1$ ,  $_9$ , braz  $_88_{13}$ , remembrable  $_{101_{13}}$ ,  $_{134_{13}}$ , parlement  $_{118_{50}}$ , comandement  $_{118_{96}}$ , regne  $_{144_{13}}$ , saintuarie  $_{20}$ ), le tun (sacrifise  $_{19}$ ); sodann in les tuens (resplendissemenz), le sun (testament  $_{24_{15}}$ ), le lur (braz  $_{43}$ ), les lur (ans  $_{77_{37}}$ ), vgl. M. S. 111 f.; in chescan S. 169; und beim einfachen Artikel (vgl. M. S. 117 u. o.). Anomal sind nur die Verbindungen li mien pere  $_{28_{26}}$  li tuen salvable  $_{118_{41}}$ , le salvable  $_{84_{10}}$ ,  $_{118_{41}}$ , le regnes  $_{21_{31}}$ , le miens desideries  $_{37_9}$  und li cuer  $_{32_{21}}$ .

E. Koschwitz.

Buchholtz, H., Priscae latinitatis originum libri tres. Berlin 1877. Dümmler. 8º. 366 S. Liber I de verbo, Liber II de nomine, Liber III de syllabis mediendis.

Wenn Jemand behaupten würde, die Lateiner einschliesslich der übrigen indogermanischen Stämme Italiens hätten ihre Conjugation und Declination erst auf italischem Boden entwickelt und ursprünglich als Verba nur fuo und eso besessen, auf deren Anfügung an die übrigen "Verbal"- (sic, p. 2) Wurzeln ihr ganzes Conjugationssystem, wie andererseits die gesammte indogermanischital. Declination auf Anfügung des localen ibi an Wurzeln oder Stämme beruhe, dasselbe ibi habe auch Modi, wie Infinit., Gerundium etc., gebildet, und sei zugleich in den Personalendungen des Verbums enthalten (214), die Wurzeln von esse und ibi (i-s) aber seien identisch (217) und alle Formgebung der indogerm. Sprachen Italiens beruhe auf Suffigirung der, beiden Wörtern gemeinsamen Wurzel und der Wurzel fu und des lautlich mannigfach modificirten ibi, die lat. Declination sei anfänglich ein Chaos von Formen von derselben localen Bedeutung gewesen (214), die verschiedene Bedeutung erst durch Gebrauch und Absicht (218, vgl. auch 27) erhalten, und Personal- und Casusendung sei eigentlich dasselbe u. s. w., — wenn Jemand dies aussprechen und nachweisen wollte, so würde man dabei heutzutage nur an eine aprioristische Construction der Entwickelung der lat. Flexion denken und deshalb eine Discussion über jene Sätze ablehnen dürfen. Indessen ist der durch mancherlei Arbeiten im Gebiete der classischen Philologie wohlbekannte Verfasser obigen Werkes, dem eine beneidenswerthe Belesenheit in lateinischen Autoren und eine genaue Kenntniss der Grammatiker und Inschriften zur Seite steht, der sich überdies einen Schüler Bopps nennt und der in der sprachvergleichend-grammatischen Litteratur wohl zu Hause ist, durchaus der Meinung auf dem Boden der Thatsachen zu stehen, wenn er jene Sätze in liber I de verbo, lib. II de nomine darlegt, ja er ist sogar der Ansicht, dass diejenigen nothwendig irren müssen, die durch Vergleichung oft recht entfernt verwandter Sprachen mit dem Lat. dessen Geschichte zu erkennen versuchen, statt, wie er thut, dieselbe aus ihm selbst, aus den ältesten sprachlichen Quellen des Lat., aus Autoren und Grammatikern, aus der Vergleichung mit dem nächstverwandten Osk., Umbr. und Etrusk. (sic) sowie mit der heutigen Sprache Italiens und ihren Dialecten herauszulesen. Aber diese scheinbar weise Beschränkung hat eben die aprioristische Construction im Gefolge, denn die beständig nöthige Aufnahme der Hypothese und anfechtbarer Auffassungen mehrdeutiger und unsicherer Schreibungen oder sprachlicher Zeugnisse in die Argumentation, sowie die Einseitigkeit in der Abschätzung des Werthes und in der Benutzung und Beurtheilung sprachlicher Erscheinungen bei dem Verf. verräth, dass das innerhalb der abgesteckten Grenzen, über die oft genug hinübergeschaut wird, vorhandene Material bei Weitem nicht ausreichte, um einen vor allseitigster Durchprüfung desselben bereits gewonnenen Gedanken über die Entstehung der lat. Flexion zur Stütze zu dienen, und dass es sich nicht um inductiv und methodisch gewonnene Resultate in B.'s Dar-

legungen handeln kann. Um dies von der Seite, von der dieselben an diesem Orte allein zur Sprache gebracht werden können, darzuthun — die Missbilligung wegen jener bei den behandelten Fragen unzulässigen Beschränkung und wegen seiner fehlerhaften Methode wird dem Verf, von zuständiger Seite nicht vorenthalten bleiben, genügt es an einigen Fällen zu zeigen, welche Verwerthung in B.'s Buche das Italienische erfährt, (die übrigen romanischen Sprachen bleiben ohne erweislichen Grund fast gänzlich unberücksichtigt) von dem er freilich (p. 1-2) sagt, dass es, wenn auch bisweilen den Erkenntnissgrund für eine seiner Thesen, doch nie den Erklärungsgrund datür abgegeben: vielmehr habe er das Neue aus dem Alten zu erklären gesucht. Aber selbst hiergegen muss, wegen der Art und Weise, in der dies geschieht, protestirt, und es muss für den Dienst gedankt werden, den B. der romanischen Grammatik zu leisten gedenkt, wenn er zahlreiche alterthümliche, für die lateinische Sprachkunde beachtenswerthe Alterthümlichkeiten in italienischen Mundarten glaubt nachweisen zu können. Hier nur einige den ersten Seiten entnommene Proben. Nach p. 27 (vgl. 217-8) sind in den re-losen Infinitiven ital. Dialecte schon im ältesten Latein verkürzte Infinitive Präs. Act. oder eigentlich Locative mit "Infinitivbedeutung" zu erkennen, die in cale-facere sci-licet noch als Compositionsglieder vorliegen. Infinitive sind es, weil cale etc. nicht Adverbium sein kann, denn ein calus ist unbekannt, weil facere auch sonst einen Inf. erfordert (timere facit), und weil in facit are (Lucrez) etc.: arefacit etc. auch in seinen zwei Bestandtheilen auftritt. Dass in jenen ital. Dialecten vollere und kürzere Infinitivform noch heute schwankt oder erstere doch in deren ältesten Documenten vorliegt, wie denn alle romanischen Sprachen sie voraussetzen, dass in der seltenen Trennung jener lat. Verbalcomposità Nachbildung der griech. Tmesis vorliegt, um so eher, als der Form nach im ersten Theile Adverbien gefühlt werden konnten, und dass in jenen Compositis selbst Zusammensetzungen jüngeren Datums als die mit enclitischen Partikeln (de-ficere) unter dem hierbei üblichen Zurückgreifen auf den Wortstamm im ersten Gliede gesehen werden können, kommt dabei nicht zur Sprache. - Nicht weniger einseitig ist die Auffassung ital. Wortformen wie ca (casa), ca (capo) etc., die nicht für apocopirt oder durch Syncope und Vocalcontraction entstanden gelten, in denen vielmehr ebenso wie in dem gau (gaudium), cael (caelum) etc. bei Ennius die Wortwurzel mit der Bedeutung der üblichen Wortform erkannt wird, wobei aber unbemerkt bleibt, dass beide Wörter am Schlusse von Hexametern stehen, - also dem Verse zu Liebe zerlegt wurden -, auch die bekannten anderen von B. (p. 30) angeführten Fälle solch vereinzelter Verkürzung (do - domum, pa - pater, po — potissimum) gehören, leider nicht mehr erhaltenen Versen an. — Dass ferner das Perf. dixi aus dic + esi (von √es) bestehe, beweist auch das Perfect der an den ursprünglichen Sprachformen so kräftig festhaltenden Sarden (p. 32), die das Perf. noch in *esi* bei Verben aller Conjugationen bilden, und ameesi statt amavi, vol-esi st. volui sich aus einer Zeit erhalten haben, wo mit *fui* noch kein Perfect scheine gebildet worden zu sein. Auch hier lässt der Verf. unbeachtet, dass diese Perf.-Bildung nur im Logudures., nicht einmal auch im Campid, statt hat, und dass sie auch in jenem Dialecte eine Neubildung nach Analogie der Verba in -si ist, da die ältesten Documente für die logud. Mundart die regelmässige lateinische Bildungsweise noch häufig, namentlich bei Verben erster und vierter Conjugation aufweisen, vgl. Foth in Böhmers Stud. II, 293 ff. - Ebenso ist B. p. 33 geneigt in logud. fis (fuisti), fizis (fuistis), fuint (fuerunt), vgl. auch 87, einfachere und ältere Perfectformen von esse zu sehen, die dixti als ursprünglicher denn dixisti (worin der Tempuscharakter esi doppelt gesetzt ist) zu erweisen geeignet wären, indem er fis = fu-is, fizis = fu-itis oder fu-isis, demnach fuint = fu-int setzt, während in beiden ersten Formen fi-eri vorliegt und fu-int aus fui (fui) neugebildet ist mit der üblichen Endung der 3. Pl. Perf. — Von ganz ähnlicher Beschaffenheit zeigt sich B.'s Auffassungs- und Argumentationsweise an den übrigen zahlreichen Stellen des Buches, wo er mehr oder weniger bestimmt sich für Archaismen im Ital, erklärt. Sie mögen mit Angabe des behandelten Gegenstandes, für den sich interessirenden Leser hier einfach angeführt werden, da es weder

möglich, noch nöthig ist, sie hier sämmtlich zu erörtern: p. 43 das ital. Perf. in -etti -ette; itte etc.; neap. atti etc. ist identisch mit osk. etc. Perfect in (a)tted d. i. -at (3. Sgl.) + fed (= fuit). -- p. 46. it. volli (volui) = vol + fui, ebenso zu erklären sind: crebbi (sic) viddi (vidi) tenni etc. - p. 79. Sehr alt ist das von Diez unerklärt gelassene sard. Part. parfidu nebst cumparfida von par-ere, querfidu von quaerere, gebildet mit dem im Lat. nur in wenigen Spuren nachzuweisenden Part. fu-itu = gewesen. - p. 85 und 117 sard. esti sunti (est sunt) sind so alt wie trem-onti im Carm. Sal. - p. 86. sard. fore = forent zeigt die Entbehrlichkeit der Personalendungen für die lat. Conjug. in ihrer ältesten Gestalt. - p. 108. it. Iddio = edius die Exclamativform für Deus. Dasselbe anlautende e in nordital. Pronominibus wie im' eme (mihi), iv' evos av (vobis), alo (illud). - p. 115. Präp. dad = osk. dat, Ablativ aus der fem. Form des Pron. da (oder ada), jedoch jünger als it. da, das = da + m, dai dae, womit verglichen werden soll, sard. dai daba dave (nach p. 200 = \*da + bi). - p. 116. sard. hue = [ali]cubi oder nach p. 153 = hui[c] ho[c] trotz der relativ. Bedeutung des sard. Wortes. — p. 117. it. come (quomodo) — cume des Carm. Sal. d. i. cum, das wie jenes aus cubi entstand. Ebenso ist ital. speme spene (spes) hinsichtlich der Endung gleich dem inschriftlich erhaltenen (locativen) progeniemi (p. 164, 179): -mi = locativischem -bi. - p. 118. nordit. Gerund. portanda, sard. mulghende führen auf einen lat. Abl. Gerund. pucna-n-(e)de und pucna-n-da-(e)de, worin -de und -da synonym mit der Präpos. de sind. — p. 119. it. me farò-ne — farò enthält ein des Wohlklangs wegen angefügtes ne, das gleich dem Pron. ana auch in einem inschriftl. quando-ne angehängt scheint, wofern der Locativ quando-me nicht Grundlage dieses Wortes war. - p. 121. 183. sard. postis pustis = lat. post; s ist angefügt wie in sard. noi-s voi-s = it. noi voi d. i. (p. 183) no-bi vo-bi = nos vos. - p. 125. sard. meve lautlich = \*mibi d. i. mihi. p. 155. 177. it, und plautinisch ti = tibi durch \*tihi; die Interjection ehientweder = ibi (durch \*ibi) oder = e + hi[c]. — p. 156. die Interjection hui (Dante) = hui vom Demonstrativstamme hu — p. 160. hui let (le) = Dativ-Locativ \*illoi, illai; die Sarden haben noch für illic: illoi illoe. -p. 169. it. sermone oratore etc. sind die ursprünglichsten wahren lat. Nominativ- oder eigentlich Locativformen, das loc. i(bi) zeigen noch die Dialecte in Wörtern wie duluri etc.; dasselbe alte i(bi) ist erhalten in dialect. Infinitiven z. B. amari (= jüngerem amare) d. i. ama + es-ie (esse) d. i. es + ihe (ibe ibei ibi). - 171. it. tue tui = tu d. i. loc. tu-m oder tu-i, beide aus \* tubi (p. 177) möglich; so entstanden auch die lat. Genitive tui sui. - 175. it. cui altrui alte Locative. - p. 179. it. lume ist nicht schlechter als lat. homo d. i. = homon oder homin, dies und lumen verkürzte Locative, lumen = lumem. p. 172. alto altu = altus sind nicht apocopirt, vielmehr hervorgegangen aus dem Schwanken in der Setzung des flexivischen -s bei den Alten, die die Häufung der Suffixe liebten, welche nur in der urbanen Sprache mit einiger Consequenz gesetzt wurden: Equidem qui hodie sunt Itali eos censeo eadem paene atque eam quae priscam quam vocant aetatem antecederet nominum declinatione et uti et semper usos esse: excultam vero illam quae Latinorum fuit eam, cum fortuita illa neque vera formarum differentia uterentur, brevi et effloruisse et concidisse!! p. 183, dazu vgl. 196—7. 192. — p. 189. Romanische Neutropluralia weiblichen Geschlechts finden ihre Erklärung in der Identität der auf -a endigenden lat. Nominalformen: magna sunt und magna res est sind sachlich und formal dasselbe. - 194. tre treis = tres sind echte Locative, sei ist = sex, d. i. se-si (si Locativform; se ist dasselbe wie se in sejungere etc. und bedeutet die von der ersten (sic) Hand getrennte andre, oder die andre Hand. - 215. Romanisch sia siat etc. zu jüngerem siem siet etc. verhalten sich wie Nomina 1. und 5. Decl. hinsichtlich ihrer flexiv. Elemente. p. 215. 6. ami = amas, amiamo = amamus etc. enthalten das alte locativische i, das im Lat. vor antretenden a o verschwand, gehören daher alter lateinischer Flexionsweise an. - 217. 222. it. ei = es ist das locale ibei und gehört einer Zeit an, wo s noch nicht Flexionselement war. Ebenso ist sic. eni (est) lautlich entstelltes ibi, desgleichen è (est), en(o) en(no) = sunt. — p. 218. ital. Nominibus auf -ese = -ensis fehlt das locativische m vor -si+s, das vor Dentalen auch sonst fehlen konnte, also Pisaurensis — Pisaurem+si+s.—Für die meisten dieser angehlichen Archaismen wäre bei sorgiältiger Prüfung der Lautgesetze des Ital. und seiner Dialecte die Erklärung innerhalb dieser Sprache selbst zu finden gewesen. Gewöhnlich genügte B. aber schon lautliche Aehnlichkeit um Analogien, aus denen die neuen Anschauungen gezogen werden sollten, zu constatiren, während das wirkliche Vorhandensein von Analogie nirgends Gegenstand der Erwägung ist; unbesehn wird eine bald hier bald da aufgefangene Form entgegen Ascolis wiederholter Warnung vor "quello abuso dottrinale di forme communque pescate che minaccia di nuocer tanto alla severità de nostri studj", Arch. IV, 120, von ihm in die Betrachtung und in die Conclusionen einbezogen, zu denen sich Niemand, den des Verf. Gelehrsamkeit nicht blendet, überzeugt bekennen kann, — nicht bez. dessen, was der romanischen Grammatik das Buch bieten soll, schwerlich auch in dem was B. für die lateinische Sprachgeschichte zu leisten gedachte.

G. Koerting.

## Romania, No. 25. 26. 1877, Janvier, Avril.

No. 25. G. Paris, Le Lai de l'Épervier, aus einer in Privatbesitz befindlichen Hs. des 13./14. Jahrh. publicirt, die 22, darunter 8 unedirte bretonische Lais, z. Th. mit Unrecht so benannt, enthält, zu welchen letzteren auch der anonyme vom Sperber (in 232 Achtsilb.) gehört, da er nicht, wie die echten, auf Erzählungen bretonischer Sänger beruhe und nicht im normannischen Dialect verfasst sei, sondern Reim und Schreibformen diesen ausschliessen, und zwar lassen sie keine andere ausser der französischen Mundart erkennen. Die Erzählung ist indischen Ursprunges, findet sich im Cukasaptati etc., ist aus dem Sindibâd losgelöst (daher, wie andere Erzählungen desselben, nicht in die 7 weisen Meister übergegangen) und mündlich fortgepflanzt nach Europa gelangt, wo sie in ältester und vollendetster Gestalt in dem franz. Lai auftritt: die Erzählung von dem klugen Weibe, das zwei Liebhaber, die ihr Gatte bei ihr findet, durch das Vorgeben rettet, der eine verfolge den andern, der in ihrem Hause Schutz gesucht. In seinen Erörterungen über die zahlreichen Bearbeitungen dieses Motivs bestimmt G. P. vielfach genauer, als es durch Benfey u. a. geschehen ist, deren gegenseitiges Verhältniss zu einander. Der ziemlich correcte Text ist von einigen Be-merkungen begleitet; eine solche wäre auch bei der bekannten Redensart avint chose 22, bei der Redensart v. 148 und bei 203 triers hinsichtlich seiner Entstehung aus retro erwünscht gewesen. Weitere Belege zu sordire 55 gibt Burguy z. Th. nach Du Cange, zu chanlant = chalant Tobler, Zeitschr. I, 23. Der Reim 185: sequeure : seure (supra) dürfte das Gedicht dem

P. Rajna, Una versione in ottave rime del Libro dei Sette Savi. I: Bearbeitung der "Sieben weisen Meister" in einer im Privatbesitz befindlichen Hs. aus den Jahren 1440-1480, 706 Octaven in Canti von 9-95 Strophen eingetheilt und Libro di Stefano fiolo de uno inperador di Roma betitelt, das Werk eines auf niedriger Bildungsstufe stehenden, höchst mangelhaft reimenden und die Sprache vergewaltigenden Dichters aus dem venetianischen Gebiete, der zwischen 1420-1470 schrieb und der bereits zur Herrschaft gelangten toscanischen Litteratursprache aber mit geringem Erfolge sich zu bedienen sucht, sodass er Venetianisches und willkürliche Bildungen mit Toscanischem vermischt, gleich dem ebenfalls dem venet. Gebiet angehörenden Schreiber der Hs. Für die Bestimmung dieser Herkunft von Text und Handschrift entscheidet ausser venet. Sprachformen namentlich der Ausdruck percholatia = procuratio und in der Bedeutung "Schatzhaus" gebraucht, in welcher derselbe vermöge der Stellung der Procuratoren in Venedig nur dort möglich war, wie R. näher ausführt. Gleich interessant sind R.'s Erörterungen (p. 37-44) über die in den mittelalterlichen litterarischen Productionen Italiens herrschenden und sich ablösenden Spracharten: I) die Sprache gebildeter Schriftsteller ist bis Ende des 13. Jahrh. die provenzalische und französische, bis nach der Mitte des 14. Jahrh. französisch und italienisch, schliesslich italienisch (toscanisch); dagegen ist 2) die Sprache der Volksdichter ursprünglich ein Gemisch aus heimathlicher Mundart und ungenügend gekanntem Französisch (franco-dialectisch), oder rein dialectisch, und wird, nachdem die toscanische Litteratursprache in der Litteratur für die Gebildeten zur Herrschaft gelangt, ein Gemisch von Dialect und dieser (tosco-dialectisch). Nach Landschaft und Individuum ist der Grad dieser Mischung ein verschiedener. — Unzweifelhaft repräsentiren diese letzte Phase volksmässiger Litteratursprache auch noch die meisten als Dialectcompositionen bisher vorgelegten Werke volksthümlicher ital. Schriftstellerei, und eine ähnliche Sprachverschiedenheit wird ebenso sicher in den Werken anderer Litteraturen in verschiedenen Epochen derselben angetroffen; in Frankreich z. B. folgte auf eine rein dialectische Periode, die bis zum Hervortreten der höfischen Lyrik und Epik währte, für Werke volksmässigen Ursprungs eine Zeit der Mischung der landschaftlichen Idiome mit der von den höfischen Dichtern und deren Publicum geschriebenen und gesprochenen Sprache, die noch jetzt währt, wo höchstens das dialectische Element stärker in den Vordergrund gerückt wird, als es seit jener Zeit noch im Allgemeinen im MA. zu geschehen pflegte. Der Sprachzustand der Hss. volksmässiger Dichtungen sowie der meisten Urkunden ist der beste Beweis dafür, da sie im Allgemeinen lautgesetzliche Consequenz in ihrem Wortmaterial vermissen lassen. — Den Beschluss von R.'s Abhandlung macht eine Characteristik von Laut und Form, sowie eine Uebersicht über lexicalische Eigenthümlichkeiten des Textes, der in einem späteren Hefte der Rom, publicirt werden soll.

V. Smith, Vieilles chansons recueillies en Velay et en Forez. 32 meist poesievolle, aus dem Volksmunde geschöpfte Liebeslieder in schwach dialectisch gefärbter Sprache, darunter 22 Romanzen, die von Entführungen, aufopfernder Liebe u. dgl. handeln, zu denen Varianten nicht nur in anderen Gegenden Frankreichs und Italiens vorhanden sind, deren der Herausg. viele namhaft macht, sondern auch, wie er vermuthet, in Deutschland und anderwärts sich finden. So z. B. zu No. 2 Wunderhorn I, 32 Es waren drey Gesellen; Uhland, Volkslieder I, No. 107 Gut reiter bei dem weine sass, auch Hoffmann v. Fall., Schles. Volksl. No. 113 mit Varianten. Die ladinische Variante zu No. 10 steht bei v. Flugi, Volksl. des Engadin p. 83, eine dalmatinische bei Carrara, Canti del pop. Dalm., Zara 1849, No. 9; No. 16 in zwei Fassungen auch Haupt, Franz. Volkslieder, die erste auf p. 29, = Beaurepaire 54, die zweite p. 78, wie es scheint = Bujcaud II, 163, ist bereits 1810 aufgezeichnet. No. 21 behandelt dasselbe Motiv wie bei v. Ditfurth, 52 ungedruckte Balladen, Stuttgart 1874, No. 22 (vgl. das. No. 21). No. 24 steht bei Haupt p. 90 nach Gérard de Nerval, der zweite Theil nach einer Poitiers 1607 gedruckten Sammlung, ib. p. 92. Jetzt auch bei Buchon, Chants pop. de la Franche-Comté, Paris 1878, p. 78, ebenso No. 28 ib. p. 46. Zu No. 32 ist zu vergleichen Wunderhorn I, 50 Es spielt ein Ritter mit seiner Magd und Hoffmann v. Fall. No. 239-41 Es war einmal ein braver Soldat (junger Knab). -Einzelne von den mitgetheilten Liedern, wie z. B. No. 15, sind offenbar stark entstellt. G. GRÖBER.

A. Lambrior, L e bref latin en Roumain, bestimmt gegenüber Diez Gr. (trad.) I, 140 f. 412 f. und Mussafia (Sitzungsber. 58. Bd.) die Entwickelung von lat.  $\xi$ ,  $\bar{\varepsilon}$  (=  $\bar{\varepsilon}$ ,  $\bar{1}$ ) im Rumänischen dahin näher, dass 1)  $\bar{\varepsilon}$  zu  $i\epsilon$  nicht nur wo noch jetzt in der Vulgärsprache (die latinisirende Schriftsprache hat dafür  $\epsilon$ ), sondern allgemein, also auch, wenn tonloses  $\bar{\varepsilon}$   $\epsilon$  folgte, diphthongirt und im letzteren Falle durch \*iea zu ia wurde, während 2)  $\bar{\varepsilon}$  unverändert bleibt, vor tonlosem  $\bar{\sigma}$   $\epsilon$  aber gleichfalls  $\epsilon a$  ergibt, das hinter den Labialen p f v m und r zu a contrahirt wird. Demnach bestand der quantitative Unterschied zwischen lat.  $\bar{\epsilon}$  und  $\bar{\epsilon}$  (=  $\bar{\epsilon}$   $\bar{\imath}$ ) vor einfacher und doppelter Consonanz fort;  $\bar{\epsilon}$  diphthongirte in spanischer Weise und war bereits  $i\epsilon$ , als  $\epsilon$  unter Einwirkung eines  $\bar{a}$   $\epsilon$  in der folgenden Silbe zu  $\epsilon a$  wurde, auf welcher Stufe ursprüngl.  $\bar{\epsilon}$  ausser hinter Labialen und r verblieb, während der aus  $\bar{\epsilon}$  gleichzeitig hervorgehende Triphthong \*iea später zu ia vereinfacht wurde. Auf

diesen Vorgang bei der Entwickelung von & zu ia wird geschlossen I) aus der volksmässigen Diphthongirung von e zu ie bei nicht nachfolgendem tonl. ă e, 2) aus der Vereinfachung des ea (= ē) hinter Labialen in diesem Falle, gegenüber ia aus e unter derselben Bedingung; denn waren beide e nicht verschieden, so musste auch ¿: a ergeben; 3) aus der Modification, die  $b \not f f v; t d; m; s$  vor ursprünglichem  $\bar{e}$  erfahren, die der entspricht, die durch  $\bar{\imath}$  bewirkt wird (Palatalisirung, Sibilirung, Mouillirung jener Consonanten), wogegen jene Consonanten vor urspr.  $\bar{e}$  intact bleiben; zu  $\bar{e}$  war demnach noch ein i-Element getreten und  $ia (= \vec{e})$  entstand nicht aus ea, sondern aus \*\*iea d. i. jea, e schwand darin hinter secundärem j, wie e hinter Labialen. — Diese Conclusionen scheinen bündig; überall, auch wo bei Position die Quantität eines lat. e bis jetzt bestimmt werden konnte, zeigen sich die aufgestellten Regeln zutreffend, zu p. 92 f. misellus, sex, persicus, termen, texo, vermis (p. 87), pectinem, petra (vgl. auch frz. pierre), perdo vgl. Ztschr. I, 517. 518. 520; zu sčila vgl. it. sèlla, fërrum it. fèrro, fërveo it. fèrvere, pëllis it. pèlle, pěctus it. pèlle, vespis it. vèspa, věrris it. vèrro; dagegen (p. 87) mē(n)sa cfr. it. mése (mensis), pēnna it. pénna. Freilich würde auch gefordert ë in versum = viers = it. verso und daneben ë in verso = vărs (p. 88. 89), viers ist jedoch gelehrt und modern. Aber einige der Erklärung bedürftige Anomalien bestehen. Warum z. B. dinte dens, minte mens, linte lens statt diente zinte, gniente etc., und tiner (tăner pl. tineri = tener), sowie umgekehrt jajet = digitus im Istrischen und Banat (Siebenbürg.), Majorescu Itiner. p. 30,? M. Gaster.

Mélanges I. G. Paris, Turris Alithia. So liest G. P. mit Recht in der bekannten Goliardenbeichte, die er mit kritischem Apparat herauszugeben gedenkt, statt des unverständlichen turris galatie der einzigen Benedictbeuerner Hs. und danach veranstalteter Ausgaben des Gedichts, an der Hand der Formen alethie alothie alicie, die die Brüss., die englischen und 2 ital. Hss. darbieten, d. i. eine Anspielung auf Alithia (=  $\mathring{a}\lambda\mathring{\eta}\vartheta\varepsilon\iota a$ ), die Schäferin in Theoduls "Pseustis", worin dieselbe das Christenthum gegen Pseustis, den Repräsentanten des Heidenthums vertheidigt. G. P. hat nur übersehen, dass diese Deutung nicht neu und bereits in der unter den von ihm aufgeführten Editionen des Gedichts nicht genannten, wie die "Carmina clericorum" studentischen Zwecken dienenden lat. Liedersammlung "Gaudeamus! Carmina Vagorum selecta in vsvm laetitiae", Lipsiae 1877 Teubner, zu der richtigen Lesart turris Alethiae (p. 37) p. 213 vom Herausg. gegeben wird: "uirgo decora nimis Dauid de semine regis" pro christiana religione decertat cum Pseuste in Theodoli ecloga. Noch sei bemerkt, dass nur eine von den von Wright benutzten 6 englischen Hss. die betreffende Strophe enthält (H1), weshalb unter tous les mss. anglais ont alicie (p. 95) nur zwei zu verstehen sind. Desgleichen beruht die Angabe, wonach Wackernagel das Gedicht nach einem mn. de Turin herausgegeben, auf einer Verlesung bei Wattenbach, wo Turic. steht, also die von Wackernagel benutzte sehr lückenhafte

II. G. Paris, Chanson anonyme: Das von Geyer in Upsala in Nord. Tidskrift for Fil. III getreu nach der, wie es scheint, einzigen Stockholmer Hs. veröffentlichte altfranz. Minnelied, in bequemerer Gestalt mit einigen Verbesserungen und Erklärungen versehen auf Grund einer neuen die Lesungen des ersten Herausgebers bestätigenden Collation. Geyer hielt dies Gedicht für burgundisch; P. denkt, dass das burg. Element durch den Schreiber in den Text gekommen, und entfernt es, da er tain (teneo v. 29 im Reime), taizme (teneat), vain (venio), vaizme (veniat) in picardischen Texten glaubt gefunden zu haben. Allerdings stehen solche Formen, jedoch nicht im Reime, in Michel's Ausgabe von J. Bodel's Ch. de Sax.; in picardischen Urkunden und anderen pic. Texten fand ich aber nur egne, eigne, eigne, wie in Normandie und Lothringen. Jedenfalls zeigen sich jene Formen im Innern und Südosten des franz. Sprachgebiets, z. B. taizme taignent vaine in Urkunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Emper Constant, der Ueberlieferung nuch pieardisch, steht allerdings 424 renne (rejnum) - tieme, womat zu vergleichen Rom. Rose I, p. 20 vaine (vama): renne. Ebenso

Joinvilles; vainne: remainne in der von P. Meyer beschriebenen Hs. von Semur (Côte d'or), Rom. 1877 p. 31, desgl. im Rom. de la Rose (Méon) I, 13: taigne : compaigne, 102 conviengne : remaigne, auch bei den beiden Benoit. tagne: Compagne, 103 evites 2, vereinzelt und verdächtig Wace Brut 6072 vaigne: Bretaigne, Rou hat dagegen nur -ie-; demnach ist die Bescitigung des burgund. Elements nicht berechtigt. 1 Dagegen dürfte pausse (potuissem) den Schreiber der Picardie angehörig erscheinen lassen, s. o. p. 266. Inconsequent steht 3 pouoir, 21 movoir, nachdem u (vgl. 44) geregelt wird; ebenso 37 souvent Hs. sovent; 17 fais gegen 19 faiz, wenn 17 faiz hergestellt wurde. Was besagt die Schreibung vueut (vult)? Nicht verständlich ist mir 10 avant hui que demain; 23 ist por ohne Noth durch par ersetzt; 49 scheint engresser = engraisser nur ein derberer Ausdruck für das vom Sinn geforderte enrichir, trotz des Reimes: cesser; vgl. dazu laissier: aleir bei Phil. Vantuel, Herrigs Arch. 41, 357 Str. 4, 2, Z. 3 aber muer! G. GRÖBER.

III. P. Meyer, *Motets* aus zwei englischen Hss. mitgetheilt, wovon die eine in England entstanden ist. Die Beschreibung, die P. Meyer von der ersten (Hs. Addit. 30091 des Brit. Mus.) gibt, lässt in Beziehung auf Sorg-samkeit Manches zu wünschen übrig. Die Angaben sind bisweilen ungenau und fehlerhaft, ausserdem unvollständig, da 2 lateinische Stücke ganz fehlen; die Hs. enthält nämlich nicht 12, wie P. M. angibt, sondern 14 Nummern. Ferner umfasst sie nicht 6, wie derselbe berichtet, sondern 7 Blätter. In den Angaben über die einzelnen Stücke ist zu berichtigen: I. fol. Ir (nicht r und v). - 2. fol. 1r. - 5. fol. 3r. V. 12 kann in der Hs. chans oder chaus gelesen werden; doch gibt Ersteres keinen Sinn. Es ist chaus zu lesen, wie denn auch die Hs. von Montpellier ceus hat. - 7. O quam sancta quam benigna Fulget mater Salvatoris ... — 9. alleluya. — 10. fol. 6r. — 11. Hac in die dulee melos ... — 12. (fehlt bei P. M.) fol. 6v und 7r, lateinisch, mit dem Tenor: Balaam. Anfang: Balaam prophetanti patuit fortis rinocherota ... — 13. (bei P. M. 12) fol. 7r und v. — 14. (fehlt bei P. M.) fol. 7v, lateinisch, mit dem Tenor: In selin. Anfang: Eva quid deciperis . . . Ich schreibe dies die Hs. in der Hand. H. VARNHAGEN.

Der Refrän in dem unter No. III mitgetheilten Motet ist ein wohlbekannter; er begegnet wörtlich übereinstimmend im Renart le Nouvel, Varianten zu 6378 und 6932. Aehnlich ist der Refrän in der Chastelaine de S. Gille

(Méon III) v. 157

Acolez moi et besiez doucement,

Ouar li maus d'amer me tient joliement.

Bezüglich des eigenthümlichen Versmasses verweise ich auf Jahrb. XII, 12 ff. K. BARTSCH.

IV. G. Paris, surge = (lana) sucida, das durch \*sudica (unter Einwirkung von sudare entstanden), wie ficidum zu fidicum, zu surie surge geworden, also ein weiterer Fall von d=r. Span. soez=\*sudicius, nicht gleich sudicus, wie C. Michaëlis Wortschöpf. 226 angegeben hatte.

V. P. Meyer, Les dix-sept cent mille clochers de la France (p. 104 ff., p. 160), weist nach, dass die Schätzung Frankreichs auf 1700000 Gemeinden, von der in Satire Menip, und anderwärts gesprochen wird, unter Karl VI. bei Gelegenheit eines Besteuerungsprojects gemacht wurde, worüber die Chr. des Religieux de St. Denis s. an. 1405 berichtet. Ein p. 105 f. mitgetheiltes Gedicht noch aus dem 15. Jahrh. spricht gleichfalls davon.

VI. P. Meyer, D'un emploi non étymologique du t final en provenzal, z. B. in cart carnem, cavaltz caballos, ant annus etc. in provenz. Urkunden, Texten und Patois hinter l, n und rn vereinzelt anzutreffen, dazu in cavallier-tz (Taufre) und trésor-t in Augenreim mit tort (in der aus Südfrankreich wahrscheinlich stammenden Hs., die das in Miscelle V mitgetheilte Gedicht enthält), also auch hinter r. Natürlich liegt nur Analogiewirkung des im

Guill, de Palerne, der auch Picardismen im Reime enthält, einmal 3721 viengne: remaigne (vgl. auch 5201), sonst nur Reim -iegne, aber der Dialect dieser Dichtungen ist erst noch sicher zu stellen. Renart hat I, 440 bargaigne: viengne, 1513 gaaigne: viengne, 1 Zm. burez, Herkunft stimmte noch besser die 1 90 gegebene Erklätrung für vin als venjo, da das benachbarte prov. Gebiet Formen wie vene tene — venio teneo zur Seite stellt.

Ausl. früh auch hinter Cons. verstummenden t vor, und da diese sporadische Epithese von t weit verbreitet ist, ist sie ohne besonderes grammatisches oder philologisches Interesse. Ueber epithet t nach n im Franz. handelte schon Diez, Gr. (trad.) I, 420 (421), über Fälle wie dant (dominus) und Eigennamen wie Persan-t, Aufrican-t, Belleant (Bethlehem), Jerusalant, Normant und Normandie, Rommant (Charl. d'Orl.) und (Suisse) Rommant etc. Hinzufügen lassen sich: paien-t Bat. d'Al. 6561, s. o. p. 416, felun-t Pass. 59, I, tiran-t tiran-z Leod. str. 32. 25 (dort auch pensaer-z str. 39, carniel-z ib., etc.), boban-t; Nubian-t, Belan-t, Nerun-t, Perrun-t (Brand.), Terragan-t, Bertran-t, aber auch Pecan-t (Fécamp) Leod. str. 32, Aliscan-t; ferner enfer-t Ph. de Th. Comp. 475 S, sowie Guibore Guibore Guibore, haubere haubert; amiralt Rol. 1663 neben amiralz ib. 967, daneben amirant und pr. almirat (Fierabr. 2433), Raoul-t, Bern. Chans. No. 54 u. s. w. G. Gröber.

Ferner darf erinnert werden, dass dieselbe Erscheinung sich in dem von G. Paris herausgegebenen Fragmente eines geistlichen Gedichtes des 12. Jahrh. (Jahrbuch 6, 365 ff., Chrestomathie 49 ff.) findet, wo t überwiegend nach vocalischem Auslaut (pulcellet, virget, siret), aber auch nach r im Infinitiv trowert = trover steht, also auch hier eine Analogie zu dem in Meyers Texte vorkommenden tresort = tresor, im Reime auf tort, was M. durch ein genau entsprechendes Beispiel nicht zu belegen wusste. K. BARTSCH.

VII. J. Cornu, glan et aglan (= gland-em), letztere Form in cat. afr. pr. und ostfr. Mundarten vorhanden, ist regelrechtes glan mit irrthümlich aus der Verbindung des Wortes mit dem weibl. Artikel la vorgetretenem a, für welche Erscheinung die franz. Schweiz weitere Belege gibt. Umgekchrt ist dort in einem mit l anlautenden Worte der Artikel gefühlt worden: arze (laricem) aus larzi. Für den ersteren Fall ist ein weiterer Beleg: Anaunien neben Naunia Nonsberg, cfr. Böhmers St. X, 2, danach adj. anauniese ib. 4.

neben Naumu Nonsberg, eft. Böhmers St. X, 2, danach adj. anaumiese ib. 4. VIII. L. Havet, nous et on. nous für on, wie im Ital, und Franz. umgekehrt on für nous gesagt wird, begegnet in norm. Mundarten in der Form no no-z non, auf den norm. Inseln schon seit dem 16. Jahrh., und beruht auf Substitution eines Wortes durch das andere in Folge von Trübung des Sprachbewusstseins, während im anderen Falle nur die Ausdrucksweig.

ohne Verstoss gegen die Grammatik geändert ist.

No. 26. P. Meyer, La Légende latine de Girart de Roussillon. Enthält eine lateinische Vita Girardi de Rossellon nebst einer altfranzösischen Uebersetzung derselben, von Bedeutung für die Umgestaltung des Helden zu einem Heiligen, eine Analogie zu Guillaume au court nez. Nach den Ergebnissen von Meyers Untersuchung ist die Vita am Ende des II. oder zu Anfang des 12. Jahrhunderts von einem Mönche in Pothières verfasst. Unter seinen Quellen ist die wichtigste die Chanson de geste, von welcher nach Meyer der Verfasser einen älteren noch in Assonanzen verfassten Text vor sich hatte. Die uns erhaltene Chanson kann, nach Meyer, nicht die Quelle gewesen sein, denn sie ist erst eine Umreimung der älteren uns verlorenen Gestalt, und nicht früher als in die Mitte des 12. Jahrhunderts zu setzen. Und warum? Weil sie gereimt ist, nicht assonirend. Hier geht Meyer von einer Annahme aus, die er erst beweisen müsste: dass nämlich in der provenzalischen Poesie bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts die Assonanz geherrscht habe. Woher weiss er das so bestimmt? Die provenzalische Lyrik, deren erhaltene Denkmäler bis in den Anfang des 12. Jahrhunderts zurückgehen, zeigt uns keine Assonanzen mehr, sondern nur genaue Reime. Meyer wird vielleicht einwenden, dass wir in der Lyrik Producte kunstmässiger, in den Chansons de geste aber volksmässiger Poesie vor uns haben. Aber die analoge Entwickelung in Deutschland und Nordfrankreich zeigt, dass auch die Kunstlyrik mit der Assonanz angehoben hat und allmählich zum genauen Reim übergegangen ist, gerade so wie die epische Poesie. Soll es in Südfrankreich anders gewesen sein? Das wäre eben erst zu beweisen, und wir wollen diesem Beweise ruhig entgegenschen. In dem ältesten Denkmal provenzalischer Poesie, im Boethius, das wohl noch dem 10. Jahrhundert angehört, sehen wir die Assonanz auf ein Minimum beschränkt, freilich besteht dies Fragment nur aus männlichen Tiraden, die einem genaueren Reime

günstiger sind als die weiblichen Ausgänge. Danach und auf Grund der ältesten Lyrik sind wir berechtigt, das Aufhören der Assonanz im Provenzalischen an die Scheide des 11. und 12. Jahrhunderts zu rücken, und wir sind wohl berechtigt, den Girart von Rossillon in der Gestalt, in der wir ihn besitzen, um 1100 anzusetzen. Der Eingang des Gedichtes deutet keineswegs darauf hin, dass der Verfasser ein älteres Werk aus Assonanzenform in reine Reime verwandelt habe, sondern nur darauf, dass vor ihm - was ohnehin sich von selbst verstehen würde — der Stoff schon Gegenstand des Gesanges war. Nicht einmal das haben wir nöthig anzunehmen, dass schon eine umfangreiche Chanson vor unserem Gedichte bestanden habe, sondern es können epische Lieder von geringerem Umfange gewesen sein. Und auch der Ausdruck der vita 'vulgo concinente' kann auf solche und braucht nicht nothwendig auf eine umfassende Chanson de geste bezogen zu werden. Gab es aber eine solche vor unserem Gedichte, so werden wir diese früher als ans Ende des 11. Jahrh. zu setzen haben. Für das Alter des uns erhaltenen Gedichtes ist charakteristisch das Verbum enquar 'anfangen', welches nur aus dem Ev. Johann., den Fragmenten von Aigar und Maurin und dem Girart de Rossillon belegt ist. Von diesen drei Denkmälern ist das erste durch das Alter der Handschrift (Grenze des 11. und 12. Jahrh.) festgesetzt: es muss dem 11. Jahrh, angehören. Bei den ältesten Lyrikern kommt wohl comensar, aber niemals enquar vor. Daraus ergibt sich, dass das Wort in der ersten Hälfte des 12. Jahrh. bereits veraltet war. Wollte man sagen, die Schreiber der Liederhss. hätten das Verbum enquar durch Acnderung des Textes in comensar verwandelt, so würde nur wunderbar sein, warum die Abschreiber des Girart nicht das Gleiche thaten: denn mit epischen Texten nahm man sich doch sicherlich dieselben Freiheiten wie mit lyrischen. Die Handschriften des Girart sind nicht älter als unsere Liederhandschriften, und in der That hat eine, die im British Museum, die das Gedicht ganz ins Französische umzuschreiben suchte, überall enquar beseitigt. Dem Gebiete der langue d'oïl ist das Wort fremd, und wir haben daher ein volles Recht, cin litterarisches Denkmal, in dem wir enquar treffen, dem Gebiete der langue d'oc zuzuweisen. Wenn M. als Heimat des Gedichtes Südburgund bezeichnet, so muss er damit eine Mundart bezeichnen wollen, die ihrem Hauptcharakter nach süd-, nicht nordfranzösisch ist; rechnet er aber Südburgund zur langue d'oïl, dann ist seine Heimatbestimmung falsch. Aber nicht eiwa der zufällige Umstand, dass die Pariser Hs. des Girard in fast reinem Pro-venzalisch geschrieben ist, wie Meyer zu meinen scheint, sondern der von einem Schreiber ganz unabhängige Charakter der Sprache, wie er sich namentlich aus den Reimen ergibt, berechtigt uns, den Girart als ein provenzalisches, und nicht als ein französisches Gedicht anzuschen, das allerdings, wie ich schon Grundriss § 15 es aussprach, dem Grenzgebiete angehört. Ein Gedicht, das bewegliches o (on) auf o reimt, kann nur provenzalisch sein. Uebrigens hat ja Meyer in seinem 'Recueil' den Girart de R. unter die provenzalischen Texte aufgenommen: wie stimmt damit was er S. 163 sagt? Wir fassen doch Provenzalisch allgemein = lengua d'oc, und nicht in dem Sinne der Begränzung auf die Provence; und in diesem weiteren Sinne wird der Girart nach wie vor ein provenzalisches, und nicht ein französisches Gedicht bleiben. K. Bartsch.

E. Picot, La Sottie en France, hat das Verdienst über das Wesen der Sottie und ihre Stellung in den dramatischen Vorstellungen des 15. und 16. Jahrhs. neues Licht zu verbreiten. Die Reihenfolge, in welcher die Haupttheile einer dramatischen Aufführung sich zu folgen pflegten, war: sottie, sermon, moralité, farce. Die Sottie bildete also nur die Einleitung der eigentlichen Vorstellung, sie war nur ein von wenigen Schauspielern meist in Narrencostüm aufgeführtes Vorspiel, welches dazu bestimmt war, durch einen witzigen aber zusammenhangslosen Narrendialog und Clowns-Kunststücke Zuschauer anzulocken, ein Character, den selbst die späteren verfeinerten Erzeugnisse dieser Art nicht ganz verleugnen. Dass die Sottie, in dieser richtigen Beschränkung aufgefasst, ihrem Wesen und Zweck nach eine ausschliesslich französische Schöpfung war, die mit der niederländischen factie, der eng-

lischen tottelty und dem deutschen Narrenspiel wenig oder nichts gemein hat, wird überzeugend nachgewiesen. Den grössten Theil der Arbeit bildet ein mit vielem Fleisse aus den Sammlungen von Dramen des 15. und 16. Jhdts. zusammengetragenes Verzeichniss derjenigen Stücke, welche als Sottien zu betrachten sind, versehen mit kurzen Inhaltsangaben, Erklärung der örtlichen und geschichtlichen Anspielungen und mit allen wünschenswerthen bibliographischen Notizen und chronologisch geordnet, so dass sich der Fortschritt in der Entwickelung der Dichtungsart leicht verfolgen lässt. Fast bei allen ist es dem Verf. gelungen, die Zeit ihrer Abfassung, bei einigen sogar den Urheber mit einiger Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Es wäre erfreulich, wenn diese und andere Stücke gleichen Characters, die sich vielleicht in Handschriften und alten Drucken noch finden lassen, mit sachlichen Erläuterungen, zu denen der Verf. befähigt ist wie Keiner, in einer besondern Sammlung vereinigt würden. Uebrigens ist die interessante Abhandlung durch besondern Abdruck auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht worden.

O. ULBRICH. Mélanges. I. A. Wesselofsky, Un nouveau texte des Novas del Papagay. Nachdem Herr Prof. E. Stengel in der Rivista di fil. rom. I, p. 36 ff. aus der von ihm mit 9 bezeichneten Hs. 776 F 4 der Nationalbibliothek in Florenz eine bis dahin unbekannte Version der Papageinovelle mitgetheilt hatte, hat neuerdings Herr A. Wesseloßky hier p. 327ff. ein Fragment aus der Hs. No. 2756 der Riccardiana zu Florenz veröffentlicht, welches gleichfalls die bekannte Novelle zum Gegenstande hat. Mit Bezug auf die (l. c. p. 36 note 50) von Herrn Prof. Stengel ausgesprochene Vermuthung: dass die einfache und jeder satirischen Tendenz baare Erzählung in 7 dem von ihr im zweiten Theile (von V. 125 an) wesentlich verschiedenen und stark satirisch gefärbten Berichte des Arnaut de Carcasses, wie er uns in R vorliegt, als Grundlage gedient habe, bemerkt Herr Wesselofsky, man müsse, ehe man über diese Frage sich definitiv ausspreche, die Hs. R. 71 sup. der Ambrosiana in Mailand (G nach Bartschs Bezeichnung) zu Rathe ziehen; enthalte diese aber, wie man ihm gesagt, nur den Anfang der Novelle (bis V. 125 des Textes von 7), so werde man damit für die Lösung von Stengels Problem nur wenig gewonnen haben. — Es kann auf diese Frage hier nicht näher eingegangen werden, vielmehr sollen nachstehend, auf Grund des mir von Herrn Prof. Stengel zu dem Zwecke übergebenen Materials nur die Varianten der Hss. G und D zu den Lesarten der Novelle in J gegeben werden; G enthält fol. 172 v. c2 - fol. 128 v. c1 in der That nur den Anfang der Novelle, die V. 1-24, 29-54 und 77-124, D (fol. 216 r. c I u. 2, beginnend mit Eu amanz iur e promet a uos, s. hierzu Bartsch, Grundriss p. 41 Z. 17 v. unten) giebt eine Reihe von Versen, die, wie Herr Prof. Stengel festgestellt hat, den Schlussversen der Novelle (V. 189-245) entsprechen. - Vorher führe ich noch, nach Herrn Prof. Stengels Angaben, die Druckfehler auf, welche sich in den Text von 7 eingeschlichen: V. I. lies serat. - 52. l. seladamen. - 130. l. et es intratz. - 154. l. nuilhs. - 178. l. L'ou(n?)ra. - 204. l. fara. - 208. l. nuilh'. - 210. L. sabretz.

1. Varianten von G. p. 36 V. 5. Dauant: Denan; don': domna. — 6. aportal: aportas. — 7. al: a ill; dieus: deu. — 9. S'ieu: Si. — 10. Uengutz a uos: A us uenguz. - 11. meilhor: meillos. - 14. basti: bastiz. -15. sent ues : cent mil uez. - 16. pregaus : prega uos. - 18. mal : mals; quel: lo. - 19. (fol. 128 r. c1) metge: meges. - 20. en: un. - 23. Joiha: Joias. — 24. L'aures estort : Lorer gariz. — p. 37. V. 29. dompna : dompnail. — 30. Et ha : Az a. — 31. Sai es : Çai ses. — 32. pares : parez. — 33. 34. qu'ieu : ge. - 35. crestia: cristian. - 36. Ben: Mol; ua: uan. - 37. uos: us; plazentier: presenter. - 38. es: os; uengutz: ab mi, 39. Mi: Ben; so qu'a uos: tot zo que us. - 40. mortz ni nafratz: in forzaz. - 42. Que tan cortes es: Car es tan cortes. — 44. meraueith: merueill. — 45. Car: Com; Pamats: amaz. — 46. Papagai: Papagais; ben: bē. — 47. ardits: ardit. — 52. sela-damen: celadamenz. — 54. ses tot enian: senes enzan. — 77. dic: diz. — 81. D'aisset: De cel. — V. 82 beginnt c2 in G. — 84. d'Izeus: diseut. — 85. Tibes: tisbe; com: qant. - 86. Priamus: piramus. - 87. nuilhs: nulc;

pec: pot. — 91. sa uertut: sas uertuz. — 92. rendra: rendran; mal. . r'w: malas saluz. — 93. quen redirai: que en dirai. — 94. qu'ieu sabrai: que saurai. — 95. m'autreiatz: autreiaz. — 96. que uos: uos. — 98. Anguar uos: Encaraus; quem: qc. — 100. E: Mais. — 102. Hen nos reclam: Eusreclamaz. — 104. quel me: bê qe li. — p. 38. V. 105. mi aeordarai: me acordaria. — 106. Eilh mostrarai: A mostrar li. — 107. uoilh: uoilla. — 108. D'aisso: D'aitan. — 109. uoistres preex: uostre prec. — 110. lui mem: lū nō. — 112. per amie: amie. — 113. papagai: papagais. — 115. Dauan: Denan. — 118. gran. . . gran: granz . . . . granz (v. c.1). — 120. fes molt: a fait. — 122. nuilhs: nuil.

2. Varianten von D. p. 39. V. 189 u. 190 in D: Eu amanz iur e promet a uos. Bella dopnab diz amoros. — 191. De: Ca; tot uostre mandamen: toz nostres mandamenz. — 192. Et arrit: Serai: h bedien: hobedienz. — 194. selatz: celat; folgt in D: E que prenda temps engrat. - 195 und 196. um gestellt in *D*; 195. E que tot o prenda en patz. — 196. *el* : ol. — 198. *Destorbarai* : Destolrai. — 190. a : al. — 201. Al. : Al. — 202. c premet : eus promet. — 203. itan com siatz: tant co sias. — 204. fara: tassa. — 205. En: Ad. — 207. Ni ia sitot men souiatz. — 208. Canc nom plac: Me plassa. — Auf V. 208 folgen 4 weitere Verse in D: E iur uos qe uostres amics. Amarai e serai enics. A toz los uostres maluolenz. Et cr me toz lor dan plasenz. — 209. sim : so; anquar plus dir : plus encarzir. — 214. nous pogra: no no puosc. — 217. Lucx euangelista: Luca auangelista. — 220. als quem sapchatz: ren cautram sapcha. - 222. Neus si uos men dauas comiat. - 224. Ab franc cor et ab lials fe. - 225. Mi: Quem. - 226. E donas: E das. - 227. E leuar m'ai pueis: E leuas mi pos pueis. - 228. ai estat : era estauc. — 229. quaz aquest couen : cas aquest couinen. — 230. fermanss': fermansas; sagramen: guiren. — 233. Gais desirs e fis pesamenz. — 234. Cubertz e selanz e temenz. — 235. uoler complir : uolers compliz. — 236. E loingnamenz dautramistat; folgen noch 2 weitere Verse in D: E guais saber e conoissenza. Onz don ardiment e temenza. — 237. Temensanz don del ioi selar. — 238. ardimen: ardimenz; fin: ben. — 239. per auszidor: en per deutor. — V. 241. de: dai. — 242. So que li: Que uos sil. — 243. Qu'eu ere: Quel sap: be: ben. — 244. esm: couen. 245. aquestz: aquest. — Somit liegt uns nunmehr das handschriftliche Material der Novelle, so viel bis jetzt überhaupt davon aufgefunden, im Drucke vor.

Der von W. veröffentlichte neue Text der Novas del Papagai aus der Hs. der Ricc, steht in naher Beziehung zu dem Texte von  $\mathcal{I}$ , den Stengel in der Rivista di filologia romanza I, 36 ff. hat abdrucken lassen, und zu dem noch nicht veröffentlichten von G; während R eine andere Handschriftengruppe darstellt. Man vergleiche folgende Lesarten:

|        | R                | G J 11 1                   |
|--------|------------------|----------------------------|
| 257, 7 | e dis li         | et al dig                  |
| 8      | messatje         | messatgiers                |
|        | sapcha mal       | sia mal                    |
| I2     | azaut            | cortes                     |
| 14     | a per vos bastit | que basti per vos GJ       |
|        | *                | che per vus an basti $\Pi$ |
| 15     | eus              | vos                        |
| 17     | guerir           | sofrir                     |
| 18     | del              | lo                         |
| 37     | mauzetz dar      | mi donaz                   |
| 258, 3 | dona             | per deu (per $\Pi$ )       |
| 259, I | cant             | com                        |
| 2      | ab               | a                          |

<sup>1</sup> So will ich den Text der Riccard, bezeichnen.

An den Stellen, welche in II fehlen, stimmen ebenfalls G  $\mathcal{I}$  gegen R zusammen:

| 28   | e que<br>trop<br>ioyas — las<br>sest | $G\mathcal{J}$ | ni que<br>molt<br>ioia — la<br>est            |
|------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 38   | men                                  |                | me (mi)                                       |
| 2    | sapiatz (3 silbig)<br>aibit          |                | que sapchatz<br>ardit                         |
|      | jes del marit<br>que                 |                | vostre marit <sup>1</sup>                     |
| 6    | amar lo podetz                       |                | lui devetz amar                               |
| 7 32 | apres<br>ben dic et es dreitz        |                | e pois<br>beus dic que dr. es                 |
|      | de luy<br>no vos                     |                | de cel $G$ , daissel $\mathcal{F}^2$ pauc vos |
|      | ses tot                              |                | senes                                         |

Nach 257, 18 folgen in  $G \not\cap H$  sechs Zeilen, welche R fehlen; die sechste stimmt in H halb mit G, halb mit  $\mathcal{F}$ . 257, 19—22 fehlen in G, aber nicht in  $\mathcal{F}H$ , und hier stimmen ebenfalls  $\mathcal{F}H$  in den Lesarten gegen R. 258, 10—31 fehlen ebenfalls in G, nicht in  $\mathcal{F}$ , und H hatte sie auch in seiner Vorlage;

auch hier stimmen JII überein (vgl. 258, 11).

Miunter gehen die Hss. der Gruppe  $G \not \cap H$  unter sich auseinander, manchmal mehr oder weniger mit R stimmend. 257, 30 trop R, mol (= molt) G, ben  $\mathcal T$ . 32 podetz a mi R, nios ab mi G, ni es vengutz  $\mathcal T$ . 36 es tan azautz ni R, es tan cortes e G, tan cortes es e  $\mathcal T$ . 258, 8 aquel R, aicel  $G \not \cap G$  cclui H. 258, 39 que amet R, qamet G (mit fehlerhaftem Verse), com amet  $\mathcal T$ , offenbar geändert, um den Hiatus zu vermeiden. Stärker gehen die IIss. 257, 33. 34 auseinander, wo in den Reimen R und  $G \not \cap G$  sich gegen-

überstehen.

Mit 259, 2 hört II auf. In dem folgenden Stücke (259, 3 — 260, 7) stimmen G7, von geringen Abweichungen abgesehen, durchaus überein. G schliesst mit 200, 7.  $\mathcal{I}$  hat hier noch 121 gänzlich von R abweichende Verse. Bei dem nahen Verhältniss von G7 darf von vornherein als sicher gelten, dass die gemeinsame Vorlage von G7 (und das gilt wegen der Uebereinstimmung der Lesarten auch von der Vorlage von II) mit 260, 7 abbrach, dass daher der Schluss in 7 eine von dem Schreiber vorgenommene Ergänzung auf eigene Faust ist und keineswegs, wie Stengel will, die ursprüngliche Fassung darstellt, von welcher R eine von Arnaut de Carcasses vorgenommene Umarbeitung enthalte. Es wäre doch auch eine solche Art von Umarbeitung, bei im wesentlichen treu beibehaltener vorderer Hälfte, etwas ganz ungewöhnliches. Daher muss auch der Name von Arnaut als der des ursprünglichen Dichters festgehalten werden, den I1 natürlich nicht kannte, weil seiner Vorlage der Schluss mangelte. Betrachtet man den Inhalt der beiden Versionen, so wird diese Ansicht durchaus bestätigt. Ich kann nicht finden, dass die Erzählung in I2 die einfachere sei, man müsste denn einfach mit inhaltlos identisch nehmen. Der Verfasser des Schlusses I2 weiss offenbar nicht recht, wie er die Geschichte zu Ende bringen soll; er hat nicht die geringste Erfindungsgabe. Das Rendez-vous, zu dem der Ritter sich auf der Stelle

itter dat ein A. Blichtige zwinden, vol. 38, 15, wo R lui, J aisel bat; dieser Gebrauch von lui - derjenige (und. er) scheint Austoss gegeben zu haben.

begibt, wird durch den Papagei unterbrochen, welcher meldet, dass der Gatte der Dame an der Pforte schelle. Der Liebende nimmt Abschied und fragt, wann er wieder kommen könne. Statt aber nun zu gehen, verfällt er in Liebesbetheuerungen und Schwüre, deren er gar kein Ende finden kann, und deren Breite von der anmuthigen Erzählungsweise der vorderen Hälfte im Stil ganz abweicht. Gewissenhaft werden sogar die Namen der vier Evangelisten aufgeführt, bei denen er schwört, und mit einem 'bei den heiligen Evangelien' bricht der Text, ohne einen Schluss zu haben, ab. Dabei ist noch beachtenswerth, dass in dieser zweiten Hälfte der Name Antiphanor kein einziges mal mehr vorkommt, während er in der ersten fünfmal genannt wird; R nennt in seiner zweiten grösseren Hälfte ihn noch achtmal, was also ein richtiges Verhältniss ist, und im Stil bleibt. Der Schluss von ÿ ist also nichts als ein kümmerlicher Versuch, die Lücke der Vorlage zu ergänzen, und es ist nicht entfernt daran zu denken, dass dieser Schluss R oder seiner Quelle vorgelegen und von Arnaut de Carcasses das anonyme Gedicht erst umgearbeitet worden sei. Das Verhältniss der Texte veranschaulicht folgende Uebersicht:



xrepräsentirt das Original, aus welchem zwei Abschriften flossen, y und z; aus y ist Rabgeschrieben; z war unvollständig und brach mit 260, 6 ab. Daraus ergibt sich als Grundsatz für eine kritische Bearbeitung, dass jede Uebereinstimmung zwischen R und einer der aus z geflossenen Abschriften den echten Text darstellt. Einen unbedingten Vorzug hat y, oder seine Abschrift R, nicht vor z; auch der in Rallein erhaltene Schluss zeigt viele Fehler, namentlich beruhen alle Dreireime (261, 16—18, 264, 9—11. 16—18) sicherlich auf Entstellung, da der gemeinsame Text nichts der Art enthält.

K. Bartsch.

II. C. Chabaneau, Sur lo pronom neutre en provençal. Zu den Rom. VI, 342 mitgetheilten, zu einem Theile hier zurückgenommenen Beispielen der Anwendung von lo und daraus (?) la (Dauphiné) als Subject des neutralen Pron. werden weitere Belege aus Leys d'amors, Joh. Ev., Arnaut Plag, beigebracht; 2 Stellen, wo lo Object hinter der von Rochegude verzeichneten und Flamenca 4496 stehenden Bejahungspartikel oi (= 00), werden durch Emendation aus Flamenca gewonnen.

Corrections. Le Dit de Coustant, Berichtigungen zu dem Rom. VI, 162 ff. von Wesselofsky mitgetheilten Texte nach erneuter Collation der Hs. von Sundby; v. 2 degastee hatte Tobler o. 182 vermuthet. G. GRÖBER.

Giornale di Filologia Romanza, diretto da Ernesto Monaci. 1878. No. 1. Gennajo. [Jährlich 4 Hefte, Abonnementspreis für Deutschland 10 Mk.]

Unter diesem neuen Titel und nunmehr unter der alleinigen Leitung Monaci's tritt nach kurzer Unterbrechung das Organ der italienischen Romanisten, die Rivista di Fil. Rom., in gleicher Ausstattung und Einrichtung wiederum ins Leben, zur Freude und Genugthuung aller Derjenigen, die sich der Förderung erinnern, die durch die ersten Jahrgänge jener Zeitschrift die ormanischen Studien erfahren haben, und welche Dienste denselben ein allgemein romanisches Organ Italiens auf den zahlreichen Gebieten der Forschung, die von Ascoli's Archivio, Propugnatore und Rivista di Letteratura Popolare nicht berührt oder weniger cultivirt werden, zu leisten vermag. Möge es de

wiedererstandenen Zeitschrift gelingen recht weite Verbreitung und vielseitige Unterstützung zu finden, und insbesondere in Italien den Bestrebungen der jungen Romanistenschule Anerkennung und Einfluss zu verschaffen. — Heft I des Giornale bringt ausser kritischen Anzeigen, bibliographischen Notizen etc.

folgende grössere und kleinere Abhandlungen:

U. A. Canello, Lingua et dialetto. In klarer und anziehender Weise worauf schon der Prospect dieser Zeitschr. hinwies, C. die Bedeutung der lautgeschichtlichen Kriterien für Erkennung des Alters der Wörter einer rom. Sprache oder eines rom. Dialects, des volksthümlichen und gelehrten Wortschatzes, und solcher Wörter dar, die der Büchersprache angehörig oder ursprünglich Besitzthum Einzelner, allmählich Gemeingut einer rom. Nation blieben, also die Wichtigkeit der Lautgesetze rom. Sprachen für die Culturschreiben freilich erst dann begonnen werden kann, wenn die älteren Litteraturwerke lexicalisch noch mehr ausgeschöpft sein werden. Dass im Franz. deus kein nationales Erbwort sei (p. 9), machen nicht sowohl die erst bei Ph. de Thaun Comp. auftretenden Nebenformen (des) de zu ältrem deus deo etc., wohl aus ecclesiastischer Quelle geflossen sind, sowie das populär geformte Crist (Christus) schwer glaublich, das als speciellerer Gottesbegriff, das Vorhandenzirung, die bei den Formen mes meus etc. statt hat, hatte, scheint es, einen Halt an volksmässigen Wörtern wie dem vom Respect vor dem höchsten Wesen bedingten regelwidrigen deus; die populäre Verkürzung von lat. deus zu erheblich über die Zeit des Comp. zurückreichen und von den geistlichen von C. mit Brachet empfohlene Herleitung des Wortes aus spirare, wie ital. spiro (vgl. Greg. Dial. 86, 22 die Definition), gegenüber G. Paris, der darin cine Verkürzung von spiritus erkennen wollte, wohl begründet. Auch ist in Greg. Dial. saint espir ganz gewöhnlich, espir also dort schon nicht nur appelativisch, und das espirit (Comp. häufig gegen den Vers geschrieben, Brand, 131 deshalb in esprit : juit zu ändern) älterer Texte fehlt daselbst.

P. Rajna, Estratti di una raccolta di Favole. In einer Ambros. Hs. erhalten und aus dem 14. Jahrh. stammend, bestehen die 42 (43) Nummern abgefassten Morallehren, die aber, wie R. überzeugend darthut, abgelöst worden sind aus einer Uebersetzung eines erweiterten Avianus, zu dem der Novus Avianus des Anonymus von Asti Beziehungen zu haben scheint, ohne jedoch sich mit demselben zu decken. Der nicht selten stark entstellte Text ist von dem Herausg, vortrefflich gebessert und erklärt worden, z. B. 46. 63. 136. 188 etc.; manchen incorrecten Versen, wie z. B. 15. 150, ist bei der Kürze des Ganzen nicht wohl beizukommen. Unverständlich scheinen v. 7—10. 93. 100. 127. Den unvollständigen Versen, die schwerlich dem Originale schon eigen (wenn sie auch in der franco-dialect. Poesie, beispielsweise im Venet. Roland, begegnen), da der Verf. selbst Lateinisch verstand, lässt sich häufig leicht aufhelfen. Hier einige Vorschläge in dieser und anderer Beziehung: 2 tilge nus. 6 molt petit. 9 Plus qe l'om [po] no de monter? Berteining. 2 trige mas. 0 mon for  $0 \text$ 34 per escriptura, vgl. 97. 45 il li (ille illic). 48 de-s (= se)? vgl. 66. 49 cognois' (cognoscat)? 51 Ben tost, wie 153. 187. 67 E vor 68 Quant? s. zu 173. 187. 112 Alo = ad locum (z. B. Passion) und dafür 113 Que miel? 130 qc ieê 136 trovan (li) aus trovar 143 i poria? 159 e bon. 164 cil screit. 173 Qe lg en. 180 Donca devroies. 182 e l'or. 187 (Ben) tost g' (= gli) en-ave (= ebbe) mal avenir, wie nach 203 a svenger und gemäss der Conditionalform bei Bonvesin d. R. R. treffend erklärt. 188 tu voi,

vgl. 204. In voie 196 steckt wohl ego (voi ie), weshalb sich e tilgen lässt.

213 guaidan] gagne.

N. Caix, Sul Pronome italiano: 1) ci vi ne, zeigt, dass zwar persönliches ci — Localadv., in vi aber nicht ibi, in ne nicht inde (Diez) enthalten ist, sondern dass diese Personalpron. aus älterem, im 13. Jahrh, üblichen conjunctiven voi voi, noi no' entstanden, und zwar wie aretin-umbrisch ve aus voi in Analogie zu me te, so toscanisch nach mi ti: vi; das aus noi erwachsene ne aber wurde mit ne (inde) confundirt, erhob sich deshalb nicht auch zu ni, und ward nach dem 13. Jahrh, nur noch in der Litteratursprache gebraucht. — 2) le (= illi) steht in Werken höheren Stils in ältester Zeit neben lei und ist daher keine Stütze für das von Diez zu Grunde gelegte illae; le ist noch heute in Toscana gewählter Ausdruck für vulgäres gli und wurde als passende Unterscheidung neben lui erst allmählich allgemeiner angewandt. Die Frage nach der Herkunft von le lei ist daher eine offene. — 3) cavelle covelle, Zusammenstellung von Belegen für beide Wörter, nebst Seitenformen und analogen ital. Bildungen ovelle duvelle etc. Ueber die franz. s. auch Ztschr. I, 428. — 4) ciascheduno: Belege für die Form ohne d, durch die die Richtigkeit der Annahme von epenthet. d in der ersteren erhärtet wird. — 5) quegno, Seitenform zu prov. quinh aus Jacopone da Todi belegt.

N. Caix, Etimologie romanze: fr. ébourrifé it. rabbuffato = ahd. biroufan; fr. flagorner in seinem ersten Theile aus einem flaihan (got. thlaihan, ahd. flêhôn); it. guiadelesco = dtsch. widerrist; it. tafferia = arab. talfurja; span, ura, ital. orca, frz. hourque, engl. holl. hulk = ahd. holcho (nayis

actuaria bei Dieffenbach, Nov. Gloss.).

E. Molteni, Sul Libro Reale. Dieser ital. Liedercodex, dessen Inhalt nur aus dem Ztschr. I, 375 ff. publicirten Verzeichniss von Liederanfängen bekannt ist, beruht auf derselben Quelle wie der Laurenz. Rediano 9 (14. Jahrh.), fol. 61—104, da dieser mit demselben Liede beginnt und, abgesehen von drei Fällen, die gemeinsamen Lieder in derselben Aufeinanderfolge enthält. Der Name von einem königl. Besitzer?

A. d'Ancona, Fra Guittone e il sig. Perrens. Berichtigung starker Verwechselungen in Perrens' Geschichte der Florent. Republik bez, der Ansichten über die Echtheit von Fra G.'s Canzonen und Sonetten, der politischen Gesinnungen desselben und einer Aeusserung d'A.'s über die Canzone Ahi lasso! or è stagion etc. G. GRÖBER.

Romanische Studien, herausg. v. E. Boehmer. Heft X. (III. Bd. 1. Hft.) Mit einer photolithographischen Tafel. Strassburg 1878. Trübner.

E. Böhmer, Nonsbergisches, bietet eine höchst dankenswerthe Zusammenstellung aller bekannten, edirten und nichtedirten Schriftstücke nonsbergischer Autoren, von denen die drei ältesten aus dem vorigen Jahrhundert wiederholt, drei andere (p. 32—63) aus dem Anf. dieses Jahrh. und drei auf Veranlassung B's. aufgezeichnete, ziemlich umfangreiche Gedichte und Prosastücke zum ersten Male in sorgfältigem Abdrucke vorgelegt werden. Daran schliesst sich eine Prüfung der Bezeichnungsweise der von ky und gy ausgegangenen nonsberg. Lautgruppen  $t_i^y$  d $\hat{y}$  bei älteren und neueren Autoren, sowie eine interessante Erörterung über die Verbreitung derselben im Nonsberg, wo sie B. selbst hörte, und über ihre Varietäten in den Mundarten des Dialects, üben für it.  $\dot{e}$  dort auftretendes ts 9 s 3 t å und ds  $\delta$  2 ž d $\hat{t}$  ž z für t, über den Fortbestand von Muta + t, und über die mundartlichen Gestaltungen des lat.  $\bar{v}$ , das hier in 8facher, in mehrfacher Form häufig in den starke mundartliche Mischung zeigenden nonsb. Texten auftritt, und das sich nach B. so entwickelte:

Letzteres sei eine dem Nonsb. ursprünglich fremde (ital.) Lautform, da es auf die für alle Mundarten des einheitlichen nonsberg, Dialectgebiets vorauszusetzende Form be nicht zurückgeführt werden kann. Nicht minder dankenswerth ist eine den Schluss bildende Uebersicht über die in verschiedenen Orten des nonsb. Gebiets üblichen Verbalformen. Ueber die hier wie im Venet, vorhandenen analogischen Participien auf -est z. B. sav-est etc., bezüglich deren B. an post (positus) erinnert, siehe jetzt Ascoli im Arch. IV, 393 ff.

E. Boehmer, Grednerisches, zählt die wenigen bekannten grednerischen Texte auf, theilt eine kurze Anecdote in seinem Lautbezeichnungssystem mit, und druckt die im Anf. dieses Jahrh, von einem gredn. Priester verfassten Stationen wieder ab. Einer Notiz B.'s zufolge unterzieht ein Herr Gartner aus Linz das bekannte Vian'sche Buch über das Grednerische einer gründlichen Revision.

G. GRÖBER.

F. Settegast, Calendre und seine Kaiserchronik. Nach der einzigen bekannten Handschrift der Reimchronik wird unter Mittheilung einiger Textesstücke zusammengestellt (und zwar sorgfältiger, als es im 18. Bande der Hist. litt, geschehen), was sich aus dem Werke bezüglich der Person, der Zeit und der Verhältnisse Calendre's entnehmen lässt, und eine Uebersicht des Inhalts gegeben, welche zu ermitteln gestattet, wie Calendre sich zu Orosius, seiner hauptsächlichsten, aber wie es scheint nicht unmittelbaren Quelle verhält. An den Textesproben ist Einiges zu berichtigen: 94, 26 deable - 94, 72 ancor -94, 73 Por qu'an l'i doie ramantoivre — 94, 83 estäif "störrisch" (stativus) begegnet nicht selten, Barb. u. M. I, 124, 370; 117, 163; G. Coinsy 495, 14; Eust. 1. Moine 206 — 94, 84 S'i a — 97 mit queronique ist sp. corónica zusammen zu stellen s. Diez I<sup>3</sup> 303 und catal. coronista - 113, 206 pierres de tante monoie d. h. Steine von so mancher Art; diese eigenthümliche Verwendung von monoie findet man auch anderwärts: A toutes gens de tel mounoie Le di, J. Cond. II, 48, 1561; mainte monoie A de gent, eb. I, 141, 7; Plenté de monoie et (zu tilgen) de gent Erent assamblé entour lui, Cleom. 18626; Nous avons gens trouvé de trop grosse monnoie, Beuve de Comm. 244 —

114, 227 porcession Triumph — 116, 431 Ne n'ont. A. TOBLER. E. Boehmer, Abfassungsseil des Guillaume de Palerne. Sie fällt zwischen 1188—1227, wie auch aus den von Michelant falsch aufgefassten Versen 9355—6 zu entnehmen ist, der jedoch aus anderen Gründen, p. XI—XII,

sich gleichfalls für diese Zeit entschied

E. Boehmer, Catalanisches. Nachweis catal Hss. 1) in der Nat.-Bibl. zu Neapel (wo auch eine Hs. des Rom. de Troie und von Brunetto Lat.'s Trésor): Uebers, der Somme des vices et des vertus des Frère Lorens (s. I, 549). 2) Libre de la menescalia von Manuel Dies (wovon zwei cat. Hss. auch in Paris), das die Grundlage der italienischen Maniscalcheria des Piero Andrea ist.

G. GRÖBER.

E. Bochmer, Zum Bocci. Der Verfasser geht davon aus, dass das Gedicht durchaus und rein gereimt, nicht in assonirenden oder wenigstens Assonanz neben dem Reime zulassenden Tiraden abgefasts sei. Wenn er Z. 40—42 eine besondere Tirade bilden lässt, so erscheint dies allerdings wohl gerechtfertigt; mit Z. 167 jedoch und mit Z. 213 neue Tiraden beginnen zu lassen wird Niemand Veranlassung sehen, der nicht von vorn herein mit Bochmer der Ueberzeugung ist, es sei überall reiner Reim gewollt und erreicht. Und doch zwingt diese Annahme zu zahlreichen Aenderungen, welche sonst vorzunehmen kein Grund vorliegt. — Einige die Sprache betreffende Punkte finden sorgsame Erörterung, und mehrere sehr beachtenswerthe Beiträge zur Deutung des Gedichtes und zur Herstellung richtiges Versmasses werden gegeben. Hier ein paar Bemerkungen zu dem von B. Gesagten. Dass die Mehrzahl der Gerundien des Stückes auf ausgehen, während die Partic. präs. nt haben, kann doch vielleicht nur Zufall sein; man bedenke grant und quant (guando); übrigens ist ja auvent 23 überliefert, was nach B. selbst = audiendo ist. Z. 243 nehme ich per cosedent oder vielleicht mit adverbialem s per cosedenz als einen mit dem Adjectiv cosedent "zusagend, passend" gebildeten Ausdruck; dieses Adjectiv findet man bei Peire von Auvergne Mahn Ged. 226, I.: Be m<sup>2</sup>es plazer E

cossezen, und ich sehe auch nicht, warum der möglicher Weise ironisch gemeinte Beiname Cossezen eines von demselben Sänger geschmähten Trobadors (Bartsch Chrest. 80, 16) ein anderes als dieses Wort sein sollte; gewiss ist, dass Raynouard und Bartsch kein Recht hatten, in demselben das Participium von cozer (coquere) zu sehen. Mir scheint Rochegude im Gloss. occ. per cosedens ganz zutreffend mit "à l'avenant, à proportion" übersetzt zu haben. -Die Vermuthungen bezüglich des Namens Torquator sprechen mich wenig an; torcar heisst nicht "bezwingen", und der Stier heisst nicht tor sondern taur. Musste denn der Dichter durchaus sich bestimmte Gedanken über die Etymologie des Namens machen um dessen letzter Silbe ein offenes o zu geben? - Die Deutung von Z. 97 dürfte am Ende das Richtige treffen (über comessar s. auch Bartsch im Jahrb. VII, 189). - Die Lesung en ter' es 206 hat vor Hofmann Delius in Vorschlag gebracht; ich ziehe sie noch immer vor; das nur einmal belegte it. terresco 1, mit welchem B. ein prov. terreis stützen will, ist vielleicht nur verlesen für das oft neben terrestre vorkommende terresto. - Z. 77 habe auch ich das Bedürfniss empfunden einen Klageruf hinein zu emendiren; dem Dichter schweben dort wohl die Verse vor: Ecce mihi lacerae dictant scribenda Camoenae Et veris elegi fletibus ora rigant, und ich schreibe: Lasas mias musas. Das wird freilich nur für erlaubt halten, wer mit mir der Ansicht ist, der Dichter habe ia (wo i betont ist) auch einsilbig gebraucht. Das hat er aber Z. 20, 38, 60, 66, 188 gethan, oder woher weiss man denn das Gegentheil? Sollte man nicht auch Z. 37 lo tenien lesen und so die ganz widernatürliche Trennung des tonlosen Personal-pronomens von seinem Verbum durch die Cäsur beseitigen? Bezüglich der Einsilbigkeit von ia verweise ich hier nur auf Bartschs Anmerkung zum prov. Lesebuch 133, 44, seine Vorrede zu S. Agnes S. XI, Meyer zu Flamenca 372, Bartsch im Jahrb. VII, 190 und die ausdrückliche Aussage der Leys d'Amors I, 46. — Die Deutung von (s)chapla 207 ist über alles Mass gewaltsam; um nur Eins zu erinnern, wenn gelegentlich pt geschrieben wurde, wo t oder tt gemeint war, so ist dies daraus leicht zu erklären, dass aus pt oft t geworden war; man sprach set, seten, setembre, schrieb aber auch septen u. dgl. und nun unrichtig etymologisirend auch nepte für nete, (etwa wie ital, tucto für tutto wegen fructo für frutto); dies rechtfertigt aber kein chapla für cala. Und dieses nun wird ohne Weiteres in der Bedeutung "Busen des Gewandes" genommen. - Die Emendation 238 cerc quanque cerca habe auch ich meinen Zuhörern seit Jahren vorgeschlagen, jedoch eben so wenig zuversichtlich wie manches andere, was ich über das schwierige Stück vorbringe. Auch bezüglich des V. 82 trifft meine Deutung zu meiner Freude mit der von B. gegebenen beinahe zusammen; ich nehme soli als Präsens, li als eine hier und in euli 155 begegnende, nicht gewöhnliche, aber begreifliche Darstellung des mouillirten l. - Was die Etymologie von foison betrifft, so ist doch wohl bei fusionem zu bleiben: für die Bedeutung "Fülle" bedarf es einer Begründung kaum; wohl aber ist der ursprüngliche Sinn der (meines Wissens immer von der Negation oder von poi begleiteten) Verbindung avoir foison "Nutzen gewähren" (von Sachen), "etwas ausrichten" (von Personen) schwer festzustellen. Vielleicht ist davon auszugehen, dass fusio als technischer Ausdruck für Staatsabgabe vorkommt2. Wie nun non habet ministerium (n'a mestier), eigentlich "hat keinen Dienst", den Sinn annimmt, "ist nicht in der Lage Dienste zu leisten, bringt keinen Nutzen", so könnte non habet fusionem (n'a fuison) bedeutet haben "ist nicht in der Lage die pflichtmässige Abgabe zu entrichten, ist zahlungsunfähig, leistet nicht, was erwartet werden durfte". Man darf etwa an unser "bankerot" erinnern, das nicht nur von Insolventen, sondern auch von denen gesagt wird, die am Ende ihrer Verwendbarkeit angekommen sind. - Zu Z. I möchte ich, da Niemand noch daran Anstoss genommen zu haben scheint, in Erinnerung bringen, dass estam und em doch

<sup>1</sup> Bei Tommaseo und Bellini, sala terresca, Halle im Erdgeschoss; vgl. etwa edera

terressre.

2 Also gleichbedeutend mit functio und vielleicht im Volksmund an die Stelle dieses, etwa unverständlich gewordenen Wortes gesetzt; fusio kann man mit frz. versement Einzahlung vergleichen. Es steht im Cod. Theodos. 11, 28,6 und in den ulossen des Philoxenus.

nicht Eins ist; oder findet sich estar wirklich als Verbum substantivum, als sogenannte Copula? estam jove omne "wir sind junge Männer"? Auch "wir sind, wir leben" kann es nicht heissen; dies würde vivem, duram, vielleicht em, sein. Es ist wohl quandius qu'e nos estam zu schreiben, "so lange wir auf uns selbst gestellt sind, uns stellen"; den Gegensatz bilden dazu die, so ihre Stütze in Gott suchen. — Z. 147 könnte man desempre (Flam. 1921) für sempre einführen, um den Vers auf das richtige Mass zu bringen.

E. Boehmer, Ritmo Cassinese. Das schwierige, aber seitdem die Facsimiles davon bekannt geworden, vor Verdächtigung wohl sichere Gedicht wird in neuem Abdruck mit den nöthig scheinenden Aenderungen oder och Angabe der erforderlichen Addenda und Delenda und mit einer den ersten Commentar bildenden Interpunction vorgelegt, begleitet von einer Inhaltsangabe, die meist wörtliche Uebersetzung ist, und einigen Anmerkungen. Noch bleibt nicht weniges unaufgeklärt, und an einigen Stellen ist die Interpretation zu gezwungen um anzusprechen; aber im allgemeinen ist durch Boehmer und seine italienischen Vorgänger der Weg zum richtigen Verständniss nun doch leidlich gangbar gemacht.

A. TOBLER.

E. Boehmer, Zur Dinofrage, betont die Verschiedenheit des Verfassers der Intelligenza und Lyrikers (13. Jahrh.) von dem Gonfaloniere Dino des 14. Jahrh., dem angeblichen Verf. der Chronik, und erklärt diese für eine politische Tendenzschrift im Sinne des Gonfaloniere Niccolò Capponi, die im zweiten Viertel des Todesjahres C.'s (1529), nicht erst im 17. Jahrh., wie Scheffer-Boichorst annimmt, entstanden sei und vielleicht von seinem Bruder

herrühre.

E. Bochmer, Ueber zwei dem 12. Jahrh. zugeschriebene sicil. Texte. Mit einer Photographie. Es sind Uebersetzungen zweier aus den Jahren 1143 und 1153 datirenden griech. arab, und griech. Urkunden des Archivs der Kathedrale von Palermo, auf den Rückseiten derselben angebracht, die bis in die neueste Zeit fast allgemein als Texte des 12. Jahrh. angesehen wurden, aber, wie B. bei weiterem Nachforschen in dem genannten Archive entdeckte, von einem maurischen Gesandten Xamet Mindiniaj herrühren, der 1506 nach Palermo kam und sich als Uebersetzer einer dritten arab. Urkunde des Archivs vom Jahre 1506 nennt; das auch hiervon mitgetheilte Facs. zeigt durchaus übereinstimmende Schriftzüge mit den beiden anderen.

J. Schmidt, Ucber zwei Manuscripte sieil. Gedichte des 16. Jahrh.:
1. (Brit. Mus. No. 10322, Papier, Ende 16. Jahrh.) geschrieben von Don Giovanni d'Amico, hauptsächlich Dichtungen von Ant. Veneziano, darunter Le Celia Bch. 1. 2 enthaltend; vor Bch. 2 ein nicht edirter Brief des Cervantes an den Dichter u. a., danach Canzonen etc. in sieil, und lat. Sprache.
2. (Brit. Mus. Add. 8823, Papier), nicht ganz vollständig und aus derselben Zeit, enthält eine Seella di vanzuni sieiliani von 11 Dichtern, unter denen fünf, Cannedda, A. Carbuni, G. Lobeth, L. Russelli, L. Garlanu bei Vigo, Canti popolari nicht erwähnt werden, deren Lieder daher noch uneditt sein

dürften

E. Boehmer, Zur sizilischen Aussprache, unterschied i) in der Aussprache G. Pitré's, der ihm ein palermitanisches Märchen vorlas, ein geschl. i (i = lat. i, ī bei -ĭtium, ē) und ein off. i im Auslaut (i = lat. ausl. unbetontem ī, ē, ē, sowie in einsilb. Wörtern auf ausl. i) und in lat. -iii Voc.; ebenso ein geschl. u (u = lat. ū) und off. u (u = unbet. ausl. u, sowie di, ē), welche beiden u jedoch G. Meli mit einander reimen lassen kann, und die ein anderer consultitter Palermitaner ebensowenig streng schied, wie S. S.-Marino, der sowohl nur u als i sprach. i u scheinen der Sprache des niedern Volkes anzugehören, das auch in hiesiger Gegend an Stelle von schrift-üblichem o einen schlecht gebildeten u-Laut vernehmen lässt, bei dem aus der o- in die u-Lage übergegangen zu werden scheint (z. B. suzethe = sonst, kupp Kopf, tupp Topf, wulte wollte, gewunn gewonnen, kunt konnte, wut

<sup>|</sup> Andrer Ausicht ist nach Gjorn, di Fol, Rom 1, ao f. Borgognoni in seinen Studi di crudizione e d'arte, Vol. L. Bologna 1877.

wohl, asu also, etc.), der vielleicht identisch ist mit jenem u. 2) constatirt er, dass s in der Gruppe st im gebildeten Palermitanisch  $\dot{s}$  laute. 3) r= lat. d und in der Infinit.-Endung ist dental. 4) Sic. dd bilden, wenn aus  $\mathcal{U}$ , einfachen Silbenanlaut, wenn aus anderen Quellen entstanden, Silbenaus- und Anlaut, ein Unterschied in der Aussprache des dd, den auch L. Vigo, jedoch in der früheren Orthographie und Gegenwart nicht immer in denselben Fällen constatirt, während S. S.-Marino und Meli auch hier B.'s Beobachtung nicht bestätigen, und von zwei Catanesen der eine gleichfalls nur sic. d hatte, der

andere im ersten Falle laminares, im zweiten dental. d sprach. E. Boehmer, Die beiden u, stellt der Ansicht, wonach lat. ū schon in den ältesten franz. Texten ü gelautet habe, und nie mit  $u=\delta$  reime, die Bindungen von u mit u aus ō im Münch. Brut (2-3 Stellen) und die von Mussafia aus Fergus, Zeitschr. I, 408 angeführten entgegen, weist auf Guill. de Palerne 1 und Renart 2 dafür hin, sowie auf die Schreibungen durs dors, aventure aventore im Mist. d'Adam, wo nicht ü sondern u vorläge, das anderswo zu u geworden sein könne. Solche Reime hat Suchier, Vie de St. Auban p. 5 aus agn. Texten des 13. Jahrh. eine ganze Anzahl angeführt, Koschwitz hat deren 6 oben p. 343, die ältesten, aus dem Lond. Brandan, beigebracht. Die englische Aussprache von Wörtern franz. Abkunft mit ü ist B.'s Meinung günstig, da ü sich hier gewöhnlich als (dtsch.) u darstellt (vgl. z. B. cure), oder, in geschloss. Silbe, mit \(\bar{o}\) denselben u-Laut ergab (vgl. emperor, virtuous, common, judge etc.), wonach lat. u noch als u, das im Norm. sich erhalten hätte, nach England verpflanzt worden zu sein scheinen könnte. Dass nun freilich engl. u aus frz. u (lat. u) nicht eine Rückbildung sei, die bei dem Fehlen des ü-Lautes im Aengl. sich begreifen lässt, ist noch die Frage, denn auch ags. y (i) wurde wieder zu u, cfr. Koch, Gramm. I, p. 58-60, 76. Sicher ist, dass die aengl. Dichter in franz. Wörtern ü (= ū) nur mit sich reimen lassen, dass Phil. von Thaun δ und u (ū) bereits scheidet3, dass agnorm. Dichter, vermöge des Umstandes, dass sie ihre reim nicht entgehen konnten, dass aus Myst. d'Adam (wo dur : creator) und Auban (wo empereur, pour etc.: seur, maur XVII, und nature etc.: honure plure, XVIII)4 die neuengl. Aussprache von frz. ó u in geschloss., und ó u in offener Silbe sich herauslesen lässt, und nicht u gefolgert werden muss, dass die mhd. Dichter franz. u  $(\bar{u})$  anders als  $\bar{o}$  behandeln, und wie den Umlaut aus  $\bar{u}$  durch iu bezeichnen, vgl. ausser Diez, Gr. auch Weinhold, Mhd. Gr. § 118 etc., dass endlich alle jene seltenen continentalen Belege für Bindung von lat. u : o sich nur bei ungenau reimenden Dichtern finden, wie der Verf. des Münch. Brut (s. Jen. Lit.-Ztg. 1877, p. 756), des Fergus (s. Einl. X f.), des Guill, de Palerne ist (denn hier findet sich dem Reim zu Liebe z. B.: dome domina 7383. 7472. 7720. 8873, sonst aber nur das übliche dame, sage : sache 8259, estre : tertre 3895. 4721, ramenbre : entendre 7249, genre : regne 9650, vgl. noch 3889, 4079, 4085, 4619 etc.), wo die doppelte Behandlung des Eigennamens Embron im Reim, den einzigen bleibenden Reim 6 mit 11 (s. Anm. 1) als Augenreim erscheinen lassen muss; übrigens ist auch hier wieder pëur im Spiele (8220 etc. steht paor), auch Renart handelt es sich nur um pëur, sodass die Mehrzahl der continentalen Fälle ein einziges Wort betrifft, das offenbar ein Anrecht auf ü hat, s. Ztschr. I 4084. Dagegen dürfte als Augenreim wiederum die Bindung von humble : monde aufzufassen sein, die durch Haupt, Volkslieder p. 163 noch für das Jahr 1567 belegt wird, und endlich findet sich auf dem Continent im Verse in unbetonter Silbe und in Prosa nie

da 7603, 8107, 81.9 Embero nit baren etc. r. init: 6917 pearent q otterunt; : demenrent etdemorrant dirft ambero etc. r. init: 6917 pearent q otterunt; : demenrent etdemorrant dirfte ambers zu lesen sein. Zu erwalmen ist nech 3667 sen (sapui): pren (prode), vgl. jedoch dazu 8483 und Ren. 1V, 800—1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier findet sich nur pëur: asëur I, 1343.'3649.5541.5949. 9583 (nicht in Ordnung ist 5019: asëur: malheur, 2silb., doch nicht hierhergehörig).

<sup>3</sup> Ein Reim im Best. (Bartsch Chrest. 77, 24) un unus: hom homo, ist vielleicht durch Umstellung in un sunt zu beseitigen.

<sup>4</sup> Wiederum agnorm, ist Adgar Theoph, 805 confus: vus.

o für ü gesetzt. Was spricht aber, alle diese Momente und andere, die sich hinzufügen lassen, für nichts geachtet, ausser jenen Reimen, in den ü für u zu nehmen doch zunächst nur zufällige Ansicht ist, für die Richtigkeit dieser Deutung? Die agnorm. Beispiele widerlegen u: ü für den Continent, natürlich nicht.

E. Boehmer, Zu Juan de Valdés. Die auf der Escorial-Bibl. unter N-II-24 befindliche Hs. des ersten der beiden Dialoge zwischen Mercur und Charon des J. d. Valdés ist vor dem Drucke, allerdings nicht von dem Verfasser angesertigt, und weicht von demselben ab. B. beabsichtigt Neuherausgabe.

M. Hartmann, E. Boehmer, E. Koschwitz, Zum Oxf. Roland. 1) 57 Fälle, in denen Müllers Angaben über die Lesart der Oxf. Hs. in seiner neuen Ausg, des Rol. nicht zutreffend sind, auf Grund einer von Hrn. Hartmann besorgten Collation der Hs. durch Koschwitz festgestellt. 2) Conjecturen B.'s zu: 1024 traitus für den incorrecten N. S. traitur; ein Beleg für dieses Wort, das in unüblicher Weise aus dem Pt. (trait) gebildet wäre, wird vermisst. Der handschriftl. Ueberlieferung liegt näher Guenes li fel ad fait le (oder en) traitur. 1960 sinnreich aus dem sonderbaren: ne a muiler ne a dame qu'aise veud: ne a muillier ne ad ame (ned oder n'ad anne) qu'as veud. Noch mehr befriedigt die von B. erwähnte Vernuthung (Hoffmanns?) n'ad ome. — Die Canefins erklärt B. als Cananäer. 102 beruft sich B. für das von ihm in den Text gesetzte Pt. devints von devenir auf das von Joret im Patois du Bessin nachgewiesene Pt. conviîn (conventus) etc. — 3) Bemerkungen von Koschwitz zu Ramleaus Diss, über die Assonanzen des Oxf. Rol.

W. Foerster, Schicksale des lat. ŏ im Französischen, stellt in dieser mit gewohnter Erudition und Schärfe abgefassten Auseinandersetzung gegenüber G. Paris und Koschwitz, die in afrz. o aus lat. o geschl. o erkennen, und gegenüber Mall und Lücking, denen zu Folge o im Franz. bald geschl. bald off. o ergeben hat, die mit dem Ital. und Prov. in Uebereinstimmung befindliche Regel auf: o vor einf. wie dopp. Cons. = off. o (daraus später tte, oe etc.). Beweis sind Wörter, wo erhaltenes o mit o aus au und o reimt, wie do!: Pol., fors: close etc. So noch escole!, vole, roe (röta), rose, Capadoce, estole (stola). Drei weitere Belege sind Rosne (Rhodanum) Rol. 1583, J. de Bl. 2140, vol (Flug): col (Hals) Brand. 1019, adole (dol-or) Guill. de Pal. 2715. Geht hieraus aber wirklich hervor 5 = \$\delta\$, worn im Uebrigen die Behandlung von 5 im Ital. und Prov. und die frz. nur bei 5 stattfindende Diphthongirung allerdings glauben machen möchte?2 Wenn jene Wörter nicht Erbwörter sind, offenbar nicht. Als solche dürften sie aber schwer sich erweisen lassen, theils und vor allem wegen nur bei Rosne und fors (aus romanischer Pos.) erklärlicher Nichtdiphthongirung von ö, theils wegen Begriff und sonstiger Form, z. B. bei Capadoce; wegen des Begriffs escole estole, und weil Neubildung vorliegen kann wie bei dol (aus dem unbet. Stamme in dol-oir, wie vol: voloir) neben dueil (aus dem betont. Präsensstamme, wie vueil); roe aus roer; bleiben neben den beiden letzten: rose vole, die immerhin den Diphthong vermissen lassen, dessen Herausbildung aber vor ihrem Uebergang in die Volkssprache schon vollendet gewesen sein kann. Wenn ferner (p. 182) die Wörter auf -oria -orium sich zu den gleichfalls diphthonglosen auf -öria (z. B. memore: encore, Guill. de Pal. 7345 etc.) schlagen, so ist auch hier die Frage, ob nicht etwa Lehnwörter mit, dann begreiflicher, gleicher Behandlung der von der Volkssprache auseinander gehaltenen o-Laute vorliegen. Denn die Zahl der Wörter mit -oria ist geringer als die auf -oria -orium, die daher den Ausschlag für die Behandlung des o hätte geben sollen, victorie (ō, Rol.)

<sup>1</sup> Reimt Rom. Ren. I, 6211 auch mit geschl. o (wenn bole bulla?), dagegen mit off. 6469. 6480 etc.

<sup>&</sup>quot;Fur las Franz, ergield sich daraus, dass 5 dighthongirt und nicht mit er reimt, freilich zunächst nur, dass es ein andres e als o war. Dass der Unterschied in den angeführten Wörtern ein qualitativer, nicht nur ein quantitativer, gewesen, dazu überredet auch nech nicht der Umstand, dass Wörter wie perte faire etc. assoniren können, wonach die affr. Assonanz Läuge und Kürze nicht schied; denn auch die Assonanz des deutschen Volksliedes bindet Vocatkürze und Läuge, wiewohl die Sprache selbst sie streng scheidet.

aber, histoire (estoire, ŏ) u. a. haben noch jetzt unvolksthümliche Lautgestalt, und weder kann die Annahme, ri habe als rj Position gemacht, die gleiche Behandlung von o und o in diesen Wörtern erklären, vgl. fourme = forma, es sei denn, sie gehörten den Wörtern der Büchersprache an, noch kann die Stellung des o in der lat. Antepenultima den Mangel des Diphthongs rechtfertigen, vgl. moerge= moriar etc.! Positiv scheint daher der Beweis für lat.  $\delta-\varrho=$  oe etc. nicht geführt, während andere Momente in der That für o zu zeugen scheinen. Ausnahmen von F.'s Regel mit geschl. o sind o Nas., demore (-mora), afrz. aber schwankend (p. 182), devore (devorare), das aber Tobler aus devotare erklärte; nfr. dépouille, mouillier, feurre, wo afr. auch ue, nfr. moule und roule. Zu bemerken ist hierzu noch, dass nur in agn. Hss. u für o gesetzt zu werden scheint (s. 184 Anm. 13 und vgl. Brand. 598 buf bov-em, Oxf. Ps. put vult etc., Horn Rimh. 44 auch pus (possum), 300 pus (post) etc., und s. Mall, Comp. 50). Vortrefflich geführt ist der Nachweis, dass ŏi (nämlich aus ŏ + Gutt., oli Voc., ŏs Cons.) gleichfalls diphthongirte, zu uéi, woraus uí (ue), das norm, nur mit sich selbst oder mit i aus & Gutt. (z. B. lit = lectum durch leit; während tectum mit seinem e: teit entwickelte, worin ei nicht contrahirt wurde) reimt.2 Vortreffliche Beobachtungen bietet endlich der Abschnitt über die Bedingungen, unter denen unbet. ŏ zu o wird. Boehmer bringt am Schlusse frz. roche mit raudus in Verbindung, or Rand mit aurum, trover mit torvare "starr machen"; chevoel Rol. 976 zu Folge sprach der Schreiber der Oxf. Hs. & auch in den ö-Tiraden; Erläuterungen über fr. noise, puisse, cuisse, huis, puis, huître, nuit etc.; o in Boehmers Roncesval bedeutete nie o; Dunkelheit des Werthes von uo in den ältesten Texten, von dem franz. ö nicht ausgegangen zu sein scheine. G. GRÖBER.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, herausg. v. L. Herrig. 59. Band. 3-4. Hft.

Scheffler, Molière-Studien. I. Molières Verhältniss zu seinen Eltern, legt namentlich den von Soulié mitgetheilten Schriffstücken gegenüber dar, dass der mütterliche Einfluss auf M. ein nachhaltigerer und sein Verhältniss zu seiner Mutter ein pietätvolleres gewesen sein müsse als zu seinem Vater.

A. Kressner, Zu Raoul de Houdencs Meraugiz de Portlesguez. Collation der Berliner Meraugis-Fragmente, die bereits Tobler, Mitth. p. 288—98, gegeben hatte, was K. unbekannt geblieben ist. Auf 5 Seiten von Michelants Ausg. finden sich zwischen beiden Collationen folgende Differenzen: Tobler zu 108, 8—12, 17—23; 109, 18—21; 110, 15—19; 111, 9—12, 18. 20. 22; 112, 6. 8. 17 fehlt K. — 108, 7 T quareforc K quarefiec, 109, 8 T se K sor, 110, 8 T si K li, 9 T sen K se, 11 T de K d'un, 12 T c'est K par, 14 T va K val, 111, 23 T lessai K le scai, 112, 9 T livr K jurc, 20 T jusque K jusqu' etc. Das Fehlen von v. 113, 1. 2. 4 hat K. nicht bemerkt, dagegen lässt er nach 113, 5 mehrere Verse fehlen, — die Nachlässigkeit der Arbeit zeigt sich hierin zur Genüge.

G. Lücking, *Die reinen Vocale des Franz. nach Malvin-Cazal*, versucht eine systematische Uebersicht über die Fälle zu geben, in welchen die

<sup>1</sup> Die Diphthongirung von & findet häufig in agn. Hss. und Texten, ähnlich wie bei ie, nicht statt iRol. po-ent, Oxf. Ps. o-vrent etc.), begreidlich, da dem Engl. franz. oe ue fremd war. Deshalb ist auch ühr Alex. aus dem Uberwiegen von o für oe in den Hss. nicht auf Nichtvorhandensein von oe = ö im Normannischen des II. Jahrh, zu schliesen hagn, Dichtungen sind Reime auf lat. & überhangt selten. Brand. hat nur 7 Keimpsark (poet: estoet, 2mal, floec: ov-oec 4mal), bei Phil. de Thaun fand Mall nur zwei im Best. (Comp. p. 78), eine Tirade hat, wenn ich nicht irre, Horn u. Rim. 2048 ff. (die Ausg. fehlt mir hier), St. Auban hat gar keine.

<sup>2</sup> p. 180 wird luein Ps. Cambr. – longus, das nach der Regel o haben muss, und sonst hat, als Beleg für 2 n aus o Gutt, entwickelten Triphthongen augeführt.

von M.-C. in seinem bekannten Werke unterschiedenen 13 einfachen (nicht Nasal-) Vocale lauten, um eine Grundlage für vergleichende orthoepische Untersuchungen über die moderne franz. Aussprache zu gewinnen. Danach würden durchgreifende einfache Regeln in derselben nicht bestehen, selbst nicht für den echt französischen Wortschatz, wodurch freilich nicht der von L. aus der Betrachtung des Gegenstandes gewonnene Satz (p. 425) als richtig erwiesen wird, dass die qualitativen Differenzen der einzelnen Vocale im Neufranzös. (will sagen: in der Sprache der Gebildeten) von anderen Bedingungen abhängig sind, als im Altfr. (das heisst doch wohl, überhaupt in von ihrer Stellung in offener und geschlossener Silbe, im An-, In- und Auslaut, vom Ton, von der Natur der nachfolgenden Laute, während im Altfr. die Unterschiede des lat. Vocalismus fortgewirkt hätten. Denn wenn in der Sprache der Gebildeten der Lautwandel auch ein beschränkterer, so ist Ver-Grundlage und an die Bedingungen, unter denen er steht, gebunden, wie der Laut der Volkssprache, und folgt insoweit allgemeinen unbewussten Regeln; wenn solche erkannt werden sollen, muss aber offenbar der Sprachschatz gesondert werden nach seinen historischen Schichten, nach seinen volksthümlichen und fremden Bestandtheilen: die Eigennamen, Fremdwörter von verschiedenstem Alter und Grade der Assimilation etc. dürfen nicht, wie hier geschicht, mit den volksthümlichen durcheinander aufgeführt werden, da von gilt, immer nur das jedesmal vorhandene, im Gebrauch befindliche Wortmaterial tangirt werden konnte. Unter diesem Gesichtspunkte würde sich

### Archivio glottologico italiano. Vol. IV. Punt. 2. Roma 1877. Loescher.

G. Morosi, Il vocalismo Leccese, behandelt auf Grund meist von ihm selbst gesammelten Materials die Schicksale der lat. Vocale auf dem Boden der südöstlichsten Provinz Italiens, der Terra d'Otranto, genauer der alten Provincia Hydruntina mit Ausschluss ihres äussersten Südens und einschliesslich des Districts von Grottaglie, Manduria und Sava auf dem tarentinischen Kachbargebiete, die eine gemeinsame Mundart repräsentiren, während die übrigen Theile der Terra d'Otranto, Brindisi, Capo di Leuca, Tarent, worüber der Anhang sich verbreitet, anderen südlichen Mundarten näher stehen als der von Lecce. Zu der mit derselben Umsicht und Sorgfalt, die alle Mitarbeiter Assolis am Archiv auszeichnet, geführten, von wichtigen Bemerkungen Assolis begleiteten Untersuchung sei es erlaubt einiges beizufügen. Wenn § 11 \(\vec{e}\) gegen die Regel in vereinzelten F\vec{a}llen sich erh\vec{a}lt als \(e\), statt \(i\) zu geben, so scheint dies nur bei der Schriftsprache entnommenen W\vec{o}rtern stattzuhaben oder es liegt Beeinflussung durch dieselbe oder andere Mundarten vor: bei veru z. B. ist auch der Anlaut incorrect, vgl. 17- 18 etc. inni veni, indu vendo; bei \(p\)nt\(i\) apotheca befremdet das Fehlen der gutt. Ten., die 12 s\(i\)cuta, miedecu etc. steht. \(s\)eremu ist wegen des erhaltenen proton. \(e\) entlehnt, wogegen allerdings die 70 beigebrachte Seitenform \(s\)archiven (en legitmiren sie sich dadurch noch nicht als vulg\(\vec{a}\)r, da der Uebergang von \(\vec{e}\) zu i bei ihrer Aufnahme abgeschlossen gewesen, dagegen \(-a\)r- \(e\)r- sowie Aph\vec{a}ries von \(n\)ach der End-

silbe erhalten haben; wegen feria s. Foerster l. c. Desgleichen 13 remediu (nach 17. 31 wird überdies di zu š), presepiu (pj nach 17. 6/é), wonach auch 13 mperiu, 55 premiu zweifelhaft werden, denen nach 12 (und 19 priezzu pretium) ie in der Tonsilbe zukommt. Wenn ferner selbst bei mei mei etc. 15 Einfluss der "litterarischen Sprache" zugelassen wird, so ist auch das unregelmässige tre tres hierdurch zu erklären, aber bei mei liegt es näher, wie 20 bei zei an Differenzirung zu denken. 23 mentum diphthongirt wie im Span. nur in rom. Ableitungen, nicht in lat. Wörtern, wie erklärt sich das? 41 Nicht Ausnahmen von der Regel, wonach ö, wenn kurz, wie ö behandelt wird, bilden unter den hier aufgeführten Fällen furma turta curte neurtu furst; turmu, da hier lat. ö vorliegt, vgl. Foerster l. c. 298 und ders. Boehmers St. X. 183; auch cústa v. constare, rustu (s. Diez Wt. I rostire), dussu musu (wo r schwand) setzen ö voraus; bei ön wirkte, wie der Verf. andeutet, n wie im Franz. ein, und nach repústu formte sich pustu positu; sursu erklärt sich aus sursum wie it. suso etc., aber ö ist allerdings nicht zweiselhaft bei, demnach unregelmässigem curcu colloco, n-turru torreo etc. Einer der interessantesten Züge des Dialects besteht in der nur bei rom, i und verbliebenen u der Endsilbe stattfindenden Diphthongirung von bet. ö zu ie, ö zu ue (e), 12. 37, woraus sich übrigens folgende chronologische Reihe: 1) e der Endsilbe zu i, 2) Diphthongirung von e und ö zu ie, u, 3) o der Endsilbe zu u entnehme

lässt. Dieselbe Diphthongirung findet auch auf dem von

den N.-O. von Benevent (oder die Provinzen Ascoli, die drei Abruzzen und Sannio) umfasst, und für dessen Durchforschung D'O. die Untersuchung des Dialectes seiner Heimath, Campobasso, zum Ausgangspunkt nimmt. Der Dialect ist ohne litter. Documente, das Material musste von D'O. und befreundeten Landsleuten gleichfalls erst gesammelt werden, und hierbei bereitete gebildeten Italienisch in den Dialect, die, wie D'O. berichtet, in ihm in ganz i und lat. u der Endsilbe, die hier einen so wesentlichen Einfluss auf den Tonvocal ausgeübt haben, sind gegenwärtig zu 21 herabgesunken, wie ausl. e o (die wie auch der allein erhaltene Auslaut a für die Gestaltung des Tonvocals bedeutungslos geblieben sind). Die Einwirkung von i u ist daher älteren Datums. Ob u durch i zu 2, wobei die Beeinflussung des Tonvocals von i allein ausgegangen wäre, oder direct zu 2 geworden, lässt sich ebensowenig noch erkennen, als die Art des Ueberganges von o zu a. Für directen Uebergang von u zu a spricht etwa das Nebeneinanderbestehen von a und u in der Endung -ora 79: lepara lepora, ficura fichi. Danach aber käme beiden Vocalextremen dieselbe Wirkung zu, wie im dialetto Leccese. Es sei erlaubt zu einzelnen Paragraphen auch hier einiges anzumerken. Nach 4. 5. 8 stellt sich ē in vorletzter Silbe unter gleichen Bedingungen als e und ei dar; ist letzteres etwa im Uebergang zum ersteren begriffen? Die Imperf.-Endung -ebam : ejja führt eher auf ei-j-a, \*ei-v-a zurück, wegen e, weil hiattilgendes j (j') nur nach oder vor i einzutreten pflegt, wie w nach u (176 pajese etc., 92 aje u. a. liegt dem j g j zu Grunde), und nur Triphthonge zu trennen (vgl. 42 vuoje bovi, 56 nieje naevus), und v zwischen einfachen Vocalen nicht zu schwinder scheint (vgl. 116 ff., 41 vove bovem, nove etc.). Demnach handelte es sich auch 17 bei mejia mea d. i. \*mia und 29 trejju tria um mei-j-a etc.; jj aber beruhte auf Assimilation. Ebenso dürfte i bei 8. 9 pico pesi etc. unter assimilatorischem Einfluss des i der Endsilbe aus ei entstanden sein; also überhaupt: e = ei; und hieraus 1) ei + j-a = ej/a, 2) ei + Cons. + rom. i derEndsilbe assimilirt zu i, sapijo = sapiebas also aus sapeiji, 3) ei + Cons. ə der Endsilbe (aus e o) auf dem Wege zu e. Hiattilgendes j' fügt nach 176 der Campobassaner zwischen Vocalen ein, wenn er italienisch oder lateinisch

<sup>1</sup> a für das von D'O. mit é bezeichnete schwachklingende e unbetonter Silben: das von D'O. gebrauchte Zeichen fehlt in den Characteren der Zeitschrifttypen,

liest. Dasselbe scheint der Fall zu sein mit j bei Lehnwörtern aus der Schriftsprache; ein solches ist sicher 96 dejawule diabolus, denn anl. di gibt j; desgleichen ib. šturojo studium, denn medium gab mięzo, media męza. Daher sind aber auch nziroja insidia ib., 'mmiroja invidia dem Dialect nicht angehörig, misericordia məsərəcordəja, verbigratia vəbbərazəja u. a. 154 sind selbst im Schriftital. Lehnworte; dasselbe gilt von Wörtern wie sendenz sja sententia, vgl. cumenz'a \*comintiat, und vielen anderen. Kurz es scheint j nur in entlehnten Wörtern auf -ia, -ium sich einzufinden, was recht augenscheinlich dadurch wird, dass 39 -orio, -oria volksmässig -ure, -ora gibt (vgl. auch 3), in vom Volke nicht gebildeten Wörtern aber -oreje, z. B. in Prejatoraja precatorium etc., auch 107 jaštema bestemmia zeigt die Reduction von ia auf a, fibbeja fibbia, toscaneggia" nach D'O. selbst, 93 cchieseja ecclesia ist, da sj sonst ¢, nicht minder unvolksthümlich, und so darf dies von zahlreichen anderen Epenthesen des j gelten, das im vulgären Sprachschatz danach nur unter den oben angezeigten Bedingungen einzutreten pflegt oder etymologisch begründet ist. - 5. Sollte man masseira nicht eher als eine Verkürzung von m(edesim)a seira ansehen, statt es von magis sera herzuleiten, wogegen die Bedeutung und die Wortart, der seira angehört, spricht? Ebenso wäre abruzz. maddəmane aufzufassen. — 13. Ausser diecə, ajerə, sierə gehören die angeführten Wörter (mit ausl. u?) doch wohl zu 15 (und ist diece nicht decim, ajera nicht aere, siera sero?) und 16 zu 14. - 32. Zu chella etc. neutr. ist das a fr z. neutral gebrauchte ceste etc. (Tobler, Jahrb. VIII, 338 u. Vrai aniel p. 21) zu stellen, das auf -a ebenfalls hinweist, vgl. auch oben Buchholtz. — 34-40 ist die Correctheit der Lautentwickelung nur gestört durch Wörter in -one, -ore 35. Hiervon ist lajoune wegen j, prufassiouna als Fremdling auch in der gebildeten Sprache und beide neben correctem none non, cumbone componere 137ª etc. der Herkunft aus der Fremde verdächtig, reloure dolorem wird, wenn 102 rolece aus dulcem Anbildung an die gebildete Sprache heissen kann, zweiselhaft, und damit die Echtheit der anderen in -oure statt -ore (amore) überhaupt fraglich. — 42. In der Antepenultima bleibt bei folgendem e (aus a e o) und gleichem oder a-Auslaut o als o erhalten: bei flüchtiger Aussprache des flüchtigen a (s. 177, wozu zu vergleichen 72. 159 spir'da spiritus, merda merita, 60 fo[g]ur-do = figurati, Pietaro aber 13 Pietro etc.) wurde man von Vorhandensein geschlossener Silbe sprechen können; - in offener Penultima bei nicht folgendem a (aus i u) wird o dagegen gedehnt zu o, in genauer Parallele zu ĕ 12-16, wozu 18 ĕ in urspr. geschlossener Silbe nicht weniger genau stimmt (cręsce 20 hat ē, crēsco, venne vēndo zur Grundlage; s. Foerster l. c. 296), âls ŏ in urspr. geschlossener Silbe 43—44, das ausser wo ō vorlag, wie bei forma tornene und bei folgendem n, ein o gibt; einzelne Wörter zweiselhaster Herkunst wie 42 storneche, die unter die Regel von rom. i lat. u der Endsilbe fallen, scheinen nicht geeignet diese einfachere Regel umzustossen. — 46 liegt ō oder on + ..i, u zu Grunde, ist also wie 36 behandelt. - 48 štrujo, 52 jušta, agghiušto haben ū nicht ŭ, gehören also zu 47, und die Regel über u lautet einfach:  $\bar{u} = u$ ;  $\bar{u}$  (+ einf. und mehrf. Cons.) + ... = (i u) = u, sonst o, ausser  $\tilde{u}l$  Cons. + = (e o): ou. Fremd sind wohl der Sprache 51 toua tua etc., denn sie hat dafür noch 17 tējja; und die Wörter 54 mit uo, 50 ou müssten einer grösseren Gruppe entnommene Beispiele sein, wenn sie nicht ebenfalls importirt sein sollen. 58 povere pauper ist der Schriftsprache entlehnt, da (164) p fest steht; also ist au zu p in offener Silbe überhaupt fraglich. — 114. Dass nach per (pz) die Verdoppelung des Consonantenanlauts auf Assimilation des r z. B. auch bei p etc. beruhe, ist um so zweifelhafter, als diese Verdoppelung auch nach me (me) cintritt, 173a. — 162 war baravisə 136 wegen d: v zu erwähnen etc. — Zu den interessantesten Zügen dieser Mundart gehört die unter bestimmten Bedingungen erfolgende Gemination anlautender Consonanten, der Mangel eines Conjunctivs Präs., die Bildung des Perf. mittels dreier verschiedener Ele-

V. Joppi, Testi inediti friulani, dei secoli XIV al XV, veröffentlicht alle ihm bekannten Texte in friaulischer Mundart nach Handschriften und seltenen Drucken in seinem Besitze. Sie reichen bis zum Jahre 1340 zurück

und bestehen anfänglich nur in Actenstücken, vom 16. Jahrh. an hauptsächlich in Dichtungen. Das vorliegende Heft des Archivs schliesst mit dem Anfang einer Travestie des Orlando Fur., den Rest der wichtigen Sammlung hier zum ersten Male zugänglich gemachter friaulischer Schriftstücke bringt G. GRÖBER. IV. 3 des Archivs.

### Berichtigungen und Nachträge.

S. 213. Von dem dort abgedruckten Hymnus gibt es auch in einer Cambridger Hs. eine Aufzeichnung, worüber J. Grimm im Anhang zur ersten Ausg. der D. Mythologie S. CXLIX Nachricht und die 4 ersten Verse gibt (4. Ausg. Bd. II, 508).

S. 304. Wegen des dort gesuchten Liedes von den Schneidern und der Schnecke ist auf L. Ercks Liederhort No. 187, auf die neue Ausg. des Wunderhorns von Birlinger und Crecelius II, 682 und auf die an beiden Orten ge-R. Köhler. gebenen Anführungen zu verweisen.

S. 353, 3 v. u. & gehalten, zu sagen, dass . . .

S. 393, 15 l. n'emporteriez. — 393, 37 l. stehenden, Sätze einführt. — 396, 13 1, 5053. — 396, 18 1. passisois. — 400, 20 1. hardement. — 401, 23 1. fres poudré. — 401, 46 1. les maus faisans. — 402, 14 l. unflectirt vor sich hat. — 402, 15 1. nus desvestus. — 402, 17 l. s. oben douz und vgl. flairent moult soués Fl. u. Bl. 2032. — 402, 24 l. li troi baron. — 405, 11 nach "Ross" ist einzuschalten: sondern "er fürchtete, man (speciell der Gegner, der das Ross eben verletzt hat) tödte sein Ross;"

#### Diez-Stiftung.

I. Bei dem Berliner Comité sind ferner eingegangen:

Aus Berlin: Dr. O. Kutschera M. 10, Weidmann'sche Buchhandlung M. 30, Prof. J. Vahlen M. 20, Studirende der Universität zusammen M. (Nachtrag) M. 15

Aus Bonn: Romanisch-philolog. Studenten-Verein "Diez" "Breslau: Verein für romanische und engl. Philologie "Dresden: Gesellschaft für neuere Philologie Frankfurt a. M.: Realschull. Jos. Herz Leipzig: F. A. Brockhaus M. 50, B. G. Teubner M. 50 100

München: Neuphilolog. Verein (Nachtrag) Upsala: Prof. P. A. Geijer M. 50, Docent C. Wahlund zusammen " M. 50

Ferner hat das Kgl. Preuss. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten einen Beitrag gewährt von

Und das Wiener Comité (s. o. p. 193 f.) seine Sammlung dem Berliner Comité überwiesen im Betrage von 998

> Summa M. 2930 Hierzu die Summe der 1.-5. Liste (Ztschr. II, p. 354) ,, 6185

Insgesammt M. 9115

II. Das Italienische Comité veröffentlicht nachstehende Quittung über die bei ihm eingegangenen Beiträge, meist unter der Bedingung geleistet: 'che per lo Statuto della Fondazione Diez abbia a esser chiesta e conseguita l'approvazione della R. Academia dei Lincei.'

Direzione della Rivista di filologia romanza, sin dall' ottobre del 1876 L. 100, Amministrazione e Direzione dell' Archivio glottologico italiano L. 100, Contessa Ersilia Caetani Lovatelli L. 50, Domenico Comparetti L. 100, Giovanni Flechia L. 50, Elia Lattes L. 20, Ernesto Monaci L. 20, Pio Rajna L. 30, Graziadio Ascoli L. 50, Vigilio Inama L. 20, Paolo Ferrari L. 10, Bernardino Biondelli L. 20, Carlo Baravalle L. 5, Giuseppe Morosi L. 5, Carlo Giussani L. 5, Carlo Landriani L. 10, Leone Weill-Schott L. 50, Barone B. Castiglia L. 10, Francesco D'Ovidio L. 20, Alessandro D'Ancona L. 20, Arturo Graf L. 20, Fausto Gherardo Fumi L. 5, Pietro Canal, cento esemplari delle Sentenze di Publio Siro, da lui volgarizzate, e L. 10, G. B. Gandino L. 30, Gaspare Gorresio L. 10, Michele Amari L. 25, Giosuè Carducci L. 20, Angelo De-Gubernatis L. 10, Giuseppe Chiarini L. 10, Tullo Massarani L. 50, Bonaventura Zumbini L. 10, Augusto Franchetti L. 10, Leone Fontana L. 20, Fausto Lasinio L. 5, Ugo Angelo Canello L. 15, Conte F. L. Pullè L. 10, Pasquale Villari L. 20, Napoleone Caix L. 20, Pietro Dazzi L. 10, Demetrio Camarda L. 10, Carlo Hillebrand L. 20, Giovanni Tortoli L. 5, R. Acad. della Crusca L. 50

Da S. E. il signor Ministro della Pubblica Istruzione, per re-

L. 2580

# Die ladinischen Dramen im sechszehnten Jahrhundert.

Dass im Engadin, dem weitaus bedeutendsten Thale ladinischer Sprache, einem der schönsten und merkwürdigsten Thäler der Alpen überhaupt, in den Zeiten der dort siegreich sich behauptenden Reformation, auch die dramatische Dichtung zu Zwecken des Kampfes und religiöser Erhebung mitwirkte, ist uns schon von dem gleichzeitigen Reformator und Geschichtschreiber, dem "Vater rhätischer Geschichtschreibung", Durich Campell bezeugt. "Im Jahre 1554 (so berichtet er, nach der Uebersetzung von Conradin von Moor) wurde zu Süs die Geschichte der Judith und des Holofernes dramatisch aufgeführt; eine Menge Zuschauer strömten aus beiden Engadinen (Ober- und Unter-) zusammen, und da damals gerade das Kriegsvolk zum Zuge nach Siena aufbrach, liessen sich Verschiedene dadurch bestimmen, zu Hause zu bleiben, statt nach Italien und vielleicht ins Verderben zu rennen. — Das Drama selbst war von Durich Campell, damals Prediger zu Süs, in ladinischen Jamben bearbeitet worden; die Hauptrolle der Judith wurde, was in unsern Zeiten vielleicht auffallen mag, von einer wirklichen und keineswegs nur verkleideten Frau, einer anständigen und frommen Wittwe, vorgestellt, während diejenige der Dienerin von ihres Bruders Tochter übernommen wurde; den Holofernes agirte ihr Schwager. Es war dieses das erste Drama, das man im Unter-Engadin aufführte; dann folgte vom nämlichen Bearbeiter die Geschichte des nach Egyptenland verkauften Joseph. Der gleiche Stoff war 20 Jahre früher durch Johannes Travers in grösserer Kürze behandelt und in Zutz aufgeführt worden, und zwar als die erste dramatische Vorstellung nicht nur im Engadin, sondern in den drei Bänden überhaupt. Die Form konnte man nicht metrisch nennen, denn bis auf einen Endreim war die Rede völlig ungebunden. Acht Jahre später behandelte Travers zu gleichem Zwecke die Geschichte des verlornen Sohnes, dann wieder diejenige Josephs, letztere jedoch nicht in tragischer, sondern in komischer Weise. - Von da an wurde die Sitte dramatischer Vorstellungen immer herrschender im Engadin, und die verschiedenartigsten Aufführungen fanden statt, aber immer in ladinischer Sprache, während dies in Chur (Hauptstadt des Landes) in deutscher geschah. So die Geschichte des Reichen Mannes im

Evangelium und des Armen Lazarus, die der keuschen Susanna, die Passion Christi, das Gastmahl Belsalzars, die Zehn Altersslufen im menschlichen Leben, Wilhelm Tell, der Begründer oder eigentlich Wiederhersteller der schweizerischen Freiheit, und andere mehr. Die Orte, wo diese Schauspiele aufgeführt wurden, waren Zutz, Camogacs, Süs, Ardez, Zernez und Scanfs." — Und fernerhin berichtet derselbe: "Als das Ganze mehr und mehr aufhörte eine unschuldige, anständige Unterhaltung zu sein, und den Anschein eines schmutzigen Gewerbes gewann, wurde der Besuch immer seltener, bis die Vorstellungen selbst aufhörten."

Diesem ältesten und umfangreichsten Berichte ist beizufügen, dass Joseph von Planta, welcher 1775 in englischer Sprache eine kurze "Geschichte der romanischen Sprache" herausgab, als damals handschriftlich vorhanden und "um 1560" geschrieben, ausser einigen der schon genannten, noch ein ladinisches Drama, Esther bezeichnet; und dass das von mir aufgefundene "Manuscript Planta" (wovon später) ausser einigen der vorstehenden noch ein Drama Hiob, und ein anderes Manuscript (Danz) die Drei Mönner im Feuerofen enthalten, mit welchen vorläufig die Reihe der uns bekannten ladinischen Dramen aus jener Zeit geschlossen ist.

Von diesen vierzehn Dramen sind bisher leider nur fünf aufgefunden worden, von welchen einiges Nähere hier am Platze ist.

Joseph ist in zwei Abschriften erhalten, im Manuscript Planta (M. P.) und in einer Abschrift von Barbla (Barbara) Piran. Das Manuscript Planta, weitaus das reichhaltigste aller bisher gefundenen, enthält von den fünf erhaltenen drei Dramen, Joseph, Susanna und Hiob; dann noch ein Drama aus späterer Zeit, welches in viel besserer Gestalt in Martini's "Philomela" (geistliches Gesangbuch) am Schlusse beigefügt ist (Ausgabe von 1684); das epische Gedicht Tobias, das ich in Boehmers Romanischen Studien Heft 3 veröffentlicht habe, zwei Lieder und eine Beschreibung des "Veltlinermordes" in Prosa. Dasselbe wurde von mir im Hause des Herrn Nationalrath Andreas von Planta in Samaden unter alten Papieren aufgefunden und von demselben der Kantonsschule in Chur geschenkt, welche eine sehr reichhaltige Sammlung romanischer Werke besitzt. Wie eine Notiz zu Ende des Tobias klar macht, ist M. P. im Jahre 1678 von Jan Battista R. Planta von und in Samaden geschrieben, von welchem obige Bibliothek auch ein 1674 in Venedig sehr schön abgeschriebenes Andachtsbuch "Ün zardin per las oarmas amalaedas" besitzt. Weniger schön und leider an vielen Stellen auch sehr viel weniger correct ist M. P., und obwohl Planta schon in ersterem bemerkte, dass die ladinische Sprache schwierig und ungelenk sei (sco ün languaick deficill et sohicentsch cha noas rumauntsch eis), so konnte er sich nicht enthalten, hie und da zu Ende eines Stückes eigene Verse hinzuzufügen oder die Titel zu reimen. "L'Historgia dalg Bio Patriarch Joseph" heisst der Titel des vorliegenden Dramas ganz einfach bei Barbla Piran, bei Planta:

"L'Historia da Joseph, filg da Jacob, da seis frars in Egypta vandieu, Aquel chi ais sto ün sackret u füira dala pasehiun dalg filg da Dieu, In arumauntsch fidelmaing tratta

Da sco chi scritta as achiatta,"

Auch am Schluss finden sich einige Abweichungen und eine dem obigen Titel theologisch entsprechende Entstellung; und die eingeschobenen Verse:

"Vschins et fulasters, laschem fich ingrazchier, Cha vus s'havais degnos da gnir ad atadler"

scheinen zu beweisen, dass es sich da nicht nur um einen Dank an die Zuschauer handelt, den er der höflicheren Zeit für angemessen hielt, sondern dass er wirklich an die Aufführung dachte, wie wir denn aus jener Zeit auch von andern dramatischen Aufführungen Kunde haben. Das Manuscript Piran ist ziemlich gleichzeitig, nämlich von 1661. Dasselbe ist durch einen Antiquar, wie es scheint, nach Deutschland verkauft worden; Dr. Friedlieb Rausch "Geschichte der Literatur des Rhätoromanischen Volkes" führt es auf S. 127 an. Es war zwar schon, als ich es sah, sehr vergilbt und so abgegriffen, dass manchmal der Text darunter gelitten hat, auch von zwei verschiedenen Händen geschrieben, so zwar, dass die Abschreiberin offenbar ihr unverständliche Stellen ausliess, die dann von einer männlichen Hand eingetragen wurden, und überdies an mehreren Stellen zerrissen und lückenhaft, aber im Ganzen doch besser und treuer als M. P., aus welchem es leicht ergänzt werden kann.

Dass dieses Drama das von Durich Campell selbst bearbeitete sei, ist wohl als unzweiselhaft anzunehmen. Zwar hat Travers, wie wir oben sahen, den gleichen Stoff sogar zwei Mal bearbeitet; aber bei dem ersten "konnte man", wie Campell (s. o.) sagt, "die Form nicht metrisch nennen, denn bis auf einen Endreim war die Rede völlig ungebunden", und das zweite war gar ein Lustspiel, was beides auf das vorliegende nicht passt. Dagegen war Campells: Judith und Holosernes "in ladinischen Jamben bearbeitet" und der Schluss ist gewiss erlaubt, dass auch der bald darauf folgende, in ernstem Sinne gehaltene Joseph derselben theilhaft geworden sei, wie das vorliegende Drama sie wirklich ausweist. — Ueber Allgemeineres in allen diesen Dramen werde ich später sprechen.

Susanna befindet sich ebenfalls im M. P. Sodann im Manuscript Raschaer, wo auch das epische Gedicht Tobias enthalten ist, in einer sehr viel schwächeren Abschrift als M. P. (vgl. die Einleitung zu Tobias in Boehmers Rom. Studien, Heft III). Letzteres Manuscript befindet sich ebenfalls in der Kantonsschulbibliothek in Chur und gehörte früher Herrn Giachem Peidar Raschaer in Zutz, wie das Titelblatt ausweist. Merkwürdiger Weise, aber wohl dadurch erklärlich, dass eben dem Abschreiber hier ein besseres Original vorlag, ist Susanna bei Raschaer dem M. P. vorzuziehen. Ueberdies findet sich in M. P. eine oft ganz unbrauchbare, sinnstörende Eintheilung in Acte und Scenen in lateinischer Sprache.

In einer Abschrift, die ich, beide vergleichend, nahm, habe ich, da eine Eintheilung, wohl angebracht, zur Verdeutlichung durch Hervorhebung der Einschnitte der Handlung immerhin sehr beiträgt, dieselbe an M. P. anlehnend, doch einigermassen klarer und ein-

facher zu gestalten gesucht.

Hiob ist nur in M. P. vorhanden. Ich bemerkte mir vor Jahren nach genommener Abschrift: "Wenn in M. P. die Abschrift aller Dramen (Tobias nicht!) äusserst leichtfertig, nachlässig und oft verworren ist, so hat von diesen Mängeln das umfangreichste und hervorragendste, Hiob, auch weitaus am meisten zu leiden gehabt, und ist leider in keinem andern Manuscript erhalten. Um durchgehends einen einigermassen klaren Sinn herzustellen, habe ich hin und wieder Worte, selbst, doch nur sehr selten, Verse verändern, umstellen, manchmal sogar auslassen müssen (einen sehr unfläthigen Vers des Narren Caliopius auch wollen). Dass damit bei weitem nicht alle Schäden getilgt sind, und dass dieses eigenthümlichste aller ladinischen Dramen immer noch sehr sichtlich das schlechtest erhaltene bleibt, ist leider klar." - Auch hier hat M. P. zwei offenbar eingeschobene, süsslich theologische Stellen, die eine unmittelbar nach dem Titel, die zweite nach dem Personenverzeichniss, welche um so mehr besser weggeblieben wären, als sie gegen den kräftigen, oft sogar derben Ton des Dramas ganz unvortheilhaft contrastiren.

Die übrigen beiden Dramen: Der reiche Mann und Lazarus, und: Die drei Männer im Feuerofen, sind nur in einer, äusserst bedenklichen Handschrift vorhanden, in welcher auch ein ganz werthloses Bruchstück von Susanna sich befindet. Ich habe dieselbe bei einem Antiquar eingesehen, und so weit möglich copirt; aber der fast vollständige Mangel jedes sachlichen und sprachlichen Verständnisses bei diesem Abschreiber, und der lückenhafte und abgegriffene Zustand des Heftes machten dies zu einer eben so schwierigen als undankbaren Arbeit. Nach der Inschrift eines früheren Besitzers auf dem letzten Blatte: "Curô C. Dantz" mag man dieses Heft das Manuscript Dantz nennen. Indessen sind diese beiden Dramen bis zu allfälliger Auffindung anderer Handschriften nur als verstümmelte Bruchstücke zu betrachten. —

Diese ganze dramatische Bewegung wurde bisher allgemein, und auch von mir selbst (vgl. "Zwei historische Gedichte in ladinischer Sprache" Chur 1805, S. 12) als original ladinisch augeschen, und obwohl mir schon früher Zweifel daran aufgestiegen waren und bei näherem Zusehen Campells Angaben wohl dieselben nur befestigen konnten, so war es mir doch ziemlich peinlich, endlich die volle Gewissheit zu erhalten, dass diese Dramen eben fast alle nur Uebersetzungen oder Bearbeitungen sind. Emil Weller: "Das alte Volkstheater der Schweiz" gibt, obwohl er die ladinischen Dramen nicht kennt, darüber den vollständigsten Aufschluss. Vier der noch erhaltenen ladinischen fünf Dramen stimmen im ganzen Gang der Handlung und in den Personen mit dort

angeführten überein; woraus man gewiss mit Sicherheit schliessen kann, dass auch diejenigen, die wir nur dem Namen nach kennen, mit den dort gleichen Gegenstands angeführten ebenfalls in engster Beziehung stehen. Da die Bearbeiter der ladinischen Dramen meist Pfarrer waren und meist in denjenigen Schweizerstädten studirt hatten und vielfache Beziehungen auch später unterhielten, wo eben die deutschen Originale aufgeführt worden waren, so erklärt sich das auf die einfachste und natürlichste Weise. Nur für die drei Dramen von Johann von Travers habe ich keine Vorbilder auffinden können (z. B. einen Joseph "nicht in tragischer, sondern in komischer Weise" behandelt, Campell, s. o.), und es lässt sich auch gar wohl voraussetzen, dass dieser kräftige und eigenthümliche Geist auch eigene und selbständige Wege wandelte.

Alle diese deutsch-schweizerischen Dramen sind übrigens sehr selten geworden und nur in wenigen Exemplaren in schweizerischen oder deutschen Bibliotheken vorhanden; auch habe ich weiter keine eingehenden Vergleichungen angestellt, sondern nur in Wellers

genanntem Buch mich umgesehen.

Da zeigt es sich nun, dass z. B. unsere Susanna in Handlung und Personen übereinstimmt mit: "Dye History von der frommen Gottesförchtigen Frouwen Susanna" von Sixt Birk von Augsburg, "zu der zyt schulmeyster zu mindern Basel." (veröffentlicht 1522; Weller, S. 13). Der Autor übersetzte sein Stück selbst ins Lateinische, und dasselbe erlebte vielfache spätere Auflagen; es wird als "classischer" als die zur Zeit üblichen Stücke gerühmt (ich notirte mir bei der Abschrift: "Die, freilich auch einfache, Handlung ist viel einheitlicher und folgerichtiger, ja fast nur in Form einer Gerichtsverhandlung entwickelt; kühl verständig ist die ganze, etwas breite, Ausführung"). Das Stück wurde im Druckjahre "öffentlich im Mindren Basel durch die jungen Burger gehaltenn" und hat im deutschen Original keine Acteintheilung.

Hiob ist in Handlung und Personen ebenfalls ganz gleich dem Drama von Jakob Rueff: "Die beschrybung Job's, des frommen, gottesförchtigen und geduldigen manns Gottes, in rymen wyss gestelt mit vil schönen figuren nüwlich darzu gemacht. Zu Zürich durch ein lobliche Burgerschafft gespilt worden." — Es ist gedruckt um 1540, und es existirt davon nur ein einziger Originaldruck, und zwar ohne Jahrzahl, in München. Spätere Ausgaben in der Stadtbibliothek Zürichs (Weller, S. 145). Es wurde 1535 zuerst in Zürich aufgeführt und war des Verfassers, eines Rheinthalers, erstes Drama. Ueber die ladinische Bearbeitung bemerkte ich mir: "Hiob ist wohl das dichterisch bedeutendste dieser Dramen; wenn auch vielfach unkünstlerisch und roh gestaltet, ist es doch urwüchsig, scharf und gedrungen in Form und Charakter."

Von demselben Verfasser ist das ohne seinen Namen gedruckte: "Ein hüpsch nürves spil von Josephen dem frommen Jüngling, insonders lustig und nutzlich zu läsen", an welchem die

"frische, heitere Sprache" gerühmt wird. (Gedruckt in Zürich 1540, Weller, S. 153.) Es dürfte, obwohl Joseph auch sonst ein beliebter Gegenstand war, dies wahrscheinlich das Vorbild Campells sein, von dessen Bearbeitung ich schrieb: "Es ist voll naiver Ursprünglichkeit, ein heiterer und doch massvoller Geist belebt es; doch bewegt sich die Handlung oft in ungeheuerlichen Sprüngen und verräth nicht die mindeste Kenntniss einer dramatischen Kunstform."

Auch unser Lazarus stimmt ganz mit einem nach Stumpf 1529 in Zürich gespielten und ebendort 1540 gedruckten Drama (Weller, S. 134), und so werden im gleichen Werke (ausser nur den Drei Männer im Feuerofen) zu allen uns dem Namen nach bekannten ladinischen Dramen die wahrscheinlichen Vorbilder genannt; z. B.: Die X alter dyser welt von Pamphilus Gengenbach (S. 5) — Das lyden unseres Herrn Jesu Christi von Jakob Rueff (S. 162) — Hester von Josias Murer (S. 196) — Wilhelm Tell von Jakob Rueff (S. 163) u. s. w.

Die interessanteste Frage, welche nun zu lösen wäre, ist die, wie viel Eigenes und Eigenthümliches wohl unsere ladinischen Bearbeiter ihren Vorbildern mögen zugesetzt haben? und da wäre natürlich eine ausführliche Vergleichung der noch vorhandenen ladinischen Dramen mit den deutschen etwas sehr Erwünschtes und Aufschlussgebendes. In Ermangelung einer solchen Arbeit, die bei allfälliger Herausgabe eines oder aller drei noch wohlerhaltenen ladinischen Dramen unumgänglich nothwendig sein wird,

erlaube ich mir nur wenige vorläufige Bemerkungen.

Schon oben ersahen wir aus Campells Bericht, dass von dem Kriegsvolk, dass gerade zur Zeit der Aufführung seines Dramas "Judith und Holofernes" zum Zuge nach Siena aufbrach, "Verschiedene sich durch diese Aufführung bestimmen liessen, zu Hause zu bleiben, statt nach Italien und vielleicht ins Verderben zu rennen." Nun kann man schon annehmen, dass dieselben blieben, weil sie vielleicht mitwirkten oder die Aufführung mitansehen wollten: aber es ist doch nicht unwahrscheinlich, dass im Stücke selbst angebrachte Abmahnungen ganz besonders diese völlige Sinnesänderung bewirkten. Hören wir doch gerade zehn Jahre später, 1504, von demselben Campell, dass damals wegen des französischen und spanischen Bündnisses grosse Aufregung im Lande war: "so besonders auch im Engadin; hier war zu Ardez in eben diesem Jahre ungefähr um Ostern das von Gebhardt Stuppan in Versen ladinischer Sprache verfasste Drama: Die zehn Stufen des menschlischen Lebens (offenbar eine Uebertragung des oben angeführten Stückes von Pamphilus Gengenbach) zur Auführung gekommen. In einem Vorspiel dazu, welches der schon sehr alte Caspar Campell (des Geschichtschreibers Vater) gedichtet hatte, unterwarf derselbe in der Rolle des Methusalem, unter Vermahnungen des Volkes zu den Tugenden der Vorfahren, das Bündniss mit Spanien einer durchgreifenden Kritik und wies alle daraus entstehenden Uebelstände aufs Gründlichste nach. Diese Rede

wurde mit allgemeinem Beifall aufgenommen."

Unzweifelhaft Zusatz des ladinischen Bearbeiters sind z. B. auch in *Hiob* im Schlusswort des Stückes ("La serra dalla histoargia" oder anderswo: "La serra da quaist spill" oder: "Il cumiô" (der Abschied)) folgende Verse:

"Quell quaista histoargia ho miss gio in arumauntsch, ais sto
Par suspett dalla glanda quatter giedas confino;
La quarta vouta da vantaig da dis tschinquaunta trais.
O Dieu! o Dieu! chie lungias huras chia que ais!
Lg mell ad ell in chiessa ais gnieu sco tuott ho viss:
Dandettamaing duos frars et una sour Dieu ho piglio in paraviss,
Eir muglier, bab, mamma, frer, Dieu ho cussalvo;
Par tuot seis duns saia Dieu saimper ludo. —
Tuot chi ho fledd daja luder Dieu alg cuntin;
Mu eau cun quaista histoargia voelg fer fin.

Diese, wie man sieht, hinlänglich rauhen "Jamben", von welchen ich sechs unbedeutendere Verse der Kürze wegen ausgelassen habe, wollen sagen: "Derjenige, der diese Geschichte in romanische Sprache gebracht hat, war aus Verdacht der Beulenpest (so, denke ich, ist "glanda" wegen der als eichelähnlich angesehenen Geschwulsten zu übersetzen) viermal eingegrenzt worden (wahrscheinlich in irgend einem abgelegenen Leprosenhause, wie man deren damals an vielen Orten hatte, oder in seinem eigenen Hause). Das vierte Mal auf mehr als fünfzig Tage. O Gott! o Gott! welche langen Stunden sind das! Die Seuche ist ihm ins Haus gekommen wie Jedermann gesehen hat: Plötzlich nahm Gott zwei Brüder und eine Schwester ins Paradies, auch Frau, Vater, Mutter, Bruder, Gott hat alle aufgehoben; für alle seine Gaben sei Gott immerfort gelobt! - Alles was Athem hat soll Gott immerdar loben; aber mit dieser Geschichte will ich ein Ende machen." -Hiemit sei denn auch vorläufig die Untersuchung über diese ladinischen Dramen geschlossen.

Alfons von Flugi.

## Ueber die vocalisirten Consonanten des Altfranzösischen.

### I.

## Vocalisirung zu i.

Die Consonanten-Gruppen, welche das Altfranzösische im Innern der Wörter zulässt, beschränken sich im Allgemeinen auf folgende:

1) Auslaut: Vocal — Anlaut: Muta + Liquida,

Auslaut: Liquida (oder s) — Anlaut: a) ein beliebiger Consonant, b) Muta + Liquida,

 Auslaut: Liquida + s — Anlaut: Muta + Liquida (plainstrent, poinstrent, sorstrent).

Die Zahl der hieraus sich ergebenden Verbindungen wird jedoch im Laufe des 12. Jahrh. erheblich verringert dadurch, dass von den auslautenden Consonanten s verstummt und l vocalisirt wird. Der letztere Vorgang wird später ausführlich besprochen werden; das frühzeitige Verstummen des s hat schon Foerster im Chev, as deus espées LI f. durch die Orthographie der Handschriften bewiesen, und Fritz Neumann hat neulich (Jen. Lit.-Ztg. 1878, S. 163) auf die mittelhochdeutsche Schreibweise französischer Wörter wie forcht, tehtier, tschahtel aufmerksam gemacht. Auch die Reime beweisen, dass das Verstummen des s vor Muten im 12. Jahrh. begann und im 13. Jahrh. ganz allgemein wurde, vgl. Benoit, Troie 7839 saictes: prestes. 28755 sajete: arbeleste, 8439 hastent: conbatent. 14589 und 16659 crisolite: ametiste, 16761 listes: escrites, 22985 destre : esceptre; Rutebeuf II, 47 titre : menistre; II, 327 monstre : contre; Rose (Méon) I, 35 preste: petitete; II, 105 metre (mittere): estre; I, 109 encontre: il monstre; II, 232 encontres: monstres (subst.); II, 268 ceste: promete; II, 340 Pasques: Jaques; III, 166 ceste: faite: III, 326 bon est: boutonet: Repart 240 haste: rate, 4005 estes : faites, 4440 teste : faite, 5001 metre : senestre, 6051 beste : fete (facta). Den von Boucherie (Rev. d. lang. rom. V, S. 28 f.) aus Urkunden des 8., 9. und 10. Jahrh. angeführten Wörtern myterium, Sygimundum, conpiciendum, Auter, Epicoporum, onetas, consecra(s)ti, intructus, propicions, soloecimis, catellanis, Pachae, contrictis, dimas möchten wir keine allzu grosse Bedeutung beilegen, einmal weil wir die Beschaffenheit jener Urkunden nicht kennen, sodann weil es doch etwas anderes ist, wenn ein Copist wirkliches Französisch

schreibt, als wenn er reines Latein sich auf willkürliche Weise mundgerecht macht und nachlässig niederschreibt. Höchstens könnte man sich bewogen finden, das echt französische dimas (= decimas) und allenfalls auch soloecimos (vgl. dazu Rose II, 3 aprime: silogime; II, 388 sophime: envenime) als Beweis dafür zu betrachten, dass s vor Liquiden schon in der ältesten Zeit dem Verstummen zuneigte.

Wenn man also von den auslautenden Consonanten noch s und l abzieht, so bleiben nur m, n, r als solche übrig, die mit einem oder mehreren folgenden Consonanten sich verbinden können. Es sind dieselben, welche nach dem Londoner Document<sup>1</sup> auch im Auslaut der Wörter vor consonantischem Anlaut ihre Aussprache behalten, während alle übrigen unter diesen Umständen verstummen; denn im Auslaut und Inlaut duldet die Sprache nur dieselben oben angegebenen Consonantengruppen. Das Wichtigste ist hierbei, dass jede Muta als Silbenschluss im Innern der Wörter unmöglich ist und entweder durch Verstummung (Synkope) oder durch Vocalisirung beseitigt wird. Die herrschende Meinung scheint zwischen Verstummen und Vocalisiren einen wesentlichen Unterschied zu machen: während sie bei dem ersteren Vorgange einen Consonanten einfach wegfallen lässt, ohne vorhergehende Umbildungen für nothwendig zu halten, setzt sie bei letzterem stets eine mehr oder minder lange Reihe von Uebergangsformen voraus, durch die sich seine consonantische Kraft mehr und mehr verflüchtigt, bis sie bei i oder u, einem der beiden Endpunkte der Vocalreihe anlangt; während z. B. für set = septem noch Niemand sept sebt sevt seut set oder Aehnliches verlangt hat, entwickelt man octo erst durch ogt oyt zu oit, factus erst durch fagt fayt oder mit Thomsen (Mém. d. l. soc. d. ling. III, S. III ff.) durch fat to fat zu fait. Man hat dabei zu sehr ausser Acht gelassen, dass der Zweck dieser Consonantenveränderungen vor Allem nur Erleichterung der Aussprache sein kann und man hat Umbildungen erdacht, welche der Sprache ebenso oder in noch höherem Grade unerträglich sein mussten als die ursprüngliche Form, ja man hat durch Umgestaltung der gegebenen Consonanten und Einschiebung von Hülfslauten (vgl. u. a. Darmesteters Formen von jungere und vincere, Rom. III, 306) unaussprechbare Buchstabenknäuel zusammengesetzt, welche auf einem Sprachgebiete, das alle harten und schwierigen Consonantengruppen geflissentlich meidet, nie existirt haben können.

Verweilen wir einen Augenblick bei *factus*, um zu untersuchen, welche Erleichterungen der Aussprache wohl zu *fait* führen konnten. Es ist unbestritten, dass zunächst c und t an ihre gemeinschaftliche Bildungsstelle, an den Vordergaumen, verlegt werden, dass also  $c = k^1$  (nach Brücke) und  $t = t^3$  wird. Zwei Explosionen hinter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn es dort heisst "exceptis tribus consonantibus s, m. n. r. que pronunciando non debent pretermitti", so ist s als irrthümliche Wiederholung des s von consonantibus zu streichen; Beweis ist die entsprechende Regel des Oxforder Ms. mit ihrem Beispiel appès manger.

einander an derselben Bildungsstelle sind aber unbequem; es ist natürlich, dass die erste von ihnen wegfällt. So wie in dem deutschen Wort "Pförtner" das t, in "Raubmord" das b nur den Luftstrom absperrt und nicht explodirt, weil der Verschluss bei t an derselben Stelle wie bei n und bei b an derselben Stelle wie bei m liegt; so wird auch in fact nur der Verschluss zu k1 hergestellt, der Durchbruch aber unterlassen, und nur t3 explodirt nach einer kaum merkbaren Verschiebung des Verschlusses nach vorn. Unter diesen Umständen aber ist fagt von fact (ich mache die explosionslosen Consonanten durch Verkleinerung erkennbar) nicht zu unterscheiden, also überflüssig; ferner ist fagt gerade das Gegentheil einer Erleichterung der Aussprache, denn die tönende Gutturalis ist vor t ungleich schwieriger als die tonlose, ja gt ist geradezu unnatürlich und im Lateinischen so wenig wie im Französischen geduldet: die von Schuchardt (Voc. I, 124 ff.) angeführten Erweichungen des ezeigen keinen einzigen Fall einer solchen Auslautbildung; und drittens, eine Schwächung des e zu g würde, wenn auch nicht regelmässig, so doch irgend einmal auch Erweichung des t zur Folge gehabt haben, wie cog(i)to cuide beweist 1; aber Participia wie faide fraide, Infinitive wie delidier respidier sind unerhört. Was nun fayt betrifft, so fällt es mit fagt, hat sogar noch weniger Berechtigung als dieses. Schon Thomsen hat darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Veränderungen von kt zu yt, von pt zu ft, von bt zu vt im Französischen sehlen, dass also Nichts zu der Annahme eines vt berechtigt. Es ist überdies zu beachten, dass vt zum mindesten Erweichung des t (vgl. a[d])[u]tare aidier), wenn nicht gar Synkope desselben erzeugt, die ja schon bei gt cintritt in digitus doit doi und la doie, digitale deeldé. Aber welches ist die nächste Erleichterung von fact? Wir sahen, dass c explosionslos ist und nur Verschluss bildet. Dieser Verschluss liegt um cin Geringfügiges hinter dem Verschluss des t3, dem das Organ zustrebt. Was liegt also näher, als dass der Verschluss des c oder k1 unvollständig bleibt und dass die Zunge auf dem Wege zu k1 sogleich zu t3 schliesst? In dem Augenblicke aber, in welchem die Zunge dem Verschlusse zu k1 nahe ist ohne ihn zu erreichen, befindet sie sich in derjenigen Stellung, welche für / charakteristisch ist. Der vorhergehende Laut erleidet also den Uebergang in die i-Stellung und a wird zu dem fallenden Diphthongen ai, und der folgende Laut wird in der i-Stellung gebildet. Juit ist demnach die nächste Stufe nach fact.

Es soll aber durch dieses Beispiel nicht der Glaube erweckt werden, dass wir eine neue Reihe, etwa fact fact fact aufstellen wollten. Keineswegs; der Uebergang von c zu i geschieht zwar auf dieselbe Weise auch in den Gruppen cd und cn, weil d und n ebenfalls deutal sind, sogar auch vor m (Jac'mes Jaimes), weil hier

 $<sup>^1\,\</sup>mathrm{Der}$ Infin, auf ier zeigt, dass in cuide nicht Synkope sondern Vocalisirung des g. vorliegt,

der Verschluss der Lippen der Explosion zuvorkommt; trotzdem ist die Explosionslosigkeit durchaus unwesentlich und keine nothwendige Üebergangsstufe. Denn in den Gruppen cs (x) und cv (\*sequere sivre, aqua aive, lecva = leuca live, jetzt lieue, vgl. liue: i..e Prise d'Orenge 1317, rive: live Rose (Méon) III, 315 und i = g in trive [treuga]: eschive Renart 8955, trive: cive [caepa] ib. 16691) ist ein explosionsloses c unmöglich und doch geht es direct zu i über, indem es von dem nächsten Consonanten überholt, seinen eigenthümlichen Verschluss nicht erreicht und nur bis zur i-Stellung gelangt. Eine Erweichung des c vor s hätte im Altfr. nicht das scharfe tonlose s in eissil, eissir, laisser, cuisse etc. ergeben, sondern s hätte sich mit ihm erweicht, wie die neufr. Formen exil, exempl, exhorter, deren x = gz ist, schlagend beweisen.

Da Polemik nicht der Zweck dieser Zeilen ist, so will ich zu Thomsens Reihe fat't'o fat' fait, in welcher fat't'o der Stammvater aller romanischen Umbildungen von factus (höchstens mit Ausnahme des ital. fatto) sein soll, nur das eine Bedenken aussprechen, dass factus als die Grundform zu betrachten ist und dass ich es für willkürlich halte, daraus eine zweite Grundform zu construiren, aus der sich durch mehr oder weniger künstliche Vorgänge die romanischen Formen ableiten lassen. Denn dass sämmtliche romanische Sprachen in der Lautentwickelung erst ein Stück Weges zusammen gegangen sein und dann erst aus unerfindlichen Gründen sich getrennt haben sollten, ist doch wohl minder wahrscheinlich, als dass jeder Volksstamm von Anfang an seine eigenthümliche Organbildung, sein eigenthümliches Temperament den lateinischen Formen, die er sich aneignete, aufprägte und diese von Hause aus schon verschiedenen Laute derselben Wörter, unbekümmert um seinen Nachbar jenseits der Pyrenäen oder jenseits der Alpen, selbständig weiter bildete.

## c + Liquida.

Vocalisirung und Verstummen sind also das Schicksal der Auslaut-Consonanten; beide Vorgänge gleichen sich darin, dass sie das erste von zwei consonantischen Geräuschen unterdrücken, sie unterscheiden sich nur dadurch, dass der eine dasselbe spurlos verschwinden lässt, der andere aber die auf dem Wege zu demselben liegende Organstellung, sei es durch ein Vocalzeichen, sei es durch später zu besprechende Veränderungen der umstehenden Consonanten andeutet. Die Erweichung dagegen ist das Schicksal der Anlaut-Consonanten. Da nun Muta + Liquida die beliebteste, ja die einzige im Anlaut übliche Consonanten-Verbindung ist, so hat c + Liquida eine andere Behandlung erfahren als c + Muta. Zwar führt uns das oben erwähnte Auslautgesetz, welches keine Muta am Schlusse der Silbe vor consonantischem Anlaut duldet, leicht zu dem Glauben, dass ursprüngliches cl und cr, weil anlautend, beibehalten worden sei, wenn auch meist zu gl und gr erweicht, dass hingegen romanisches cl und cr, weil c hier auslautet,

durch Vocalisirung sich auflösen müsse (vgl. Joret, du C. S. 317 ff.). Allein bei genauerer Betrachtung ist diese Regel namentlich für c/ nicht stichhaltig. Denn I) in sehr vielen Wörtern hatte sich der Vocalausfall schon im Vulgärlatein vollzogen, konnte also bei der Bildung der französischen Wörter nicht mehr empfunden werden. Dies gilt besonders von den Suffixen aculus, iculus etc. 2) Wie cl und cr, sollte man glauben, müssten auch pl und pr, bl und br, tl und tr und vor allen die zunächst verwandten Gruppen gl und gr behandelt worden sein. Wenn man aber pl und bl in peuple, couple, cable, Costantinoble, Andrinoble, affubler, fable, table und sämmtlichen Adjectiven auf able und ible, pr und br in boivre, reçoivre, escrivre, couvrir, recouvrer, sevrer, hèvre, oeuvre, povre, poivre, vivre (vipera und vivere) trotz Vocalausfalles theils in ursprünglicher, theils in erweichter Form fortbestehen sieht, wenn tl, obwohl als Anlautgruppe ganz ungebräuchlich, lange Widerstand leistet (vgl. apostle Floire et Bl. S. 6, capitle Marie de Fr. I, 308), um sich dann nur in die nächstverwandte und gebräuchlichere Anlautgruppe tr zu verwandeln, so überzeugt man sich leicht, dass an eine Gesetzmässigkeit in der Beseitigung der auslautenden Muta vor anlautender Liquida nicht zu denken ist. Bleibt doch auch romanisches gl bestehen in regula riègle (: siègle Rutebeuf I, 63; II, 16) angelus angle und angre, angulus angle, prov. jangolar jangler, cingulum sangle, singularis sangler, \*singulus single, ungula ongle. 3) Die Zahl der Unregelmässigkeiten ist auch bei cl grösser als es nach Joret's Beispielen scheint; denn nicht nur \*aboculus aveugle (doch daneben aveule), aquila aigle (neben aille), secale seigle (neben soile), buculus beugle (vgl. Rose II, 253 avugle : bugle, davon beugler), sondern auch joculator jouglere, saeculum siègle und siècle, avunculus oncle, carbunculus escarboucle, furunculus froncle, circulus cercle widersprechen der Regel. Romanisches er findet sich meist nur in Verben, wo es regelmässig aufgelöst wird, beibehalten aber in ancora ancre oder engre (Floire et Bl. S. 166). - Auch der umgekehrte Fall, dass eine schon im Lateinischen gegebene Verbindung von Muta † Liquida aufgehoben wird, ist nicht ungewöhnlich: pr und br erfährt zwar in der Regel nur Erweichung zu vr, lateinisches tr und dr dagegen büsst durchgängig die Muta ein, wenn sie nicht durch einen vorhergehenden Consonanten gestützt, oder richtiger, aus dem Auslaut in den Anlaut gewiesen wird (vgl. patrem pére, latro lére, retro riére, petra pière, vitrum voire, cathedra chaiere, aber ostrea oistre, contre, monstre). Dass bei cl und cr dasselbe geschehen konnte, ergibt sich aus \*coclearium cuiller. sacramentum sairement, und wenn man von den verkürzten vulgärlateinischen Formen wie articlus, nepticla, oclus, oricla (Schuchardt, Vocalismus II, 404) ausgeht, so zeigt sich die Erscheinung als sehr verbreitet; dass sie bei gr regelmässig eintrat, beweisen fragro flaire, integrum entir, nigrum noir, peregrinus pelerin, pigritia peresse.

Zwei Wege standen also der Sprache offen, um sich mit d und dr, wie überhaupt mit den Verbindungen von Muta + Liquida abzufinden: sie konnte entweder beide Consonannten, sei es in ursprünglicher, sei es in erweichter Form beibehalten und als Anlaut benutzen, oder sie konnte die Muta als Auslaut, die Liquida als Anlaut betrachten, nur diese beibehalten und jene durch Synkope oder Vocalisirung beseitigen; sie hat beide Wege benutzt ohne Rücksicht auf die lateinische oder romanische Herkunft der Consonanten-Verbindung, nur nach den Bedürfnissen der Bequemlichkeit, des Wohllautes oder der Meidung von Gleichklängen.

Durch diese Bemerkungen wird unser Verhalten zu der vielerörterten Frage nach der Entstehung von faire und ähnlichen Verben bestimmt. Unter den hierüber aufgestellten Vermuthungen befriedigt uns am wenigsten Ascoli's Reihe facere fagere fayere faire, welche zwar, wenn man die zwischen fakere und facere fehlenden Formen ergänzt, eine stattliche Länge hat, trotzdem aber am Schlusse, wie schon Joret (S. 324, Anm. I) bemerkt, von fagere zu favere einen Sprung macht, der sie zu Falle bringt; denn ein facere mit assibilirtem c wäre zu fasdre fadre geworden ebenso wie lazarus zu ladre, sicera zu cisdre, fecerunt zu fisdrent. Und wenn Thomsens Reihe fak'ere fag'ere fayere faire auch kürzer und natürlicher aussieht, so liegt doch auch gegen sie ein schweres Bedenken vor: fagere und fayere sowie fakere (ob mit k' und g' oder mit k und g, ist hierbei gleichgültig) sind lateinische Formen, die französische Wortbildung hätte sich zuerst des Proparoxytonons entledigt; daher müsste, wenn nicht fajere, so doch ein fagere im Vulgärlatein nachzuweisen sein. Dies ist jedoch bis jetzt, wie es scheint, nicht der Fall, wohl aber sind vincre, lingre und in einer metrischen Inschrift ein zweisilbiges facere von Schuchardt (II, 406 f.) belegt. Joret's facre fagre fayre faire hat daher den Vortheil durch die eben erwähnten Formen gestützt zu sein und das Verbum durch Herstellung eines Paroxytonons sofort auf die bekannte Bahn der französischen Wortbildung zu verlegen. Ob aber diese Bahn ohne Verirrung befolgt worden ist, kann zweifelhaft erscheinen, da fagre und fajre oder favre mehr vulgärlateinisches als französisches Ansehen haben; und wenn man acrem aigre, alacrem alaigre, macrum maigre ansieht, so sollte man meinen, dass die nächste Stufe nach facre nicht fagre sondern faigre lauten müsste, eine Form, für deren weitere Veränderung eine Nothwendigkeit nicht vorzuliegen scheint. Es ist also mit allen Erweichungsreihen, die von dem Schema "Tenuis, Media, Spirans, Vocal" ausgehen, eine sehr missliche Sache.

Wenn wir nun versuchen die oben vorausgeschickten Bemerkungen über Muta + Liquida hier anzuwenden und dabei den Grundsatz festhalten, dass ein vocalisirter Consonant nur den Auslaut gebildet haben kann, so ergeben sich zwei Arten der Umwandlung von facre als möglich:

1) cr bildet den Anlaut der zweiten Silbe; dann ist eine Schwächung von fa-cre zu fa-gre wenigstens auf lateinischem Boden statthaft; dieses fa-gre wäre demnächst zu fag-re und dieses zu

fai-re geworden, so wie vulgärlateinisches la-grima zu lag-rima lairme, wie fla-gro zu flag-ro flaire, integrum zu entir und Aehnliches. Eine solche Entwickelung ist möglich; es wäre nur zu wünschen, dass zu ihrer Begründung ein vulgärlateinisches fagre nachgewiesen würde; was aber entschieden gegen sie spricht, ist die Form veintre, die nur aus vincre, nicht aus vingre hervorgegangen sein kann. Wenn aber bei dem einen Verbum die Erweichung unterblieb, so ist zu vermuthen, dass sie auch bei den übrigen Verben auf -cere nicht stattgefunden hat. Ist aber dieser Weg unrichtig, so bleibt nur der zweite übrig:

2) c bildet den Auslaut, r den Anlaut. Man wende nicht ein, dass fac-re und fa-cre gleichklängen. In "See-kreis" lautet k anders als in "Steck-reis"; am Ende der Silbe überwiegt der Verschlusslaut, am Anfang der Silbe der Explosivlaut. Aus fac-re wurde daher fai-re, sobald e seinen Verschluss nicht vollständig erreichte. Denn da das anlautende r des Altfranzösischen, wie wir später sehen werden, vermuthlich lingual war, so hat auch hier wie bei ct die vordere Zunge zwei consonantische Geräusche hinter einander zu bilden; sie muss zu k1 am Vordergaumen und an den unteren Zähnen schliessen, sodann sich von diesen zurückziehen und die Vibrationen des r hervorbringen; sie thut in der File das letztere, noch ehe ihr das erstere gelungen ist; die Media verschafft ihr dabei ebenso wenig eine Erleichterung wie die Spirans, fag-re und fay-re sind ebenso überflüssig wie fagt und fayt. In derselben Weise entwickeln sich \*placere, \*tacere, \*tracere (? = trahere), \*licere (loire), dicere, \*nocere, coquere, ducere, \*lucere. Und wie c löst sich auch g direct zu i auf in den Verben auf -gere.

## Einwirkung der Gutturalis auf ihre Umgebung.

ac + Cons. bildet den fallenden Diphthongen ai. Nur einige jüngere und gelehrte Wörter entziehen sich diesem Vorgange und stossen c aus oder assimiliren es dem folgenden Zischlaute wie extrassion (Renart le nouv. 2010), satisfation (ib. 4285 und 7629); ebenso nach andern Vocalen in juridicion (Rose II, 102), destrucion (Rutebeuf I, 73). Umgekehrte Schreibweise zeigt elaction = elation (ib. II, 283).

ee + Cons. und seine Verwandlung durch iei zu i würde mir Gelegenheit gegeben haben hier meine lange gehegte Vermuthung mitzutheilen, dass i so wie ue ursprünglich ein fallender Diphthong gewesen ist, wenn mir nicht Havet (Rom. VI, 321 ff.) zuvorgekommen wäre. Ich würde dabei aber die Verbindung von ee + Cons. nicht wie Havet bei Seite gestellt sondern für meine Beweisführung benutzt haben. Denn entwickelt man lectus durch leit liéit zu lit, so verstösst es gegen die Lautgesetze, dass in liéit das betonte e durch zwei unbetonte, halbconsonantische i verdrängt werden soll; denkt man sich aber die Reihe lectus leit lieit lit, so ist es natürlich, dass das unbetonte e von den beiden i verschlungen und diese alsdann in ein i zusammengezogen werden. Ich würde ferner auch hinzu-

gefügt haben, welche Schwierigkeiten der Annahme eines ie entgegenstehen. Denn

- I) wie kommt es, dass dieser Diphthong in den ältesten Handschriften so sehr vernachlässigt wird und so oft nur  $\varepsilon$  an seiner Stelle auftritt? Ist es möglich, dass gerade der betonte Bestandtheil weggelassen und der unbetonte niedergeschrieben wurde?
- 2) Alle Diphthongen assoniren mit dem einfachen Vocal, der in ihnen betont ist: warum assonirt ie niemals mit i, wohl aber hie und da, wenn auch ausnahmsweise, mit e?

3) Wie sind die Wörter mit dem Triphthongen ieu, z. B. miex, iex, ciex, sieut (solet), dieus (dolor) u. a. auszusprechen? Doch nicht mieus etc.?

4) Und die Infinitive prier, lier lauten also priler, liier? d. h. gerade der betonte Vocal fehlt in ihnen nach der gewöhnlichen Schreibweise? Schon frühzeitig hat sich ihnen die nicht diphthongische Endung ier als Reim zugesellt: vgl. Benoit Troie 2107 und 0953 merciez: liez (laetus), 6631 mercié: espleitié, 26478 lapier (lapidare): engignier, 27065 lapier: detrenchier; Wace Conception S. 67 mercier: requier (Luzarche S. 62) und S. 53 criée (creata): annonciée; Renart 22121 oblier: mangier, 25039 crier (quiritare): delaier, 27151 mercies: liez (laetus), 27309 crier: apour, IV, 2721 mangierent: criierent; Renart le nouvel 501 oublièr: destrier, 2429 criier: mangier, 5349 criier: noiier, 5389 oubliè: renoncié. Soll man nun glauben, dass mercier, oublier, crier ursprünglich auf i-ér ausgegangen sind und erst im Laufe des 12. und 13. Jahrh. die wunderliche Aussprache merciier, oubliéer, criier angenommen haben? 1

¹Die Zahl der zwischen ę und ie schwankenden Wörter ist grösser als es nach den bisherigen Angaben scheint. aïdier, aïrier und irier sind bekannt; amistié: ié Amis et Am. 1374, Jourd, de Bl. 54 und 861 — : é Bat. d'Alesch. 695, 3531; aguitier: ié Charroys de Nymes 696 — : é ib. 327, 527; aproismier: ié Alescans (Guessard) 7698 — : é 7784 (Jonckbloet hat an den betreffenden Stellen appeler und aprochier); atirier: ié Amis et Am. 1382, 3097 — : é Renaus de Mont. S. 232 v. 12; avulier: ié Renaus de M. S. 134 v. 33, Prise d'Orenge 1486 — : é Bat. d'Alesch. 3563, Renaus de M. S. 4 v. 24 und S. 24 v. 1; avisier: ié Coron. Looys 1166 — : é Charr. de Nymes 1191; bachelers: ié Prise d'Orenge 1595 — : é Amis et Am. 1909; contralier: ié Renaus de M. S. 207 v. 25 und 35 — : é S. 138 v. 18; coveitier: ié Benoit Troie 13455 — : é Renaus de M. S. 123 v. 32; crier s. oben; cuidier: ié Chrest. Iyon 75 — : é Benoit Troie 27619; descirier: ié Chrest. Iyon 155 — : é Renaus de M. S. 274 v. 32, Renaut 11581; desheritier: ié Charr. de Nymes 330 — : é Wace, St. Nicholas 1212; gitier: ié Amis et Am. 2349, Jourd. de Bl. 1866, 2171, Chrest. Iyon 5943 — : é Jourd. de Bl. 2758, 2897, Wace, St. Nich. 598; mercier und oblier s. oben; pitié: ié Jourd. 47, 730, Renaus de M. S. 51 v. 28 — : é ib. S. 127 v. 33, Bat. d'Alesch. 849, Jourd. de Bl. 3103; pienier: ié Jourd. 1870 — : é Rol. 207; regné: ié Amis et Am. 932 — : é überall sonst; respitier: ié Renaus de Mont. S. 360 v. 14 — : é S. 153 v. 16. — In amistié (für amisete oder amistit, aquitier, coveitier, desheriter und pitié beruht ie auf einem in der vorhergehenden Silbe ausgefallenen i oder e; ihnen schliessen sich an quitié (= quietatem, : regné Benoit, Troie 29333), moitié, mauvestié, mendistiet (ROl. 42); wahrscheinlich ist die ganze Klasse schwankend. aresuer

5) Wenn das Londoner Document die Anweisung gibt: Dictio gallice dictata habens syllabam primam vel mediam in ε stricto ore pronunciatam requirit hanc litteram i ante ε pronunciari v. g. bien, dieu, mieuz, trechier, mier etc., so ist klar, dass hier von keinem unbetonten ε die Rede ist; und wenn der Gegensatz lautet: si autem hec vocalis ε pronuncietur acute, per se stare debet, so geht aus den allerdings nicht sehr deutlichen Ausdrücken stricto ore und acute doch so viel hervor, dass jener ein geschlossenes, dieser ein minder geschlossenes ε bezeichnen muss.

Dies Alles scheint zu folgenden Schlüssen zu zwingen: I) der vorherrschende Laut des Diphthongen kann in der Zeit, aus der unsere Sprachdenkmäler stammen, nicht i sondern nur irgend eine Art von e gewesen sein; 2) dieses e kann nicht offen gewesen sein, denn ie reimt nicht mit e, es muss also ein geschlossenes e, aber doch ein anderes als e = lat. e und zwar, nach den Ausdrücken stricto ore und acute im Londoner Document zu urtheilen, ein geschlosseneres als dieses gewesen sein; 3) die Aussprache ie ist daher als wahrscheinliches Ergebniss des lat. e auf die Periode der

Sprachbildung zu beschränken.

Dadurch wird die Stellung des e = lat. a ein wenig verschoben: es kann nicht das geschlossene e der heutigen Sprache sein, weil dieses ohne Zweifel noch mit ie hätte reimen können; es kann auch nicht offen sein aus Gründen, die durch Romania IV, S. 400 ff. und Lücking S. 96 ff. zur Genüge bekannt sind; ich denke mir daher in ihm einen e-Laut, welcher noch eine Spur seines Ursprunges (a) verräth, indem er offen einsetzt, und der seinen zukünftigen Lautwerth schon andeutet, indem er geschlossen endigt, einen Laut, der etwa einem englischen ā oder einem zusammengezogenen ei am ähnlichsten sein würde. Und gerade der starke Gegensatz zwischen dem offenen Einsatz eines solchen Lautes und dem spitzen Einsatz eines e mit i-Vorschlag mag eine Vereinigung beider in Assonanz und Reim unmöglich gemacht haben, so wie andererseits der spitze Ausgang eines solchen ei dem Laute immer noch den Charakter eines geschlossenen e mittheilte und eine Vermengung mit lat. Pos.-e verhinderte, so dass Reime zwischen apert (apparet) und apert (apertus), bers (baro) und bers (bersa), es (as, Chrest. lion 3885) und es (ecce, ipse, axis), mers (mare) und mers (= mercs, Ben. Troie 10700), pel (palus) und pel (pellis), pers (pares) und pers (persus blau und perdis), pert (paret) und pert (perdit und Subj. perce), prés (pratum) und pres (pressum), set (sapit) und set (septem) und zwischen andern scheinbar gleichen Wörtern doch ebenso unerträglich bleiben wie etwa im Englischen Reime zwischen hate und hat, dame und dam, lame und lamb. Erst

ist = \*adretinare zügeln (Renaus de M. S. 89 v. 16), aresnier = \*adratiocinare (ib. S. 90 v. 5), soller = sotularis Schuh (Charr. de Nymes 992), sollier = solarius (ib. 560); tenser und tencier trennt schon Méon im Glossar zum Renart I.

am Ende des 13. und im Laufe des 14. Jahrh. scheint e aus a so vollkommen geschlossene Aussprache zu erlangen, dass die Vermischung von e und ie allgemeiner werden und der Unterschied schliesslich ganz aufhören konnte.

Um nun zu der Gruppe ee + Consonant zurückzukehren, so entstehen, wie lit aus lieit leit leetus, so auch confit aus confectus, parfitement (Marie de Fr. I, 494) aus perfectus, profit aus profectus, sougit aus subjectus, delite aus delectat, vit aus vectem, fernen pis aus pectus und pejus, lisire aus texere, sivent aus \*sequunt (: vivent Rose 13588; consi[e]vent : vivent Renart 28047), gite aus gectat (Renart 17999 und 18405) und viele andere Formen auf gleiche Weise. Ihnen allen liegt wahrscheinlich kurzes, also offenes lat e zu Grunde, da dieGruppe ze + Cons., wenn sie sich nachweisen lässt, wohl mit der folgenden zusammenfallen wird.

Die Gruppe ic + Cons. verwandelt nach der gewöhnlichen Annahme ihr i, da es in Position steht, zunächst in e. Ob dieses e anfänglich und noch zur Zeit des Roland = e gewesen ist, betrachte ich noch als offene Frage, da das spärliche Beweismaterial (von dem noch der Reim marchels : icels aus dem Computus bei Lücking S. 93 zu streichen ist, da Mall selbst S. 74 die Lesart zurücknehmen möchte) bis jetzt wohl die Möglichkeit, aber noch keineswegs die Nothwendigkeit dieser Entwickelung darthut. Schon der Umstand, dass e = i im 12. Jahrh. sich in Reim und Assonanz dem offensten e zugesellt, während es ein Jahrhundert vorher das geschlossenste gewesen sein soll, ist geeignet gegen die Boehmer-Darmesteter'sche Vermuthung Misstrauen zu erwecken, und dass eine umfangreiche lothringische Urkunde aus dem 12. Jahrh. (Romania V, 269-322 von Bonnardot veröffentlicht) bereits a für e = i zeigt (caz, cale, richace, tristace etc.), macht die Sache nicht eben wahrscheinlicher. Wer e = lat. a ebenfalls für geschlossen ansieht, müsste nicht bloss betonen, dass e = i nicht mit e reimt, sondern müsste auch Rechenschaft darüber geben, warum es in den 79 e-Strophen und -Tiraden des Alexius und Roland nicht ein einziges Mal mit e = a (noch auch mit ie) assonirt. Es gibt noch einen anderen Weg, auf welchem i zu e werden kann; er führt durch unreine Mischlaute, die wir, um nicht zu künstlichen Notirungen greifen zu müssen, einfach durch  $\ddot{u}$  und  $\ddot{\sigma}$  bezeichnen können. (Der Schlesier isst Kirschen, Kürschen, Körschen und Kärschen je nach seinem Bildungsgrade, er geht in die Kirche, Kürche, Körche und Kärche; alle Uebergangsformen sind bei ihm noch lebendig.) Eine solche Trübung oder Verdumpfung des von Natur meist kurzen i kann auch im Französischen stattgefunden haben, und dass sie zur Zeit des Roland vielleicht bei einem evösque, mötre, vörte, cörcle gestanden habe, ist sicherlich nicht unwahrscheinlicher, als dass diese Wörter evesque, metre, verte, cercle gelautet haben sollten. Auch die Entwickelung des freien z zeigt diese Neigung zu getrübten Lauten, denn das aus ihm entstandene ei kann nur durch öi (nicht durch ai) zu oi übergegangen sein

O. ULBRICH 532

oder bedeutet vielmehr geradezu schon den Doppellaut öi, für den man keine Schriftzeichen kannte. bibere kann durch Verdunkelung des Tonvocals zu büöivre 1 geworden sein, es kann sich auch in beivre verwandelt haben, immer aber wird man als nächste Stufe böivre annehmen müssen, um zu boivre zu gelangen, aber nicht beivre baivre, die zwar mit der Vocaltabelle übereinstimmen, sonst aber der Begründung ermangeln. Dass nicht nur ei sondern auch oi eine Zeit lang den Lautwerth öi besessen habe, verräth sich durch Reime und Orthographie, z. B. wenn in denselben Wörtern ei und oi sich geschrieben findet (soleil und soloil) oder wenn ue neben oi besteht wie vuel und duel (volo und doleo) neben voil und doil, fuelle neben foille, uel und oel neben oil, orguel neben orgoil, muelle: acuelle Ben. Troie 29943 neben moillent: acoillent ib. 10787, artuel (articulus) neben soloil Chev. au lion 2995, und durch manche andere Umstände, auf die ich hier nicht eingehen kann.

Wenn also Positions-i und freies i die gleiche Trübung, jenes zu ö, dieses zu öi erfahren haben sollten, so wäre gegen die erwähnte Annahme, dass ict, ics, icl u. s. w. sich erst in ect, ecs, ecl verwandelt haben, wenig einzuwenden, wofern man sich unter e einen \(\tilde{\sigma}\)-Laut vorstellt, der ebensowohl zu \(\epsi\) wie zu \(\epsi\) führen kann. Allein dem eigentlichen Sachverhalt entspricht dies wahrscheinlich nicht. Durch die Vocalisirung der Gutturalis, so scheint es vielmehr, wird zunächst die Position aufgehoben und das nun frei gewordene i entwickelt sich dann (wie i) nach den seiner Quantität entsprechenden Gesetzen, d. h. es diphthongirt sich zu "i (geschrieben ei) und ei, und das der Gutturalis entstammende i verschmilzt mit dem bereits vorhandenen i des Diphthongen, istrictum enthält zwei Positions-i, von denen das erste durch ö zu e übergeht und bei diesem Laute bis in den Anfang des 17. Jahrh. beharrt, obgleich mittlerweile das s verstummt<sup>2</sup>, während das zweite, durch Auflösung des c frei geworden, sich zu öi und oi erweitert; also istrictum öströit estroit; ebenso explicii)tum exploit, digii)tus doit, frig(i)dus froit, rig(i)dus roit. Hierher gehören auch droit und toit, die nicht von directum und tectum, sondern von drictum (vgl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine solche Zwischenform zwischen bibere und böivre ist nicht einmal nöthig; 7 wird in einem ungeübten Organe sehr leicht zu öi; die deutschen Mundarten bieten Beweise genug dafür. Das geschlossene lat. ē schlägt im Franz. natürlich dieselbe Richtung ein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Duval, eschole françoyse, Paris 1604, S. 66: E se prononce presque comme la diplith. ai, Ex. guerre, verre... Elle en faiet de mesme quasi devant toutes les consonnes, Ex. belle, estréne comme baile, aitréne.

Bernardus, gramm. gall. nova, Argent. 1607, S. 27, trennt das é longum in amitié von dem é apertum in hierre. Espier, voyelle.

Maupas, gramm. et syntaxe franç., Bloys 1625: La troisième sorte d'é se peut dire ouvert d'autant qu'il se prononce avec bouche plus ouverte que les devant dits, et tout comme la diphth. ay es mots mais, jamais. Ex. tel, eternel, avec; Item cette préposition ès; et les mots qui sont commencez de cette syllabe comme èscrire, èstudier. Erst Oudin 1640 erklärt das prothetische e für geschlossen.

Schuchardt, Voc. II, 422) und tictum (ib. I, 333) - ihrerseits vermuthlich aus dirēctum, tēctum entstanden — abzuleiten sind, so wie voiture von victura, poitrine von pictorina mit einer sehr gebräuchlichen Verwandlung des vortonigen e in i. Dagegen dictus dit, delīctum (für delinctum) delit folgen der Regel des ī; in benedictus und maledictus aber muss Verkürzung des i stattgefunden haben, wodurch beneoit und maleoit entstand.1 Auch das Suffix ĭculus ist wenigstens in der Orthographie bis oil, in der Aussprache vielleicht nur bis öil vorgedrungen (vgl. vermoil, aparoil, soloil im Chev. au lion 1600, 2345, 2397); cunīculus aber, cratīcula, perīculum sind conil, greille, péril geworden. Warum sich strigilis estrille und lenticula lentille den letzteren angeschlossen haben, ist unklar.

ŏc + Consonant muss mit ĕc + Cons. verglichen werden. Wie ĕ zu ie, so wurde ŏ zu (úo) úe durch Dissimilation der beiden Bestandtheile des Doppellautes von einander; wie ie zu ie überging durch Tonverschiebung und Assimilation des zweiten Vocales an den ersten, so verwandelte sich úe in uo, und wie endlich im Neufranzösischen ie sich wenigstens theilweise zu e vereinfachte, so ging auch uo seines Vorschlages verlustig. Es ergeben sich also die drei Gleichungen

1) 
$$\ddot{e}$$
 :  $i\dot{e} = \ddot{e}$  :  $i\dot{e}$   
2)  $i\dot{e}$  :  $i\dot{e}' = \dot{e}$  :  $i\dot{e}'$   
3)  $i\dot{e}'$  :  $e = u\dot{e}'$  :  $\ddot{e}$  (eu).<sup>2</sup>

Die Stufe uo verträgt sich im Reime mit e und mit ö; Reime der ersteren Art s. bei Tobler, Aniel XXIV, Gött. gel. Anz. 1872, S. 899, ausserdem Benoit, Troie 9229 suens: porpens, 20515 suens : Paflagoniens, 18435 buens : sens, 18581 buens : Siciliens; Renart 9257 duel: bouel, 22555 fuerre: terre; Renart le nouvel 683 fuerre : guerre und sogar 3445 oes (opus) : prés (prata), 4712 oes (opus) : aves (habetis); Reime der zweiten Art finden sich bei Benoit, Troie 1873 bues (boves): feus (focus), 20000 duel: braiol; Rutebeuf II, 79 nuef (novus): oef (ovum); Rose (Méon) III, 159 flueves : nueves; Renart 4945 oes (ova): bues (boves) und 23,389 oes (opus) : oes (ova).

Demnach verwandelt sich octo nicht durch oit uéit, sondern durch oit úeit zu úit, so wie lectus durch lieit zu lit. Dass auch dieses ui = oi ursprünglich ein fallender Diphthong war, beweisen die Assonanzen anui: u, encui: u, ui (ostium): u Prise d'Orenge

129, 127, 117.

<sup>1</sup> Ist aber dictus das Richtige, dann sind beneoit und maleoit regelmässige und dit vielmehr die unregelmässige, durch Anpassung an seinen Infinitiv zu erklärende Form; denn doit wäre vieldeutig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da der Laut ö bereits durch eu als Diphthong von lat. ō ausgedrückt wurde, da dieselbe Darstellung des Lautes ferner durch die Auflösung der Gruppen els und ils zu eus oder ex gebräuchlich war in tex (talis), mortex, cruex, eus (= illos, : seus, solus, Chev. d. l. Charrette S. 62 nach Tarbé), so führte man eu auch als Diphthongen von ö statt ue ein und schrieb peut für puet, sobald ue nur noch den Laut ö darstellte.

ōc und ŭc + Cons. ergeben oi + Cons. in būxida boiste, pŭgnus poing, acucula agouille (picardisch für aiguille; vgl. auch eswille Renart le nouv. 4684), colucula quenouille, foenuculum fenouil, genuculum genouil, peduculum pouil, ranucula grenouille, veruculum verrouil. Es vereinigen sich also unter dem Suffix -ŭculus (oder -ōculus, wie es Havet, Romania III, S. 321 ff. darstellt) eine Anzahl von Wörtern, die im classischen Latein auf -ūculus oder -ōculus Anspruch machen.

Aus  $\bar{u}c$  + Cons. entsteht der Diphthong ui; Beispiele, in denen die Quantität des u nachweisbar ist, sind dücere duire, \*lūčere luire, \*mūgere (= mugire) muire (Renart 13178), frūctus fruit, trūcta ( $\tau voox \tau \eta s$ ) truite. Unregelmässigkeiten wie būxum buis, das sich von boscum bois zu scheiden hatte, können nicht befremden.

Ausser ac + Cons, berechtigen also alle hier besprochenen Gruppen zu der Annahme, dass ihr Vocal durch Auflösung der folgenden Gutturalis zunächst aus der Position befreit wurde und sich dann nach den seiner natürlichen Quantität oder Qualität entsprechenden Gesetzen weiter entwickelt hat. Aber ist das Verhalten von a wirklich mit dem der übrigen Vocale unvereinbar? sollte es nicht vielleicht denselben Weg gegangen sein, nur später und weniger weit als sie, indem es zwar nicht zu dem heutigen e, aber doch zu dem oben beschriebenen Mittellaute e, fail also zu f geworden ist?

Was nun die durch Gutturale hervorgebrachten Veränderungen der Consonanten betrifft, so beruhen sie auf dem schon ausgesprochenen Grundsatze, dass der vorhergehende wie der folgende Laut durch Auflösung der zwischen ihnen stehenden Gutturalis in die i-Stellung versetzt wird, d. h. dass n und l, die unter den vorausgehenden Consonanten hier nur in Betracht kommen, sich zu n<sup>3</sup> und l<sup>3</sup> umwandeln und dass eine folgende Dentalis dentopalatal oder dorsal wird,  $t^1$ ,  $d^1$ ,  $s^1$  also in  $t^3$ ,  $d^3$ ,  $s^3$  übergeht.  $n^3$ und 13 haben die Fähigkeit vor sich ein i zu entwickeln, das mit dem nebenstehenden Vocale (nach Consonanten findet sich n<sup>3</sup> und /3 überhaupt nicht) einen Diphthongen bildet, und sie thun dies so regelmässig, dass man sagen kann, die altfranz. Schreibweise für n³ und l³ ist in und il. sanctus wird san³t³o saint, unctus on3/30 vint und mit Hülfsconsonanten planxerunt plainstrent, punxerunt poinstrent, vincere veintre, jungere joindre. In den letztgenannten und ähnlichen Infinitven steht die Gutturalis, wie schon früher bemerkt wurde, stets im Auslaut und schwindet vor dem consonantischen Anlaut r, indem sie das vorausgehende n palatal macht; jungere hat also nicht nöthig jojngjdre (Romania III, S. 396) zu werden, sondern es wird jon3re oder nach altfranz. Schreibweise joinre (vgl. das Schlusscapitel über die Auslautnasalen) und dieses schiebt zwischen n und r ein d ein, wie ten'rum, pon're, ven'risdies ohne Gutturalis es auch thun. Wenn veintre die Tenuis vorzieht, so ist es die grössere Energie des Verschlusses bei n<sup>3</sup>, die das

ausfallende  $\epsilon$  veranlasst, und mithin der gewaltsamere Luftdurchbruch, welcher die tönende Dentalis d hier unmöglich macht.

Auf Grund der Thatsache, dass  $n^3$  und  $l^3$  ein i vor sich entwickeln, verwirft Thomsen die Vocalisation der Gutturalen überhaupt und nimmt statt ihrer mouillirte Consonanten an (t', d', s', r), aus denen sich ein i ebenso wie aus n' und l' ausgeschieden habe. Was diese fein erdachte und geschickt ausgeführte Theorie erschüttern kann, ist 1) das Verhalten der Labialen, welche einer Mouillirung unfähig sind, niemals ein i aus sich entwickeln und dennoch dieselben Erscheinungen aufweisen wie die Dentalen, z. B. in aqua aive, equa yve, \*lecva live, \*tregva trive, \*sequere sivre, \* Jac'mes Jaimes; 2) die Erwägung, dass Laute wie t' oder d' dem Geiste des Altfranzösischen widerstreben und sich wahrscheinlich nicht zu t und d, sondern zu v vereinfacht haben würden; denn ein mouillirtes t oder d kann doch nichts anderes sein als  $t^3v^1$ . also ein Doppelconsonsonant, dessen erster Bestandtheil eine Muta ist; eine Muta aber wäre vor y<sup>1</sup> ohne Zweifel als Auslaut empfunden worden und nach den bekannten Auslautgesetzen von dem Reibelaut y<sup>1</sup> verdrängt worden. Aehnlich wie gladiolus glayeul, so wäre tractare nicht traitier sondern trayer geworden. Aber c, ch, g, j, wird man einwenden, sind ebensolche Doppelconsonanten gewesen, deren erster Bestandtheil eine Muta (t oder d) war. Das ist richtig; aber eben diese Muta ist darum auch frühzeitig (vielleicht zuerst im Inlaut, später im Anlaut) abgefallen und nur der Zischlaut übrig geblieben.

## II.

## Vocalisirung zu u.

Der Vocal u kann aus gutturalen (c g l r) und aus labialen Consonanten (p b v) hervorgehen. So verschiedenartig diese Consonanten auch sind, so steht doch u zu ihnen in demselben Verhältniss wie i zu dem dentopalatalen c und g; denn u ist gutturaler und labialer Natur. Wie i auf einer Engebildung am vorderen Gaumen beruht, so erfordert u eine solche am hinteren Ende der Mundhöhle: die zurückgezogene Zunge berührt auf beiden Seiten die sich senkenden Gaumenbögen und lässt in der Mitte, wo das Zäpfehen hinter ihr in den Kehlraum hinabhängt, eine Rinne, durch welche die Luft in den vorderen ovalen Theil des Schallrohres hineingetrieben wird. Dieser Vorgang ist aber nur möglich bei fast geschlossenem Munde; öffnet man denselben nur ein wenig,

¹ tordre von \*torquëre ist kaum als Ausnahme zu betrachten, denn bei dem gutturalen r der Silbe tor (vgl. unten das auslautende r des Altfranz.) ist kein Verschluss vorhanden, der für die Einwirkung einer folgenden Tenuis oder Media empfänglich wäre; tor gilt fast als offene Silbe und wird von den Dichtern oft genug als solche gebraucht; daher tordre wie sourdre von surgere, aerdre von adhaerĕre. Uebrigens existirt tortre im Dialecte vón Berry.

so entfernen sich die Gaumenbögen von dem Zungenrücken und werden unerreichbar für ihn, so gewaltsam er sich auch zurückziehen mag, und aus u wird alsdann o, o u. s. w. Daher ist mit dieser gutturalen Engebildung nothwendig auch eine labiale Engebildung verbunden. Trotzdem darf man nicht sagen, dass jene die primäre, diese die secundäre sei; denn wenn sich die Lippen dem Verschlusse nähern, so thun Zunge und Gaumenbögen dasselbe, und so wie die zweite aus der ersten, so geht auch die erste aus der zweiten hervor; die eine ist ebenso wesentlich wie die andere. Hierdurch erklärt es sich, wie u sowohl aus labialen wie aus gutturalen (velaren) Verschlusslauten entstehen kann; denn bei beiden Arten befinden sich die Sprachorgane in der u-Stellung, wenn man sie dem Verschlusse nähert ohne ihn zu vollenden; Umbildungsreihen, welche die Tenuis zu Media und Spirans abschwächen, sind deshalb hier ebenso wenig begründet wie bei der Vocalisirung der palatalen Consonanten.

## Labialis = u.

Die Vocalisirung der Labialen ist im Französischen eine ziemlich seltene Erscheinung und meist auf Dialecte beschränkt; sie ergibt u aus p in bautesme und bautizier (Wace, Conception S. 43), bautissiez und bautisier (Renart 25227 und 25236); aus b in aurai und aurais (neben avrai und arai, beide noch im 16. Jahrh. üblich, vgl. Livet, la gramm. fr. S. 90), abrotonum aurone, fabrica faurge forge, gabata gauta joue, nebula neule nieule, parabola paraula parole, tabula taule (Renart IV, 2693) tôle, wahrscheinlich auch in den normannischen Formen diaule, estaule, estaulir; 1 aus v in Andegavi Anjou, clavus clou, Pictavi Poitau (Renaus de Mont. 124, 12) Poitou, und in der Endung iu oder ieu = ivus. Von diesen Fällen abgesehen, ist das regelmässige Schicksal der Labialen nicht Vocalisirung, sondern vor Muten, also im Auslaut, Synkope (aptus ate, vapidus rapidus sapidus fade rade sade etc.), vor Liquiden, also im Anlaut, Erweichung (Costantinoble, Andrinoble, chievre, lievre, vivre = vipera etc.), gleichgültig, ob Vocalausfall stattgefunden hat oder nicht.

#### Gutturalis = u.

Auch für die Gutturalen ist die Vocalisirung auf französischem Sprachgebiete nicht eben häufig; für c scheint sie nur vorzuliegen in aqua euwe und iauwe, \*aboeulus aveule, graeula graule grolle, graecum greu griu (vgl. Grex: tex = talis Benoit, Troie 5335), saeclum seule, sequil(ur) sieul, \*sequere seure, das jedoch auch eine andere Deutung zulässt, ferner in der Aussprache der Silbe ex im Anfang der Wörter, welche nach Palsgrave (cap. VIII, 2 und cap.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Bei Marie de Fr. findet man estauble (: convenauble II, 364) neben estaulir (II, 286); die Aussprache estavle, estavlir, welche Tobler und nach ihm Raynaud für die picardischen Formen 'annimmt, dürfte also hier ausgeschlossen sein.

XLVI, 1) in exemple, experience, exprimer noch im 16. Jahrh. wie euz klang. Ob in liule und siule Einfluss des  $\varepsilon$  vorhanden ist, bedarf noch der Aufklärung. Aber ohne Zweifel werden paue und traue durch pae und trae traue durch pae und trae urch Dissimilation des ersten Vocales von dem zweiten zu peu treu (vgl. treus: leus = lupus, Renart 7171; tro: po ib. 29661), andererseits durch Assimilirung des ersten Vocales an den zweiten zu papu (;  $\varrho$  Charrois de Nymes 305) und trau (;  $\varrho$  Covenans Vivien 1631).

Auch in focus, jocus, locus, coquus ist die Gutturalis nicht ohne Einfluss auf den Tonvocal geblieben. Zwar kann man feu, geu, leu, queu durch Abfall des c erklären (vgl. Joret, du C. S. 170) und für die undeutlichen Formen fue due, die nur selten zu finden sind (vgl. Chev. as deus espées XL), umgekehrte Schreibweise annehmen; allein es gibt so viele undeutliche und doppelsinnige Formen, dass man aus Scheu vor ihnen schwerlich die Orthographie in directen Gegensatz zur Aussprache gesetzt und zu einer Zeit, wo das u des Diphthongen ue sicher noch nicht stumm war, fue gesprochen und feu geschrieben haben würde. Sieht man aber in feu leu phonetische Schreibweise, so scheint es nur die eine Erklärung für sie zu geben, dass (zunächst in zusammenhängender Rede vor consonantischem Anlaut) die Gutturalis sich zu u auflöste und daraus Formen wie lueu fueu entstanden, die sich zu leu feu erleichtern mussten, sobald der Diphthong ue ein steigender wurde.1

g wird vocalisirt in Bagdad Baudas, fagus fau, flegma fleume, figmentum piument, sagma saume somme, smaragda esmeraude, wahrscheinlich auch in regula riule oder rieule (Rose III, 129), durch Umstellung ruile (ib. III, 214), und in tegula tiule tuile. Wenn vulgärlateinische Formen wie Baldas, salma, smaralda ein / statt g aufweisen, so ist dieses / nur ein Zeichen für das durch Auflösung des g entstandene ufurtivum.

Die Entwickelungsreihen  $c \not p \ b \ v \ u$ , resp.  $g \ b \ v \ u$  und  $c \ g \ y \ i \ \ddot{u} \ u$ , die man für diese Erscheinungen aufgestellt hat und die Joret beide für möglich hält, ohne sich für eine von ihnen zu entscheiden, sind gänzlich unhaltbar. Denn wer hat je den Uebergang von c zu p oder g zu b in den oben angeführten Wörtern nachgewiesen, oder wer vermöchte zu erklären, warum die zweite Reihe nicht mit i abschliesst, sondern über ihren natürlichen Endpunkt hinausgeht? Die Künstlichkeit dieser Erklärungen ist auffallend gegenüber der einfachen physiologischen Thatsache, dass die velaren Consonanten c und g, wenn sie sich in eiliger Rede vor consonantischem Anlaut ihrem Verschlusse nähern ohne ihn

¹Ich habe geglaubt, für alle vorkommenden Formen dieser Wörter eine einzige Entstehungsweise suchen zu müssen. W. Foerster hat, wie ich zu spät bemerke, hier Doppelbildung angenommen, einerseits fuec fue, andererseits fou feu, und die letzteren Formen auf dieselbe Weise erklärt, wie ich es oben bei peu und treu gethan.

zu erreichen, die Sprachorgane in die *u*-Stellung versetzen und, da die Stimmritze vom vorausgehenden Vocale her noch tönt, den Vocal *u* auch wirklich hervorbringen.

### l = u.

Die bei weitem häufigste Vocalisation ist die des l zu u, am häufigsten, weil sie nicht nur, wie die bisher besprochenen, in der Wortbildung, sondern auch vor flexivischen Consonanten, ja sogar im Wortauslaut vor consonantischem Anlaut ihre Anwendung findet. In der Schrift zeigt sie sich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh., in der Sprache ist sie wahrscheinlich bedeutend älter, da die Orthographie den Aenderungen der Aussprache nur langsam (zuweilen erst nach Jahrhunderten, wie die Geschichte des franz. s beweist) nachzukommen pflegt. Bezeugt wird sie durch das Londoner Document mit den Worten: Prime aut medie sillabe habentes l post a vel e vel o sillabatam, dum tamen alia consonans post l sequitur immediate, ipsa l debet quasi u pronunciari, v. g. altrement, malveis, tresmaltalent, so wie durch das Oxforder Document in der Regel: Quandocunque hec litera / ponitur post a, e et o, si aliquod consonans post l sequitur, l quasi u debet pronunciari, v. g. malme, loyalment, bel compaigneoun, wo das letzte Beispiel die Vocalisirung des l im Wortauslaut bestätigt.

Wer eine physiologische Erklärung für den Wechsel von / und u sucht, der wird gewiss an das englische Auslaut-l denken, das von ähnlichen Erscheinungen begleitet ist wie das altfranzösische. und wird eine gewisse Aehnlichkeit zwischen beiden anzunehmen geneigt sein. Mag man dasselbe nach der Bildungsstelle cerebral oder cacuminal, oder nach der Klangfarbe, die es besitzt, wenn man es tönen lässt und die es vorausgehenden Vocalen mitzutheilen vermag, guttural nennen, es ist jedenfalls nicht das jetzt gebräuchliche französische /, bei dem die Zungenspitze das Zahnfleisch berührt, sondern ein weiter hinten in der Mundhöhle gebildetes, bei dem der zurückgezogene Zungenrücken, die durch ihn verengte Oeffnung der Rachenhöhle und der gesenkte Kehlkof jenen eigenthümlichen tiefen Stimmton hervorbringen, von dem Brücke bei seinem  $l^2$  spricht und der einem u gleichklingt, wenn man nicht mit der Zungenspitze nach dem Gaumen zu schliesst. Dieses ! mit seinem stark gutturalen Klange ist für den Dialect mancher Gegenden Norddeutschlands (namentlich der Seeküste) geradezu charakteristisch und ist von hier vielleicht einst nach England und Frankreich gewandert. Es liegt im Wesen dieses Consonanten ein vorhergehendes e zu verdunkeln oder vielmehr zu ea zu diphthongiren; denn wenn die Zunge sich aus der e-Stellung zurückzieht in die u-Stellung, in der jenes / sich befindet, so tritt nothwendig unterwegs ein Moment ein, wo sie sich in der a-Stellung befindet und, da die Stimmritze von e her noch tönt, ein a auch wirklich hörbar wird. Daher wird im Munde des Rügianers aus "schnell, Welt" ein "schnéall, Wéalt", daher diphthongirt sich im Altfranzösischen bellus zu beals. Das ursprünglich betonte e musste seinen Ton bald dem a abtreten oder verschmolz mit demselben so, dass der Gesammteindruck für das Ohr nur der eines a sein konnte. Vgl. Covenans Vivien S. 171 beaus, oiseaus u. a. im Reime mit amiraus, faus, oslaus; Wace, Vita Georgii S. 111 iaus (illos): saus (salvus). Sobald dies geschehen war, konnte der Laut wohl auch durch einfaches a bezeichnet werden, daher ax: cax Chrest. Iyon 2483. Die letzten Reime zeigen, dass ill zuweilen dieselbe Entwickelung durchmachte wie ell (vgl. die Untersuchung von W. Foerster, Zeitschr. I, 566). Aber der Einfluss des 1 geht noch weiter.

Die Adjectivformen auf al statt el (Rol. 254 principal; Jourd. de Bl. 2856 natural: ostal, 2865 esperital; Renaus de Mont. S. 372 v. 31 egal, S. 372 v. 32 al = aliud, S. 378 v. 20 ale = ala; Benoit Troie 575 mortal, 9527 nasal, 28107 champal) mit ihren vocalisirten Endungen aus oder ax (Crest. lyon 3659 mortax: seneschax, 2605 leax: max; Floire et Bl. S. 143 cruax: vassax; Benoit Troie 5215 itax = talis: Prolhesilax, 20567 lax: Aiax) sind nicht blos latinisirende, des Reimes wegen geschaffene Nebenformen, sondern sie sind theilweise durch die gutturale Natur des l hervorgerufen und begünstigt.

und begunstigt.

Noch mehr unterliegt seinem Einflusse die Endung eil = iculus vor Consonanten. Denn eil + s mit palatalem / wird in einigen Dialecten zu els mit gutturalem / vereinfacht und aus diesem als und aus gebildet, vgl. Crest. lyon 425 solaus: vermaus, 1177 loaus: vermaus; Renaus de Mont. S. 233 v. 30 pdraus; Benoit Troie

19083 solaus: apparaus etc.

Die Gruppe öl zeigt neben der Wirkung des l auch dieselben Erscheinungen wie die oben besprochene Gruppe öc in focus, locus etc. Die Vocalisirung des l'in vuel = \*volit bewirkt, dass das u des Diphthongen frühzeitig abfällt (also vuelt: veut = fuec: feu), und e entwickelt sich nun unter dem Einflusse des folgenden u-Lautes entweder zu ie (vgl. je vieulx Chans. du XV s. 31, v. 14; tu vieula Rom. de Troïlus S. 145; il vieult ib. S. 125 und Chans. du XV s. 52, v. 21, frühere Belege bei Burguy), ein Vorgang, welcher unter der Voraussetzung, dass ie der Repräsentant des geschlossensten e war, als blosse Reaction gegen die verdunkelnde Wirkung des u aufzufassen ist, oder nach picardischer Weise zu ia (d. h. einem durch / getrübten ie), worin sich das Streben der Dissimilirung und der Assimilirung vereinigt, so dass sich ergibt velt vialt (Crest. lyon 6673 und Rose I, 110) viaut (Crest. lyon 1445, 1836, 3409); vgl. viaus Rose I, 104, diaus = dolor ib. II, 51; siaut = solet Crest. lyon 1835, 6673, dialt = dolet ib. 4557, aquiaus = \*accolligis ib. 5131, aquialt ib. 5169, requialt ib. 1445, 3409, ialz - oculos ib. 2471. In den vier letzten Formen liegt palatales l zu Grunde, das sich vor s und t in gutturales l verwandelt hat.1

 $<sup>^{</sup>t}$  Das Schwinden der Mouillirung vor s wird sonst durch Vertauschung des smit z bezeichnet. Thomsen aber (Mém. de la soc. de ling. III, S. 119,

Wenn aber die Diphthongirung zu ia unterbleibt, so wird o durch Dissimilation von o in demselben Dialecte zu o, z. B. o vaura und o vauroie im Alexius S. 245 v. 848 und S. 246 v. 865; o maudre o molere Rutebeuf I, 89; o caup Marie de Fr. II, 270; o taut o tollit (c. vaut) Renart le nouv. 899; und andere bei Raynaud, dialecte picard S. 70.

Was die Vocalisirung des l im Auslaut der Wörter anbetrifft, die in die Schrift bei weitem nicht in dem Masse eingedrungen ist, wie sie in der Rede geherrscht haben mag, so ist sie natürlich auf grammatisch eng zusammenhängende Wörter zu beschränken und vielleicht besonders häufig gewesen in der Verbindung der Adjectiva wie bel, nortel, quel, tel, nal, fol mit ihren Substantiven; im Artikel (du, au) ist sie der Sprache auf immer verblieben.

Im Laufe der Zeit aber hat l seine gutturale Natur verloren, und in den während des 15. und 16. Jahrh. eingedrungenen Wöttern wird es daher der Vocalisirung im Allgemeinen nicht mehr unterworfen, ja die alten Wörter, in denen die Vocalisirung vor flexivischem s sich in Schrift und Aussprache festgesetzt und bis ins 15. Jahrh. erhalten hatte, verloren mit dem Absterben der alten Flexion grösstentheils auch ihre vocalisirten Formen; vgl. hosteuz bei Froissart (Luce) I, 13 und IV, 361; les conseulx (consilia), Dangier le crueux, les eurs tieulx quieulx bei Charles d'Orléans (Guichard) S. 24, 120, 178, 410.

Es soll aber hier nicht verschwiegen werden, dass vom 12. Jahrh.

Anm.) scheint die Mouillirung von n und l vor z gegen Schuchardt aufrecht halten zu wollen und zucht die physiologische Möglichkeit einer solchen Lautverbindung durch eine veränderte Aussprache des z zu gewinnen. Ich habe mir dieses z anders erklärt. Nach der einstimmigen Angabe der Grammatiker des 16. Jahrh, bestand das frühere mouillirte l aus palatalem l und halbvocalischem y-Nachklang, also aus ly und dem entsprechand n aus ny l. Man darf annehmen, dass schon im 11. und 12. Jahrh, wenigstens im Inlaut vor Vocalen dieselbe Aussprache geherrscht hat. Folgt nun auf diesen zusammengesetzten Laut unmittelbar ein s wie in soleils, compains, so muss von den drei consonantischen Geräuschen legen zu den die den den den den den den den nun nun den nun nun der den den der Durchbruch eines Luftstomes durch diesen Verschluss erzeugt daher ein z mit derselben Nothwendigkeit wie nach t und d oder wie nach dem dentalen nu (vgl. Chabaneau's Abhandlung über z, Revue des langues rom. V, S. 330—339). Daher soleilz, compainz. Es ist übrigens auch möglich, dass das sogenannte mouillirte l und n im Auslaut des Wortes nur ein le und nur seit, ornseiz, orteiz. Die Ableitungen von -icultus spalten sich also in zwei Familien, von denen die eine das palatale l beibehält, während es die andere in gutturales l verwandelt, z. B.:



Belege für diese Formen bietet Burguy I, S. 87 f.

an die Ouiescirung des l fortwährend neben der Vocalisirung desselben hergeht. Wir erinnern uns, dass die beiden ältesten Documente über französische Aussprache die Vocalisirung des l nur für die Gruppen al, el und ol verlangten, bei il und ul sie dagegen aus naheliegenden Gründen ausschlossen. Bei diesen beiden Gruppen hat das Verstummen des / — gleichgültig, ob mouillirt oder einfach — frühzeitig begonnen. Aus nuls wurde nus, aus seuls seus; es reimen periz (pericula): marriz Benoit Troie 26869; orteiz (articulos): feiz (vice) ib. 19147; conseiz: segreiz ib. 19927; periz : esperiz Rose (Méon) III, 194; seus : angoisseus ib. I, 93; seus : deus (duos) Crest. lyon 4493 und 5551; und ebenso noch im 15. und 16. Jahrh. sourcilz: merciz Villon (Janet) S. 97; fils: je fis Ronsard, Franciade I; inutils: espics ib. Eclogue I; coutils: licts Montaiglon, Recueil I, 92; seulx: veux Chastelain VI, 122; seulx eureux Charles d'Orl. S. 35; seuls : eus Ronsard, disc. au peuple de France; nuls: conclus Charles d'Orl. S. 258; nuls: Jesus Montaiglon, Recueil III, 146; culs: Bacchus Marot (Lenglet-Dufr.) I, 179. Eine Anzahl Wörter auf il wie baril, chenil, coutil, nombril etc. haben ihren Endconsonanten in der Aussprache gänzlich verloren; das Personalpronomen il hatte schon im Altfranzösischen stummes l vor Consonanten — daher so häufig qui für qu'il; und noch im vorigen Jahrhundert war in il und ils das l stumm I) hinter dem Verbum, 2) vor consonantisch anlautendem Verbum; vor vocalisch anlautenden Verben war ils =iz.

Das Verstummen des / griff aber noch weiter um sich. Palsgrave, der von einer Vocalisirung des / gar nichts sagt, lässt alle Consonanten ausser m, n, r, also auch /, sowohl das einfache wie das mouillirte, vor Consonanten am Ende und im Innern der Wörter verstummen und schreibt in den Leseübungen (cap. 63) morté peril, consei de, lequé je cognois, tez = telz. Wenn er seine Beispiele nicht blos unter den Wörtern auf el und eil gesucht, sondern auch für die Endungen al und ol denselben Beweis unternommen hätte, so würde er gewiss bemerkt haben, dass seine Regel durch ihre Allgemeinheit unrichtig ist. 1

Vor flexivischem s findet man in der Endung al allerdings zuweilen Ausfall des l und Formen wie solas, ceudaz, principas, die jedoch im Gemeinfranzösisch des 16. Jahrh. nicht mehr existirten und bei denen immer noch zweifelhaft ist, ob sie die Aussprache getreu widergeben. Im Auslaut aber ist l hier niemals abgefallen, und mal, loyal, royal haben niemals ma, loya, roya gelautet, sondern als die Vocalisirung des l aufhörte, als man nicht mehr un loyau coeur, un mau fait (letzteres noch bei Villon S. 65) sagte, blieb nichts übrig als zu sprechen wie man schrieb, nämlich mal, loyal u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Beza (S. 78) widerspricht ihm ausdrücklich und sagt: Finiens dictionem haec litera (l), quaecunque consonans sequentem vocem inchoet, sonum suum servat.

Mehr Berechtigung hat die Regel des Palsgrave für die Gruppe el, wenigstens für seine Zeit. Schon im interpolirten Alexiusliede des 12. Jahrh. liest man Ques hom estoit et de quele contrée; und wenn im Altfranzösischen derartige Formen auch zu den Seltenheiten gehören, so werden sie im 15. und 16. Jahrh. um so häufiger. Cl. Marot (Lenglet-Dufr.) IV, 106 bietet den Reim autels : beautez; Ronsard, Franciade III immortels: tu es; Montaiglon, Recueil II, 12 hotelz: Socrates: III, 104 quelz: obfusquez; III, 234 telz: costez, Auch am Ende der Wörter tritt Abfall des / ein bei Rutebeuf, welcher nicht selten Wörter wie osté (hospitale): osté (part. p.) I, 4 und 17; II. 125: té (talis) : costé I. 240: divinité : ité (talis) II, 213 mit einander reimen lässt; vgl. auch Cl. Marot, Chanson I joué: Noé (Natalis). Noch lange Zeit blieben die Spuren dieser Aussprache zurück in quel, quelque, quelqu'un, quelconque. Buffier (1729) § 915 spricht in vertraulicher Rede qué monstre! Oudin (1640) lässt in den genannten Zusammensetzungen mit quel das l verstummen, auch Restaut (1755) lehrt quèque, quèqu'un aussprechen; erst Lamontaigne (Traité de la prononciation fr. Bordeaux 1768) ver-

wirft diese Aussprache.

Was nun die Endung ol anbelangt, so scheint der Abfall ihres l vor s im Altfranzösischen sehr gewöhnlich zu sein, denn Reime von os = ols mit reinem os gibt es in Menge; vgl. Crestien, chev. de la charrette (Tarbé) S. 53 clos: fos, S. 70 los: fos, S. 115 cos (\*colpi) : repos; Crest. lyon 217, 4199, 5569 cos : clos, 6117 cos: dos (dorsum), 5641 fos: dos; Benoit, Troie 7155 cols: dos, 20133 cox: os (ossa); Renart 1011 mos (mollis): gros, 1371 fos : clos, 1317 desclos: chos (caulis), 15397 repos: sos (solidos); Renart le nouvel 2119 sos (solidos): sos (\*sottus); Rose (Méon) I, 46 los : fos. I, 50 los: mos (mollis), I, 129 auch trop: cop, derselbe Reim Renart 16229. Allein in Anbetracht der Thatsache, dass in all diesen Wörtern sich später der Diphthong ou einfindet, während die Wörter ohne l (wie dos chose) nicht über o hinausgehen (ausser vor stummem e wie la joue, il loue), so kann es immerhin fraglich erscheinen, ob jene Schreibweise sich nicht theils durch das Bestreben für das Auge zu reimen, theils durch den Umstand erklären lässt, dass ein unbetontes u nach dem ihm so nahe verwandten o so wenig hörbar war, dass man glaubte es vernachlässigen zu dürfen. Ob die Schreibung mit x wie cox, fox, chox häufig genug vorkommt, um eine solche Vermuthung zu berechtigen, vermag ich nicht zu beurtheilen. Wie dem auch sein mag, sicher ist es, dass / im Auslaut der Wörter auf ol niemals syncopirt worden ist, dass man trotz Palsgrave's Regel niemals fo, mo, cho u. s. w. gesprochen hat; sondern hier war die Vocalisirung seit alter Zeit eingebürgert. L. finale, sagt Caucius (1570), interdum pronunciatur ut u, praesertim si praecesserit o, ut fol, sol, q. d. fou, sou, quamquam etiam fol pronunciamus . . . (Quidam etiam pro animal legunt et pingunt animau, veluti pro mal mau apud veteres); Beza fügt ed hinzu, und Bernhardus (1007) erreicht die Vollständigkeit in

der Aufzählung von col, licol, fol, mol, sol (pro solido), quamquam docti col, fol pronunciare potius solent. Zu diesen docti gehörte H. Etienne, dessen Widersprnch gegen die volksthümliche Aussprache aber ebenso wenig Wirkung hatte wie der des Maupas (1625), der sie in seiner gramm. et syntaxe franç, mit den Worten col, fol, mol sont à ma fantaisie mieux prononcez comme ils sont escrits, que cou, fou, mou, comme le grossier populaire noch einmal verurtheilt. Die späteren Grammatiker lassen sich die Vocalisirung des / gefallen und zählen die von ihr betroffenen Wörter mehr oder weniger vollständig auf, bis endlich die Orthographie sich der auch unter den Gebildeten wieder üblich gewordenen Aussprache anbequemte, d. h. bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wo noch De la Touche in der Ausgabe von 1760 und Lamontaigne 1768 die fast zweihundert Jahre alte Regel des Caucius und Beza wiederholen.

Was endlich of anbetrifft, so ist es klar, dass in Wörtern wie doux, mout, poudre, estar u der Vertreter des l ist, und wenn Palsgrave für multitude un etesculpture (Cap. 26, Reg. 4 und 6) die interessante, weil noch den alten Lautgesetzen folgende Aussprache moutitude, scouture vorschreibt, so ist diese ebenso wenig durch Ausfall des l zu erklären. Multitude wird übrigens von den späteren Grammatikern desselben Jahrhunderts oft angeführt, aber gerade als Beispiel für gesprochenes l. — Im Auslaut hat sich ol selten erhalten; nur saol saoul soûl (satullus), Raoul (nicht von Rudolfus sondern von Rodulfus, denn bei Jourdains de Bl. 326 steht es in einer o-Tirade), refol (jetzt noch provinziell refoul = Kelterung) Benoit Troie 26387 sind mir zur Hand. In den letzten beiden hat sich l erhalten, in saoul aber war es schon im 16. Jahrh. verstummt; daher die Reime saouls : dous Ronsard, Eclogue III und Qu'un alteré Souysse: D'un cabaret saoul ysse Montaiglon, Recueil III, 114.

1' == 1/.

Trautmann sagt in seiner Schrift über Bildung der Tempora und Modi in der Chanson de Roland S. 3, Anm. 1, an die Form veintre anknüpfend, dass r im Altfranzösischen nicht velar sondern lingual gewesen sei, und er hat bisher, wie es scheint, noch keinen Widerspruch gefunden. Was zu dieser ziemlich verbreiteten Ansicht geführt hat, ist vielleicht der häufige Wechsel von l und r in Wörtern wie albire (arbitrium), Challon (Charlon), paller (Marie de Fr. II, 64), pallement (Floire et Bl. S. 219) und umgekehrt encorper (inculpare, Marie de Fr. II, 216), corpable (Renart 2204), rossignor (Thibaut S. 61), pormons (Aleschans, éd. Jonckbloet 385), gourpille (vulpecula, Amis et Am. 571), indem man sich denkt, dass linguales r in das ihm nahe verwandte alveolare l übergeht, was für andere Fälle auch zuzugeben ist. Allein gerade der Umstand, dass r mit einem Consonanten vertauscht wird, welcher fortwährend der Vocalisirung zu n unterliegt, ist geeignet den Glauben an

linguales r zu erschüttern; denn was hat u mit der Vorderzunge zu thun, welche jenes r bildet? Es wird sich vielmehr mit r ebenso verhalten wie mit /: es ist im Anlaut lingual (d. h. mit der Vorderzunge gebildet), im Auslaut guttural. Da uns aber Brücke bei diesem gutturalen r im Stiche lässt — denn sein uvulares r ist das gewöhnliche, durch Vibriren des Zäpfchens gebildete r. welches mit u auch nichts zu schaffen hat —, so will ich Ellis zu Rathe ziehen, über dessen Angaben er (S. 163) gesteht nicht ganz klar geworden zu sein. Bei ihm finden wir in den Essentials of Phonetics S. 49 ff. und S. 94 fünf verschiedene im Englischen übliche Arten des r. nämlich r1, das linguale r. nur im Anfang der Wörter gebräuchlich, z. B. row, ray, von ihm puncti-lingual oder tip-tongued liquid genannt; r2, das palatale r, im Auslaut gebräuchlich nach e und i, und gebildet an der Stelle, wo das deutsche ch in "ich" und "echt" liegt, z. B. ear, mare; r3, das gutturale r, im Auslaut gebräuchlich nach a, o, u, gebildet an der Articulationsstelle des deutschen ch in "Wache, Woche, Wucher", z. B. mar, more, moor; —  $r^2$  und  $r^3$  heiss. bei ihm radici-lingual oder root-tongued liquids, sie werden von den Engländern nie im Anlaut und stets nur sehr leise ausgesprochen; - r4, im Inlaut zwischen Vocalen ist eine Vereinigung von  $r^2$  und  $r^1$ , die hinter einander lauten, z. B. very, fearing; r5 endlich ist eine Vereinigung von r³ und r¹ unter denselben Verhältnissen, z. B. boring, mooring. Man sieht, dass hier das uvulare r fehlt, statt dessen aber in r<sup>3</sup> ein gutturales r vorhanden ist, welches dem auslautenden l so nahe steht, dass z. B. die Wörter arms und alms im Munde vieler Engländer kaum zu unterscheiden sind. Setzt man für sie die französischen Wörter arme und alme, beide = anima (vgl. Marie de Fr. I. 470 alme; Rose I. 23 arme; charme), oder die oben erwähnten parle und palle, pormons und polmons, so wird es klar, dass in beiden Sprachen ungefähr dasselbe Verhältniss zwischen r und / obwalten muss.

Die verdunkelnde Wirkung, welche das auslautende gutturale r auf vorhergehende Vocale im Englischen ausübt, ist bekannt; den deutschen Dialecten ist sie nicht fremd; sie macht sich auch im Altfranzösischen geltend: hier verwandelt sie e in a — daher die Formen charcher (Berte v. 878), sarmon (Wace, Conception S. 56), darrier (Benoit, Troie 23432), sarrer (ib. 1808 und Jourdains de Bl. 3732) und die Reime tertre: Montmartre, yverne: Marne, garde : perde, Robert: haubert: pluspart: poupart, terre: barre, ardre: aherdre (alle bei Villon), charge: verge, fermes: alarmes, termes: gendarmes (Jean Marot S. 9, 20, 21), und sie zeigt sich am deutlichsten durch Verwandlung des r in u; — denn arme ist wie alme phonetisch = aume, aubre = arbor Amis 572, Rutebeuf II, 6), aumoire = armarium (Renart 3259), aubalestier -- ar(cu)balistarius (Jourdains 379), maubre = marmore (Amis 645). Wie die Vocalisirung des gutturalen I und des velaren c und g beruht auch die des r darauf, dass der hintere Zungenrücken sich den Gaumen-

bögen nähert, die Oeffnung zwischen Rachen und Mundhöhle verengt ohne sie zu schliessen, und so eine Organstellung bewirkt, die nur ein o oder u, keinen helleren Vocal hervorzubringen im Stande ist; und sie wird besonders erleichtert, wenn, wie es in den eben angeführten Wörtern geschieht, eine Labialis folgt und mit der gutturalen Engebildung sich die labiale Engebildung vereinigt. Da nun dieses r, selbst wenn man es lange zu halten sucht, niemals wirklich rollende Vibrationen des Gaumsegels oder des Zäpfchens, sondern höchstens ein leises Schnarchen erzeugt. welches am meisten einem deutschen ch vergleichbar ist, so ist es erklärlich, dass man einerseits den vertieften Stimmton, in den der vorhergehende Vocal durch die Verengung der hinteren Mundhöhle überging, hie und da durch ein u oder, was dasselbe sagt, durch l ausdrückte, und andrerseits dass die Dichter auch da, wo diese Vocalisirung nicht gebräuchlich war, ein solches fast geräuschloses r vor Consonanten hinter dem Reimvocal als nicht vorhanden betrachteten. Da bei Andresen, "Einfluss von Metrum. Assonanz und Reim" etc. aus dem 12. und 13. Jahrh. Belege genug für diese Erscheinung zu finden sind, so will ich hier nur aus späterer Zeit einige Reime anführen wie diverse: largesse Charles d'Orléans S. 417; courges : rouges und Bourges : bouges Villon S. 68: merle: mesle ib. S. 70; morte: sote Chans. du XV. s. 84; tarme: dame Al. Chartier, Regret d'un amoureux; bourne : bonne ib. Debat du gras et du maigre; perse : maistresse Basselin 2; gorge : loge ib. 5; accorde: code und force: carosse Lehoux 14, 25; parques: carraques und Parme : infame Jean Marot S. 14, 202; hurlent : reculent Ronsard, Odes II, 14, zu denen sich aus dem Recueil d'anc. poés. franç. von Montaiglon und Rothschild eine Unzahl hinzufügen liesse, welche die Volksthümlichkeit und die allgemeine Verbreitung dieser Aussprache beweisen würde.

Das linguale r ist also auf den Anlaut zu beschränken, und wenn es hier mit l wechselt (wie in *title titre, angle angre* u. a.), so ist es natürlich auch der Vertreter des ihm entsprechenden alveolaren L

11 == 24.

Da es ein palatales l und ein palatales u gibt, so wäre man vielleicht berechtigt, von einer Vocalisation des l und n zu i zu sprechen und dürfte für jenes Formen wie conseiz, orleiz, soleiz, für dieses den Reim Alhenieis: Grezeis Benoit, Troie 22681 und die Wörter mensis meis, defensus defois, pagense pays u. dgl. als Belege anführen; da man aber mit der Annahme, dass l und n ausgefallen sei, diese Formen vollständig erklärt und Beweise für eine

¹ Dadurch wird es gerechtfertigt, wenn W. Foerster (Rom. Stud. X, 182) den Uebergang von ö zu o in demore, devore etc. dem Einfluss des r zuschreibt. Beiläufig sei bemerkt, dass souleil, welches F. nicht gefunden hat, im Renart v. 1188 und 1523 steht. (Heft XI ist mir zu spät zugegangen, um es hier benutzen zu können.)

andere Auffassung derselben nicht zur Hand sind, so soll auch bei n wie bei l zunächst nur dessen Vocalisirung zu n hier erörtert werden.

Man könnte Wörtern gegenüber wie conventus couvent, constare couster, consuere cousdre, carbunculus escarboucle, sponsare espouser, monasterium moustier, monstrare moustrer, \*sundicus soudic allerdings behaupten, dass n ausgefallen sei und dass es, wo lateinisches ö vorhergeht, dieses in q verwandelt habe. Aber schon dieser tiefere Stimmton, den es ursprünglichem o mitzutheilen vermag, während es selbst verschwindet, ist ein Grad von Vocalisirung, der uns gestatten würde es hier zu besprechen; und wenn man Formen herbeizieht wie suffisaument (Cent nouv, nouv, XXXII), das im Altfranz. so häufige esraument, das oben erwähnte alme = anima und almaille aumaille = animalia, ferner die von Scheler (Transformation S. 242, Anm. 2) beigebrachten auvent = anvan, Maule = Mantola, so wird das Vorhandensein der Erscheinung dem Zweifel entrückt. Die Verwandtschaft von n mit u zeigt sich auch in den Doppelformen mout und mont = multum, mouteplier und monteplier (Renart le nouvel 7348, 7370), panchon penchon pauchon pochon, die im Renart 23214, 23234, 23176, 23169 hinter einander zu finden sind. Auf ihr beruht auch die Einschiebung eines n vor velaren Gutturalen in agrestis engres, aequalis ingal, cancrelas = kakerlac (cf. Littré), cucumerem concombre, joculatorem jongleur, locusta langouste.

Die Erklärung dieser Vorgänge will ich mit einigen allgemeinen Bemerkungen über die Auslautnasalen verbinden.

Die Beobachtung der lautlichen Erscheinungen, welche mit den Auslautnasalen verbunden zu sein pflegen, führt zu dem Schlusse, dass es zwei Arten dieser Consonanten im Altfranz. gibt.

- 1) Es gibt ein auslautendes n (m), welches eine nahe Verwandtschaft mit i hat, welchen Vocal es stets vor sich annimmt, ein n, welches durch die i-Stellung hindurchgehen muss, um zu seinem eigenthümlichen Verschlusse zu gelangen; es ist  $n^3$ , das dorsale oder palatale n. Es entsteht
- a) aus einfachem (nicht Position bildenden) lat. n nach a, e, i in panis pain, lana laine, plenus plein, vena veine, vinum vin, spina espine. Man behauptet, dass ai und ei in diesen Wörtern die alten Diphthonge von a und e seien, die sich nur vor Nasalen (und gewissen Gutturalen) erhalten hätten. Mag sein; der Grund aber, warum sie sich gerade hier und nirgends anders erhalten haben, muss in der Natur dieser Consonanten liegen, die eben hier zu bestimmen ist. Wenn auf dieses n ein Vocal folgt wie in laine, plaine, raine, so stellt sich zur Erleichterung der Aussprache gern ein y¹ ein, welches bei der Lösung des Verschlusses von n³ fast von selbst entsteht und dessen Mouillirung vervollständigt. Zwar ist dieser Hülfslaut nicht durchaus nothwendig, da man von n³ auch ohne seine Vermittelung zu jedem beliebigen Vocale übergehen kann; die zahlreichen Beispiele iedoch für die Schreibweise

ign statt in zeugen für seine grosse Verbreitung. Vgl. paigne = poena Amis et Am. 3059; maigne = \*minet Jourdains 3210; plaigne = plana Rose II, 95. Man erwäge auch die zahlreichen Reime wie raine (regnum): vaine Rose I, 20; roine: digne ib. I, 51; montaignes: plaignes (plana) ib. III, 78; enseigne: Seine Rutebeuf I, 44; regne: resne ib. I, 127; Espaine: plaine Benoit, Troie 20885.

b) aus n nach allen Vocalen, wenn dasselbe mit einer dorsalen Gutturalis, welche vocalisirt wird, in Verbindung steht, oder wenn es dem Einflusse eines ihm folgenden i unterliegt, z. B. planctus plaint  $(n^3t^3)$ , pinctus peint, cognitus coint, unctus oint, pingere peindre  $(n^3d^3)$ , pugnus poins; — balneus baings, cuneus coins, \*donit doinst, \*monio (= monachus) moine und moigne (Renart 12688). Vgl. den Reim le baing a: baigna: empreigna Tresor de Jehan de Meung v. 213.

2) Es gibt ein auslautendes n, welches mit u eine nahe Verwandtschaft hat, ein n, welches durch die u-Stellung hindurch gehen muss, um zu seinem eigenthümlichen Verschlusse zu gelangen. Es kann kein anderes sein als Brücke's  $\pi^3$ . Sein Verschluss wird von Zungenwurzel und Gaumensegel gebildet wie der des velaren c und g; öffnet man den Verschluss nur ein wenig, so dass die Luft durch die Mundhöhle ausströmen kann, so hört man bei tönender Stimmritze einen dunklen Vocal = o oder u. Also auch die Vocalisirung des n beruht auf nichts weiter als auf unvollendetem Verschlusse. Dieses gutturale n entsteht

a) aus einfachem n nach o und u, z. B. sŏnus son, corona corone, sumus somes sonz. Auch die diphthongirten Formen cuens, buens u. a. gehören hierher, denn sie reimen in den oben angeführten Stellen mit Wörtern, welche in die folgende Abtheilung b) gehören.

b) aus complicirtem n nach allen Vocalen, oder genauer, wenn n + Consonant lateinische oder romanische Position bildet, vorausgesetzt dass dieser Consonant keine dorsale Gutturalis ist. Beispiele sind die Endungen ant und ent, ance und ence, annus an, anima anme arme alme, tempus tans, inde en, longus long, ungula ongle.

Der vertiefte Stimmton, von welchem dieses n begleitet ist, erklärt uns den phonetischen Uebergang von en zu an, so wie von in zu en und an, welcher, von der Orthographie abgesehen, der Entwickelung von illos zu aus, von bellus zu beaus vollkommen entspricht, ein Vorgang, welcher bei n wie bei l durch die schnelle Rückwärtsbewegung der Zunge aus der e- oder i-Stellung zum velaren Verschlusse hervorgerufen wird. Dieselbe verdunkelnde Wirkung äussert sich in der Verwandlung des lat.  $\bar{m}$  zu on assimilirend. Der tiefe Ton des n wirkt dagegen dissimilirend in dem Uebergange von o zu o (oder o, phonetisch o) in o0 den o1 in o1 den o2 den o3 in o4 den o5 den o6 vor o8 dan o9 den o8 vor o9 vor o8 vor o9 vor o8 vor o9 vor o8 vor o9 v

Ich nenne die erste dieser beiden Nasalirungsmethoden die palatale, die zweite die gutturale. Dass die letztere noch im 16. Jahrhundert bestanden hat, beweisen die Grammatiker, welche die Formeln an und on phonetisch durch aun und oun darstellen. Sogar Duval 1604 gibt in seiner der Königin gewidmeten Eschole françoise für bonne, personne, ordonne noch die Aussprache boune, personne, ordonne. Dass aber die palatale Nasalirung von ihnen nicht beschrieben wird, erklärt sich entweder dadurch, dass ihnen Worte und Zeichen für ihre Beschreibung fehlten, oder auch dadurch dass sie ihren palatalen Charakter bereits zu verlieren und durch Verschiebung des Verschlusses nach hinten sich der guttaralen zu nähern begann. Sicher ist, dass im 17. Jahrh. beide sich vereinigten in einer vielleicht minder stark gutturalen Nasalirungsart, als die altfranzösische es war.

Einige Wörter wie angelus, femina, zum Theil auch die aufeien haben zwischen beiden Nasalirungen geschwankt. Eine Untersuchung hierüber sowie über manche andere Frage, die sich bei
diesen Lauten noch erhebt, muss ich einer späteren Gelegenheit
oder anderen Kräften überlassen.

OSCAR ULBRICH.

# Vermischte Beiträge zur Grammatik des Französischen.

(Fortsetzung zu Band II, Seite 389.)

14. Die französische Grammatik für deutsche Schulen entzieht sich heute nicht mehr in gleichem Masse wie früher der Erfüllung der Pflicht, die sprachlichen Thatsachen, welche sie mitzutheilen hat, zu den dem Schüler aus dem Lateinunterrichte bekannten so in Beziehung zu setzen, wie es dem geschichtlichen Sachverhalt entspricht. Man spürt ein gewisses Streben, zu etwelchem Erkennen nach dem Kennen zu führen. Viel ist davon in den Lehrbüchern noch nicht zu bemerken; aber man darf vielleicht annehmen, der Unterricht sei, wie er es denn leicht sein kann und thatsächlich oft genug gewesen ist, den Lehrmitteln weit voraus; es knüpfe sich für manchen Schüler auch an die kahlen Angaben eines kurzen Leitfadens das bleibende Andenken an einleuchtenden Nachweis erfreuender Gesetzmässigkeit oder an die Erörterung von Zusammenhängen, die, einmal erkannt, nicht wieder vergessen werden; das Können, die Fähigkeit, praktisch über eine fremde Sprache zur Formulirung eigener Gedanken zu verfügen, worauf es allerdings zumeist ankommt, werde Manchen ein Können von etwas, dessen Natur, dessen Verhältniss zu sonst Gekonntem und Gewusstem so weit klar sei, als der erreichte Grad der Bildung es eben gestattet.

Man könnte erstaunen, dass eine Einzelheit der französischen Elementargrammatik, die, so früh sie im Unterrichte zur Sprache kommt, doch von Anfang an nicht anders als in Uebereinstimmung mit der Lehre der historischen Grammatik behandelt werden darf, weil das Richtige hier jeder Intelligenz leicht verständlich zu machen ist, in den Lehrbüchern fortwährend unrichtig dargestellt wird; erstaunen, wenn man nicht wüsste, dass im besten Falle Diez allein die Quelle ist, aus welcher alle über das Gewöhnliche hinausgehende Belehrung geschöpft wird, und wenn nicht Diez seltsamer Weise durch alle Auflagen der Grammatik gewisse Irrthümer hätte gehen lassen, die leicht zu berichtigen waren; ich meine einige wohlbekannte Besonderheiten in der Bildung der Adverbia auf ment. In der That lässt Diez II3, 462 die Adverbia auf -amment und -emment auf dem Wege einer Zusammenziehung von (französ.) -ante, -ente in -am, -em entstehen, während die sofort einleuchtende Zurückführung jener Adverbia auf die altfranzösischen Feminina mit dem Ausgang -ant, -ent (statt auf die neufranzösischen

mit -ante, -ente) schon 1841 von Ampère (in dem Neudruck von 1871 S. 280) und nachmals auch von Littré (Hist. d. l. lang. frc. 1, 18) gegeben war. Dazu würde denn freilich noch Einiges nachzutragen sein. Einmal wird lentement, das die meisten Grammatiken als Ausnahme von der Regel hinstellen, unter welche prudemment fällt. von der Regel nicht mehr umfasst, sobald dieselbe ihre richtige Redaction erhält; andererseits fallen, aber aus anderem Grunde, auch dolemment, opulemment, succulemment, turbulemment, violemment ausserhalb derselben, weil die Feminina der entsprechenden Adjectiva jederzeit auf ente ausgegangen sind, hier also eine Bildung nach Analogie vorliegt. Die wirklichen Ausnahmen von der Regel sind présentement und véhémentement. Auch sie können bei der Häufigkeit des Vorkommens der unorganischen Femininformen auf -ente und -ante schon in altfranzösischer Zeit nicht überraschen; überraschend ist vielmehr, dass der so gebildeten Adverbia im Neufranzösischen nicht mehr vorhanden sind, da sie schon in sehr alter Zeit in grosser Zahl vorkommen: diligentement Dial. Greg. 271, 10; negligentement eb. 152, 20; pacientement Rem. Am. 1189; excelentement Brun. Lat. 625, Ménag. I, 31; inocentement Tres. Ven. 1904; wie zahlreich sie im 15. und im 16. Jahrhundert waren, ist bekannt.

gentiment hat Diez in der 2. Auflage richtig gleich gentilment gesetzt, wie schon Ampère gethan hatte; es lag nahe, von hier aus auch die richtige Erklärung von communément zu geben, das meiner Ansicht nach nicht zu commun, sondern zu afz. communel gehört, also nicht auf irgend eine schwer zu begreifende Weise aus afz. comunement, sondern aus comunelment, comuneument mit jederzeit lautem e entstanden ist. Und gleich wenig wie hier, hat man es in anderen Fällen, wo neben einem Femininum auf stummes e hinter einem Consonanten ein Adverbium auf *iment* zu stehen scheint, mit einer "Hebung des stummen e" (Diez a. a. O.) oder einer "Rettung des langen a des lateinischen Ablativs vor dem Uebergang in stummes e durch den Accent" (Körting) zu thun. Wir haben vielmehr, wie Littré es in seinem Dictionnaire wenigstens für aveuglément aufstellt, in einem Theil der hierher gehörigen Adverbia Ableitungen von Participien auf  $\ell$  zu erkennen. Diese haben, wie alle andern Adverbia von Adjectiven auf betonten Vocal, das stumme e der weiblichen Endung im Neufranzösischen verloren (zu vergleichen mit den Substantiven auf -ment von Verben erster Conjugation mit vocalisch auslautendem Stamm, éternument, remerciment); sie sind vermuthlich zeitweise neben den Adverbien, welche von den Adjectiven abgeleitet waren, in ziemlich gleicher Bedeutung gebraucht worden und haben diese aus dem Gebrauche verdrängt. Das Adverbium von der participialen Bildung schien dann in directem Verhältniss zu dem Adjectiv zu stehen, und nach dem Muster dieses Verhältnisses, kam es zur Bildung weiterer Adverbia direct aus Adjectiven, von denen abgeleitete Participialbildungen es nie gegeben hat; am leichtesten da, wo ähnlicher Klang der Stämme zu solch analogischem Verfahren lockte. Wir würden kein énormément neben

énorme haben, wenn es nicht ein conformément gäbe, welches als das Adverbium zu conforme gilt, während es freilich in Wahrheit das zu conformé ist, in älterer, bei Littré nachgewiesener Form conforméement, neben welchem ein gleichfalls nachgewiesenes conformement sich nicht zu behaupten vermocht hat. Seltsamer Weise erkennt Littré grade hier den wahren Sachverhalt nicht. commodément ist wahrscheinlich nach Analogie eines ältern accommodiement gebildet, das ich nicht nachweisen kann, aber neben it. accomodatamente, sp. acomodadamente glaube unbedenklich annehmen zu dürfen. importunément, zu welchem Littré aus Montaigne die ältere Form -éement nachweist, könnte man als Nachbildung von communément betrachten; jene ältere Form jedoch legt es näher an den Einfluss eines infortuneement zu denken, von dem das Gleiche gilt, was von accommodéement gesagt wurde. opiniâtrément macht keine Schwierigkeit, da, wie die Wörterbücher lehren, das Participium opiniâtré auch als Adjectiv gebraucht wird. expressément ist auf afr. espresseement zurückzuführen, das sich mindestens aus dem 14. Jahrhundert nachweisen lässt: la quele chose est contre dieu et contre droit et contre reison, et especiaument et expresseement contre le roy et contre sa droiture, L. Mest. 137; Mes qui voudroit aler avant Et espresseement garder, Quel on te puet en fin trover, Jubin. N. Rec. II, 129 (bei Littré ist unter expressément nur espressement aus afz. Zeit belegt). Anders verhält es sich mit confusément (confuseement belegt Littré aus Amyot), diffusément, profusément: neben den Adjectiven, deren regelmässige Adverbia noch im 16. Jahrhundert üblich waren, gibt es und gab es keine Verba, deren Participia hätten zu verwirrenden Adverbialbildungen führen können; das Verbum diffuser ist ganz moderner Entstehung und hat eine Bedeutung, die den Gedanken an eine Einwirkung seinerseits auf die Bildung von diffusément ausschliesst. Meine Ansicht geht dahin, dass die technischen Ausdrücke der lateinischen Schulrhetorik confuse, diffuse, profuse, so ausgesprochen wie die Franzosen heute noch das Lateinische sprechen, als Fremdwörter der französischen Rede einverleibt, hier der Ausgangspunkt der Adverbialbildung sind, sei es dass sie irrig als Participia auf é aufgefasst wurden (wofür jenes confuseement) spricht, sei es dass man ohne Weiteres die fertigen lateinischen Adverbia noch mit der französischen Adverbialendung versah. Unverkennbar ist es ja auf diesem Wege zu der Bildung impunément gekommen, die niemals durch Verderbniss aus impuniement hätte hervorgehen können, wäre nicht allen des Lateinischen Kundigen und vielleicht noch manchen Andern das lateinische Adverbium impune, gesprochen wie ein französisches impuné geläufig gewesen. immensément steht vielleicht unter dem Einfluss von censément, sensément, insensément.

Es sei endlich noch traîtreusement erwähnt. Da im Altfranzösischen nur die Form ohne r nach dem zweiten t vorzukommen scheint: träiteusement B. Seb. XXII, 1089, ebenso bei Roisin, Franchis. de Lille 397, so möchte man geneigt sein, das Adverbium von einem Femininum träiteuse abzuleiten, das sich zu träiter, dem Accusativ

von träitre, so verhielte wie flatteuse zu flatteur; jenes zweite r könnte man nachträglich eingeschaltet haben um das Adverbium dem Substantiv traître näher zu bringen. Da aber Feminina auf euse zu Masculinen auf eur erst später aufzutreten scheinen als jenes Adverbium sich findet, das Femininum von träitre vielmehr entweder gleich lautet wie das Masculinum: tresorde träitre, Barb. u. M. III, 385, 176; tant träitre träisons, Méon II, 100, 3162, oder träitresse, so nimmt man wohl besser an, es sei von träitre, das auch in einer durch Dissimilation abgeänderten Form träite vorkommt (: ellite, C. de Poitiers 37; merite, Gir. Ross. 113, s. auch Glossar zu Froissarts Dichtungen), mit dem Suffix os, e ein Adjectiv gleicher Bedeutung wie träitier, Barb. u. M. III, 237, 259 und träital Mitth. I, 205, 31, träitel, bei Roquefort belegt, abgeleitet worden, und zu diesem gehöre jenes Adverbium. Die alte Sprache hatte in gleicher Bedeutung auch träitrement Gayd. 220, 263; Beauman. Cout. 30, 95. Ableitungen von Substantiven haben allerdings gewöhnlich die Form des Casus obliquus zur Grundlage; dass hier der Nominativ sie bildet (wie in den angeführten Adjectiven so auch in träitaille, Verräthergesindel, Gayd. 183), kann nicht Wunder nehmen bei einem Worte, das schon in frühester Zeit die Nominativform auch als Accusativ braucht, wie ihm denn auch bestimmt war nur in dieser ins Neufranzösische aufgenommen zu werden.

Littré hält es für einen Gewinn, dass aveuglément an die Stelle von aveuglement getreten sei, weil das Adverbium jetzt nicht mehr mit dem Substantivum aveuglement verwechselt werden könne. Es ist indessen das Gefährliche der Homonymie dabei ohne Zweifel zu hoch angeschlagen, und auf der andern Seite nicht erwogen, dass die beiden einstmals neben einander im Gebrauche befindlichen Adverbien, der Art ihrer Bildung entsprechend, in ihrem Sinne nicht völlig zusammen fielen, genau ebenso wenig wie aveugle und aveugle. Durch Aufgeben des Einen hat die Sprache entschieden verloren; und mir scheint, Littré hätte, mehr als zu Glückwünschen, Anlass zu dem bei anderen Gelegenheiten von ihm mit Recht gewagten Versuche gehabt, aus dem Gebrauche getretenen Wörtern oder Formen durch seine Empfehlung zur Wiederaufnahme zu verhelfen. Hätte ich französisch zu schreiben, ich würde es bedauern, précisément, conformément auch da anwenden zu müssen, wo dem seineren Sinn nur das Adverbium des Adjectivs, also précisement, conformement, Genüge thut.

<sup>15.</sup> Manche interessante Ausführung wird sich noch an Diez' Kapitel von Stellvertretung und Auslassung III³, 415 ff. anknüpfen lassen. Hier Einiges nicht als Probe einer meinerseits vorbereiteten historischen Syntax des Französischen, sondem als Beitrag zu der Arbeit, die vielleicht ein Anderer einmal lieber unternimmt, wenn er etwas schon gesammelt weiss.

a. In folgenden Stellen findet man mit grosser Kühnheit im consecutiven Adverbialsatz das Verbum nicht allein, sondern auch

andere Glieder des Hauptsatzes, die zur Vervollständigung wiederholt werden müssten, unausgesprochen: tant fu biaus varlès que nus plus (ne fu biaus varlès), Nouv. frç. du XIIIe s. 30; Ainsi s'en va si dolans que nus plus, Enf. Og. 2976; il font Le lit si bel qu'onques nuls plus, Meraug. 201; en tel destroit Est por s'amie que nuls plus, eb. 227; j'ay ung coursier ... si seur du pied que nul plus, Cte d'Art. 176; fut tant discret que nul plus de son temps, eb. 184; en a desir si grant Que trop (a grant desir), Meraug. 226; S'ert si menez de voir que trop; Car il n'en fera mes biau cop, Jub. N. Rec. I, 332. Schon in den beiden letzten Sätzen hat man es aber vielleicht mit einem etwas verschiedenen Sachverhalt zu thun: einmal ist hier que möglicher Weise im Sinne von comme gebraucht, der Adverbialsatz also vielleicht ein comparativer; sodann ist auch wahrscheinlich, dass eine Vervollständigung des aus einem einzigen Worte bestehenden Nebensatzes aus dem Hauptsatze gar nicht den Gedanken des Sprechenden treffen würde. Man vergleiche nur folgende Redeweisen: Mes (Gerichte) orent tes qu'a deviser, R. Coucy 731 und 3232; Mes orent tieux com a devis, eb. 460; Del mes qui fu tel qu'a souhait, eb. 8022; Les siervi si bien c'a devis, J. Cond. I, 42, 1380; il seront si petit et si brief que merveille, Brun. Lat. 235; si volentiers qu'a merveille M'escoutoient, Watrig. 100, 535; il cuidoit tant estre en grace que merveilles, Cent Nouv. nouv. XXXIII. Wollte man hier ergänzen, so würde im ersten Beispiele der Adverbialsatz nicht lauten müssen que il orent mes a deviser "dass sie Gerichte nach Bestimmung, Verfügung hatten", sondern que (com) sont mes a deviser "wie Gerichte nach Verfügung sind"; und entsprechend in den übrigen. So kommt man auch zum Verständniss folgender Infinitive constructionen: malades estoit D'un mal tel que jusqu'a morir "an einer Krankheit solcher Art, wie (eine Krankheit) bis zum Sterben (ist)", R. Coucy 2723; Estendus si que pour mourir, Watr. 107, 101; chascuns va Gaufer en son coer si prisant Que pour vivre et morir du tout a son conmant, Baud. Seb. XVIII, 464.1 Könnte man hier gleich ohne wesentliche Modification des Gedankens das si oder tel sammt dem zugehörigen que oder come einfach tilgen, und sagen: mes orent a devis, a merveille m'escoutoient volentiers u.s. w., so ist doch immer die ursprüngliche Gestaltung des Gedankens leicht zu erkennen. Anders in den folgenden Stellen, wo meist auch ein das come vorbereitendes si fehlt und come nicht mehr bestimmt ist einer Vergleichung zwischen zwei Verschiedenen zum Ausdrucke zu dienen, sondern blos mit etwas mehr Nachdruck, als es der ihm folgende präpositionale Ausdruck allein thun würde, anzuzeigen, dass ein Thun in Gemässheit seines Zieles, seines Zweckes erfolgt: bien garniz et aprestez Comme de deffendre lor cors, wo durchaus nicht gesagt werden soll "gerüstet, wie sie bei

Vgl. anuit mais vos herbergerai (a dedens par un tel couvent Que se mes peres vos consent, Quant de cort sera repairiés (womit der Satz zu Ende ist), Ferg. 26, 20; d. h. "unter solcher Uebereinkunft wie (folgende; nämlich), wenn mein Vater es auch gestattet."

anderen Gelegenheiten es gewesen sein würden, um ihre Personen zu vertheidigen", sondern "gerüstet gemäss dem Vorhaben sich zu vertheidigen", Ren. 27477; li tornoiemens fut lores Tous pres comme de l'assembler, Mer. 10; un cheval bauçant Trova tol prest com de monter, eb. 233; es verwischt sich die ursprüngliche Bedeutung der Ausdrucksweise in dem Grade, dass dieses come de gleich wie quant à oder geradezu wie blosses de gebraucht wird: viers cui vous avés moult mespris si comme d'eaus banir, Ren. Nouv. S. 305; Sour vous m'en met con d'amender De quanc' oserés demander, eb. 6521; ne li fali rien Comme de boire et de mangier, Assés en eut et sans dangier, Jeh. et Bl. 3750; Mengié orent a lor plaisir Con de cel digner a loisir, Ch. II esp. 3606, aus Anlass welcher Stelle Ztschr. II, 146 schon einmal von diesem come de und dem entsprechenden come por die Rede war.

b. Das prädicative Adjectivum neben dem Verbum estre unausgesprochen zu lassen, weil es aus dem vorhergehenden, sei es bei-, sei es übergeordneten Satze, wo es in gleicher Function stand, noch lebhaft genug vorschwebt, ist altfranzösisch unbedenklich erlaubt, zumal bei Gleichheit des Subjects: Gaydes fu liés, onques mais si ne fu, Gayd. 147; La chambre est clere, c'onques mais ne fu si, eb. 321; il sunt moult de cas qui sunt tenu por larrechin quant il sunt fet par nuit, qui ne seroient pas (nämlich tenu por l.), s'il estoient fet de jor, Beauman. 30, 105; aber auch bei wechselndem Subject: Altresi vus est Flandres legiere a justisier Cum uns vaissels de verre sereit a depecier, Rou II, 2223; Si honnorés fu Pinchonnès C'onques menestrex ne fu si, Cleom. 16529. Hieher gehören auch zahlreiche mit si oder aussi eingeleitete Sätze, wo Deutsche geneigt sein könnten, in dem einleitenden Worte ein das prädicative Adjectiv vertretendes Adverbium zu sehn, während dasselbe nichts als ein Conjunction gewordenes Adverbium (auch, gleichfalls) ist, und ein prädicativer Ausdruck fehlt: Et j'en sui liés, si doi je estre, Veng. Rag. 130; Il est bien dignes de m'amor, Ausi seroit il de meillor, Barb. u. M. II, 206, 703; Bien sanble roncins mors de fain; Si estoit il, poi s'en faloit, Barb. u. M. III, 198, 49; Dut bien la dame estre esgaree; Si fu ele, Troie 15207; Dolans fu li fors roys a le chiere hardie, Ossi fu Taillefers, Bast. 1213; und dem ist auch da so, wo si im Innern eines mit et eingeleiteten Satzes steht: li rois lors s'escrie, Li pons soit mis sour les fossés; Et il si fu, Ren. Nouv. 952; l'eure que tu nasquis, Soit beneoite, et tu si soies, Ch. II esp. 4771. Das si ist hier ebenso wenig eine Vertretung des prädicativen Adjectivs, wie es, bei dem Verbum vicarium faire stehend, eine nähere Bestimmung des Thätigkeitsbegriffs gibt; dieser liegt vielmehr hinlänglich bestimmt in dem blossen faire, insofern dieses ein vorhergegangenes Verbum vertritt, und si, auch hier sowohl an der Spitze wie im Innern des Satzes, ist ein Adverbium, das ein Verhältniss seines ganzen Satzes zu dem vorangegangenen bezeichnet, also eine Conjunction: Del dol s'asist la medre jus a terre, Si fist la spose dan Alexis a certes, Alex. 30 b; Molt les häi, et ge si faz, Barb. u. M. I, 277, 209. Auch hier ist si "desgleichen, ebenfalls".

Wenn, wie man gesehen hat, ein auf das Adjectiv des vorangehenden Satzes zurückweisendes /c, das der heutigen Sprache unentbehrlich sein würde, in der alten ganz gewöhnlich fehlt, so ist doch auch dieser das heutige Verfahren nicht durchaus fremd: soiés Vers moi loiaus, u ke voisiés; Car vers vous certes le serai 1 tous les jors ke je vivrai, Ch. II esp. 11793; Bien sont aparoillié ..; Onques miex ne le fut Gauvains ne Percevalx, Gir. Ross. 149; semble qu'aie esté malade. He las, certes si l'ay je esté De trop plus male enfermeté Que fievre tierce, J. Bruy. Ménag. II, 6 a; Il sera moult bien assené, Ne il ne le pourroit mieulx estre, eb. II, 35 b; und etwas kühn: Tels cuide autrui dechoivre, qui devant le sera (nämlich decheus), Bast, 074. Oefter und früher, wie ich glaube, begegnet dieses neutrale prädicative le auf ein Substantivum zurückweisend: d'ui En quarante jors le (prevos) seras, Méon II, 245, 301; Qui est il (der von Ydoine geliebte Mann)? — tout por voir le sui, Amad. 5774; Ainc ne vous tint a son ami, Mais je l'ai esté mult lonc tens, eb. 6219; Plëust dieu que le (röine) fusse, Berte 2512; Dame, mout ai esté pechiere et encor sui (hier ohne le), Et de cou me repent que jou onkes le fui, Priere Theoph. in dieser Ztschr. I, 256, 99 b.

c. Nicht selten wird von einem Verbum in periphrastischer Form, das der erste Satz enthält, im zweiten nur das Hilfsverbum ausgesprochen, während das Participium unterdrückt wird: Nous havons valu souvent; Aussi avons nous mainte gent (valu), Cleom. 14454; L'ont miex benëie et sacree Que il n'ont une autre contree, Barb. u. M. IV, 176, 23; K'encore n'a ëu a ceaus de la Riens nule a faire, nient plus que Charlos n'a, Enf. Og. 1581; bei Verschiedenheit der Person ieu non ai ton fill mort, Ans a cel (so Meyer statt acel) qu'el cresia tan fort, So es le diables qu'el cresia, S. Agnes 963, und etwas kühn: Qui de son bon gré fame espouse, Si comme cist a (nicht à) moi

(espousee), Méon II, 300, 243.

d. Dass umgekehrt das beiden Sätzen gemeinsame Hilfsverbum im zweiten fehlt, trotzdem derselbe ein neues Participium bringt, allenfalls auch ein Subject anderer Person hat als der erste, wird sich wohl auch reichlicher belegen lassen, als mir gegenwärtig möglich ist: Ainz que m'amie . . Aiez baisie, n'ele vous acolé, Enf. Og. 2778. Dazu mag bemerkt sein, dass vous betontes Pronomen ist, was man ihm freilich nicht ansehen kann; und zwar nicht bloss darum, weil hier in der Gegenüberstellung grösserer Nachdruck darauf liegt, sondern auch darum, weil ebenso wenig wie vor den Infinitiv oder das Gerundium tonlose Pronominalformen vor das Participium treten, diese vielmehr nur zum Verbum finitum proklitisch sich gesellen; dies lehren folgende Stellen, wo keinerlei Nachdruck auf dem pronominalen Object liegt: Fabloié as or longuement Et moi ledangié durement, Montaigl. Fabl. II, 257; Cent chevalier m'i ont mis a destrucion Et moi navré ou cors, B. de Commarch. 184; Du bastard de Sebourc li dites les pus rois, Et comment envers mi a trop

esti redois, Mor (nicht Mor) tollu mes prisons par ses mauvais esplois, Si m'a navré ou corps, B. Seb. XIX, 814. Von der Nichtwiederholung des Hilfsverbums beim zweiten Participium, wofern das Subject dasselbe bleibt, verlohnt nicht zu reden, da ja die heutige Sprache hierin bei dem Verfahren der alten geblieben ist. Dagegen verdient ausdrückliche Erwähnung, dass ein vorangegangenes avoir bei einem Participium früher die Hinzufügung eines Hilfsverbums bei einem nachfolgenden coordinirten Participium auch dann erlässlich machte, wenn dieses seine periphrastischen Tempora sonst mit être bildete, und umgekehrt: Si mar ont hui ma proie prise ne eslevee N'entré en ma chité ne ma gent decopee, Bast. 5641; jusques a tant que revenus serés ... Et parleit a mon frere, B. Seb. XIV, 891; dix anz vous estes tenus Et les granz assauz maintenus, Méon II, 455, 274; Et quant se furent tant tenu Cil du castel et enduré, Ch. II esp. 9853; A li se sunt tourné et lor dame oubliee. Gaufr. 310; Ains c'on se fust baigniés ne fait departison, Bast. 5943; il s'estoit obligié a lor dit tenir et fet sëurté par pleges, Beauman. 41, 35. (Vgl. li sant se son mudat O fach alcun viaje, S. Honor. 63.)

e. Ein attributives Adjectiv kann altfranzösisch wie ja auch im Deutschen ein im vorangehenden Satze ausgesprochenes Substantiv, zu dessen Wiederholung es Attribut ist, zugleich vertreten, ohne dass wie heute durch ein en auf jenes zurückgewiesen zu werden braucht: Paor avez ëu sanz faille. - Par foi, fet il, vos dites voir; Ja si grant ne cuidai avoir, Ch. lyon 1268; nuz se voit.., S'a grant honte, et plus grant ëust, Se il s'aventure sëust, eb. 3015; Sun cheval i perdi, ki ert de grant valur, Mais li duna Richart e plus bel e meillur, Rou II, 3800. Wenn diese Art der Kürzung zusammen tritt mit derjenigen, welche sich aus der Weglassung des zu einem pouvoir, vouloir, laissier, faire u. dgl. gehörigen Infinitivs ergibt, der aus dem Verbum des voranstehenden Satzes zu entnehmen ist, so gewinnt bei vollständiger Klarheit der Ausdruck eine ganz besondere Gedrängtheit: ses genz refont Si grant duel que greignor ne pueent, Cf. lyon 1245; De ce avoit grant volenté, Si grant qu'il ne povoit greignour, Cleom. 14235. Der Gebrauch des heute fast unerlässlichen en ist in der alten Sprache bei weitem beschränkter: wo es umschrieben werden kann "aus der vorerwähnten Zahl oder Menge", da setzt auch sie es oft genug; wo es dagegen nur bedeutet "von der vorbezeichneten Gattung", da setzt sie es, glaube ich, nur neben Zahlbezeichnungen, zu denen freilich auch un, nul und Superlative zu rechnen sind, und auch da vielleicht nicht durchaus nothwendig. Man findet also wohl: E en sa lunaisum Vint e nof jurz cuntum. Trente en döust aveir, Phil. Thaon Comp. 2355; pour un home a armes que il avoit en sa compaignie, cil d'Acre en avoient bien trente, Joinv. 8 b; li samble bien ke uns seus jors en dure quarante, H. Val. 556; Or nos aidiés tant ke soiens monté, - Dist Rainouars: volentiers en non dé; Jan (nicht Ja n') avrés un tout a vo volenté, Et tout cist autre, ja nen (nicht n'en) ert trestorné, Alisc. 165, wo das Wort destrier nicht einmal ausgesprochen, durch monté aber die Vorstellung

von Rossen so lebendig in's Bewusstsein gebracht ist, dass en verständlich genug eintritt; Mais por fame que pas n'avoit, Le blasmoient moult si ami... Il dist, volentiers en prendroit Une bonne, se la trouvoit, Barb. u. M. III, 1, 11; De sa premiere fame ot deus vaslez anfanz,.. Puis an reprist une autre, Cf. Sax. I, 10; S'il ëust une nue espee, Tost l'ëust en son cuer boulee. N'en a nule (oder Nen a?), Fl. u. Bl. 799. Dagegen würde es wohl nicht möglich gewesen sein in den oben angeführten Beispielen en hinzuzufügen: ja si grant n'en cuidai avoir, Richarz l'en duna plus bel.

f. Auf das Wegbleiben eines Substantivs vor einem attributiven Genitiv, welcher heute mindestens ein determinirendes Pronomen celui vor sich haben müsste, wie er dasselbe auch schon im Altfranzösischen haben konnte (statt desselben bekanntlich auch den bestimmten Artikel), brauche ich hier kaum mehr hinzuweisen, nachdem Diez von der ersten Auflage an davon gehandelt, meine Bemerkungen zum prov. Alexander Z. 60 und Gessners Programm I über die Pronomina S. 33, 9α die Erscheinung gleichfalls berührt, auch altfranzösische Beispiele, deren Diez nicht gibt, beigebracht haben. Man findet sie nicht etwa bloss in ängstlichen Uebersetzungen aus dem Lateinischen: poserad mes piez si cume de cers (ponet pedes meos sicut cervorum), Ps. Oxf. 241 oder in Schriftstellern der Renaissance, sondern auch wo von fremdem Einflusse nicht die Rede sein kann: mes piez fait ignels cume de cerf (coaequans pedes meos cervis) L. Rois 208; Bergiere, meuz doit valoir M'amor que d'un pastorel, Bartsch Rom u. P. II, 64, 38; nature et amor de chien Valt miauz que de feme ne fait, Méon I, 161, 1108; Leur ames mete dix en glore.. Et de tous peceeurs ausi, Amad. 7936. Gehört es in die nämliche Kategorie, wenn gesagt wird: Si oil resamblent de faucon, Méon I, 268, 2436; E qui vis adonc sa color, Ben semblet que fos d'aimador, Flam, 3000: Son sourire semblait d'un ange, A. de Musset, Nouv. Poés. Lucie?

Vielleicht aber liegt, trotz aller scheinbaren Uebereinstimmung, in den eben angeführten Worten des modernen Dichters gar nicht die selbe Thatsache vor wie in denen aus dem alten Fablel. Dem neuen Sprachgebrauch ist ja sehr geläufig die Nachbildung der bekannten lateinischen Construction: constal vivorum esse forlium toleranter dolorem pati, während die alte Zeit dieselbe meines Wissens nicht kennt, und leicht konnte, wer sagt: cette manière d'agir est d'un honnête homme (s. Mätzner Synt. I, 215) bei sembler eben so verfahren wie bei être; und auf der andern Seite kann der alte Dichter jene eben behandelte Nichtwiederholung des zuvor ausgesprochenen Substantivs sich erlaubt haben, die in seiner Zeit ganz gewöhnlich war, während sie heute nicht mehr gestattet ist. Man würde sonach in den scheinbar so ähnlichen Ausdrucksweisen die Fortsetzungen zweier verschiedenen lateinischen zu sehn haben.

<sup>16.</sup> Diez spricht Gr. III3, 270 davon, dass das Spanische und das Portugiesische dem absoluten Participium perf. (das gewöhnlich

sein Subject bei sich hat) um deutlicher hervortreten zu lassen, welches Zeitverhältniss damit bezeichnet sein solle, die entsprechende Präposition voranstellen (despues de). Daran schliessen sich die Worte: "vgl. it. dopo cotai parole fatte venni quaggiù, Inf. II, III; fr. après ces affaires réglées les princes se séparèrent; après la mort du comte et les Maures défaits, Corn. Cid." Er hat hier bloss zur Vergleichung eingeladen, die Erscheinungen, die er in den vier Sprachen vorfand, nicht ohne Weiteres mit denselben Worten erledigt. Es verlohnt aber etwas näher auf die Sache einzugehen. Zunächst ist das Beispiel aus dem Cid (V. 1) wohl nicht glücklich gewählt, indem die Zugehörigkeit der Präposition zu les Maures défaits mindestens sehr zweifelhaft, und die Auffassung, wonach diese Worte eine dem après la mort d. c. sich selbständig anreihende absolute Participialconstruction bilden, wohl zu rechtfertigen ist, wie denn auch die mir im Augenblick vorliegenden Drucke hinter comte ein Komma setzen. Besser kann etwa aus Cinna II, I angeführt werden: Et peu de généreux vont jusqu'à dédaigner, Après un sceptre acquis, la douceur de régner, welches letzten Verses erstes Hémistiche Voltaire peu heureux nennt, jedoch ohne den Grund seines Missfallens anzugeben. Woher Diez' erstes französisches Beispiel stammt, weiss ich nicht; möglicher Weise ist auch dort die Participialconstruction von dem zu trennen, was Diez als dazu gehörige Präposition ansah. — Sodann hätte das Italienische mit den beiden Sprachen des Südwestens unbedenklich zusammengestellt werden dürfen; denn auch in ihm ist die Verbindung der "nach" bedeutenden Präposition mit einem absoluten Participium ganz gebräuchlich: dopo già viziata e contaminata la natura, s. z. B. Manuzzi's Wörterbuch unter dopo VIII; auch bei unausgesprochenem Subjecte findet sie sich hier wie im Spanischen. dopo morti, tutti si puzza a un modo, Giusti, Prov. tosc. 204.

Nun aber das Französische und Dante's dopo cotai parole fatte oder sein dopo il sol partito, Purg. VII, 54. Wird die Erscheinung eine wesentlich andere dadurch, dass das Subject vorausgestellt wird, das Participium nachfolgt? Und, wenn wir das Altfranzösische hinzunehmen, après l'aube crevant, J. Cond. II, 1, 15, dadurch, dass das Participium praesentis steht, wo wir bisher nur das der Vergangenheit fanden? Jedenfalls verdeutlicht hier die Präposition nicht etwas, was schon in der Participalconstruction läge, wie Diez es für die von ihm angeführten Fälle annimmt. Es gibt aber auch ganz andre Präpositionen, die in gleicher Weise wie après auftreten; Corneille sagt auch: Avant ce jour fini, ces mains, ces propres mains Laveront dans son sang la honte des Romains, Hor. III, 6; Li rois les fera pendre ains le solel escons, R. Mont. 189, 19; gleichlautend eb. 205, 1; ançois midi passé, eb. 399, 19; ainz le soleil cochié, Cor. Lo. 1367; ainz quinzaine passee, Ave 25; ainçois prime sonee, Barb. u. M. I. 101, 800; ainz soloil esconsé, Ch. Sax. II. 33; mit Pc. prs. ains lo soloil colchant, R. Mont. 387, 34; ançois les cos chantant, Mitth. I, 37, 36; ains soleil levant, Cleom. 16750; devant soleil luxant, Rom. u. P. I, 43, 2; devant soleil levant, J. Cond. II, 1, 16; anscois la semainne

issant, eb. I, 358, 97; parson l'aube aparant, R. Mont. 92, 13; 342, 34; Mitth. 47, 9; parson le coc chantant, Gayd. 11; parson l'aube apareissant, Chr. Ben. 34697; parson l'aube esclarcie, G. Viane (B) 1241; en dr oit prime sonnant, Gayd. 11; androit le coc chantant, Ch. Sax. I, 162; androit none sonant, eb. II, 78; droit (l. endroit oder droit a) l'aube esclairie, eb. I, 174; Et quant ce vint a l'aube aparisant, H. Bord. 138; Ansi nos deduirons a la lune luisant, Ch. Sax. I, 158 (Vgl. E duret tro la nuh mesclan au ser, G. Ross. 2222).

Man könnte nun die Sache so ansehn, dass man annähme, die Participialconstruction an sich sei die Bestimmung einer Zeit, und die Angabe, in welche Zeit das Geschehen falle, welches durch das Verbum finitum bezeichnet wird, erfolge in der Weise, dass eine Präposition anzeige, ob dasselbe vor, nach, in dem Zeitpunkt liege, den jene Construction als Ganzes genommen bestimme. Aehnlich ist chez mor etwas an sich als Ortsbestimmung Verwendbares, kann aber ein de, ein jusque, ein vis à vis de u. dgl. vor sich nehmen und im Verein mit diesem anzeigen, ob ein Geschehn gedacht sei von dem Orte aus, an den Ort hin u. s. w., den der Wortcomplex chez moi bezeichnet. Dieser Auffassung steht aber für das Altfranzösische, das hier grade den grössten Reichthum an Wendungen zeigt, entgegen, dass, wie Diez a. a. O. zu sagen nicht versäumt hat, die Construction mit dem absoluten Participium ihm beinahe völlig fremd, soleil levé im Sinne von cant solauz fu levez schwerlich je gesagt worden ist. So sieht man denn wohl richtiger die Präposition in directer Beziehung nur zum Substantiv, und in dem Participium eine prädicative Bestimmung oder Apposition oder wie man es sonst nennen mag, keinesfalls ein einfaches Attribut; ainz soleil levé heisst "vor der Sonne, diese als aufgegangene genommen." Mit andern Worten, es liegt nicht eine neue, dem Französischen eigenthümliche Construction vor, sondern nur die Fortsetzung der bekannten lateinischen: ante primam confectam vigiliam, post Punicum primum perfectum bellum u. dgl. Nicht anders wird man die oben besprochenen Ausdrucksweisen der südlichen Sprachen aufzufassen haben; denn das kann keinen wesentlichen Unterschied ausmachen, dass diese das Participium dem Substantivum auch voranstellen, um hinter die Präposition gleich das zu bringen, was gleichsam die Bedingung angibt, unter welcher die Verbindung der Präposition mit dem Substantivum einzig vollzogen werden soll; dopo levato il sole: nach (im Zustand des Aufgegangenseins genommen) der Sonne; und eben so wenig begründet es eine tiefer gehende Verschiedenheit, wenn hie und da das Substantivum, zu welchem die Präposition gehört, neben dem Participium unausgesprochen bleibt, sei es dass es kurz zuvor oder hernach ausgesprochen sei oder dass es, durch die Anwesenheit eines Participiums gleichsam angedeutet, weiter gar nicht auftritt. Ein paar Beispiele letzterer Art findet man auch in Vockeradt's ungemein fleissigem und nützlichem Lehrbuch der ital. Sprache, Berlin 1878, § 316, 7. Den weiteren mit dem Besprochenen zu560 A. TOBLER

sammen hängenden italienischen, aber nie französischen Erscheinungen nachzugehn ist hier nicht der Ort.

17. Man mag Anstoss nehmen an dem Ausdruck "beziehungsloses Relativum", insofern darin eine contradictio in adjecto zu liegen scheint. Es ist aber Folgendes zu erwägen: die Sprachen, welche mittelst der auf Substantiva oder auf Demonstrativa bezogenen und durch Relativpronomina eingeleiteten Relativsätze die Bezeichnung dessen bewerkstelligen, wonach aus der durch das Substantivum bezeichneten Gattung oder aus der Zahl der Personen oder der Dinge überhaupt, gewisse einzelne Seiende ausgeschieden werden. pflegen ausserdem vermittelst eben solcher Relativsätze ebensolche Abgränzungen von Seienden auch in der Weise vorzunehmen, dass sie gar nicht angeben, aus welchem weiteren Kreise von Seienden jene besonders bezeichneten ausgeschieden werden. Wir haben les personnes qui pensent que..; die Peripherie des weiteren Kreises, aus welchem der engere der etwas denkenden ausgeschieden werden soll, ist durch die Gattungsbezeichnung personnes gezogen. Daneben besteht bekanntlich Qui pense que.., wo der engere Kreis ganz eben so gezogen ist, wie oben, dagegen unausgesprochen bleibt, innerhalb welches weiteren Kreises er es ist. Bei diesem Unterschied hier länger zu verweilen ist keine Veranlassung; es sollte nur der Sinn des Terminus "beziehungsloses Relativum", der für die Relativa in den Fällen der zweiten Art hier gebraucht wird, klar gemacht werden. Dass derselbe der Logik in's Gesicht zu schlagen scheint. kommt daher, dass die Sprache selbst hier nicht logisch verfährt.

Das ältere Französisch kennt den Gebrauch des beziehungslosen Relativums in beträchtlich weiterem Umfange, als das heutige, welches bekanntlich dem Relativum, wenn es sich nicht auf ein Substantivum bezieht, zumeist ein demonstratives oder, wie man es dann zu nennen pflegt, determinatives Pronomen zur Stütze gibt. Zu den wenigen Fällen, wo dies heute nicht der Fall ist, gehört meines Erachtens auch der, wo ein que je crois, que je pense, que je sache (vgl. lat. quod sciam) in einen andern Satz eingeschaltet wird (s. darüber Diez III3, 375, Mätzner, Gramm. 2 338, Synt. I, 130, Schmitz 3 236, Hölder 401, Littré que 6): ce sera, que je crois, dans huit jours, au plus tard, Quinault bei Littré; on aura, que je pense, Grande joie à me voir après dix jours d'absence, Molière eb.; l'exemple de la Buuyère, donnant le manuscrit de ses Caractères à la petite fille de son éditeur, enfant qui l'amusait par son babil, n'a pas eu, que je sache, beaucoup d'imitateurs, Ampère, Prom. en Amér. — Die deutschen Grammatiker thun unrecht, wenn sie diese Redeweisen da behandeln, wo vom Conjunctiv in Hauptsätzen die Rede ist (sie thun es, weil ie ne sache pas, mit dem es sich aber ganz anders verhält, als selbständiger Satz vorkommt): denn einmal sind es doch eben keine Hauptsätze, und zweitens ist der Conjunctiv gar nicht das Eigenthümliche an der Erscheinung, liegt ja auch in que je crois augenscheinlich, und in que je pense ebenfalls ganz sicher nicht vor, wenn

auch Mätzner in Bezug auf Letzteres glaubt unentschieden lassen zu müssen, in welchem Modus das Verbum stehe. Was diesen betrifft, so hätte man nicht übersehn sollen, dass bei affirmativem Hauptsatze der parenthetische Satz im Indicativ, bei negativem im Conjunctiv steht, also inne gehalten ist, was für Relativsätze gilt (nicht als ob alle Relativsätze, die sich an negative Hauptsätze anschliessen, im Conjunctiv stünden, wie man nach dem Wortlaut so mancher Grammatik annehmen möchte, so dass gute Schüler zu schreiben hätten: je ne connais pas le livre dont il soit question; es gilt dies von Relativsätzen nur dann, wenn sie seiend Gedachtes determiniren, dessen Existenz ausdrücklich als hypothetisch hingestellt werden soll). Das Eigenthümliche der in Rede stehenden Ausdrucksweisen liegt vielmehr in demselben, was auch in den alt- und vereinzelt neufranzösisch vorkommenden, mit qui eingeleiteten beziehungslosen Relativsätzen das Bemerkenswerthe ist, von denen man mit mehr Kürze als Richtigkeit zu sagen pflegt, ihr qui sei gleich si l'on; darin nämlich, dass, dort wie hier, durch den Relativsatz ein Seiendes oder seiend Gedachtes hingestellt wird, ohne dass man dasselbe zu der im Hauptsatze liegenden Aussage ausdrücklich in Beziehung setzt. Dieses so unverbunden Hingestellte ist nun hier der Inhalt, der Bereich meines Glaubens, meines Denkens, meines Wissens, und die blosse Einschaltung des Ausdrucks hiefür in eine Aussage wird ohne Weiteres gemeint und verstanden als eine Einschränkung der Giltigkeit der Aussage, etwa wie wenn mit mehr Breite der Rede gesagt würde: "es wird in acht Tagen geschehen; wohlverstanden, die Rede ist nur von was ich glaube"; oder "Aehnliches ist nie mehr geschehen im Bereiche dessen, wovon ich Kenntniss hätte". Im Deutschen setzt man auch im letzteren Fall den Indicativ "so viel ich weiss", nimmt also Bezug auf den Bereich des thatsächlich vorhandenen Wissens, innerhalb dessen der Inhalt der positiven Aussage nicht liege; im Französischen steht der Conjunctiv, indem man einen Inbegriff von Gewusstem bloss setzt, zu welchem der Inhalt der Aussage allenfalls gehören könnte, wenn sie nicht zu negiren wäre. Und gleich wie auch bei Frageform des Hauptsatzes der Relativsatz im Conjunctiv steht, wofern er ein Gedachtes determinirt, dessen Sein als hypothetisch hingestellt werden soll (que pourrais-je faire qui me donnâl un plaisir plus sensible?), so steht que je sache auch in Fragesätze eingeschaltet: cette fontaine de Merlin est-elle profonde, que l'on sache? Feuillet, la Fée.

Die alte Sprache kennt die hier (für viele, aber doch vielleicht nicht für alle zu weitläufig) erörterte Redeweise gleichfalls: Ja, que je sache, a esciant, Ne vos an mantirai de mot, Ch. lyon 428; il ne me faut rien que jou sace, Guill. d'A. 104; Je ne dirai chose des mois Par goi nus perde, que je sache, Conseil 93; ne li fis ..., Que je sache, qui li fust grief, Ren. 5638; en composa un beau et grand livre ..; mais il n'est encores imprimé, que je saiche, Rabel. II, 15; auch mit durchaus berechtigtem Indicativ: Lungement parut en

Angou ... Li gaz e la destruction Que Hasteins fist, que nus savum, Rou I, 447; daneben bestanden früher eine Menge verwandter Wendungen, darunter welche mit dont, die keinen Zweifel bezüglich der Natur des que bestehen lassen: Et disoient c'onques mes hom N'an eschapa que il sëussent Ne que il öi dire ëussent, Ch. lyon 571; N'onques öi parler n'avoie De chevalier, que je sëusse, . . Qui li chevaliers au lyeon Fust apelez an sorenon, eb. 6477; Unkes n'en demanda trieves, que l'um vist, Rou II, 2207; Et dist ke il ne le pëust Miels emploier, ke il sëust, Ch. II esp. 1320; Je ne vi onques si grant membre, Que je sache ne que moi membre, Barb. u. M. IV, 267, 64; a demandé . . s'il i faut riens qu'avoir doie. — Nenil, biaus sire, que l'en voie, eb. I, 188, 722; onques mais, ke li menbrast, N'emprist cose k'il n'acevast, Ch. II esp. 9363; ainc mais, dont ele se menbrast, N'öi tel (oder N'ot öi, wie in dieser Ztschr. II, 143 vorgeschlagen ist) duel dont la moitié Eust au cuer si grant pitié, Ch. II esp. 821. Dagegen erkennt man leicht, dass das que scheinbar ähnlich gebauter Parenthesen in folgenden Sätzen anderes Wesens ist: Sire, vers vos ne vel avoir Ire, que m'en puisse garder, Ferg. 15, 13; N'ostelerai, que me soit biel, N'en bourc n'en vile n'en castiel, Desi que ..., eb. 76, II; ja ne voie je demein, Qui la (la char) mangera que je soie, Ren. 4592; Vos n'en avrez ja contredit De nul home, que biau m'en soit, eb. 6183.

Einigermassen zweifelhaft ist die Natur des que in folgenden Beispielen von que je (il) puisse: Et cil après lui ne sejorne, K'il puisse, ne grant ne petit, Ch. II esp. 3521; ne vous mentirai Au mien ensïent, ke je puisse, eb. 8235; Leré je ci mon compaignon? Nenil, que je puisse, sanz dote, Ren. 4477; und wegen der Verschiedenheit der Subjecte bemerkenswerth: Ceste n'avra mes, que je puisse, Ren. 3541. Für die adverbiale Natur des que spricht die Coordination zweier Parenthesen, deren erste doch wohl von demselben que eingeleitet ist wie die zweite, in der Stelle: cele part n'ira il mie, Qu'il puist ne que il biau li soit, eb. 5529. Das relative Adverbium oder die Conjunction heisst hier "unter solchen Umständen dass" (Diez III<sup>3</sup>, 339), zu dem *puisse* aber hat man, wenn etwas ergänzt werden soll, immer einen positiven Infinitiv hinzuzudenken, der gleichbedeutend sei mit dem negirten Infinitiv des Verbums im Hauptsatze: ne sejorne k'il puisse (errer); ne mentirai ke puisse (voir dire); nel lairai ke je puisse (remanoir o lui) u. s. w. Man wird aber besser sagen, pooir bedeute "das Vermögen haben bei dem Nichtthun zu bleiben, das im Hauptsatz bezeichnet ist."

18. Neben dem relativen Pronomen que besitzt das Französische ein que, welches man, ob es gleich mit jenem im letzten Grunde etymologisch Eins sein mag, als relatives Adverbium bezeichnen muss nach der Art wie die Sprache es verwendet. Von diesem Adverbium macht noch heute das Französische in einzelnen Fällen (z. B. du moment que, à l'heure que u. dgl.), machte aber viel häufiger ehedem Gebrauch, wo eine saubrere Ausdrucksweise, ein

genaueres Bezeichnen der Stellung, welche dem durch das Beziehungswort des Relativums Bezeichneten zu der Aussage des Relativsatzes zukommt, allzu umständlich und schwerfällig sein würde, und dadurch erlässlich wird, dass auch schon eine blosse Andeutung einer Beziehung zum Verständniss ausreicht: D'une damoisele vos veul Conter, c'onques ne virent oeul Plus bele riens, Barb. u. M. IV, 271, 1; s. Diez III<sup>3</sup>, 379-381, Gött. G. Anz. 1877 S. 1609; Suchier zu Auc. u. Nic. 6, 36.1

Welches ist nun die Natur des que in der Construction, welche man Verschmelzung des Relativsatzes mit einem Objectssatze genannt hat (s. darüber Diez III<sup>3</sup>, 336, Mätzner Gr.<sup>2</sup> 546, Synt. II, 254)? Es handelt sich dabei um eine Aussage, welche einerseits relativ an ein Beziehungswort eines Hauptsatzes angeknüpft und gleichzeitig zum Objecte eines Verbums des Denkens oder Sagens gemacht werden soll. Fassen wir zunächst Fälle in's Auge wie die unter sich gleichartigen folgenden: a) des raisons qu'il a cru que j'approuverais (natürlich nicht crues), bei Diez; il ne s'épuise pas sur un babil qu'il sait qu'on n'écoute point, Rouss. Emile II, 268; le diamant que vous voyez que mon père a au doigt, Mol. Avare III, 12; del cors qu'il voit qu'an enfuet, Ch. lyon 1343; il n'amainera Ydain Qu'il creanta qu'il i (nicht qui li, wie Hippeau schreibt) menroit, Veng. Rag. 4581; les conforta par la promesse dau saint esperit qu'il dist qu'il lor enveises reit, Serm. poit. 94; deus brebiz siennes que il dit que je li av mangies, Ménestr. de Reims 405. Die richtige Auffassung dieser Construction scheint auf der Hand zu liegen: das erste que scheint Accusativ des relativen Pronomens bezogen auf ein Substantiv des Hauptsatzes und als Accusativ regiert von einem zusammengesetzten Ausdruck, der ein Subject und ein Verbum und einen von diesem abhängigen, ein transitives Verbum enthaltenden Satz umfasst; das que scheint dasselbe zu sein, wie wenn man sagte: le corps qu'il voit enfouir; Ydain qu'il avait promis d'y conduire. Dem entsprechend ist ja gewiss zu fassen: Mes maus . . . Dont cascuns dist que nus ne sane, Barb. u. M. I, 117, 170, wo dont keinesfalls zu dist, sondern zu dist que nus ne sane gehört, insofern

<sup>1</sup> Vielleicht hat man dieses Adverbium auch da vor sich, wo man que in der Function eines Nominativs des Relativpronomens mit Bezug auf männliche oder weibliche Substantiva, ja selbst auf Personenbezeichnungen findet, oder an Stelle des Accusativs des Relativpronomens mit Bezug auf Personenbezeichnungen, also statt cui. So liest man ja: cume le fust qued est plantet ... Ps. Oxf. 1, 3; les choses que a lui apartindrent, L. Rois 99; Vers moi que riens ne demant par haussage, Mätzn. afrz. L. XIII, 28; n'avrat enfant Mais que cel sol, que il paramat tant, Alex. 8 b; und so wird man das e von que und nicht das i von qui als elidirt zu betrachten haben in icele cuntree Qu'est occidenz numee, Phil. Thaon Comp. 2572 (s. Mall's Einleitung); Oiant plusurs qu'i erent pur sun sermun öir, S. Thom. 5337; doch scheint allerdings sogar das beziehungslose qui "wer" sein i durch Elision verlieren zu können. -Oder hätte man in diesem que nur das pronominale Neutrum zu sehen, das über seine Sphäre hinaus gegriffen hätte? Beispiele bei Gessner II, S. 2 Anm., Mätzner zu Afrz. L. I, 7.

sane darin enthalten ist; und noch immer: la maison dont je sais que vous êtes le propriétaire, s. Littré unter dont, Rem. 5.

Man sollte nun erwarten, dass daneben eine analoge Construction bestünde, wo ein im Nominativ stehendes Relativum Subject wäre zu einem zusammengesetzten Ausdrucke, der ausser dem Verbum des Denkens oder Sagens (mit einem besonderen Subject) einen abhängigen Satz umfasste, für dessen Verbum im Besondern jenes Relativum Subject wäre, so dass also zum Beispiel gesagt würde: \*le cors qui on voit qu'est enfouiz. Dem ist aber nicht also; das Nebeneinander zweier Subjecte, zu verschiedenen Aussagen oder, wenn man will, zu der nämlichen Aussage, aber in verschiedener Weise gehörig, hat spontaner Ausdruck eines Gedankens nie werden können. So konnte allenfalls im Altfranzösischen gesagt werden in den Fällen, wo ein Subject zu dem Verbum des Sagens oder Denkens nicht auszusprechen nöthig war, der eben erwähnte unerträgliche Zusammenstoss sich demnach nicht ergab. In der That finden wir denn: b) il faisoit Totes les choses qui (Méon schreibt ohne Noth qu'i) savoit Qu'a la dame deussient plaire, Méon I, 174, 9; l'enfant tue por la garde Qui velt g'après resoit ocise, Méon II, 50, 1561; avoit en lui tel gendre Qui bien sambloit k'a hounour vousist tendre, Enf. Og. 5384. Ein Anfang zu solcher Ausdrucksweise wird gemacht, wenn es in der aus dem Latein übersetzten Légende de Gir. d. Rouss, 256 heisst: Girart . . et Berthe . . . liquel il est certaine chose et manifeste qu'il hont doné toutes lour choses pour nostre seignor (Romania VII, 224), aber auch nur ein Anfang; denn statt qu'ont doné heisst es mit Wiederaufnahme des Subjects qu'il hont doné; eine eben solche Anakoluthie finden wir im Ch. II esp. 815: une frinte ki leva De gent ki li est vis k'il vienent; s. Foerster zu der Stelle. - Dem Latein stand unter den angegebenen Verhältnissen der begueme Accusativ mit dem Infinitiv zu Gebote und zwar in weiterem Umfange, als diese Construction dem Französischen, wenigstens vor der Zeit der auf die Sprache einwirkenden lateinischen und südromanischen Studien, geläufig geworden ist. Wo sie zur Anwendung kommt und immer gekommen ist, nach den Verben der Wahrnehmung, des Veranlassens und des Zulassens, da ist die Sache einfach, ebenso für die Zeit, welche den Acc. c. Inf. in weiterem Umfange zulässt: c) les actions que nostre coustume ordonne estre couvertes, Montaigne, und so noch heute (s. die Beispiele der oben angeführten Grammatiker). Wo sie aber nicht Statt hat, auch die oben belegte nur altfranzösische Art der Verschmelzung nicht vollzogen wird, namentlich wo sie es wegen der Anwesenheit eines Subjectes zum Verbum des Sagens oder Denkens gar nicht werden kann, scheint eine Umkehrung des oben erörterten Verfahrens einzutreten; man sagt nicht: \*les bestes qui tu vois que mostrent felonnie, sondern: d) Les bestes que tu vois qui mostrent felonnie Et que (dies das oben erwähnte Adverbium) l'une vers l'autre porte si grant envie, R. Alix. 507, 3; encuntre ces qu'il sout ki furent combateurs forz (in loco ubi sciebal viros esse for tissimos,

ganz frei übersetzt), L. Rois 156; Ces qu'il sorent qui (so die Wolfenb. Hs., Hippeau qu'il) voldrent en l'éallé ester, S. Thom. 4695; Tote la rien bone m'esteit Que saveie qui vos plaiseit, M. S. Mich. 2929; Ainc Sarrasin ne vi . . Que miex vousisse qui fu[st] crestiennés, Enf. Og. 7271; cels . . que il veit Qui mestier ont, L. Man. 359; Pierre que l'on set qui renoia trois foiz nostre seignor, Leg. Gir. Rouss. 227; rendre a cex qu'il sevent qui sont droit oir, Beaum. 18, 19; la voie Que tu seez et vois qui avoie Toutes gens a chetivelé, J. Bruy. Ménag. II, 20 b; celuy que l'en lui a dit qui lui faisoit la villanie, XV Joies S. 76; Beisp. aus Commines bei Geijer 27; neufranzösische bei den angeführten Grammatikern und bei Littré unter que 8, der diese Construction zur Wiederaufnahme empfiehlt.

Es frägt sich nun, welches die ursprüngliche Natur des que ist; denn damit, dass einfach das Relativum und die Conjunction die Stellen gewechselt hätten, welche ihnen in einer erklärbaren Ausdrucksweise anzuweisen waren, wird niemand sich begnügen wollen. Wäre que das im Eingang dieses Kapitels erwähnte relative Adverbium, etwa zu übersetzen "wovon, in Bezug worauf", so müsste man aprehmen, es sei von frühster Zeit an ein Constructionswechsel die Regel geworden, d. h. der eigentlich zu erwartende Objectssatz hinter dem Verbum des Sagens oder Denkens, der mit que und einem Personalpronomen als Subject beginnen müsste, sei aufgegeben worden, und für ihn sei unter der Nachwirkung der vorangehenden ungenauen relativen Anknüpfung ein Relativsatz mit genauer, pronominaler Verbindung eingetreten. Dies ist an sich gewiss denkbar, wird mir aber dadurch unwahrscheinlich, dass es Beispiele der unter jener Voraussetzung doch ursprünglich zunächst liegenden, naturgemässeren Construction (wobei qu'il, qu'elle u. s. w. an der Stelle von qui stehen würde), wenn sie vorkommen sollten, was ich nicht weiss, jedenfalls ungemein selten sind.

Es ist vielleicht natürlicher, in dem fraglichen que das nämliche relative Neutrum zu sehen, mit welchem wir uns unter No. 17 aus Anlass von que je crois, que je sache beschäftigt haben. In diesem Falle ist das qui, welches folgt, unmittelbar gerechtfertigt, und nur die Stellung der beiden Sätze unter einander hat zunächst etwas Befremdendes: denn wenn que tu vois heisst "was du siehst, so viel du siehst", ungefähr = à ce que tu vois, so erwartet man eine Einschaltung dieses Satzes in das Innere des Relativsatzes: les bestes qui - que tu vois - monstrent felonie. Aber nur der heutigen Sprache ist eine solche Stellung angemessen, bei welcher ein einem Nebensatze untergeordneter Satz gleich hinter die Conjunction oder das Relativum dieses Nebensatzes tritt. Die alte Sprache liebt es, wie ich Gött. G. Anz. 1875 S. 1078 gezeigt habe, ienen untergeordneten Satz vor das den Nebensatz einleitende Wort zu stellen: Et envoia ... Por le conte ..., Si con la veut vive veoir, Qu'il viegne a lui, Amad. 7032; Si dist, par Mahomet, que chius sages seroit Qui ... Bast. 892 (hier die Betheuerungsformel par M., die man einem Nebensatze gleichstellen darf); lui dist, s'il ne se tient

pour oultré, que de sa vie n'est riens, Cte d'Artois 73; lui dit ... qu'elle avoit envoyé quérir un carrosse pour en sortir, et parce qu'il seroit longtens à venir et que le sien pourroit être plûtôt prêt, qu'elle le prioit de l'envoyer quérir, Scarron, Rom. com. I, 9; und in eben solcher Weise vor ein Relativpronomen: prisonniers, S'il n'ont secors, qui tuit perdront les chiés, Cor. Lo. 357; En la forest .. De Cardueil, si con je dire oi, Ki tant par est aventureuse, Ch. II esp. 2132; N'a pres d'iluec hume remés Ki valeir puisse (1. puisse valeir) en bataille, Ne ki as nes cunduire vaille, Seit pur le sort, seit pur luier, Seit pur espeir de gaaignier, Ki ne seit a Hastein venuz, Rou I, 244, wo die mit seit beginnenden, nur zu dem letzten Relativsatze gehörenden Sätze diesen ganz willkommen von den vorangehenden, mit ihm nicht in gleicher Linie stehenden trennen; il parla aussi des femmes qui sçavent aussi bien écrire que les hommes qui s'en mêlent, et quand elles ne donnent point au public les productions de leur esprit, qui ne le font que par modestie, Scarron Rom. com. II, 8. — Wer sich mit dieser Art der Satzstellung erst etwas vertraut gemacht hat, wird vielleicht ohne Bedenken der hier versuchten Deutung einer Construction beistimmen, die überall besprochen, aber meines Wissens nirgends erklärt ist. Etwelche Entfernung von ihrem ursprünglichen Wesen ist ohne Zweifel früh eingetreten; es ist schon nicht völlig mehr demselben entsprechend, wenn Adenet sagt: Ainc Sarrasin ne vi . . Que miex vousisse, qui fust crestiennés, s. oben, womit man zusammenstellen mag: cette réponse que le comte a craint qui ne le couvrît d'une nouvelle confusion, aus Beaumarchais citirt in Breitingers lesenswerthen "Aphorismen zur franz. Grammatik und Phrascologie" (Progr. der thurgauischen Kantonsschule, Frauenfeld 1861), von denen der erste sich mit der hier behandelten Erscheinung befasst, soweit sie im Neufranzösischen begegnet. Dergleichen ist herbeigeführt durch das Bestehen der Construction, welche die unter a) gesammelten Beispiele kennen lehren. Endlich sei bemerkt, dass, wer die hier gegebene Erklärung der Fügung d) für richtig hält, geneigt sein könnte, dieselbe auch auf die Construction a) anzuwenden, auch dort das qu'il a cru, que vous voyez u. s. w. für an die Spitze gerückte Parenthesen zu halten. Jedoch wenn dem so wäre, so würde man an Stelle des zweiten que, welches dann Accusativ des Relativpronomens sein müsste, im Altfranzösischen wohl auch bisweilen cui finden; und davon sind mir keine Beispiele bekannt. Auch glaube ich, dass gerade das Nebeneinanderbestehen zweier dem Wesen nach verschiedenen, aber der Verwendung nach sich einander nähernden Constructionen am ehesten erklärt, wie eine gewisse Unsicherheit im Gebrauche der einen hat eintreten können. Die Verschmelzung der relativen mit der Fügung des indirecten Fragesatzes lasse ich diesmal ausser Betracht.

<sup>19.</sup> Adenet sagt Enf. Og. 5749: Et essilloit harrons et rebours ..., fa hant ne fussent estrait de grans seignours, und mit

Recht bemerkt Scheler, es sei dazu zu ergänzen qu'ils échappassent au châtiment; sicher wenigstens ist, dass hier ein Gedanke nicht völlig zu Ende gedacht ist, aber auch dass nicht Noth thut den Satz fertig zu sprechen, da was noch dazu gehört, aus dem Vorangehenden sich ganz von selbst ergibt, nämlich: que nes essillast. Auf solche Art den Satz fallen zu lassen, ist der altfranzösischen Redeweise sehr geläufig. Man vergleiche a) Qu'ele (l'espee, wenn dies die richtige Lesart ist) eschape lors (oder lues) et descent Que riens nule adoise a la clef, Ja n'i tochera si söef (sc. que ne descende), Ch. lyon 918; Ne refuse cose nesune, Ja n'ert si vix ne si despite (sc. que la refust), Guill. d'A. 80; En nul liu ne deit estre evesques alevez, Tant n'i avra evesques venuz ne assemblez (sc. que deive estre alevez), Sanz cunseil del primat, S. Thom. 4702; Nus hom vivant n'i pervendreit La dunt jo sui, ja tant n'irreit, S. Nic. 1199; Ja ne se savra si guelier Vostre evesques . . Que ne soiez . . Sire de lui et de ses choses; Ja ne seront si bien encloses, G. Coins. 35, 254; nus hon n'i vient herbergier A cui je ne face trenchier Le chief sans autre raençon, Ja n'iert fius de si haut baron, Si preus, si nobles ne si sages, V. Rag. 806; Ne li desist ne tant ne quant, Ja tant nel sëust arainier, Ferg. 101, 4; tant proiasse Que il ma dame secorust, Ja si enbesoigniés ne fust, eb. 150, 21; /a mais mere tel ne donra A son fil, tant ne l'amera, Fl. u. Bl. (B) 3230; A paine porroit l'en choisir Fame qui se puisse tenir A son seignor tant seulement, Ja tant ne l'avra bel et gent, Barb. u. M. III, 234, 150; ira lo frain querre, Ja n'iert en si estrange terre, Méon I, 4, 98; en la fin pert li biens, tant ne puet demorer (sc. que ne paire), Berte 3395; Car vielle gent sont povre, tant d'avoir n'aront ja, B. Seb. XV, 267. — Gleicher Art sind auch Sätze wie die nachfolgenden, nur dass hier was zur Vollständigkeit des Satzes fehlt, nicht ein Consecutiv-, sondern ein Relativsatz ist: b) je le ferrai, Ja en cel liu ne le tenrai, Eust. Moine 1154; Et jurent qu'il les mengeront, sa en cel leu nes troveront, Ren. 13380; Lors dist qu'après lui s'en ira; Ja cel lieu aler ne savra, Barb. u. M. III, 156, 96; Si plorerent, n'i ot celui (sc. qui ne plorast), J. Cond. I, 221, 1672 (s. dazu Jahrb. VIII, 340); Et si compagnon apriès lui, Ceval avoit (bemerkenswerther Singular), n'i ot celui, Ph. Mousk. 19227, citirt von Diez III3, 78 Anm., wo aber wie in Reiffenbergs Anmerkung zu der Stelle nur von dem eigenthümlichen Gebrauche des cel, celui, nicht von der Ellipse die Rede ist; Et souhaidié ont maintes fois, N'i a nule de toutes trois, Que je fusse a vous mariee, Cleom. 4820; Chieus qui pert, est dolans; onques eure ne fu (sc. que qui perdist ne fust dolans), B. Seb. VIII, 525. Ich erwähne noch einen Vers des R. Alix., der ein seltsames Verhalten zeigt: encontre vont juant Tant com li ombre dure (so weit der Schatten des Waldes reicht); car ne pueent avant. Ja si pou ne passassent que morissent errant, Bartsch Chr.2 177, 22; hier müsste correct entweder gesagt werden: morissent errant, ja si pou ne passassent; oder ja si pou ne passassent, (que) ne morissent errant; dem Dichter scheinen die beiden Ausdrucksweisen sich vermengt zu haben (in

den Hds. MC steht jedenfalls nicht taisant sondern caisant d. h. chäissant, eine 3. Pl. mit betonter Endung).

Bekanntlich können auch positive Sätze, welche demonstrative Pronomina oder Adverbia enthalten, ohne dass consecutive Sätze sich denselben anschliessen, auf abgeschlossene Aussagen begründend und erklärend folgen oder sich denselben parenthetisch einfügen. Littré gibt unter tant o zahlreiche neufranzösische Beispiele hievon: Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port; Tant à nous voir marcher . . Les plus épouvantés reprenaient de courage, Cid IV, 3 u. dgl.; es fehlt auch an altfranzösischen nicht: Et bien sai que vous le cuidiez, Tant estes vos de san vuidiez, Ch. lyon 76; Car vos ëust li lox mengiez, Tant me faites ore torment, Barb. u. M. II, 144, 8 (vgl. uscîr della schiera .., Sì forte fu l'affettuoso grido, Inf. V, 87; il nostro passo Non ci può torre alcun, da tal n' è dato, eb. VIII, 105). Auffälliger sind folgende Beispiele des nämlichen Verfahrens: bien vos savroie metre, Tant me porriés vos promettre, El droit chemin et an la voie, R. Charr. 614, wo der Sinn der Parenthese auch in einem Conditionalsatze ausgedrückt sein könnte, "wenn ihr mir genügende Gegenleistung versprächet"; oder En es le pas cil monté sunt, Od lor segnor en sunt alé; Al mont vindrent, tant ont esré, M. S. Mich. 2032, wo der heutigen Redeweise angemessener scheinen würde, das was hier erklärender Zusatz ist, zum Hauptsatze, und was hier Hauptaussage ist, zum Consecutivsatze zu machen: tant ont erré que vinrent al mont; endlich: ses amis sui, ele est m'amie, Trovee l'ai, tant l'ai sivie, Fl. u. Bl. (B) 2684, wovon dasselbe gilt, da in der That auch hier, was nur als nachträgliche Erklärung auftritt, mindestens gleich viel, eher mehr Bedeutung im Sinne des Redenden hat, als das Ergebniss seines Suchens, das er im vorangestellten Satze kennen lehrt.

<sup>20.</sup> Die Verbindungen solcher Art wie le fripon de valet (Diez III3, 144, Mätzner Gr.<sup>2</sup> 484, Synt. I, 493, Littré de 3) sind auch im Altfranzösischen sehr gewöhnlich, und zwar eben so sehr mit Substantiven, wie mit substantivirten Adjectiven an erster Stelle: Vous m'avez mis en mal trepeil Pour chel diable de bareil, Barb. u. M. I, 224, 472; Vostre longaingne de boiel, eb. III, 473, 57; Que diras tu, chetive d'ame, Quant tu verras la douce dame? G. Coins. 47, 797; Me gloute de geule art apriès, Ren. Nouv. 3169; la lasse d'ame, Ch. Ivon 1170 (Var.); in Chron. Ben. III, 513; Que devenrai, ma douce dame, Se ne secors ma lasse d'ame? G. Coins, in Ruteb. II, 299; eb. 317; les lasses d'ames Que (enfers) longuement avoit tenues, Barb. u. M. I, 279, 276; Ces lasses d'ames qui la sont, eb. III, 145, 528; Mon las de cervel et mon chief, G. Coins. 11, 10; nostre lasse de charoingne, eb. 44, 661; mon las de cors, Jub. N. Rec. I, 11; Tant que mes las de cuers (Nominativ!) puist en mon cors crever, Jerus. 8966; Le las de cuer dedenz son sain De joie li sautele, N. D. Chartr. 201; mon las de cart. Bart. u. M. I, 341, 2188; Men has de cuer, mame et ma vie D'or en avant met en ta garde, G. Coins. in Ruteb. 304; Pur le

pullent de cors l'alme perdre volez, S. Thom. 126; Que fusse je ore a Monleon Penduz par ma pute de gorge, Ren. 28525; je ne vueil mie .. que ja atouche A mes piez ta sainte de bouche, G. Coins. 337, 164; Se diex et sa vielle de mere Sus sains, fait il, juré l'avoient, eb. 278, 108.

Die Grammatiker sind in der Behandlung dieses Genitivs (um der Kürze wegen bei diesem Namen zu bleiben) wenig genau; sie stellen unterscheidungslos ihn mit dem ganz anders gearteten Genitiv in la coquine de Toinette, sp. el malo del conde Don Juan, it. quel grand' uomo del dottor Malatesta zusammen, und da dieser ungefähr gleicher Natur ist wie der sogenannte appositive in la ville de Paris, mit diesem. Und doch ist der Unterschied deutlich genug erkennbar: auf der einen Seite der Genitiv eines Substantivs, das im Verhältniss zu dem es regierenden die Bezeichnung des weiteren Begriffs ist, die Bezeichnung einer Gattung, von welcher ein oder mehrere Einzelne, durch das regierende Substantiv oder Adjectiv qualificirt, ausgeschieden werden, der Genitiv immer ohne Artikel; auf der andern der Genitiv eines vom bestimmten Artikel oder einem possessiven oder demonstrativen Adjectiv begleiteten Substantivs oder eines Eigennamens, kurz einer Bezeichnung eines oder mehrerer bestimmter Einzelwesen, regiert von der Bezeichnung der Gattung, der jene zugewiesen werden sollen. Jenes ist eine Art partitiven Genitivs eines durch den Singular eines Appellativs bezeichneten Gattungsnamens, wie in den schon von Diez herbeigezogenen vulgärlateinischen Ausdrucksweisen scelus hominis und ähnlichen (ein Verzeichniss derselben s. bei Lorenz zum Mil. glor. 1422) und in quid hominis est? quid mulieris uxorem habes? u. dgl. (s. R. Kühner, ausführl. Gramm. d. lat. Spr. S. 316 Anm. 10); dieses ist der appositionale, um auch hier einen herkömmlichen, wenn schon wenig zutreffenden Namen beizubehalten. Der Letztere ist, glaube ich, im Altfranzösischen noch kaum gebräuchlich; dass der Erstere es ist, haben wir gesehen. Sollten unter die Verbindungen ersterer Art nicht auch preudomme, preudefemme ursprünglich gehört haben, dieselben aus preu d'omme, preu de femme zu je einem Worte erst zusammengewachsen und schliesslich irrthümlich in preude femme (Plur. preudes femmes), preude homme (preudes hommes) zerlegt worden sein? Mit G. Paris Rom. III, 420 halte ich Diez' Herleitung des Substantivs wie des Adjectivs pró, auch prót (Nominativ próz, welche Nominativform beim Adjectivum auch als Casus obliquus gebraucht wird) von prod in prod-est für durchaus richtig; das Femininum prode aber und die Form prodome, sowie prozdome, das aus Ch. Rol. wohlbekannt ist, würden aus jenem prod und hominem nur mit Missachtung der Lautgesetze hervorgehen können. Was hier zur Erklärung vorgebracht ist, scheint mir diese Schwierigkeit zu heben. Man sollte nun freilich erwarten, hinter dem de stünde immer der Casus obliquus, die Declination wäre also N. sg. uns proz d'ome, Acc, sg. un pro(z) d'ome, N. pl. pro(z) d'omes, Acc, pl. proz d'omes. Dass wir statt dessen im N. sg. pro(z)doem und im

N. pl. pro(z)dome finden, erklärt sich jedoch leicht daraus, dass frühzeitig der ursprüngliche Sachverhalt nicht mehr erkannt und prodome ganz nach Analogie von home behandelt wurde, von dem es ein Compositum zu sein schien. Damit dürfte denn auch die Herleitung des Adjectivs von providus endgiltig abgewiesen sein, auf welche man wohl nie gekommen sein würde, hätten sich auf anderem Wege die Formen mit zwischen Vocalen stehendem d deuten lassen.

21. Die Redeweise, deren Eigenthümlichkeit besteht in der gleichzeitigen Zugehörigkeit eines Redestückes zu einem Satze, dessen Schluss und zu einem zweiten Satze, dessen Anfang es bildet, und die man mit dem leider vielfach auch anders gebrauchten? Namen des σχημα από κοινοῦ bezeichnet, hat im Altfranzösischen meines Wissens zuerst Stengel nachzuweisen versucht und zwar in der Anmerkung zu Z. 1678 seines Durmart. Drei Stellen dieses Gedichtes führt er an, wo die Erscheinung sich zeige: Mais li chevaliers a brisie Sa lance est en trois esclichie, 1678 (hier schlägt Foerster, Ztschr. f. d. öst. Gymn. 1874, 144 zu lesen vor et en tros, was freilich ganz gut sein würde, indessen leider nicht in der Hs. steht 3); ferner Et la pucele mist s'entente A lui garir et respasser Le fist ele bien assaser Ne de boivre ne de mangier Que il n'ëust son desirier, 3311 (auch hier will Foerster ändern und schreiben: Et le fist bien plus assaser, womit jedoch der Zusammenhang der Rede nicht viel gewinnt; immerhin muss man ihm darin beistimmen, dass eine Aenderung unerlässlich ist); endlich Sor les clers elmes se donerent Grans coz de lor espees nues Sor les escus sunt descendues, 3539, wo, wie mir scheint, mit Sor sehr wohl ein selbständiger Satz beginnen kann; dergleichen asyndetisches Aneinanderreihen kurzer Hauptsätze mit verschiedenen Subjecten ist bei dem wenig gewandten Dichter des Durmart, so unschön es ist, recht gewöhnlich. Im Durmart also dürfte das Vorkommen des and xolvov noch einigermassen fraglich sein. (Orte, wo es aus deutschen Dichtern nachgewiesen ist, hat Stengel zu 1678 und S. 588 bezeichnet.) Es folgen hier einige Stellen, wo man es anzunehmen geneigt sein möchte, zum Theil freilich auch die Möglichkeit durch geringe Aenderungen es zu beseitigen gegeben ist: Des treis filles ot non l'ainznee Andromacha fu appelee, Troie 2938; Ci vint autr'ier une compaigne De marceans, jou cuit, d'Espaigne, Et amenerent a cest port, Ce m'est avis, se voir recort, Une pucele o eus avoit, Oui ensement

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dazu kann eine Art Attraction hinzugekommen sein, wie wir sie oben in mes las de cuers statt mes las de cuer wahrgenommen haben. Leider fehlen mir hievon weitere Beispiele.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Gerber, die Sprache als Kunst, an verschiedenen Stellen; der Ausdruck in dem Sinne gebraucht, in welchem er hier verwendet wird, I, 504.
<sup>3</sup> Wegen en trois (in drei Stücke) vgl. Puis a fet la colombe hors du cofre sachier Que l'on metoit en III, quand on veut chevauchier, Gauft. 153; was folgt, ist freilich nicht recht klar.

se contenoit, Fl. u. Bl. 1465 (Bekker setzt einen Punkt nach recort, wodurch amenerent das nothwendige Accusativobject verliert; Du Méril gibt als Lesart der Hs. B, abgesehen von hier gleichgiltigen Abweichungen, im dritten Verse Amenai par mer a cest port, was das ἀπὸ κοινοῦ nicht aufhebt, sondern bloss an eine andere Stelle versetzt; er schreibt Ou'amenai, wodurch es verschwindet); Dame, dist il, quar prenez tost Ces anguilles cuisiez en rost, Barb. u. M. III, 224, 120 (man kann mit dem Herausgeber nach tost ein Komma setzen, da der Accusativ zu prenez nicht unerlässlich ist; so druckt auch Montaiglon I, 172); Ĉi gist Copee, suer Pintain; Tot einssi l'atorna hui main Renart, qui chascun jor empire, En fist as dens si grant martire, Grabschrift, Ren. 10125 (man könnte freilich S'en fist schreiben); Maintes fois nous a il (Renarz) tolus Mains chapons ha ceans molus, Ren. Suppl. S. 226 (moudre für "fressen" auch sonst; nous ist Dativ); Nates, singnor, ne haés pas, Car ens eschius est grans solas. Sains Martins, dont trovons lisant, Trovoit on moult sovent gisant Dedens nates faisoit son lit, Cour. Ren. 1529 (man würde schreiben können I trovoit on sovent gisant); Et Richars aquieut ces paiiens Ochist a milliers et a cens, Rich, 2000 (aquieut oder ochist ohne Accusativ zu setzen, scheint nicht gut möglich); Li cordis estoit fait; la va on conduisant Baudewin de Sebourc, qui aloit apellant (welcher der Kläger war), Mist on primiers dedens, car ch'estoit aferant, B. Seb. XXIV, 364; Chius est tant vertueus c'on doit recommander Le poissance de lui a tous bons recorder, Bast. 1840. Endlich sei noch bemerkt, dass in den hier von mir beigebrachten Beispielen das zwiefach bezogene Satzglied nach beiden Seiten die gleiche Stellung im Satze einnimmt; es ist in jedem der zwei Sätze Subject oder Accusativobject oder Ortsbestimmung.

Adolf Tobler.

# Altfranzösisches si - bis, bevor.

Altfranzösische Texte bedienen sich zur Darstellung der Conjunction "bis, bevor" auch einer eigenthümlichen Wendung, die darin besteht, dass an einen negativen Satz sich ein durch si eins melés, sie werden nicht von der Stelle gehen, bis der eine getödtet sein wird). Diese Construction findet sich auch im Altitalienischen, ist aber besonders dem Altfranzösischen geläufig. Beispiele dafür könnten leicht in grosser Anzahl zusammengestellt werden; erwähnt und mit mehr oder weniger Belegstellen ist sie bereits von Gachet im Glossaire p. 423¹, von Scheler zu Baud. de Condé I, 66, 91; 147, 9; ferner in Schelers Glossaire zum Froissart s. v. si, in Tobler Mittheilungen I, 267 und in Foersters Beurtheilung des Durmart le Galois in der Zeitschr. für das Oesterr. Gymnasialw. 1874, Heft 2 u. 3 p. 159 ff.²

Neuerdings nun hat in dieser Zeitschrift (II, 05 f.) Gaspary für die noch wenig aufgeklärte Wendung eine Lösung zu geben versucht. Offenbar hat Gaspary vollkommen recht die italienischen Beispiele nicht von den französischen zu trennen, und auch darin wird man ihm beistimmen müssen, wenn er in dem si die wohlbekannte, altfranz. so verschwenderisch gebrauchte, aus dem lateinischen sie stammende Partikel erkennt. Denn vor Allem darf man in unserm si nicht die latein. Conjunction si, altfranz. se, vermuthen, wenn auch allerdings das hier in Rede stehende Wort sich zuweilen unter der Form se einfindet. Denn abgesehen von der starken Ellipse, die für die Erklärung nöthig wäre, würden sich Sätze, in denen si von einem Präteritum begleitet ist (onquez ne s'aresta, si vinl a la chapele), der Deutung mit "wenn" entziehen. Ungleich entscheidender aber ist der Umstand, dass in den hierber ge-

Faites traire voz gens, quanques vous en avez, Et g'iray au kamel sy l'arons jus giettés

gehört nicht her, einmal weil der erste Satz nicht negativ ist und dann weil der Sinn gar kein "bis" gestattet. Gachet erklärt das si nachher auch richtig durch ainsi

Das erste von Gachet gegebene Beispiel

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn Foerster sagt, dass das beiden Sätzen gemeinsame Tempus ein futurisches ist, so muss bemerkt werden, dass dies durchaus nicht der Fall zu sein braucht (onque ne s'aresta, si vint a la chaptele).

hörigen Fällen si an kein bestimmtes Tempus und keinen bestimmten Modus gebunden ist und namentlich sehr häufig in Begleitung des Futurs erscheint. Nun gilt aber die moderne Regel, si nicht mit dem Futurum zu construiren, auch schon für das Altfranz., und Abweichungen davon sind durchaus ebenso selten, wie sie in der heutigen Sprache selten sind und als incorrect gelten; man hätte es also hier mit sehr zahlreichen Fällen zu thun, in denen ein sonst wohl beachtetes Gesetz in augenscheinlichster Weise verletzt würde. Nicht weniger ins Gewicht fällt endlich der Umstand, dass in den Wendungen, um die es sich hier handelt, si stets und ausnahmslos das Verb an sich zieht und somit, wie ich meine, in unwiderlegbarer Weise sich als das latein, sic zu erkennen gibt. Denn es wäre doch mehr als auffallend, wenn in Sätzen mit bestimmt ausgedrücktem Subjecte die nach si wenn gewöhnliche und natürliche Construction das Subject dem Verb voranzustellen sich nicht ein einziges Mal antreffen liesse (n'istront mais de prison, s'ert Aiols retornes statt se Aiols ert retornes).

Vor Allem muss also, wie ich mit Gaspary glaube, an si (sic) festgehalten werden. Geht man von diesem Gesichtspunkte aus, so bedarf auch die von Diez (Wörterbuch II² c s. v. si) aufgestellte Vermuthung keiner Widerlegung. Indem Diez in si direct den bis-Begriff sucht, kommt er zu einer Ansicht, die unmöglich annehmbar ist. Es wäre auch, um dies beiläufig zu erwähnen, im hohen Grade überraschend, wenn die vermeintliche altital. und altfranz. Conjunction "bis" bei Darstellung zukünftiger Ereignisse so consequent den Indicativ (Futuri) statt des Conjunctivs nach sich hätte, der in vielen Fällen fast eine syntactische Nothwendigkeit wäre.

Gaspary hält nun unser si für das altfranz. so häufige si des Nachsatzes und gelangt zur Erklärung der in Rede stehenden Wendungen mit Hilfe einer Ellipse des zu dem mit si beginnenden Nachsatze gehörenden Vordersatzes. Der oben angeführte Satz: ne departiront mais, si ert li uns matés stellt sich ihm so dar: ne departiront mais - (ains qu'il departent) si ert li uns matés: sie werden nicht von der Stelle gehen - (ehe sie von der Stelle gehen) so wird der eine getödtet sein. Aber auf diesem Wege wird man Gaspary schwerlich folgen dürfen. Wenig ins Gewicht fällt zunächst, dass sich alle von ihm angeführten Beispiele in dieser Weise vollkommen gut zu erklären scheinen. Die von ihm aufgestellte Theorie wird sich auf jeden bis-, bevor-Satz anwenden lassen; er operirt eben unbewusst mit dem latenten bis-Begriff und gelangt daher natürlich zu einer Lösung, die diesem Begriff entsprechen muss. Wie wenig aber seine Deutung sich empfiehlt, geht, ganz abgesehen von der doch sehr gewagten Ellipse, schon daraus hervor, dass er in den Fällen, wo statt si sich ains, ainçois einstellt, eine Unregelmässigkeit der Construction anzunehmen genöthigt ist. Dies ist aber um so misslicher, als ein durch diese Partikel statt durch of eingeleiteter Satz durchaus nichts Seltenes ist, und ich

behaupte geradezu, dass so ziemlich statt jedes si auch ebenso gut ains, aincois stehen könnte. Es findet sich aber ferner, wie unten gezeigt werden wird, in unserer Construction statt si auch que ein, und es würde zu dessen Erklärung eine neue, vielleicht noch künstlichere Operation nöthig sein, denn an einen Nachsatz könnte dabei

nicht gedacht werden.

Wenn also einerseits das hier in Frage kommende si das lat. sic ist, und wenn dieses andererseits nicht als das den Nachsatz einleitende Wort gefasst werden darf, so bleibt in der That nichts übrig als in ihm die allbekannte coordinirende, satzverbindende Partikel zu erkennen. Dies ist meiner Meinung nach der einzige Weg zur Lösung der Schwierigkeit, jeder andere führt in die Irre, Auch hat er nichts eben Auffallendes. Denn wenn man bedenkt, wie sehr die naive Sprache des Volkes der Anwendung unabhängiger Sätze geneigt ist und wie sie die feinere logische Beziehung vernachlässigend die Gedanken einfach neben einander stellt und dem Hörenden die genauere Verbindung derseben überlässt, und wenn man sich ferner erinnert, wie gerade das altfranz. si die verschiedenartigsten Functionen von dem farblos verknüpfenden "und" bis zum Ausdruck des stärksten Gegensatzes und der stärksten Ausschliessung erfüllt, so kann von vornherein nicht überraschend sein, dass es auch zur Verbindung von Gedanken dient, die in einem temporalen Verhältniss zu einander stehen. Dem Franzosen, wenn er solche Gedanken durch si verband, schwebte ja allerdings die Zeitbeziehung vor der Seele, aber er drückte diese nicht direct durch ein die Zeit scharf und bestimmt bezeichnendes Wort aus, sondern reihte die Sätze lose aneinander, gewiss von dem Hörer nicht minder verstanden zu werden, als wenn er seinem Gedanken eine straffere und unzweideutigere Form gegeben hätte. Ich hoffe, dass die Sache durch ein näheres Eingehen auf einzelne Beispiele klar werden wird.

Der gemeinsame Charakter aller hier zur Sprache kommenden Fälle ist dieser, dass es sich um ein (in dem si-Satze angedeutetes) Factum handelt, welches vor einem andern (in dem negativen Satze ausgesprochenen) eintritt<sup>1</sup>, so dass beiläufig im Deutschen "bevor"

<sup>1</sup> Wenn der erste Satz in der Form zuweilen positiv ist, so ist er doch dem Sinne nach negativ oder hängt von einem negativen Satze ab; das allgemeine Gesetz, das an erster Stelle einen negativen Satz verlangt, wird also dadurch nicht aufgehoben.

Fierabr. 2186: Mahomet me maudie, on j'ai mon cief donné, Se je jamais menjue ne de pain ne de blé, Si l'arai l'amirant vostre pere conté.

= jamais je ne mangerai, si l'arai etc. Durmart 12427: Mal ait qui le pont passera,

Si ara ferus ceaz dela.

Huon de Bordeaux 4972: Et Damedix me puist hui craventer, Se jou le fier, si l'arai desfié.

Huon 7700: Car j'aime mix que vous chi m'ociés, Que jou retorne, s'arai a vous jousté. Vgl. auch Huon 600 und 4900.

den Sinn der franz. Construction schärfer wiedergibt als das gewöhnlich gewählte "bis". Indessen ist das Verhältniss zwischen den in beiden Sätzen enthaltenen Gedanken nicht immer dasselbe. Man kann hier verschiedene Möglichkeiten unterscheiden. Sehr häufig ist das in dem zweiten Satze Ausgesprochene etwas Beabsichtigtes, Erstrebtes, von dem Willen einer Person als abhängig Gedachtes und zugleich die Folge einer in dem ersten Satze ausgedrückten nicht eintretenden Thätigkeit.

Fierabr. 77:

Mahomet en jura et ses saintes merchis Jamais ne fuiera (*lies* finera), ses ara estourmis.

Guillaume d'Orange p, 268, 2027:

N'en partiront por vant ne por oré
S'iert prise Orenge et li murs craventez.

Brun de la Montaigne 3030:

Car puis que l'aventure est a moy destinée

Jamais ne cesseray si sera achevée.

Aiol ed. Foerster 4859:

Ains le ior ne finerent, si vinrent a Orliens.

Alexis ed. Paris p. 359, 61d:
Onquez ne s'aresta, si vint a la chapele.

Es ist nun richtig, dass in diesen und ähnlichen Stellen ein Zeitverhältniss zur Anschauung gebracht wird. Aber es heisst doch gewiss der Sache keinen Zwang anthun, wenn man in ungesuchter und natürlicher Weise so deutet, dass dem Redenden die Temporalbeziehung in zweiter Linie bleibt und ihm der Ausdruck des consecutiven Zusammenhanges der Gedanken als das Wesentlichere erscheint, dass er daher diesen durch das leicht folgende si zur Darstellung bringt, wohl wissend, dass das zeitliche Verhältniss darum nicht weniger zu seinem Rechte gelangt. Niemand nimmt Anstoss an Sätzen wie diese; ich werde nicht aufhören nachzudenken und so werde ich es endlich finden; ich werde nicht ablassen es dir zu erklären und du wirst es begreifen. Nicht wesentlich dem Sinne nach, wohl aber in ihrem syntactischen Bau unterscheiden sie sich von dem Satze: ich werde nicht aufhören nachzudenken, bis ich es endlich finden werde etc. Nicht anders verhält es sich mit den franz. Beispielen: Fierabras wird vom Kampfe nicht ablassen und so wird er die Franken vernichten; die Krieger werden trotz Wind und Wetter nicht ablassen und so werden sie die Stadt einnehmen.

Um die Seiten nicht unnütz zu füllen, weise ich hier noch eine Anzahl analoger Stellen nach: Fierabr. 87; 594; 1284; 1756; Guil. d'Or. p. 167, 174; p. 187, 902; Brum 3457; Auberon ed. Graf 984; 1623; Amis et Amiles 908; Aiol 6441; Hugues Capet 3579; Rou ed. Andresen 2157; Enfances Ogier 1436.

In anderen sehr zahlreichen Fällen ist ein solches Verhältniss der Folge nicht vorhanden, es handelt sich einfach um das Eintreten eines Ereignisses vor einem andern, das mit ihm in keinem nothwendigen Zusammenhange steht; es kommt also eine reine Zeitbeziehung zum Ausdruck. Auch unter diesen Umständen erscheint die Coordination als etwas wohl Mögliches, die lose Archanderreihung der Gedanken hindert das Zutagetreten der Zeitbeziehung keineswegs. Wir haben im Deutschen dieselbe Art der Darstellung, wenn wir sagen: es wird keine halbe Stunde vergehen und es wird regnen, so wird es regnen; ich konnte den Brief nicht zu Ende schreiben und er war wieder zurück, so war er wieder zurück. Gewöhnlich allerdings mag im Falle der Coordination das Deutsche eine Andeutung des temporalen Begriffes nicht entbehren und fügt dem zweiten Satze meist ein "erst" bei: ich werde nicht zu Bett gehen, er wird mir erst Nachricht gebracht haben. Gerade ebenso bedient sich auch das Franz. zu demselben Zwecke der Partikel ains, ainçois. Auch in diesem Falle also erscheint die durch si herbeigeführte Coordination verständlich und nicht auffallend.

Aiol 5176:

N'istront mais de prison, s'ert Aiols retornes.

Fierabr. 1914:

Jamais ne mengerai, si sera desmembrés.

Guil. d'Or. p. 212, 1857:

Ne morrai pas, je sai moult bien mon terme,
Si sera Nonne, voire passées Vespres.

Aiol 479:

Bien saues que uales ne escuiers Ne doit aporter armes, s'est cheualiers.

Weitere Stellen: Guil. d'Or. p. 274, 2243 ff.; Amis et Am. 826; 2675; Fergus 3179; Fierabr. 106; 124; 1691; 1776; Alex. ed. Michelant p. 342, 27; Enfances 775; Rou 825; Brun 688; 2977; Dolopathos 4617; 5284; Aiol 552; 1337; 1705; 5484; 7047; 10.495.

So ist ohne Zweifel wohl auch zu erklären Tobler Mittheil. p. 87, 20:

Ne crees chose, si l'aies esprouuee

= glaubet nichts, habet es (erst) untersucht; aies esprouuee ist ein dem crees genau entsprechender Imperativ. Ganz analog ist

Brun 3244:

Or n'ait de vo cheval jamais regne tenu Si l'aiés plainement en sa court enbatu.

In gewissen Fällen wiederum tritt neben dem Ausdruck des Zeitverhältnisses noch eine andere Beziehung auf, indem die in dem xi-Satz bezeichnete Handlung die Bedingung und nothwendige Voraussetzung der im ersten Satze enthaltenen ist (ich werde mich nicht beruhigen, bis ich darüber Gewissheit erlangt habe). Die Beruhigung ist hier von der gewünschten Gewissheit abhängig gedacht. Doch lässt sich dieser Fall kaum von dem eben besprochenen trennen; auch das Deutsche stellt hier die tiefere Beziehung der Gedanken zu Gunsten der temporalen Anschauung in den Hintergrund. Die Coordination wird hier im Deutschen wohl nur

durch ein dem zweiten Satze beigefügtes "erst" möglich: ich werde mich nicht beruhigen, ich müsste (erst) darüber Gewissheit erlangt haben. Hierher gehörige Beispiele sind

Aiol 10559:

Ja mais n'ere io lies, s'en ere aseures.

Aye d'Avignon 222:

Et cil jure la virge dont Damediex fu nez Que ja le sien lingnage n'iert au sien ajostez, S'iert li duel esclairiez qui el cuer m'est entrez.

Cheval. as deus esp. 2002:

Si ne quie pas ke i'aie tort Ne ne fais pas grant uilonie, Se cheualier ne salu mie, Cui i'encontre, si sace bien Sans deceuance et sans engien, Comment il apeler se font:

wenn ich nicht grüsse, wofern ich nicht weiss (= bis ich nicht weiss) wie sie heissen.

Wenn ich im Vorhergehenden das Verhältniss der beiden Sätze unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet habe, so behaupte ich damit weder eine streng logische Eintheilung gegeben zu haben, noch lege ich selber der Sache eine grosse Wichtigkeit bei. Es kam mir mehr darauf an, die fast übergrosse Fülle der Beispiele nach einigen allgemeinen Anhaltspunkten zu ordnen und dabei zu zeigen, wie man mit Hilfe des Deutschen der scheinbar so auffälligen franz. Wendung nachkommen kann. Wer sich die Mühe nehmen will die angeführten Stellen zu vergleichen, wird leicht in den Fall kommen anders unterzuordnen. Ob man in einem bestimmten Falle mehr den Begriff der Zeit oder der Folge oder der Voraussetzung zu erkennen habe, ist oft zweifelhaft und schliesslich von wenig Belang. Hoffentlich wird aber das bisher Gesagte dazu beigetragen haben zu zeigen, wie die hier behandelte altfranz. Wendung auf einfacher Coordination der Gedanken beruht. Ist dies aber erkannt, so wird man leicht darauf verzichten können, in jedem einzelnen Falle die franz. Construction durch genaue Nachahmung wiederzugeben. Da die Ausdrucksweise bei ihrer häufigen Verwendung unschwer einen gewissen formelhaften Charakter annehmen konnte, so erklärt es sich, wie namentlich in complicirteren Satzbildungen der ursprüngliche Sinn derselben sich dem unmittelbaren Verständniss zu entziehen vermag. Gewiss ist die Bedeutung des si nicht auf den ersten Blick durchsichtig, wenn man z. B. auf Stellen trifft wie die folgende aus Richars li biaus 3811:

> Mais chelle se lairoit ains pendre, Que iamais nul iour de sa uie Fust a nul cheualier pleuie, Se uenist ne say quelz Richars Qui de donner n'est mie escars:

sie würde sich eher hängen lassen, als ihre Hand einem Ritter reichen, bis ein gewisser Richard käme (diesen liebt nämlich die Dame). Vgl. auch die eben angeführte Stelle aus Cheval. as deus esp. 2902 und Fierabr. 174.

Es bedarf natürlich kaum einer Erwähnung, dass die alte Sprache die Zeitbestimmung, die in allen derartigen Satzgefügen zu Tage tritt, auch in Form eines untergeordneten Satzes in schärferer Weise durch die Conjunction "bis, bevor" zur Anschauung bringen kann. Vgl. die zwei Stellen bei Gachet p. 423a, die bei fast ganz gleichem Wortlaut einmal si, das zweite Mal jusques a tant que aufweisen, und den in dieser Zeitschrift veröffentlichten Pseudo-Turpin, wo (I, 322, 26) statt des im Texte befindlichen jusque die in den Anmerkungen berücksichtigte Handschrift si bietet. Hier mögen statt weiterer Belege nur zwei Stellen des provenzalischen Fierabras (ed. Bekker) erwähnt werden, in denen, da das Provenzalische den hier behandelten Gebrauch des si nicht zu kennen scheint, das fränz. si durch tro wiedergegeben ist:

franz. Fierabr. 1691:

Je ne mengerai mais, si vous arai pendu.

prov. Fierabr. 1803:

Jamay non manjaray, tro vos siatz pendut.

franz. Fierabr. 1756:

Jamais, si com il dient, ne vauront repairier, Si aront les barons rescous as brans d'achier.

prov. Fierabr. 1840:

Jamay, si cum els dizo, no s volran arestier, Tro ayan los baros cobratz ab bran d'acier.

Hier ist der Ort eines Falles Erwähnung zu thun, wo bei genau derselben Verbindung eines negativen Satzes mit einem darauf folgenden positiven die Partikel s/ unmöglich den Sinn "bis" haben kann. Wenn es z. B. in Fierabr. 316 heisst:

> Ja Damedius ne plaice, le roi de majesté, Qu'il puisse repairier, si ait le chief caupé,

so wird doch niemand übersetzen wollen: Gott verhüte, dass er zurückkehren möge, bevor ich ihm den Kopf heruntergehauen habe. Offenbar drückt si hier einen starken Gegensatz aus: vielmehr, im Gegentheil, und der Sinn des Satzes ist etwa: Gott verhüte, dass er zurückkehre, nein, er soll hier unter meinen Streichen das Leben einbüssen. Aehnliche Stellen sind Fierabr. 326, wo natürlich statt en puist ne puist zu lesen ist; Fierabr. 861; 1024; Elie de Saint Gille ed. Foerster 838. — Solche Beispiele sind in der That belehrend; sie zeigen einmal, dass trotz des constanten Charakters unserer Fügung sy darin nicht nothwendig den bis-Begriff ausdrückt, und liefern dadurch einen weiteren Beleg dafür, dass diese Partikel die verschiedenartigsten Gedankenverbindungen darzustellen dient und dass sie bei ihrem vielseitigen und vieldeutigen Werthe in jedem einzelnen Falle es dem Leser überlässt, aus dem Sinne der ganzen Gedankenreihe den richtigen Bezug der durch sie coordinirten Sätze herzustellen.

Wenn es noch eines weiteren Beweises dafür bedarf, dass

man es bei der hier behandelten Construction nur mit coordinirten Sätzen zu thun hat, bei denen das die Verbindung vermittelnde si im Grunde eine wenig wichtige Rolle spielt, so möge vor Allem darauf hingewiesen werden, dass es nicht an Fällen gebricht, wo dasselbe Zeitverhältniss lediglich durch zwei, ohne jede Vermittelung schroff neben einander gestellte Sätze zum Ausdruck gebracht wird. Ich gebe folgende dem Aiol entnommene Stellen:

v. 4160: Se dieus garist Aiol, l'enfant gentil, Ja n'ert li mois passes ne acomplis, Tel cenbel li fera en son pais Dessi a Panpelune, sa boine chit, Dont il ara son ceur grain et mari:

der Monat wird nicht vorübergehen, bevor er ihm einen Streit erregt etc.

v. 4722: Ja ancois nen ert uespres ne li iors a declin, Se il par sa proeche ne s'en peut departir, Mout en sera dolans, ains que soit auespri.

v. 6538: Ja ancois nen ert uespres ne la nuis acouplie, Aura paor de mort et tel besoing d'aie, Ainc mais n'en ot si aspre a nul ior de sa uie.

Dazu stelle man v. 587 des prov. Fierabras:

Jamay no finara, Frances aura trobatz.1

Ich habe diesen Beispielen nichts hinzuzusetzen, sie sprechen deutlich genug. Sie zeigen, dass auch die blosse Nebeneinanderstellung der Gedanken ohne jede verbindende Partikel unter Umständen genügend erschien, die hier untersuchte Temporalbeziehung keuntlich zu machen. Mit welchem Rechte wollte man also diese Fähigkeit einer durch si angedeuteten Coordination absprechen?

Dieselbe asyndetische Aneinanderfügung der Gedanken waltet natürlich auch ob, wenn der zweite Satz zuweilen durch ja eingeleitet wird; diese Partikel ist in diesem Falle, wie so oft, fast müssig und führt den Satz höchstens mit etwas mehr Lebhaftigkeit oder Energie ein.

Amis et Am. 1274:

Ja ainz n'iert vespres ne li solaus couchans,

Ja la verrai ardoir en feu ardant.

¹ Diez citirt diese Stelle Gramm. III³, 378, ohne dass sie eigentlich dorthin gehört. Sie soll ein Beispiel für den im Romanischen statthaften Fortfall des auf einen Begriff der Zeit bezüglichen que sein. Aber ein solches que bezieht sich doch stets nur auf den vorhergehenden Temporalbegriff, dem es eine nähere Bestimmung in Form eines relativen Satzes beifügt; in dem Verse aus Fierabr. dagegen und in den ähnlichen Stellen handelt es sich um einen Gedanken, der mit dem ganzen voraufgehenden Satze in ein gewisses Verhältniss gesetzt wird. Allerdings könnten die Worte Frances aura trobatz auch durch que eingeführt sein; aber dieses ist nicht, wie Diez meint, ein ausgelassenes, sondern wäre vielmehr (vgl. weiter unten) ein unnöthig und abundirend hinzugefügtes. Wenn ferner Diez ebenda sagt, das fehlende que sei in diesem Falle für troque (bis dass) zu nehmen, so ist ein que, das diesen Sinn hätte und das so ohne Weiteres ausgelassen werden könnte, wohl geeignet gerechtes Bedenken zu erregen.

Und wenn in anderen Beispielen zur Einführung des zweiten Satzes sich ains, ainçois einfindet (Guil. d'Or. p. 122, 353 f), so ist dieses so gut wie müssige Wort nur ein weiterer Beweis dafür, dass das Altfranz. das in Rede stehende Zeitverhältniss durch coordinitre Sätze auszudrücken liebte. Wie wenig Gewicht übrigens auf dieses ains fällt, ersieht man am besten daraus, dass es sich häufig in dem ersten negativen Satze einfindet (Aiol 4722; 6538; Amis et Am. 1274; Roland 83); gerade in diesem aber ist es erlässlich, die schärfere logische Ausdrucksweise erfordert es vielmehr im zweiten.

Wichtig für meine Untersuchung ist endlich noch der Fall, wo die Verbindung der beiden Sätze statt des gewöhnlichen si durch que hergestellt wird. Zuerst eine grössere Zahl Belegstellen.

Aiol 229: Ja ne ueres, biaus fiex, un mois entier, Que trestous ciaus de France pores gaingier.

ib. 3816; Ja n'ert chis ans passes ne aconplis Qu'il les fera uenir si a merchi etc.

ib. 3939: Ja n'ert cis ans passes ne aconplis Que uous ares tout quite uostre pais.

Brun 3089: Quant il i fu entrés, n'ala gaires avant Oue li chemins ferrés li ala tost faillant,

Roland 693: Ja ne verrez cest premer meis passet Ou'il vos siurat en France le regnet.

Und ebenso nicht selten im prov. Fierabras:

v. 1192: Ja no venra lo vespre ni lo solelh colcat Qu'ieu vos auray lo cap ab tot l'elme ostat,

an welcher Stelle der franz. Fierabr. (v. 861) si hat; ferner v. 104: Jamay no finaray c'auray Frances trobatz.

Andere Beispiele sind: Aiol 2323; Brun 2718; prov. Fierabr. 580; 1571; Roland 83. Auch verdient darauf hingewiesen zu werden, dass selbst in einem der von Gaspary angeführten altital. Beispiele (Zeitschr. II, 96) die Lesarten zwischen si und che schwanken.

Wie ist dieses que zu deuten? Wer dem Gebrauche dieser Partikel im Altfranz. einige Aufmerksamkeit zugewendet hat, der wird von ihrem proteusartigen Wesen oft geneckt worden sein. Bald subordinirend, bald coordinirend, bald in Ungewissheit lassend ob das eine oder das andere, spottet sie nur zu leicht des Versuches sie mit Sicherheit zu erfassen. Aber wie wechselnd auch ihre Anwendung ist und wie leicht auch die Ansichten über ihre Deutung in dem einzelnen Falle auseinander gehen mögen, eins wird man nicht verkennen dürfen, ihre Fähigkeit in leichter loser Weise, indem sie selber fast zum müssigen Füllworte herabsinkt, eine Verbindung zwischen zwei Sätzen herzustellen. Ein genaueres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn sich in oben besprochenen Fällen, wo es nicht auf den bis-Begriff, sondern auf den scharfen Contrast der Gedanken abgeschen ist, ains statt si einfindet, so hat es natürlich nicht die Bedeutung "vorher", sondern "vielmehr". So Fierabr. 1389; Rou 1393.

Eingehen auf diesen Punkt ist hier natürlich nicht möglich; ich gebe nur einige wenige Stellen, deren Prüfung kaum einen Zweifel an der Sache gestatten wird.

Elie 689: Cil fu fiex l'amiral qui le guerre maintint Et freres Rosamonde, c'ainc si bele ne ui.

ib. 1878: A uous uieng, sire rois, que droiture me faites.

Chev. as deus esp. 2012:

et gisoit ens
Uns mout grans cheualiers naures
D'une glaue par les costes
Et ot bien IX plaies ou chief
D'espee, ke de la mains grief
Estoit il en grant auenture,
Se il n'en presist par tans cure etc.

So meine ich denn, dass auch in den oben citirten Beispielen die einfachste und natürlichste Deutung die ist, in que nur eine zur Gedankencoordination dienende, übrigens ziemlich überflüssige Partikel zu sehen, die hier genau denselben Dienst wie si versieht und die auch gleich diesem in Wegfall kommen kann. Und wenn ich beispielsweise Sätze wie die folgenden aus Aiol unter einander vergleiche:

v. 4162: Ja n'ert li mois passes ne acomplis, Tel cenbel li fera etc.

v. 9103: Ja mais ne mangera, si lor taura les menbres.

v. 3816: Ja n'ert chis ans passes ne aconplis Qu'il les fera uenir si a merchi,

so kann ich in ihnen allen nur dasselbe syntactische Verfahren erkennen, den Gedanken durch schlichte Coordination der Sätze zur Anschauung zu bringen, nur mit dem unwesentlichen Unterschiede, dass diese im ersten Falle unvermittelt neben einander stehen, im zweiten und dritten dagegen durch farblose Partikeln an einander gefügt sind.

Ich bin am Ende meiner Untersuchung und will nur noch eine Bemerkung über den unter gewissen Umständen schwankenden Modus unserer Ausdrucksweise machen. Der Conjunctiv ist dabei nicht selten und man hat ihn in einzelnen der angeführten Stellen beobachten können. In den meisten Fällen erklärt er sich in ungezwungener Weise, in anderen muss man ein übrigens nicht befremdendes Schwanken zwischen Indicativ und Conjunctiv annehmen. Bei Gelegenheit der oben aus Tobler Mittheil. 87, 20 und Brun 3244 angeführten Stellen ist bereits bemerkt worden, dass der Conjunctiv imperativische Geltung und also seine volle Berechtigung hat. Dies hindert nicht, dass in beiden Stellen in dem si-Satze ebenso gut das Futurum stehen könnte, gerade wie umgekehrt in den dem Sinne nach genau entsprechenden, ebenfalls eine Aufforderung enthaltenden Versen aus Amis et Am. 826:

Ne voz mouvrez de la bonne cité, Si iert li jors et li champs afinez De la bataille statt des Futurums iert auch der Conjunctiv soit stehen könnte. Es ist dabei vor allem nicht zu übersehen, dass der im ersten Satze gebrauchte Modus gern und unwillkürlich auch in dem zweiten wiederkehren wird, da ja die Sätze coordinirt sind, also auf gleicher Stufe stehen und der Redende aus diesem Grunde geneigt ist, ihnen gleiche syntactische Behandlung angedeihen zu lassen. Böte das eben angeführte Beispiel statt ne voz mouvrez den Imperativ ne voz mouvez, so würde dieser in dem zweiten Satze nicht nothwendig aber sehr leicht si soit li jors herbeigeführt haben.

Wenn man in anderen Fällen dem Conjunctiv begegnet, wo man eine Zeit des Indicativs (Futurum, Conditionale) erwartet, so ergibt die Prüfung leicht, dass das im si-Satze bezeichnete Factum nicht sowohl als ein mit Sicherheit erwartetes, sondern vielmehr als ein gewünschtes dargestellt wird, wobei das die ganze Periode

negirende Verb nicht ohne einigen Einfluss sein mag,

Fierabr. 174:

Ja Damediu ne plaice, qui en crois fu penés, Ke puisse tant veoir que cis jours soit passés Si soit a meles armes ochis et afolés:

noch ehe ich den Abend erlebe, möge er den Tod gefunden haben.

Enfances 622:

Par quoi je lo, mais que soit par vo gré, Que nous de Roume ne soions remué Si soient ci venu et arouté,

wir wollen nicht aufbrechen, erst mögen sie angekommen sein. Vgl. ähnliche Stellen Fierabr. 316, Aiol 594. Gewiss könnte in derartigen Beispielen der Indicativ stehen; der Sinn des Gedankens würde dadurch nur eine sehr geringe Modification erleiden. Wie leicht hier der Gebrauch schwankt, zeigt eine Vergleichung der eben angeführten Verse mit Amis et Am. 2674:

> Ne souffrez mie que je soie periz. S'aurai veu mon conpaingnon gentil.

So wird auch die bereits angeführte Stelle aus Cheval, as deus esp. 2002 zu erklären sein, wo si sace bien etwa mit: erst will ich wissen zu übersetzen ist, und die ziemlich auffallende

Dolopathos 5284:

Ne me vuel de ci remouvoir, Si t'aie un pou conté de voir,

wo allerdings si l'aurai conté dem allgemeinen Gebrauche ungleich mehr entsprechen würde.

Endlich erscheint der Conjunctiv in weiteren Fällen, wo er sich ebenfalls aus der allgemeinen Natur dieses Modus deuten lässt, insofern es sich nämlich um Gedanken handelt, die nur auf die subjective Vorstellung bezogen werden. Hierher rechne ich die oben angeführten Verse aus Richars li biaus 3814; ferner Aiol 10493:

Il par a si grant ioie, quant d'Aiol ot parler, Qu'il ne desist un mot por l'or de dix chites, Si fust tres bien un hon un grant arpent ales: seine Freude war so gross, dass jemand eine grosse Strecke Weges hätte zurücklegen können, ehe es ihm möglich gewesen wäre, ein Wort hervorzubringen. — Jean de Condé I, 285, 136:

> O lui menoit et pere et mere Et sa serour, qui toudis ere Les lui quel part que il tournast, Ne ja nuls d'iaus ne retournast S'euissent tous leur anemis Desconfis etc.

wo die hypothetische Fassung des Gedankens den Conjunctiv leicht und ungezwungen erklärt. — Enfances 3581:

Rois Karahues qui moult fist a prisier, Ne volt torner ne avant ne arrier S'eust veu le bon Danois Ogier.

Die Stelle entspricht genau der kurz vorher dem Dolopathos entnommenen und kann ebenso erklärt werden; doch könnte eust veu auch die Geltung von aurait vu haben (er wollte nicht zurückkehren, vorher, so stellte er sich vor, würde er Ogier gesehen haben), denn das Altfranz. hat den Conjunctiv des Präteritum und das Conditionale in vielen Fällen noch nicht syntactisch scharf geschieden.

Die Construction, deren Deutung im Vorstehenden versucht worden ist, dient, wie gesagt, zum Ausdruck von "bis, bevor", wo es sich um ein Ereigniss handelt, das eher eintritt als ein anderes. Da nun dieses letztere in dem ersten der beiden Sätze ausgesprochen wird, so kann dieser ganz naturgemäss nur die negative Form haben, die somit eine unerlässliche Bedingung aller derartiger Fügungen ist. Es gibt nun aber auch ein anderes "bis", welches das Erstrecken bis zu einem Punkte bezeichnet (ich werde warten, bis du kommst), und man könnte fragen, ob auch dieses "bis" altfranz. durch si ausgedrückt werden kann. Gewiss nicht, wenn der erste Satz negativ ist; ein solches Satzgebilde bringt eben den Begriff "bevor" zur Anschauung. Ist dieser erste Satz aber affirmativ, so wird sich innerhalb gewisser Grenzen dieser Möglichkeit nichts entgegenstellen. Wie der Satz "wir werden weiter kämpfen und werden (so) siegen" sich nicht allzu sehr unterscheidet von dem Satze "wir werden weiter kämpfen bis wir siegen", so entzieht sich gewiss auch das altfranz. si nicht einer ähnlichen Verwendung. Wollte man nach derlei Beispielen suchen, so würde man sie ohne Zweifel finden. Man achtet eben auf ein solches si nicht, weil keine Nöthigung da ist, es mit "bis" wiederzugeben, die gewöhnliche Uebersetzung mit "und" wird dem Gedanken völlig gerecht. Sicherlich würde es nicht überraschen, in Villehardouin beispielsweise eine Stelle zu finden wie diese: li chevalier monterent sor lor chevax si chevalchierent tot jor si vindrent le soir al rivage, sie ritten den ganzen Tag, bis sie Abends das Ufer des Meeres erreichten.

EMIL GESSNER.

# MISCELLEN.

## I. Zur Litteraturgeschichte.

Die wiederaufgefundene Quelle von Raimon Ferauts provenzalischem Gedicht auf den h. Honorat und der 1501 gedruckten lat. Vita s. Honorati.

In Romania VII, S. 469 Anm. erwähnt P. Meyer kurz seiner Entdeckung einer Hs. der lateinschen Vita des h. Honorat. welche sich in Dublin befindet. Dieselbe war, obwohl deutlich genug in Bernards Catalogi librorum mss. Anglia et Hibernia Oxon. 1697 gekennzeichnet und durch den alphabetischen Index leicht auffindbar, bisher unbeachtet geblieben. Nach Meyers Ansicht, welche ich theile, ist die in der Dubliner Hs. enthaltene Vita das bisher verloren geglaubte Original von Ferauts Gedicht. Ueber dieses Original sind gerade in letzter Zeit ziemlich auseinander gehende Ansichten ausgesprochen worden. Ich verweise dafür auf meine Anzeige von

S. Hosch's Dissertation in dieser Zeitschr. II, 36 ff.

Einer Mittheilung Meyers zufolge ist die Dubliner Hs. im 14. Ih. geschrieben, also allerdings immer noch etwas jünger als Ferauts Gedicht, doch wird eine vorurtheilslose Vergleichung zeigen, dass dieser Umstand von keiner Bedeutung ist. Ein sonderbarer Zufall hat mich in den Stand gesetzt, in dieser Frage schon jetzt Stellung zu nehmen. Fast gleichzeitig nämlich mit Meyer fand ich in Oxford in der bisher unbeachteten Sammlung Bodleim Additional MSS., auf welche Herr Oberbibliothekar Rev. Coxe mich aufmerksam machte, eine zweite, allerdings jüngere, Hs. derselben Vita. Dass darin wirklich dieselbe Vita enthalten sei, geht aus den mir von Meyer über die Dubliner Vita gemachten kurzen Mittheilungen hervor, insonderheit aus dem völlig identischen Eingang beider Texte. Ich erlaube mir desshalb, über die Oxforder Hs. den Lesern der Zeitschrift etwas nähere Nachricht zu geben.

Sie enthält 76 einspaltige Papierblätter in Octav und war früher als Bodl. Add. Ms. VII B 5 bezeichnet, jetzt trägt sie die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausser den zwei bisher bekannten Exemplaren des Druckes in Paris und München findet sich ein drittes sehr wohl erhaltenes in der Doucesammlung der Bodleiana in Oxford.

Nummer Bodl. Add. Ms. A 100. Ueber frühere Besitzer und Aufbewahrungsorte belehren I) eine englische Notiz auf Bl. 12: To his friend the Rev. Mr Gavin Mitchell, Minister of Kinnellor, this Ms. is humbly presented by John Calder Lisbon 1766, 2) ein französischer Eintrag vom Jahre 1610 auf Bl. 76a. Abfassungszeit und Ort wie der Name der Schreiber gehen aus folgendem Schlussvermerk auf Bl. 74b: "Explicit vita beati honorati scripta per me dopnū vincēciū marun religiosū studētē in collegio sācti marcialis auinion ob reuerēciā dicti sācti nec no dīni burgen Jacobi pharandii auinion sui bīnfactor singlārissimi Anno dnī mill<sup>mo</sup> IIII<sup>mo</sup> XLIX° et finita et completa ī pima ebdda maij" hervor.

Auf Bl. 76a steht noch eine Antipho a sācti honorati, welche

beginnt: "Splendēs gēma psulū honorate scīssime".

Was den Inhalt der Vita anlangt, so stimmt derselbe oft wortlich zu dem des Druckes von 1501, so dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass der Druck in der Hauptsache die handschriftliche Vita reproducirt; doch hat der Bearbeiter des gedruckten Textes die ihm befremdliche Einmischung der Karlssage wie andere grobe Anachronismen und die ganze locale Färbung, welche die handschriftliche Vita in Uebereinstimmung mit Ferauts Gedicht aufweist, möglichst beseitigt, dagegen eine Anzahl auch Feraut fehlender Capitel aus den Kirchenschriftstellern eingefügt. Ueberhaupt stimmt der handschriftl, lateinische Text auch sonst weit mehr zu Feraut, als der Druck. Doch bleibt eine Hauptverschiedenheit zwischen der lat. Vita und Feraut übrig. Die lat. Vita erzählt nämlich wie der Druck die Wunder, welche Honorat, während er die Bischofswürde bekleidete, that, vor dem Berichte seines Todes, während sie Feraut erst hinterher aufführt und ihnen ein eigenes drittes Buch widmet. Ich habe bereits früher diese Capitel-Anordnung der lat. Vita als die ursprüngliche gegenüber Hosch erklärt, und bin mit daraufhin für die Unabhängigkeit des Druckes von Ferauts Gedicht eingetreten. Dasselbe Argument wiegt jetzt noch schwerer für die Unabhängigkeit der handschriftlichen Vita, um so mehr, als sie sonst fast durchaus mit der Anordnung Ferauts übereinstimmt. Ebenso ist der bei Feraut Cap. 55 verstümmelte Bericht in der Oxforder Hs. wie im Druck ausführlich erhalten. Auch das spricht wenigstens dafür, dass die handschriftliche Vita von Feraut unabhängig, wenn nicht geradezu dafür, dass sie Ferauts Quelle ist. Die Anordnung der Capitel 93-118 bei Feraut entspricht im wesentlichen der, welche die handschriftliche Vita aufweist, während der Druck, wie bereits von Meyer hervorgehoben, hier stark abweicht. Hosch hat diese Umstellung richtig dem Herausgeber der Vita zugeschoben und muss ich meine dagegen ausgesprochenen Bedenken nunmehr zurücknehmen. Feraut war eben noch weit weniger schöpferischer Dichter, als auch ich bisher anzunehmen geneigt war. Seine lat. Vorlage, eine offenbar im Geiste der Turpinschen Chronik verfasste Vita des Heiligen hat er einfach in Verse gebracht und sich nur ganz wenige Umstellungen

und Auschmückungen erlaubt. Die einzige Zuthat von Belang, welche wir ihm verdanken, scheint das Cap. 119 zu sein. Die Legende des h. Porcari hat er ebenfalls anders woher, wenigstens schliesst die Oxforder Hs. mit Lib. III Cap. 23 des Druckes = Feraut Cap. 118.

Da die Oxforder Hs. muthmasslich einen schlechteren Text bietet als die ältere Dubliner, unterlasse ich es hier, Proben aus jener mitzutheilen. Meyer wird ja wohl bald unter Benutzung beider Hss. die obigen Andeutungen ausführlicher darlegen und durch Textstellen erläutern.

E. STENGEL.

## II. Zur Handschriften- und Bücherkunde.

## Zur Bibliographie der Romanceros.

Kleine Nachträge zu Ferdinand Wolf: Ueber die Romanzenpoesie der Spanier. Studien S. 304 ff.

1. Zu S. 366 ff. No. 23. Eine frühere Ausgabe dieses Romancero hat Wolf nirgends angezeigt gefunden. Das British Museum besitzt folgende, bequeathed by Thos Tyrwhitt Esqr 1786, wie auf dem ersten der Vorsetzblätter steht. Pressmark 1072 e g. Titel: Romances | varios. De diversos aviores. Anadidos, y enmenda dos en esta tercera impression 18.1 Con licencia, En Caragoça, Por Pedro | Lanaja: Año 1643. in 120 oblong. I Bl. Titel, 4 Bll. Tabla unpaginirt; 432 paginirte Seiten Text, 112 Romanzen enthaltend. Um eine Uebersicht über den Inhalt der Sammlung zu geben, drucke ich die Tabla nachstehend ab. Die mit \* bezeichneten Romanzen fehlen in der Ausgabe von 1655.

# TABLA DE LOS ROMANCES, QUE SE CONTIENEN EN ESTE LIBRO.

|                               | Seite |                              | Seite |
|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| A la sombra de vnos pinos     | 22    | Cante la fama mi nombre      | 1     |
| Allà và en letra Lampuga      | 62    | Ciego eres Amor, y no        | 5.5   |
| Al Zurdillo de la Costa       | 118   | Cruel llaman a Neron         | 87    |
| A la salud de las marcas      | 121   | Cantò de plano el Mulato     | 115   |
| Atencion señores mios         | 248   | Caçuela yo te consuelo       | 117   |
| *Amigos de nouedades          | 266   | Cansose ñarro el de Andujar  | 147   |
| A señora doña Aldonça         | 284   | Cercado de Velleguines       | 148   |
| Alguaziles, y alfileres       | 310   | Canten al passo que llora    | 174   |
| Añasco el de Talabera         | 331   | Con sus trapos Inesilla      | 183   |
| Año de mil y quinientos       | 248   | Confessò todas sus culpas    | 252   |
| *A Dios famoso Madrid         | 352   | Como os va Juan del Portillo | 286   |
| A Dios famoso Madrid from der |       | Desde esta Sierra Morena     | 65    |
| vorhers chend. Romanic cer-   |       | *De Cordoua se salia         | 157   |
| schieden                      | 391   | El Zurdillo de la Costa      | 120   |
| Ai Rueda de la fortuna        | 102   | *En la gran plaça de Murcia  | 129   |
| Al ambicioso Frances          | 119   | Esse pardillo jayan          | 132   |
| Baxava el gallardo Amete      | 374   | Escuchenme las gallinas      | 139   |

|                                                             |              |                               | 0-14  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| En media al inulia del munda                                | Seite<br>165 | Pariome adrede mi madre       | Seite |
| En medio el jardin del mundo                                | 180          | Pidiendo le està dineros      | 85    |
| *El que bien viue, bien muere<br>Entre los sueltos cauallos | 189          | Padres de la gerigonça        | 202   |
|                                                             |              | Passado lo referido           | 225   |
| *En el jardin de las damas                                  | 205          | Por vn hijo de vezino         |       |
| Escollo armado de yedra<br>En casa de las sardinas          |              |                               | 273   |
|                                                             | 242          | *Por vn hijo de vezino        | 377   |
| *En essa Costa la mar                                       | 254          | Quitando se està Medoro       | 35    |
| En la desierta campaña                                      | 311          | Que preciosos son los dientes |       |
| El Serenissimo Infante                                      | 364          | *Quien quisiere ver el mundo  | 125   |
| En la villa de Antequera                                    | 372          | Quando el amor me tenia       | 151   |
| Enjaulado està en Seuilla                                   | 379          | Quien a mi me cautiuò         | 200   |
| Estauase la Aldeana                                         | 395          | *Quantos en este teatro       | 201   |
| Escuchadme atentas chulas                                   | 398          | Rojas aquel Andaluz           | 319   |
| El açotado Zurdillo                                         | 411          | Rompiendo azuladas ondas      | 321   |
| *Fortuna enemiga mia                                        | 414          | Reino de Aragon famoso        | 403   |
| Gouernando estan el mundo                                   | 10           | Rebiente el mismo demonio     | 408   |
| Guardainfante era, y ya estoi                               | 282          | Seluas, y bosques de Amor     | 70    |
| Helas, helas por do vienen                                  | 31           | Si entre Aragon y Castilla    | 232   |
| *Herido de vn brauo toro                                    | 269          | Santa Fe quan bien pareces    | 235   |
| Honrad el puerto de Tunez                                   | 357          | Suene la fama su trompa       | 261   |
| Los medicos con que miras                                   | 41           | Si las apeldò Marica          | 276   |
| La que huuiere menester                                     | 74           | Suelten corridas velozes      | 344   |
| *Libre, y burlado de amor                                   | 210          | Surcando el salado charco     | 361   |
| La Princesa de los Cielos                                   | 217          | Si quereis saber quien soi    | 387   |
| La Chauez que hizo en Segouia                               | 251          | Tus dos ojos Mari Perez       | 27    |
| *La Gallega se muere                                        | 281          | Todo se lo muque el tiempo    | 43    |
| *La omnipotencia y valor                                    | 296          | Todo se sabe Lampuga          | 60    |
| Madres las que teneis hijas                                 | 28           | Tomando estava sudores        | 85    |
| Mançanares, Mançanares                                      | 91           | Tremolando sus vanderas       | 195   |
| *Mui discretas, y mui fes                                   | 101          | *Tus niñas Marica,            | 215   |
| Marica a lauar su ropa                                      | 216          | *Tomad exemplo casadas        | 383   |
| Martes de Carnestolendas                                    | 288          | Vi deue de auer tres dias     | 1.5   |
| Mala la huuistes Françeses                                  | 334          | Vna picaça de estrado         | 18    |
| Mala la huuistes Franceses                                  | 337          | * Vna niña bonita             | 394   |
| No quiero contar vitorias                                   | 302          | Yo el unico Cauallero         | 5.2   |
| Naturales y estrangeros                                     | 341          | Yo con mis onze de oueja      | 58    |
| O que aspera sois mi madre                                  | 39           | Ya se parten de la Corte      | 186   |
| Oiganos de confession                                       | 94           | Ya que las Christianas nuevas | 308   |
| Oid valerosos jaques                                        | 108          | Zampuçado en el banasto       | 76    |
| Ohi ganchos de la ampa                                      | 113          | • /                           |       |

Die Ausgabe von 1655 enthält folgende Romanzen, welche in der von 1643 fehlen:

| Seite |                                               | Seite                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413   | Entre los sueltos crugidos                    | 284                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 416   | Embaraçada me tienen                          | 425                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 445   | Fulanito, citanito                            | 455                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 475   | Mancebitos de la carda                        | 407                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 400   | Oyente, si tu me ayudas                       | 472                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 422   | Santo silencio professo                       | 457                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 433   | Tres mulas de tres Doctores                   | 449                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 441   | Vn Licenciado Fregon                          | 464                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Ya està guardado en la trena                  | 396                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Yo el menor padre de todos                    | 460                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 413<br>416<br>445<br>475<br>400<br>422<br>433 | 413 Entre los sueltos crugidos 446 Embaraçada me tienen 445 Fulanito, citanito 475 Mancebitos de la carda 400 Oyente, si tu me ayudas 422 Santo silencio professo 433 Tres mulas de tres Doctores 441 Vn Licenciado Fregon Ya está guardado en la trena |

2. Zu S. 316. Z. 13 ff. v. u. Wolf hatte den Cancionero de romances vom Jahre 1555 nur aus Nodiers Katalog gekannt. Ein Exemplar dieser Ausgabe findet sich im British Museum (C. 20. a)

bequeathed by Thos Tyrwhitt Esq. 1786, nach einer handschriftlichen Bemerkung auf einem der Vorsetzblätter. Titel: Cancione | ro de Romances | en que estan recopilados la mayor par | te de los Romances Castella- | nos, que hasta agora se | han compuesto. | Nucuamente corregido, emenda- do, y añadido en muchas partes. Folgt in ovaler Einfassung das Emblem des Druckers, zwei um einen Aal (?) kämpfende Störche, von denen der eine in der Luft schwebt, der andere auf der Erde oder auf dem Meere sitzt. Umschrift: Pietas homini tutissima virtys. Dann: En Anvers | En casa de Martin Nucio. a la enseña de las dos Cigueñas. M. D. LV. Auf der Rückseite des Titelblattes beginnt die Vorrede des Druckers. In derselben fehlt natürlich "por ser la primera vez". Die Vorrede endigt auf Bl. 2 (incl. Titelblatt) ro Mitte. Auf vo beginnt die Tabla, die auf Bl. 50. abschliesst. Diese 5 ersten Blätter (incl. Titelblatt) sind nicht numerirt, werden aber mitgezählt, denn der Text beginnt auf Bl. 6. Das Füllstück ist natürlich auch in dieser Ausgabe weg-

3. Zu S. 316. Z. 9 v. u. Der Titel der Ausgabe des Cancionero de Romances von Lissabon 1581 lautet: Caucione | ro de Romances. | En que estan recopilados | la mayor parte de los Roma | ces Castellanos, que hasta | agora se han com- | puesto, Noevamente cor | regido, emendado, y aña- | dido en muchas | partes. Bis hierher also mit dem Titel der Antwerpener Ausgabe von 1555 übereinstimmend. Das Wappen des Antwerpener Druckers fehlt natürlich, dann folgt: Impresso com licencia del | supremo Consejo, | En Lisboa, | En casa de Manuel (de Lyra | M. D. LXXXI. Incl. Titel und Vorwort des Druckers 5 unpaginirte und 290 paginirte Bll. Diese Ausgabe entspricht bis Bl. 298 Seite für Seite der Antwerpener von 1555, nur dass sie in etwas grösserem Format als diese und mit grösseren Lettern gedruckt ist. Am Schlusse fehlen folgende in der Ausgabe von 1555 enthaltene Romanzen:

Llanto haze el Rey Dauid

Con rauia esta el Rey Dauid

Bl. 298 v<sup>0</sup>.
299 v<sup>0</sup>.

4. Zu S. 348. Z. 3 v. o. Im Titel des Romancero general von 1602 steht emendado, nicht enmendado.

5. S. 348. Z. 6 v. o. Die Licencia ist vom 19. Juli 1601, nicht vom 14., "en Valladolid, a diez y nueuue dias del mes de Julio".

KARL VOLLMÖLLER.

# III. Handschriftliches.

#### 1. Altfranzösisches Liebeslied.

Vielleicht ist es für den Romanisten von Interesse, wenn ich darauf aufmerksam mache, dass in der berühmten auf der Amsterdamer Stadtbibliothek befindlichen Pergamenthandschrift von Caesars Bellum Gallicum No. 81, Codex Bongarsianus I., auf den beiden inneren Seiten des Umschlags ein altfranzösisches Liebesgedicht von 144 Zeilen, d. i. 36 Vierzeilern steht, welches laut der von mir an Ort und Stelle eingezogenen Erkundigungen noch nicht veröffentlicht ist. Es ist ein ziemlich unpoetisches Product, einer verlassenen Geliebten in den Mund gelegt und im 14. oder 15. Jahrh., d. h. zu derselben Zeit aufgezeichnet, aus welcher Bl. 96 und 99 des im übrigen dem Anfang des 10. Jahrh. angehörenden Codex, sowie einige Randbemerkungen in demseiben stammen. Einige Proben werden genügen zur Characterisirung des Gedichts und zur eventuellen Bestimmung seines Verfassers.

A tantes vilonnies et honte maues dites. Tesmoing de mes voisines, de grans et de petites, Je ne sui une telle, dieu merci, com vous dites.

- 2. Si maues dit atort si grand desconuenue, Tous jors me sui avous moult leidement tenue; Sans mes prere vers vous si men est avenue Telle honeur que je suis poure, chetive et nue.
- 3. Jestoie moult souvent et price et requise, Mes vostre amor mauoit si lassiee et seurprise Que por riens nulle el monde ne poi estre conquise, Car je ne suis pas fame de tel mestier aprise...
- 5. Hoi a jor¹ saint fromin, le beneoit martyr, Si puisse, je n'iroie (?) dou siecle (de) defenir, Oil ne m'estuet le ventre ou crever ou partir, Que ne soffri nul homme fors vous amoi gesir . . .

Zeile 25-28 reimen in part, 29-31 in parte, 32 quatre; Z. 41-44 in esse, V. 47 (Car qui sert maunes homme trop saville et abesse) wiederholt sich mit zwei Varianten in Str. 12; Z. 61-68 reimen in ee u. s. w.

BERNHARD DINTER.

# 2. Die Corsini'sche Handschrift des Mystère de la Passion.

Die eben erschienene schöne Ausgabe von Arnoul Greban's Passionsmysterium² und die gelehrte Einleitung, welche die Herausgeber den 34574 Versen des Werkes vorangestellt haben, bringt mir die Stücke in Erinnerung, die ich vor einundzwanzig Jahren in Rom aus der Corsini'schen Handschrift dieser Passion abgeschrieben habe. Diese Abschriften, welche den Versen 1741—2293, 3231—3518, 3705—3978, 4281—4374 und 34535—34574 des jetzt gedruckten Textes entsprechen, setzen mich in den Stand, zu dem Wenigen, was die angeführte Einleitung S. XXIV auf Grund einiger Zeilen Stengel's in der Riv. di fil. rom. II, 128 über jene Handschrift angibt, Einiges hinzu zu fügen. Die Papierhandschrift,

<sup>1</sup> Hy. dor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Mystère de la Passion d'Arnoul Greban publié d'après les manuscrits de Paris avec une introduction et un glossaire par Gaston Paris et Gaston Raynaud. Paris, F. Vieweg. 1878. LI, 473 S. gr. 89.

welche ich ans Ende des 16. Jahrhunderts glaubte setzen zu sollen, umfasst nach meiner Schätzung etwa 600 Blätter (Stengel schlägt die Zahl beträchtlich höher an); die einspaltige Seite trägt ungefähr 35 Zeilen, was als Gesammtzahl der Verse rund 42000 ergeben würde. Da aber die Namen der Redenden auch je eine Zeile einnehmen und im Falle eines Wechsels der redenden Person im Innern des Verses ein einziger Vers die Höhe dreier Zeilen einnimmt, so mag der Unterschied in der Gesammtzahl der Verse zwischen der Handschrift und dem Pariser Druck wohl nicht bedeutend sein. Das erste Blatt hat durch Einwirkung der Tinte auf das Papier stark gelitten; es ist sehr brüchig und hatte schon 1857 verschiedene Löcher, deren bei jeder Berührung mehr zu werden drohten. Die Schrift zu lesen ward mir damals recht schwer, und ich möchte nicht für alles, was in meinen Abschriften steht, bedingungslos die Identität mit der Vorlage verbürgen; doch weiss ich, dass ich mich redlich bemüht habe genau zu sein. -Die Passion entbehrt hier des, wie wir wissen, nicht für die Aufführung bestimmten Prologs; sie beginnt mit Vers 1741. Die Vergleichung der mir vorliegenden Stücke mit dem nach drei Handschriften veranstalteten Drucke ergibt, dass die Mitbenutzung des Corsini'schen Textes von geringem Nutzen würde gewesen sein: er steht den Hdss. B und C nahe, näher der ersteren von diesen beiden; er hat manche ihm eigene Lesarten, die sich aber selten zur Aufnahme empfehlen, sehr oft als durch blosse Gedankenlosigkeit herbeigeführt erscheinen. Zu lange und öfter noch zu kurze Verse finden sich in nicht geringer Zahl; ein paar Male sind Zeilen übersprungen. Der einzige Vorzug der Hds. gegenüber ABC scheint mir in dem grösseren Reichthum an Bühnenanweisungen zu liegen; ich gebe hier dieselben für ein Stück, das daran ziemlich reich ist. Bemerkenswerth ist, dass für die Stelle 4281-4300 eine dem Inhalt und theilweise den Worten nach übereinstimmende, aber der Reimordnung nach abweichende, etwas längere Rede sich findet. Die Varianten für mehr als zwei nicht allzu lange Stellen hier anzugeben schien mir nutzlos.

Anfang: Adam comance ou Limbe lequel doit estre separe denfer. 1749 longuement 1753 Le premier suis de tous h. 1755—6 fehlen 1763 Le poix nous en est tropt g. 1764 mit BC 1766 mit BC 1772 mit BG, me fichi 1782 ne pais 1783 tous 1784 mit BC 1760 mit BC 1772 mit AC 1806 Sauseur et sans 1808 Quencour verrons nous 1809 en ses 1810 mit A 1815 hommes ne femmes 1813 en 1815 perte griesue et 1817 Pouruoys y quant y te 1818 Quant he 1819 mit B 1823 mit B 1825 tresdoulce 1831 mit B 1832—49 fehlen 1850 ff. spricht Ezechiel 1851 Destendu 1860 mit B 1867 sera 1875 Comme par vng 1876 vouldra casser le fort 1877 au ciel 1878 Et tous 1883 La 1891 moult greuaine 1895 misere 1897 Aurons 1900 mit B 1901 Pour moy pourter cestuy 1905 mit B 1906 a destruit 1907 poine 1911—2 mit B 1913 met B 1916 bien fehlt 1917 veult 1920 Et ce la chose autmoins feut 1930 Et ma 1931 Les maine 1932 jer men dueil 1935 mit AB 1940 Nre ssouueraine 1941 termine tousious dure 1944 Moustres 1945 recoure 1949 pour moy 1955 mit C 1960 soyez 1962 mit B 1966 pleurs 1969 desfauldra 1970, 1972 naistre 1972 mit B 1974 four 1979 dexellant 1982 exultacion in Reime mit

1986 paradis resiovra 1991 Viens doulce fleur 1993 sans fin ne 1996 mit B 1997 que la pr. 1998 Nous ne doubtons pas que ne v. 2000 1996 mit B 1997 que la pr. 1998 Nous ne doubtons pas que ne v. 2000 est tropt longtain 2001 En t. e. nostre 2002 mit B 2005 Or sommes nous e. 2008 ne fehlt 2013 lougeras 2014 dueil alegeras 2019 fehlt wie in B 2020 mit B 2023 mit A B C 2026 qui ja tost admener 2029 mit A 2034 Tont euure et tes 2035 pleurs en lam. 2038 mit C 2043 benedition 2045 Oustez, dann mit B C 2049 Que tu multipliroys mit AB 2052 tropt mal seroit v. 2054 telle maledicion 2059 briesment me 2060 preferer 2061 mit C 2063 Euure 2066 Hee plus 2068 et delicieuse mit C. Die Bühnenarweisung nach 2071 lautet: Icy sont cinq parsonnaiges de dames en paradis et premier ce doit leuer miscroude et dit 2022 mit C de dames en paradis et premier ce doit leuer misericorde et dit 2072 mit C 2079 mit B C 2081-2 umgestellt; la deffait 2085 Si maine 2087 De la 2088 quil luy 2091 Et ame de lui ne racorde 2096 am Rande die Anweisung: Elle doit adresser sa parolle a dieu 2097 Createur 2105 mit BC 2116 Ce vray 2117 Voustre cueur 2118 mit B C 2122 mit B C, aber alle 2123 tout ung 2128 mit B 2133 Voustres habitateur 2136 en son 2141 mit AC, aber lougis 2142 ou au bas 2145 generallement 2147 mit BC 2148 il fehlt.

Von weiteren Besonderheiten sei noch erwähnt, dass 3237 subsistance steht, das in der oder jener von den Pariser Hdss. vielleicht nur nicht erkannt worden ist. Nach 3294 steht am Rande: pose pour jouer des orgues ou autres instrumens; bei 3430: pose et entre en sa chambre; bei 3437: a genoux; nach 3442: pose et doit entrer gabriel en la chambre de nostre dame; nach 3514: icy doit descendre le saint esperit; nach 3704: icy doiuent chanter les anges vng motet; nach 3807: pose et sen vont deuant lucifer; nach 3851: chancon a tous les dyables ensamble; nach 3978: apres jeelle benediction satham sen va.

Den zwanzig Versen 4281 — 4300 stehen in der Corsini'schen Hds. folgende 31 gegenüber:

Il fault exploiter mon deuoir D'ung mandement que j'ay en mains, C'est pour l'empereur des Romains.

Estre ne deuons si haultains Que nous ne luy fassons honneur; Car de suppoz nous a fait mains Comme bon maistre et seigneur.

Ausguste est vray empereur Craing et redoubté en Judee; C'est le plus grant jmperateur Qui soit en la terre louee.

De son pouoir l'a esmandee Par sens exquis et autentique, Et si a parcreu la contree En toutes choses magniffique.

Alexandre, coume j'esplicque N'eust plus de dominacion; Car tout le monde sans replique Luy doit tribuz et porcion.

Et puis, sans contradicion, Gardé nous a de grant doumaige; Doncques, sans murmuracion, Tous luy deuons faire hommaige. Pour son gouvernement tres saige

Paix a vniuersallement, Et pour son gracieulx couraige Chacun l'ayme pareillement. De Judee est le fondement,

Cella veulx je bien soustenir; Doncques je ditz publicquement, Noz dieux le vueille[nt] maintenir!

Für die nächstfolgenden funfzig Verse gebe ich noch einmal die Varianten; sie zeigen, dass die Handschrift hier wieder zur Uebereinstimmung mit dem gedruckten Texte, oder besser mit B, zurückkehrt; die letzten 14 Zeilen fehlen übrigens in A (dass eine Lesart von A zu 4343 angegeben wird, muss auf einem Versehen beruhen).

4301 mit BC, aber mault 4302 mit BC 4303 mit BC, aber fait au plus 4306 comme 4308 Et en 4310 du brolias 4313 Tu en feras 4317

De Judee et a grant 4319 mil AB 4321 mt AC 4322 Comme quil voise pour 4327 Or va ton mandement 4328 mit B, aber a la mangalle 4335 mit B C, aber Qui 4337 vous mouez 4338 prier 4340 Et en 4347 je voix boire 4350 soulement 4351 mit B C, aber generallement (so auch 4318 ohne Rücksicht auf den Vers) 4353 de noble 1356 mit B C 4357 Souverains par dessus tous homme 4359 mit A C 4360 mit B C 4361 mit B C, aber Soit obeissant 4362 mit A 4363 y face 4364 mit AC, aber Si tault 4365 son nombre 4369 mit B C 4370 mit A 4371 Escripuant le nom 4373 mit B C.

Endlich noch einige zum Schlusse des ganzen Werkes:

34535 par humble voye 34538 par accord 34539 mit AC 34542 en noble o. 34553 mit AC 34557 sentir 34558 Sans quelque erreur 34571 damour promeuz 34573 mit BC 34574 Chantons. Nach dieser Zeile bloss noch Deo gratias.

A. Tobler.

# IV. Etymologisches.

#### 1. Franz. aller.

Diez ist geneigt, für aner und aller denselben Ursprung anzunehmen und dieses aus jenem herzuleiten, allein bei velin und arphelin, auf die er hiefür verweist, liegt nach ihm selbst, Et. W. XXIII, Dissimilation vor, während bei aller eine solche nicht im Spiele sein kann. Da aber sonst ein derartiger Lautwandel wohl kaum zu erklären wäre, möchte es gerathener sein, die beiden Wörter von einander zu trennen und für aller eine andere Herkunft zu suchen.

Sollte nun nicht vielleicht aller, das ausser auf nordfranz. Sprachgebiete sich auch auf francoprov. findet bis nach Val d'Aosta und Val-Soana (Ascoli, Arch. glott. III, 5 und 96) und ebenso in der Sprache der spanischen Zigeuner, weiter nichts sein, als ein nach lat. allatus gebildetes allare, und hier also, wie mich Herr Prof. Tobler aufmerksam machte, ein ähnlicher Fall vorliegen, wie in dem nach prostratus geformten prostrare (Diez, Et. W. 13, 336)?

Ferre und seine Composita finden sich sowohl in Verbindung mit dem Reflexivpronomen als auch in passiver Form vielfach in der allgemeinen Bedeutung einer Bewegung nach einem Orte hin oder von einem Orte weg, so dass dabei die ursprüngliche Bedeutung des Tragens zurücktritt, so afferri Verg. Aen. VII, 217: hane urbem afferimur. Vom Perf. Pass. bin ich allerdings nicht im Stande, ein unzweifelhaftes Beispiel beizubringen, doch mag dies auf Zufall beruhen und kann eine solche Verwendung, wie bei anderen Composita von ferre, auch bei allatus stattgefunden oder in der Volkssprache sich entwickelt haben. Zudem zeigt auch auf roman. Gebiete wenigstens span. Irasladarse eine Bedeutung, die dem alarse der span. Zigeunersprache sehr nahe steht.

Die Formen des Conj. Präs. frz. aille, afrz. auch alge und auge (Diez, Gr. II<sup>3</sup>, 235) wären Bildungen nach Analogie, wie deren Diez, Gr. II<sup>3</sup>, 241 noch mehrere aufführt. In den stammbetonten

Formen des Präs. Indic. und in der 2. Sg. des Imper. hingegen sind keine Bildungen von *aller* eingetreten, wie das auch, wenn obige Herleitung richtig ist, bei einem solchen Worte des allerhäufigsten Gebrauchs kaum anders zu erwarten war.

### 2. Churw. gomgnia; giamgia.

Oberl. gomgnia (neben dem auch gomgia vorkommt), untereng. giomgia, obereng. giamgia "Spott" sammt sgamiar u. s. w., die, soviel mir bekannt, ihrer Herkunft nach noch nicht erklärt worden sind, weisen auf gammja, allenfalls auch gamja zurück (Ascoli, Arch. glott. I, p. 52 und 195), und den Ursprung dieses gammja glaube ich demgemäss in ahd. gaman, mhd. gamen "Scherz, Spott" erkennen zu dürfen. Die Behandlung des Vocals wäre dieselbe wie in oberl. flomma, untereng. flomma, obereng. flamma (Ascoli, a. a. O. p. 13, 168, 230).

Von demselben ahd. gaman leitet Diez, Et. W. I auch inganno u. s. w. ab. Da dieses letztere auch im Churw. sich findet, oberl. angonn, eng. ingian, so müsste also gaman zweimal ins Churw. eingedrungen sein, das erste Mal mit regressiver Assimil., wie lat. damnum, oberl. donn, eng. dann, das zweite Mal dagegen mit progressiver Assimil. wie lat. somnium, oberl. siemi, eng. sömi (Ascoli,

a. a. O. p. 69 Anm.).

Es bleibt jedoch bei dieser Herleitung von ingannare, mlat. gannare aus ahd. gaman auffällig, dass ein Wort deutschen Ursprungs, abgesehen vom Afrz., auf dem gesammten roman. Sprachgebiet, auch im Walach., sich findet; denn dass walach. ingänd nicht eine Entlehnung aus dem Ital. sei, darauf deutet seine abweichende und wohl ursprünglichere Bedeutung "verhöhnen" hin, es müsste im Falle einer Entlehnung nothwendig "betrügen" heissen. Man könnte deshalb denken, ob nicht für ingannare doch eher auf lat. Ursprung zurückzugehen sei und wie neben ital. garrire auch garrare, neben grugnire auch grugnare vorkommt, so auch in mlat. gannare nur eine volksthümliche Nebenform von lat. gannire vorliege, das dem Scherzen und Spotten nahestehende Verwendungen zeigt. Wie lat. ilhudere zu ludere würde sich auch ingannare zu gannare verhalten.

Ital. gagnolare, span. gañir, pg. ganir haben allerdings nicht die Bedeutung von mlt. gannare, prov. ganhar (das sich zu gannire verhalten würde wie ital. grugnare zu grunnire), doch dürfte dies kein entscheidender Einwand gegen obige Annahme sein. Mehr Schwierigkeiten macht hingegen walach. ingäimä neben ingänä (de Cihac, Dict. d'Etym. daco-romane p. 125). Ob hier ein Fall vorliegt wie in frz. étamer (Diez, Gr. I³, 218), oder ob andere Herkunft zu Grunde liegt, weiss ich leider nicht anzugeben. Die Behandlung des Stammvocals wäre dieselbe wie in walach. defäimä (lat. diffamare); gegen Herleitung aus ahd. gaman, zusammengezogen gamn, aber spricht die von der sonst im Walach. gewöhnlichen ab-

weichende Behandlung des mn, auch von Seiten der Bedeutung (nach de Cihac a. a. O. auch gleich balbutier, embrouiller) erheben

sich dagegen Bedenken.

Für Herleitung von *ingannare* aus lat. *gannire*, jedenfalls gegen Herleitung aus ahd. *gaman* möchte ferner auch der Umstand sprechen, dass wir sonst, wenigstens soviel ich sehe, nirgends auf roman. Gebiete, auch nicht prov. und portug., der Spur eines *m* begegnen.<sup>1</sup>

Jul. Baur.

## V. Grammatisches.

#### Gli, egli, ogni.

I. Für die Anwendung der Artikel- und Pronominalform gli im Ital. vor vocalisch und mit simp, anlautenden Wörtern ist bis jetzt, soweit mir bekannt, noch keine Erklärung gegeben, und wie die empirische Regel über den Gebrauch von gli den Eindruck einer willkürlichen Satzung in der ital. Formlehre macht, so statuirt die wissenschaftliche Lautlehre eine exceptionelle Mouillirung des 1-Lautes bei gli egli und verwandten Wörtern. Und doch ist Regelrichtigkeit nach beiden Seiten hin vorhanden, wenn nur die proklitische Natur jener Wörter im Auge behalten wird, derzufolge ihre Grundlagen, ille illi, vor vocalischem Anlaut zum Typus -liVoc. übertreten mussten, wonach (il)lióculi: gli ócchi = melióre-m: meglióre, und gli also so alt als die Mouillirung von li Voc. ist. Hiervon nun Anwendung auf gli vor simp, gemacht ergeben sich eine Reihe sicherer und, wie es scheint, nicht uninteressanter Schlüsse, nämlich: 1) Da gli durch vocalischen Wortanlaut bedingt ist, also nur durch ihn entsteht, so konnte gli auch vor simp, nur entstehen, wenn demselben der prothetische Vocal vorlautete, der, wie die Grammatik sagt, hinter in con per etc. heute simp. nur vorgeschlagen zu werden pflegt (con ispirito). Derselbe muss daher 2) einst im Ital, selbst hinter vocalischem Auslaut, also auch nach dem Artikel illi, vernommen und ähnlich wie in andern romanischen Sprachen einst fixirt gewesen sein. Die Herausbildung der mouillirten Artikelform vor simp, fällt daher 3) in die Zeit, wo die Vocalprothese vor simp. im Ital. constant war. Eine solche war sie in der That, wie schon Schuchardt, auf zahlreiche

Der Verf. leitete auch, wie G. Paris in dem inzwischen erschienenen Romaniaheft, No. 27, pr. trobar von tropus her, unter Hinweis auf die Qualität des o der Stammsilbe des rom. Wortes, auf die Stellen bei Venantius Fortunatus und unter Betonung der eingeschränkten Bedeutung von trobaire als Liederdichter, während er trobar etc. in der allgemeineren Bedeutung "finden" mit dem von tropus herzuleitenden trobar zu identificiren, aus Mangel an Belegen für den Bedeutungsübergang Anstand nahm. Der bez. Artikel konnte nunmehr hier unterdrückt werden.

D. Hrsg.

vulgärlat. Belege verschiedener Provenienz gestützt, Vok. II, 348 f. und 372 aussprach, der das Schwinden des prothet. Vocals im Ital. mit Recht in Verbindung brachte mit dem, im Laufe der Zeit mehr und mehr vocalisch sich gestaltenden Auslaute des Ital., nach dem die Vocalprothese überflüssig wurde, wie sie denn hinter Vocal auch im Altfr. (Eul. une spede, Greg. Dial. lo spir etc.), Prov. (Boeth. la scala), Span., Portug., Catal., wie schon Diez Gr. I, 241 zeigt, häufig unterbleibt, in welchen Sprachen aber das dauernde Ueberwiegen consonantischen Auslauts den prothet. Vocal conservirt hat. Auch auf ital. Boden war er früher häufiger als heute. Im älteren Italienisch ist er noch hinter betontem Vocal mit Silbengeltung anzutreffen, z. B. Dante (Witte) Purg. 4, 125 tu iscorta, 9, 41 diventai ismorto, 31, 139 und Par. 30, 97 o isplendor; ebenso hinter ed (die hier gebrauchte hiattilgende Form von et, für e, bezeugt gleichfalls die Geläufigkeit der Vocalprothese zur Zeit des Dichters) Inf. 6, 18 ed isquatra, Purg. 28, 41 ed iscegliendo (vgl. dazu Inf. 24, 25 ed estima); nach Muta steht is imp., z. B. Par. 22, 71, wo Witte Tacob porgere 1 statt des von vielen Hss. gebotenen Tacob isporger schreibt; selbst im Versanfang, z. B. Inf. 14, 42 Iscotendo, Rime antiche volg. I, 47, 25 Isperanza, ist es in litterarischer Zeit noch üblich; nicht selten auch schreiben es die Hss. hinter unbetontem Vocal, wo es die Herausgeber — ob mit Recht, ist fraglich — zu tilgen pflegen, z. B. Dante Purg. 33, 42, Par. 7, 37 etc., Rime antiche I, 47, 19 troppo is forzatamente, 88, 31 dengnassero iscendre, 89, 1 formana iscoppai etc., ebenso wie es in früherer Zeit, vgl. Muratori Ant. II, 1041 defensavero ispondeo, iscripsi; amico meo iscrivere rogavi (anno 746) etc., gesetzt wurde. Genau genommen ist aber 4) die Vocalprothese vor simp. auch heute nicht nur mehr nach in, con, per, non allein, sondern auch nach dem bestimmten Artikel Pl. in Kraft, denn das in gli geschriebene und bei Aussprache des Wortes in isolirter Stellung vernommene i ist nichts anderes als der (attrahirte) prothetische Vocal vor simp., so dass eigentlich zu schreiben wäre gl' ispiriti (statt gli spiriti), wie man schreibt gl' infedeli und alte Texte auch gl' ambasciadori etc. bieten; man spräche daher richtiger, nicht von einem Artikel Plur. msc. gli neben (li) i etc., sondern von einer mouillirten und nicht mouillirten Artikelform, worunter die erstere durch Vocalanlaut, die letztere durch Consonantenanlaut des folgenden Wortes bedingt ist, denn gli hat auf sillabische Geltung seiner Entwickelung nach und vor Vocal keinen Anspruch. Da nun aber 5) der gegenwärtige Gebrauch von gli noch ganz unter den nämlichen Bedingungen statthat, unter denen gli überhaupt entstanden ist, so kann weder eine Einengung noch eine Erweiterung des Gebietes seiner Anwendung jemals stattgefunden haben: demnach ist das in altital. Hss. an Stelle von gli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass dies prosodisch bei Dante unmöglich, ebenso wie Par. 33, 130 colore stesso statt color istesso, muss ich mir vorbehalten bei anderer Gelegenheit darzuthun. — Fälle wie un scoglio Inf. 18, 69, un spirto Inf. 29, 20 bedürfen gleichfalls besonderer Erörterung.

gewöhnlich gebrauchte li, entgegen der Gewohnheit vieler Herausgeber, vor Voc. und simp. und hier consequent als gli darzustellen, womit vollkommen stimmt, dass die alten Schreiber lauch sonst durch li lli etc. ausdrücken, - der Bezeichnung von i durch gl bin ich überhaupt erst Stat. Senesi I (Ende 13. Jahrh., z. B. 1, 43) und Fatti di Cesare (Anf. 14. Jahrh., z. B. p. 149), wo sie noch höchst selten ist, begegnet, — und auch sie li sowohl li als li zu lesen hatten. Hiernach aber kann die von Blanc und Anderen behauptete Willkür der Autoren in Setzung der Formen li gli nur scheinbar vorhanden sein, nämlich nur in Hss., die die Schreibung gli und li neben einander gebrauchen (14. Jahrh.), während gli vor Cons. sich schon darum nicht einfinden kann, jedenfalls unzulässig scheint, weil es keinen Silbenwerth besitzt und l + Cons. sich nicht verbindet. In der That steht gli in den Stat. Senesi, Fatti di Cesare etc. nie vor Cons., ebenso nicht in den Rime volgari, Petrarca rime, ed. Carducci, u. a., während man dies für Dante den Herausgebern zufolge allerdings annehmen müsste; doch sind dieselben in Bezug auf solche Kleinigkeiten leider nicht zuverlässig. In Witte's Dante z. B., wo die Orthographie in conventioneller Weise gehandhabt ist, erregt Anstoss nicht sowohl Inf. 9, 121 tutti gli lor coperchi, denn gli lor ist illi illorum wie gliel = illi illum; wohl aber Inf. 21, 100 gli raffi, Purg. 30, 87 dagli venti, wo jedoch z. B. Scarabelli's Hss. li geben, was an letzterer Stelle (dalli) auch Scartazzini gesetzt hat; Inf. 14, 88 dagli tuoi occhi wurde in Ausgaben zu dagli occhi tuoi umgestellt, auch hier haben jedoch Scarabelli's Hss. ebenso wie 26, 00 degli vizii umani, in grösserer Zahl da li, de li. Andererseits auch Inf. 12, 106 li spietati danni, Purg. 12, 115 per li scaglion, wo gleichfalls einige Hss. Scarabelli's gli bieten; und dies sind die einzigen, wegen ihrer geringen Zahl schon zur Correctur auffordernden Fälle in der Ausgabe W.'s, in denen li gli gegen die Regel steht. Etwas häufiger steht dort gli (sie) statt li vor Cons., während für das Umgekehrte Belege auch bei Witte fehlen: Inf. 3, 41 gli receve, 44 lamentar gli fa, 4, 61 fece gli beati, 5, 43 gli mena, 44 gli conforta, 6, 19 Urlar gli fa, 10, 88 gli dispersi, 11, 90 gli martelli, 23, 24 gli sento, 35 gli vidi, 25, 40 gli conoscea, auch hier ist in Scarabelli's Hss. überall noch li anzutreffen, was mit anderen Hss. aus dem 14. Jahrh. durch gli zu ersetzen kein Grund vorliegt. Offenbar unrichtig steht li (sie) statt gli (vgl. Inf. 2, 128; 3, 50) Purg. 7, 66 i vallon li sceman, wo Hss. und Herausgeber sehr auseinandergehen. Endlich folgt 6) auch aus der Artikelform gli, weil sie nur aus illi durch Einwirkung vocalischen Anlauts entstehen konnte, dass im ital. Plural des Nomens nicht der Acc. oder ein anderer Casus, sondern nur der lat. Nom. festgehalten wurde. Denn weder kann gli direct aus illos hergeleitet, noch kann eine vorlitterärische Declinationsweise wie illi annos (statt der für das Verständniss unentbehrlichen Uebereinstimmung der Form des determinirten und determinirenden Gliedes, wie sie illi anni darbietet) wahrscheinlich gemacht werden, noch auch kann die Mouillirung des illi zu gli erst

erfolgt sein, als ital. unbet. Auslautvocale (o e a i) unter einander schwankten, — gh ist also auch nicht aus secundärem illi, für illo(s), zu gewinnen; auch Antheilnahme des Dat. Abl. (illi anni-s) an der einen nominalen Pluralform des Ital. ist wegen der distincten Form des Plur. der Fem. auf a nicht wahrscheinlich.

2. Sillabisch geworden ist aber das aus illi gezogene Dativpron. gli des Ital., das heute vor beliebigem Anlaut steht, obgleich es ursprünglich auch nur unsillabisch sein und nur vor Vocalanlaut entstehen konnte. Gewiss ist der sillab. Gebrauch auch jüngeren Datums; denn, wenn man sich hiefür auch nicht auf die im M.-A. ganz gewöhnliche Schreibform li (für gli), die eben sillabisch und unsillabisch, je nach dem folgenden Anlaut, li und gl' zu lesen war, berufen kann, so ist doch aus dem Reime das Nebeneinanderbestehn eines dativischen li neben dativ. gli mit Sicherheit zu entnehmen: z. B. Purg. 20, 2 piacerli (placere illi): 4 per li (per illos sc. locos), 6 merli (\*moerulus), ebenso ib. 21, 32 mostrerolli (monstrabo illi): 34 crolli (Vbsubst. von crollare), 36 molli (mollis) u. s. w. Ebenso wie der pronominale Accusativ Pl. doppelformig ist (li und gli), ebenso war es also der pronominale Dativ Sgl. (li und gli); man hat demnach möglicherweise selbst noch zu Dante's Zeit das vor Consonantanlaut stehende dativische li der Hss., das die Ausgaben durch gli wiederzugeben pflegen, als li darzustellen, wie es gelegentlich bei Witte etc. noch steht, z. B. Inf. I, 136 li tenni retro, 5, 8 Li vien dinanzi (gegen 22, 134 dietro gli tenne etc.), 34, 90 vidili le gambe etc., womit überdies auch im Einklang ist, dass Texte (z. B. sogar Cento novelle antich. etc.) wohl g/ im Inlaut zur Anzeige des l' verwenden (z. B. meglio), aber constant li, wie es scheint um seiner Doppelwerthigkeit willen, für gli schreiben. Doch ist zwischen accus, li und dativ, li auch zu Dante's Zeit schon der Unterschied vorhanden, dass die mouill. Dativform bereits sillabisch gebraucht werden kann, und zwar im Ausgange des Verses, z. B. Purg. 21, 119 di-gli (dic illi): maravigli (2. sgl.), pigli (pillas), während vom accus. gli dies nicht gilt. (Vereinzelt scheint zu stehen bei Folgore da s. Gem., c. 1260: guidagli = guidar li : sonagli = sonacula, Nann. Man. I, 346). Differenzirung war bei der Gleichformigkeit von Dat. Sgl. und Acc. Pl. masc. des Pronomens der 3. Pers. dringend geboten, wenn Missverständnissen vorgebeugt werden sollte; hierin mag die Herausbildung einer constanten (sillabischen) Form für den Dat. Sgl. (gli) des Pr. der 3. Pers. ihre Veranlassung haben.

3. Ganz ebenso scheint es sich mit egli zu verhalten, das, seinem doppelten Ursprung aus ille und illi entsprechend, als Sgl. und Pl. functionirt und ursprünglich gleichfalls nur vor vocalischem Anlaut auftreten konnte, vor dem es sich, den Fall mit simp. eingeschlossen, bei Dante in einer überwältigenden Anzahl von Stellen findet, wogegen es höchst selten dort vor Cons. und 2 silbig steht, nämlich Inf. 18, 88 Egli passò, 28, 57 S' egli non, Purg. 19, 86 Ond' egli m' assenti, wofür z. B. Scarabelli's Texte aber stets auch

elli oder, nicht zulässiges, ello 1 bieten, Purg. 21, 131 egli disse, wo aber Witte's BD das von Ald. Crusc. etc. auch angenommene und bessere ei li (e' gli) lesen, was nur einen weiteren Beleg für dativisches li gewährt, - sodass also egli + Cons. Dante's Versen abzusprechen sein dürfte. Doch ist nach dem Reime: Par. 25, 124. wo sar' gli (erit ille): abbagli, agguagli, egli mit vocalischem Auslaut (i), der dem vor Consonantanlaut vorauszusetzenden elli angebildet scheint, bereits zu seiner Zeit gleichfalls vorhanden, was natürlich die Einwerthigkeit des in den alten Hss. gewöhnlichen elli (elli z. B. in jedem Falle Stat. Senesi, Fatti di Cesare, meist Rime antiche etc.) = egli keineswegs involvirt; vielmehr dürfte elli, wie li, vor Vocal egl', vor Cons. elli noch lange späterhin zu lesen sein; elli (ille) für jene Stellen, wo die Ausgaben egli + Cons. haben, anzunehmen, scheint um so unbedenklicher, als wenigstens elli (illi) durch den Reim sicher steht Inf. 3, 42 (: belli, ribelli), Pg. 27, 138, Pd. 12, 133 (wo es präpositional gebraucht ist), und ille zu \*illi (elli) ebenso werden musste, wie crede zu credi (vgl. auch frz. pr. h = ille, überdies auch ei (ille und illi), wie sich unten ergibt, in seiner Verwendung als N. Sgl. ein elli (= ille) vor Cons. voraussetzt. Als N. Pl. findet sich elli vor Cons. anderwärts, in Dante-Ausgaben nur noch gelegentlich geschrieben, und zwar nur vor vocal. Anlaut; bei Witte festgehalten in Inf. 4, 34, 22, 76; 33, 50; Purg. 2, 127; 29, 50; Par. 12, 35. An der ersten Stelle findet man auch bei Scarabelli egli; warum daselbst und an den übrigen Stellen nicht egli wie an anderen Orten von Witte etc. gelesen wird, - ist bei der Gleichartigkeit der Bedeutung und Stellung von elli nicht abzusehen (vgl. Inf. 10, 77, wo Witte egli, andere Hss. und Ausgaben elli bieten, mit Inf. 4, 34). Wenn demnach aber elli vor Cons. gar nicht als N. Pl., sondern nur als N. Sgl. und C. obl. Pl. (mit Präpos.) bei Dante vorkommt, so darf man sich darüber nicht wundern, denn zu nominativischem Gebrauch vor Cons, war aus illi bereits eine Pluralform ei (z. B. Inf. 4, 34) abgekürzt, die übrigens, weil auch aus ille erwachsen (Inf. 3, 90), ebenso doppeldeutig war, wie alle anderen auf ille illi beruhenden ital. Artikel- und Pronominalformen. In diesem ei nun ist das für Consonantanlaut postulirte elli (ille illi) selbst wieder zu erkennen, das in ähnlicher, nicht in derselben Weise, wie vor cons. Anlaut z. B. de lo zu del, a lo zu al geworden war, auf ei reducirt wurde und als Nom. Pl. nur noch bei Schriftstellern von geringerer Prägnanz des Ausdruckes als Dante vorkommen dürfte, der es nur noch als C. obl. Pl. und, neben seinem Product ei, selten auch als Nom. Sgl. vor Cons. gebraucht. Zur Herleitung von ei aus ille illi sind allerdings zwei Wege vorhanden, sofern es mit seinen latein. Grundlagen durch elli oder egli ver-

<sup>1</sup> ello (illum) steht, seiner Herkunft entsprechend, nur mit Präpositionen (= lui) und immer im Reim, s. die Stellen bei Blanc, Voc. Dant.; nur zweimal als Nominativ und im Verse, bezogen auf ein vorangehendes Appellativum: Par. 18, 23 auf Paffetto, ib. 31, 45 auf tempio (44), wo egli missverständlich gewesen wäre.

mittelt werden kann. Hiervon ist jedoch das letztere nicht geeignet als Uebergangsform für ei zu gelten. Zwar zeigt mei Inf. 2, 36 etc. aus meglio (melius), dass l'Voc. im Ital. auf i reducirt werden kann, und damit vergleichbar scheinen vuoi aus vuogli (\*volis), duoi aus duogli (doles), vo (voi) aus voglio (volo) etc.; indessen sind vuogli, suogli etc. nicht bezeugt vor Cons.-Anlaut neben vuoli, suoli, und sie können ihre Mouillirung nicht aus der lat. Grundform, kaum auch durch Analogie, vielmehr nur durch Einwirkung vocalischen Anlauts erhalten haben, setzen also die vor Cons. wie vocal. Anlaut tretenden Formen vuoli etc. voraus, aus denen daher allein auch auf die Stelle vor nachfolgendem Cons.-Anlaut ursprünglich beschränktes vuoi suoi etc. hervorgehen konnte. Jedoch ist die Reduction von lVoc. bei meglio und scheint bei voglio, weil l hier nicht von vocalischem Anlaut bedingt ist, ausser Zweifel; sie ging offenbar so vor sich, dass diese beiden Wörter vor consonantischem Anlaut (Purg. 7, 88; Inf. 27, 72) behandelt wurden, wie z. B. malo (malum) etc., dass sie nämlich den vocal. Auslaut verloren, und nicht nur diesen, sondern auch das vorangehende l, das der Verbindung mit Consonantenanlaut zu sillabischer Einheit widerstrebte und bei dem Versuch dazu den begleitenden Palatallaut, als i, zurückliess, der gewöhnlich nicht einmal von den Hss. bezeichnet wird, weshalb me neben mei, vo neben voi. Hiermit ist nun aber egli nicht gleichartig, denn es ist, wie vuogli, nur bedingte Form, und tritt entgegen jenen Wörtern mit unbedingtem l, die vor jederart Wortanlaut erschienen, erst vor consonantischem Anlaut auf, als ei längst neben egl(i) in Gebrauch war. Mithin ist ei älter als egli (vor Cons.) und nicht Product hieraus, sondern aus elli (+ Cons.) entstanden. Hierfür nun kann man sich ausserdem berufen auf die alte und ganz gewöhnliche Darstellung der Silbe -li vor Cons.-Anlaut als i wie in animai (animali) Inf. 2, 2; mortai (mortali) Purg. 13, 144; tai (tali) Purg. 14, 117; cotai (cotali) Inf. 2, 111; 24, 120 etc., quai (quali) Inf. 11, 80; Par. 6, 6; — augei (augelli = avicelli) Purg. 24, 64, fratei (fratelli) Inf. 25, 28 etc., stornei (stornelli) Inf. 5, 40.1 So auch elli (illi ille) zu ei, und demnach dei ai dai nei coi etc. aus de li, a li, da li, (e)n-eli, co li etc., also auch li (Art. Pl. m. und Pron. Conj. 3. Acc. Pl.) zu i. Wie freilich die Reduction von elli zu ei sich gegangen und wie physiologisch zu denken, ist dunkel; (II) wurde, scheint es, direct syncopirt.

Wie elli ei egli natürlich auch quelli quei quegli, und so belli bei begli u. s. w. Die Mouillirung ergreift auch noch andere Wörter auf -elli als die bekannten; das oben 425 ff. von Rajna veröffentlichte Gedicht z. B. kennt in freilich nicht sicherndem Reime drapegli (drapelli), martegli (martelli), frategli (fratelli) str. 18; vor Vocalanlaut uccegli (uccelli) str. 6 etc., vgl. dazu R.'s Anmerk.; ob die Mouillirung im ersteren Falle lautlich vorhanden war, ist fraglich.

¹ Da aus figliuolo figliuoi werden kann, kann lat. volo selbst auch vo' ergeben haben, wonach nur noch meglio den Uebergang von  $\hat{i}$ Voc. zu i bezeugen würde.

Artikel- und (einfache) Pronominalformen aus ille sind zu Dante's Zeit hiernach die folgenden:

4. egni (egne) = omni-s, omne-m, neben regelrechtem aber veraltetem oder seltenerem ome (omne: donne Nanucci Man. I, 236 <sup>14</sup>), onnimodo, onnipotenza, onnivedenle etc., dürfte hiernach sein, in isolirter Stellung nicht berechtigtes π gleichfalls seiner Berührung und Verbindung mit vocalisch anlautenden Wörtern, vgl. egnuno Purg. 29, 94, ognora Par. 10, 33, ogn' uom Inf. 21, 41, ognotla etc., zu danken, allmählich weitere Anwendung erfahren und schliesslich onne ausser Gebrauch gesetzt haben, von dem es aber vor Consonant den vocalischen Auslaut übernahm.

G. GRÖBER.

# RECENSIONEN UND ANZEIGEN.

Acta seminarii philologici Erlangensis ediderunt Iwanus Mueller et Eduardus Woelfflin. Volumen prius. Erlangae, Deichert 1878. 8. IV. 476 S.

Unter den Abhandlungen des vorliegenden Bandes muss die von Albrecht Koehler verfasste De auctorum belli Africani et belli Hispaniensis latinitate S. 367-471. 473-6 auch die Aufmerksamkeit der Romanisten auf sich ziehen. Wie der Verf. erklärt, schliesst er sich zunächst an Eduard Wölfflins 'Bemerkungen über das Vulgärlatein' (Philologus 34, 137) an. Dieser letztere äussert sich, nachdem er den Begriff des Vulgärlateins und den nach Art und Grad verschiedenen vulgären Anhauch der einzelnen Texte mit feinen Umrissen bestimmt hat, folgendermassen über den von der Forschung einzuschlagenden Weg (S. 149): 'Um weder archaisches Latein noch Spätlatein mit der Volkssprache zu verwechseln, thut man am besten seinen Standpunkt in der Mitte zu nehmen, etwa im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit mit Hinzufügung der Caesarischen Periode. Das erste Kriterium wird dann ein negatives sein: dass ein Wort oder eine Form bei den guten Schriftstellern fehlen und durch ein anderes in bestimmten Verbindungen genau entsprechendes ersetzt sein muss. Das weitere positive liegt in dem Vorkommen, nicht etwa bei einem einzelnen vulgären Autor, was auf persönliche Liebhaberei zurückgeführt werden könnte, sondern bei verschiedenen, unter denen sich auch Autoren unserer zur Basis genommenen Mittelperiode befinden sollen, weil diese unzweideutig vulgär sind und weder zu ihrer Zeit abgestorbene Ausdrücke auffrischen noch die Rolle von Zukunftsstilisten spielen.' Hier wird nicht nur die Methode vorgezeichnet, sondern direct auf die Gruppe hingewiesen, welcher die gewählten Schriftsteller angehören sollen. Einzelne Punkte, die Woelfflin eingehend und mit Berücksichtigung der romanischen Sprachentwickelung erörtert hatte, konnte K. als Vorbild und Stütze benutzen, um sich auf dem schwankenden Terrain in den verschiedenen Richtungen der Flexion, der Wortbedeutung, des Wortschatzes und der Syntax zurechtzufinden.

Als lehrreich sind besonders die Abschnitte hervorzuheben, in welchen K. zeigt, wie sich schon zur Zeit der von ihm behandelten Autoren der romanische Sprachgebrauch unmerklich vorbereitet: wie bei den Deminutivis die Bedeutung der Verkleinerung schwindet (S. 371, worüber auch Woelfflin a. a. O. handelt); wie die Präpositionen ad und de die Function der Casusendungen anfangs unterstützen, um sie später allein zu übernehmen (S. 433); wie sich die Bedeutung des Comparativs mehr und mehr verdunkelt, was aus der Beifügung von magtis und plus (magzis aptior, plus levior), der Coordination von Comparativen und Superlativen (inlustriores notissimique) und dem Gebrauche von Comparativen im Sinne des Positivs (saepius, inferius, celerius) hervorgeht (S. 408). Die Hinweisungen auf die romanischen Sprachen, welche oft auf die Volkssprache Rückschlüsse gestatten und noch öfter zur Bestätigung der aus Beobachtung des lateinischen Sprachgebrauchs gewonnenen Ergebnisse dienen, liessen sich häufig vermehren; so konnte S. 376 bei com-

positicius, importaticius auf Diez 2, 317 verwiesen werden; minutus S. 397 scheint der älteste und allgemeinste Vertreter des beim Volke unbeliebten parvus zu sein, vgl. it. minuto, prov. menut, fr. menu, sp. menuto; bei dem pleonastischen huc, ibi darf an das altfr. en (inde) und i (ibi) gedacht werden, insofern jenes neben einem Genetiv, dieses neben einem Dativ im selben Satze gebraucht wird. Der Abschnitt über den Gebrauch der Tempora S. 418 hätte durch Benutzung von Karl Foths schöner Abhandlung (in Boehmers Roman. Studien 2, 243) vielleicht noch gewinnen können. (S. 381 Z. 24 ist ein Druckfehler stehen geblieben: sous, lies sus.)

Jedenfalls haben gerade die romanischen Philologen allen Grund dem Verf. dankbar zu sein, dessen Untersuchung vielen Punkten der romanischen Grammatik zu Grute kömmt. Erst wenn die rusticitas jedes einzelnen vulgarisirenden Schriftstellers mit der gleichen Kritik herausgeschält und erwogen ist, wird an eine Gesammtdarstellung der vulgärlateinischen Grammatik gedacht werden können, die zwar von der Fülle der Fragen, mit welcher der romanische Philologe auf sie einstürmt, nur einen Bruchtheil beantworten, aber an kaum einer Frage ohne nützlichen Wink vorbeigehen wird und, mag sie auch manche Punkte im Dunkel lassen, doch schliesslich das A und O der romanischen Strachwissenschaft bildet.

HERMANN SUCHIER.

La vie de Saint Bénézet fondateur du pont d'Avignon. Texte provençal du XIIIe siècle accompagné des actes en latin, d'une traduction française, d'une introduction, et de notes historiques, critiques et biographiques par l'abbé J. H. Albanès, docteur en théologie. 8. (XXII, 49 S.) Marseille 1876. Etienne Camoin.

Der provenzalische Text, welcher hier zum ersten Male veröffentlicht wird, ist eine Uebersetzung eines lateinischen Berichtes über die Erbauung der Rhonebrücke in Avignon, der bald nach dem Ereigniss selbst (1177) abgefasst wurde. Die provenzalische Uebersetzung ist uns nur in einer Handschrift um 1500 erhalten und demgemäss in den Sprachformen vielfach verjüngt; die Abfassung des Originals derselben sucht Herr A. in den Anfang des 13. Jahrhunderts hinaufzurücken, wofür es mir jedoch an stichhaltigen Gründen zu fehlen scheint. Wenn er nun behauptet, dass der hier gebotene Text im Gegensatz zu der Sprache der Troubadours, die sich einer conventionellen niemals in Wirklichkeit gesprochenen Sprache bedient hätten, unzweifelhaft uns zeige, wie man um 1200 in Avignon sprach, so würde dies doch nur dann richtig sein, wenn der Text uns in einer Handschrift vom Anfang des 13. Jahrhunderts vorläge; so aber repräsentiren die Troubadours und ihre Handschriften viel mehr die Sprachgestalt jener Zeit als eine ganz junge Copie eines älteren Textes. Die provenzalische Uebersetzung wurde auf Bitten des Bruders Raimon le Penhere gemacht; so lange dieser nicht urkundlich nachgewiesen ist, wird man über das Alter der Uebersetzung nichts bestimmteres sagen können, als dass sie ihrem Charakter nach etwa dem 13. Jahrhundert angehören mag, ohne dass wir im Stande wären, den Zeitpunkt genauer festzusetzen. Die Beibehaltung einzelner lateinischer Worte und Wortformen kann noch nichts beweisen; übrigens kämen von den auf S. VII angeführten Belegen nur bene und diabolus in Betracht, denn deus ist in jener Zeit auch die provenzalische Form, und juseus ist erst recht provenzalisch, indem s = z = d steht. Vielleicht meint Hr. A. die Schreibung judeus, die daneben in der Hs. vorkommt (S. 31); aber auch diese würde nicht unprovenzalisch sein, da der Uebergang von d in z oder s keineswegs allgemein war, man findet auch laudar neben lauzar etc. Dagegen hätte als beibehaltene lateinische Form noch veni angeführt werden sollen (vgl. S. I. 15), das wie bene (S. 1) am Anfang einer Rede steht. Man vergleiche auch ut 9, 29.

Die Uebersetzung schliesst sich im Ganzen treu ans Lateinische an, jedoch mit einigen Freiheiten, die syntaktisch beachtenswerth sind und dem einfacheren Stile der provenzalischen Prosa entsprechen. Freilich ist auch hier bei dem Charakter der jungen Hs. fraglich, ob nicht eine Verderbniss vorliegt. Der Herausgeber, der S. 32 erklärt, er habe die wechselnde Orthographie der Handschrift nicht uniformiren wollen, hat in ein paar Fällen dies doch gethan: von den Schreibungen des Pronomens ego, welches bald ieu, bald yeu, bald eu geschrieben wird (S. 31), hat er die erste durchgeführt, d. h. er hat jeu geschrieben, was entschieden falsch ist. In welchem Umfange eu neben ieu und yeu vorkommt, ist bei dem Verfahren des Herausgebers nicht zu ersehen; eu weist allerdings auf ein ziemlich altes Original, das wohl dem Anfang des 13. Jahrhunderts angehört haben kann; und wenn Hr. A. die Abfassung der provenzalischen Uebersetzung in diese Zeit rückt, dann musste er eu durchführen. Eine andere sehlerhaste Schreibung des Herausgebers ist tieva sieva statt tieua sieua, und delivres delivrat S. 9, letzteres ein Fehler, den er allerdings mit manchem andern Herausgeber provenzalischer Texte theilt.

Ich lasse noch einige Bemerkungen zu einzelnen Stellen folgen.

1, 18 (es ist eine unnöthige Erschwerung, dass die Zeilen nicht gezählt sind) veni donc ardiment; ardiment als Adv. zu nehmen (lat. audaciter) hat sich der Herausgeber wohl durch das franz. hardiment verführen lassen, das aber bekanntlich aus hardiement entstanden ist. Prov. heisst das Adv. nur ardidament, und das Adv. ist nach Massgabe des Latein hier wahrscheinlicher als eine Besserung ab ardiment. — 3, 10 pueic ist wohl nur Lesefehler der Hs. für puesc. — 3, 12 ist wahrscheinlich nach regarda ausgefallen nau, vgl. lat. et vide navem, und 3, 16. — 3, 17 por ist auffällig; wohl nur verschrieben für per. — 5, 8 werden die lateinischen Worte 'quia pessimus et gladiator erat' wiedergegeben durch que malvais oms es, d. h. indirecte Rede in directe verwandelt, die daher auch in Anführungszeichen zu schliessen war. In ähnlicher Weise wird der Accus. c. Infin. nach ait durch directe Rede wiedergegeben 3, 9. - 5, 12 rem kann hier und 11, 19 nicht aus dem Lateinischen beibehaltene Form sein, da das Lateinische anderen Ausdruck hat; daher ist wohl ren zu schreiben. — 5, 16 lat. tamen quia scio . . . dabo tibi; prov. enpero ieu sai . . . darai ti. Wenn hier nicht nach enpero (= lat. tamen) ein pero que (= quia) ausgefallen ist, haben wir hier ein neues Beispiel von Abweichung des Uebersetzers im Syntaktischen, indem er aus der hypotaktischen Satzfügung eine parataktische gemacht hat. - 9, 21 lat. vidit bene hoc diluculo mane; prov. vi ben matin; wahrscheinlich stand vi ben aisso ben matin, und das Auge des Schreibers irrte von dem einen ben zum andern ab. - II, 24 qu'el vengues veser; vielmehr quel, 'dass er ihn zu besuchen käme'. - 13, 20 Namunda; dass Munda eine abgekürzte Form für Raimunda gewesen (S. 36), ist wenig glaublich; daher in Na Raimunda zu ändern. - 15, 10 ist aiso wahrscheinlich umzustellen und nach dis zu setzen.

Im lateinischen Texte bemerke ich die Drucksehler auf S. 6 vitutem statt

virtutem und voia statt vota.

K. Bartsch.

La Prise de Damiette en 1219. Relation inédite en Provençal publiée et commentée par Paul Meyer. 8. Paris 1877. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, tome XXXVIII, p. 497—571).

In der Arsenalbibliothek fanden sich vier Doppelblätter einer zweispaltig geschriebenen Handschrift aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, auf welchen ein provenzalischer Prosabericht über die Belagerung und Einnahme von Damiette erhalten ist. Der Schluss des Textes fehlt; die Fragmente enthalten ausserdem den Schluss einer provenzalischen Fassung des Briefes des Priesters Johannes, die von der bisher bekannt gewordenen (Grundriss § 57, 7) ab-

weicht, auch mit den französischen Texten nicht übereinstimmt. Endlich enthalten die Bruchstücke P. Cardinals Fabel *Una ciutatz* (Grundriss § 32, 3); ich hatte vor 25 Jahren aus S. Palayes Papieren mir die Lesarten dieses Textes eingetragen, da ich aber nicht wusste, aus welcher Handschrift sie stammten, habe ich diesen Text im Grundriss nicht erwähnt.

Auf den geschichtlichen Werth der provenzalischen Relation einzugehen, kann hier nicht meine Aufgabe sein; ich will indessen nicht unterlassen, die Sorgfalt hervorzuheben, mit welcher sowohl in der Einleitung wie in den

Anmerkungen alles Geschichtliche behandelt ist.

Von den Beziehungen auf Damiette in der provenzalischen Poesie ist zwar die bei Guillem Figueiras (S. 516) und bei Peirol (S. 551) erwähnt; zwei andere aber sind übersehen worden. Die eine bei Frau Gormonda von Montpellier nimmt ausdrücklich auf Guillems Sirventes Bezug, welches sie ja zu widerlegen beabsichtigt, und wiederholt daher seine Worte

> dels fols lurs foldatz fes perdre Damiata

(R. 4, 320). Die andere bei Tomier (R. 5, 448)

nostre cardenals sojerna e barata . . mas pauc sent los mals quant a Damiata.

Der Text hat dadurch eine theilweise Zerstörung erfahren, dass das Heft der Länge nach zusammengefaltet war und auf der Seite, wo er gefaltet war, von einer Ratte benagt worden ist, wodurch auf jeder Seite oben an dem Bruch von einer Anzahl von Zeilen die letzten, resp. ersten Buchstaben der Spalte weggefressen sind. Meyer hat einen zeilengetreuen Abdruck gegeben, und seine Ergänzungen durch Cursivdruck bezeichnet. Interpunction und diakritische Zeichen sind angewendet, i und j, u und v gesondert. Mit Befriedigung constatire ich, dass die von mir längst als richtig erkannten und in meinen Ausgaben durchgeführten Schreibungen wie mieja 44, cujeron 449, vejaire 451, pojeron 569 von Meyer befolgt worden sind. Nicht richtig aber sits die Trennung des y oder i nach folgendem no; Meyer schreibt no i, nov y (38. 74. 507. 509. 572. 578. 632), während noi noy zu schreiben ist; wahrscheinlich wird auch die Hs. die ungetrennte Schreibung haben. Ebenso ist zu schreiben query statt que v 47. 101.

zu schreiben guey statt gue y 47. 101.

Meyer vermuthet, dass die Vorlage des provenzalischen Textes französisch gewesen, und macht dafür namentlich die Schreibung Ostielriche (60. 160. 173. 639) geltend, was nichts anderes als eine französische Umdeutung des Namens Österriche ist, als 'ostel riche'. Wäre die gleiche Umdeutung auch provenzalisch gewesen, so würde es Ostalric lauten müssen. Im Provenzalischen kommt neben Austorica (R. 5, 60) eine der französischen analoge Umdeutung als Autaricha (R. 5, 396) vor. Noch andere Umstände sprechen ebenfalls für eine französische Vorlage; so fola 'foule, Menge', 195, das unprovenzalisch ist; der im älteren Provenzalisch sehr seltene Gebrauch der Negation pas (326. 662); auch une für una 626, wenn die Hs. wirklich so hat; endlich parlat 682, wo man entweder parlet oder, wie Meyer cor-

rigirt, parla erwartete.

Zu einzelnen Stellen bemerke ich noch Folgendes. Die nicht ergänzte Lücke in 57 ist unzweiselhaft zu ergänzen (e de ven)assos et autras viandas asatz. — V. 62 ist nach der üblichen Schreibung der Hs. cosselheron wahrscheinlicher als conselheron. Uebrigens ist wahrscheinlicher als das einfache cosselhar hier s'acosselheron (vgl. 359), oder, wenn der Raum dazu nicht ausreicht, si acorderon; vgl. 619. — 113 wenn der Raum es gestattet, wohl peiriers, nicht periers zu lesen; und so auch 108 s'abandoneron, nicht s'abandonero. — 156 ff. Die Annahme einer Entstellung scheint mir unbegründet. Allerdings ist nicht der Sinn, dass sie in jeder Woche drei Kriegsmaschinen machten, sondern: in allen den Wochen nach dem Fest aller Heiligen bis zur Einnahme. — 180 trež ist wohl nur Schreibfehler für terz. — 281 to comolumps ist weder in lo mojols noch in .i. ou de colump zu ändern, son-

dern in lo volumps. - 290 f. Die in der Anmerkung gemachten Vermuthungen treffen ebenfalls nicht das Richtige. dutadors will M. in nadadors, jos in lone verändern. Gemeint sind unzweifelhaft Taucher, die unter dem Wasser schwimmen, also jos ist zunächst nicht anzutasten. Ob nicht dutadors = ducadors steht und ducaire in der That identisch mit ahd. dûchari ist? In dem provenz. Reimlexicon (58, 5 Stengel) begegnet ducs i. dux vel quidam avis; könnte unter dem Vogel nicht der Tauchervogel verstanden sein?—309 ist eine Verderbniss nicht anzunehmen: falhir bedeutet 'entkommen waren'; diesen schickten sie dann Falken nach, welche sie jagten und fingen. - 366. Auch hier ist eine unnütze Conjectur vorgeschlagen, fälschlich ausserdem abeure als ein Wort gedruckt; es ist zu schreiben las femnas que portavan l'ayga doussa per l'ost a beure a las gens a pe. Meyer hat wohl übersetzt 'trugen süsses Wasser um das Heer und das Fussvolk zu tränken'; und er schreibt deswegen abeure e las. Aber abeure existirt gar nicht, und 'tränken' heisst prov. abeurar. Es ist also zu übersetzen: 'trugen süsses Wasser durch das Heer zum Trinken für das Fussvolk'. - 381 eine Ergänzung von a zu al ist ebenso wenig nothwendig. - 516 attenhatz will M. in atahinatz verändern; viel wahrscheinlicher ist attenuatz, das sich von der Ueberlieferung nur sehr wenig entfernt und einen ganz guten Sinn gibt. -525 essi avian il assatz; Meyer vermuthet, dass il entstellt sei aus vi oder vi nach il zu ergänzen; viel wahrscheinlicher ist e vi statt essi zu schreiben, denn auch die Zusammenziehung von e si mit Verdoppelung des s, so häufig sie in italienischen Hss. ist, ist doch in dieser ungewöhnlich. - 551 nach Massgabe der vorausgehenden und der folgenden Zeile fehlen etwa sieben Buchstaben; die Lücke wird daher auszufüllen sein e donet a cascum .X. bessans (d'aur per) lo mes (M. lomes), 'er gab jedem zehn Goldbyzantiner für jeden einzelnen Boten', wenn man nicht mes im Sinne von 'Botschaft' nehmen will. — 533 wahrscheinlicher als die Ergänzung e la terra ist mir de terra. — 556 s'aproprihec liest die Hs.; das r ist allerdings zu streichen, ih aber bezeichnet j, wie wir diesen Gebrauch in der Handschrift der S. Agnes finden, es ist also s'apropjhec zu schreiben, wie die Hs. sapja statt des sonst üblicheren sapcha schreibt. - 566 noc y ac ist Schreibfehler für noy ac. -604 e tot le fortz hat die Hs., M. vermuthet e tot l'esfort; aber das z ist etymologisch ganz richtig und keineswegs esfort mit Raynouard als unflectirte Form anzusetzen. — 624 tro a; ich vermuthe tro que. — 642 lo lon noi ac; M. vermuthet sablon für lon; ich denke vielmehr, lon steht für loc, vor folgendem n gerade so assimilirt wie 209 i an n'i für i ac n'i stand. - 691 auziron, vielmehr auziran zu ergänzen; sapian, besser sapjan, vgl. zu 556. -695 crezion, das Imperf. ist sicherlich falsch, es muss crezon heissen. - 821. Das Komma nach gran ist natürlich zu streichen.

K. Bartsch.

Oeuvres de Marguerite d'Oyngt, prieure de Poleteins, publiées d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque de Grenoble par E. Philipon, élève de l'École des Chartes. Avec une introduction de M.-C. Guigue. Lyon, N. Scheuring, éditeur. MDCCCLXXVII.

Le titre renferme une erreur. Il est faux de dire le manuscrit unique. Car il en existe ou existait deux autres, l'un à la Bibliothèque de Grenoble, l'autre à la Grande-Chartreuse. On n'a pu retrouver le premier lors de mon séjour à Grenoble et, quant à l'autre, on m'a dit à la Grande-Chartreuse qu'il était en Angleterre. Il me semble impossible que le chapitre premier des Visions publié par Champollion-Figeac dans ses Nouvelles recherches sur les patois et reproduit par M. Ollivier dans l'Essai sur l'origine et la formation des dialectes vulgaires du Dauphiné, Valence et Paris, 1836, ait été tiré du mss. que M. P. et moi avons eu sous les yeux.

<sup>1</sup> Comp. le compte-rendu de M. P. Meyer, Romania 1878, p. 142-144.

Les textes en langue vulgaire qui ne sont pas tous dans la même langue — les lettres sont en français — à la suite des Méditations en latin qui ouvrent le volume eussent mérité un éditeur plus soigneux, un éditeur qui eût pris la peine de comprendre le petit nombre de pages dont ils se composent avant de les publier et ne se fût pas contenté de faire le travail d'un copiste médiocre. Car M. P. ne nous donne aucunes remarques, si ce n'est quelques sic placés ici et là mal à propos. — Ayant comparé les pages en langue vulgaire avec ma copie qui, quoique collationnée avec le mss., peut être fautive en quelques endroits, mais ne peut l'être aussi souvent que je ne m'accorde pas avec M. P., voici les divergences très nombreuses que j'ai relevées, lesquelles concernent quelque fois des minuties qui, sans importance pour le sens, ne sont pas sans prix pour la grammaire. M. P. semble ignorer que le devoir de tout éditeur et surtout d'un éditeur de testo di lingua est de reproduire le mss. avec toute la fidélité possible. S'il se permet d'y changer une seule lettre, comme il l'a fait toujours en écrivant Poleteins au lieu de Pelotens du mss., il doit en avertir le lecteur. La dissertation de M. P. sur le dialecte lyonnais au moyen-âge annoncée par M. P. Meyer nous donnera sans doute des éclaircissements sur plusieurs passages du texte, mais ce qu'elle ne nous donnera pas sans doute, c'est un glossaire qui n'eût pas été un travail superflu.

P. 33, avant dernière ligne, Poleteins, mss. Pelotens; de même p. 35, l. 7; p. 36, l. I; p. 48, l. 8; p. 90, l. 10; p. 91, l. 7. P. 35, l. 2, nonagesimo. Le mss. a nonag', nonagesimo.

P. 36, l. 10, Nostres Sires, mss. Nostre Sire. - M. Philipon écrit toujours Ihesu. Je ne sais trop pourquoi. H, comme on sait, est l'H grec. dernière 1., cil, mss. ciz.

P. 37, l. 9, senblevet, ma copie porte semblevet. - l. 7 d'en bas, volet, j'ai lu volit. - dernière ligne, au lieu de povreta il vaudrait peut-être mieux lire poureta.

P. 38, 1. 5, trovaret, mss. trovavet. - 1. II, au lieu de povre, il vaut peut-être mieux lire poure. - 1.6 d'en bas, 1. emendar, comme porte le mss., au lieu d'emandar. - 1. 3, quaus, mss. quauz. - 1. 3, viutimances, mss. viutinances.

P. 39, 1. 2, quaus, mss. quauz. — 1. 9, ci, mss. si. — 1. 11. Il faut lire probablement letres de lor. Je regarde lor comme un seul mot composé de l'article et du substantif. Letres del'or au lieu de letres d'or ne me semble guères possible. — l. 7 d'en bas, iouz, mss. llouz. — l. 6, nostron, ma copie porte nostru. - 1, 5, toz n'est peut-être pas nécessaire; car jors est sans doute deorsum.

P. 40, l. 2, ereit, mss. eret. - l. 5, senblauz, mot mal lu ou faute d'impression, l. semblanz. — l. 9 d'en bas, un, mss. uns. — l. 8, e, mss.  $\bar{e} = est$ . P. 41, 1. 2, li armes, mss. les armes. — 1. 4, issit, mss. yssit. — 1. 9. Le

mss. porte amour. - 1. 7 d'en bas, & ciz, mss. Ey cis.

P. 42, l. 3, mens, mss. mens. — l. 11, perfaytament, mss. perfaytimant. P. 43, l. 5, cors, mss. cuors. — l. 9 d'en bas, gloriouza, mss. gloriousa.

- 1. 5, pertuit, mss. pertuis. - 1. 3, ebaymens, mss. ebaymenz.

P. 44, 1. 2, l'on si pooit remirer plus clarament que un mirour, 1. l'on s'i poit (mss.) remirer plus clarament qu'en un mirour. - 1. 9, desirravont a regardar, 1. desirravont aregardar. — 1. 14, il ha dona, corr. et 1. il' ou il l'ha dona. — 1. 4 d'en bas, volt que M. Philipon a lu volent doit être lu volunt ou volont conformément au dialecte des Visions. La même faute se répète à la page suivante, 1. 2, et à la page 46, 1. 2 et 1. 7, où M. P. a lu pout povent au lieu de pount. De même p. 53, 1. 10.

P. 45, l. 11, au lieu de santa j'ai lu sauta, anc. fr. salvetet. Sanitatem

p. 56, l. 6, d'en bas, est sanda.

P. 46, 1. 11, beus, mss. beuz. - dernière ligne, bel, mss. hel qui donne un sens excellent.

P. 47, I. 3, ben. mss. bein. - 1, 13, font. Pai lu fant qui me semble être confirmé par ant de la ligne suivante. - l. troisieme et dernière ben

atru. Il vaut mieux lire en un seul mot benatru, prov. benastruc, car autrement ben serait bein.

P. 48, l. 3, au lieu de *vinire* le mss. porte distinctement *viure* = *vivre*.
P. 49, *al loemos* ne signifie rien. Il faut lire sans doute *al loenjo*. —
l. 5 du texte, *être*, mss. *estre*.

P. 50. Au lieu de *sumiz denens* le mss. porte  $su\bar{y}z$  denenz que je traduis par 'soins donnant'.

P. 51, l. 3 d'en bas, feyset, mss. feyseit.

P. 52, l. 1, vyares, ma copie porle vyayres. — l. 6, sentievet, mss. sintievet. — l. 15. Je ne sais quel sens M. P. donne à s'ananet, mais se sais qu'il faut lire sanavet. — l. 17, vey n'a aucun sens. Il est évident qu'il faut lire ney nivem: illi alavet dechauci per la ney et per lo glaz.

P. 53, l. I. Au lieu de amenavet ma copie porte le pluriel amenavet

qu'il n'est pas necessaire de corriger.

P. 53, l. 5. Je ne sais pourquoi M. P. a mis un sic après veys. Dans

le mss. pl9sor est au bout de la ligne et séparé de veys.

P. 53, 1, 9. M. P. ferait bien de nous dire ce qu'il entend par viouz. — 1, 2 du chap. II, crezeyt, mss. creseit. — 1, 9. Au lieu de la mauvaise leçon de le ajo de XV anz 1, de l'eajo de XV an...

P. 54, l. 2, pidouz, mss. pidous,

P. 56, 1, 6, desir, ms., desirs. — 1, 9 d'en bas, j'ai lu requiero. — 1, 8, après miscricardi il faut ajouter les mots de vostra della y a la tres pidousa cherita' omis par M. P.

P. 57, l. 4 du chap. IV. Le mss. porte quel son frare qu'il faut se

garder de corriger.

P. 58, l. fi et l. 4 d'en bas. M. P. ne paraît avoir compris ni sopleavont ni sopleavont qu'il partage en deux. Ce verbe est l'anc. fr. souploire spincliner. Voir. Battsch, Chrest. de l'anc. fr., p. 141, 27. — l. 8, ensems, l. enseins.

P. 59, l. 4, Et cil, mss. Ey cil. — 1. 9 d'en bas, au lieu d'Illi j'ai lu illei.

P. 60, l. 2, drap de lor doit sans doute être expliqué comme letres de lor p. 39. — l. 3, el = et el, comme hel p. 46. — l. 14, sur, mss. sure. — l. 5 d'en bas, senz, mss. seinz. — l. 2, briament, ma copie porte breament.

P. 61, l. 3. guas, mss. quaz. — l. 4, autres, mss. autre. — l. 7, treyto, mss. treytot. — l. 8, fait, mss. fayt. — l. 9, heus, mss. heuz. De même p. 62, l. 3. — première ligne du chap. V, a la, l. ala 'allée'. De même p. 70, l. 6 et 9.

P. 62, l. 2, de jota, l. dejota. — l. 7, au lieu de revela j'ai lu revelar.

- 1. 10, co, mss. o qui vaut mieux.

P. 63, l. 1, resplandens, mss. resplandenz. — l. 7 d'en bas, le mss. porte Et li eret viaires.

P. 64, l. 1, sur, mss. sure. Même faute p. 69, l. 3 d'en bas. — l. 4, huni, mss.  $h\bar{u} = hun$ . — l. 7, il y a un point après dire dans le mss. Cette ponctuation me paraît meilleure que celle de M. P. — l. 4 d'en bas. M. P. a omis les mots suivants après lo jor de Chalendes 'devant la messa et la vigili de Chalendes'.

P. 65, l. 6, au lieu de *laygrimes* il vaut mieux lire *laygremes* qui est la forme la plus fréquente. Le mss. porte *layg'mes*. — dernière ligne, *del* 

oti, 1. de l'oti.

P. 66, l. 11, nossay que, l. no ssay que. — l. 5 d'en bas, recyu, mss.

recyut. - dernière ligne, deffayllir, mss. defayllir.

P. 67, l. 14 et 15, trábla est une excellente forme franco-provençale et n'est pas une faute, comme M. P. le pense. — l. 7 d'en bas, quaus, mss. quaus.

P. 68, l. 3, Porthographe de M. P. demande *Chalendes*, avec une majuscule. — l. 3 du ch. VIII, ans, mss. anz. — dernière ligne, après illi M. P. a passé les mots 'entre la noyt et lo jor que'.

P. 69, l. 15, de, mss. del.

P. 70, 1. 1, ce, mss. co. — 1. 3, possit, mss. porrit exigé par le sens. — 1. 4, dey, mss. deys. — 1. 5, il li, mss. illi, — 1. 8, quaus, mss. quaus.

P. 71, 1. 1, dementre, mss. dementres. — 1. 3, jusque, mss. juque.

P. 72, l. 6, domonstrances est une excellente forme qu'il ne faut pas remplacer par demonstrances. - 1. 9, ma copie porte illit qui est peut-être une mauvaise leçon. — l. 12, traz, mss. tras. — avant dernière ligne et p. 73, 1, 4, doit-on lire doves ou doues?

P. 73, l. 2, Alamans, mss. Alamanz. — Esmuet et Muet sont le même endroit. C'était le devoir de M. P. de nous renseigner sur ce nom local. -1. 9 d'en bas, donz, ma copie porte doz qui est peut-être une mauvaise leçon.

- 1. 8, dirront. Le mss. a fort distinctement ditront dixerunt.

P. 74, l. 6, poyssentvay, l. pois s'ent vay. — l. 7, ceous, mss. cez; car les lettres ou sont exponctuées. - 1. 10, noys, mss. noyz. - 1. 13, Senz Corp. mss. Senz Cors. - 1. 15, la ayguy, mss. layguy, 1. l'ayguy. - 1. 6 d'en bas, bivront ne donne aucun sens. Faut-il lire biuront?

P. 75, l. 8, ou, le mss. porte on. Cf. du reste plus haut l. 6 non saveont

ont il erant. - 1. 4, le mss. porte se se deviet.

P. 76, l. I, j'ai lu los boyssons, M. P. a les. - 1, 10, dizevt, mss, disevt. - 1. 14, Permaigny, mss. Permaygni. - 1. 16, après le deuxième per M. P.

a passé les mots 'la remembranci de la sin'.

P. 77, l. 5, en li glyesi, lourde faute qui revient deux fois dans la même page; 1. en l'iglyesi. - 1. 8, jour, j'ai lu jor. - même l., service, mss. servis. — 1. 10, leemz, mss. leenz, de même p. 78, l. 15. — 1. 13, se, j'ai lu ses. — même l., voy, l. uoy hodie. — 1. 6 d'en bas, Dieu, mss. Diu. De même page 78, l. 5 d'en bas. P. 78, l. 12, quan, mss. quant. — l. 16, ecrit, mss. escrit. — l. 5 d'en

bas, ami faute d'impression, le mss. a amé.

P. 79, l. 5, veys, j'ai lu foiz. — l. 13 et l. 2 d'en bas, bras, mss. braz. - 1. 9 d'en bas, pensoie, mss. pensoye. - même l. dous, mss. douz. - 1. 8, tormentes, mss. tormentez. - même 1., pechies, mss. pechiez. - pendus, mss. penduz. — 1. 7, tos, mss. toz. — même 1., je, j'ai lu jo. — 1. 2 et 1 le, j'ai lu les qui est une faute. - l. 1, a tant, l. atant en un seul mot.

P. 80, 1. 3, jo, j'ai lu je. - 1. 6, benois pies, mss. benoiz piez. - 1. 7 et 1. 10, pechies, mss. pechiez. - 1. 8, flanc, j'ai lu flan. - même 1., navres, mss. navrez. - 1. 9, recomandoye, j'ai lu recomandoe. - 1. 10, en continuant,

mss. en continuanz. - dernière ligne d'un, mss. du.

P. 81, l. 1, jugement, mss. jugiment. — 1. 5, convenit, j'ai lu covenit. — 1. 6, jo, j'ai lu je. — 1. 6 d'en bas, minors, mss. menors.

P. 82, 1. 7, retornar, j'ai lu retorner. — l. 6 d'en bas, se la, l. s'ela. — 1. 3, ainsi tot, mss. ausi tot. - 1. 2, salhoyt, mss. sallioyt. Le texte des Visions n'emploie pas lh.

P. 83, 1. 3, seit, mss. feit fecit. - avant dernière l., a veu, j'ai lu aven et je puis avoir mal lu. Cependant l'orth. du manuscrit permettrait cette leçon.

P. 85, l. 2, Y, le mss. porte Il. - dernière l. en un grant leu desert, ou ques, 1. ou quel.

P. 86, 1. 9 d'en bas, durament, mss. duremant.

P. 87, 1. 9 d'en bas, aveyt, j'ai lu avoit. — 1. 8, bein, mss. bien. — 1. 6, mi lua, il vaudrait mieux écrire milua. — même l., porta, j'ai lu porte. — l. 4, ben astruz, l. en un seul mot: benastruz, comme porte le mss.

P. 88, l. 4, s'aventuront, faute d'impression sans doute, mss. s'aventaront. - 1. 9, conveniet, mss. coueiet. - 1. 14, mai, mss. mais. - 1. 16, tele,

mss. tel. - 1. 5 d'en bas, disoyt, mss. dysoyt.

P. 89, 1. I, disoyt, j'ai lu disoit. — 1. 8, bras, mss. braz. — 1. 9, pies, mss. piez. - 1. 13, Paster, faute d'impression, mss. pater. - 1. 6 d'en bas, se saveyt a penser, l. apenser en un seul mot, comme porte le mss. - avant

dernière 1., masuaget, 1. m'asuaget.

P. 90, l. I, en pays conscienci, corr. en pays de conscienci. - 1. 6, Henrris est une très bonne forme, à la quelle M. P. à tort de vouloir retrancher un r.=1. 9, monsi, mss. monsu.  $\stackrel{1}{=}1$ . 10, Oyngt, orthographe barbare introduite par M. P.; le mss. a Oyn.  $\stackrel{1}{=}1$ . 11, l'arcevesques, mss. l'arcevesque. - 1. 3 d'en bas, trovet, mss. troviet.

P. 91, 1. 4, Lyon, mss. Lyan.

P. 92, I. 6, troviet, mss. trovyet. - 1. 7, haporteron, le mss. porte li aporteron. — 1. II, estre, mss. etre. — 1. 9 d'en bas, vicayro, mss. vicayros.

P. 93, l. 8, de meuz dire; je crois avoir lu de men dire.

La ponctuation est aussi une marque des soins apportés à une texte. M. P. l'a fort négligée. Le plus souvent elle est en désaccord avec les prin-

cipes suivis dans les éditions françaises.

P. 35, l. 4 et 5, après Bosoni et Cartusie virgule. Il faut aussi une virgule après Dei 1, 6, après virginis 1. I de la page suivante, après que 1, I du chapitre premier, après blanches p. 37, l. I, après certes p. 42, après lui p. 44, l. 11, après fayre p. 52, 16, après fin p. 53, première ligne du chap. II, après preyeri 3me ligne d'en bas. — en faysent sa preyeri p. 55, 1. 8 du chap. III, doit être mis entre deux virgules. - Il manque une virgule, p. 56, dernière ligne, après *preyeri*, p. 57, l. 5 d'en bas, après *persones*, p. 62, l. 4 après *corporaz*. — P. 62. Dans la dernière phrase du chap. V la ponctuation est défectueuse. Il ne faut pas la virgule après *que*, mais après *tant*. Il faut une virgule après *demostret*. — P. 62. La deuxième phrase du chap. VI a une ponctuation peu conforme aux habitudes de l'orthographe française. - P. 64, bas de la page, il faut changer la ponctuation tout à fait défectueuse et écrire: Et ynsi, quant plus se approymave de Chalendes et sa granz dolors plus li creyseyt, lo jor de Chalendes, devant la messa, et la vigili de Chalendes et lo jor devant etc. - P. 65, l. 12, la virgule est de trop après presumir, de trop aussi après creatour, l. 6 d'en bas. - P. 67, avant dernière I., il ne faut pas de virgule après delectabla. - P. 69, 1. 13, il n'en faut pas non plus après viayres. — P. 70, l. 12, après vision il est mieux de ne pas mettre de ponctuation. — avant dernière l., placer une virgule après recitar. - P. 72, l. 14, la virgule est de trop après espaventemenz. - P. 74, l. 14, il faut une virgule après que et après Permagny. -P. 75, l. 5, il manque une virgule après escuir. — l. 8 d'en bas, ajouter une virgule après co et après plachi et retrancher celle qu'il y a après sey, l. 6 d'en bas. - P. 76, l. 9, mettre une virgule après Salins et effacer celle qu'il y a après affirmavet. - l. II, effacer aussi celle qu'il y a après Careyma, 1. 8 d'en bas. - L. 7 d'en bas, ajouter une virgule après que. - P. 77, 1. 6 d'en bas, mon veray Diu doit être mis entre deux virgules. - P. 78, 1. 5, mettre une virgule après uvers et, dernière ligne, après freres. - P. 80, il manque une virgule après mon douz pere. - P. 83, l. I, se illi ne l'eust mis en escrit doit être mis entre virgules. — 1. 7, il ne faut pas de ponctuation après mayson. — troisième alinéa, il faut une virgule après moy. — P. 84, 1. 4, mettre une virgule après garda et effacer les deux points avant apostoiles, 1. 8. -- troisième ligne d'en bas, puisque none passee doit être mis entre deux virgules. - P. 85, les deux points sont superflus avant vehemens, ils le sont également, p. 86, avant Visu, Auditu, Gustu, Odoratu et Tactu. - P. 87, 1, 12, effacer la virgule après porte. - P. 88 et 89, M. P. écrit tantôt .V. et tantôt V. - P. 89, l. 14 et 15, il faut une virgule après que et avant que, mais il n'en faut pas après semblanz, l. 3 d'en bas. — P. 90, l. 6 et 7, arcevesques de Lyon doit être mis entre deux virgules. — l. 6 d'en bas, il faut une virgule après chevalier. - P. 91, l. 2, effacer la virgule après veys et après amis, 1.6. - 1.7, mettre une virgule après Pelotens.

I. Cornu.

I complementi della Chanson d' Huon de Bordeaux. Testi inediti tratti da un codice della biblioteca nazionale di Torino e publicati da A. Graf, I. Auberon. Halle a. S. Max Niemeyer editore, 1878. 4.

Die Arbeit besteht aus zwei Theilen, einer Einleitung, welche Bemerkungen über die Auberon-Sage enthält, und zweitens der Ausgabe des Textes nach der Turiner Handschrift L, II, 14. In der Untersuchung über den Ursprung unseres Romanes wird mit Recht behauptet, dass derselbe hervorgegangen ist aus einer Umarbeitung und Erweiterung gewisser Stellen des Huon de Bordeaux, in welchen bereits alle wesentlichen Thatsachen des vorliegenden Gedichtes enthalten sind. Der Verf. geht sogar weiter, indem er angibt, der Dichter habe die Absicht gehabt, durch den Roman d'Auberon eine Verbindung herzustellen zwischen dem Cyclus Karls des Grossen, dem der Huon de Bordeaux angehört, und den beiden anderen grossen Sagenkreisen, da er dem Auberon die Morgue, Schwester des Artus, zur Mutter und den Julius Caesar, welcher die Hauptperson des antiken Cyclus war, zum Vater gab. Jedenfalls ist die von mir hervorgehobene Bemerkung nicht richtig, da bekanntlich Alexander der Grosse in diesem Sagenkreise bei weitem die grösste Rolle spielt.

Es wird sodann der Inhalt des Romanes in seinen einzelnen Episoden kurz vorgeführt, die Beziehungen zu anderen Sagen, die Anklänge an und die Aehnlichkeiten mit anderen Mythen und Legenden werden herausgesucht, wobei der Verf. eine grosse Belesenheit in den betreffenden Litteraturen an

den Tag legt.

In Bezug auf den Ursprung des Namens Auberon folgt er der zuerst von Grimm ausgesprochenen Behauptung, dass derselbe aus dem Deutschen stamme und identisch sei mit dem Alberich der Nibelungen und dem Elberich des Ortnit. Der Ortnit hätte aber bei diesem Theile der Untersuchung besser wegbleiben sollen; denn da, wie Lindner wahrscheinlich gemacht hat und wie der Verf. selbst als im Ganzen richtig zugibt, der Ortnit eine deutsche Bearbeitung des Huon de Bordeaux ist, so kann derselbe nicht zum Beweise des deutschen Ursprunges jenes Namens mit herbeigezogen werden. Gegen die Identifizirung von Alberich und Auberon erregte bisher das grösste Bedenken die Endung -on, da es nicht ersichtlich war, weshalb die Franzosen gerade diese Endung gewählt und nicht einfach die Form Auberic beibehalten haben sollten. Der Verf. macht einen neuen Versuch, diese Schwierigkeit zu heben. Er streicht von Alberich die Endung eich und erhält nun mit Auflösung des I die Form Auber, und hiervon, meint er, sei Auberon dieselbe Accusativform, wie Guenelon von Guenes, Huon von Hues, und diese habe schliesslich den Nominativ verdrängt, wie Milon den Nominativ Miles. Abgesehen aber von der etwas gewaltsamen und willkürlichen Operation, die mit dem deutschen Worte vorgenommen sein soll, muss vor Allem der Umstand Bedenken gegen diese Hypothese erregen, dass die angebliche Nominativform Auber nirgends bekannt ist. Jedenfalls kann auch jetzt diese Frage noch nicht als definitiv gelöst angesehen werden.

Denselben Ursprung, wie dem Namen, gibt der Verf. auch der Persönlichkeit, den Eigenschaften des Auberon, indem er im Anschluss an Gaston Paris annimmt, dass die Franken diese mythische Figur bei ihrer Uebersiedelung auf romanisches Gebiet mitgebracht hätten. In der That zeigt Auberon in seinem Wesen und seiner Natur viele Aehnlichkeit mit den Elfen, wie der Verf. hervorhebt und durch mehrere Beispiele illustrirt, doch darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass wohl auch in der celtischen Mythologie ähnliche mit wunderbaren Eigenschaften ausgestattete höhere Wesen existirten, deren geistige Verwandtschaft resp. Aehnlichkeit mit Auberon kaum geringer ist, sodann aber, dass andererseits die romanischen Feen sich doch auch in vielen Punkten von den germanischen Elfen wesentlich unterscheiden. Es wird schwer sein, bei Erscheinungen, die dem allen Völkern gemeinsamen Aberglauben und Hang zum Uebernatürlichen ihre Entstehung verdanken, die Priorität der Erfindung zu constatiren oder auch nur die gegenseitige Einwirkung der verschiedenen Sagen auf einander mit einiger Sicherheit zu beweisen, selbst wenn sich aus einer Vergleichung die Gemeinsamkeit gewisser

Was nun den Haupttheil der Arbeit, den Text, betrifft, so hat bereits Gaston Paris denselben zum Gegenstande einer eingehenden Besprechung gemacht (Romania 1878, pag. 332 sq.) und viele Besserungen an demselben vorgenommen. Ich würde es daher nicht wagen, nachdem dieser competente Richter sein Urtheil gefällt, noch meinerseits mit Vorschlägen hervorzutreten, wenn ich nicht zufälliger Weise ebenfalls eine Copie von dem Gedichte besässe, die ich auf einer italienischen Reise genommen, sodass ich einiger-

massen im Stande bin, noch ein weiteres Scherflein zur Herstellung eines möglichst correcten Textes beizutragen. Ich werde natürlich nichts von dem wiederholen, was Gaston Paris bereits berichtigt hat, übrigens aber im Ganzen dieselbe Anordnung befolgen, indem ich zuerst von den unrichtigen und unnöthigen Aenderungen des überlieferten Textes spreche, wohin ich auch das falsche Lesen rechne, sodann aber die unterlassenen Besserungen nachzuholen suche.

Zunächst ist zu bemerken, dass der Verf. diakritische Zeichen, wie Trema und Accent, nicht verwendet, auch zwischen u und v, i und j nicht unterscheidet, obwohl letzteres sogar in der Handschrift, wenigstens im An-

laut im Gegensatze zum Inlaut der Regel nach geschieht.

Ich beginne nunmehr mit den unnöthigen Abweichungen von der Ueberlieferung resp. den Fällen falscher Schreibung. v. I. De(s) bien(s) oir; die Lesart der Hs. ist beizubehalten = d'öir les biens. - 9. siecle re er teus; im Ms. steht morteus. - 28. (Que) de lui metre a mort fu convoiteus; que muss bleiben, es leitet den Nachsatz ein. - 34. con siecle sera; das Ms. hat com siecles sera. - 57. ne iavara; Ms. ne ja nara (G. P. das heisst: dies ist schon von Gaston Paris als muthmassliche Lesart der Handschrift conjicirt worden). - 59. In dem Ms. "Et cel an ses freres adouba"; es fehlt eine Silbe. Graf schreibt II freres, doch widerspricht dem die Cäsur; es ist vielleicht en vor cel einzuschieben. — 60. les tournois aima; im Ms. steht anta (G. P. vermuthete ama). — 81. Et li cuens; es fehlt eine Silbe, wie schon G. P. hervorhebt, der deshalb crüeus vorschlägt; im Ms. steht jedoch Et li cuuers, ebenso v. 86 que li cuuers. - In den Versen III, II8, I23, I34, I97 steht im Ms. nicht uiner und uinier, sondern uiuer und uiuier, wie G. P. bereits angenommen. — 123. qui; Ms. que; dasselbe v. 182, 459, 580, 1476, 2017, 2437. — 124. Dist que s'il (lies sil) plaist que si (Ms. quensi, also qu'ensi) esploitera. - 151. vesti; Ms. richtig vesci (G. P.). - 157. que si; Ms. quensi d. h. qu'ensi. — 162. perchier; Ms. peicier (zerstückeln). — 172. trainsier; gibt keinen Sinn; Ms. hat trauillier statt travaillier. - 182, tancier; Ms. hat toncier, zu lesen tencier. - 214. mir; Ms. richtig mire. - 250. qui que; Ms. qui quen, also qui qu'en. - 267. por; die Hs. hat p d. h. par, cf. 315; dasselbe v. 795 por uous; 1508 pour Auberon; 1721 por V gibiers. — 271. d'isi; Ms. hat desi, cf. 458. — 273. outrage; das Ms. hat ourage d. h. ovrage. - 274. tierage; im Ms. steht cierage, daher ist wohl cievage (capitagium, Kopfsteuer) zu ändern. — 276. d'olmage; es ist wohl d'almalge (Vieh) zu lesen; unreinem Reim werden wir öfter begegnen. - 287. trienage; Ms. trieuage (G. P.). - 333. nostre; Ms. uostre. - 340. qu'onques; Ms. que onques; dasselbe v. 1084; ebenso v. 613 que I; 664 que ains (G. P.); 1179, 1194, 1708 que a; 1306, 1664, 2167 que en; 1388, 1588, 1724 que il; 1681 que ocesistes. - 342. nous; in der Hs. uous, was auch dem Sinn entspricht. - 348. doi; die Hs. richtig doit, das Herz ist Subject dazu. - 352. creancee; Ms. creantee (G. P.). - 379. a los de; Ms. au los de. - 380. ainsi; Ms. ausi. — 386. auec; Ms. ausi. — 388. trie[e]; Hs. crie, daher criee (G. P.). — 394. Car brune fu et uelue [et] fumee; was heisst fumee? Ich schlage vor velüe fu nee; die Aenderung fumee ist vom Abschreiber wegen v. 415 vorgenommen: Et le clama Brunehaut l'enfumée, doch wird das Ereigniss, welches diese Bezeichnung der Brunehaut veranlasste, erst v. 412 sq. erzählt. -404. mainee; Ms. mainnee. - 428. amendee; nach meiner Meinung steht in der Hs. amontee, was guten Sinn gibt. - 441. puis qu'ainsi ua; es fehlt eine Silbe; die Hs. liest richtig puis q ainsi ua, wie G. P. auch fordert. - 447. mal talent; Hs. mautalent. - 455. courciee; im Ms. courcie, also courcie. -468. promis; die Hs. pourmis. - 486. grans; in der Hs. steht g's, was gras aufzulösen ist, da die Kürzung für grans, wie die nächste Zeile beweist, grās ist; die Lesart von Graf wirde ausserdem eine Tautologie mit dem folgenden Verse ergeben. — 563. je suis; die Hs. liest richtig sui; dasselbe 793 und 1594. — 571. I chius souhais; Hs. Ichius (G. P.). — 609. facon; in der Hs. richtig facons. — 623. prois (erste Person; Hs. corret proi. — 632. rien; die Hs. zeigt die Form riens, die auch im Cas. obl. vorkommt; dasselbe 977. — 635. deparchies; im Ms. findet sich depar-

thies für departies. — 656. moustrerai; Hs. mosterai; diese Form, die für mosterrai steht, ist beizubehalten, sodass auch 941 die Aenderung entsrleres unnöthig ist. - 700. I iours; die Hs. richtig I jour. - 730. son cheual aresgna; die Hs. hat araisna; dies musste entweder gelassen werden, da in unserm Denkmal auch in Position zuweilen e und ai wechseln, oder es musste aresna geändert werden. — 738. qui uous a mainne cha; Hs. amainne, die Trennung nicht nöthig. — 803. ergarder; wohl nur ein Druckfehler für regarder, wie in der Hs. steht. — 814. ansi con l'aim; Hs. auxi com l'ainc, in der Form J'ainc (amo), die auch sonst belegt ist, ist eine Gutturalis dem Nasallaut graphisch angefügt, cf. demanch 814; juing 1660; so erklärt sich auch souhaine 636 und 2393 nach unorganisch eingeschobenem n. — 826. dormit; Hs. dormi. - 836. que la ueist etc.; in der Hs. steht qui; es ist also der in den Epen so häufig vorkommende Ausruf. Daher ist hinter descouchier in v. 835 ein Punkt, hinter esbanoier (richtiger esbanoiier) v. 836 ein Komma und hinter eslaiechier v. 837 ein Ausrufungszeichen zu setzen. -837. Bien se peust de useolir eslaiechier; die vorgeschlagene Besserung ist unzulässig, weil dadurch der Vers eine Silbe zu lang wird; ausserdem würde veoir neben dem vëist der vorhergehenden Zeile eine Tautologie enthalten; es ist wohl de voir (wirklich, in Wahrheit) zu lesen, das öfter vorkommt, z. B. 882, 1935, 2197 etc. — 856. itant uous uient prier; die Worte widersprechen dem thatsächlichen Zusammenhang, denn Brunehaut kommt eben nicht, sondern schickt einen Boten. Im Ms. steht auch uieut, und dies ist wohl nicht als Schreibfehler für veut aufzusassen, denn 996 findet sich die Form noch einmal (Graf schreibt auch dort uient), ebenso 2153 uieul als erste Persen. Die gewöhnliche Schreibung jener Form ist allerdings veut (1000, 1009), voelt (1179, 1598) oder voet (368). — 892. Si uous si tost l'auoie abandonnee: auffällig wäre die Stellung des verbundenen vous; die Hs. hat aber sa uous d, h, s'a vous. - 895, uostre cuer; Hs, richtig uostres cuers. -905. beson(n)gne; Hs. besoungne. — 907. Une lande [moult] belle ont esgardee; die Aenderung ist nicht nothwendig, da der Vers doch genug Silben hat; der Hiatus findet sich mehrfach. - 945. elle est; Hs. ellest, also ell'est. - 965. Cesaire[s] ot non; die Aenderung ist zu verwerfen, da sie dem Vers eine Silbe zu viel gibt. - 967. aima(u)bles; in der Hs. amiaubles (G. P.). -991. si; Hs. se. - 999. est descendu; Hs. correct descendus. - 1035. Makabe; Hs. macabe. — 1041. se repart; Hs. se depart; das Komma ist hinter de lui zu setzen. - 1045. le iours deuant; Hs. grammatisch richtig jour. - 1063. iou en serois; Hs. seroie (G. P.). - 1092. uassaux; Hs. uassaus. - 1120. les anemis; die Hs. soll nach Graf lais haben, in Wirklichkeit hat sie jedoch lors, sodass lor anemis zu lesen ist. — 1125. tenans; im Ms. ceuaus (G. P.). - 1141. connestable feres (Et) pour la tere garder ci le laires; es liegt kein Grund vor et zu streichen "Du wirst einen Regenten ernennen und ihn hier lassen etc." Dasselbe gilt v. 1154 (Et) puis a fait connestable a lor(s) gres, wo durch die Entfernung des et sogar ein metrischer Fehler entsteht. — 1203. cheris; Hs. chieris. — 1211. Morgue sa suer, quant enfes fu petis, De gens faces fu li siens cors rauis; die Hs. hat qui statt quant, und eine Aenderung scheint nicht nothwendig zu sein: "M., welche (damals) ein kleines Kind war". — 1273. del empereour (besser de l'emp.); ergibt eine Silbe zu viel, die Hs. hat auch emperour, und die verkürzte Form findet sich in unserem Gedicht häufiger als die regelmässige, z. B. 964, 1053, 1093, 1127, 1558, 1720, 2081; cf. dagegen 1105, 1164. - 1300. quant il fu aiourne[s]; die Aenderung ist grammatisch nicht richtig, da ajourne die Neutralform ist. - 1305. li premerain; die Hs. richtig li premerains. — 1325. Biax tres dous fix; Hs. liest ciers statt tres. - 1363. aaisier; die Hs. soll ausier lesen d. h. wohl aiisier. — 1378. q'uil; wohl Druckfehler statt qu'il. — 1407. Que tre[s] cens ans; Hs. quatre cens ans (G. P.). - 1425. les II enfans a moult cascuns loe; Hs. loes. - 1503. nus d'iaus ne fist desfaut; Hs. nen statt ne; also n'en. - 1516. bien; Hs. bel. - 1520. enseigner; die Hs. hat, wie der Reim verlangt, enseignier. - 1532. compaignie; Hs. richtig compaigne (G. P.). -1562. cuisiniers; in der Hs. correct cuisinier (G. P.). - 1585. a mien cuidier; die absolute Form des Fürworts würde den Art, verlangen; die Hs. hat die

verbundene Form men, cf. 1035, 1627, 2006 etc. — 1594, ie suis petit; die Lesart der Hs. je sui petis vermeidet die beiden Fehler. — 1608. Que le haubere li aporte qu'ele fist; aporte verstösst gegen Grammatik und Metrum; Hs. aport. — 1642. aisnes; Hs. ainsnes. — 1668. foi que uous doi; die Stellung des Originaltextes doi vous kann beibehalten werden. — 1689, auoceques; Druckfehler statt avoecques. — 1701. de fossee; die Hs. de fosses.

1753, 54. Plus ricement que ie ne uous pl(u)euis,

Sa lame fu faite, ce uous deuis; die beiden Reimwörter sind vertauscht worden, die sich im Ms. an der richtigen Stelle finden. — 1798. en; Hs. ens. — 1819. li fel[s] ist eine über-flüssige Aenderung. — 1862. cascuns d'iax d'eus; das letzte Wort offenbar zu schreiben deus. — 1874. con cil; Hs. com cils. — 1900. a Gorges dist; Hs. richtig Gorge. — 1902. mal ist aus mel der Hs. geändert, doch kommt letztere Form auch sonst vor. - 1932. fu plus sains que poisson; Hs. poissons. — 2029. de grand biaute; Hs. grant. — 2036. Ge[o]rges; durch die Einschiebung des o wird der Vers zu lang; es ist Gorges zu lesen. — 2074. Volentiers fu la parole escoutee; Hs. sa. - 2141. A[s] brans d'acier li seront compaignon; die Aenderung ist unnöthig. - 2197. Bien sent de uoir et bien s'en auisa; die Hs. liest seut statt sent. - 2214, et il uindrent; Hs. hat et il i vindrent. - 2234 sq. Qui la ueist Artu le roy chenu Ioie menerent, tant ai ie bien seu, Que grant ioie eut ia tant n'eust uescu; G. P. billigt die vorgeschlagene Aenderung von menerent in mener und erklärt die Stelle: Celui qui aurait vu la joie qu'Artus menait, je suis sûr qu'il en aurait eu de la joie, quelque vieux qu'il pût être. Dieser Aussassung widerspricht jedoch die Form eut, die für eine Silbe zählt, also Persectum ist, da der Conjunct. Imp. in unserem Gedichte immer zweisilbig ist. Vielleicht ist hinter mener ein Ausrufungszeichen, hinter eut, zu welchem dann Artus Subject wäre, ein Komma zu setzen, dann wäre der letzte Hemistich elliptisch zu fassen: "nicht leicht hätte er, Artus, so lange gelebt, sc. um noch ein Mal ein solches Amusement haben zu können. — 2248. anisi; Hs. ensi. — 2275. aubert; Hs. auberc. - 2279. el bos; Hs. es bos. - 2288. Et li a dist; Hs. e (statt et) li a dit. - 2319. Tel paour ot que li cors li trambla; im Ms. steht coes, woraus also coers zu bessern ist. - 2339. nateure; wohl Druckfehler statt nature. - 2364. Car espoir a iamais ne le rara; die vorgeschlagene Aenderung car espoir n'a que iamais le rara ist nicht nöthig, da espoir auch "Ansicht, Meinung" bedeutet. — 2377. chamberlains; Hs. chambrelains. — 2382. Vos haubert; Hs. haubers (G. P.). — 2398. li son; Hs. richtig li sons. - 2427. En mer s'espoignent sans plus (de) demorer; de darf nicht fehlen, da wir sonst eine Silbe zu wenig bekommen würden; es ist auch völlig correct. — 2441. Ens en sa chambre s'ala tost armer; es fehlt eine Silbe; die Hs. schreibt sala sestost (nicht, wie G. P. annimmt, nur sestot); daher ist wohl zu lesen: s'ala (oder richtiger ala) se tost armer.

Ich habe nur diejenigen Abweichungen Graß von der Handschrift hervorgehoben, die für die Gestaltung des Textes wichtig sind, will aber doch kurz erwähnen, dass ausserdem noch viele andere, weniger wichtige zu verzeichnen sind, z. B. steht im Ms. v. 11 hons, nicht homs; 32 macabeus, nicht Machabeus; 61 auecques, nicht aucques; 500 dix, nicht dex; 107 regardacht, nicht resgardant; 120 l'abre, nicht l'arbre; 136 brocier, nicht brochier; 138 arie, nicht arrie etc. Namentlich aber hätten in einem genauen Abdruck, wie es der vorliegende sein soll, die vielen Schreibfehler und Flüchtigkeiten der Handschrift augegeben werden müssen, weil diese charakteristisch sind für die geringe Sorgfalt, mit der der Abschreiber verfahren ist und weil dieselben uns daher berechtigen, auch da seine Autorität in Zweifel zu ziehen, wo durch seine Nachlässigkeit nicht nur ein einzelnes Wort, sondern zugleich damit der ganze Sinn umgewandelt und entstellt worden ist. So steht in der Hs. v. 106 a statt as; 136 quan statt quant; 141 coumentier statt coumenchier; 160 atagier statt atargier; 271 jusquens en statt jusqu'en; 313 autre autrement statt autrement; 402 de deles statt deles; 429 seseconde statt seconde; 688 cascums statt cascuns; 882 sachier statt sachies etc., ohne dass uns eine

Andeutung darüber gemacht wird.

Ich komme nunmehr zu dem zweiten Theil meiner Vorschläge, welche diejenigen Stellen betreffen, in welchen die Grammatik, die Metrik oder der Sinn Abweichungen von der überlieferten Lesart verlangen. Dahin gehört v. 9. che siecle statt chel; dasselbe 617 ce souhait statt cel. - 10. des puis statt despuis. - 13 und 979. engrans statt en grans. - 33. Das Ms. hat: Preus fi jadis jamais ne nasquira Plus preus de lui; Graf ändert: Preus, si ia dis, G. Paris: Preus fu jadis; der Zusammenhang scheint aber preus fu Judas zu fordern, denn von ihm ist im Folgenden die Rede, während vorher von Bandifors gesprochen war. — 73. enporta ist wohl zu trennen, daher auch 446, 495, 496, 659, 702, 2217, 2299, 2343, 2360; ebenso *s'enuolla 113*.— 116. lui plot statt *ii plot*.— 158. asaier lies asaiier; dieselbe Bemerkung bezieht sich auf die Reimwörter in 161, 656, 670, 836, 855, 861, 862, 1524, 1544, 1555, 1577, 1587, 1588, 1602. — 165. nen statt n'en. — 181 und 255. ni statt n'i. - 169. reparier; lies repairier. - 213. malbaillis ist zu trennen. - 272. miex uient gibt keinen Sinn; es muss wohl heissen miex vaut. -298. l'aumachier lies l'aumachiers; das Ms. hat laumach'. - 317. loiai; zu lesen loai (laudavi). — 318. sour; lies sur. — 324. desconfi lies desconfit. — 332. que tous perdrons les chies; es ist wohl tout zu lesen, da tous zu les chies gezogen werden müsste, was dem Sinne widerspricht. - ounours ist, wie das daneben stehende vostre (nicht nostre) zeigt, in ounour zu ändern, denn vostres ounours würde eine Silbe zu viel ergeben. - ib. quant qu'il i apent; richtiger quant que i apent. - 380. malamour; besser mal'amour. - 393. circoncir; Schreibsehler für circoncire. — 422. que dont li doinst; vielleicht ist dont in don zu verwandeln. — 501. de se sorte; in unserem Gedichte kommt sonst nur sa vor. - 512. XXX lieues ert lons et XX en ot de les; der Vers ist um zwei Silben zu lang, ausserdem müsste man de le erwarten, cf. 844. Die einfachste Besserung ist: XXX lieues ert lons et XX ert les. -521. en ot I biel pres; dies enthält einen grammatischen Fehler; man muss auf Kosten des Reimes pre lesen. Unreine Reime kommen in unserem Gedicht nicht selten vor, z. B. 276 olmalge im Reim auf -age; 820 parlers auf -és; 1199 fil auf -is; 1247 arraisniet auf -ies; 1300 ajourné auf -és; 1319 cler auf -és; 1332 doit, 1350 endroit, 1351 esploit auf -oi; 1425 loés, 1430 passés, 1465 yretés auf -é; in der Tirade 1605 sq. wechseln -ist und -it; 1644 demour auf -on; 1778 trâi auf -is; 1987 souef und 2377 ber auf -és etc.

— 571. moult chiers compares; lies chier.

— 576. Car s'il li plest, mes cors ert houmeres; das letzte Wort ist nach G. P. ein Druckfehler statt houneres; es findet sich jedoch auch in der Handschrift und houmerer heisst nach dem Zusammenhang "in einen Menschen verwandeln, menschliche Gestalt geben". Wir haben es nämlich mit der Fee zu thun, die bei Brunehauts Geburt den Wunsch ausgesprochen, dass diese in ihrem siebenten Jahre in das Feenreich versetzt werden sollte und die zur Strafe dafür in einen Hirsch verwandelt worden war (v. 568-572); sie möchte nun durch Judas' Fürsprache wieder Menschengestalt erlangen; dieser bittet für sie (609), und nach einem Tahr bekam sie wirklich wieder Menschengestalt, indem sie in eine schöne Frau verwandelt wurde (785-88). - 613. I en sera ciers; gibt keinen Sinn, da überhaupt nur von einem Hirsch die Rede ist. Aus dem Folgenden (cf. v. 690; 771 sq.) ergibt sich, dass I an etc. zu lesen ist. - 645. mar ne cuidies; statt mar scheint mal gesetzt werden zu müssen. - 648. Quant fu de moi li chiers chachies; es fehlen zwei Silben. Aus v. 637 dürste ersoir zu nehmen sein, das etwa hinter moi einzuschieben wäre. - 658. en [la] lande; besser en sune l., da nicht von einer bestimmten oder bekannten die Rede ist. - 690. de reuenir a l'am moult les pria; a l'am ist wohl ein Schreibfehler des Copisten und in a l'an zu ändern. - 693 und 828. a lendemain; in dieser Verbindung ist wohl a l'endemain die richtigere Schreibung, cf. au demain v. 1054. — 696. eiuiers statt *iviers*, wie es scheint, ein Versehen des Abschreibers. — 707. En une lande vint, la s'aresta; der Vers hat eine Silbe zu wenig; vielleicht ist en vor vint zu ergänzen. — 712. Dieser Vers, der mit v. 707 identisch ist und hier keinen Sinn gibt, ist offenbar nur aus Versehen hier wiederholt, daher zu streichen. - 760. Vers la cite adont Judas laisa; der Zusammenhang fordert adont in la ont zu verwandeln "dort-

hin, wo er den J. verlassen hatte". - 814. Dem Vers fehlt eine Silbe; vor fuisse ist que einzuschieben. - 840, en el palais; lies ens el palais. -874. puist ist wohl als Schreibfehler statt puis anzusehen; das folgende est schwebte dem Schreiber bei diesem Worte schon vor. - 888. ioe doublee; ive Versehen für joie. — 900. car iai; da sonst keine Spur von ostfranz. ai im Texte, lies car ja. — 943. dematin; besser de matin. — 951. ont grant deduit demenes; die durch den Reim geschützte Form des Part. zeigt, dass grans deduis zu lesen ist, cf. 1029; andernfalls wäre auf Kosten des Reimes (cf. Anm. zu 521) das s in demenes zu streichen. - 978. ueoir Brunehaut la uaillans; trotz des Reimes ist vaillant zu lesen; ebenso wohl 986 je commant statt commans und 1043 trova Brunehaut la gentil statt gentis (cf. Anm. zu 521). - 1012. Vous tenres Roumenie en douaire; der Vers ist um eine Silbe zu kurz. Da der Satz eine Folge des Vorigen ist, so möchte etwa dont zu Anfang ergänzt werden. - 1130. de sor uous; besser desor vous. - 1141. a lors gres; dieser Plur. von lor ist uncorrect, daher ist das s zu streichen; ebenso in 1157, 1262, 1300, 1517, 1570, 1837, 2003, 2087, 2167, 2221, 2249. - 1233. nen; lies n'en. - 1243. quant uint au nuit; ist nicht zulässig, da nuit als Masc. nicht vorzukommen scheint; es ist wahrscheinlich la nuis zu lesen, cf. 1297 dont vint la nuis; 1847 quant la nuis venra; 1849 quant la nuis vint. - 1254. uo fil[s]; die Nominativform des Pron. poss. der zweiten Pers. Plur. ist vos, wie die Verse 288, 314, 342, 741, 790, 2381, 2382 beweisen. — 1271. Jule Cesar; zu lesen Jules Cesars. — 1286. noble cites; lies nobles. - 1321. En conques liu que uous le sonneres; conques kann offenbar nicht unverändert als Adj. gebraucht werden. Vielleicht ist en [quel] conque liu que le sonneres zu lesen. - 1349. O uous XX M. uassaus con (richtig com) gent a roi; wohl com gent aroi "als schöne Ausstattung". -1387. La fee qui l'enfant tenoit dist et iura; Graf macht darauf aufmerksam, dass dieser Vers ein Alexandriner sei; derselbe ist aber offenbar durch den überflüssigen Einschub von dist et entstanden. Nicht anders wird es mit einem zweiten Alexandriner sein: 1394 Quant celle qui tenoit l'ainsne chou escouta; hierin ist zunächst chou unnöthig, da das Obj. zu escouta in dem Satze mit que folgt; die zweite überzählige Silbe könnte etwa durch Verwandlung von tenoit in tint entfernt werden. - 1403. de age; lies d'eage. -1404. puis se di; lies cel di. - 1593. n'il; lies nil. - 1711. Frachons sentoit, de fieure se douta; das erste Wort ist mir unverständlich, es ist wohl frichons = frissons zu lesen. - 1762. Les quens, les dus; der Acc. Plur. quens würde in unserem Gedicht einzig dastehen; bei einer Umstellung könnte man Les dus, les contes lesen. — 1966. del autre; lies de l'autre. — 1976. des miudres mes; lies millours. - 1996, furent trestout enracines; lies trotz des Reimes enracine. — 2021. Vers Romme droit ont lur uoiee acuellie; der Vers ist um eine Silbe zu lang; statt uoiee muss voie gelesen werden. - 2057. Encontre li en uint Morgue li senee; eine Silbe überzählig, daher ist en zu streichen. - 2115. noble cites; lies nobles; ebenso 2133 nobles dusches. -2132. Hongrerie; Schreibsehler statt Honguerie. - 2153. Vos terres uieul ueir en iceste saison; ist ein Alexandriner, es ist wohl zu lesen veir ceste saison. — 2167. fussent cil qu'estoient la; dieser Hemistich ist zu lang; die überflüssige Silbe wird entsernt, wenn man statt estoient die andere Form erent einsetzt (G. P. qui sont la). — 2198. Que celle terre par an li rendera XXX M mars d'or qui a droit li fera; der letzte Halbvers ist zu lang, a ist zu streichen. — 2200. Connestaule il fist, qui tout (ce) receura; ebenfalls ein schlechter Alexandriner, ausser ce ist auch il zu entfernen, da dies sonst durch die Cäsur von seinem Verb getrennt werden würde, obwohl, wie G. P. nachweist, auch Verse mit schlechter Cäsur in unserem Gedichte vorkommen. -

2228 sq. Li fiencie se sunt a lui rendu,
Il leur quita lors fois, et bien si cortois fu,
Auec tous les cheuaus, dont furent abatu,
Et tuit cil qui a lui s'estoient conbatu
A tous les bachelers a donne un escu:

A tous les bachelers a donne un escu; abgesehen davon, dass die letzten vier Verse Alexandriner sind, scheint auch in ihre Reihenfolge Verwirrung gerathen zu sein. Vielleicht ist so zu lesen: Li fiencié se sunt a lui rendu, Cil qui a lui s'estoient combatu; Il leur quita lor fois, si cortois fu, Tous les chevaus dont furent abatu; As bachelers a donné un escu.

2279-2283 sind ebenfalls Alexandriner, jedoch auch nur durch eingeschobene Flickwörter entstanden, die G. P. bereits entfernt hat. - 2296. Li Orguilleus a luers son cors arme; luers wohl ein Schreibfehler statt lues; ebenso 2299. 2301. Et les geans de cuiure qui erent ouure; es ist qui zu streichen und hinter geans ein Komma zu setzen. (G. P. schreibt qu'iert auf cuivre bezogen, doch widerspricht dem der Plur. ouvré.) - 2308. L'angien parquoy sunt si euigure; zu lesen enviguré. — 2326, le paffut menia; lies mania. — 2346. s'en esuila; lies esvilla. - 2349. en contremont; besser encontre mont oder encontremont. - 2377. Seuwyn, qui tant est renomes, Chambrelains iest Charlemaigne le ber; le ber statt le baron würde eine grosse Unregelmässigkeit enthalten, daher ist li ber, auf das Subi, Seuwyn bezüglich, zu lesen. - 2391. Par uos forest cachier d'Ardanne ires; uos ist in vo zu verwandeln. - 2403. auisies; der Reim erfordert avises. - 2415. fist sa gent mender; wohl für mander verschrieben. - 2421. apreter; lies aprester. 2431. Le quen Sein sont ale visiter; vielleicht Conte Sein etc. — 2438. Li Orguilleus iert ales a cueter; das Ms. schreibt alez acueter und aus dem Zusammenhang geht hervor, dass agueter zu lesen ist. — 2448. Sa grant biaute li fait son cuer muer; zu bessern Sa grans biautes etc.; ebenso im nächsten Verse amours statt amour. — 2456. la fait o lui aler; zu schreiben l'a etc.

Blicken wir auf die soeben hervorgehobenen Eigenthümlichkeiten unseres Gedichtes zurück, so muss zunächst, abgesehen von dem häufigen Vorkommen der lyrischen Cäsur, die G. P. schon besprochen, die verhältnissmässig grosse Zahl von Alexandrinern auffallen, die unter die Zehnsilbler gemischt sind. Man möchte daraus den Schluss ziehen, dass die vorliegende Gestalt des Romanes die Umarbeitung einer früheren in Alexandrinern abgefassten Redaction desselben Gegenstandes sei, wenn nicht andererseits die Wahrscheinlichkeit vorläge, dass die in Rede stehenden Alexandriner fast ausschliesslich auf Mangel an Sorgfalt zurückzuführen sind, da sie durch Einschiebung überflüssiger, nichtssagender Flickwörter entstanden zu sein scheinen. In derselben Vermuthung möchte uns die mehrfach vorkommende unorganische Verkürzung mancher Wörter, z. B. empereur, armure, Gorges etc. neben emperëur, armëure, Georges etc. führen, doch darf nicht vergessen werden, dass die späte Abfassungszeit des Gedichtes (nach G. P. um 1300) vielleicht ein genügender Erklärungsgrund für diese Erscheinung ist. Es kommen jedoch auch bei anderen Wörtern ähnliche Kürzungen vor, wo grammatische Correctheit nicht in Frage kommt; z. B. lautet v. 2155 En Hongrie iere droit a l'acension. Ungarn heisst in unserem Gedichte sonst immer Honguerie; setzen wir diese Form ein, so ist der Alexandriner, allerdings mit Hiatus, fertig, und so öfter. Endlich möchte ich noch auf den Umstand hinweisen, dass, obwohl der Dichter bestrebt war, möglichst reine Reime zu bringen, ihm dies keineswegs durchgängig gelungen ist. Es läuft vielmehr eine grosse Zahl blosser Assonanzen mit unter. Eigenthümlich ist nun dabei die Erscheinung, dass, während die unreinen Reime im ersten Theile des Gedichtes äusserst selten vorkommen, ihre Zahl gegen Ende mehr zunimmt, ja dass die letzte Tirade überhaupt nur assonirend genannt werden kann, da hier durcheinander Reime auf -er, -és, -é und -el vorkommen. Lässt nicht auch dieser Umstand den Gedanken aufkommen, eine assonirende Vorlage sei umgearbeitet worden und die im Anfang grosse Sorgfalt des Dichters habe gegen Ende nachgelassen und einer gewissen Bequemlichkeit Platz gemacht?

ALBERT STIMMING.

Adolf Birch-Hirschfeld, Die Sage vom Gral, ihre Entwicklung und dichterische Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12. und 13. Jahrhundert. Eine literarhistorische Untersuchung. Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel. 1877. 80. 291 S.

In einem kurzen, aber inhaltreichen Aufsatze hatte Zarncke im J. 1876 in Paul und Braune's Beiträgen III, 304-334 seine Ansicht über die Entwicklung der Gralsage niedergelegt. Dort wurde von ihm die Annahme der Entstehung dieser Sage in Spanien oder Südfrankreich, wie von deren keltischem Ursprunge bei Seite geschoben; in Uebereinstimmung mit P. Paris in der Romania I, 460 ff. führte er sie vielmehr auf die Legende von Joseph von Arimathia zurück, erkannte im "kleinen Gral" die älteste Gralerzählung, und erklärte den erhaltenen versificirten Text desselben, im Gegensatz zu Hucher, Le Saint Graal I, 81 ff., für älter als die Prosaredaction; er deutete ferner auf die Abhängigkeit des grossen Gral von dem kleinen hin, bezeichnete die für den grossen Gral und für die "grosse Queste" angenommene Autorschaft des Walter Mapes sowie die Voraussetzung einer lat. Quelle für diese Texte als unbegründet, stellte die hauptsächlichsten Abweichungen Crestiens von den übrigen Gralerzählungen zusammen und verwies auf das "Gedicht vom Gral" als wahrscheinlicher Quelle Crestiens; beeinflusst von Crestiens Perceval stellte sich ihm die von Hucher I, 415 ff. herausgegebene "kleine Queste", als eine von den übrigen abhängige spätere Bearbeitung der Perceval le Galois dar; er erhob endlich gewichtige Zweifel gegen die Existenz der Kyot'schen Dichtung und erklärte schliesslich die Stelle in Wilhelms von Malmsbury de antiquitate ecclesiae, worin Joseph von Arimathia erwähnt wird, als interpolirt. Was Zarncke in dem genannten Aufsatz in kurzen Zügen dargelegt, erhält nun in der ihm gewidmeten Arbeit Birch-Hirschfelds weitere Ausführung und Ergänzung. Die von Zarncke vorgetragenen Ansichten werden von B. unter Benutzung des vorhandenen gedruckten Materials ausführlich begründet und in ihren Consequenzen verfolgt, sowie von Zarncke nicht berührte, die Gralgeschichte betreffende Fragen in Erwägung gezogen und entweder gelöst oder der Lösung näher gebracht. So wird zuerst von B., um von Nebensächlichem zu schweigen, der Zusammenhang der gr. Queste mit dem Lancelot erörtert; er versucht die Abfassung der gr. Queste vor der des gr. Gral darzuthun, beweist die Unechtheit der in der Monser Hs. enthaltenen Einleitung zu Crestiens Conte du graal und bestimmt das Verhältniss Crestiens und seiner Fortsetzer zu dem gr. Gral und der Queste, sowie Reihenfolge und Antheile der Fortsetzer an Crestiens Werk; er identificirt Gerbert, den Fortsetzer von Crestiens Dichtung, mit Gerbert von Montreuil, dem Verfasser des Roman de la violete; er sucht zu zeigen, dass wie dem Merlin so auch der kl. Queste ein Gedicht Borons zu Grunde liege, und unternimmt es sämmtliche Gralbearbeitungen des 12. und 13. Jahrhunderts genau zu datiren; er verbreitet sich endlich in ausführlicher Darstellung über die Behandlung, welche die Gralsage bei Wolfram erfährt, und gibt eine Darlegung der Beziehungen zwischen der Krone Heinrichs von dem Türlin und des jüngeren Titurel zu Wolframs und Crestiens Dichtung. Die Darstellung des Verf. ist klar und bei aller Verwicklung der Beziehungen der verschiedenen Gralbearbeitungen übersichtlich, das Verständniss seiner Ausführungen wird durch ausführliche Analysen der besprochenen Gralredactionen erheblich gefördert. Die Argumentation gründet sich fast ausschliesslich auf die innere Seite des Gegenstandes, auf Kritik des Inhalts und Darstellungsweise seiner Texte, weniger bedient sich B. zum Zwecke der von ihm zu lösenden Fragen grammatischer Beweismittel und textkritischer Erwägungen, nicht ohne dadurch die Glaubwürdigkeit seiner Resultate hie und da zu beeinträchtigen. Neues Material stand dem Verf, nicht zur Verfügung. Auch dieser bedauernswerthe Umstand trägt die Schuld, dass des Verf. Ausführungen öfters noch dem Zweifel unterliegen müssen. Es gilt für die Aufklärung der Geschichte der Gralsage eben noch immer das Wort Zarnckes, dass das Material, welches uns dafür jetzt vorliegt, für feinere Fragen kaum verwendbar ist. Nur einige Bedenken und Nachträge zu einzelnen Punkten der

deshalb nicht weniger dankenswerthen Arbeit B.'s sollen hier vorgebracht werden, insbesondere weil mir beim Niederschreiben dieser Zeilen der grösste Theil des gedruckten Materials nicht mehr zur Verfügung steht, und die Beschäftigung eines meiner Zuhörer, des H. G. Weidner, der mit Benutzung des gesammten erreichbaren gedruckten und handschriftlichen Materials eine Untersuchung über den kl. Gral zu führen begonnen hat, mit anderen durch B.'s Buch angeregten Fragen mir eine gewisse Beschränkung zur Pflicht machte.

Die wichtigste, weil gegenwärtig allgemein als älteste angesehene Bearbeitung der Gralsage ist der sogenannte kleine Gral. Von der versificirten Fassung desselben sagte P. Paris Romania I, 477 f., dass Robert von Boron, ein Ritter von der lothringischen Grenze, sie vor Entstehen des grossen Gral (vor 1199) verfasste, und erst bei einer nochmaligen Umarbeitung seiner Dichtung mit letzterem Werke bekannt wurde, Hucher a. a. O. S. 34 ff. suchte als Verfasser des nach ihm ursprünglich in Prosa abgefassten kl. Gral einen in der Nähe von Fontainebleau angesessenen, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh, blühenden, Robert nachzuweisen, während nach ihm der versificirte kl. Gral einer weit späteren Zeit angehört. B., der mit Zarncke zuerst die Dichtung und zwar zwischen 1170-1189 entstehen lässt, vermuthet als Verfasser dieser einen gleichnamigen Sohn des von Hucher nachgewiesenen Robert. Von Seiten des Dialects der Dichtung wäre nach ihm nichts gegen diese Heimatsbestimmung einzuwenden. Diese Annahme gründet sich aber ebensowenig wie die Huchers, der das Gedicht normannisch sein lässt, auf Prüfung der Reime der Dichtung, vermittels deren allein hierüber wie über ihre Abfassungszeit zu entscheiden ist. Nun sind zwar Reime wie ça: gita 127, ci: couvri: respondi 579, 1021, autresi: raempli 249, Jhesu: fu 219, 437, 1901, die den Abfall auslautender isolirter Dentalis, demandastes : Pilates 531, Crist: Espri(s)t 159 etc., die Verstummung von s vor Muta; treit (tracti) : leit (leid) 527, estre : meistre 3349, mest : pleizt 2593, die den Gleichklang von ai: ei: è, neben Reimen wie deservi: fui 829, despit: tuit 481, destruire : rire 1897, auch andui : celui 309 u. dgl., die die Aussprache ul erweisen, in der 2. Hälfte des 12. Jahrh. schon üblich, was zu den Aufstellungen P. Paris' und B.'s ganz wohl stimmen würde. Eine Anzahl anderer Reime aber lässt die Dichtung, wie sie vorliegt, der Mitte des 13. Jahrh, angehörig und in England entstanden erscheinen. Wir finden in ihr nämlich neben consequenter Trennung der Reime -ent, -ant ungemein häufig Bindung von ie: e, z. B.: envoier: sauver 741, acolerent: beisierent 2053, aporterent: leissierent 2127, acheter: denier 2303, pallerent (parl.): otroierent 2335, aler: peeschier 2497, alerent: leissierent 2087, 2800 etc., im Ganzen 34 Fälle; dazu die echt agn. Reime racheter: enfer 2203, ju (ego): Jhesu 1347, selbst feire (facere): memoire 3699, tenner (tenir?): labourer 2173. Auch Pff. chei (: ausi) 2101, cheirent (: virent) 2717, crei (: ennemi) 751 lassen sich als agn. ansehen. Dennoch ist es nicht wohl möglich, die Dichtung in England entstanden zu denken. Man findet in den angeführten Reimen wohl einen Theil der Charakteristika der agn. Mundart des 12. und 13. Jahrh., aber nicht alle, und auch die vorhandenen, wenigstens die nur im 13. Jahrh. möglichen, nicht durchweg. So vermisst man die Zersetzung der Declination und ein häufigeres Binden von ei: e, e (a): ě, lat. ū und agn. u etc. Ueberdies finden sich in der Dichtung Reime, die gegen ihre Abfassung in England sprechen. So die ungemein häufige Bindung von Impf. der a-Conjug. mit Impf. der übrigen Conjug., z. B.: soloit: redoutoit 227, donnoit; estoit 223, enseignoit : disoit 321, avoient : laissoient 493 etc.; der häufige Reim von norm. agn. ei mit oi (au, o + i): osteroie: joie 497, oie (audiat): croie 1217, estoient: oient (audiunt) 1557, voire: estoire 2683, 2437, joie: moie (mea) 3397, die nach nordostfranzös. Gebiete weisenden Reime; pouist: deist 3659, : mentist 3301, : nachist 3337 (vgl. Suchier, oben S. 270) etc. Manche bemerkenswerthe Reime wie fu: liu 2483, ; tu 2505; pechiez: viez u. dgl., die auch in agn. Dichtungen möglich sind, gewähren keinen Aufschluss, während die zuvor angeführten und das nicht durchgängige Auftreten eines Theiles agn. Reimarten zur Genüge darthun, dass das Gedicht kein ursprünglich agn, sein kann, vielmehr aus einer ostfranzösischen (nicht pic., von pic. Eigenthümlichkeiten

findet sich in den Reimen keine Spur, wenn auch die Handschr, ausser Anglonormanismen und Eigenthümlichkeiten anderer Mundarten sonst Picardismen enthält) Dichtung umgearbeitet sein wird. Wir hätten es also in dem überlieferten poetischen kl. Gral mit einer Originaldichtung nicht zu thun, sondern wie die Reime homme: donne 509, vintrent: distrent 1851 u. a. zeigen,

mit der Arbeit eines schlechten Reimers des 13. Jahrh.

Die älteren Prosahss, des kl. Gral bestätigen das eben gewonnene Resultat. Wie H. Weidner bei einer ersten Prüfung der von Hucher veröffentlichten Texte desselben richtig erkannte, finden sich in diesen eine grössere Anzahl Stellen, die darauf hinweisen, dass die Prosaredaction des kl. Gral auf einer in gleichreimigen Tiraden abgefassten Dichtung basirt. Die Beweisführung hierfür überlasse ich H. Weidner. Aus der angegebenen Beobachtung aber folgt, dass der überlieferte in 8 silbigen Reimpaaren verfasste kl. Gral nicht die Vorlage der prosaischen Texte gewesen sein kann. Es kann daher nur noch die Frage sein, ob, wie Hucher annahm, der überlieserte gereimte kl. Gral aus einer erhaltenen oder verlorenen Hs. der Prosaredaction, oder direct auf der anzunehmenden in Tiraden abgefassten, darum wohl älteren Graldichtung hervorging, oder endlich ob die vorhandenen Hss. des prosaischen kl. Gral mit dem erhaltenen Gedichte gemeinsam aus einer alten Tiradendichtung oder aus einer zwischen der alten Tiraden- und der überlieferten Dichtung liegenden dritten poetischen Bearbeitung des kl. Gral entstanden sind. Die Existenz eines solchen dritten versificirten kl. Gral ist schon durch den Charakter des erhaltenen wahrscheinlich, der sich als blosse Copie einer besseren Vorlage deutlich zu erkennen gibt. Dazu kommt, dass auch für die poetische Vorlage der Prosahss., wenigstens von C (Cangé) und D (Didot), die in einer Originaldichtung nicht leicht mögliche Mischung von agn, mit in dieser Mundart wenig, ja vor dem 13. Jahrh, gar nicht üblichen Reimen verbürgt ist. So ist die Bindung von here auch für die Vorlage von CD gesichert durch Stellen wie:

C (Huch. I, 243) si s'en esmaierent fort, si li demanderent pourquoi il faisoit ce faire D (Ib. I, 307) si s'en merveillerent moult et demanderent

C (Ib. 250) Si en orent et acheterent moult et Vaspasians lor en donoit XXX por un

denier
C (Ib. 269)
si Pen amena arrieres
a son pere

D (Ib. 313)

Si acheterent ccux i ot (Hucher: iot) et Vespasiens lor en donoit XXX por IIII deniers D (Ib. 328)

Lors l'amena Joseph arrieres a son pere R (poet, Vers.) v. 1899 f. Meis moult durement s'esmeierent

Pour quoi ce feisoit demanderent.

R v. 2303 f. Se Juis vuelent acheter XXX en donra por un denier.

R v. 3171 f. Lors le mena Joseph arriere

Et a sen pere et a sa mere. u. s. w.

Daneben findet sich die Bindung von Impf. der a-Conjug. mit anderen Impf. bezeugt, z. B.:

C (Ib. 211)

a estre plus cruieux as deciples qu'il ne soloit. Si lou doutoient moult

C (Ib. 222) et moult l'an *pesa*, car il n'avoit nul si boen ami

C (Ib. 242) liquel furent de vos cui et plus *pesa* de ce que il se *faisoit* sires D (Ib. 281 f.) et estre plus crueux as desciples que ne *soloit*; si le *doutoient* moult

D (Ib. 289) et l'en *pesa* moult, car n'avoit nul si bon ami R v. 227 f. Plus crueus fu qu'il ne soloit

Si que chascuns le redoutoit. R v. 709 f.

Et en sen cuer moul l'en pesoit

Que nul si boen ami n'avoit.

R v. 1817 f. Asques de vous touz plus pesoit

De ce que seigneur se feisoit. u. s. w.

Es hat also den Anschein, als habe die alte in Tiraden abgefasste Dichtung in England eine gleichfalls poetische Umarbeitung erfahren, die sowohl der von C D repräsentirten Prosaredaction als dem jüngeren Verstext zu Grunde liegt. M, die Hs. von Le Mans, die, wie ein Vergleich der ersten Zeilen von C D M zeigt, weniger genau zu R stimmt und oft bessere Lesarten zu haben scheint als C D R, geht vielleicht direct auf das Tiradengedicht zurück. Aber auch sämmtliche Hss. des Rl. Gral (auch des poetischen) können direct auf ein Tiradengedicht zurückgehen, das dann wegen der Zwiespälitgkeit seiner Formen selbst wieder schon eine Ueberarbeitung sein müsste. Eine genauere Untersuchung der Hss. des kl. Gral wird ohne Zweifel die Feststellung des Verhältnisses der verschiedenen anzunehmenden Redactionen ermöglichen. Hiernach wird es gelten, das ursprüngliche Gedicht wenigstens seinem Inhalte nach zu reconstruiren; die Fragen nach der Heimat, dem Alter, den Quellen und dem Verfasser müssen dann aufs Neue erhoben werden; und erst hiervon wird eine Entscheidung über die in diesen Hinsichten widersprechenden Meinungen B.'s und P. Paris' betrefs des kl. Grasichten widersprechenden Meinungen B.'s und P. Paris' betrefs des kl. Grasichten widersprechenden Meinungen B.'s und P. Paris' betrefs des kl. Gra

erwartet werden können.

Mit der Entwickelungsgeschichte des kl. Gral hängt die des Merlin und der kl. Queste zusammen. Auch der letzteren scheint ein in Tiraden abgefasstes Gedicht zu Grunde gelegen zu haben. Man beachte Stellen derselben wie in Huchers Ausg. I, 422: si ne venissent, ne vossissent venir a bone cort, ne en leu ou prodome le veissent, s'il ne veissent a la Penthecoste, und auf der folgenden Seite: Apres mengier (Reimwort?) comenda li reis que tuit alassent as chans por bohorder et il si fistrent. Qui donc veist dames et damoiseles aler et venir a la table ronde et monter as murs et as fenestres por voir bohorder etc., S. 443 si li dit: Don chevalier, faux fust qui illeuc vous mist, Quant Perceval ot ce dit, si s'en torna et vit etc., S. 446 Beaux sire, je oi VII frere d'un pere et d'une mere; si avint chose que nostre pere morust et nos remansimes je et mon frere jenures enfanz et nostre mere aveuc nos qui moult nos ama. Et sachiez que quant mon pere devia etc., S. 451 Par Deu, dom chevalier! La damoisele ne poez vous mener (Reimwort?), si vers moi ne la poez chalongier. Et Perceval l'oï moult bien, mes onc porce ne lessa a chevauchier sa petite ambleure et li chevalier escria: Par Deu, dom chevalier! u. dgl. m. Derartige Stellen, wenn sie so oft auftreten wie hier, können nicht zutällig sein. Es liegt daher nahe, da die Zusammengehörigkeit des kl. Gral, des Merlin und der kl. Queste auch sonst zu erweisen ist (vgl. B.'s Ausführungen S. 187 ff.), das dem kl. Gral vorausgegangene Tiradengedicht auch für die beiden andern Dichtungen vorauszusetzen, überhaupt für alle drei zusammengehörigen Erzählungen dieselben Arten von Ucberarbeitung anzunehmen. Auch R hat ja, wie B, richtig bemerkt, unzweiselhaft alle drei Graldichtungen als ein Ganzes umfasst. Von Merlin ist uns der Anfang in R sogar noch erhalten; die kl. Queste aber wird mit dem Reste des Merlin in der versificirten Fassung von R verloren gegangen sein. Welche Gestalt und welchen Inhalt der der kl. Queste entsprechende Theil von R gehabt, können wir nicht wissen; wenn aber vielleicht der Prosatext der kl. Queste direct aus einem Tiradengedicht hervorging, während R auf einer poetischen Ucberarbeitung derselben beruht, könnte dann nicht die eine, wahrscheinlich die ältere dieser beiden jüngeren poetischen Redactionen, deren Verfasser uns unbekannt ist, mit dem Gedichte des räthselhaften Kyot identisch sein und Crestien und Wolfram zur Vorlage gedient haben? Die genaue Uebereinstimmung zwischen der erhaltenen kl. Queste einerseits, Wolfram und Crestien andererseits, lassen dies nicht unmöglich erscheinen, wenn auch bei der Annahme eines solchen Verhältnisses noch genug Schwierigkeiten bestehen bleiben. Der Verlust des 3. Theiles von R wie der vor R liegenden poetischen Bearbeitungen, welche die Erzählung von Perceval enthielten, erklärt sich recht wohl durch das Ansehen, dessen sich die ganz gleichen Inhalt bietende und jedenfalls bedeutendere Dichtung Crestiens erfreuen mochte.

Die ursprüngliche in Tiraden abgefasste kl. Graldichtung und deren Fortsetzungen scheinen aber noch eine weitere poetische, die Form des origi-

nalen Gedichts zwar beibehaltende, dafür aber den Inhalt bedeutend vermehrende Bearbeitung gefunden zu haben, von der der erhaltene gr. Gral und die gr. Queste Prosaauflösungen sind. Zahlreiche Stellen des erhaltenen prosaischen gr. Gral deuten nämlich ebenfalls auf eine poetische, gleichfalls in Tiraden abgefasste Grundlage hin. Man vgl. z. B. in Huchers Ausg. des gr. Gral Stellen wie II, S. 71: Et dist que bien fust il seurs qu'il ne morroit pas en la prisons; ains s'en istroit tous sains et saus, ne ja mal ne dolour n'i auroit, et si seroit (M sera) toujours en sa compagnie; et quant il en istroit (M istra) si tourneroit (M tournera) a merveille a tout le monde qui le verroit (M verront), oder S. 340 f. mais il ne pooient pas gesir dedens la roce, car il estoient bien nonnante, et a la fois estoient il bien cent u plus, si gisoient fors de la roce a lour galies qui lor estoient toutes eures ensi apareilles. Et la nuit quant il faisoit bien oscur, si metoient en la roce grans brandons de fu ardant, et chil qui la venoient maintes fois ensi commarceant u autres gent trespassant, si s'en escapoient mie sans peril, car maintes fois avenoit que les nes i hurtoient toutes, et chil estoient apareillet qui lour venoient, si noioient d'une part, et d'autre part estoient ochis, la u il quidoient estre venut a garant. Longement tout en itel maniere mena li leres sa dolerouse vie, tantque il avint que li grans Pompees qui adont estoit empereres des Romains s'en passa outre la mer de Gresse et vint en la tiere (Reimwort?) de Surie. Et quant il eut alet par toutes les teres etc., S. 390 si monte en haut moult isnielement et puis revint ariere bruiant, si trouva le roy a tiere gisant tout estendut; et il laist aler la diestre ele devant etc. Wenn wir in den cursiv gedruckten Wörtern wirklich Reimworte erkennen dürfen, sehen wir zugleich, dass die gr. Graldichtung nicht wohl in England oder der Normandie entstanden sein kann. Entstand nun, wie wahrscheinlich ist, der gr. Gral durch erweiternde Umdichtung aus dem kleinen, so wird dies auch für die gr. Queste anzunehmen sein; auch in ihr werden sich vielleicht noch Spuren einer früheren poetischen Abfassung finden lassen. Ref., dem keine Ausgabe der gr. Queste zur Hand ist, vermag dies nicht zu entscheiden. Sind aber der gr. Gral und die gr. Queste nichts als die prosaischen Auflösungen eines aus der kl. Graldichtung in Tiradenform hervorgegangenen interpolirten gr. Gralgedichts, so wird wiederum die von B. S. 58 ff. behauptete Abfassungszeit der gr. Queste vor der des gr. Gral in Frage gestellt. Die Beweisgründe B.'s verlieren schon dadurch ihren Werth, dass sie nur für die prosaischen Texte des gr. Gral und der gr. Queste, die B. nur aus je zwei Hss. kennt, gelten können. Der Verfasser des poetischen gr. Gral (Merlin nebst Queste) wird doch wohl seine Umdichtung des kl. Gral mit dem Anfang der Erzählung von Joseph von Arimathia begonnen haben. Möglich ist freilich auch, dass zuerst die kl. Queste-Dichtung umgedichtet, diese Umdichtung in Zusammenhang vielleicht mit einem Gedicht von Lancelot gebracht und dann erst das dem prosaischen Gral vorliegende Gedicht verfasst wurde. Aber die Trennung der einzelnen Theile (gr. Gral und Merlin einerseits, und die gr. Queste, die eine Verbindung mit dem Lancelot einging, andererseits) kann auch eine spätere, vielleicht erst von Verfassern der prosaischen Texte vollzogene, die sich widersprechende Darstellung einzelner Episoden in dem gr. Gral und der Queste, die Folge also dieser späteren Trennung sein. Endlich kann auch schon aus dem vollständigen gr. Gralgedicht der dritte Theil (die Queste) losgerissen worden und eine Verbindung mit einem poetischen Lancelot eingegangen sein, mit dem es dann zusammen in Prosa aufgelöst wurde, wie der losgetrennte gr. Gral mit dem Merlin. Dieser Vorgang ist sogar der wahrscheinlichste. Doch, wie gesagt, ist ein befriedigender Aufschluss über diese Dinge erst von der Benutzung sämmtlicher Hss. des gr. Gral, der gr. Queste, sowie von einer genauen Untersuchung des Lancelot zu erwarten. Das Präsens in der von B. S. 60 aus einer Hs. des prosaischen gr. Gral angeführten Stelle lässt sich aus einem Hinweise auf die poetische gr. Queste erklären, und beweist doch im besten Falle nur, dass der Verfasser des prosaischen gr. Gral die gr. Queste kannte. Die gewöhnliche Verbindung des Lancelot und der Queste, des gr. Gral und des Merlin in den Hss. repräsentirt nur das zuletzt bestehende

Verhältniss dieser Texte, schliesst also nicht die Möglichkeit aus, dass früher ein anderes Verhältniss stattgefunden habe.

Auch die Frage nach der Autorschaft des gr. Gral bleibt in suspenso. Die in demselben aufgefundenen Reimworte, wenn sie ursprünglich sind, würden zeigen, dass Walter Mapes, der jedenfalls sich der agn. Mundart bedient hätte, nicht als Verfasser anzusehen ist. Lassen sich auch in der gr. Queste Verse erkennen, so wird man aus ihnen wohl auch ersehen können, ob an Identität des Verfassers der ihr vorausliegenden Dichtung und des poetischen gr. Gral zu denken ist. Zu fragen wird dann ferner sein, ob der Verfasser der ursprünglichen gr. Queste wirklich schon Crestiens Dichtung, wie B. annimmt, oder nicht vielmehr den auch vielleicht von Crestien gekannten Verstext benutzte. Gingen aber die gr. Queste, Crestiens und Wolframs Dichtungen auf denselben poetischen Text zurück, so würde sich dessen Form und Inhalt, auch Alter und Herkunft genauer erschliessen lassen, zumal auch die kl. poetische Queste hier von Hilfe sein muss u. s. w. u. s. w. Das Vorhandensein aller dieser und anderer Fragen zeigt, wie weit wir auch nach der fleissigen Arbeit B.'s von einer abschliessenden Darstellung der Geschichte der Gralsage entfernt sind; es steht zu hoffen, dass das Buch B.'s zur Beschäftigung mit diesen Fragen anregen, und insbesondere zur Herbeischaffung

der dafür nöthigen unveröffentlichten Materialien veranlassen werde.

Zum Schluss noch einige kleine Bemerkungen. Der Verf. schreibt consequent den Namen Crestien mit weder alt- noch neufranzösischer Orthographic Chrestien. Auch sonst ist die Bezeichnung afr. Personennamen nicht correct. Dem halb im Nom., halb im Obl. gegebenen Perceval li Gallois stehen sonst bei Personennamen regelmässig gebrauchte cas. obl., dem afr. Queste du Graal die besser zu übersetzenden neufranz. Ausdrücke Grand St. Graal und Petit St. Graal zu Seite u. dgl. m. - S. 8 Anm. I ist nachzutragen, dass auch eine Bonner Handschrift den grossen Gral enthält. Herrn Prof. W. Förster verdanke ich die Kenntniss eines Theiles desselben. Ich theile ein Stück von dem eigentlichen Anfang, der nach der Erzählung von der Vision beginnt (Hucher II, 45 Z. 7), nach der mir zur Verfügung gestellten Copie mit: Au iour que li sauuerres del monde sousfri mort . fu nostre mors destruite et nostre ioie restoree . a icel iour estoient molt poi de gent qui en lui creissent fors si desciple . et sil auoit auoec eus de creans molt en i auoit poi , et quant nostre sires fu en la crois si douta li hom la mort comme hom morteus . car il dist biaus pere ne sousfre pas ceste passion se ie ne garandis les miens de la mort . car il nestoit pas si courecies encore del angoisse del cors . com il estoit de ce que il ueoit quil ne rauoit encore conquis fors le larron qui li cria merci en la crois . et ce dist ihesus cris en lescriture . ausi com cil qui cuelle lesteulle el tans de messon. Cest a dire quil nauoit rachatec sa mort que li lerres qui nestoit riens enuers les autres gens, et non pourquant il estoit ia molt de cheus qui en auoient le commencement . Mais sor tous autres dist li contes dun cheualier qui auoit non ioseph de larimathie . ce estoit une cites en la terre de aromate qui molt estoit bele. - S. 36 ff. Bei B.'s Wiedergabe des Inhalts der gr. Queste vermisst man die Angabe, ob und wann die beiden von ihm benutzten Texte, die Ausg. Furnivalls und der Druck von 1488, von einander abweichen. -- S. 112. Unter den Beweisgründen, die B. für die Identität des Verfassers des Roman de la violete mit dem Fortsetzer Gerbert des Crestienschen Perceval gibt, befindet sich eine Anzahl, deren Beweiskraft ansechtbar ist. So ist die Verstummung des r vor Nasal ein allgemein stranzösischer Zug. Wendungen si ont fait les napes oster, und die Worte se drecher und s'adrechier sind in der von B. angeführten Bedeutung auch sonst häusig; ebenso sinden sich Reime wie mostier: mestier, jor: sejor, roi: desroi oft auch in andern Dichtungen. Dem epischen Stil des 12./13. Jahrh. überhaupt ist es eigen, bei besonders hervorzuhebenden Dingen bestimmte Zahlen anzugeben; sie finden sich z. B. im Rom. d'Alexandre ungemein häufig. - S. 145 war die in der Bibl. de l'École des Chartes V, 5, 162 aufgeführte Petersburger Hs.; Bibl. de l'Ermitage Nr. 167, angeblich 12. Jahrh. (Josephs d'Arimathie), die ebenfalls den kl. Gral enthalten soll, zu

erwähnen. Wie ich nachträglich von Hrn. Prof. A. Wesselofsky erfahre, der die Hs. für mich einzusehen die Güte hatte, enthält auch diese Hs. den gr. Gral, dem der kleine eingeflochten ist, wie in der Hs. des gr. Gral M (Le Mans) und No. 770 der Par. Nationalbibl. Die Hs. befindet sich, nach den Mittheilungen des Hrn. Wesselofsky zur Zeit auf der kaiserl. öffentl. Bibl. zu Petersburg (Franz. Hss. XV; Éloquence: F. v. 5, D.). Sie gehört dem 13. Jahrh. an, ist auf Pergament zu 2 Spalten auf 139 ff. geschrieben. Huchers Druck (II) reicht bis f. 81 r. b (et ses orisons teles çme il les savoit). Die Blätter der Hs. sind schlecht gebunden und deren gegenwärtige Paginirung ist der Folge der Erzählung nicht entsprechend, wie aus der folgenden Zusammenstellung hervorgeht: f. 4r. a. (Au tans Augustin Cesar le bon e Deor de Rome qi tint le pire .LXII. ans et gurda la terre si longuement en ferme pais et au chief de .XXII. ans . aprs ce q'il ot ceste coronez . avint q diex envoia son angle etc.) - f. 11 v. b = Hucher II, 135-80; f. 12 r. a - f. 19 v. b = H. p. 66-135; f. 20 r. a — f. 59 v. b = H. p. 180-419; f. 60 r. a — f. 60 v. b. = H. p. 424-9; f. 61 r. a — f. 61 v. b = H. p. 419-24; f. 62 r. a — f. 81 r. b = H. p. 429-539. Fol. 1-81 r. entsprechen also bei Hucher II, 66-539. Zwischen f. 36 und 37, 49 und 50, 54 und 55 ist je ein Blatt unnumerirt geblieben. Von dem interpolirten kl. Gral sind die H. II, p. 66 Z. 7 — 68 Z. 8 und II, p. 78—111 entsprechenden Stellen vorhanden (f. 12 r. a. und f. 12 v. b - f. 15 v. b); die erste der beiden Interpolationen ist also unvollständig. - S. 205. Es ist nicht rathsam, auf San Marte's Uebersetzung der Mabinogion zu verweisen. Dieselbe, nach der englischen Uebersetzung der Lady Guest angefertigt, enthält eine ganze Menge, durch missverständliche Auffassung des englischen Textes veranlasste Irrthümer. So wird, um ein Beispiel zu geben, aus dem "goldblonden Manne" der Jarlles y Ffynnawn, dem "yellow man" der Lady Guest, consequent bei San Marte ein "Greis". San Martes Irrthümer beweisen zugleich, dass auch die so getreue Uebersetzung des L. Guest den des Kymrischen unkundigen zu missverständlicher Auffassung der originalen Textes verleiten kann. - S. VI, Z. 25 und S. 209 Z. 6 l. ab Ewrawc, und Z. 14 v. u. rhacwerthawr.

E. Koschwitz.

J. U. Jarnick, Sprachliches aus rumänischen Volksmärchen. Wien, k. k. Hofbruchdruckerei Carl Fromme, 1877. Separatabdruck aus dem II. Jahresbericht der k. k. Unterrealschule in Wien. 89. p. 31.

L' autore di questo interessantissimo opuscolo mostra d' avere assai retto criterio in cose di lingua e di conoscere a fondo il rumeno. Nelle prime nove pagine del suo scritto egli discorre succintamente ma con molta opportunità e convenienza delle condizioni in cui si trova ora la lingua rumena, della discordanza dei sistemi proposti per ridurla a forma più definita ed omogenea, della inutilità delle scomposizioni e ricomposizioni artificiali tentate sin ora. Egli sa che le lingua non si fanno e non si mutano con placiti accademici, e che qualunque lingua si allontani dalle vive fonti della parlata popolare s' assidera o prima o poi. Con tutta ragione perciò richiama allo studio di quella parlata, la quale, se si prenda una volta a coltivare con diligenza e con amore, potrà quando che sia, sollevarsi a quel medesimo grado di dignità cui si son già levate le altre lingue sorelle.

L'autore studia alcune qualità e alcuni caratteri di quella parlata, secondochè li trova nelle raccolte di novelle popolari che, in questi ultimi tempi si son venute moltiplicando in Rumenia, non senza avvertire tuttavia che troppo spesso si fatte raccolte si scostano dalle regole a cui, per voler riuscire utili veramente, dovrebbero con ogni diligenza conformarsi. Egli passa quindi a rassegna molti e curiosi modi proverbiali, certe ripetizioni rinforzative quali del resto si ritrovano con poca variazione nell'uso di tutti i popoli, certe particolarità grammaticali come sarebbero l'uso di un doppio nominativo o di un doppio accusativo, l'uso di un pronome di terza persona con significazione indeterminata. Registra anche un bel numero di esclamazioni onomatopeiche, e nota più particolarmente, in fine, alcune curiosità sintattiche. Tutta questa parte è fatta con molta diligenza, e la traduzione e la spiegazione dei modi rumeni anco più difficili non lascion nulla a desiderare.

L' autore chiude il suo scritto con ricordare di quanto giovamento potrebbe tornare la comparazione delle novelle popolari rumene con le novelle popolari di altri paesi. Per rispetto ai modi di dire, per esempio, io ne trovo qui più di una prova. Non è egli cosa curiosa trovare esatta corrispondenza fra certi modi proverbiali rumeni e certi modi similmente proverbiali italiani? Esempii: Trebue sii i lipsească vre o doagă = al tal ghe manca una doga in uso nel Veneto; Nu umbla cu gărgăunii in cap, da confrontare col modo toscano Avere il capo pien di grilli; si poate acum a fi oale și ulcioare, da confrontare col modo in uso nel Veneto — Andar a far tero de bacai; Dascălul batea șeaoa să priceapă iapa, da confrontare col modo Batte la sella non potendo battere il cavallo.

Il lavoro del Signor Jarník correge ed accresce in più d'un luogo la parte della grammatica del Diez destinata al rumeno, la quale è molta impertetta, principalmente per questa ragione che il Diez non conosceva altra lingua rumena che quella dei letterati. Per migliorare in ciò l'opera del Diez la via presa dal Signor Jarník è per certa la migliore, e quel poca ch'egli ha fatto sinora muove a desiderare ch'egli faccia quel più che potrebbe. Ma muove a desiderare in pari tempo ch'egli allarghi il suo studio oltre i confini della novella in prosa, e lo estenda alla poesia popolare, che varia e

copiosa com' è premierà le sue fatiche di largo compenso.

A. Graf.

Aucassin und Nicolete neu nach der Handschrift mit Paradigmen und Glossar von Hermann Suchier. Paderborn. Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh. 1878. VIII, 118 S. 80. M. 2, 50.

Es ist in hohem Grade erwünscht, dass einmal ein altfranzösischer Text mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse des akademischen Unterrichts herausgegeben ist, bearbeitet mit gewissenhafter Sorgfalt, begleitet von den nothwendigsten Zugaben. Jenem Unterricht war zu vielen anderen seit ein paar Jahren die neue Schwierigkeit erwachsen, dass geeigneter Interpretationsstoff, abgesehen von den Chrestomathien, kaum mehr zu beschaffen war: der Roland freilich ist leicht zugänglich; aber für die grosse Zahl derer, die von der altfranzösischen Litteratur nur das eine Werk ganz und genau kennen lernen, das ihnen in Vorlesungen nahe gebracht wird, sind der zu erledigenden Vorfragen hier zu viel, und sind diese zu schwer zu lösen; und andererseits ist sprachlich zu wenig daran zu lernen. Crestien, der unzweifelhaft der beste Gegenstand der Interpretation sein würde, anziehend nach Stoff und nach Darstellung, rein und reich in der Sprache, dabei von grossem Interesse als Lehrmeister deutscher Erzähler, ist nicht mehr aufzutreiben; künftige Geschlechter werden sich vielleicht einstmals der Foerster'schen Texte freuen, die Gegenwart harrt mit Ungeduld der in Angriff genommenen zweiten Holland'schen Ausgabe des Chevalier au lyon. Die in Frankreich gedruckten Texte, von denen mancher sich ganz wohl eignen würde, sind grossentheils zu theuer, oder sie werden es bei den eigenthümlichen Gebräuchen französischer Verleger leicht, wenn in einem plötzlichen Bedarf von ein paar Dutzend Exemplaren eine "günstige Conjunctur" sich einstellt. Dabei fehlt es denn erst noch an jenen wünschenswerthen Beigaben, die dem Lehrer ersparen die Elemente der Grammatik jedesmal als Einleitung vorzutragen. Mätzners Altfranzösische Lieder leisten der Hilfe nur zu viel, zum Privatstudium aber sind sie immer noch sehr zu empfehlen.

Die neue Ausgabe der anmuthigen Erzählung von Aucassin und Nicolete ist unter diesen Umständen gewiss vielen hochwillkommen. Der Text ist etwas zu gering von Umfang, zumal bei der grossen Zahl sich wiederholender Stellen, um für ein Semester auszureichen; vielleicht fügt eine zweite Ausgabe einmal ein hübsches Fablel zu dem gegebenen hinzu. Ein anderer Umstand, der manchen abhalten möchte gerade dies Stück zu eingehender Behandlung zu wählen, ist dass dasselbe nicht als Muster einer Gattung, dass es überhaupt in mehr als einer Hinsicht als etwas ganz absonderliches innerhalb der altfranzösischen Litteratur dasteht. Die Form der Darstellung im Allgemeinen begegnet eben so wenig zum zweiten Male wie die besondere Form der zum Gesang bestimmten Stücke; und nicht minder fremdartig, unfranzösisch in allen Voraussetzungen ist das, was erzählt wird; dass es in sich selbst nicht völlig gleichartig ist, und dass es auch nicht ein durchaus vollständiges Ganzes bildet, ist nicht zu verkennen. Doch liegt hierin für manchen Lehrer gerade ein Grund das Stück anderen vorzuziehen. Dass es zu nutzbringenden Erörterungen Anlass genug bietet, ist ja nicht zu bezweifeln. Was zunächst den Text selbst betrifft, so hat eine allem Anscheine nach

Was zunächst den Text selbst betrifft, so hat eine allem Anscheine nach ausserst sorgiältige Nachvergleichung der Handschrift nicht nur geringfügige Versehen der früheren Herausgeber, die auch manche interessante Besonderheiten der Schreibung beseitigt hatten, zu berichtigen Veranlassung gegeben, sondern auch bedeutendere: so 24, 1, wo auch die neuste Ausgabe! ohne Bemerkung etwas gibt, was in der Handschrift nicht steht, 31, 2, wo ein ganzer Vers gewonnen ist, den bisher niemand zu lesen vermocht hat. An anderen Stellen ist durch glückliche Conjectur die Lesart gebessert; so wird 5, 4 a mirabile statt des unverständlichen a miramie gewiss Zustimmung finden; auch 6, 28 cropent für das sonst aus Texten nicht bekannte, aber freilich in verschiedenen Wörterbüchern spukende crapent scheint mir eine glückliche Aenderung. Ich gebe hier meinerseits einige Bemerkungen zu Stellen, wo

Suchier's Text mich nicht befriedigt:

1, 2. Dieser Vers bleibt allerdings in der Gestalt, in der er überliefert ist, etwas dunkel, weil wir nicht wissen, wie der viel caitif zum Verfasser steht; aber eine Nöthigung zu ändern liegt darum nicht vor; dazu kommt, dass duel c. eine schwerlich irgendwo nachzuweisende Verbindung ist; caitif findet sich fast nur von Personen gebraucht, und wenn es auf Dinge angewandt wird, heisst es "kümmerlich, gering, kärglich". Uebrigens dürfte es vielleicht angemessen sein qui in Z. I. relativ zu nehmen (= si l'on, si quelqu'un) und nach Z. 7 ein Komma zu setzen. Doch ist mir nicht entgangen, dass 39, 16 der Ausdruck zu Gunsten einer directen Frage spricht.

2, 6. argoit der Hds. möchte ich (mit Paris) beibehalten; das Verbum weist ein g nicht bloss im Praes. Conj. auf, sondern auch im Pc. Praes. candelles . . . argant, Wil. de Honecourt XXXIII; arganment, Lég. de Pil. bei Du Mér. P. p. l. du m. å. 364; vgl. ahergoient von aerdre, Percev. 22990.

Nach 3, 4 setze ich (mit P.) ein Komma, dafür nach 3, 5 eine stärkere Interpunction, und in dieser Zeile statt l'i, das die beiden neusten Heraus-

geber haben, li.

4, 16 und weiterhin immer (6, 42; 10, 19, 22 u. s. w.) würde es rathsamer sein ja und mais von einander abzulösen; jedes dieser Wörter hat noch seine besondere Bedeutung, ja = nfr., jimais und mais = nfl., pius, und oft genug treten andere Satzglieder zwischen dieselben. Es sollte jamais auch im Glossar nicht mit nie, sondern mit nie mehr, nie weiter, sonst nie übersetzt sein. Auch G. P. trennt nicht.

5, 14 und 37, 5 erscheint die Interpunction seltsam; das Glossar unter

clamer lehrt die richtige Auffassung der beiden Stellen.

<sup>1</sup> Während ich zusammen schreibe, was ich über Suchier's Augassiu zu bemerken babe, beschenkt mich G. Paris' Erenntssetsaft mit einem Exemp ar des Buches, zu dessen Herstellung er sich mit dem berühnten Zeichner Bida zusammengeltam hat: Augassin et Nicolette, chantefable du douziene siech tradulie par A. Bida, revision du texte original et preface par Gaston Paris. Paris, Raish Ralehtet et Cie, 1878, XXXI, 104-8,, gross 80. Dazu neun Radirungen.— Ich werde im Folgenden gelegentlich diese Ausgabe zur Vergleichung herbeiziehen.

6, 31. moeurent de faim et d'esçi et de froit ist sicher nicht, was der Verfasser geschrieben hat, sondern de faim et de soi, wie auch Paris schreibt ohne anzugeben, dass in der Hds. etwas anderes stehe. essil ist nicht ohne weiteres so viel wie misere oder sofraite.

6, 35. li bien sergant hat P. gewiss mit Recht in li buen s. geändert. Gesetzt auch ein Participium sergant fände sich, so will doch Aucassin hier

keinesfalls von gut Dienenden, sondern von guten Kriegsleuten reden.

8, 17. Richtiger als P. sieht S. in dem mit ja eingeleiteten Satze einen concessiven Nebensatz; doch hat derselbe seinen Hauptsatz in dem was folgt, nicht in dem was vorangeht. Nach estor ist ein Punkt zu setzen. "Magst du auch nicht selbst dich am Kampfe betheiligen, so wird deine blosse Anwesenheit die deinen anfeuern."

10, 6. Bei Moland und d'H. steht Or ne, und ebenso hat P. gelesen. S. gibt Enne ohne hier zu bemerken, dass seine Lesung von der früheren abweiche. Das Erstere ist unzweifelhaft richtig. Eine Frage "glaubt ihr denn nicht" ist hier ganz unstatthaft; für die Abmahnung "glaubt nun ja nicht"

zeugen auch die Stellen 14,7 und 24, 2.

10, 26. L. un caple, vgl. 38, 10, wo mit Recht ein i roi der Hds. in

un roi gebessert (oder gedeutet) ist.

10, 28. Mit der Äenderung des überlieferten et qu'il in qu'il (Paris si qu'il) man könnte auch an et tant qu'il denken, vgl. Ztschr. II, 144 und Foerster zu Ch. II esp. 2526) mag das Richtige getroffen sein, vgl. 24, 4 und 5.

10, 40. ne pot iestre der früheren Drucke, was P. beibehält, ist allein möglich; ne pot i estre ist den Gesetzen der Wortstellung zuwider; i enklitisch zum Verbum finitum ist an sich durchaus statthaft, aber nicht, wenn dieses proklitische Begleitung hat.

In der nämlichen Zeile scheint mir n'onques oder c'onques durchaus

nothwendig.

10, 48. Das que nach covent, an welchem kein Herausgeber Anstoss

genommen hat, darf, wie mir scheint, nicht geduldet werden.

- 10, 52. Et que je darf vom Vorhergehenden nicht getrennt werden, vgl. 8, 37. Nach baisie einen neuen Satz mit ee beginnen zu lassen und je voil in ee voil zu ändern war, was ich vorzuschlagen gedachte und nun von Paris ausgeführt finde.
- 10, 67. Suchier und Paris interpungiren nicht richtig; es muss nach zivre ein Komma stehen, damit ersichtlich werde, wie das den Inhalt der Versicherung einleitende que mit ne porrés zu verbinden ist. Der Graf soll versichern, er werde nie in der Lage sein dem Vater des A. zu schaden, dass er es nicht auch thue.
- 12, 15. contreval le gardin, was auch P. bestehen lässt, kann nicht bedeuten "in den Garten hinab", was hier gesagt sein muss; l. contreval el g. 16, 17 aval le fossé kann man sich eher gefallen lassen, da hier das Hinunter-klettern im Innern des Grabens, seine Wände hinunter erfolgt.

15, 3. Richtig setzt P. Si a; ein tonloses Pronomen im Dativ oder im

Accusativ fängt keinen Satz an.

- 15, 12. entens als Imperativ zu nehmen scheint mir etwas gewagt (P. setzt enten); ist nicht der Indicativ auch gerechtfertigt? Der Hörerin soll gesagt werden, dass ihr, die sie hört, die Warnung gilt. In der beigezogenen Stelle der Disme de penit. ist entens erste Person.
- 21, 8. au cors net, was Bartsch eingeführt und P. beibehalten hat, ist durchaus nothwendig, corset würde durchaus einer prädicativen Bestimmung bedürfen, die man in dem folgenden Relativsatz nicht wird finden wollen.

22, 11. savions wird wohl in der Hs. stehen, obwohl P. nichts davon

sagt; aber gewiss ist savons das Richtige, vgl. 24, 34.

24, 4. nouer aller Ausgaben halte ich für unmöglich; dass es jemals "heften, nähen" heisse, wie das Glossar angibt, würde erst zu beweisen sein; aber auch Bida's Uebersetzung "qu'il ne pourroit faire un naud avec ce qui en reste" findet im Texte keine Rechtfertigung. Ich schlage naier vor. Das Substantiv naie bezeichnet zumeist ein Pflaster auf Wunden, aber auch Fleck, Lappen, der auf einen Riss gesetzt wird. Tiex fust einzeus et plain[s] de

de naies . . . . qui (or) traine pelice grise, G. Coins. 509, 182; so heisst denn auch naier flicken: De totes parz est plus naiez Que viez tonel a malvez fonz, Méon II 98, 3090 (hier zunächst von einem Menschen voller Wunden, aber wie der Vergleich zeigt, auch von schadhaften Dingen anwendbar); die Uebersetzung ist hiernach: "dass man kaum an der am wenigsten schadhaften Stelle einen Fleck darauf hätte setzen können." (Die Wörter sind wohl

deutschen Ursprungs: någen, nægen = næjen nähen).

24, 16 und 19. Die Vertauschung von carbouclee und carbounee, welche bei Suchier vorgenommen ist, hat Paris wohl gethan zu unterlassen. plus noire q'une carbouclee ist ganz gut, denn letzteres Wort heisst Kohlenstaub; vgl. Ses mains, son vis et son caon A molt bien tains de carborclee (vorher heisst es von der nämlichen Operation Et son visage encarbonna, 1012) Eust. Moine 1057; und carbonee, zum Braten zurecht geschnittenes Stück Fleisch, begegnet auch anderwärts als Vergleich für wulstige rothe Lippen: Les levres sanblent carbonnees, Ferg. 77, 21.

24, 17. entredeus findet man auch als Präposition: entredeus ses mains, Trouv. Belg. 189, 195; der Artikel könnte also allenfalls auch nach deus

eingeschaltet werden.

24, 86. Die Stelle ist mir unverständlich. Warum soll denn Aucassin rücklings oder vielmehr auf dem Rücken (denn dies heisst souvins und ist wohl auch mit dem "hinterrücks" des Glossars gemeint) in die Laubhütte gelangen? Hier muss der Text lückenhaft sein; der Schreiber ist wohl (vgl. die gute Bemerkung Suchier's zu 28, 3) von einem vit seiner Vorlage auf ein iut souvins en la loge übergesprungen. Doch ist auch schon das torna sor eosté als etwas dem Eintritt in die Hütte Vorangehendes kaum annehmbar. Sicher ist mir nur, dass Aucassin in der Hütte sich zum Schlafe niederlegt und auf dem Rücken liegend durch die Oeffnung im Dache den Stern sieht.

25. Die von dem Herausgeber versuchte Ergänzung spricht weniger an als die im vorangehenden Abschnitt. Z. 8 verträgt sich nicht gut mit Z. 3, und die Trennung des li in Z. 7 von der Präposition por scheint mir alt-

französischer Gewohnheit nicht zu entsprechen.

26, II. porsaca möchte ich (mit Paris) beibehalten, obgleich ich es sonst nicht kenne. por hat in Zusammensetzungen sehr manigfaltigen Sinn, vgl. porchanter besingen, porcovrir bedecken, porcuidier bedenken, porjesir beschlafen und ähnliche.

28, 12. Das Subject zu demanda wird nicht sehlen dürsen.

29, 12. ains tint mag die in der Hs. vorhandenen Lücken gut ausfüllen und dem Erhaltenen besser Rechnung tragen als was P. mit früheren Herausgebern setzt; aber es ist mir unverständlich. Vielleicht ist us tint nach beiden Seiten hin befriedigend; usage tenir kommt oft genug vor.

30, 3. Die beiden Präsentia si torne, si fiert sind zwischen den Perfecten recht sehr anstössig. Darf man sich hier etwa des namentlich italienischen (in meinem ital. Leseb.2 S. 201 und jetzt auch von Vockeradt 170, 3 erwähnten) Gebrauchs erinnern, nach welchem der Imperativ gewissermassen als absolute Verbalform verwendet wird, um rasche Aufeinanderfolge verschiedener Thätigkeiten anzudeuten, deren Vollzieher man sich nicht die Zeit ninmt besonders zu bezeichnen? Italienische Beispiele findet man an den bezeichneten Orten. Auch dem Altfranzösischen ist dieser Gebrauch nicht ganz fremd; es gehört hierher z. B. mesle mesle sammt seinen Varianten mesle pesle, pesle mesle, bresle mesle, wovon ja die heutige Sprache noch einen Rest besitzt, entre dor et veille bei Watriq, 236, 171 (daher das Subst. la dorveille, das Barb. u. Méon IV 26, 185 und Méon II 52, 1629 herzustellen ist), auch die Stelle des Meraugis 130 et tant, fier tu, fier gié, S'i mainent as espees nues Qu'il font voler devers les nues Des yaumes feu, womit man in demselben Gedichte vergleichen mag: S'entrevienent si äire, Tu m'as feru, je te ferré, 192. Soll man hier etwa fiert in fier ändern und dieses sowie torne als Imperativ der bezeichneten Art fassen?

32, 12. ene volés vos, was ich vorschlagen wollte, finde ich bereits bei Paris.

34, I. et Nicolete s'amie ist zu streichen.

37, 8. Gegen das überlieferte amuaffle ist nichts einzuwenden; die Form, die auch P. beibehält, begegnet wohl noch öfter als die mit r nach

dem u, G. Coins. 421, 183, Og. Dan. 1200; Blancand. 4191, 4201.

Die Anmerkungen sind nicht zahlreich; aber was sie geben, ist wohl überlegt und von Werth. Bei der Note zu 10, 53 würde sich auch fragen lassen, ob in tenes nicht ein Imperativ zu sehen sei, s. Ztschr. f. rom. Phil. I 14. Die dort gegebenen Beispiele zeigen, dass dieser Modus in der That in abhängigen Sätzen nach Verben des Wollens u. dgl. steht; doch stelle ich nicht in Abrede, dass auch der Indicativ vorkommt; es ist z. B. ummöglich, in folgendem Satze an einen Uebergang zu directem Gebote zn denken: Et s'il avient gw'il vous demant Que vous li faites jugement, Jub. N. Rec. I 160.

Auch zum Glossar wüsste ich kaum etwas zu bemerken. Die Deutung von faielé, die mit der von Bida's Uebersetzung übereinstimmt, scheint mir etwas gewagt, so lange nicht flaiel, von dem es abgeleitet sein soll, in der (durch Dissimilation zu erklärenden?) Form faiel und mit der Bedeutung Stützpfeiler gefunden wird. — traitiz möchte ich nicht mit "hübsch", sondern mit "länglich, schlank" übersetzen. — a ce que 4, 11 wird, wenn es den Indicativ nach sich hat, schwerlich "auf dass" heissen, wie unter que gesagt ist, sondern "in der Weise, unter den Umständen dass", nach P. steht hier in der Hs. ne qu'il i parole, und dies ist jedenfalls natürlicher. - gaite ist durchaus weiblichen Geschlechtes; dass 14, 29 das männliche Pronomen il darauf zurückweist, und 15, 2 das männliche cortois als Prädicat darauf bezogen wird, ändert daran nichts; es liegen leicht begreifliche Constructionen ad sensum vor, indem das natürliche Geschlecht der mit gaite bezeichneten Person neben dem grammatischen dieser Bezeichnung überwiegt. Vgl. /a guete vit . . , Qui embeus avoit esté, Environ lui la grant clarté, Barb. u. M. I, 195, 936, la guete s'est parceuz Qu'il est honiz et deceuz, eb. III 461, 107. So sollten auch die Grammatiken des Neufranzösischen von einem bald männlichen, bald weiblichen gens nicht sprechen; das Wort ist immer weiblich, nur dass loser mit ihm verbundene Attributiva ad sensum zu ihm in Congruenz gebracht werden. - souduiant heisst "Verräther" und hat mit soudoier "Soldat" nichts gemein, auch Bida hat die beiden Wörter vermengt. - os ist doch wohl nicht eigentlich Interjection, sondern die verwunderte Frage "Hörst du", in die man ausbricht, wenn man überraschende Dinge hört; sie braucht nicht an den gerichtet zu sein, mit dem man eben spricht, vgl. unser "schau, schau". — tote jor heisst, glaube ich, nicht "jeden Tag", sondern "den ganzen Tag"; das Etymon scheint mir \*totum ad diurnum, das e von tote demnach nicht die weibliche Endung, sondern das a von ad zu sein; ajornee, was oft daneben steht, ist in a jornee zu zerlegen und ein eigentlich tautologischer Zusatz. — nimpole bleibt auch mir dunkel; die Stellen, wo das Wort in den Formen nipole (Jub. N. Rec. II 209) und limpole (Beuv. de Commarch, 3060) begegnet, bringen nicht weiter. - plain (planus), das 26, 22 vorkommt, fehlt in dem Glossar, das sonst wohl keine Auslassungen sich zu Schulden kommen lässt,

Hinsichtlich der Paradigmen kann ich mich nicht durchweg einverstanden erklären. Die "erste Declination der Masculina" möchte ich am liebsten ganz unterdrückt sehen: die lateinische erste ist dabei nicht Vorbild; gaite fällt, wie oben gezeigt ist, hier weg, da es weiblich ist; pape und profete sind gleichfalls oft entschiedene Feminina und weisen, wo sie es nicht sind, im N. sg. oft genug ein s auf, so dass es mir nicht praktisch erscheint, um ihretwillen eine besondere Categorie aufzustellen; mir scheint es theoretisch richtiger, diese Wörter sammt pere, frere und den übrigen Masculinen, die den "zweiten Declination der Masc." unterzuordnen und in einer Anmerkung zu behandeln. So würde ich auch wegen suer, das seror schon so früh als Nominativ neben sich hat und selbst als Accusativ früh genug vorkommt, eine besondere Art der Feminindeclination nicht aufstellen. — Beim Artikel wird die Contraction mit de und a von der mit en nicht getrennt werden dürfen; eine wohl gerechtfertigte Neuerung würde es gewesen sein, sich der Aus-

drücke Genitiv und Dativ zu enthalten, da doch niemand el bourc einen Locativ nennt. — Unter den Interrogativen wird ein substantivischer, aber vom Neutrum verschiedener Accusativ que angeführt; ein solcher existirt aber nicht; dafür ist cui da, und das que 26, 16, auf welches verwiesen wird, ist Neutrum. — Die S. 85, Z. 5 erwähnte Elision des i des Pronomens li vor est ist jedenfalls selten und begegnet schwerlich in Denkmälern, die sich zur Grundlage für elementare Grammatik eignen; stellt man sie als Regel auf, dann wird man in dieser Regel auch Vorkommnisse berücksichtigen müssen wie: §e l'irai ja la teste reongnier, R. Cambr. 294; Et li enbati el cors dusge au poumon, Alisc. 12; diex l'otroit male joie, B. Seb. XV 821; le destourhez pesant Qui l'avint a Paris, H. Cap. 41. — Auf derselben Seite bedarf der Ausdruck einer kleinen Verbesserung, wo erklärt wird, was unter starken Verbalformen verstanden werde; "stark" wird hier gleich stammbetont gesetzt, zugleich aber auf Imperfecta Conjunctivi angewandt, die doch im Altfranzössischen nie stammbetont sind.

Auf die Behandlung des mundartlichen Charakters der Erzählung will ich nicht auch noch eingehen; die so schon lang gewordene Besprechung würde über alles Mass hinaus wachsen. Sorgfältige Beobachtung, Scharfsinn, methodisches Vorgehen findet man hier wie in des Verfassers übrigen Arbeiten. Das verdienstliche kleine Buch wird ohne Zweifel weite Verbreitung finden. In einer zweiten Auflage wird von den hier gegebenen Bemerkungen vielleicht die oder jene berücksichtigt werden.

Adolf Tobler.

B. Malfatti, Degli idiomi parlati anticamente nel Trentino e dei dialetti odierni (April-Heft des "Giornale di Filologia Romanza, Roma 1878, p. 119 bis 189 und Separat-Abdr.)

Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass die Sprachforschung heutzutage sich nicht mehr begnügt, aus den Gesetzen der Sprachbildung in Ansehung der Vergangenheit bestimmter Sprachen und der correlativen Culturzustände einseitige Rückschlüsse zu ziehen, sondern, die Gefahren einer solchen Logik würdigend, die Culturgeschichte selber zu Rathe zieht, die Ergebnisse der eigenen Untersuchung mit Dem, was die Geschichte lehrt, vergleicht, darnach entweder diese berichtigt oder jene modificirt.

So wird (wie wir es jüngst an Paul Hunfalvy, dem gelehrten Finnologen, erlebten) der Sprachforscher zum Ethnologen und Historiker. So kommt auch Derjenige, dessen eigentlicher Beruf die Sprachforschung nicht ist, dazu, bei Erörterungen auf dem Gebiete dieser Wissenschaft ein Wort mitzureden, frei-

lich nur in der vorbezeichneten Richtung.

Den Unterfertigten veranlasst hierzu die von der geehrten Redaction dieser Zeitschrift an ihn ergangene Einladung, die oben genannte Abhandlung zu besprechen, welche zumeist gegen Behauptungen des ehemaligen Roveredaner Gymnasialprofessors und dermaligen Landesschulinspectors in Tirol, Christian Schneller, gerichtet ist, daher einen vorwiegend polemischen Charakter hat, jedoch das Streben nach Wahrheit nirgends verleugnet und den Geboten wissenschaftlichen Anstands durchweg Rechnung trägt. Wer den Hass kennt, int welchem ein Theil der tirolischen Italiener auf Christian Schneller blickt, der muss es dem Verf. der vorliegenden Abhandlung als besonderes Verdienst anrechnen, dass er die Vorzüge jenes Schriftstellers nicht verschweigt, sondern vielmehr S. 120, 172 und 186 mit achtungsvollen Worten ihrer gedenkt.

<sup>1</sup> In einem Exemplar des 14. Programms des k. k. Ober-Gymnasiums zu Roveredo (vom Jahre 1865), welches Referent vor mehreren Jahren im Wege des Antiquar-Buchhandels orwarb und dessen Hauptinhalt in Schnellers "Skudi sopra i dialetti volgari del Tirolo latitano" besteht, finden sich S. 38 folgende handschriftliche Randglossen: "Studii, come diciamo noi Italiani, di cutlo, e non di testa, e forse neauche di cuore e però opinione falsa del tutto e come tale trinofalmente mostrata dai dotti e dagli indutti. L'Autore in seguito mudo opinione e richiamo questo laroro. Valicò il Brennero phandentibus omnibus. Errò di testa o di cuore? Domandome Iddio."

Woran er sich in dessen Schriften stösst, das sind:

I. Die Behauptung, dass im heutigen italienischen Sprachgebiete Tirols, dem sogenannten Trentino, im Mittelalter und bis zum 16. Jahrhundert herauf die deutsche Sprache die Oberhand hatte.1

2. Die Annahme, dass der Trientner Dialect sich aus der ladinischen

(altromanischen) Sprache entwickelt habe.2

3. Die Vermuthung, dass die Annäherung dieses Dialects an die italienische Schriftsprache im Wesentlichen das Werk der Deutschen in besagtem Gebiete sei, denen es bei ihrer Verwälschung auch darum zu thun gewesen, die romanische Urbevölkerung durch reine Aussprache der Worte und überhaupt durch eine gewählte Diction zu übertreffen.3

Nebenher wendet sich der Verf. auch gegen die Ansicht des Wiener Universitätsprofessors J. A. Tomaschek, dass die ältesten Statuten von Trient in deutscher Sprache verfasst d. h. aufgezeichnet wurden und dass dieselben ihrem Inhalte nach den deutschen Rechtsdenkmälern zuzuzählen

seien.4

Er stellt diesen vermeintlichen Irrthümern folgende Sätze entgegen:

I. Die Gegenden des Trentino, deren Bewohner im Mittelalter deutsch sprachen, machen nicht den zehnten Theil des heute so genannten Gebietes (neppur la decima parte di tutto il paëse) aus. In der Stadt Trient insbesondere hat das "elemento latino" (come per massima nel contado e nelle valli) stets vermöge seiner Civilisation die Oberhand behauptet (seppe civilmente tener sempre il di sopra.) (S. 122.) Ja, dasselbe ragte wie in der Umgegend so in der Stadt immer durch Zahl und Bildung hervor und es sei erwiesen, dass das Trientner Gebiet im Mittelalter der Sprache, den Sitten und den Ueberlieferungen nach nicht weniger italienisch war, als es heutzutage ist (che il Trentino nel medio evo fu italiano per lingua, per costumi e per tradizioni non meno, che lo sia oggidi) (S. 157). Zur Zeit, wo die Deutschen in der Stadt am zahlreichsten gewesen sein mögen, nämlich gegen Ende des 15. Jahrht's, betrugen sie höchstens ein Fünftel der städtischen Bevölkerung und bewohnten sie nur einen kleinen Stadttheil (S. 152). Ihre Colonie bestand jederzeit nur aus Ankömmlingen, welche bald wieder Anderen Platz machten, aus Beamten, Kaufleuten und Gewerbetreibenden, welche Letzteren, wenn schon zu Zünften vereiniget, sich rasch italienisirten. Nie bildeten die Deutschen in Trient eine geschlossene Körperschaft innerhalb der besitzenden, begüterten Volksklasse (S. 154). Die sogenannte Bürgerschaft (la borghesia), der eigentliche Mittelstand, bewahrte fortan das italienische Gepräge (la classe mezzana de' possessori nella città si conservò sempre italiana) (S. 172).

2. Der Trientner Dialect hat sich gleich anderen oberitalischen Mundarten selbstständig entwickelt und hängt mit der ladinischen (altromanischen) Sprache nur lose zusammen (S. 175 ff.). Seine Eigenthümlichkeit und sein linguistischer Werth beruhen hauptsächlich darauf, dass er die dialectischen Bestandtheile von ganz Oberitalien in sich aufnahm und unter sich in Einklang brachte (il suo carattere peculiare, saremmo per dire il merito suo, consiste appunto nell' aver saputo fendere in ieme armonicamente gli elementi

dialettali dell' alta Italia) (S. 187).

3. Diese Entwicklung bedurfte keiner fremden Beihilfe und am wenigsten kann die Ueberwindung des Vulgär-Latein den Deutschen, welche sich in Trient niederliessen, zugeschrieben werden (S. 182-186).

 <sup>1</sup> Siehe Schneller's Aufsatz "Deutsche und Romanen in Südfred und Venetien"
 in Petermann's Geogr. Mitth. 23. Ich. 10. Leich. (1877) inshess. S. 372.
 2 S. Schmeller's Bucht: "Die roman. Volksmungsatzen in Südfred" I. Bal. Gera

<sup>1870,</sup> S. 11,

3 Ebenda: "Der erste Anstoss zur Ratienisirung des actromanischen Idious in Wälschtirol ist wahrscheinlich von den Venetianern ausgezangen, welche von H13-1509 das Gebiet von Roveredo und von 1469 an nuch jenes von Riva ihrer Herrschaft unterworfen hatten . . . Die Italienisirung der Volksspruche dürfte, wie spätor immer, so auch damals seinen vorzuge weise durch ein wand ernde Deuts ehe selbst gefördert worden sein, welche, die rohe romanische Volksnundart missachtend, sicher bestrebt waren, sich lieber das reinere Italienische, damals schon Schriftsprache, anzueignen."

1 S. dessen Ausgabe dieser Statuten im Archiv f. Kunde üstere. Geschichtsquellen XXVI, Bd.

4. Die ältesten Trientner Statuten wurden nicht in deutscher Sprache verfasst. Was Prof. Tomaschek für den Originaltext hält, ist blos eine für

Privatzwecke angefertigte Uebersetzung (S. 138-150).

Indem Referent diese Sätze und die Argumente prüft, welche der Verf. zu ihrer Rechtfertigung beibringt, muss er sich das Eingehen auf manche Einzelnheiten, insbesondere das Kritisiren der Texte, auf welche der Verf. in grosser Ausdehnung sich beruft, ganz versagen. Es bedarf dessen aber auch nicht, weil die Argumentation an sich Anhaltspunkte genug darbietet, um über die Standhältigkeit der daraus abgeleiteten Folgerungen richtig zu urtheilen.

ad I. Dass das deutsche Bevölkerungselement im sogenannten Trentino einst weiter verbreitet war, als der Verf, annimmt, hat Ref, schon im Jahre 1874 in seiner Schrift "Die Italiener im tirol. Provinzialverbande" (Innsbruck, bei Wagner), S. 21 ff. mit Berufung auf italienische Gewährsmänner und neuerdings in seiner Schrift "Die Romanen und ihre Verbreitung in Oesterreich" (Graz 1877), S. 109—112 nachgewiesen. Chr. Schneller bediente sich zur Begründung seiner analogen Anschauung zum Theile der nämlichen Citate ("Deutsche und Romanen" S. 371 Note 1, S. 372 Note 4; "Die rom. Volksmundarten" S. 13). Der Verf. hat das dort Gesagte nicht widerlegt, wohl aber S. 121 zugestanden, dass im Valsugan un rozzo idioma germanico ehemals in Gebrauch gewesen sei per una zona angusta ma continua, dai così detti Mocheni sino a Lavarone ed ai Sette Comuni, ferner, dass in qualche borgata e paesello al nord di Trento, quale Mezzotedesco e San Michele, dove ora si usa l' italiano, sowie im Vallarsa und zu Terragnolo nächst Roveredo, endlich von eingewanderten Bergknappen und Bauern, wie die im Folgariathale ansässig gewordenen waren, von zerstreuten Dynasten-, Ministerialenund Unterthansfamilien im heutigen Trentino einst Deutsch gesprochen wurde. Hätte er in des Pfarrers Francesco dei' Tecini "Dissertazione intorno alle Popolazioni alpine tedesche del Tirolo Meridionale e dello stato Veneto" (geschrieben 1821, gedruckt auf Kosten der Marktgemeinde Pergine 1860 zu Trient bei Mariotti) nachgeschlagen, so würde er dort S. 52 dem Ausspruche begegnet sein, dass im ganzen Valsugan, um Pergine und in der Gebirgsgegend von Piné zwischen dem Cembrathale und Pergine die Italiener aventizii e stranieri d'origine sind. Was konnte nun den Pfarrer dei Tecini bewegen, eine so missliebige Aeusserung zu thun, wenn nicht die ihm bei seiner genauen Kenntniss der betreffenden Bevölkerung und ihrer Vorgeschichte sich aufdrängende Ueberzeugung, dass es in Wahrheit sich so verhalte? Also nicht blos ein dünner Streifen des Valsugan war einst deutsches Sprachgebiet, sondern das gesammte Thal mit den es umrahmenden Höhen und dieses Gebiet macht allein schon mehr als den zehnten Theil des heutigen Trentino aus (nämlich — das anstossende Hochplateau von Folgaria ungerechnet — 151/3 öst. Quadratmeilen, während das Trentino höchstens zu 100 öst. Quadratmeilen veranschlagt werden kann). Gerade für den Philologen ist es nicht gleichgültig, ob er in einem so ausgedehnten Bereiche eine deutsche oder eine italienische Grundlage vorauszusetzen hat. Was jedoch die Stadt Trient betrifft, so gibt sich der Verf. bei aller Selbstbeherrschung, die er übt, einer argen Täuschung hin, indem er rundweg in Abrede stellt, dass das deutsche Element dort je die Oberhand hatte. Anderes, als dass dasselbe dort damals den Ton angab, wollte wohl auch der Dominicaner Felix Faber von Ulm, welcher im Jahre 1483 durch Trient reiste, nicht sagen, als er den Ausdruck, die Deutschen seien urbis rectores, gebrauchte. Der Verf. nimmt diese Aeusserung allzu wörtlich, indem er sie auf die Personen bezieht, welche damals gerade formell an der Spitze der Stadtverwaltung standen, und er zieht einen gewagten Schluss, indem er aus dem italienischen Klange der Namen, welche die einige Jahre zuvor im Amte gewesenen Consuln der Stadt trugen, folgert, dass im Jahre 1483 (wofür allerdings keine positiven Daten vorliegen) gleichfalls derlei Magistratspersonen hauptsächlich das Stadtregiment in Händen hatten und zwar als Vertreter des italienischen Elements sich gerirten. Der Verf. irrt schon darin, dass er unter den 52 Personen, welche er S. 153 aus der alten Trientner Stadtmatrikel als Consoli

der Jahre 1470 bis 1478 anführt, blos 6 bis 7 Deutsche findet. Denn auch der zweimal darunter vorkommende *Michael a Rosa* war ohne Zweifel ein Deutscher, nämlich der Gastwirth Michael "zur Rose". Und wie dieses Beispiel lehrt, müssen die Zunamen überhaupt mit grosser Vorsicht beurtheilt werden. Wie geringschätzig der Verf. von der gesellschaftlichen Bedeutung der deutschen Bewohner Trients im 15. Jahrh. denkt, offenbart sich am besten, wenn man aus der auch von ihm benutzten Stadtmatrikel (welche Ref. aus einer in der Bibl. Tirol. zu Innsbruck befindlichen Abschrift kennt) die Namen derjenigen deutschen Bürgerfamilien hierher setzt, welche zur Zeit, wo diese Matrikel zusammengestellt wurde, d. i. im Jahre 1771, mit geringer Ausnahme bereits ausgestorben waren und sie der italienischen Form, die ihnen später gegeben ward, entkleidet. Solche Familien, von welchen ausdrücklich gesagt ist, dass sie vor dem Jahre 1528 in der Stadt Güter, namentlich Häuser, besassen, sind: Worm, Hildebrand (Hilipranda), Schrattenperger (Scratimpergha), Paurnfeind (Paurenfeindt), Pernsteiner (Pernstera), Unverdorben (Onferdorben), Tunner (Toner), Pumharter (Bomborta), Brunner (Brunora), Unterthaler (Untolera), Passer (Paszera), Heiracher (Haiseracha), Stettner (Stetnera), Sponer (Spona), Jordan (Jordana), Andrian (Andrina), Sigismund (Sigismonda), Heberl (Heberla), Prandstetter (Mr. Biaggio Pronstetter per esser due volte di Consiglio), Hibinger (Hibingher, aus gleichem Grunde eingetragen), Hilt (Hilti, ebenso) und Grolsbäck (Mr. Bolf Grolspech, ebenso). Diese gehörten also sicher der wohlhabenden Mittelklasse, dem Kerne der Bürgerschaft, an. Und dass sich das Gewicht solcher Elemente auch im Verkehre der Stadt nach Aussen geltend machte; dass zu Trient wirklich die deutsche Sprache im 15. Jahrh, selbst Amtssprache der Stadt oder mindestens den Vätern derselben bei bestimmten Anlässen vollkommen geläafig war: das beweist die Aussage des Hoffaths der österr. Staatskanzlei unter Maria Theresia, Josef Freiherrn von Spergs, welcher "Collectanea Tridentina ex Tabulario aulico sanctiore Oenipontano aliisque fontibus" handschriftlich hinterliess. In dieser, dermalen der Bibl. Tirol. zu Innsbruck einverleibten Handschrift heisst es S. 3: "Consules et Cives Tridentina scripsorunt ad Duces Austra Germande usque ad Sigismundum et dein Latine". Auch im Archive der tiroler Landschaft sind aus der ersten Hälfte des 15. (sowie auch aus dem Anfange des 16.) Jahrht's stammende Zuschriften der Stadt Trient in deutscher Sprache vorhandes. In einer Beschwerdeschrift der Stadt wider den Bischof Alexander von Massovien vom Jahre 1436, welche allerdings in lateinischer Fassung vorliegt, beklagt sich dieselbe u. A. de odio in cives tam Teutonicos quam Italicos. Es sind also die deutschen Bürger da an erster Stelle genannt. Die Romanen suchten offenbar gegen das Ende des 15. Jahrh. dieselben mit aller Macht zurückzudrängen. Daher die vom Verf. S. 152 eitirte Bestimmung des sogenannten Statuto Udalriciano von 1491, wonach von den 8 Adjuncten der Consoli zum mindesten 2 Deutsche sein und diese auch von den übrigen Stellen nicht ausgeschlossen sein sollten. Weiter konnte die Opposition damals noch nicht gehen. Aber das vom Fürstbischofe Bernh. v. Cles 1528 gegebene Statut sieht bereits von solchen Garantien völlig ab. Damit sind die verschiedenen Stadien des Entwicklungsganges, nach welchen sich der Vers. S. 137 bei Schneller erkundiget, deutlich gekennzeichnet. Die bezügliche Gährung spiegelt sich auch im Berichte Fabers, der nur einseitigen Informationen seitens italienischer Mönche folgte, indem er die Deutschen in Trient als herrschsüchtig und unverträglich darstellte.1 Darin mag aber der

<sup>1</sup> Die einschligigen Steden des "Fragatorium" (heratisgeg, von D. Hassler in der Bibl, des liter. Vereins zu Stuttgart, H. Bd.) lauten: "Sunt Tridenti) quasi dies cientales, offerior et superior propher duss diesersas gentes. In superiore einin habitant liadici, soet in selections suit Memains. It die est diesese traquae et movium. Rarvo inter se habent pacem. Nou sent matti anni chapsis, quad Theatonite, in the cortale erant hospites et pouri; name erve sunt erges et a nobe rectores. "Quae matem sit consu angionnite corum, quad nos potius crescimus in regiones alforum, quam alti crescant in regiones nostras, adhue non didici nisi nicos celinus in levita mostrum ruborum, quad propher cons dicciones si devidiales quae rusta si lenga suntere si localitation, cui su sicinitalem et conspectum nulla potest sistence posi; sed dant caucet es localitation.

Verf., wie ja auch obiger Entwicklungsgang lehrt, vollkommen Recht haben, dass die Deutschen in Trient, durchschnittlich genommeu, an Bildung und Klugheit hinter ihren romanischen Mitbürgern zurückstanden. Um die Mitte des 17. Jahrh. änderte sich dies nochmals zu ihren Gunsten, wie Ref, an der Hand des Mariani'schen Buches über Trient in seiner Schrift "Die Ital. im tir. Prov.-Verb." S. 29 ff. nachgewiesen hat. Doch zu dauernder Blüthe brachten sie es dort nimmermehr, trotz der deutschen Zunftprivilegien, derkslie, wie Ref. ebendort S. 26 und 27 schon vor vier Jahreu zeigte, wirklich und nicht, wie der Verf. S. 171 zögernd zugibt, "vielleicht" ( $\epsilon$  fors'

anco con Statuti tedeschi) sich erfreuten.

ad 2. Die Bemühungen des Verf., der vergleichenden Sprachforschung Material zuzuführeu und die allmälige Ausbildung des Dialects, den er den Trientner nennt, klarzustellen, verdienen rückhaltslose Anerkennung. Nach ihm (S. 159) sprechen diesen Dialect, streng genommeu, blos beiläufig 180,000 Menschen, die theils im Etschthale, theils um Pergine und Levico (im Valsugan), theils in den Gerichtsbezirken von Vezzano, Avio und Riva wohnen. Es ist ein glücklicher Gedanke, dass er S. 126-137 aus dem sogenannnten Codex Wangianus, der bisher zu Zwecken der Sprachforschung wenig ausgebeutet wurde, lange Verzeichnisse von Redensarten und Eigennamen mittheilt, um zu zeigen, wie reich der romanische Fond, aus welchem besagter Dialect sich entwickelte, im 13. Jahrh. gewesen, uud dass er diese Auszüge mit Randglossen begleitet, welche von bleibendem Werthe sind. Aber so grosse Bedeutung, als er diesen Auszügen beimisst, haben sie, von einzelnen Missgriffen ganz abgesehen, doch eigentlich nicht, weil die Urkunden, aus welchen die Auszüge geschöpft sind, weniger darthun, wie damals das Volk des Trentino sprach, als welche dialectischen Eigenheiteu den einzelnen Notaren, aus deren Federn die Urkunden flossen, anhafteten. Es ist eine unerwiesene Voraussetzung, von welcher der Verf. da ausgeht, indem er S. 125 annimmt, dass die Notare beim Verfassen der Urkunden sich beflissen, zur Erleichterung des Verständnisses Worte der gewöhnlichen Sprechweise, d. h. derjenigen, die gerade im Trentino ihrer Zeit üblich war, darein zu verflechten. Mindestens eben so oft wird ein Notar, dem der betreffende lateinische Ausdruck nicht beifallen wollte, zu Worten, welche ihm die Mundart seiner Heimat darbot, die Zuflucht genommen haben und es wäre daher, um sicher zu gehen, vor Allem nöthig, zu wissen, woher die einzelnen Notare stammten. Dass sie nur zum Theile aus dem Trentino waren, kann nicht bezweifelt werden. Die vielen Anklänge an die Sprache der Provence und Languedoc könnten auch von Notaren herrühren, welche aus diesen fernen Ländern gebürtig waren, wenn nicht anderweitig zur Genüge erwiesen wäre, dass, wie auch der Verf. S. 159 einräumt, zur Zeit, wo die Gallier die Po-Ebene inne hatten, in den benachbarten Alpen vom Thale der Rhone bis zu dem der Drau Völkerschaften wohnten, welche entweder durch gleiche Abstammung oder durch alte Blutsvermischung oder durch stete Berührungen mit den Galliern verwandt d. h. ihnen ähnlich waren. Die Vergleichungen, welche der Verf. mit den mittelalterlichen Sprachformen der Lombardie und des Venetianischen anstellt, führen ihn zu dem Ausspruche: dass der Trientner Dialect zwischen dem venetianischen und dem lombardischen die Mitte hält, dass er aber trotz dieser Mittelstellung ein dialetto organico ist und dass derselbe allorchè venne prima a formarsi, fosse il naturale svolgimento del latino che si era parlato dianzi nel paese (S. 165). Er anerkennt, dass demselben auch deutsche Worte beigemengt sind und vor Kurzem noch in grösserer Anzahl beigemengt waren (S. 168-170); nur verwahrt er sich gegen die Herleitung dieser Erscheinung aus der früheren Ausdehnung der deutschen Colonien. Er findet es weit natürlicher, sie den vereinzelten Handwerkern und Dienstboten zuzuschreiben, welche aus deutschen Gegenden nach Trient kamen (S. 171-172). Ebenso desavouirt er die Ableitung des Trientner Dialects aus dem Ladinischen (S. 172 ff.). Auch den Venetianern, die doch schaarenweise im Etschthale aufwärts drangen, bestreitet er einen massgebenden Einfluss auf die Ausbildung jenes Dialects. Höchstens von den Roveredanern könne behauptet werden, dass sie einem solchen Einflusse unterlagen. Aber im ehemaligen Fürstenthume Trient mantennero un idioma meno sonoro del roveretano, più abbondante di consonanti finali, di suoni e di accentuazioni simili a quelli dei dialetti lombardi; un idioma più duro, ma anche più energico in certe parti, e che, per queste qualità appunto. sa più di antico (S. 183). Viele Merkmale des venetianischen Dialects fehlen dem Trientner ganz. In manchen weicht dieser sowohl von jenem als vom lombardischen ab. So sagt der Trientner statt marcariss, podariss, sentiriss, wie der Lombarde spricht, und statt mancaráve, poderáve, sentiráve, wie der Venetianer sich ausdrückt: mancheria, poderia, sentiria (S. 154). Das Altromanische (Ladinische) will er schon deshalb nicht als Basis und das Venetianische nicht als wesentliches Ferment gelten lassen, weil es ihm unerklärlich vorkommt, wie dann ein solches linguaggio secolare, als was doch das Altromanische angesehen werden müsste, binnen der kurzen Herrschaft der Venetianer im unteren Etschthale dergestalt umgebildet und ausgerottet werden konnte, dass jetzt nur mehr wenig davon übrig ist. Er leugnet lieber ganz, dass im heutigen Geltungsbereiche des Trientner Dialects das Ladinische je soll geherrscht haben. Reine Römer mit reinem oder doch nur wenig verdorbenem (Vulgär-) Latein macht er zu den Voreltern der Trientner, beziehungsweise zu den Schöpfern ihrer Sprache; allerdings eine nach gewöhnlicher Auffassung sehr schmeichelhafte Supposition. Aber worin dann die specifischen Eigenheiten des Trientner Dialects ihren Grund haben, ist schwer abzusehen und eine genügende Menge von blos aus sich metamorphosirten Römern, die das ganze Mittelalter hindurch sich im Trentino be-

hauptet haben sollen, kann mindestens Ref. nicht zugestehen.

ad 3. Weit näher liegt es, an Gothen und Langobarden zu denken, welche von den in ihrer Mitte lebenden, immerhin spärlichen Römern und von Ladinern, die sie umgaben, romanische Sitten und Worte annahmen und, nachdem sie so selber romanisirt waren, sich bestrebten, den Süditaliern immer ähnlicher zu werden. Der Verf. missbilligt mit gutem Grunde den baroken Einfall Schnellers, dass die Italiener im Trentino die Redeweise, welche sie zu Italienern macht, vornehmlich durch den Mund deutscher Renegaten überkommen haben. Mit solcher Allgemeinheit hingestellt, hat dieser Einfall etwas Kränkendes, wenn es schon nicht an Beispielen, die zu dessen Erhärtung angeführt werden könnten, gesehlt haben mag. Ref. besinnt sich selber solcher Renegaten, welche sich in Südtirol den Zutritt in die Kreise der dortigen, gewählten Gesellschaft dadurch zu verschaffen suchten, dass sie das Italienische so rein zu sprechen sich bemühten, "wie in Florenz". Und das mag in früherer Zeit auch schon oft genug vorgekommen sein. Andreas Schott meldet in seinem zu Anfang des 17. Jahrh. geschriebenen Itinerarium Italiae (S. 20 der Antwerpener Auflage von 1625) von Trient: "Utitur civitas haec idiomate Germanico et Italico, utpote ex his nationibus conflata, quamquam longe sit major numerus Italorum. Et quod in civitatibus limitaneis perrarum est, tanta est utriusque sermonis puritas, ut vel in media Germania vel Italia vix audias purius loquentes." Daran hatte die vorerwähnte Sucht gewiss grossen Antheil. Daneben wirkten aber sicher noch weit ausgiebiger directe Beziehungen der Trienter Romanen zum Süden und eher, als dass man die Deutschen zu ihren Lehrmeistern auf sprachlichem Gebiete macht, darf man von der interessanten Bemerkung des Verf., wonach das Volk in Trient eine gewählte, italienische Ausdrucksweise parlar ciciliano nennt (S. 176), Notiz nehmen. Ref. kann dem beifügen, dass unter den ausgestorbenen, alten Trientner Bürgergeschlechtern in der oben bezogenen Stadtmatrikel auch eine Familie Ciciliana erscheint. Die eigentlichen Träger der sprachlichen Entwicklung werden aber im Trentino so gut, wie in den benachbarten Gegenden Italiens von Alters her Gothen und Langobarden gewesen sein. Auf diesen Punkt sollte sich das Augenmerk der Sprachforscher und Culturhistoriker mehr richten, als es bisher der Fall war. Südtirol verspricht diesfalls eine grosse Ausbeute. Mindestens die Hälfte der Personennamen, welche der Verf. seiner Abhandlung eingeschaltet hat, weist auf die Verbreitung solcher Volkselemente in Südtirol hin und Stanen ibres Wickens enthalten in Menge nicht nur die Tomaschek'schen Arbeiten über das Trientner Recht, sondern auch der Codex Wangiamts und des gediegene Abhandlung des Dr. Jos. Rapp über das Vaterländische Statutenwesen (Tirols) in den "Beitr. zur Geschichte etc. von Tirol und Vorarl-

berg", III. Bd. (Innsbr. 1827).

ad 4. Die Erörterung einer rechtsgeschichtlichen Frage passt nicht in den Rahmen dieser Zeitschrift. Daher übergeht Ref., was der Verfasser mit grossem Scharfsinne auseinandersetzt, um die ältesten Trientner Statuten für Italien zu vindiziren. Vollkommen gelungen ist ihm jedoch die Widerlegung des Rechtshistorikers der Wiener Universität schon darum nicht, weil er auf dessen Abhandlung "über die ältere Rechtsentwicklung der Stadt und des Bisthums Trient", die im 33. Bande der Sitzungsberichte der Wiener Aka-demie (hist.-philos. Classe) abgedruckt ist, keinen Bedacht nimmt. In Anschung der Sprache, in welcher die fraglichen Statuten ursprünglich aufgezeichnet wurden, mag er Recht haben. Es wird das die lateinische gewesen sein. Aber wenn der Verf. S. 142 sagt: parlare vulgariter a Trento era parlare italiano und wenn er daraus folgert, dass für den Amtsgebrauch zwar italienische, nicht jedoch deutsche Uebersetzungen des lateinischen Originaltextes mögen angefertigt worden sein, so übersieht er, dass erstens das parlare italiano sich doch fürs 13. und 14. Jahrh. nicht so ganz von selbst versteht, ja diese Benennung überhaupt in ihrer Anwendung auf jene fernen Jahrhunderte etwas Anachronistisches an sich hat, und dass zweitens, dafern italienische Uebersetzungen des Statuts damals existirt haben sollten, doch die eine oder andere sich so gut erhalten haben dürfte, als die vom Prof. Tomaschek herausgegebene deutsche Uebersetzung; zumal nach des Verfassers Meinung letztere ohnchin keinem Bedürfnisse entsprach, dagegen erstere in grosser Anzahl wären benöthigt worden. Oder verdankt etwa die deutsche Fassung ihrer Entbehrlichkeit die Erhaltung, während die italienischen Uebersetzungen durch den fortwährenden Gebrauch zu Grunde gingen? Diese Controverse ist übrigens ein Beleg dafür, wie heutzutage alle Zweige der Wissenschaft in einander greifen, und dass demnach auch der Jurist mit gespannter Aufmerksamkeit Demjenigen zu folgen hat, was die Philologen unter sich zur Sprache bringen.

H. I. BIDERMANN.

## Berichtigungen und Nachträge.

S. 292, Z. 1 v. u. // entbehrlich. 293, Z. 14 ff. Die Bemerkung über die italienische Schreibung cia ist unrichtig. H. S.

S. 589, Str. 2, 2 & Tout, 3 vous. 3, 2 maueit. 5, 1 fremin, 2 jen iroie, 3 mestuet. — Z. 29 & V. 44 statt 47, mauues. B. D.

S. 592, Z. 18 & I<sup>3</sup> 334. — Z. 39 gongnia ist in der sog, Gruob oder Foppa, gromia um Truns und Dissentis gebräuchlich. — 593, Z. 12 & Nitz. I. B.

#### Feklasun .

Im Programm der k. k. Staats-Oberrealschule zu Marburg a D. ist ein Bruchstück der Materialien zu meiner in der Zeitschrift (II. Band, 1. Heft) angekündigten Darstellung der Flexionsverhältnisse in den Q L d R, von der Direction der genannten Schule nach meiner Einberufung zu Kriegsdiensten unter einem nicht von mir verfassten Titel veröffentlicht worden.

Alle Umstände aufzuzählen, welche eine so lückenhafte und leider auch fehlerhafte Publication meiner Arbeit herbeigeführt, ist nicht hier der Ort.

Zu meiner Ehrenrettung muss ich jedoch diejenigen Fachgenossen, in deren Hände jenes Programm gerathen sollte, bitten, gütigst zur Kenntniss nehmen zu wollen, dass ich für diese Veröffentlichung keinerlei Verantwortung trage, und dass meine Arbeit, deren erster Theil noch im Februar I. J. druckfertig war — was aus der Anmerkung der Direction kaum zu entnehmen —, vollständig und in der von mir gewünschten Form bald erscheinen dürfte.

Görz, Reserve-Spital, am 15. December 1878.

Dr. KARL MERWARE.

## Zu R. Z. II, S. 164, Anm.

Nach mehrmonatlicher Abwesenheit aus Italien zurückgekehrt, werde ich von befreundeter Seite auf eine Aeusserung des Hrn. Prof. Eduard Stengel in Marburg in der Jenaer Lit.-Ztg. (2. Nov. 1878, No. 44, S. 632, Sp. 2, Z. 14 v. u.) aufmerksam gemacht, welche lautet: "Auch Hr. Prof. Foerster hat in seiner Besprechung der neuen Müller'schen Ausgabe, wenn auch ohne Rambeau's oder meiner zu gedenken, dieselbe Ausfassung (das Verhältniss des Venet, IV. zu Oxford betreffend) ausgesprochen," Ich möchte auf diese unzarte Art, eingebildete Prioritätsrechte geltend zu machen, Folgendes erwidern: 1) ich habe die beiden Herren nicht genannt, weil ich von dem ersten keine in das Rolandsgebiet einschlägige Leistung irgend welcher Art und von dem zweiten nicht einmal den Namen gekannt habe - meine Aufstellung war vielmehr Wintersemester 1877 mit 33 Zuhörern in meinen Rolands-übungen auf Grund des handschriftlichen Materials gemacht worden. Allein 2) wenn ich auch die betreffenden Aufsätze (eine Recension in der Jenaer Lit.-Ztg. 1877 und eine Marburger Doctordissertation 1878) gekannt hätte, hätte ich die beiden Herren noch immer nicht nennen können, da deren vermeintliche Entdeckung L. Gautier gebührt, der seit 1875 jährlich von Neuem in der Einleitung seiner Ausgaben dieselbe Ansicht aufstellt, die ich als allgemein bekannt annehmen musste und die die beiden Herren ganz sicher wiederholentlich gelesen haben. Mithin fällt die obige Insinuation auf diese selbst zurück. Da aber G. seine Aufstellung nicht bewiesen hat, so ist dies cine blosse Hypothese für jeden, der dieselbe nicht an dem handschriftlichen Apparat geprüft hat, und dies besagte meine Bemerkung: wie sie sich mir aus der Vergleichung der Handschriften (dies sollte betont werden, und Niemand wird daraus eine Proclamirung irgend welcher Priorität herauslesen können) ergeben hat. Dies hatte insofern einen Werth, als es kaum vier Leute geben wird, die den Apparat besitzen. Ich bemerke aber 3) dass es doch etwas zu viel von uns, die wir von vielen und zeitraubenden Amtsgeschäften erdrückt sind, verlangt ist, auch noch andere als Fachzeitschriften regelmässig zu lesen (ich kann diese nicht mehr verfolgen) oder gar alle Doctordissertationen und sogar solche, die uns nicht zugeschickt werden, zu

W. FOFRSTER.

## Erwiderung.

Zu vorstehender mir von der Redaction freundlichst zur Kenntnissnalme zurgestellter Abwehr des Herrn Prof. W. Foerster bemerke ich in aller Kürze Folgendes: 1) Ich kann es Herrn Prof. Foerster nicht verübeln, wenn er meine Worte "wenn auch ohne Rambeau's oder meiner zu gedenken" als unzart empfunden hat, da er nach seiner Versicherung weder meine Artikel in No. 10. 12. 38 der Jenaer Lit.-Ztg. 1877 noch Rambeau's Ende 1877 erschienene Dissertation kannte. Da aber sowohl in Bauquier's Rolandsbibliographie, wie in der Bibliographie dieser Zeitschrift meiner (meines) Artikel Erwähnung geschah, da ich auch hier I, 137 Anm. schon meine Ansicht ausgesprochen und bereits 1875 auf dem Umschlag der Rivista di filologia ro-

manza Verbesserungen des Rolandsliedtextes auf Grund der Ueberlieferung in Aussicht gestellt hatte 1, so wird Herr Prof. W. Foerster unter Berücksichtigung dessen, was früher zwischen uns vorgefallen ist, es begreiflich finden, dass ich bei Abfassung jener doch nur ganz nebensächlichen Bemerkung keinen Anlass zu zarter Art zu haben meinte. 2) Dass Gautier seit 1875 in der Einleitung seiner Rolandsliedausgabe die von mir, wie ich glaube, zuerst vertretene Ansicht aufgestellt habe2, war und ist mir noch heute unbekannt. Nach Rom. Stud. III, 171; Rom. VII, 159, 621 und privaten Aeusserungen scheint es auch anderen Romanisten unbekannt zu sein, ja, wenn ich nicht irre, war es auch Herrn Prof. W. Foerster bei Abfassung seiner Anzeige unbekannt, er würde doch sonst wohl nicht lediglich als Ergebniss eigner Arbeit hingestellt haben, was Gautier vor ihm gesagt hatte. Ich glaube indessen, dass Gautier selbst gern einräumen wird, dass seine Auffassung der betreffenden Hss.-Verhältnisse von der unseren sehr stark abweicht oder abwich, und schliesse mit dem Wunsch, durch diese persönlichen Bemerkungen möchte die sachliche Rolandsliedkritik so wenig geschädigt werden, wie sie mir durch sie gefördert zu werden scheint.

E. STENGEL.

<sup>!</sup> Der Titel lautet: Proposta di emendazioni al testo della chanson de Roland cavate dai rifacimenti, dalla Karlamagnussaga e da Rolandslied. D. Hrsg.

<sup>2</sup> V.1. jedoch Gattier, Ed. classique S. XMIII egleichlautead in 5. ami 6. Autl.): The bombour, one relaction antique de la Chanson de R. nous a de conserve par un ...ma, ...de Ventse (W<sub>2</sub>... Il ne nous obre la ve sex an perimit rea que magném cess 3082 de notre texte d'Orgard... Toujours est di que nous possedous en devolte la revision d'environ 35au vers de notre poeme. ... Mats nous nous secricions aussi de externaments, welche S. XXXIV augictifiert werden (P.C. Lith Vs. V7. Dagegen hatte 6. 1872 in der 4. vul. 3 Familien — 1. 0. 9. V4. 3. die übrigen — aufgestellt.

# Sachregister.

Aeneassage, ital. Bearb. der 241 ff. Aigar et Maurin, prov. Ep. 314 ff., Sprache 314, Abfassungszeit 315.

Alexanderfragment der Laur. 79 f. Alithia, Turris, (Confessio Golie) 494. Altfranzös.: Liebeslied 588 f. Anon. Minnelied 494. Motets 495.

Analogiebildung, Beispiele von 93, 94, 155, 158, 190, 259, 261 f. 264, 272, 273 ff. 299, 353, 481, 482, 483, 484, 490.

Astarac, Graf von, Gönner der Troub.

130.

Auberon, ch. d. g. 610 ff., Urspr. des Namens 610, Grundl. des Ged. vielleicht in asson. Alex. 616, unreine Reime 614, lyrische Cäsur 616.

Bagnard (Canton Wallis), Phonologie du 189 ff.

Barlaam des Gui de Cambr. artes.

281. St. Bénézet, la vie de, prov., lat.

602 f.
Bernhards Predigt., ostfr. 93, Metz

220.

Biau Desconeu 78. Blaquerna, le Rom. de 349.

Boeci: rein gereimt 504.

Brandan der Arsenalhs. BLF 283: 438, Text 439.

Brut, Münch., wall. oder pik. 277 fl. Cäsur, Vernachläss. d. C. bei agn. Dichtern 341. Epische C. nach 5. unbetont, überzähl. Silb. bei Lyrikern 124. 4771. C. nach 5. mitzählender Silbe bei Lyr. 478. 479. C. nach unbetont. 4. Silbe 478. C. nach si und zw. Präp. en, a und Subst. bei agn. Dichtern 342. Lyrische C. im afr. Auberon 616. Weibl. C., deren weibl. Ausgang nicht mitzählt, in der Lyrik 124.

Calderon, el mágico prod. 328 ff. Name der Faustina 330 f.

Canonici Misc. 74. (Meyer Doc. ms.) Heimath 274 ff.

Cantare dei Cantari, il, eine Aufzählung episch. Stoffe 223 ff., Ana-

lyse des Inhalts u. Schlüsse daraus für ma. ital. Litt. 226 ff., Hss. 419 ff., Text 425 ff.

Catalanisch: Fehlen des Adverbialsuff. beim ersten von 2 zusammenstehenden Adv. 88.

Chiampell, Durich, rhätolad. Dichter des XVI. Jahrh. 99 f.

Chigiana, d. prov. Blumenlese d.

Chronique en prose (Bartsch, afr. Chr. 355 f.), Collation einer Hs. des Brit. Mus. 80 f.

Constant, le dit de l'empereur 180f. Damiettte, la prise de, prov., Anspielungen darauf 604, Vorlage frz. ib. Diálogo entre el Alma y el cuerpo

s. Spanisch.

Donatz proensals 83 f. 133 ff. Eide, Strassb. (tanit, dift) 184.

Enfances Guillaume, die zu St. Omer geschrieb. Boulogn. Hs. ist artes. 281. Eulaliaprosa 122, wahrsch. wall.

Filiberto, Vision de, span. 40 ff.,

Text 50 ff.

Floovent 332 ff., Sprachl. 334, versch. Versionen der Sage 334 f., Umform. des Nam. Fl. 335, Stammtafel der Redactionen 337, Merovinger Epen-Cyclus 337.

Folquet de Marselha 70. 126. Franco - dialectisch: Fabelsamm-

lung 502.

Französisch: ältere fr. Volkslieder

Sprache: Franz, prov. churwälsch. Spr. bildeten anfangs eine Einheit 94, Amn. 5. Gab es eine afr. Litteraturspr.? 153 f. Unterschiede u. Eigenthümlichkeiten des Pikard. u. Wall. 275. Franz. Wortschöpfung 160 ff.

Lautlehre: Vocalismus: a + n = am. ia + n = ien 95, ei = lat. a 270. 300. 334. — \*jecent: giesent 178. Elision von ausl. e vor cons. Anl. 90. Elision eines

anl. Vocals ib. Verstummen von inl. e vor Vocal 281, begann im Nordost. 282. Ausfall von unbet. e (emper(e)or) 612. 616. Agn. verstummt e nach Vocal 482, nach Cons. 483. Syncope von e (s(e)ra) im XV. XVI. Jahrh. 345. Agn. e vor Tonsilbe zu u 343. e für ei agn. 482. Schwanken zw. é und ie = lat. a 529. Lautwerth von e = a 530 f., von e = ĭ 531 f. Scheidung von ě und ř 334. e(a): ě agn. 618. Lautwerth von prothet. e 532. e vor Nasal 159. en : an 477. 478, agn. im Reim getrennt 618. i = lat. ē 185. — Offenes u. geschloss. o 85. o = au 174. ó 92. unbet. ŏ im Roll. 167. ŏ vor m, n 291. 547. on (om) zu an (am) 547. ŏ zu o vor r 545 Anm. o = lat. \( \tilde{0} \) 508 f. Wo o (ŏ): o (au, ŏ), gehört ersteres Lehnwörtern an ib. ŏ in agn. Hss. häufig undiphthongirt 509 Anm. I,  $u = \tilde{o}$  in agn. Hss. 509,  $\tilde{o} + Gutt$ . ŏli Voc., ŏs Cons. zu ŏi, uéi, ui ib. u (ó = lat. ō) : ü (lat. u) gereimt 82, in agn. Texten 343. 618, meist Augenreim 507, u = ū hatte immer Laut ü ib. Unterscheid. von u und v im Eulal. 122. u = v (p) 297 ff., ivum = iu 275, u = p, b, v 536, = c 536 f., focus etc. ib., u = g 537, = 1 538 ff., = r 543 f., = n 545 ff. Epenthese von halbcons. u (tiunt = tinvet, ciunc = quinque. 263. — uo, ue = lat. ŏ 289 f. uo und ie urspr. fallende Diphth. 290 ff. 528 ff. 533, ie 187. Entwicklungsreihe ŏ, úo, úe, ué 292. Entstehung von uo = ŏ durch zweigipfl. Aussprache des o 292, lautphys. Erklärung des Uebergangs úe, ie : ué, ié 292 f. ŏ zu úo, úe, uổ, ö 533, uö: e und ö reimend ib. agn. ue zu u selten zu e = ie zu e 291 f. Schwanken zw. ie u. e = lat. á 529, ie: e agn. 618, i statt ie 343, ie in esties zweisilbig 123, -iens, -ies im Impf. u. Condit. einsilbig 281, iee zu ie 275, ieu 529, taigne, vaigne = -an(a), -ane(a) 494 f. ai: e reimend 480, ai : ei : è 618. éi = lat. ē, ĭ 93, ĕ + j-Element ib., in moie éi zu oi durch Analogie 94. ei : e reimend agn. 618. éi zu ói zunächst in unbetont. Silbe 352, ei durch öi zu oi 531 f., ei und oi  $= \check{e} + i$  und  $\check{o} + i$  wall. lothr. 276, im Eul. 300, oi (ei): oi (au, o + i) reimend 618, Zusammenfall von ói u. ói 93 Anm., oi für ei neben ei (consoil etc. : meie) in den Pred. Bernards 93, oi (= o + i oder e i) zu o im Pikard. 94. Pikard. sprach noch ói, als franz. bereits oé 94. oi, ui zu o, u 334. ói : o im Rol. 165. ói : o ib. oi, ui zu üi 463 Anm. 'ui : i 618. óu : o Rol. 165. óu: ó ib. Uebergang von ou zu au 266 Anm. pausse (= potuissem) 495. u in au, ou = dtsch. u, u in iu, eu = ü, óu, óu zu óü, óüs zu öü, öüs 463 Anm. — Svarabhakti 482. Conson.: Verdoppelung des Anlauts nach vocal. ausl. Proclit. 145. Einschub von r 88. r = 1 543 f. Einfluss von r auf Voc. 544. Ausstoss. von r hinter s in 3. Pl. Perf. 275. Einfluss von l auf vorhergeh. Voc. 539, eal = el 539. 547, -al statt -el 539, eil + s (= iculus) zu els, aus 539, 540 Anm. illos = eaz 275. lat. -ol- zu uel, eul, eu, ieu(l), ial, iau, al, au 539 f. 547. ou (= ol) zu au (voluit : vaut) 275, fr. ol 542, ol 543. Ausl. I vocalisirt durch Phonét. syntact. 540. Verstummen des Lyor Cons. 276. 300. 541 f. lz, nz aus 1 + s,  $\tilde{n} + s$  539 f. Anm. - Einschub von n vor vel. Gutt. 546, vor Sib. + Cons. oder Gutt. 84. Erhaltung resp. Ausstoss. von n in sigmat. Perfectformen 484. Natur u. Einfluss der Auslaut-Nasale 546 f. gutt. n 547. palat. n 546 f. in zu in (ign) 547. ausl. n unmöglich 167. gn zu nn (renne) 494 Anm. nfr. ñ in regne von Orthographie beeinflusst 167. en (in) zu an 547. ns zu nz zu z (jurz) 488. m für n vor Lab. 488. n für l im Lothring. 18. - ca, ga pik. erhalt. 276. ca, ga der Eide 296 f., des Leodegarl. 293 f. 296. ka in heutigen norm. Dial. 295. Lautwerth des afr. ch bes. in norm. Hss. 294, ch = lat. c durch Formübertragung entstanden (blanchor) 299. Die pik. Gaumenlaute 295, ce, ci zu che, chi pik. 276, norm. ce, ci im 12. Jahrh. 295. c (ce, ci, ti) im Eul. 300. lat. tie, ce nach der Tonsilbe vor End.-t zu s 482. č, ğ im Auslaut mit z, s wiedergegeben 178. Behandl. von ct (Erklärung des Uebergangs zu it) 523 f., cd, cn, cm zu id, in, im 524, cs, cv zu is, iv 525. Kritik von Thomsens Theorie 535. Behandl. von cl, cr, gl, gr 525 ff. cr (gr) zu ir (facre) 527 ff. Behandlung von

ac+Cons. 528, ec+Cons. 528. 531, ic+Cons. 531 f., ĭkl zu eil im Rol. 174. oc+Cons. 533 f., oc = ou 537. oc und ŭc + Cons. 534, ūc + Cons. 534. Einfluss der Gutt. auf Nachbar-Cons. 534 f. - anl. h im Altfr. 165 f. - Behandl. von pl, pr, bl, br 525 ff., f für b, p 185 f., ausl. f == Dent. 459 ff., Verstumm. von ausl. f 461. Lautwerth von w in tardiwe etc. 298. bl zu vl 275. - Verstummen von ausl. isolirt. Dentalis 459 ff. 618, Erhaltung derselb. 275. Epithet. t nach n und sonst 496. Ausl. z zu s im Pik. 276. Verstummen von s vor Muten 522, zunächst vor Liquiden 523. Behandlung von tl, tr 525 ff.

Declination: Ausgleich zwischen d. einzelnen Decl. durch Analogie 485. Mascul. 1. Decl. 628. Fem. der lat. cons. (i) Decl. fr. im Nomin. Sgl. ohne s 484. Verdrängung des Nom, durch C. obl. beruht auf syntactischer Verwechslung der Casus 485 f. Nom. für Cas. obl. 488. Ueberreste lat. Neutra 488. N. Sgl. Neutr. lat. cons. Decl. 486. N. Sgl. Neutr. der o-Decl. 486 ff. - Altfr. Pron. poss. abs. fem. 91 ff. mis, tis, sis dem Plur, angeglichen 94 Anm. I. no = nostre pik. 176. l' = Pron. li vor Voc. 629. lie = li "ihr" 178. Verschmelzen von Art. mit d. Subst. 91. a des Art. la verschmilzt mit dem folg. Worte 496, anl. l als l' (Art.) aufgefasst ib.

Conjugation: Uebertritt von 3. zu 1. Conj. 87. Abgel. Verba auf -ir und -er neben einander (baillir, baillier etc.) 170. Verschied. Behandl, des Stammvocals in stammbetonten resp. endungsbet. Formen und Ausgleich durch Wirken der Analogie im Präs. 481, im Perf. 483. Flexion von benëir im Oxf. Ps. 483. 1. Plur. -uns, -ums 482. -eiz in 2. Plur. 1. Conj. 156. s im Präs. lisons, lisez 158. t in chante-t-il etc. 190. Urspr. des Conj. Präs. Conj. -e 482 f. Conj. auf c (s) esgairce, aince 477. - Impf. -oie der I. Conj. aus Anal. zu den übr. Conj. 155. Impf. -eve wall. 276. Impf. 1. Conj. -oue 155. pik. Impf. auf oe, oes, ot 94 Anm. 3. Conj. Impf. 1. Conj. Plur. -issions, -issiez schon im XII. XIII. Jahrh. 347. -3. Plur. Perf. 1. Conj. -arent 276. 3. Pl. Pert. u. 3. Sgl. Plusqupert.

der auf s ausl. Perfectstamm 297. Perf. cheï, creï agn. 618. Perf. -u statt -i 484. Perf. 1. Conj. auf -is (Analogie) im XV. XVI. Jh. 347. Lat. Perfecta auf -ui im Altfr. 255 ff. Gestalt. im Norm. 255 ff., in Greg. Dial. u. Canonici Misc. 74 257 ff. habui-Classe, debui-Cl. ib., valui-Cl. 256. voil, tinc, vinc 263. valui, valut aus Anal. zu endungsbetont. valumes etc. 264. 2 Classen der Perf. auf -ui, a) mit verlor. Cons.-Ausl. (g c v b p d), b) mit erhalt. Cons.-Ausl. (m n l r t) 268. Schicksal der endungsbet. Formen bei eingebüsstem Wurzelausl. 268, bei crhalt. W. 269. Die einsilb. Partic. (diut, nut) 270 ff. 282, entstanden durch Anlehn, an die stammbetont. Perf. - Formen 272. Anlehn. von Partic. an Präs. 273 Anm. I. Geographische Ausdehnung der Formen diut biut (gegenüb. norm. bui dui) 273 ff. Ost- u. Nordgrenze = O.u. N.-Grenze der langue d'oïl, im Westen bis ans Meer 279, Südgrenze 280 ff., nördlich von Metz, Reims 284. St. Quentin, Cambrai, Arras, Montreuil gehören dem diu-Gebiet ib. taut, plaut etc. von Metz 280. 284. euc, eut, eurent etc. 284. Gebiet von ewis etc. (habuisti) 284 ff. Wechsel zw. oü u. eü in den endungsbet. Formen der ui-Cl. 484. Entstehung der nfrz. Formen der ui-Perf. 286 f. - Einfluss der sigmat. Perf. auf die Perf. anderer Conj. (mit Perf. -i, -ui) 483. deguerpesis, partesis etc. ib. 147. Erhaltung resp. Ausstoss. des n in sigm. Perf. 484. Bildung schwacher Perf. aus Präsensst. (joingnis) 287. Part. Perf. -ie statt -iee 484. -Futur. auf -rai, -errai etc. 482.

Wortbildung: Aeltere volksthüml. Suff. durch neue gelehrte verdrängt 161. Abl. vom Nomin. der Subst. statt vom Cas. obl. 552. Fem. - euse zu Masc. - eur 552. -ŭculus für lat. -ūculus, -iculus 534. Suff. -ment durch -ement verdrängt 161 f. Suffixwechsel -aris = -arius 169. - Abgel. Verba -ir u. -er neben einander 170. - Adverbia -ment, -amment, -emment, -entement, -i(l)ment, -e(l)ment, -ément 549 ff. Fehlen des Adv. - Suff. bei dem 1. von 2 zusammenstehenden Adv. 88. Compos. 162. Imperativ - Composita 162, 398 f.

Syntax: tout ist, ein Gerund. begleitend, Adverb. 146. en "von der vorbezeichneten Gattung" afr. nur neben Zahlbezeichnungen 556. Adj. anstatt Adv. als Bestimmung des Verb. fin. oder Part., mit welchem es congruiren muss 399 ff. -Casus: Cas. obl. nach cume 165. 487. Cas. obl. für Nom. bei Inversion 165, 170. Genitiv personl. Begriffe, wobei das regier. Nom. die Beschaffenheit der Person ausdrückt 568 ff. Cas. obl. von Subst., die Person. bezeichnen, im Sinne des poss. Gen. 395 ff, Behandlung des Artikels in diesem Falle 396. Cas. obl. einiger nicht Person. bezeichnender Subst. im Sinne des Gen. 397 ff. mie de, point de, pas de verbunden mit und de cui, dont, en bezogen auf einen Sgl., der ein bestimmtes Einzelwesen bezeichn. 390. - Conjunctionen. si = bis, bevor, jusqu'à ce que nach negativen Sätzen 95 ff. 572 ff. que = bis, bevor 580 f.; ein mit que eingeleiteter Nebensatz schliesst sich an einen unvollständigen Hauptsatz (Betheuerung, Beschwör.) 392. que nach bejah. u. vernein. Part. 393. que nach Interjectionen ib. Modi: Modus u. Tempus nach si "bis, bevor" 581. Modus in Sätzen mit beziehungslosem Relativ 560 ff. tant mit dem Subj. "so sehr auch" 347. Imperativ als absolute Verbalform 627, in abhängigen Sätzen nach Verben des Wollen 628. Absol. Part. Perf. mit Präpos., die ein Zeitverhältniss bezeichn, 557 ff. Zum Gebrauch des afr. Infinitiv 404 ff. Hinzutreten eines Subjectsaccus. zum präpos. Inf. 405. Afr. Gebrauch des Inf., ohne dass das Subj. oder Obj. des regier. Verbs als Subj. dazu zu denken wäre 406. Inf. mit Subj. 405. laissier c. Inf. = ,, zulassen und veranlassen". -Pronomen: nous sur on 496. Betonte Pronom .- Form beim Part. 555. Zw. Präpos. und Infinitiv tritt nur das betonte Pronom, 146, 167. Afr. können die betont. Pron. vor dem Verb stehen 149, können im Sinne des Dat. à entbehren ib. ne vus, o je in Antworten 170 f. li = lui abs. Acc. im Rol. conjunctiv gebraucht 167. Reflexivpr, statt des persönl. (li) 145. mien ohne Art. nach en, sur 488. Fehlen des Re-

lativpr. 143. cui bezieht sich fast nur auf Personenbezeichnung, 158. Sätze mit beziehungslos. Rel. 560 ff. Relat. Adv. que 562 ff. que bei Verschmelzung von Relativ - mit Objectssatz 563 ff. - Negation im Altfr. 1 ff. 407 ff., Allgem. 1, non I ff., nen 4, ne 4 ff., dopp. Neg. im 17. Jh. Regel 5, einf. ne 5 ff., Unterdrückung der Neg.-Complem. bei durch que, forsque, ne mes etc. beschränkter Neg. des Verbs 6, bei folg. Relativs. 6 f., wenn rien, personne, nul, aucun im Satze 7, in gew. Redensarten 7, bei chaloir, plaire 9, bei ne - plus 9, bei savoir, pouvoir, oser, cesser 10, einf. ne in Nebens. 10 ff., a) ne als logischer Repräsentant der Neg. 10, nach se, quand, mesque; ein Relativsatz, der sich auf Neg. bezieht; nach que = ohne dass; nach "il ne peut estre" 10 f.; b) der unlog. Gebrauch von ne in abhäng. Sätzen 11 f., nach Verben des Fürchtens II, nach douter ib., nach verneintem nier, désespérer 12, nach défendre, desveer ib., nach Verben des Hinderns ib., nach neg. Verben des Unterbleibens, Unterlassens, Zögerns 12, nach il s'en falt 13, nach sans ce que 13, nach einem Compar. 13 f., anderw. Gebr. von ne im Altfr. 14 f., nul 15 ff., nesun 17, negun, nuns 17 f., nient 18 f., Conjunction ne 19 ff., Ersatz für nemo, nihil etc. 22 ff., verstärkte Negat. 407 ff., Subst. als Verstärk. 408 ff., Adverbien 411 ff., adverb. Bestimmungen 413 f., Verstärk, von Neg, durch verallgemeinernde Zusätze 414, durch Zerlegung von Begriffen, die die Negation in sich schliessen 415 f., durch Vertretung der zu negirenden Begriffe durch andere 416 ff. Nachdrückl. Negat. vermittelt durch posit. Wendungen 418. ne vus, ne tu, je non, o je etc. in Antworten 170. - Satz: Imper. in abhäng. Sätzen nach Verb. des Wollens 628. que bei Verknüpfung von Relativ- mit Objectss. 563 ff. Einleitung eines Nachsatzes durch et 142. Ausdruck eines Zeitverhältnisses (bis, bevor) durch blosse Coordination 579 f. Constructio ad sensum 628. σχημα άπὸ κοινοῦ im Altfr. 570 f. Ellipt. Redeweise 169. "Stellvertretung und Auslassung" 552 f. Fehlen des Verbs

in consecut. u. compar. Adverbials. 552 f. Das prädic. Adj. bei estre fehlt, wenn es kurz zuvor genannt 554, oder durch le darauf verwiesen 555; von der periphrast. Verbalform des 1. Satzes wiederholt der 2. nur meinsame Hülfsverb fehlt im 2., selbst wenn einmal avoir, das andere Mal estre erforderlich 559 f. Subst. braucht bei seinem im folg. Satze stehend. attrib. Adj. nicht wieder-Subst. vor attrib. Genitiv 557. Auslassung eines Consecutiv- oder Relativsatzes 566 f. faire bedarf als Verb. vic. keines Objects 147. Congruenz zw. Subj. u. präd. Adj. 488. - Wortstellung: Trennung des attrib. Adj. von seinem Subst. 343. ne m'oï apeler nie n'oi m'apeler 144. Wortst. in der Frage 394 f. Stell. des Subj. oder Obj. an der Spitze direct. Frag. vor d. Fragewort 394. Fälle von Nicht-Invasion des Subj. in directer Frage 395.

Gabaï, Begriff des 326.

Gallitzius, Lad. 100.

Geograph. Wörterb., üb. eine Lücke in unseren 80 ff.

Gerbert de Montreuil, Verf. d. Rom. de la viol, u. Forts, von Crest, Perc.

Girart de Roussillon, lat. Vita und ch. d. g. 497. Heimath ders. ib.

Gliglois, Turin. Hs. 77 ff.

Gralsage 617 ff., versif. kl. Gral, Heimath u. Datir. 618 f. Prosared. basirt auf Dicht. in gleichreim. Tiraden 619. Verhältn. der Redact. 619 f. Kl. Queste 620. Grundlage in Tiraden ib. Kyot 620. Gr. Gral u. gr. Queste 621 f. Grundlage in Tiraden ib. Lanselot ib. Bonner Hs. des gr. Gral 622. Petersburg. Hs, des gr. u. kl. Gral 622 f.

274 ff.

Guillem Anelier von Toulouse 130 ff. Ident. mit d. Verf. der Reimchron. v. Navarra 130. Gemeins. sprachl. Eigenth. 131. Lied I in Strophenform u. Reim = Bernart de Ventad. "Quan vei la lauzeta mover" 132. 132 1.

Guiraut de Bornelh 126. Guiraut Riquier 125.

St. Honoratus, über die Quellen u.

d. Verhältn. der prov. u. lat. Vita 136 ff. Druck der Vita von 1501 137 u. ib. Anm. Verhältn. zw. lat. Vita u. Ferauts Gedicht 137. 141. Ferauts Quellen 137 f. Lat. Vita vielfach ursprünglicher 139. Ferauts Gedicht für Laien bestimmt 139. 140. F.'s Einmischung d. Karlssage 140. Entlehnungen aus ch. d. g. Vita ib. Oxford, Hs. der Quelle von Ferauts Ged. u. der 1501 gedruckten Vita 584 ff.

Huon von Bordeaux, artesisch 281. Jacopone da Todi, vita del beato

25 ff. Text 26 ff.

Italienisch: poet. Bearbeitung der Passion 227 f., der Auferstehung 228, weiterer Facten aus Christi u. Mariae Leben 229 ff., von Christi Weissagung des jüngsten Gerichts (s. Troja), Aeneassage 241 ff. (s. Aeneas), Theban. Sagen 245 ff., Theseus 246, Ovids Heroiden 247 ff., Caesar, Lucans Phars. 248 ff., Sage von der Tafelrunde 250, Karlssage 251. Alexander d. Gr. 2521. S. auch Cantare dei Cantari, il. Die schenden u. sich ablösend. Spracharten 492 f. Einfluss des gebildet.

von Cempolaisso 511 4. 1 = i im Dial. von Lecce 510. ē = e bei aus d. Schriftspr. entlehnt. Wörtern basso 511. i. u der Endung o ebenda 511. j hiatustilgend ebenda 511. i, i, u, u im Palerm. Dial. 506. Verschied. Entwickl. von o zu o und o im Campob. 511. - -li vor cons. Anl. zu i 599. I Voc. = i ib. Mouill. von -elli je nach folgendem Anl. ib. Datirung von gl als Zeichen für 1, li = 1 596. Palerm, r = lat. d 507. Sic. dd ib. Palerm. st = št ib. Prothet. Vocal vor s Cons. 594 f.

Declination: Plur. des Nom. = lat. Nomin. 596 f. Lat. ille im It. 600. Art. u. Pron. gli 594, li 596. Dativ gli (li) 597. egli, elli 597 f. ci 598 f., ello 598 Anm., quelli, quei, quegli 599. ogni, onne 600. le (= illi), ci, vi, ne; cavelle, covelle;

quegno: ciacheduno 503.

Conjugation: Die re-losen Infin. it. Dial. 490. Sard. (logud.) Perf. -esi ib.

Syntax: che nach Betheuerungen 392. che nach o (aut) statt Hauptsatz 393. che mit d. Conj. in Fragesätzen 394. si für finchè 95 ff.

Johannesevangelium, prov., des

XIII. Jh. 363.

S. Juan de la Peña, Chronica de 473 ff. Uebers. in aragon. Dial. 474. Datirung der Chr. 475 Anm. 1.

Ladinisch: Drama im 16. Jh. 515 ff. Ms. Planta 516. Ms. Piran 517. Ms. Raschaer ib. Ms. Dantz 518. Joseph 516, 519 f. Susanna 517. 519. Hiob 518 f. D. reiche Mann u. Lazarus 518. 520. D. 3 Männer im Feuerofen 518. Alle Uebers. resp. Bearb. dtsch. Vorbilder 518 ff. - Ehemal. Sprache im Trentino 630 ff. Franz., Prov. u. Churwälsch ursprüngl. eine Einheit 94 Anm. 5. Deutsche Wörter in Travers' Müsserkrieg 101 ff.

Lautlehre: Biffrun's (obereng.) Orthographie 100. Travers' Orthographie verglichen mit Schucan 101. Pallioppi, Gründer der heutigen lad. Orthogr, ib. a sürselv, meist rein 108. Vertauschung von e u. a 105. o = oa 113. Metath. des r 105. s imper. = sch 109. - Abstossung erster Silben 109. - a des Art. la verschmilzt mit d. folg. Worte 496. - Nonsbergisches 503 f. Grednerisches 504.

Conjugation: Uebergänge d. Conjugationen in einander 108 f. Umstell. der End. -en in ne in 3. Plur. d. Vergangenheitsform im ält. Rhätor. 107. Bildung des rhätor. Futur. 108 Anm.

Wortbildung: Vorsilbe a- 106.

Factitiva 105 ff.

Lais, prov. 70 ff.

Markiol 70 ff. Lesarten des Ms. B. N. 2193 71 f. Lat. Nachahm. 72 ff.

de dos amans = dem der Marie de France zugeschriebenen Lai 70 Anm. I.

non par 72.

de l'épervier 492.

Latein: Methode u. Quellen f. Vulgärlatein 601.

Lautlehre: Strengere Auffass. von der Wirkung der Lautgesetze 155 f. Ueber Verstummen, Vocalisiren, Erweichen von Cons. 523 ff. Zweck

der Cons.-Veränderungen ist Erleichterung der Aussprache 523. Aphärese u. Elision 90. Rom. ie, uo = lat. è und ò 188. Physiol. Natur des u 535 f. Erklär. d. Uebergangs von Gutt. : u 537 f. Phys. Natur des fr. 1 und des Wechsels zwischen l u. u 538, des afr. r 543 f. 5 Arten r 544. Erkl. des Ueberg. r: u 544 f. Metathese von ts in st, dz in zd 191.  $\breve{o} + \breve{J} = uei, \ \breve{e} + \breve{J}$ = iei, viele Eigenheiten des Cons., Grundgesetze des Auslauts sind d. franz. Dial. mit Provenz. gemeinsam 94 Anm. 4. - S. auch die einzeln.

Lehnwörter u. Lehnformen aus d. Lat. in den rom. Sprachen 156.

Leodegarlied, Mundart des 255 ff., pik. oder wallon. 288 f., am wahrscheinlichsten wallon. 301. Mit Eulalial. u. Val.-Fragm. zunächst mundartl, verwandt 288, nicht burgundisch 289.

Maccabäer-Bruchstück (Riv. 2, 83)

wallon. 277.

Marcabrun 126. Marie de France, Lai de deux amanz

70 Anm. I.

Metrik: anglon. M. 339 ff. Mischung von Versen mit verschied. Silbenzahl 339 f. Den agn. Dichtern gestattet jeden Vers und jeden Halbvers um eine Silbe zu kürzen 340 f. Es ist fraglich, ob bei agn. Dkm. d. Verse genau nach Silbenzahl messen 124. Ein keltisches Versmass im Prov. u. Franz. 195 ff. Der elfsilbige Vers mit männl. oder weibl. Cäsur nach der 7. (8.) Silbe in prov. Ged. 195 ff., in altfr. G. 202 ff., alt u. volksth. 207, Ursprung 208, Nachweis des Versmasses in lat. Dichtungen 208 ff. 458 f., in solchen, die auf keltisch. Boden entstanden 213. Inreim beim Elfs. 201. Elfs. den Anfang einer Strophe bildend 196 ff. 201 ff., einzeln stehend 201, als Refrain von Liedern u. Strophen 204 f. - Verknüpfung der Tiraden in der prov. Reimchr. von Navarra u. d. Albigenserchron, 131. Verletzung der Betonung im Reim (prov.) 131. Bewegl. n : fest. n im Prov. ib. Gram. u. rührender Reim im Prov. 133. Innerer Reim kann seine Stelle wechseln 124. Statt Mittelreim ein Uebergangsreim 124. Unreine Reime im altfr. Auberon 614. Datirung des Uebergangs von Asson, zum Reim im Prov. 496 f. — Vocal. Anlaut eines Verses verschleift mit vocal. Auslaut des vorhergeh. 477. Hiat durch Nicht-Elision von stummem e bei Pierre de la Vacherie 345. — Ital. Ritornell u. Terzine 115 ff. — S. auch Cäsur.

Nior, Niort (M. G. 171, 720, 8. M.W.

I, 286 etc.) 186.

Papageino velle (Riv. I, 36) Varianten zweier Hss. 498 f. Verhältniss der verschied. Versionen 499 ff. Passion, Originalspr. der 156. 302.

- ital. Ged. über die 227 ff.

- Mystère de la, die Corsinische Hs.

eire Cardenal 125.

Peire d'Alvernhe 126.

Perceval, Fortsetzung des, von Girbert de Montr. ist artesisch 281.

Pierre de la Vacherie 345.

Prioraz von Besançon, burgund. 93 f. Provenzal. Litt.: die den Troubadours bekannt. episch. Stoffe 318 ff. Anspielungen auf Epen bei Troub. 319 ff., auf Theben 319, Ovid, Biblis u. Caunus, Alexander, Flor. u. Bl. 320. Apollonius, Lanselot, Andrieu de Fransa 321, Golfier de las Tors, Nicola de Bar 322. Existenz eines prov. Trojaromans 320. — S. auch unter Lais, Papageinovelle.

Sprache: Die beiden ältest, prov. Grammatike 133 ft. Grenzlinie av. Nordfr. u. Prov. 323 t. Cardinal-unterschiede beider Sprachen heute 326. Mischsprachen auf der Grenze 327. Gabaï 326. Das Prov. conservativer als das Franz. 95 Anm. Franz., prov. u. churw. Sprache anfangs eine Einheit 94 Anm. Altprov. Litteratursprache 133.

Lautehre: er statt ar : e 315. in einsilbig 318. 505. sia, qui ab einsilbig 310. ia, io neben zweisilb. Ausspr. auch einsilb. bei Guill. Ancl. 131. i: iu 315. es : eis 316. mei statt me 136. Elision von ausl. e vor folgendem Cons. 90. El. eines anlaut. Voc. im modernen Prov. ib. Bewegl. n : festem n 131. amis = amics 136. u = c (amiu) ib. pt = t in Folge unrichtiger Etymol. 505. Epithet. t nach l, n, r, rn 495 f. — Verletzung der Betonung im Reime 131. — Verschmelzen von Präp. u. Artikel mit d. Substantiv 91.

Nomin.-s 131, 132, peccaire etc. = Cas. obl. ib. Verletzung der

Nomin. - Regel 130. Wörter mit bewegl. Accent ib. ábas 318.

Conjugation: Analogisirungen in der Verbalfl.; r der 3. Pl. Prät. dringt in andere Pers. 353. Lat. Perf. auf -ui 268. Inf. -ir neben -ar 317.

Wortbildung: Fehlen des Adverbialsuff, bei dem einen von 2 zusammenstehenden Adv. 88.

Raimon Vidal, Rasos de trobar 133 ff. Herstellung eines einheitl. Textes auf Grund von B. H. 133.

Ramon Feraud, sein Comput 76 ff. Rasos de trobar, Las 133 ff.

Reim, s. Metrik.

Ritornell u. Terzine 115 ff.

R ol an d slied 162 ff. Ausgaben 163. Th. Müllers Hss.-Verhältn. 163 Ann. Försters Hss.-Verhältniss 164 Ann. Originalsprache nicht norm. 164 f. Sprachl. u. Orthograph. 165 ff. Textemendat. 167 ff. Jede folgende Tirade greift über den Schluss der vorigen zurück 173.

Romanceros, s. Span.

Rumänisch: Ursprung der Römer und Romanen in den Donauländern 470 ff. Sprachliche Argumente für Röslers Ansicht der späten Einwanderung d. R. nach Norden 470 f. Jung contra Rösler 471. Jungs Gleichstellung von Dacien mit Noricum und Rätien ist unzutreffend 471 f. — Sprachliches aus Volksmärchen 623 f. Transcription 358. Vulgärsprache 307.

Lautlehre: Lat. ĕ u. ē 493 f. -Guttur. 355 ff., urspr. gutt. Tenuis : Gutt. c : lat. c (ch) 360 ff., slavisch, k 363 f., türkisch, k k 365 f., griech. x 366; Behandlung dieser Laute in d. Vulgärspr. 367 f. Palat. c: lat. c (ch) 368 ff., slav. k 370 f., türk. k k 372, griech. z 372; Behandlung in der Vulgärspr. 373. Ten. in Combin. : lat. cc, cl 374, ct 376, nct 377, cs (x) 378, sc 379 f., fc, lc, rc, nc 381; slav. cl, ct, cs 381, sk 382, türk. kl, sk 382, griech. κλ, ασ, ξ 382, ατ, σα 383, lat. qu 383. Reihenfolge der rum. Lautentwickl. aus der gutt. Tenuis 386 ff. Lat. p, b, v, f zu ch, g, g (gia), h 190 f. Wortbildung: Bildung rum. Verba

aus dem Aorist des Griech. 372. Schnecke, Kampf mit der, 303 ff. Schucan, Joh., Ladin. 100 f. Sieben weisen Meister, ital. Bearb.

der, in Octav. 492.

Sirventes 132.

Sottie, die, in Frankreich in 15. 16.

Jh. 497 f.

Spanisch: Zur Bibliographie der Romanceros 586 ff., 3 Versionen des Diálogo entre el Alma y el Cuerpo 40 ff., Texte 50 ff. Nachweis weiterer Versionen 49 f.

Sprache: Lat. Lehnwörter 464, Scheideformen 464 ff., durch Lautwechsel entstand. ib., aus lat. Nomin. u. Cas. obl. 3, Decl. und Sgl. u. Plur. der Neutr. entstand. 465, auf lat. masc. und femin. Form zurückgehend ib., durch Metathes. entstand, 466, weitere Scheideformen 467 ff., durch Tonbezeichnung entstand, 469.

Lautlehre: ai = ei 468; echo = actum 468; lat. ti (te) in Lehnwörtern: ti oder ci, in populär.: z, ci:c resp. z, si: si resp. z, j 464, d = 1

469.

Wortbildung: Suff. = umbre 468, Syntax: que nach Betheuerungen, Beschwörungen 392.

Sprichwort 144.

Taucher, Stoff von Schillers 322. Theban. Sagen, ital. Bearb. der 245. Theophilus, zu Adgars 81 ff. Tobias, rhätolad. Epos d. XVI. Jh.

Travers, Gian von, Sprachliche Bemerkung. zu dessen "Müsserkrieg" 99 ff., seine Chanzun dalla Guerra dalg Chiasté d'Müsch 100, Erfinder des nachweislich ältesten lad, orthogr.

Systems 100, Vergl. seiner Orthogr. mit Schucans 101, Wörter deutschen Ursprungs im Müsserkrieg 101 ff.

Trojasage, ital. Bearbeitungen der 231 ff. Guido delle Colonne 231. Ged. in Cod. Laurent. med. pal. 95: 232 ff., jüng. Gedicht im Cod. Senese I, VI, 37 237 ff., l'Aquila Nera 240, Aeneas-Sage 241 f.

Troubadours, Liedersammlungen der 125 ff. Bildung der Tr. 125. Guiraut Riquiers Liederbuch ib. Miquels Sammlung von Liedern Peire Cardinals ib., Gelegenheitssamml. 125 f., Bemerkungen zu einzelnen Troub. resp. anonym überlieferten Liedern 126 f.

Uc de S. Circ. 126.

Uc Faidit, Donatz, 133 ff.

Valenciennes, Fragment von, Gemisch von Lat. u. Franz. 157 f. wallon. 300.

Violette, Rom. de la, u. Fortsetzung des Perceval von Girbert u. Montr.

ist artesisch 281.

Volksmärchen, gesammelt in Montiers - sur - Saulx 182. 350.

Wietzel, G., lad. Dichter, sein Veltliner Krieg 100.

Wortbildung: Lat. Eigennamen auf -ittus, -itta u. die rom. Diminut. auf -ett 182 ff., rom. Juxtaposita mit verbal. ersten Theile (Imperativcomp.) 162. 398.

Wortschöpfung, roman. 463 ff. Yzopet, Lyoner, burgund. 93.

# Stellenregister.

Ladinische Autoren.

Travers' Müsserkrieg 290: 114 405 - 480, 575, 576, 591 - 93 : 113 — 623, 628 : 114.

2. Französische Autoren.

Alexanderfragment des Alberic von Bes. 5, 6, 12, 19, 22, 38, 40, 41, 52, 61, 70, 74, 75: 79 - 80, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 105 : 80.

Auban, la vie de St. 138, 148, 164, 166: 343 — 239: 342 — 243: 343 -254:344-391,466:343486: 344 — 524, 611, 697, 768, 941, 960, 1101: 343 1126: 344 1141: 343 — 1165: 342 1248:344 - 1285:342 - 13781379, 1383, 1469, 1518, 1722 : 344. Auberon (ed. Graf) 1, 9:611

10, 13 : 614 - 28 : 611 - 33 : 614 - 34, 57, 59, 60: 611 - 73: 614 - 81, 86, 111: 611 - 113,116: 614 — 118, 123, 124, 134, 151, 157:611 — 158:614 — 162: 165:614 - 172:611 -182:611 181:614 — 214, 250, 267, 271 : 611 — 272 : 614 — 273, 274, 276, 287:611 — 298, 317, 318, 324, 332 : 614 — 333, 340, 342, 348, 352, 379, 380: 611 - 380:614 - 386, 388:611 — 393:614 — 394, 404:611 — 422: 614 - 428, 441, 447, 455, 468, 486 : 611 — 501, 512, 521 : 614 — 563, 571 : 611 — 571, 576 : 614 — 609 : 614 — 613 : 614 — 623, 632, 635:611 — 645, 648: 614 - 656:612 - 658, 690, 693,696: 614 - 700: 612, 707, 712:

614 — 730, 738 : 612 — 760 : 614 — 803, 814, 826 : 612 — 828 : 614 836, 837: 612 — 840: 615 — 856: 612 — 874, 888 : 615 — 892, 895 : 612 — 900 : 615 — 905, 907 : 612 -943:615 - 945:612 - 951:615 - 965, 967:612 - 978:615-- 991, 999:612 -- 1012:615 --1035, 1045, 1063, 1092, 1120, 1125: 612 - 1130, 1141: 615 - 1141, 1154, 1203, 1211:612 - 1233, 1254, 1271:615 - 1273:612 -1286:615 — 1300, 1305:612 — 1321:615 - 1325:612 - 1349: 615 - 1363, 1378 : 612 - 1387,1394, 1403, 1404: 615 — 1407, 1425, 1503, 1516, 1520, 1532, 1562, 1608, 1642, 1668, 1689, 1701: 613 - 1711 : 615 - 1753 : 613 -1762: 615 - 1798, 1819, 1862, 1874, 1900, 1902, 1932 : 613 -1966, 1976, 1996, 2021 : 615 -2029, 2036:613 - 2057:615 -2074: 613 — 2115, 2132, 2133: 615 2141:613 - 2167, 2198, 2200:615 - 2214:613 - 2228: 615 — 2234, 2248, 2275, 2279: 613 - 2279-83: 616 - 2288: 613 — 2296, 2299, 2301, 2308: 616 — 2319:613 — 2326:616 — 2339: 613 — 2346, 2349:616 — 2364, 2308:613 2403, 2415, 2421 : 616 - 2427 : 613 — 2431, 2438 : 616 — 2441 : 613 — 2448, 2456 : 616.

Aucassin et Nicolete (ed. Suchier)
1, 2, 2, 6, 3, 4, 5, 4, 16, 5, 14;
625 — 6, 31, 36, 8, 17, 10, 6, 26,
28, 40, 48, 52, 67, 12, 15, 15, 3, 12,
26, 11, 24, 4; 626 — 24, 16,
27, 26, 11, 28, 12, 20, 12,
30, 3, 32, 12, 34, 1; 627 — 37, 5;
6, 16, 28,

Barbaz, u. Méon II, 229, 126 : 392 —

Barlaam 7, 26 : 285 Anm.

Calendre (Rom. Stud. III, 1) 94, 26, 72, 73, 83, 84, 113, 206, 114, 227, 116, 431; 504,

Chev. as deus espees 27, 41, 172, 196; 142 — 301, 401, 442, 541, 543, 562, 596, 604, 607, 631, 691, 607, 73, 738, 751, 800, 821, 924, 930, 960, 1968, 1117, 1133, 1137, 1168, 1250, 1328; 143 — 1505, 1543, 1075, 1680, 1605, 1734, 1850, 1964, 1972, 1980, 2085, 2206, 2233, 2320, 2339, 2370, 2480, 2504, 2526;

144 — 2584. 2605. 2645. 2730. 2753: 145 — 2766: 144 — 2772. 2778, 2790, 2807, 2810, 2880, 2976. 3001. 3068. 3096. 3234. 3278. 3284: 145 — 3343. 3395. 3418, 3489. 3592. 3606. 3817. 3982. 3985. 4060, 4076, 4122, 4146, 4170, 4180. 4331. 4389 : 146 - 4405. 4409. 4497. 4500. 4503. 4714. 4720. 4746. 4824. 4974. 4982. 5124. 5140. 5182. 5317. 5375. 5637. 5736. 5774. 5940. 6017. 6142: 147 — 6464. 6495. 6518. 6706. 6774. 6934. 7056. 7077. 7093. 7098. 7119. 7236. 7282. 7429. 7436. 7706. 7717. 7770. 7816: 148 — 7998. 8200. 8311. 8360. 8401. 8406. 8408. 8506. 8522. 8596. 8600. 8762. 8815. 8904. 9014. 9055: 149 — 9160. 9229. 9315. 9332. 9<u>359</u>. 9458 - 9. 9478. 9493. 9595. 9598. 9604. 9699. 9720. 9830. 10027. 10056. 10267: 150 — 10272. 10319. 10349. 10691. 10774. 10874. 10980. 11082. 11112. 11115. 11155. 11350. 11473. 11559. 11560: 151 11563. 11625. 11690. 11725. 11756. 11875. 11922, 11986, 12077, 12101, 12118. 12126. 12265. 12295 : 152.

Chev. Dam. Clerc (Rom. I) 52: 343 — 64: 342 — 234: 343 — 344. 426. 459: 342 — 518: 341.

Chronique en prose, extrait d'une (Bartsch, Chrest. 355 ff.) 355, 1, 3, 4, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20-23, 28 30, 33, 40, 356, 4: 80 — 356, 6, 7, 9, 10, 30, 33, 34, 35, 357, 35, 8, 14, -7, 27, 28, 30, 34, 35, 44, 358, 6, 23, 24, 32, 34, 42, 44; 81, Constant, le dit de l'empereur 2, 29, 40, 70, 246, 276, 286, 526: 182.

Cour. Ren. 1529: 571. Croisade, chans. de (Meyer, Rec. 366) 18, 20, 27, 31: 123.

Durmart 1678, 3311, 3539: 570. Estampie (Meyer Rec. 372) 11, 23, \_ 35: 47: 59: 124.

Eulalia 9, 10, 11:122 — 15:300 Anm. 2 — 23, 25:122.

Ephtaphes en Rondeaux de la Royne (Montaigl. XII) 114, 174, 233: 345. Fantosme 4, 1154: 342 — 1825: 343 — 2043: 341.

Flor. et Bl. (B.) 1465:571. St. Jean Bouche d'or, la vie de 32, 37, 60, 164, 347, 477:188. Jehan de Condé I, 30, 981:145.

Jehan von Journi 633: 403. Jerusalem, ch. de (Meyer Rec. 264) v. 2, 11, 17, 26, 70, 72: 123.

Jubinal, N. R., II, 44, 46: 341.

Langtoft I. 44: 342.

Maximien (Montaiglon XII) l'Avocat des Dames 149, 314, 381, 347: 344 — Debat des Dames de Paris et de Rouen 64, 229, 231, 234: 345.

Mathurin, la Vie de Saint (Mont. XII) 54, 91, 154, 198, 321, 584, 614, 700, 865, 866, 868: 347. Ogier Dan. 12173: 397 Anm.

Perceval Crestiens 7324: 303 ff.
Prière à ste. Cathérine (Meyer Rec.
375) v. 18, 29: 124.

Phil. de Thaun Best. (Bartsch, Chrest.)

77, 24 : 507 Anm. 3. Raoul de Cambrai (Meyer Rec. 254)

v. 216 : 123.

Recueil de poésies fr. des XVe et XVIe s. p. p. Montaiglon et Rothschild, XII S. 153, v. 117, 118, 400; S. 174, v. 57; S. 178, v. 160, 167, 293; S. 220, v. 12; S. 225, v. 119, 123, 124; S. 228, v. 30; S. 231, v. 96; S. 233, v. 16; S. 264, v. 8; S. 287, v. 325: 346 — S. 344, v. 9: 347. Renalt de Montalban (Jahrb. XV)

Renalt de Montalban (Jahrb. XV) 14, 5; 15, 23; 16, 36; 19, 1, 40; 27, 24: 342.

Ren. 10125 : 571.

Rolandslied 9, 30: 167 — 43, 50, 67, 77, 79, 93, 101, 109, 131, 147, 239 - 242 : 168 — 270, 295 : 169 — 297: 463 — 315, 321, 359, 383, 395, 421, 455, 485 : 169 - 499, 505, 514, 515, 516, 528, 566, 567 : 170 634, 722, 727 : 172 - 618 : 171 - 730, 731, 765, 807, 830 : 173 -834, 835, 838, 855, 871, 915, 918, 983, 990, 999 : 174 — 1024 : 508 - III4, II72, II80, I293, I546 : 174 1736, 1764, 1790, 1807, 1813. 1822, 1862, 1885, 1890, 1894, 1913, 1918, 1952: 175 — 1960: 508 1986, 2052, 2062, 2075 : 175 2112, 2161, 2178, 2255, 2276, 2311, 2313, 2329, 2465, 2471, 2525, 2527, 2571: 176 - 2631, 2703, 2813, 2817, 2849, 2850, 2857, 2860, 2962, 3158, 3193, 3194: 177 — 3195, 3210, 3338, 3340, 3387, 3785, 3789-91, 3831, 3858: 178 — 3860, 3861, 3880, 3900, 3902: 179. Rotruenge (Meyer Rec. 376) v.5:124.

Meyer Rec. 291: 105, 122, 159: 123.
Saxons, Ch. du I, 174: 559.

Theophilus des Adgar v. 8, 13, 17, 95, 121, 132, 134, 135, 143, 147, 148, 151; 81 — 195, 198, 209, 231, 232, 233, 249, 264, 295, 308, 333, 334, 350, 351, 355, 356, 363, 368.

371, 412, 429, 443, 446, 461, 466, 524, 566, 589, 599, 604, 641, 662, 664, 670, 691-2, 695, 706, 711, 736, 779, 805, 6, 817: 82 — 849, 850: 83 — 885, 889, 890: 81 — 911, 947, 970, 981-2, 985, 1008, 1010, 1014, 1036: 83.

St. Thom as 2983: 396 — 4695: 565. Trouvères Belges du XII<sup>2</sup>au XIV<sup>6</sup>s. p. p. Scheler: Quesne de Bethune 1, 10. 2, 28, 46. 3, 36. 4, 3, 7, 19: 477 — 5. 8, 30. 13, 23. 14. Guill. de B. 2, 43. Duc de Brab. 1, 7, 2, 40. 3, 54. Gilleb. de Berneville 2, 4. 11, 25. 13, 50: 478 — 22. 25, 44. 26, 2. 29, 11. 30, 48. Mathieu de Gand 5, 14 — S. 148. 20 — Jacques de Baisieux 1, 56, 57, 161, 195, 215 f., 273 f., 297, 353. 3, 250. Comb. de St. Pol 31, 107, 112, 170, 224, 256, 307: 479 — 388, 577, 618: 480.

Marguer. d'Oyngt: S. 33, letzte Zeile. 35, 2 (4, 5 s. 609). 36, 10. 37, (1 s. 609) 9, 7 v. u. 38, 5, 11, 6 v. u., 3. 39, 2, 9, 11, 7 v. u., 6, 5. 40, 2, 5, 9 v. u., 8. 41, 2, 4, 9, 7 v. u. 42, 3, II. 43, 5, 9 v. u., 5, 3. 44, 2, 9 (11 s. 609), 14, 4 v. u. 45, 11. 46, 11. 47, 3, 13: 606 - 48, 3. 49, 5. 50. 51, 3 v. u. 52, 1, 6, 15 (16:609), 17. 53, 1, 5, 9. 54, 2. 56, 6, 9 v. u., 8. 57, IV, 4 (5 v. u. : 609). 58, 11 v. u., 4. 59, 4, 9 v. u. 60, 2, 3, 14, 5 v. u., 2. 61, 3, 4, 7, 8, 9; V, 1. 62, 2, 3 (4:609), 7, 10. 63, 1, 7 v. u. 64 (s. 609), I, 4, 7, 4 v. u. 65, 6 (12, 6 v. u.: 609). 66, 11, 5 v. u. 67, 14, 15, 7 v. u. 68, 3; VIII, 3. 69 (13: 609), 15. 70, 1, 3, 4, 5, 8 (12: 609): 607 - 71, 1, 3. 72, 6, 9, 12 (14:609). 73, 2, 4, 9 v. u., 8. 74, 6, 7, 10, 13 (14: 609), 15, 6 v.u. 75, 4 (5, 8:609), 6, 8. 76, 1, 10, (9, 11:609), 14, 16 (8 v. u., 7:609). 77, 5, 8, 10, 13, 6 v. u. (s. 609). 78 (5::609), 12, 16, 5 v. u. 79, 5, 13, 9 v. u. 8, 7, 2, 1. 80, 3, 6, 10. 81, 1, 5, 6, 6 v. u. 82, 7, 6 v. u., 3, 2. 83 (1, 7:609), 3. 85, 2 letzte Z. 86, 9 v. u. 87 (12:609), 9 v. u., 8, 6, 4. 88, 4, 9, 14, 16, 5 v. u. 89, 1, 8, 9, 13 (14, 15, 3 v. u.: 609), 6 v. u. 90, 1, 6 (6, 7:609), 9, 10, 11 (6 v. u.: 609), 3 v. u. 91 (2: 609), 4 (6, 7:609):608 - 92, 6, 7, 11, 9 v. u. 93, 8:609.

3. Provenzalische Autoren. Aigar et Maurin v. 4, 9, 12, 26, 33, 36, 37, 39, 40, 59, 256, 281, 289, 290, 298, 300, 316, 385, 403, 447, 460, 461, 466, 482, 541, 566, 568, 573. 584. 589. 593. 596, 597. 623, 624, 626: 316 - 644, 672, 680, 684, 686, 690, 695, 707, 711, 720, 727,

736, 738, 742, 747, 749, 763, 793, 806, 833, 903, 906, 917, 924, 928, 949, 962, 964, 972, 988, 1046, 1098, 1105-1107, 1118, 1172, 1185, 1186, 1197, 1222, 1252, 1257, 1262: 317 — 1273, 1293, 1308, 1324, 1351, 1377, 1413, 1424, 1431, 1437, 1437: 318.

Bénézet, La vie de St. 1, 18. 3, 10, 12, 16, 17. 5, 8, 12, 16. 9, 21. 11, 24. 13, 20. 15, 10:603.

Boeci 1, 77, 82: 505 — 147: 506 — 206, 207, 238 : 505.

Chigiana, Prov. Blumenlese der, ed. Stengel 3a, 21. 5a, 9, 12, 17. 5b, 10, 14. 6a, 12. 45b, 16, 27. 46a, 24, 26. 46b, 1, 2, 6, 9, 12, 25, 26. 47a, 1, 14, 17, 20, 21, 23. 47b, 19. 48a, 7, 23. 48b, 24. 49a, 2. 50b, 3, 5, 6, 7, 9, 10-14. 16, 18, 20, 21, 23-27, 52<sup>a</sup>, 1, 8, 13, 22, 57<sup>b</sup>, 9, 58<sup>a</sup>, 26, 58<sup>b</sup>, 13. 61b, 16, 62a, 12, 16, 17, 21. 62b, 8, 11:129 - 27. 63b, 5, 7. 9, 13, 14, 19, 20:130.

Comput ecclés. en roman-languedocien du XIIIe siècle par Eugène Thomas (Montp. 1847) v. 1, 5, 7,

8, 10, 11, 12, 13, 15, 56: 77. Damiette, la Prise de, V. 57, 62, 113, 156 ff., 180, 281:604 — 290, 309, 366, 381, 516, 525, 533, 551, 556, 566, 624, 642, 691, 695, 821: 605.

Donatz proensals ed. Stengel 1, 5. 13, 16, 20. 2, 36. 3, 4, 10, 12. 4, 18, 24. 5, 1, 7, 17, 22, 27. 6, 29, 31. 8, 16, 26, 33. 11. 33. 14, 17. 15, 32. 16, 23, 37, 42. 17, 6. 18, 8, 15. 20, 28, 38. 21, 26. 24, 20, 25, 26, 32, 33. 25, 19. 26, 36. 27, 4, 37. (30b, 42 : 83). 38, 10.

7) 18, 29: 135 — 58a 12: 84. Guillem Anelier v. Toulouse: I, 8, 10, 14, 25, 27. II, 12, 14, 16, 37. III, 11: 132 — IV, 4, 15, 20, 34: 133. Mahn, Ged. 172, 5, 3: 196.

Passion du Christ, p. p. Edström 1, 3, 4, 5-17, 19-27, 29-34, 36-46, 233, 234, 236-38, 240, 243, 255, 256, 259, 261-263, 265, 266, 269, 270, 275-278, 280, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 294-296, 298-309, 311-320, 322, 325, 326, 329: 324 — 714-829: 325. Rasos de trobar ed. Stengel 68, 10,

36. 69. 5: 135 - 69. 7, 14. 20. 21. 72, 29. 73, 45. 74, 12, 23, 26, 34, 38. 75, 13, 19-22. 77, 29, 31, 36, 45. 78, 8, 13, 23. 79, 32, 38, 42. 80, 25, 26, 27. 81, 4, 8, 19. 82, 15, 83, 1, 29, 46, 85, 41. 86, 9, 87, 8, 12 : 136.

# Wortregister.

1. Italienisch. acciò che 112. adagio 109. allogiare 105. ancora 97. ancorche 97. anzi 111. ardire 104. arent, mail, 105. bagliare 109. banchetto 104. bisogno 103. bottare 104. brigata 113. brusciare 106. ca (casa) 490. ca (caput) 490. cavelle, covelle ceppi 110. certo che 392.

chiappare 103. chiurlare 106. cominciare 106. croccia 85. crocco 85. donnone 109. gravemente III. greppo 103. guiadelesco 603. magione 110. maneggiare 107. mia 92. ne 503. nottetempo 398. orca 503.

poi, poiche 97. prigioniere 110. quegno 503. rampa 103. rampogna 103. raspare 112. rocca 86. rocciare 87. sansogna 84. sborsare 107. scacciato 107. scaramuccia 102. schermire 102. schermuggio 102. schiavacciare 107. schifare 104. schioppo 110. sciancato 148. si für finchè 95 ff. sinchè 97.

spasso 104. spia 102. stato 108. stordire 84. sua 92. svaligiare 108. tafferia 503. toccare 103. traccia 110. tua 92.

2. Ladinisch. abscheidt 102. s'accordcher 105. achiampêr 105. achiatter 105, 106. achört 109. acò 101. adachiêr 109.

adattar, -êr 105. adruêr 105. adünna III. affon 109. afidô 110. agien f. aigna 102. agiennizz 102. agiüdaiva 106. agiüdêr 105. agravêr 105. agurbir 112. aien 102. aignadad 102. aint 112. alargiêr 105. alegramaint 109. s'almantêr 105. alò III. altalaria 109. aludschêr 105. aluvêr 105. s'alvêr 105. ambaschaduor 109. amnatschia 109. antalir 105. s'appalantêr 112. appaschanter 105. aprezzar 105. apridsêr 105. aprovêr, apruvar 105.

aranter 105. arasêr 104. s'araspêr 112. arastêr 105. ardieu 104. ardüscher 105. arender 105. arfscher 105. arfüdêr 105. s'aridscher 105. armas 101. arrivêr 107. s'arsalver 105. articlêr 105. aschiêr 105. asper 110. assapchiantêr 105. assapchiêr 105. assudêr 105. astênt 109. astramanter 106. atschô cha 112. attanter 106. aun, aunc III. ava, agua, aua 110. avanzadüra 109. avanzêr 106. avdêr 106. ballêr 103.

banchiet 104. bandera 103. barunia 109. baseng, bsoeng 103. bauld, baut, bod beilg 110. bger 110. blear 110. bod 102. boen III. brajeda 113. brick, brichia III. brischar 106. bruscher 106. büttêr 104. bun 110. buschia 109. castiar, castigar 106. cattar 102, 106. cauld 110. chaminêr 104. chamma 109. chantun 109. chanun 109. chatif 109. chativüergia 110. chattêr 106. chavalg 109. chavorgia 109. chiapitauni 109. chiaste 109. chiastiêr 106. chineschtschent III. egoismo 102. chiôd 110. chiossa 109. chira 106. chiurlêr 106. chürêr 106. cinktschient III. clamêr 106. clapär 103. comba 109. congiüstêr 106. considerar 106. crapschel 103. crapus 103. crascher 106. crer 106. croc 85. crudêr 112. cufdus 110. sa cuffortêr 106. cumanzêr 106. cumbalg 109. cumoen III. cunbain 112. cuntô 109. cuntredgi III. cuntredi 109.

cuntuot 112. cuolm 109. cuorer 106. cur II2. curir 106. cuschidrer 106. cusglêr 109. cusglier 106. cussailg 109. cuvir 110. dalungia 111. damaun 109. danza 103. dar 106. darasêr 104. davos III. dêr 106. deschdêng 109. di 109. dick III. dir 106. diseing 109. dmura 109. dover 106. drachüra 100. dre 113. druvar 105. düchiel III. dumang 107. dumengia 109. dunaun 109. duvrar 105. egen, egna 102. eir 112. espra 110. expeditiun 109. fadifs 102. fall 109. 100. fant 109. fantasia 100. favlêr 106. fe 110. fer 106. fick III. fideiltet 110. foarza 110. fraischs 103. frida 106. frir 106. fürgia 110. fürtünna 110. furar, furêr 106. furnir 106.

giamgia 593.

giang 101.

giperi 113.

gir 106.

girra 110. giüstêr 106. glieud 102. gnimis 102. gnir 108. god 102. gomgnia 593.635. grammamaing III grip 103. grischunia 110. guaffens 101. guaragiêr 103. guaut, guault 102. guêstär 104. guinchir 106. gunchir 106. gurbir 112. hura 110. imbaschaduor 110 imbattar 106. iminchia 111. imsüra 110. in 112. s'inchiapper 103. inclegiêr 106. incler 106. incligier 105. incrasêr 106. increscher 106. s'incurdscher 106. infichiêr 107. infirmited 110. infochiar 107. ingürgia 110. inguotta III. inimis 102. inô III. insemmel 111. intlegiêr 106. intler 106. in vaun° III. irò III. ischier 105. lag 110. largiô 105. laschêr 106. laupia 105. leich 110. leidamaing III. liar, ligiar 107. lö 110. loeng III. lovar 105. luaint III.

ludtschamaint 110. lugar 105. lumgiamaing III. maluaffen 101. managiêr 107. mandvalg III. maschder 107. maschun 110. mastrael 110. maun 110. maz 110. me III. mel III. mês 110. metter 107. minchia III. mira 110. mischadar 107. mordag 101. muantêr 107. murdag 101. nav 110. neir II2. nêv 110. niauncha 112. noat 110. noscha III. ochiavel III. octaeval III. or, our 112. otius III. pack 110. pajer 107. pajüra 110. parêr 107. paschantar 105. paschiar 105. pauper uaffen 101. peia 110. pêsch 110. petè 106. pir 112. pissär 107. pitschen III. plaed 110. plagiar 107.

pleia 110. plidar 110. poart 110. pochia III. poig, poik III. alg postüt 111. praist 102. praschuner 110. pratchêr 107. prattichêr 105. 107. prender 107. presidi 110. prezzi 105. propri 102. proprietad 102. prouva 110. prus III. pudêr 108. pür 112. quintar 107. radür 105. radüscher 105. rafüdêr 105. raig 110. rampoargna 103. sa rander 107. rasêr 104. rastiar 107. sa regier 105. riscar 105. rivar 107. riversar 107. rouar 107. rugar 107. rumper 107. ruversêr 107. ruver 107. sainza fal III. salf III.

saschun 110. sbursêr 107. sbuttêr 104. scha 112. schaneg 101. schaniar 101. schantêr 109. scheuvida 113. schi 112. schiaramütscha 102. suenz 111. schiatschêr 107. schinag, -êr 101. schivir 101. schlupatêr 110. schnêr 110. skivar 104. scuranter 107. scuvir 110. servezen 110. sestschient III. sfügiantêr 107. signuredi 110. smainchiêr 107. smunir 107. spaisa 104. spargnaivlezza 104. spargneivladad 104. spargnier 104. spargniussadad 104. sper 11316 spera 112. spia 102. spiêr 102. spir 112. spisgiantar 104. spisigiar 104. spissagiêr 104. spissanter 104. spissar 104. spiun 104. spoarta 113. spulvrir 107. stad 110. starner 108. sted 110. stêr 108. stiarner 108. stô 108. stovér 108, 307.

stramantêr 106. 108. 112. stramir 112. stramitzi 112. streda 110. stuair 108. sua IIO. suainter III. sudeda 110. sumgir 108. sunêr 108. suot 112. suvenz III. svalischêr 108. per taunt III. tener 108. tiers 111. 112. traiatschient 111. trais II2. tramar 106. trameter 108. tramuntaun 108. trar 108. tratschin 110. traunter II2. traversêr 108. treistschient III. trer 108. tres 111, 112. triegua, tregua, treva 103. tschantar 107. tscharner 108. tscheps 110. tschienttschinquantatrais III. tschingaeval III. tschinter 108. tschuncavel III. tschunctschient tuchiêr 103. tuor IIO. tuorp 110. da le tuot III. turnantêr 108. uffont 109.

uiara 103.

uossa III.

üsch 110. usche 112.

uschigliö III. uster 108. üttel 110. uvaisch 110. vaincha duos III. vair 108. 111. vangiaintamaing vardet 110. vargiar 108. vegl 110. vegnir 108. veinchdus III. verquaunt III. vi III. viet 110. vintdui III. vintüra 110. voluntus III. vschin 110. vulêr, vulair 108. vurriar 103. vurriader 103. vusch 110. zavrêr 113. zieva III. zuond III. zur(a) et zuot III.

3. Rumänisch, brad 472. călugăr 473. cazan 473. mal 473. porumb 363. stână 473.

4. Französ.

accrocher 86.

aglan 496. ainc 24. ainçois 98. ainz adversativ 169. alee, cose 145. alever 172. aller 592. apris, avoir = gewöhnt sein 144. arbre fourchu 83. aresner 529 A. aresnier 530 A. arguer 87. assaillir la limace 303 f. aucun 7, 22. avers 147. avilonie 147. n'avoir dreit 7.

- garde 7 ff.

- pooir 7.

n'avoir soing 7. bel 399. benëir 483. -beuf, Eigennamen auf, 460. biau semblant == gute Aufnahme 149. bon 400. blé 459 ff. brahon, brohon 172 f. caitif 625. campfrait 148. carbonee 627. caveç 148. certain 145. certainement que 392. chant, chancon, mot 478. chanvre 88. chaut 400. cheminer 104. chevet 148. de chief 149. estre en chief a aucun 149. tenir en chief 149. chier 400. bele chiere 149. cler 400. communal 88. coi 400. com por 146 come de = de 146. conseil 93. cose alee 145. couleuvre 190. coupegorge 398. cour u. court 147. couvrir 150. covenir mit Dativ der Pers. 143, croc 85. croce, croche 85. crochet 86. crochier, de- 86. crocu 86. encroier 86. crosse 85. encrouer 86. n'avoir cure 7. dame-jeanne 352. décrocher 86. dedié 143. défendre 12.

dehachier 147.

deleit 94. delié 143. delouvre 88. demi 400. désespérer 12. desguisé 147. desi 6. desque 6. destroit=Bereich der Gewalt 152. desvéer 12. devenir = anlangen 147. diliantre 88. dit = es heisst, es steht zu lesen dorveille 627. douz 401. n'avoir dreit 7. dui tant = noch einmal so viel 146. du ne == dun ne. dunc ne 82. dur 401. ébourrifé 503. échanché 147 empeechier 481. en ce que 147. enquester 148. entreprendre = weglassen, übergehen, verhehlen 144. entrepresure 143. entrepris = verlegen 143. escientre 88. escordrement 88. eslever 172. espir 502. espoine 85. espoir = Ansicht 61, 3. esponge 85. s'essorer 113. estaïf = störrisch 504. estavoir, estovoir 108, 307. este tens 398. estoet 109. estriu 167. estrusser 172. et negative Sätze verbindend 20, Nachs. einleit. 142.

étourdir 84. evesquet 299. faielé 628. faindre 13. faire = darstellen, in der Rede erscheinen lassen 143. feillon 312. fever 462. fief, fiet 459 f., 461. fin 107, 401. finement 398. flagorner 503. flocelé 142. flochié = flockig 142. forsque 6. sor frain 148. fres 401. funz=fundus 176. gaite fem. 628. n'avoir garde 7 f. garder l'hore 9. garderobe 398. gent 401. glan 496. goutte bei Negat. 411. grant 401, b. Massbestim. 403. grief 401. hanste 84. hardi 104. haut 401. Hollandre 88. hourque 503. humle - et dulcement 88. ja 6, 24. jaspre 88. iausir 80. jehir 310. jostre 88. iver tens = hibernum tempus 397 ff. laisser 12 c. Inf. == zulassen u. veranlassen 142 l. covenir 151. legistre 88. lever 172. assaillir la limace 303 ff. loriot 91. li mains levers 403. maintre 88.

mal 401.

malfé ohne Art. 82. malice 345. de manieres 147. mei 94 Anm, 4. meie 91 ff. meimes 81. menu 402. mie 408 ff. mie de 389 ff. mieins 95. miene 95. mieue 92, miue 94. minuer 87. moeuf 459 ff. mot 478. moudre 571. museras (Rol.) 175 f. naie 3 f. ne en 8. 19 ff. -- auch nicht 20. ame 22. ne -- chose 23. ne - de rien 23. ne - el monde 24. ne - en terre 24. negun 15, 17 f. ne - hom 22. ne ja 24, 411. -jamais 24. ne mais que == exals 14. ne -- mes 24. ne - mie 5. nen 4. ne ne necnec 20. ne --- ne mes que === nur noch 14. ne - nient 23. nennil 3, 406. nennin 3. ne - nulle chose ne nullement 23. ne - nulle part 24. ne - nulle rien 23. ne - nus 22. ne - nus hom 22.

ne - onques 24,411. à pièce 143, de ne - pas 5. ne --- personne 22. ne - plus 9 f. ne plus que = ebensowenig 14. ne por hoc 15. ne porquant 15. ne que == ebensowenig 14. ne - rien 23. ne - rien nule 23. ne - riens nee 22. ni - ni 21. nient 15, 18 f., 82, no 2. noieds (Val. Fr.) 94, Anm. 2. non 1 ff., = in - 3. novel 402. quisquam u. aliquis 16. oïl 3, 406. ondee 313. oreille 93. Ostielriche volksetym. == Osterrîche 604. ostur 166 A. a paines 14. par moi = nach meinem Rathe parestrousse 143. pas, point 408 ff. pas de 389 f. faire peine 175. percer 308. 479.

soif 459, 460 f. grand pièce ib., soigner 103. por p., de por n'avoir soing 7. pièce 16. soin 103. plevir 309. soller 530 A. sollier 530 A. plus grignour 142. poestre 88. solside 190. point de 389 ff. somsir 190. n'avoir pooir 7. soucy 190. por- 627. souduiant 628. pour nient 18. soue 92. preechier 481. sponge, spoine 85. suif 461. presumer 87. surge 495. talens 478. tanster 84. proteger 87. tant 14, et tant que puirier 87. = und zwar so lange bis 144, que 6, 393 = ohnedass 10 = bis come 145, tant m. d. Subj. 347. queronique 504. quidier 147. tel 402. tenvre 88. racater 178. teue 92. raise 104. tiene 95. refrigerie 83. tieue 92. tistre 88. regarder 9. toe, toue 92. soi repentir = abtot 402, del tot stehen v. etw. 149. 412, tote jor = rèse 104. totum ad diurrespit 94. rien 7, 23, 410. toucher de q. ch. rier 143. TOU. roche 86 f. traiteusement 551. rochier 87. traitiz 628, roissier, rosser 87. rubeste 175. tristre 88. ruer 87. tronconer 172. rustre 88. trosque 6. saison 110. tuit 82. sans ce que 13. sans doute que 392. unc 24. versement 505. sei 94 Anm. 4. seie 92 ff. vieil 403 f. se - non 4. 6. en voies = hinweg 145. seue 92. si = bis beyon vuidier 169. nach neg. Sätz, 5. Provenzal. 95 ff., 572 ff. 554. aglan 496.

Ais 89 ff.

Arlle 91.

Azai 90 f.

amis = amics + 36.

austor 166 Anm.

siene 95.

soëf 402.

soe 92.

sieue, siue 92.

soen = sonum 82.

comensar 497. cosedent = zusagend 504. croc 85. crocut 86. declinar (ohne se) 135. eisaurar 113. eissalabetar 306. enquar 315, 497. escarnir 132. espison 316. essomonre 316. estalvar 308. fermir 317. foison 505. sobre fre 148. ges 132. gruda 317. guazina 136. mei statt me 136. mia 92. mieua 92. plevir 309. rasa 104. Recamaulo, Roco-

maulo, Rococaler 69. mauro 89. roca, rocha 86. sirventes 132. sor 132. sua, soa 92. tenir u. tener 131, 136. tornada 132. trobar 594 Anm. trotz 84. tua, toa 92. 6. Spanisch. açidia 64. acuçia 67. alfaxor, alfaxu, alaxu 54. andas 84.

aparçeria 53.

arbeja 53.

aturdir 84.

braçines 57.

calabrina 66.

aun III.

canda 61. cibera 465. cloque 85. culebra 190. desden 109. esgascar 58. estorcer 67. fachetes 58. fust 61. hablar 106. lazdrar 64. letuario 52. lixoso 66, loseniar 62. a malabes 51. melequis 62. mia 92. ofana 51. oferda = ofrenda por Dios que 392. poblar 464. pueblo 464.

quedar 60.
repiso 64.
replicato 66.
retylla 52.
riso 64.
sagra, la 465.
salpresa 52.
soez 495.
suya 92.
tarazon 467.
trueno 467.
trueno 467.
trueno 467.
trueno 61.
urca 503.

7. Portugies, aturdir 84, croca 86, croque 85, encurtar 84, mia 92, sua 92, tregoa 103, tua 92,



# ZEITSCHRIFT

FÜR

# ROMANISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. GUSTAV GRÖBER,

1878.

SUPPLEMENTHEFT II,

BIBLIOGRAPHIE 1877.

HALLE.

MAX NIEMEYER.

1879.



# INHALT.

|                                                                                                                                                                                    | Seile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. Sprachwissenschaft im Allgemeinen                                                                                                                                               | I     |
| 1. Bibliographie. — 2. Culturgeschichte. — 3. Grammatik S. 1.                                                                                                                      |       |
| B. Mittelalter                                                                                                                                                                     | 2     |
| 1. Geschichte und Culturgeschichte S. 2 2. Lateinische Litte-                                                                                                                      |       |
| ratur S. 3. — 3. Lateinische Grammatik S. 5.                                                                                                                                       |       |
| C. Romanische Philologie                                                                                                                                                           | 6     |
| <ol> <li>Bibliographie S. 6 2. Encyclopädic und Geschichte S. 6</li> <li>Zeitschriften S. 8 4. Geschichte der roman, Völker S. 9</li> </ol>                                        |       |
| 3. Zeitschriften S. 8. — 4. Geschichte der roman, Völker S. 9. —                                                                                                                   |       |
| 5. Litteratur und Litteraturgeschichte S. 9. — 6. Grammatik und                                                                                                                    |       |
| Lexicographie S. 11.                                                                                                                                                               |       |
| Die einzelnen romanischen Sprachen und Litteraturen                                                                                                                                |       |
| I. Italienisch                                                                                                                                                                     | 1.1   |
| 1. Bibliographie S. 11. — 2. Zeitschriften S. 11. — 3. Geschichte,                                                                                                                 |       |
| Culturgeschichte etc. S. 11. — 4. Litteraturgeschichte, a) Allgem.                                                                                                                 |       |
| Werke S. 13. b) Monographien S. 15. — 5. Ausgaben und Er-                                                                                                                          |       |
| läuterungsschriften, a) Sammlungen S. 20. b) Anonyma S. 21.                                                                                                                        |       |
| c) Einzelne Autoren und Werke S. 22. — 6. Moderne Dialekte,                                                                                                                        |       |
| a) Allgemeines S. 29. b) Einzelne Dialekte S. 29. — 7. Gram-                                                                                                                       |       |
| matik S. 31. — 8. Lexicographie S. 32.                                                                                                                                             |       |
| II. Rumänisch  1. Zeitschriften S. 33. — 2. Geschichte S. 34. — 3. Litteraturge-                                                                                                   | 33    |
| 1. Zeitschriften S. 33. — 2. Geschichte S. 34. — 3. Litteraturge-                                                                                                                  |       |
| schichte S. 35. — 4. Ausgaben S. 35. — 5. Grammatik und Lexico-                                                                                                                    |       |
| graphie S. 35.                                                                                                                                                                     |       |
| III. Französisch                                                                                                                                                                   | 36    |
| 1. Bibliographie S. 30. — 2. Zeitschriften S. 37. — 3. Geschichte                                                                                                                  |       |
| und Culturgeschichte S. 37. — 4. Litteraturgeschichte, a) Allgem.                                                                                                                  |       |
| Werke S. 40. b) Monographien S. 43. — 5. Ausgaben und Er-                                                                                                                          |       |
| läuterungsschriften, a) Sammlungen, Anonyma, Volkslitteratur                                                                                                                       |       |
| S. 46. b) Einzelne Autoren und Werke S. 49. — 6. Moderne                                                                                                                           |       |
| Dialekte S. 64. — 7. Grammatik S. 65. — 8. Lexicographie S. 67.                                                                                                                    |       |
| IV. Provenzalisch                                                                                                                                                                  | 68    |
| I. Zeitschriften und Gesellschaftspublicationen S. 68. — 2. Ge-                                                                                                                    |       |
| schichte und Culturgeschichte S. 68. — 3. Litteraturgeschichte                                                                                                                     |       |
| S. 69. — 4. Ausgaben und Erläuterungsschriften S. 70. — 5. Mo-                                                                                                                     |       |
| derne Dialekte S. 71. — 6. Grammatik und Lexicographie S. 77. V. Catalanisch                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                    | 77    |
| 1. Culturgeschichte S. 77. — Litteraturgeschichte S. 77. — 3. Texte, Ausgaben S. 78. — 4. Grammatik S. 79.                                                                         |       |
| YI Spaniah - 4. Grammatik 5. 79.                                                                                                                                                   |       |
| VI. Spanisch                                                                                                                                                                       | 79    |
| 2. Littereturgeschichte al Allegmeiner C. Co. h. M.                                                                                                                                |       |
| <ul> <li>3. Litteraturgeschichte, a) Allgemeines S. 80.</li> <li>b) Monographien</li> <li>S. 80.</li> <li>4. Ausgaben und Erläuterungsschriften S. 81.</li> <li>5. Dia-</li> </ul> |       |
| lekte S. 83. — 6. Grammatik und Lexicographie S. 83.                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                    | v .   |
| VII. Portugiesisch  1. Culturgeschichte S. 84. — 2. Litteraturgeschichte S. 84. —                                                                                                  | 81    |
| 3. Ausgaben und Erläuterungsschriften S. 84. — 4. Grammatik                                                                                                                        |       |
| und Lexicographie S. 85.                                                                                                                                                           |       |
| and Demographic S. 03.                                                                                                                                                             |       |
| Recensionen (Nachtrag) über in Bibliographie 1875. 1876 verzeichnete                                                                                                               |       |
| Werke, nebst Berichtigungen zu derselben                                                                                                                                           | 8 "   |
| Alphabetisches Verzeichniss                                                                                                                                                        | 85    |
| Verbesserung                                                                                                                                                                       | 100   |
| 8                                                                                                                                                                                  | 100   |



# Bibliographie 1877 1.

#### A. Sprachwissenschaft im Allgemeinen.

#### 1. Bibliographie.

Müldener, W., Bibliotheca philologica od. geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der class. Alterthumswissenschaft wie der älteren u. neueren Sprachwissenschaft in Deutschland u. dem Ausland neu erschienenen Bücher.

30. Jahrg. 1. Hft. Jan.—Juni 77. Göttingen, Vandenhoeck. 80. 123.
M. 1. 20.

#### 2. Culturgeschichte.

Mannhardt, W., Formations de Mythes dans les temps modernes. In Mélusine 77, 561—570.

Hehn, Vict., Kulturpflanzen u. Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland u. Italien, sowie in das übrige Europa. Histor.-linguist. Skizzen. 3. umgearb. Aufl. 10 Lfgn. Berlin, Bornträger. 8º. XII, 566. M. 10.

S. Natur 1878 No. 31. Academy No. 255.

#### 3. Grammatik.

Lazarus, M., Geist und Sprache, eine psycholog. Monographie. 2. Bd. von Das Leben der Seele in Monographien üb. seine Erscheinungen u. Gesetze. 2., erweit. u. verm. Aufl. Berlin 78, Dümmler's Verlag. 8°. XII, 406. M. 7. 50.

S. Nationalz. 1878 No. 213 (Nerrlich). Blätter f. Lit. Unt. 1878 No. 46 (v. Bärenbach).

Müller, M., Nuove letture sopra la scienza del linguaggio. Vol. 2. Milano,

Treves. 8°. L. 3.50.

Hovelacque, A., The science of language, linguistics, philology, etymology.

Translated by H. Keane. London, Chapman and Hall. 8°. XV, 340.

sh. 5.

S. Bibl. 1875. 6 No. 8 u. 9.

Whitney, D., La Vie du langage. 2º édit. Paris, Baillière et Cº. 8º. VII, 264. Fr. 6.

1. Ausg. s. Bibl. 1875. 6 No. 14.

Bréal, M., Mélanges de Mythologie et de Linguistique. Paris.

8
Enth. unter Anderem: L'enseignement de la langue française. S. Rev. crit. 1877 art. 220. Centralbl. 1878 No. 31 (Osthoff). Mag. f. L. d. Ausl. 1878 S. 471 ff. (M. B.).

Freeman, E., Race and Language. In The Contemp. Review 77. March. 9 Benfey, Th., Die Spaltung einer Sprache in mehrere lautverschied. Sprachen. In Nachr. der Ges. der Wiss. zu Göttingen 77 No. 21.

Clough, J. C., On the Existence of Mixed Languages. London, Longmans. 2 sh. 6 d.

<sup>1</sup> Mit Beiträgen von Prof. Mussafia, Lidforss, Dr. Neumann und Gaster.

Zvěřina, F., Was ist eine moderne Sprache? Ein sprachphilosophischer Versuch. In: IV. Progr. der k. k. Staats-Realschule in Teschen am Schlusse des Schuljahres 76-77. Teschen, Prochaska. S. 1-47.

Hoffory, J., Phonet. Streitfragen. In Kuhns Ztschr. XXIII, 325 ff. \*Auerbach, F., Untersuchungen über die Natur des Vocalklanges. 76. Diss. 80. 49.

Maurer, A., De l'origine du son articulé. In Rev. de linguist. 1877, Nov. 15

Schrader, O., Volksetymologie. In Im n. Reich 1877 No. 42. Bahnsen, Jul., Bedingter Gedanke u. Bedingungssatz. Ein Scherflein zur Philosophie der Sprache. Leipzig. (Lauenburg, Ferley.) 80, 24, M. — 60, 17

Müller, F., Grundriss der Sprachwissenschaft. I. Bd. 2. Abth. Die Sprachen der wollhaarigen Rassen. Wien, Hölder. 80. 262.

S. Herrigs Arch. 59, 457 (Buchholtz). I. Bd. 1. Abth. s. Bibl. 1875. 6 No. 10. Ascoli, G. J., Studj critici. II. Saggi e appunti. — Saggi italici. — Saggi indiani. — Saggi greci. — Indici annotati d'entrambi i volumi. Firenze, Loescher. 80. VIII, 520. L. 15.

S. Lit. Centralbl. 1877 No. 51. Bd. 1 erschien 1861.

Müller, O., Die Etrusker. 4 Bücher. Neu bearbeitet von W. Deecke. Stuttgart, Heitz. 80. I. II. XVI, 510 und VIII, 560. Mit I Schrifttafel. \*Pezzi, D., Guglielmo Corssen e la lingua etrusca: cenni. Firenze 1876, Associazione. 8º. 24.

Rhys, J., Lectures on Welsh philology. London, Trübner. 462. 12 sh. S. Centralbl. 1877 S. 1250-55 (Schuchardt). Athenaeum 1877, 21. Juli,

72-74. Jen. Lit.-Ztg. 1877 Art. 509 (Zupitza).

Osthoff, H., Das verbum in der nominalcomposition im deutschen, griechischen, slavischen und romanischen. Jena (1878), Costenoble. 80. 372. 23 S. Ztschr. f. D. A. 78, Anz. 313-20 (Bock). Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 10 (Delbrück). Lit. Centralbl. 1878 No. 20 (Cl.).

#### B. Mittelalter.

### 1. Geschichte und Culturgeschichte.

Arbois de Jubainville, H. d'. Les Premiers habitants de l'Europe, d'après les auteurs de l'antiquité et les recherches les plus récentes de la linguistique. Paris, Dumoulin. 8º. X, 350. Fr. 7.

24

S. Rev. crit. 1878 No. 50. Rev. celt. 1878 Jan. et Nov. p. 458 ff. (H.G.).

Grote, H., Stammtafeln, Mit Anhang: Calendarium medii aevi, Leipzig, Hahn. 25 S. v. Sybels Zeitschr. 39, p. 486 (v. O.), 400 Tafeln Genealogien der Herrscher- und Dynastengeschlechter des Alterthums, der Völkerwanderung, des Mittelalters und der Neuzeit, sowie Verzeichniss der geistlichen Fürsten.

Weingarten, H., Der Ursprung d. Mönchtums im nacheonstantinischen Zeitalter. Gotha, F. A. Perthes. 8º. VII, 65. M. 1. 20. S. Lit. Centralbl. 1878 No. 5. v. Sybels Zeitschr. 1877 N. F. II, 480

(Holtzmann).

Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter. 2. (Schluss) Band. Berlin, Hertz. 80. XI, 391. S. Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 38 (Nitzsch). Nationalztg. 1878 No. 109 (Prutz). Theol. Lit.-Ztg. 1878 No. 14 (Möller).

Zezschwitz, G. v., Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven. Vortrag in Stuttgart am 3. Jan. 1877 gehalten. Leipzig, Hinrichs. 8°. 31. M. — 6°. S. Lit. Centralbl. 1878 No. 3. Theol. Lit.-Ztg. 1879 No. 3 (Nasemann).

Preger, W., Beiträge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter. In Abh. d. hist. Cl. der Bayr. Ac. d. W. 1877, 181-250.

La Curne de Sainte-Palaye, L'Ancienne chevalerie. Ed. revue, annotée et complétée par A. de Solignac. Limoges, Barbou frères. 8º. 124 et grav. 30

Lacroix, P., Les sciences et les lettres au Moyen-âge et à l'Époque de la Renaissance. 2e éd. Paris, Didot. 4º. Avec 13 chromos et 400 grav. Fr. 30.

S. Rev. des 2 m. 1877 Déc. (René-Taillandier).

- Science and Literature in the Middle Ages and at the Period of the Renaissance. Illustrated with 13 Chromolithographic Prints by F. Kellerhoven, and upwards of 400 Engravings on Wood. London, Bickers. Roy. 80. 562. 31 sh. 6 d.

Schleiden, J., Die Bedeutung der Juden für Erhaltung und Wiederbelebung der Wissenschaften im MA. Sonderabdruck aus Westermanns Monatsh. 1877. Leipzig. S. Bursian, Jahresb. V. Jahrg., III, 57 (Bursian).

- Garrucci, R., Storia dell' Arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa, corredata dalla collezione di tutti i monumenti di pittura e scultura incisi in rame su 500 tavole ed illustrati. Prato, Giachetti. Fasc. 46, 47, 50-55. 60 - 63. 66 e 67: p. 117 - 200. 104 | 125. 133 - 160, 189 - 212. ? tav. 8-17. 218-247. 265-278. ? L. 3. 50 la disp. 34 S. Bibl. 1875.6 No. 181.
- Coussemaker, E. de, Scriptorum de musica medii aevi novam seriem a Gerbertina alteram collegit nuncque primum edidit. T. 4. Fasciculus 6 (fin.). Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 40. à 2 col. XXX, 401-498. S. Bibl. 1875. 6 No. 28.
- \*Guidonis micrologus de disciplina artis musicae, d. i. kurze Abhandlung Guido's üb. die Regeln der musikalischen Kunst, übers. u. erklärt vom Mus.-Dir. M. Hermesdorff. Mit e. autogr. Beilage. Trier 1876, Grach & Co. 8º. 125. M. 2, 50.

#### 2. Lateinische Litteratur.

Chevalier, U., Répertoire des Sources historiques du Moyen-âge. Bio-Bibliographie. Ie fasc. A-C. Paris, Société Bibliograph. 4º. à 2 col. 536. Fr. 20. compl.

Alphab. Üebersicht über litterarisch, politisch etc. thätig gewesene Männer des MA. bis zum Jahre 1500 mit Angabe der biograph. Monographien, sehr nützlich, aber nicht durchaus zuverlässig, wenigstens nicht in Bezug auf die den roman. Litteraturen angehörigen Namen.

Ebert, A., Die literarische Bewegung zur Zeit Karls d. Grossen. In Deutsche Rundschau 1877, XI, 398-410.

Apollonii regis Tyrii Gesta metrica ex codice Gandensi ed. E. Dümmler. Berlin, Weidmann.

Hs. des 11. Jahrh., Fragm., sehr incorrect. S. Lit. Centralbl. 1878 No. 27 (...b). Bursian, Jahresber. V, 3, 55 (Bursian).

Dares. Barth, R., Guido de Columna. Leipzig. 8º. 38. Diss.

Commodiani carmina, recognovit E. Ludwig. Particula II. Carmen apologeticum complectens. Leipzig, Teubner. 80. XXXXIII, 43. M. — 90. 41 S. Philol. Anzeiger VIII, 5. Heft. Theol. Lit.-Ztg. 1877 No. 19. Theol. Lit.-Blatt 1877 No. 19. Lit. Centrabl. 1878 p. 1143 f. Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 1877 No. 45.

- Kaelberlah, L., Curarum in Commodiani Instructiones specimen. Diss. Halle 1877. 8º. 30. (N. i. B.)

S. Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 19 (Ludwig).

Tertulliani, Q. Septimi Florentis, libellus de spectaculis. Ad codicem Agobardinum denuo collatum rec., adnotationes criticas novas addidit E. Klussmann. Rudolphopoli 1876. Leipzig, Teubner in Comm. 80. 47 u. 15. 43

— Schmidt, Fr. J., De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri. Pars I: Commentatio aditialis philologica. Erlangen, tip. Jacob. 8º. 43. S. Theol. Lit.-Ztg. 1878 No. 3 (Harnack). Beschäftigt sich besond. mit dem Nomen.

Sulpicii Severi liber de vita beati Martini cum epistolis et dialogis ad eundem spectantibus. Ed. classique, avec notice, arguments et notes en français, par Fr. Dübner. Paris, Lecoffre fils et Co. 180. IV, 112. 45

Paulinus v. Nola. Lagrange, F., Histoire de saint Paulin de Nole. Paris, Poussielgue frères. 8º. XXIII, 704.

Anthimi de observatione ciborum epistula ad Theudericum regem Francorum. Iterum edidit Valent. Rose. Lipsiae, Teubner. 8º. 57. M. 1. S. Rev. crit. 1878 No. 7 (J. Bauquier). Bursian, Jahresb. 1877, II, 92 f. (Ludwig).

Paulus Diaconus. Dümmler, E., Gedichte des Paulus Diaconus. In

Ztschr. f. D. Alterth, XXI, 470 ff.

Aleuin. Dümmler, E., Gedichte Alcuins an Karl d. Grossen. In Ztschr. f. D. Alterth. XXI, 68-76.

- Werner, K., Alcuin und sein Jahrhundert. Paderborn 1876, Schöningh. 8º. XII, 413.

S. Acad. 1878 No, 298 (Mullinger).

Angilberts Rythmus auf die Schlacht von Fontanetum nach den Papieren von G. H. Pertz herausgegeben von E. Dümmler. Abdr. aus den zu Ehren Th. Mommsens herausgeg. Philologischen Abhandlungen. Nach den Hss. der Nat.-Bibl. zu Paris (X. s.), Bethmanns (IX. s.) und der Bibl. des Grafen Dzialynski in Posen.

Ecbasis Captivi. Zacher, Zur Ecbasis v. 69 ff. In Zeitschr. f. D. Ph.

1877, 374 f.

Liebesconcil. Waitz, Zu dem Liebesconcil. In Ztschr. f. D. A. N. F. IX, 65—68. Betrifft das von W. publicirte lat. Stück über das Frauenconcil zu Remiremont.

Richard de Poitiers. [Delisle] Note sur les poésies de R. de P. In Bibl. de l'Ec. d. Ch. XXXVII, 443 ff.

Philippus Canc. Paris. (Philippe de Grève). Peiper, R., Zur Geschichte der mittellateinischen Dichtung. In Arch. f. Litteraturgesch. VII, 409-433. I. Philippus Cancellarius Parisiensis.

Alexandersage. Zarncke, F., Ueber das Fragm. eines latein. Alexanderliedes. S. No. 157.

Priester Johannes. Zarncke, F., Ueber eine neue, bisher nicht bekannt gewesene lat. Redaction des Briefes des Priesters Johannes. S. No. 160. - Brunet, La Légende du prêtre Jean. S. No. 159.

Goliarden. Straccali, A., Goliardi, Goliardía, Golía. In I Nuovi Goliardi 1877, Febbr. - Marz.

Carmina clericorum, Studentenlieder des 12. u. 13. Jahrh. edidit Domus quaedam vetus. 3. Aufl. Heilbronn, Henninger. 160. VIII, 95. M. I. 20. 57 S. Bibl. 1875. 6 No. 42.

Gaudeamus! Carmina Vagorum selecta in vsum laetitiae. Lipsiae, Teubner. 94 nicht durchaus der Vagantenpoesie angehörige lat. Lieder nach den

vorhandenen Ausg. kritisch, z. Th. mit grösserem Glück bearbeitet, als in der ähnlichen, Bibl. 1875. 6 No. 42 verzeichneten Sammlung geschehen ist. - S. Lit. Centralbl. 1878 No. 24 (A. R.).

Gaudeamus igitur. Schwetschke, G., Zur Geschichte des Gaudeamus igitur. Halle, Schwetschke. 80. 21. S. Grenzboten 1877, No. 43. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877, No. 49. Jen.

Lit.-Ztg. 1877 Art. 293.

Gesta Romanorum; or, Entertaining Moral Stories invented by the Monks as a Fireside Recreation, and commonly applied in their Discourses from the Pulpit, whence the most celebrated of our own Poets and others, from the earliest times, have extracted their Plots. Translated from the Latin. with Preliminary Observations and Copious Notes, by Ch. Swan. Revised and corrected by W. Hooper. London, Bell & S. 120. 496. 5 s. 60 Guido de Colonna s. No. 40.

Somnium Viridarii. Müller, Ueber das Somnium Viridarii. Ein Beitrag zur Geschichte der Literatur über Kirche u. Staat im 14. Jahrh. In Ztschr. f. Kirchenrecht 1877, 2. S. Rom. 1878, 149-50 (G. P.).

Poggio. Les Facéties de Pogge (Bracciolini). Trad. en franç. avec le texte latin. Wo?

S. Athen. 1878, 20. Aug. 176.

#### 3. Lateinische Grammatik.

Ritschl's, Frdr., kleine philologische Schriften. 3. Bd.: Zur röm. Litteratur. A. u. d. T.: Opuscula philologica. Vol. III: Ad litteras latinas spectantia. Leipzig, Teubner. 8º. XIX, 856. M. 20.

Kühner, R., Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. Hannover, 64

Hahn. 8º. I. Bd. XX, 748.

S. Bursian, Jahresb. 1878, III, 92 (Deecke). Schmitz, W., Beiträge zur lateinischen Sprach- u. Literaturkunde. Mit 2 lith. Taf. Leipzig, Teubner. 8º. X, 330. M. 8.

S. Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 4 (Schweizer-Sidler). Neue, F., Formenlehre der lateinischen Sprache. 1. Thl. Das Substantivum. 2. erweit. Aufl. 5. (Schluss-)Lfg. Berlin, Calvary & Co. gr. 80. IV u.

S. 513-692. Subscr.-Pr. M. 3; Ladenpr. M. 3. 60. - Formenlehre der lateinischen Sprache. Register. 3 Lfgn. Berlin, Cal-

vary & Co. 8º. 176. Subscr.-Pr. M. 9; Ladenpr. M. 10.

Buchholtz, H., Priscae latinitatis originum libri III. Berlin, Dümmlers Verl. 80. 336. M. 9. 60. 68 S. Ztschr. f. R. Ph. II, 489—92 (Körting). Herrigs Arch. 58. 45 ff. (H). Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 47 (F. Schoell). Bursian, Jahresb. 1878 III, 97 (Deecke).

\*Bücheler, F., Précis de la déclinaison latine trad. de l'Allemand par L. Havet. Paris 1875, Vieweg. (24º fasc. der Bibl. de l'Ec. des hautes étud.) 8º. XXII, 229. S. Fleckeisens Jahrb. 1877 423 ff. Ztschr. f. Gymn. 1877 Jahresb. p. 877

Brandt, S., De varia quae est apud veteres Romanorum poetas scaenicos genitivi singularis pronominum forma ac mensura. Leipzig 1877, Teubner. 80, 71,

S. Bursian, Fahresb. 1878 III, 99 (Deeke).

Dräger, A., Historische Syntax der lateinischen Sprache. (2. Bd. 2. Abth. o.) 4. Theil: Die Subordination. 1. Lfg. Leipzig, Teubner. 80. 217-440. M. 3. 60.

Der 3. Th. (= 2. Bd., I.) Die Coordination, 80. VIII, 216 erschien 1876;

der 1. Bd., Syntax des Wortes im einf. Satze, 1874.

Köhler, A., De auctorum belli Africani et belli Hispaniensis latinitate. In Act. Sem. phil. Erlangensis I. Erlangen, Deichert. 80. 108. S. L. Centralbl. 1878 No. 8 (E.). Bursian, Jahresb. 1877 II, 84 ff. (Ludwig). Ztsch. f. R. Ph. III, 601 f. (Suchier).

Degenhart, J., De auctoris belli Hispaniensis elocutione et fide historica. Wirceburgi. 80. 79.

S. Bursian, Jahresb. 1877 II, 84 ff. (Ludwig).

\*Paucker, Materialien zur lat. Wortbildungsgeschichte. 2. Die Deminutiva mit doppeltem l. In Kuhns Zeitschr. XXIII, 138-188. 3. Die Deminutiva auf -culus. In der Zeitschr. f. Oesterr. Gymn. 1876, 595-614. 4. Die Deminutiva auf einfaches -ulus mit Beziehung der nomina verbalia gleichlautender Endung. Mitau 1876, Sieslack. 80. 32. 74 S. Bursian, Jahresb. 1878 III, 106 f. (Deeke).

Vaničeck, A., Griech.-lat. etymologisches Wörterbuch. Leipzig, Teubner. 2 Bde. X, 1294. S. Bursian, Jahresb. 1878 III, 111 (Deecke). Fleckeisens Jahrb. 117. 8. Bd. 687 ff. (G. Meyer).

Weihrich, F., Beiträge zur latein. Grammatik. Prode. Wien, Selbstverlag. 80. 35.

S. Bursians Jahresb. 1877 II, 97 f. (Ludwig); 1878 III, 108 (Deecke). Rönsch, H., Studien zur Itala. In Ztschr. f. wiss. Theol. 1877 III, 409—16. 77

S. Bursians Jahresb. 1877 II, 95 (Ludwig).
Thomsen, V., Latin og Romansk. Bemaerkninger om skrifsproget i den tidlige middelalder. Opusc. phil. ad Madvigium a discipulis missa. Hauniae 1876. 80. 256-66.

S. Bursian, Jahresb. 1877 II, 101 ff. (Ludwig).

Carini, J., Materiali specialmente cavati dai diplomi siciliani per un supplemento al Lessico di media ed infima latinità (Contin.). In Nuov. Effem. 1876 Nov.-Dec. (erschien 1877). Anfang, wo erschienen;

Ludwig, E., Jahresbericht über die auf Vulgärlatein bez. Literatur aus dem Jahre 1877. In Bursians Jahresb. 1877 II, 84 ff.

Huemer, Joh., Untersuchungen über den jamb. Dimeter bei den christl. latein. Hymnendichtern der vorkarolingischen Zeit. Wiener Gymnasialpr. 1876. 80. 46. S. Bursian, Jahresb. 1877 III, 32 ff. (H. Buchholtz).

#### C. Romanische Philologie.

1. Bibliographie.

Varnhagen, H., Die handschriftlichen Erwerbungen des Brit. Museums auf dem Gebiete der roman. Litteraturen in den Jahren 1865-1877. In Ztschr. f. rom. Ph. I, 540 ff.

Franz. und ital. Hss. betr.

Barbier, A., Dictionnaire des ouvrages anonymes. 3º édition, revue et augmentée par Olivier Barbier, René et Paul Billard. T. 4. R-Tableau. Suite de la seconde édition des Supercheries littéraires dévoilées par J. M. Quérard, publiée par Gustave Brunet et Pierre Jannet. T. 7. 1re partie. Avec une table générale des noms réels des écrivains anonymes et pseudonymes cités dans les deux ouvrages. Paris, Daffis. Pour les souscripteurs, 10 fr.; pour les non-souscripteurs, 12 fr. 8º. à 2 col. 320.

Varnhagen, H., Systematisches Verzeichniss der auf die neueren Sprachen, hauptsächlich die französ, und engl. etc. bez. Programmabhandlungen etc.

S. No. 85.

S. N. Jahrb. f. Phil. 1878, 7. Heft (Klussmann). Engl. Stud. II,223ff. (Vietor). Bibliographie der Ztschr. f. Romanische Philologie. Supplement I. Bibliographie 1875-6. Halle (1878), Niemeyer. 80. 104. Für Abonnenten d. Zeitschr. 3 M.

S. Rev. crit. 1878 No. 16 (7. Bauguier).

#### 2. Encyclopädie und Geschichte.

Schmitz, Bernh., Encyclopädie des philologischen Studiums der neueren Sprachen, hauptsächlich der französischen u. englischen. Anhang: Systematisches Verzeichniss der auf die neueren Sprachen, hauptsächlich die französische u. englische, sowie die Sprachwissenschaft überhaupt bezüglichen Programmabhandlungen, Dissertationen u. Habilitationsschriften. Nebst e. Einleitg. von H. Varnhagen. Leipzig, C. A. Koch. 80. IV, XIX, 100. M. 2. 50. S. Bibl. 1875. 6 No. 76.

Meyer, P., u. E. Picot, Raport on Romance and Wallachian. In Transactions of the Philolog. Society 1875-6 p. 118-133. London 1877.

S. Bibl. 1875. 6 No. 77. Neumann, F., Die rom. Sprachforschung in den letzten beiden Jahren. Kuhns Zeitschr. XXIV, 1. 2.

| Secrétan, E., Galerie Suisse. Biographies nationales p. avec le concours plusieurs écrivains suisses. II. Lausanne 1876, Bridel.                                                                                                                                                                                                                                             | de<br>88         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Enth. auch eine Biogr. des Decan Bridel, Sismondi etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rie<br>72.<br>89 |
| <ul> <li>Baudi di Vesme. Guasti, C., Rapporto dell'anno accademico 1876—?</li> <li>e Commemorazioni di Giuseppe Manuzzi e di Carlo Baudi di Vesm lette nella R. Accademia della Crusca nel novembre 1877. Firenze, t M. Cellini e C. 8º. 56. Estr. dal vol. degli Atti dell'Accademia.</li> <li>— Promis, V., Il conte C. Baudi di Vesme. In Arch. stor. lomb. 18</li> </ul> | ie,<br>ip.<br>90 |
| - Ricci, M., Della vita e degli studi di C. B. di Vesme. In Arch. st                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Ricotti, E., Carlo Baudi di Vesme: ricordi. Torino, Fratelli Bocca. 32. L. I. Estr. dalle "Curiosità e ricerche di storia subalbina", vol. I pag. 51.                                                                                                                                                                                                                        | 8º.<br>II,<br>93 |
| - Sclopis, F., Notizie della vita e degli studi del conte Carlo Baudi<br>Vesme. Torino, stamperia Reale. 80. 24.                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Bertini, G. M. Necrologia di G. M. B. In Riv. di Fil. 1876, fasc. 3—4. Bridel. S. No. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96               |
| Cailhava. Vingtrinier, A., Léon Cailhava, bibliophile lyonnais. Esquis<br>Lyon, Glairon-Mondet. 8º. 78.<br>Canth, C. Vismara, A., Bibliografia delle pubblicazioni di Ignazio Can<br>In Bibliograf. Ital. 1877, No. 14—16. 19.                                                                                                                                               | 97               |
| Caylus, C. de. Nisard, Ch., Correspondance medite du comte de Cayla avec le P. Paciaudi, théatin (1757—1765), suivie de celles de l'abbé & thélemy et de P. Mariette avec le même. 2 vol. Paris, Didot. 8º. CI                                                                                                                                                               | ar-<br>II,       |
| S. Rev. crit. 1877 No. 40 (T. d. L.). Bursian, Jahresb. 1878 III, (Bursian).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Chasles. Œuvres de Philarète Chasles. Mémoires. 1. 2. Paris, Charpenti 180. XVI, 348. 3 fr. 50 c.                                                                                                                                                                                                                                                                            | OI               |
| Ciampi. Ciampi cav. prof. avv. Ignazio. In Galleria d'Italia. Roma, Sta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02               |
| No. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03               |
| S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (G. M.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05<br>06         |
| Schuchardt, in Augsb. Allg. Z. 1877, 18. Febr. Bell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07<br>08         |
| ? In Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877, 7. Apr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10<br>11         |
| , ,, ==================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13               |
| ? " Opinione 1877, 18. März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15<br>16         |
| ? ,, Timpul 1877, 2./3. März.<br>Di Giovanni. Narbone, A., Biografia di mons. Giovanni Di Giovanni                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17               |

Ferrari, G. Mazzoleni, A., Giuseppe Ferrari, i suoi tempi e le sue opere. Milano, tip. Edit. Italiana. 160. 198. L. 2. 50. S. Bibl. 1875. 6 No. 92.

Hasselt, van. Alvin, L., André Van Hasselt, sa vie et ses travaux. Bruxelles, Muquardt. 80. 389. Fr. 5.

Ozanam, Fr. Omeara, K., Frederic Ozanam professor at the Sorbonne, his life and works. Edinburg 1877. S. Rev. des 2 M. 1878, 15. Feb. (R.-Taillandier).

Pasquini. Rondani, A., et G. Siciliano, Note letterarie intorno a scritti di (R. Sacchetti, G. Verga,) G. V. Pasquini, (P. Mantegazza). In Letture di Famigl. 1876 No. 21-22 (Nov.).

Passerini. Gargani, G., Il Conte L. Passerini. In Letture di Famigl. 1877 No. 2-3.

- Necrolog. In Arch. stor. Ital. No. 298 (1877, 2ª disp.).

Promis, C., Memorie e lettere (1808—1873), raccolle del dott. Giacomo Lombroso. Torino, Fratelli Bocca. 12º. LXVII, 332. L. 5. 124
Ste. Beuve. Weinand, Sainte-Beuve. Quelques remarques sur ses idées littéraires. Progr. des Gymn. zu Neuss 1877. 125

- Correspondance de C. A. Sainte-Beuve (1822-1865). T. I. Paris, Calmann Lévy. 180. 382. 3 fr. 50 c.

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (7.).

Settembrini. Torraca, F., Notizie su la vita e gli scritti di Luigi Settembrini. Napoli, A. Morano. 160. 242. L. 3.

Sismondi, I. C. L. De, Lettere inedite a Giuseppe Barbieri, pubblicate da Fedele Lampertico. Padova, tip. Salmin. 80. 32. Per nozze Rossi-Garbin.

- s. No. 88.

- Bianchi, N., Memorie e lettere inedite di Santorre Santa Rosa, con appendice di lettere di Gian Carlo Sismondi. Torino, Fratelli Bocca, 8º. 136. L. 3. Dalle "Curiosità e Ricerche di Storia Subalpina", punt. IX. 129 Taine, H. D. C. Nijhoff Beroemde schrijvers. XI. Henri Taine, Dickens,

Thackeray, Tennyson. Utrecht, Beijers. 80. 32. 60 c. Tommaseo, N., Lettere, pubblicate per cura di G. Lanza. Torino, Col-131

legio degli Artigianelli. 16º. 92, con ritratto. L. I. -- Natali, M., Intorno ad alcune lettere inedite di N. Tommaseo e del marchese L. Dragonetti. Aquila, tip. Grossi. 80. 16.

Vaugelas. Wüllenweber, Vaugelas und seine Commentatoren. Progr. der Dorotheenstädt. Realschule in Berlin 1877.

#### 3. Zeitschriften.

Archiv f. das Studium der neueren Sprachen u. Literaturen. Hrsg. v. Ludw. Herrig. 57. und 58. Bd. à 4 Hfte. 80. Braunschweig, Westermann. à Bd. 6 M.

Mélusine. Recueil de mythologie, littérature populaire, traditions et usages dirigé par H. Gaidoz & E. Rolland. Paris 1877, Viaut. 4º. No. 1-23. Fr. 15 (16). S. Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 16 (Köhler). Academy 1878. 9. Febr. (Ral-

ston). Rev. celt. 1878 p. 497 (E. Raynauld). Eingegangen.

Romania. Recueil trimestriel consacré à l'étude des langues et des littératures Romanes p. p. Paul Meyer et Gaston Paris. 6e année, in 4 Hftn. No. 21—24. Paris, Vieweg. 20 fr.

Studien, Romanische. Hrsg. v. Ed. Boehmer. 9. Hft. (Schluss d. 2. Bds.) Strassburg, Trübner. 8º. M. 10. Inhalt: Die Liedersammlungen der Troubadours untersucht v. Gust. Gröber. (S. 337-676.)

Zeitschrift für romanische Philologie, hrsg. von Gust. Gröber. 1. Jahrg. 1877. 1. Bd. 4 Hfte. Halle, Lippert'sche Buchh. 80, 590. M. 15. 138 S. Jen. Lit.-Ztg. 1877 Art. 558 (Stengel).

- Supplement I. Bibliographie 1875, 6 s. No. 84.

4. Geschichte der romanischen Völker.

Bidermann, J., Die Romanen u. ihre Verbreitung in Oesterreich. 1877. 139 S. Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 16 (Jung). Lit. Centralbl. 1877 No. 48. N. Antol. 1877 Dic. Gött. gel. Anz. 1878 39. St. p. 1224 ff.

5. Litteratur und Litteraturgeschichte.

Vapereau, G., Dictionnaire universel des littératures, contenant: I. Des notices sur les écrivains de tous les temps et de tous les pays et sur les personnages qui ont exercé une influence littéraire; l'analyse et l'appréciation des principales œuvres individuelles, collectives, nationales, anonymes, etc.; des résumés de l'histoire littéraire des diverses nations; les faits et souvenirs intéressant la curiosité littéraire et bibliographique; les académies, les théâtres, les journaux et revues, etc. II. La théorie et l'historique des différents genres de poésie et de prose, les règles essentielles de rhétorique et de prosodie, les principes d'esthétique littéraire; des notions sur les langues, leurs systèmes particuliers de versification, leurs caractères distinctifs et les principes de leur grammaire. III. La bibliographie générale et particulière, les ouvrages à consulter sur les questions d'histoire, de théorie et d'érudition. 2e à 12e fascicules. Paris, Hachette et Ce. 80. 177-2096. Chaque fasc. 2 fr. 50 c. (Complet.) Fasc. I s. Bibl. 1875. 6 No. 118. 140 S. Mélusine 1877, 80 (H. G.). Athenaeum 1877, 15. Sept. S. 331.

Dantès, A., Dictionnaire biographique et bibliographique, alphabétique et méthodique des hommes les plus remarquables dans les lettres, les sciences et les arts chez tous les peuples, à toutes les époques. 1re partie : Ordre alphabétique, par noms d'auteurs. 2º partie: Ordre méthodique, mentionnant les auteurs et leurs œuvres principales par ordre chronologique, par classes et par nationalités. 3º partie: Œuvres remarquables et chefs-d'œuvre classés d'après l'ordre adopté pour la première partie. Supplément: Tableau chronologique, tableau des connaissances humaines, collections principales et journaux, etc. Livraisons 21 et 22 (fin). Paris, Boyer et Ce. 80.

à 2 col. p. 1281-1422. 1 fr. la livr.

Chevalier, U., Répertoire des Sources historiques du Moyen-âge, s. No. 37. Graf, A., Considerazioni intorno alla storia letteraria, a' suoi metodi e alle sue appartenenze. In Riv. di Fil. 1877, Genn.-Apr.

- Di una trattazione scientifica della storia letteraria: prolusione al corso di letteratura italiana, letta nella R. Università di Torino addì 28 novembre 1877. Torino, Loescher. 80. 34. L. I.

Frollo, L., Considerațiuni generale asupra literaturelor neo-latine. Fine. În

Columna lui Traian 1877, 49 -62.

Canello, U. A., Saggi di critica letteraria: Letteratura generale; Letteratura neo-latina; Letteratura tedesca. Bologna, N. Zanichelli. 16º. 500. L. 5. 145 Brueyere, L., De l'origine des Contes. In Mélusine 1877. 235—239. Cosquin, E., De l'origine des Contes populaires européens. Ib. 276-79. 147 Schlegel, Versuch einer Erklärung des Begriffs "romantisch". Progr. des

Gymn. zu Wertheim 1877.

Ozanam, A. F., Œuvres choisies. Paris, Lecoffre fils et Ce. 120. II, 305. 149 Clédat, L., Cours de littérature du moyen âge, professé à la faculté des lettres de Lyon. Leçon d'ouverture (22 décembre 1876). Paris, Thorin.

Dederich, Zur geistlichen Dichtung des Mittelalters. Progr. des Kaiser Wilhelms-Gymn. in Cöln 1877.

Sepet, M., Les Prophètes du Christ. Étude sur les Origines du théâtre au moyen âge. Paris (1878), Didier. 80. 193. Fr. 4. S. Mag. f. L. d. A. 1878 No. 42 (Chuquet). Ueber Passions- u. Osterspiele, Miracles, ein Myst. des Thomas Le Cog (16. Jahrh.) etc. Cap. 5-7

identisch mit No. 153. Cap. 1-4 aus Bibl. de l'Ec. des Ch. VIe sér. t. III. - Les prophètes du Christ, étude sur les origines du théâtre au moyen âge. (5e et dernier art.) In Bibl. de l'Ec. des Ch. XXXVIII, 1877, 397-443. Enthält den Abdruck des Anfangs von einem afr. Mystère "L'incarnation et nativité de nostre Saulveur et redempteur J. Chr." u.a.m.

Franzutti, N., Della tragedia classica e della tragedia moderna; breve saggio

di letteratura comparata. Sassari, tip. Turritana. 8º. 24.

\*Delepierre, O., L'Enfer, essais philosophiques et historiques sur les légendes de la vie future. London 1876, Trübner. 8º. 157. 250 Exempl. S. Mélusine 1877, 152 (H. G.).

Strafforello, G., La scienza del mondo ovvero Dizionario universale dei proverbi di tutti i popoli, raccolti, tradotti, comparati e commentati. Torino, tip. Negro. 8º. fasc. 32. 33. 385 a 440. L. o. 80 il fasc.

Alexandersage. Zarncke, F., Ueber das Fragment eines latein. Alexanderliedes von Verona. In Berichte üb. d. Verh. der kgl. sächs. Ges. d. Wissensch. zu Leipzig, Phil.-hist. Cl. 1877 I. II.

Physiologus. Hommel, F., Die äthiopische Uebersetzung des Physiologus, nach je einer Lond., Pariser u. Wiener Hs. hrsg., verdeutscht u. mit einer hist. Einleitung versehen. Leipzig, Hinrichs. 80. XLV, 166. S. Gött. gel. Anz. 1877 No. 37 (Trumpp).

Priester Johannes. Brunet, G., Légende du prêtre Jean. Bordeaux, Lefebvre. 8º. 31. Extrait des Actes de l'Académie des sciences etc., de Bordeaux. 159 - Zarncke, F., Ueber eine neue bisher nicht bekannt gewesene lat. Redaction des Briefes des Priesters Johannes. In Ber. üb. die Verhandl. der kgl. sächs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig, Phil.-hist. Cl. 1877 I. II. S. Bibl. 1875. 6 No. 134.

Reinecke Fuchs. Meissner, L., Die bildlichen Darstellungen des Reinecke Fuchs im Mittelalter. In Herrigs Arch. 58, 241-60.

Forts. aus Bd. 56; s. Bibl. 1875, 6 No. 136.

Theophilus. Weber, A., Zwei ungedruckte Versionen der Theophilussage. De Theophilo capitulum (lat.). De Theophilo (frz., Adgar). In Ztschr. für Rom. Phil. 1877, 523-540. - Scheler, A., Li priere Theophilus. S. No. 1165.

Tristan. Eilhart v. Oberge, hrsg. v. Lichtenstein. Strassburg, Trübner. 162 S. Lit. Centralbl. 1878 No. 26 (K. B.). Germania 1878, 345 ff. (Derselbe). - Lichtenstein, F., Zur Kritik d. Prosaromans Tristrant u. Isolde. Habilitationsschr. Breslau, Maruschke & Berendt. 8º. 36. M. - 75.

S. ib. (Derselbe).

- Hertz, W., Tristan u. Isolde von Gottfr. v. Strassburg. Neu bearbeitet und nach den altfr. Tristanfragmenten des Trouvère Thomas ergänzt. Stuttgart, Kröner.

S. Augsb. A. Z. 1877, 338 Beil.

Virgilsage. Vietor, W., Der Ursprung der Virgilsage. In Ztschr. f. Rom. Phil. I, 165—178.

- Boissier, G., Virgile au Moyen âge. In Rev. des 2 m. 1877, 1. Febr. 166 Im Anschluss an Comparettis Virgilo nel medio evo.

#### 6. Grammatik und Lexicographie.

Diez, F., Grammatik der romanischen Sprachen. 3. Thl. 4. Aufl. Weber. 80. VII, 488. M. 8. Bonn,

1. 2. Thl. s. Bibl. 1875. 6 No. 139.

Ascoli, G. I., Studj critici. Volume secondo: Saggi e appunti; Saggi italici; Saggi indiani; Saggi greci. — Indici annotati d'entrambi i volumi. Torino, Loescher. 8º. VIII, 520. S. No. 19.

Auf rom. Wörter und Laute wird vielfach gelegentl. Bezug genommen. Cornu, J., Les noms propres lat. en itta et les diminutifs rom. en ett. In Rom. 6, 247.

S. Zeitschr. f. R. Ph. II, 182-4 (Gröber).

Rönsch, H., Romanische Etymologien: caldaria (frz. chaudière), calziata (frz. chaussée), camelotte, dîner, malade, recamer, zeppa, accertello, calpestare, rezza, zorra, gut, centeno. In Ztschr. f. R. Ph. I, 414-420. 169 S. Romania 1877, 628 (G. P.).

Havet, L., Colubra en roman. In Rom. 6, 433-6. S. Zeitschr. f. R. Ph. II, 190 (Gröber).

Brinkmann, Fr., Metapherstudien. Huhn und Hahn. I. In Herrigs Arch. 58, 193-220. S. Bibl. 1875. 6 No. 155.

#### D. Die einzelnen romanischen Sprachen.

#### I. ITALIENISCH.

#### Bibliographie.

Narducci, E., Di un catalogo generale dei manoscritti e dei libri a stampa delle biblioteche governative d'Italia: proposta al ministro della pubblica istruzione. Roma, tip. delle Scienze matematiche e fisiche. Fol. 20. Estr. aus Il Buonarroti 1876, Sett. (pubbl. il 25. Ag. 1877).

Varnhagen, H., Die handschriftl. Erwerbungen des Brit. Museums. 1865

bis 1877. S. No. 82.

Angaben.

Die ital. Litt. betreffen p. 550-55.

Castellani, C., Notizie di alcuni edizioni del sec. XV, non conosciute fino ad ora dai bibliografi. Roma, tip. Romana. 173 S. N. Antol. 1878, 15. Giugn. p. 789; betr. Petrarca, ein Gedicht von Strambotti, Favola del pistello, Fiore di Virtù (Libro di Similitud.) etc.

Bibliografia italiana. Giornale dell' associazione tipografico-libraria italiana,

compilato sui documenti comunicati dal ministero dell' istruzione pubblica. Anno XI, No. 1-24. Milano 1877, Assoz. tip.-libr. ital. L. 10. Weder vollständig, noch frei von Wiederholungen und divergirenden

#### 2. Zeitschriften.

Archivio glottologico italiano, diretto da G. I. Ascoli. Vol. IV, punt. 2a: Morosi. Il vocalismo leccese. - D'Ovidio. Fonetica del dialetto di Campobasso. — Joppi. Testi inediti friulani dei secoli XIV al XIX. Torino, Loescher. 8º. 118—244. L. 5. 175 Italia. Hrsg. v. K. Hillebrand. IV. Band. Leipzig, Hartung. 8º. V,

324. 8 M.

S. Mag. f. L. d. A. 1878 No. 3. Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 8 (Bernhardi).

N. Antol. 1878, 15. Febbr. (G. Oliva). Augsb. A. Z. 1878 No. 40-42 Beil. Nuove Effemeridi siciliane: studii storici, letterari, bibliografici, compilati da V. Di Giovanni, G. Pitre, S. Salomone-Marino. Fasc. 11-17. Palermo, Pedone-Lauriel. L. 12.

Propugnatore, II. Studii filolog. stor. e bibliogr. (Hrsg. F. Zambrini). Ann. X, disp. 1-2. 3. 4. Bologna 1877, Romagnoli. L. 18. 80.

Rivista di letteratura popolare, diretta da F. Sabatini. Anno I, fasc. I. Roma, Loescher e C. 8º. — Si pubblica ogni trimestre. — Abbuonamento annuo L. 10. 179

S. N. Antol. 1877 Marzo 696 f.

#### 3. Geschichte, Culturgeschichte etc.

Corpus inscriptionum latinarum, consilio et auctoritate academiae litterarum regiae borussicae ed. Vol. V. pars posterior. Berlin, G. Reimer. Fol. M. 60. Inscriptiones Galliae cisalpinae latinae, ed. Th. Mommsen. Pars posterior, inscriptiones regionum Italiae undecimae et nonae comprehendens. (XXIV, 57-104, 545-1215 mit 2 chromolith. Karten

\*- Vol. VI. 1. Inscriptiones urbis Romae latinae. Coll. G. Henzen et J. B. de Rossi, edd, E. Borman et G. Henzen, Berlin 1876, Reimer. 4º. LXVI, 873. M. 96.

S. Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 44 (Bücheler).

\*Vitale, J., Il carrattere italiano: bozzetto. Torino 1876, tip. Candeletti.

Gay, G., Del carrattere degli Italiani nel medio evo e nell' età moderna in relazione colle loro condizioni sociali e politiche. Discorso. Asti, tip. F. Paglieri. 80. 34.

Daux, C., Amédée Thierry et les premiers monastères d'Italie au IVe et Ve siècles. Paris, Palmé. 8º. 72. Extrait de la Revue des questions historiques. Tiré à 50 exempl.

Talini, P., Di Sanfranco Pavese e della coltura classica in Pavia nel medio evo. In Arch. stor. Lomb. IV, 2 (30. Giugno 1877).

Burckhardt, J., Die Cultur der Renaissance in Italien. 3. Aufl. besorgt v. L. Geiger. 1. Bd. Leipzig, Seemann. 80. XII, 362.

- The civilisation of the Renaissance in Italy. Autorish, transl. by C. Middlemore. 2 vol. London, Paul & C. S. Academy 1878, 5. Juni. Athen. 1878, 10. Aug. 169.

Villari, P., Il rinascimento italiano nel secolo XV. In N. Antol. 1877

Minghetti, M., Le donne italiane nelle belle arti al secolo XV e XVI. Firenze, Le Monnier. 8º. 42. L. I. Estratto della N. Antol. 1877. 189

Cavaleaselle, G., e A. Croce, La storia della pittura in Italia dal secolo XI al XVI. Wo?

S. Arch. stor. ital. 1877, 5º disp.

Monumenti (Dei) istorici pertinenti alle provincie della Romagna. prima: Statuti del Comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, pubblicati per cura di Luigi Frati. Tom. II, fasc. 6. Bologna 1876, Regia tip. 40. 481 644.

Coronedi Berti, Appunti di medicina popolare bolognese. In Riv. di Lett.

popol. I, fasc. 1.

Cobelli, L., Cronache forlivesi dalla fondazione della città sino all' anno 1498, pubblicate ora per la prima volta sui manoscritti, a cura del prof. Giosuè Carducci e del dott. Enrico Frati, con notizie e note del conte Filippo Guarini. Bologna, presso la Regia Deput. storica romagnola (Regia tip.). 40. XXVII, 536. L. 25.

Bd. I, Abth. 3 (Cronache) der Monumenti storici pertinenti alle provincie

della Romagna.

Perrens, T., Histoire de Florence. T. I-III. Paris, Hachette. S. v. Sybels Zeitschr. 39, 553 (O. Hartwig). M. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 47 (Bernhardi).

Lorenzi, G., Firenze nel secolo di Dante. Milano 1876, Bestetti. 160. 126. L.

Del Carlo, T., Storia popolare di Lucca. Vol. II. Lucca, tip. del Serchio. 160. 398. L. 3.

Monumenti di storia delle provincie modenesi. — Cronaca modenese di Tomasino De-Bianchi detto de' Lancelotti (Serie delle cronache. Tomo XI, fasc. III-VI). Parma, tip. P. Fiaccadori. 40. 160-464. Anfang des Bandes s. Bibl. 1875. 6 No. 445.

Minieri Riccio, C., Notizie delle accademie istituite nelle provincie napolitane. In Arch. stor. per le prov. nepol. t. II, fasc. 2.

Rusconi, A., Le origini Novaresi: studio. Parte seconda. Novara, tip. Rusconi. 86. XII, 230. L. 3.

Micheli, E., scolopio. Storia dell' università di Pisa dal 1737 al 1858, in

continuazione dell'altra pubblicata da Angiolo Fabroni. Libro 10. tip. Nistri. 40, 84, Führt Fabroni's Werk nur bis 1799 weiter. S. N. Antol. 1877 Ott.

Gregorovius, F., Storia della città di Roma nel medio evo, dal secolo V al XVI. Prima traduzione italiana sulla seconda ediz. tedesca, dell' avv. R. Manzato. Indice dei vol. I - VIII. Venezia 1876, tip. G. Antonelli. S. Civ. Cattol. 1877, quad. 654-656. Bibl. 1875. 6 No. 182.

Scarabelli, L., Della università in Roma: breve commentario. tip. Del Majno, 80, 16,

Statuti Senesi, scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV, e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena, per cura di Luciano Banchi, Vol. III. Statuto della Spedale di Siena. Bologna, G. Romagnoli, 8º. XXXIV, 512. L. 12. Collezione di opere inedite e rare. 203 S. N. Antol. 1877, Nov. Bd. I erschien 1863; II 1871.

Siotto-Pintor, G., Storia civile de' popoli sardi dal 1298 al 1848. Torino,

F. Casanova. Vol. I. 8º. 616. L. 5.

Spano, G., Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l'anno 1876.

Cagliari. 80. 52 con figure nel testo e tavole. 205 Salomone-Marino, S., Storie popolari in poesia siciliana, riprodotte sulle stampe de' secoli XVI, XVII e XVIII. In Propugn. X, Magg.-Giugn.,

stampe de' secoli XVI, XVII e XVIII. In Propugn. X, Magg.-Giugn., Lugl.-Ag. 206 — Tradizione e Storia. In Nuove Effem. 1876, Nov.-Dec. 207

Frammenti di cronache della città di Palermo nei sec. XVI e XVII. In N. Effem. 1877, Magg.-Giugn.

Struppa, S., Sulle sacre rappresentazioni in Marsala: lettera. In N. Effem.

Pitrė, G., Saggio di feste popolari siciliane. In N. Effem. 1877 et tirat. di soli 25 esempl.

— Gesti ed insegne del popolo siciliano. In Riv. di lett. pop. I, fasc. I. 211 Salomone-Marino, S., La Congregazione dei cavalieri d'armi, e le pubbliche feste in Palermo nel secolo XVI: notizie e documenti. Palermo, tip. Montaina. 8º. 40. Tiratura a sole 25 copie.

— Una festa nazionale celebrata in Palermo nel 1874, e descritta da un contemporaneo. Palermo, tip. Montaina. 8º. 22. Per nozze Pitre-Vitrano. 213 Guastella, A., L'Antico carnevale nella contea di Modica. Schizzi di carnevale nella contea di Modica.

Stuni popolari. Modica 1877, Secagno. 80. 88.

Pitrè, G., Saggio dei giuochi fanciulleschi siciliani, ora per la prima volta raccolti ed illustrati. Palermo, tip. Montaina. 8º. 30. In Nuov. Effem. 1876 Nov.-Dic. Tiratura di soli 25 esemplari.

Schneller, Ch., Deutsche und Romanen in Süd-Tirol und Venetien. In Petermanns Mitth. 1877, Oct. p. 365-85.

S. Rom. 1878, 150-3 (M.).

Reumont, A. v., Geschichte Toscana's seit dem Ende des florentinischen Freistaates. Gotha, Perthes. 2. Bd. Haus Lothringen-Habsburg (1737—1859). 8°. XIX, 681. M. 15. 217
38. Bd. 1. Abth. von Heeren und Ukerts Gesch. der Europ. Staaten.

Bd. 1, Die Medici, 1530—1737, 8°. XVIII, 654, 10 M., bildet Bd. 37, 2. Abth. der Sammlung. S. Rev. hist. 1879, 218 ff. (Saltini).

Fanfani, P., Una fattoria toscana, e il modo di fare Polio; con la descrizione di usanze e di nozze contadinesche, e un esercizio lessicografico. Milano, P. Carrara. 8º. 98. L. 1. 50.

Schneller, Ch., Deutsche u. Romanen in Venetien, s. No. 216.

Bernoni, G., Tradizioni popol. veneziane raccolte. Venezia, Antonelli. 219 S. N. Antol. 1877, Luglio.

- Usi nuziali del popolo veneziano. Wo?

S. Arch. Ven. t. XIV, p. 1.

Franco, J., Costumes des Femmes vénitiennes, gravés sur cuivre. Venise,
F. Ongania. 89. 32. L. 40. Edition de 100 exempl. 221

# 4. Litteraturgeschichte.

#### a) Allgemeine Werke.

Celesia, E., Prolusione al corso di letteratura italiana nella R. università di Genova. Genova, tip. Sordo-Muti. 8º. 24.

Fiorini, sac. M., Intorno alla preparazione d'una nuova storia critica della letteratura italiana: considerazioni. Torino, tip. Speirani e figli. 8º. 32. Non in commercio.

Mascherpa, T., La grandezza della letteratura italiana nella sua origine e nel risorgimento. Bobbio, tip. Mozzi. 80. 26. 224

Graf, A., Dello spirito poetico de' tempi nostri. Prolusione al corso di letteratura italiana, letta addi 22 gennaio 1877 nella R. Università di Torino. Torino, Loescher. 8º. 40. L. I. 225

Linguiti, F., Le lettere italiane considerate nella storia, ovvero nelle loro attinenze colle condizioni morali e civili degli Italiani; precedute da un breve Trattato sulla letteratura in generale: 2.ª ediz. Salerno 1876, tip. Nazionale. 16º. 164. L. 3.

Romanelli, G., Cenno storico della letteratura italiana (Cont. e fine). In Riv. univers. 1877, Febbr.

Dragonetti, G., Degli studii latini in Italia. In Letture di Famigl. 1877, No. 1—2. 228

Mila y Fontanals, M., Notas sobre la influencia de la literatura italiana en la catalana. S. No. 1456.

Fornaciari, R., Disegno storico della letteratura italiana dalle origini fino a nostri tempi: lezioni. 3ª ediz. Firenze 1876, Sansoni. 16º. XII, 264. L. 2.

S. N. Antol. 1877, Ott. (A. Franchetti). 18 Vorlesungen über die Häupter und Hauptrichtungen der ital. Litt. von den Anfängen bis 1850. Die 2. Ausg., 1875, s. Bibl. 1875. 6 No. 191.

 Dichiarazioni ed esempi in appendice al "Disegno storico della letteratura italiana. Firenze 1876, Sansoni. 16°. XII, 412. L. 3.
 230

Ciampi, I., Sulla storia delle lettere italiane: conferenze tenute nella scuola superiore femminile di Roma nel 1876. Imola, tip. Galeati. 16°. XX, 374. L. 3. 50.

S. N. Antol. 1878, 1. Apr. p. 590.

Bartoli, A., I primi due secoli della letteratura italiana, disp. 16.
 Milano,
 F. Vallardi. 8º. L. I. 25 ogni disp.

Castets, F., Des premiers siècles de la littérature italienne, discours prononcé le 28 décembre 1876, à la faculté des lettres de Montpellier, imp. Martel ainé.

233

\*Monti, V., I poeti dei primi secoli della lingua italiana: dialogo in cinque pause. Torino 1876, tip. Salesiana. 8º. 249. L. —. 75. 234 \*Hassek, O. de, La lirica italiana nel XIII secolo. Trieste 1875, Appo

\*Hassek, O. de, La Irica italiana nel XIII secolo. Trieste 1875, Appolonio e Caprin. 8º, 58.

D'Ancona, A., Origini del teatro in Italia: studi sulle sacre rappresenta-

D'Ancona, A., Origini del teatro in Italia: studi sulle sacre rappresentazioni, seguiti da un' Appendice sulle rappresentazioni del contado toscano.

Firenze, Success. Le Monnier. Vol. 2. 16º. L. 8.

Invernizzi, G., Storia letteraria d'Italia: Il risorgimento (1375 a 1484), disp. 12.2 Milano, F. Vallardi. 80. L. 1. 25 ogni disp. 237 Wesselofsky, A., Italienische Mysterien in einem russischen Reisebericht

des 15. Jahrh. (Brief an Hrn. Prof. D'Ancona.) In Russ. Revue VI, 5. 238
Tréverret, A. de, L'Italie au XVIe siècle. Etude littéraires, morales et po-

litiques. 17° série: Machiavel. Castiglione. Sannazar. Paris, Hachette. 8°. X, 427. 239
Lettere di Scrittori Italiani del secolo XVI, stampate per la prima volta

per cura di Giuseppe Campori. Bologna. 16º. VI, 400. L. 12. 50. Disp. CLVII della Scelta di curios. lett. 240

Piccardi, L., Il teatro italiano contemporaneo. In N. Antol. 1877, Nov. 241

Pera, F., Appendice ai Ricordi e alle Biografie livornesi, Livorno, tip. Vanni. 8°. 262. L. 2.50.

\*Janelli, G. B., Dizionario biografico dei Parmigiani più illustri nelle scienze, nelle lettere e nelle arti. Genova 1876, tip. di G. Schenone, 8º. disp. 4—7. 193—432. L. 0 80 la disp. 243

S. Bibl. 1875. 6 No. 227.
- complet. 8º. 526. Ib. 1877.

Mondello, p. F., Sibliografia Trapanese, (Si cil.) illustrata con cenni biografici e documenti. Palermo, tip. di P. Manduria, in 8º. disp. 12ª ed ultima. — L. 1. — Tutta l'opera, p. 490. L. 12. 244 S. Bibl. 1875. 6 No. 166.

Di Giovanni, V., Lettere critiche di F. Paruta e B. Sivillo eruditi siciliani del secolo XVI. In N. Effem. 1877, Sett. - Dic. 245 Di Giovanni, V., Materiali per la storia letteraria del Seminario di Monreale raccolte da Biagio Caruso. In N. Effem. 1877, Magg. e Giugn.

Caruso, B., Materiali di notizie riguardanti la storia letteraria del seminario di Monreale, raccolte. Ib. Sett. - Dic.

Salviolo, G., Saggio di drammaturgia veneziana (Cont.). In Arch. t. XII, part. 1. 2 (No. 23. 24), t. XIII, 2.

- C., La Capitolare Bibliotheca di Verona (Cont.). In Arch. Ven. XIV, 1. 249

Rubieri, E., Storia della poesia populare italiana. Firenze, tip. Barbéra. 8º. 686. L. 6. S, Giorn. di F, R. I, 192 ff. (Navone). N. Antol. 1878, I, Febbr. Academy 1878, 24. Aug. p. 184 (Delaval Cobham.)

- Sulla poesia popolare italiana. In Lett. di Famigl. 1877 No. 15-24. 251 Kraldorfer, J., Das italienische Sprüchwort und seine Beziehungen zum deutschen. Eine völkerpsych. Studie. In Ztschr. f. Völkerpsych. IX, 3. 252 S. Mag. f. Lit. d. Ausl, 1877 No. 22.

Bonichi, B., Studi d'erudizione e d'arte. In Scelta di cur, lett. No. 156 (16°. XXIV. 312). L. 10. 50.

S. N. Antol. 1878, I. Apr. (A. d'Ancona).

Buscaino-Campo, A., Studii di Filologia. Palermo, tip. Sicilia. 8º. 598. S. N. Ant. 1878, 15. Febbr. Z. Th. schon gedruckt in des Verf. Studii varii (1867) u. Apendice (1871), z. B. zu Dante: Del piè fermo; sul tempo del viaggio di Dante; la via di D. per la piaggia deserta. Grammatisches, z. B.: Sui vocabolari della pronunzia ... compil. da P. Fanfani; sulla ci particiella pronom.; sulla lingua d'Italia; quistioni d'ortografia italiana etc.

Capponi, G., Scritti editi e inediti, per cura di Marco Tabarrini. Vol. I. Scritti editi; vol. II. Scritti inediti. Firenze, Barbéra. 8º. XII, 472. L. 4 il volume.

S. Mag. f. L. d. A. 1878 No. 4. Arch. stor. ital. No. 101. Gött. gel. Anz. 1877, 48 St. (Reumont). Fanfani, P., Mescolanze letterarie. In Letture di Famigl. 1876 No. 21. 22 (Nov.).

Pozzolini, Antonietta, Scritti editi ed inediti; premessavi una lettera di Erminia Fuà Fusinato: ediz. assistita dal prof. Giuseppe Rigutini. Firenze, S. Jouhaud. 160. VI, 262. L. 2. 50.

Volpicella, Sc., Studi di letteratura storia ed arti. Napoli 1876 (1877), Stabil. tip. dei classici italiani. 8º. 536 S.

Sammlung früher veröffentlichter Aufsätze des gelehrten Bibliothekars der Nationalbibl. zu Neapel, litterargesch. Inhalts (Ueber den Dichter u. Historiker Angelo di Costanzo, 1507 — 91, über Filonico Alicarnasseo, Luigi Tansillo von Nola, Francesco Capelcelatro) sowie auf Topographie u. Kunstgeschichte sich beziehend. S. Gött. gel. Anz. 1878. 1. St. (Reumont).

Zanella, G., Scritti varii. Firenze 1877, Succ. Le Monnier. 8º. 436. 259 S. N. Antol. 1877 Dic. Enthalten unter andern: La Poetica nella Div. Com. — Per l'apertura di un Corso di lezioni sulla lett, ital. -- Di Andrea Mantegna etc.

#### b) Monographieen.

Alfieri. Berti, D., Cesare Alfieri. Roma, tip. Voghera. 80. 236. L. 5. 260 S. N. Antol. 1878, 1. Lugl. (D'Ancona).

Baretti, G., Lettere famigliari scritte ai suoi fratelli dal 1760 al 1777, pubblicate per cura di Pier Luigi Donini. Torino, tip. Paravia e C. VIII, 342. L. I. 50.

Beccaria. Errera, A., Una nuova pagina della vita di Cesare Beccaria. Memoria, corredata di Documenti; letta al R. Ist. Lomb. di Sc. et Lett. Milano 1877. Bernardoni. S. N. Antol. 1878, Genn.

Belli, G. G. [Gnoli, D., Il poeta romanesco G. G. Belli e suoi scritti inediti. In N. Antol. 1877, Dic. 263 \*Bembo, Pietro e Giacomo Sadoleto. Una lettera inedita del Bembo e due del Sadoleto ora la prima volta publicate da Carlo Malagola. Torino, Fina, 1875. 4°. VIII S. In Il Baretti, 1875 No. 22; Estr. 264 Betteloni. Biadego, G., Alcune lettere di Cesare Betteloni. In Viglie

Venez. 1877, I. e 15. Ag. 265
Boccaccio. Landau, M., Giovanni Boccaccio, sein Leben u. seine Werke.
Stuttgart, Cotta. 8º. XI, 262. M. 6. 50. 266 S. Lit. Centralbl. 1877 p. 1317. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 28 (Scartazzini). Augsb. Allg. Ztg. 1877 No. 187 Beil. (K. Witte). Im N. Reich 1877 No. 30 (W. Lang). Bursian, Jahresb. V, 3, 62 ff. (Bursian). Blätt. f. Lit. Unt. 1878 No. 20 (Feuerlein).

- Hortis, A., M. T. Cicerone nelle opere del Petrarca et del Boccaccio. Ricerche intorno alla storia della erudizione classica nel medio evo. Trieste 1877, tip. Hermanstorfer. 80. 102.

S. N. Antol. 1878, 1. Ott., 546 f.

 Accenni alle scienze naturali nelle opere di Giovanni Boccacci, e più particolarmente del libro De Montibus, Sylvis, etc. Indagini. Trieste, tip. del Lloyd Austro-Ungarico. 4º. 124. Aus: Bolletino publ. dalla società adriatica di scienze naturali, Jahrg. III.

S. Bursian, Jahresber. V, 3, 62 f. (Bursian). N. Antol. 1878, I. Genn. - Le donne famose descritte da Giovanni Boccacci: studi. Trieste, stab. 268a

art. tip. G. Caprin. 40. 37. S. Gött. gel. Anz. 1878, 10. St. (L. Geiger).

- Cenni di Giov. Boccacci, intorno a Tito Livio commentati. Wo? 269 S. N. Antol. 1877, Agost p. 994. Bursian, Jahresb. V, 3, 62 f. (Bursian).

- Feuerlein, E., Petrarca und Boccaccio, s. Petrarca.

\*Botta. Nispi-Landi, C., Carlo Botta e le sue opere: discorso letto nel Circolo Filologico fiorentino, corredato di note e di un'appendice sulla storia

del Canavese. Firenze 1876, tip. Pellas. 160. 128. 270

— Botta, S., Vita privata di Carlo Botta: ragguagli domestici ed aneddotici, raccolti dal suo maggior figlio. Firenze, Barbéra. 80. 78. L. 1. 50. 271

Burchiello. Mazzi, C., Il Burchiello, saggio di studi sulla sua vita e sulla sua poesia. In Propugn. X, Genn.-Ap., Magg.-Giugn. Forts. zu No. 295 der Bibl. 1875. 6.

S. N. Antol. 1877, Agost. p. 993.

- Gargani, G., Sulle poesie toscane di Domenico il Burchiello nel secolo XV: studi ed osservazioni. Firenze, tip. Cenniniana. 8º. XIV, 162. Ediz. di 150 esemplari.

\*Caporali, Cesare. Hassek, O. de, Della vita e delle opere di C. C. saggio critico-biografico. Trieste 1876, Appolonio e Caprin. 8º. 19. 274 Casanova. Lanza, M., Di Giacomo Casanova e delle sue Memorie. Appunti e giudizii. Venezia 1877, Orlandini.

S. N. Antol. 1878, 15. Genn.

- Fulin, Giacomo Casanova e gli inquisitori di Stato. Ricerche. Venedig 1877, Antonelli.

S. N. Antol. 1877, Luglio. Augsb. Allg. Z. 1877 No. ? Castiglione. Tréverret, A. de, s. No. 239.

Cavalcanti. Cappelletti, L., La novella di Guido Caval. In Propugn. X, Giugl.-Ag.

Cecco d'Ascoli. Frizzi, E., Saggio di studi sopra C. d'A. e sopra l'Acerba. In Propugn. X, Magg.-Giugn.

Dante. Chevalier, U., Dante Alighieri. Bio-bibliographie. Montbéliard, imp. Hoffmann. 16º. 22. Extrait du Répertoire des sources historiques du moyen âge, 2e fascicule (1878), s. oben No. 37.

- Cuttica, S., Saggio di studi su Dante. Torino, tip. Giuseppe. 8º. 48. 280

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (Scartazzini).

- Oliphant, The Makers of Florence: Dante, Giotto, Savonarola, and their City. 2.º edit, with Illustrations from Drawings by prof. Delamotte, and a Steel Portraits of Savonarola, engraved by C. H. Jeans. London 1876, Macmillan et Co. 8º. Cloth extra sh. 21.

Dante. Oliphant, The Makers of Florence: Dante, Giotto, Savonarola, and their City. New-York 1877, Macmillan. 80. 305. Sh. 8. - - Dante. London 1877, Blackwoord. 80. 283

S. Riv. Europ. 1877, 511 ff. und No. 417.

- Sander, F., Dante Alighieri als Minnesänger betrachtet. Lit.-Gesch. VI, 449-86.

- - Dante Alighieri über Papstthum, Bann und Absolution. In Deutsch. evang. Blätter 1877, 12. Febr., 81-97. 285

- Labruzzi, F., Quando nacque D. Aligh. In Propug. X. Lugl.-Ag.

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 37 (Sartazzini).

— Imbriani, V., Fu buona moglie la Gemma Donati? In Riv. Europ. 1878 Vol. I, 70-82. S. Ib. (Ders.).

\* Dante e il conte Guido, novelletta secondo due testi a penna di lezione diversa. Faenza 1875, Conti. 8º. 5. Nur 25 Ex.

\*De Amicis. D'Ovidio, F., Edmondo de Amicis e il suo "Marocco". Firenze 1876. 80, 21. (Aus der Riv. Europ.)

Dino Compagni. L'INTELLIGENZA. S. No. 315.

— Fanfani, P., Le metamorfosi di Dino Compagni, commentate per uso delle scuole del Regno. Firenze, tip. del Vocabolario. 8º. disp. 1-4.

Del Lungo, I., La critica italiana dinanzi agli stranieri ed agli Italiani nella questione su Dino Compagni, Firenze, tip. Sansoni, 8º. 18. L.o. 50. 291

- — Dass. 8°. 18. L. o. 50.

- Fanfani, P., Iracundiam tempera. Apologia propria contro Isidoro Del Lungo. Firenze, tip. del Vocabolario. 8º. 24. L. o. 60. Forteguerri. Procacci, G., Niccolò Forteguerri e la satira toscana dei

suoi tempi: studio. Pistoia, tip. Bracali. 16º. 88.

S. A. Antol. 1877 Lugdio.
Francesco d'Assisi. Oliphant, Mrs., Francis of Assisi. New edit. London. Macmillan. 80. 310. sh. 6.

Fuà Fusinato. Ghivizzani, G., Erminia Fusinato ed i suoi ricordi. Assisi, tip. Sgariglia. 80. 26. - Molmenti, G., Erminia Fuà Fusinato, e i suoi Ricordi. Milano, frat.

Treves. 16°. 250. L. 3. S. Bibl. 1875. 6 No. 331.

- Pascolato, A., Erminia Fuà Fusinato: commemorazione. Venezia 1876, tip. del Rinnovamento. 40. 20.

Galilei. De l'Épinois, H., Les pièces du procès de Galilée, précédées d'un avant-propos: ouvrage dédié à S. G. mgr. De La Tour D'Auvergne. Paris, Palmé. 80. XXIV, 142. L. 4.

S. Gött. gel. Anz. 1878, 21. St. - Le texte du procès de Galilée et les discusions soulevées par la publi-

cation de ce texte. In Rev. des quest. histor. 1877, 1er Jan. - Gebler, K. v. († 7. Sept. 1878, geb. 1851), Galileo Galilei u. die römische Curie. Nach den authent. Quellen. 2, Bd. A. u. d. T.: Die Acten des Galilei'schen Processes. Nach der Vatican. Handschrift hrsg. Stuttgart, Cotta. 8º. L, 192. M. 6.

S. Gött. gel. Anz. 1877, 21. St. Bd. I s. Bibl. 1875. 6 No. 338. Wohlwill, E., Ist Galilei gefoltert worden? Eine krit. Studie. Leipzig, Dunker u. Humblot. 80. 192. M. 4. 302 S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 14-15 (Sartazzini). Lit. Centralbl.

1878 No. 3.

- Pieralisi, Sante, Correzioni proposte al libro "Urbano VIII e Galileo Galilei" con osservazioni sopra il processo originale di Galileo Galilei pubblicato da D. Berti. Roma 1876, tip. poliglotta della Propag. 80. 56. S. Bibl. 1875. 6 No. 336.

Scartazzini, J. A., Römische Fälschungen im Inquisitionsprocesse des Galileo Galilei. I. II. In Augsb. Allg. Z. 1878, No. 11, Beil., No. 38.

Im Anschluss an No. 302.

Galilei. Scartazzini, D., Il processo di Galileo Galilei e la moderna critica tedesca. In Riv. Europ. Vol. IV, fasc. 5. - Der Prozess des Galileo Galilei. In Unsere Zeit XIII, 1, 490-510; 306

2, 436 - 459.

- Berti, D., La critica moderna e il processo contro Galileo Galilei. In N. Antol. 1877 Genn.

Giordani, P., Sette lettere, finora inedite, pubblicate il 27 settembre 1877 in occasione delle nozze Noemi Villa e Giuseppe Aimery, da Pasquali Ernesto. Torino, tip. Bona. 80. 20.

- Lettere inedite a Giovanni Battista Bassi. Roma, tip. Della Pace. 16º. 72. 309 Giusti. Fioretto, G., Giuseppe Giusti e il suo tempo: Cenni, con Appendice sugli amori del poeta. Verona, H. F. Münster. 16º. 48. L. o. 50. - Sandberg, Hjalmar. Giuseppe Giusti, Hans lif och diktuing. I. (Upsala'er Doctor-Dissertation). Norrköping, Wallberg. 8º. 83 S.

Gozzi. Gaspare Gozzi ed il suo "Osservatore". Milano, tip. G. Civelli. 16º. 18. Dal giornale La scuola e la famiglia. Guerrazzi. Bertolotti, A., Francesco Cenci e la sua famiglia. Notizie e

documenti raccolti. Firenze, tip. della Gazz. d'Ital. 313

S. Academy 1878 No. 18 (Duffy).

- Labruzzi di Nexima, F., Sopra Beatrice Cenci: lettera al prof. O. Raggi. In Buonarroti 1876 Giugn. (pubbl. 26. Apr. 1877). Intelligenza. Borgognoni, A., L'Intelligenza. In Curiosità lett. No. 156.

16°. XXIV, 312. L. 10. 50.

S. N. Antol. 1878, I. Apr. (A. d'Ancona). Giorn. di Fil. rom. I, 59 (Narone). Lagomarsini. Fanfani, P., Scritti del p. Lagomarsini. In Letture di Famigl. 1877 No. 2. 3.

Humanist des 18. Jahrh.

Leopardi. Dovari, A., Giacomo Leopardi: studio critico-biografico. Ancona, tip. Mengarelli. 160. 56.

S. Bursian, Jahresb. 1878 III, 89 (Bursian).

- Aulard, F., Essai sur les idées philosophiques et l'inspiration poétique de G. L., suivi d'œuvres inéd. et de traductions de quelques unes des œuvres morales. Thèse pour le doct. Paris, Thorin. 80. 240. S. auch No. 476. Giorn. napol. 1877 fasc. 5 (Zumbini). N. Antol. 1877

Agosto p. 929-48 (A. de Gubernatis). Augsb. Allg. Ztg. 1878 No. 1 Beil. - Caro, E., La maladie du pessimisme au 19e siècle. I. Un précurseur de Schopenhauer: Leopardi. În Rev. d. 2 M. 1877, 15. Nov.

- Documenti che constatano l'identità della culla di Giacomo Leopardi. Camerino, tip. Savini. 8º. 8.

Machiavelli. Villari, P., N. Machiavelli e i suoi tempi. Vol. I. Firenze 1877.

S. Giorn. napol. 1877 fasc. 5 (M. Tallarigo). Preuss. Jahrb. 1877 Dec. (Hartwig). Lit. Centralbl. 1877 No. 43 (Sc-i). Mag. f. Lit. d. Ausl.

1878 No. 19. 20 (Scartazzini).

- - Niccolò Machiavelli und seine Zeit, übersetzt von B. Mangold. 1. Bd. Leipzig, Hartung u. Sohn. 8º. XVIII, 508. M. 8. S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 19. 20. Bl, f. Lit. Unterh. 1878 No. 13.

Im N. Reich 1877 No. 31.

Niccolò Machiavelli. In Augs. Allg. Ztg. 1877, 5, 7, 9, 12, Sept., Beil. - Triantafilis, C., Intorno ad alcune opinioni espresse nell'opera "Niccolò Machiavelli e i suoi tempi". Lettera all'illustre sig. prof. Pasquale Villari. Venezia, tip. Naratovich. 8º. 16.

- Niccolò Machiavelli e gli scrittori greci, lettera. In Veglie Venez. 1877, 1. c 15. Agost.

S. Bibl. 1875. 6. No. 363.

\* - Amico, G., La vita di Niccolò Machiavelli: commentari storico - critici sulla vita pubblica e privata, sui tempi e sugli scritti del Segretario fiorentino, corredate di documenti editi ed inediti. Firenze, tip. G. Civelli, 1876, disp. 1 1, pag. 1 536. L. 2.

- Tréverret s. No. 239.

Maffei, Scipione, Lettere inedite. Vicenza 1876, tip. Burato. 80. 12. nozze Negri-Marocco.

Manzoni. Lenci, F., Alessandro Manzoni: discorso pronunciato nell'occasione della festa letteraria tenuta nel teatro sociale di Asola il 17 maggio 1874. Mantova, Segna. 80. 14. - Notizie biografiche di Alessandro Manzoni. Zurigo, Schmidt. 8º. M. I. 329

- Magenta, C., Lettera al prof. D'Ovidio (sopra al Manzoni). Pavia, tip. Bizzoni. 80. 10.

S. Bibl. 1875. 6 No. 613.

Lorenzo de' Medici. Reumont, A., Lorenzo de' Medici the Magnificent; translated from the german by R. Harrison. London, Smith, Elder and C. 2 vol. Sh. 30.

\* Michelangelo. Parrini, C., Relazione del centenario di Michelangelo Buonarroti nel settembre del 1875 in Firenze. Firenze, tip. di G. Civelli, 1876. 8°. 240. L. 4.

Morizzia, P., e Giuseppe Ripamonti. Cusani, F., P. M. e G. R., storici milanesi. In Arch. stor. lomb. 1877, fasc. 1.

Montano. Berlan, F., Cola Montano, lettere storico-critiche. In Propug. X. Genn. - Ap.

Montecuccoli, R. Campori, C., Mont., la sua famiglia e i suoi tempi. Firenze 1877.

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 26 (Scartazzini).

Nina. Borgognoni, Ad., La condanna capitale d'una bella signora (Nina Siciliana). In Pagine sparse, 15 Ottobre 1877. 89-92. Leugnet die Existenz dieser viel besprochenen Dichterin.

Petrarca. Bartoli, A., Francesco Petrarca e suo figlio Giovanni. In Lett. di Famigl. 1877 No. 15 - 24.

- Zumbini, B., Del sentimento della natura nel Petrarca. In N. Antol. 1877, Ott.

- Feuerlein, E., Petrarca und Boccaccio. In v. Sybels hist. Ztschr. 1877, 207 ff., 223 ff.

\*— Borgognoni, A., Excursus Petrarchesco. Ravenna 1876, Lavagna. 8º. 16. (Nozze Del Vecchio-Cavalieri). 340 - Hortis, A., M. T. Cicerone nelle opere del Petrarca. S. No. 267.

Urbani de Gheltof (dott.). Ultimi anni di Fr. Petrarca. 1370 - 74.

Venezia, tip. Emiliana. 16º. 42. Edizione di soli 100 esemplari.

— Berlac-Perussis, de, Un document inédit sur Laure de Sade. 341 Aix-

en-Provence 1876, Illy. 80. 16. Extr. des Mém. d'Ac. d'Aix. 342

S. Rev. d. L. R. 1878, 2. sér. V, 293 f. (Roque-Ferrier). Poggio, Bracciolini. Pozzi Florentini epistulae duae editae ab A. Wol-

manns, In Index schol. Univ. Götting., 1877. 40. 10. S. Bursian, Jahresb. V, 3, 65 (Bursian).

Poliziano. Pratesi, P., Gli Epigrammi d'Angelo Ambrogini Poliziano. Wo erschienen?

S. Nuov. Antol. 1877. Sett. p. 239.

Sannazaro. Tréverret, A. de. s. No. 239.
Sommariva. Neri, A., Un opuscolò ignoto di Giorgio Sommariva, poeta roveronese del sec. XV. In Propugn. X, Genn. Ap.

345
Sordello. Ruberto, L., Sordello. In Propugn. X, 5 u. 6, 169—192. 346

- Cappellini, C., Sordello: memoria. Mantova, tip. Balbiani. 80. Per nozze Gobbetti-Anselmi.

Tasso. Zanoni, E., La vita e il genio di Torquato Tasso. Milano 1877. 160. 292. L. 3.

- De Sanctis, F., Torquato Tasso u. seine Zeit. Mittheilungen daraus: Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 26.

- Masinelli, A., Il Tasso, Castelvetro, e la sala dell'antico palazzo. 2. ed. Modena, tip. Vincenzi. 160. 24. L. o. 50. 1. Ausg. Modena 1876, tip. Sociale. 80. 28.

- Tosti, Don L., Torquato Tasso e i Monaci Cassinesi. Memoria. Napoli 1877, tip. dell' Università. 4º. 68.

S. N. Antol. 1878, 15. Febbr.

Tasso. Cecchi, L., Torquato Tasso: il pensiero e le belle lettere italiane nel secolo XVI. Firenze, Le Monnier. 160. 434. L. 4.

S. N. Antol. 1878, 1. Marzo.

- La donna e l'amore del Tasso. In Lett. di Fam. 1877 No. 13-16. Lambertenghi, G. P., Commendatizie e lettera del Tasso inedite. In Arch. stor. Lomb. IV, 2 (30 Giugno 1877).
 Tassoni, Alessandro, Tre lettere inedite al canonico Barisoni da Padova.

Padova, tip. Sacchetto. 8º. 16. Per nozze Toffani-Brunetta. 355
Tribraco, G. Setti, G., Gaspare Tribraco de' Trimbocchi, umanista mode-

nese del sec. XV. In Propugn. XI, Genn.-Apr., 3-26.

Trissino, Giangiorgio, Lettera a Marcantonio Da Mula. Vicenza, tip. Paroni.

Vico. Werner, K., über Giambattista Vico als Geschichtsphilosophen und Begründer der neueren italien. Philosophie. Vortrag, geh. in der feierl. Sitzg. der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 30, Mai 1877. Wien, Gerold. 8º. 27. M. - 40.

## 5. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Puccianti, G., Antologia della prosa italiana, dal secolo XIV al XVIII, compilata e corredata di note. Firenze, Success. Le Monnier. 16º. VIII, 616. L. 4.

S. N. Antol. 1877 Luglio.

Keller, H., Chrestomathie der italienischen Sprache, m. grammat. u. literar. Erläutergn. u. kurzen biograph. Notizen üb. die aufgenommenen Autoren. Aarau, Sauerländer. 8º. VII, 201. M. 3. S. Herrigs Arch. 59, 454.

Collezione di Opere inedite e rare 1877 s. Statuti Senesi, No. 203 -Storie Nerbonesi, No. 518 — Volgarizzamento della Istoria di Josefo Ebreo

s. No. 475.

Baudissin, Graf Wolf, Italienisches Theater übersetzt. Leipzig, Hirzel. 8º. XI, 518. M. 6.

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 32 p. 489 (F.). Scelta di curiosità letterarie dal sec. XIII al XVII. Bologna 1877, Romagnoli. No. 152, 153, 154, 155, 156, 157, S. Ferraro, Poesie, No. 366 — Boccaccio, I primi libri, No. 406 — Libro del Gandolfo, No. 481 — Fortini, P., No. 454 — Bonichi, Studi, No. 253 — Lettere di scrittori ital., per cura di G. Campori, A. io.

Di-Marzo, G., Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, ossia Raccolta di

opere inedite e rare di scrittori siciliani del secolo XVI al XIX. vol. XXII, Drammatiche rappresentazioni in Sicilia. 8º. X, 386. L. 9. vol. XXIV.

8º. 412. L. 9. Palermo, Luigi Pedone Lauriel.

Monaci, E., IL CANZONIERE CHIGIANO L. VIII. 305. In Propugnatore X, Genn.-Apr., Magg.-Giugn., Sett.-Dic. Diplomat. Abdruck der Hs. bis No. 270.

- IL LIBRO REALE. In Ztschr. f. Rom. Ph. I, 375-381.

Inhaltsverzeichniss einer noch nicht wiedergefundenen ital. Liederhs. Milani, Luigi-Adriano, SEI TAVOLETTE CERATE scoperte in una antica torre di casa Majorfi in via Porta Rossa in Firenze. Aus: Pubblicazioni del R. Istituto di studii superiori in Firenze, Sezione di filosofia e filologia, Vol. II. Firenze 1877. 8º. 18. S. Giorn. di Fil R. I, 198. Italienisches aus dem 13.—14. Jahrh.

Ferraro, G., POESIE POPOLARI RELIGIOSE del secolo XIV, pubblicate per la prima volta. Bologna, Romagnoli. 16º. 87. L. 5. 50. Scelta di Curiosità lett., disp. CLII. (202 Ex.)

[D'Ancona, A.], STRAMBOTTI E RISPETTI dei secoli XIV. XV. XVI. Livorno 1876, Vigo. 8º. 27. Per nozze Teza-Perlasca.

Aus Laurent. pl. 90, No. 89; Magliabech. cl. II No. 75; cl. VII No. 271;

cl. VII No. 735 u. 1008; Palatin. Misc. E. 6. 5. vol. 20 (Druck).

[D'Ancona, A.], RISPETTI DEL SECOLO XV. Livorno 1876. 368 110 Esempl. f. di commercio. Per nozze Gargiolli-Nazzari. Aus der Hs. C 43 der Stadtbibl. von Perugia. S. G. di Fil. R. 1878, 1, 62.

\*Papanti, G. J., NOVELLA MORALE del secolo XIV. Livorno 1876, Vigo. 8º. 16º. 130 esempl. f. di commercio. Per nozze Gargiolli-Nazzari. Aus der Storia di Barlaam e Giosafatte. S. G. di Fil. R. 1878, 1, 62.

NOVELLINE POPOLARI LIVORNESI, raccolte e annotate. Livorno, Vigo. 80. 32. Per nozze Pitrè-Vitrano. 5 Novellen.

Aldini, A. NOVELLA MORALE inedita del secolo XV (Codice Riccardiana 2729), edita per nozze Bambini-Niccodemi, e Cesaroni-Niccodemi. Livorno, tip. Vigo, 160, 6.

Ive, A., NOVELLINE POPOLARI ROVIGNESI, raccolte ed annotate. Wien 1877, Holzhausen. 80. 32.

S. Giorn. di Fil. R. 1878, 1, 56 (A. D'Ancona). Dialektisch?

Imbriani, V., XII CONTI POMIGLIANESI, con varianti avellinesi, montellesi, bagnolesi, milanesi, toscane, senesi, ecc. Napoli, Detken e Rocholl. 160. XXXII, 292. L. 4.

Marc-Monnier, Les contes de Pomigliano et la filiation des mythes populaires. In Rev. de 2 m. 1877, I. Nov.

Imbriani, L., CANZONETTE INFANTILI POMIGLIANESI, s. No. 568. Ferraro, G., CANTI POPOLARI DI FERRARA, Cento e Pontelagoscuro raccolti.

Ferrara 1877, Taddei.

S. N. Antol. 1877 Dic.

Ive, A., La famiglia dalla Zonca, notizie tratte dal cod. 27, cl. VII, della Marciana e da vari documenti; aggiuntivi alcuni saggi dell' odierna parlata di Dignano (Istria). Milano 1877, tipografia Sociale. 8º. Nozze dalla Zonca - Fabris. Die Saggi, wegen welcher die Schrift hier Aufnahme findet,

1) Uebersetzung von I, 7 der Femmine Gelose von Goldoni, 2) 9 Volks-

Gargiolli, G., EPIGRAMMI INEDITI. Lucca 1876, B. Canovetti. 80. 12. Per nozze Gargiolli-Nazzari.

Fanfani, P., PROVERBI E MOTTI ITALIANI di origine greca e latina. In Letture di Famigl. 1877 No. 1. 2. 4. 5. 9. 12. 13-16.

\*Palagi, G., Due PROVERBI STORICI TOSCANI, illustrati. Firenze 1876, Le Monnier. 40. 42. Per nozze Bessi-Cappugi.

\*Carrarini, G., Prima centuria delle sue ISCRIZIONI ITALIANE inedite.

Verona 1876, tip. A. Merlo. 80. 76. L. 2. Forcella, V., ISCRIZIONI delle chiese ed altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai nostri giorni. vol. XI. disp. 22, 23, 24. Roma, tip. Cecchini. 8º. 505—564. L. I. 50 il fasc. 382 Lupi, Cl., Le antiche ISCRIZIONI del duomo di Pisa. Pisa, tip. Mariotti.

8º. 62. Ediz. di 250 esemplari.

#### b) Anonyma.

Canto storico popolare. Zambrini, F., Canto storico popolare in ottava rima, d'Anonimo fiorentino del secolo XIV. Imola, tip. Galeati. 8º. 16.

Canzoni cavalleresche. Rajna, P., Intorno a due canzoni gemelle di materia cavalleresca. In Zeitschr. f. Rom. Ph. I, 381-387.

Dodici Conti morali d'Anonimo senese. Köhler, R., Ueber di Dodici Conti morali d'Anonimo senese. In Zeitschr. f. Rom. Ph. I, 365-381. Bezieht sich auf Zambrini's (Bologna, 1862, Scelta di Curiosità 9) Samml. Sonetto. Borgognoni, Un sonetto in una canzone. Anedotto. Ravenna

1877, Maldini, 80, 15; In Canz. XXIX des Vatican. Codex (ed. Comparetti u. D'Ancona), deren Schlusstrophe einem Sonett angehört, das B. hier nach einer andern Hs. vollständig publicirt.

Stornelli, per nozze Tavani-Minisini. Udine, tip. Seitz. 80. 12.

#### c) Einzelne Autoren und Werke.

Alamanni. Fanfani, P., Dodici sonetti inediti di L. Alamanni. In Letture di Famigl. 1877 No. 1 (5. Genn.).

Afferi. The TRACEDIES complete, including his published posthumous works. Translated from the Italian. Edited by E. A. Bowring, with a Preface containing a short sketch of the Poet's Life. New-York, Sarbuer, Walford & Armstrong. 2 vol. 8º. Doll. 2. 8o. 390

S. Bibl. 1875. 6 No. 466.

— PHILIPP II., Tragödie in 5 Aufzügen. Deutsch von A. Seubert. Universalbibl. No. 874. Leipzig, Reclam. 16°. 54. M. — 20.

- versalbibl. No. 874. Leipzig, Reclam. 16°. 54. M. 20. 391

  \*— Vassallo, C., Della tragedia di Vittorio Alfieri, discorso. Asti 1876,
  Vinassa. Aus: Stato della istruzione pubblica in Asti nel novembre 1875
  8°. 25. 302
- \*— Fassini, A., L'arte e la patria nelle tragedie di V. Alfieri. Torino 1876, Eredi Botta. 4º. 20.
- VIE de Victor Alfieri, d'Asti, écrite par lui-même et traduite de l'italien par Antoine de Latour. Nouvelle édition, revue et corrigée d'après la dernière édition de Florence et augmentée d'extraits de la correspondance de l'auteur. Paris, Charpentier. 18º. XXIX, 448. 3 fr. 50 c. 394

de l'auteur, Paris, Charpentier. 18º. XXIX, 448. 3 fr. 50 c. 394 Angeloni, da Terni, Fr., Novella inedita (sec. XVII) per Vallecchi, nelle nozze Tomei-Bujard. Livorno, tip. Vanni. 8º. 12. Ediz. di 50 esemplari progressivamente numerati. 395

Aretino, Pietro. Cima, A., L'ORAZIA dell'Aretino. In Propug. X, Gen.-Ap. 396
Ariosto. L'ORLANDO FURIOSO di L'A., con note e discorso proemiale di Giacinto Casella. 2 Bde. Firenze 1877, Barbèra. 397
S. N. Antol. 1877 Dic.

— Gildemeister, O., Metrische Uebersetzungen aus dem Italienischen: Der Kampf mit der Orca aus dem Rasenden Roland von Ariost. In Italia IV. 237 n. 398

Boccaccio. Il DECAMERONE di Giovanni Boccaccio illustrato da G. Bozzo.
Palermo, tip. Tamburello. 8º. 84. L. 2.

--'s Decameron. New-York, R. Worthington. Cloth extra, Doll. 1. 50. 400

— Tribolati, F., Diporti letterarii sul Decamerone del Boccaccio; terza edizione, coll'aggiunta di un Nuovo diporto. Pisa, tip. Macario. 16°. X, 30°. L. 3.

Rajna, P., La Novella boccaccesca del Saladino e di messer Torello.
 In Romania 1877, 359 ff.

In Romania 1877, 359 ff.

— Biagi, G., Il grottesco nella rassettatura del Decamerone I. In Nuov.
Goliardi 1877 Febbr.-Marz.
403

 Hortis, A., Virginio Della Forza storico udinese e una novella del Decameron. In Archeograf. Triest. 1877 Nov.

- LE LETTERE edite ed incdite, tradoute e commentate da Francesco Corazzini, con nuovi documenti. Firenze, G. C. Sansoni. 169. CXXI, 504. L. 5.

S. Academy 1878, 29. Juni, p. 570 (Crighton).

1 PENNI QUALIRO LIBRA DEL VOLGARIZZAMENTO della terza Deca di Tito Livio Padovano, attribuito a Giovanni Boccaccio, pubblicati per cura del conte Carlo Baudi di Vesme. Libro secondo. Bologna, Romagnoli. 160, 256. L. 8. Disp. CLIII della Scelta di Curiosità lett. 406 Libro I s. Bibl. 1875. 6 No. 495.

\*Boccacci, G. FIORETTI DI ANTICA STORIA ROMANA da un'opera attribuita a messere G. B. (ed. F. Zambrini). Faenza 1875, Conti. 80. 53. Nur 100 Ex.

Bruni Aretino, L., Orazione detta a Nicolò da Tolentino. Firenze, tip. del Vocabolario. 8º. 16. Per nozze Tamburini-Giulietta. 408

Castiglione Arctino, S. T. da, Lettera a M. Alessandro di M. Andrea Piccolomini Aragona, scritta il di 8 novembre dell'anno 1503. Siena, tip. dell'Ancora. 89, 20. Per nozze Piccolomini-Giuggioli. 409 Caterina (santa) da Siena. Lettere scelte ed annotate ad uso della gioventù da Augusto Alfani. Torino, tip. Salesiana. 8º. XXXVI, 388. L. I. 25.

Cino da Pistoia. Canal, P., Sopra una canzone di Cino da Pistoia altre volte attribuita a Guido Guinicelli. Lettura accademica. Estr. dal. vol. III, ser. V degli Atti del R. Istit. veneto di sc. lett. e art.

S. G. di Fil. Rom. 1878. 57 f. (Canello). Ciuzio, G. Gli Eudemoni, Commedia, pubbl. per la prima volta a cura di G. Ferraro. Ferrara, Taddei. S. N. Antol. 1878, 1. Apr., p. 587.

Ciullo d'Alcamo. Hassek, Oscarre de, L'età, la lingua e la paternità del Contrasto d'Amore attribuito a Ciullo d'Alcamo. Trieste, Caprin. 8º. 38. Aus: Rivista Triestina di scienze, lettere ed arti, 1877.

Diese Zeitschrift ging nach dem 6. Hefte ein.

Collazio, Pietro Apollonio, antico poeta novarese. Il libro, sin qui inedito, delle Epistole a Pio II per la crociata contro i turchi; colla versione in terzine italiane di C. M. Nay: aggiuntavi una prefazione latina di Stefano Grosso e un discorso proemiale di Carlo Negroni. Novara, tip. Miglio.

S. Propugn. 1878 Genn.-Apr., 273 (G. B.).

Costa. Inno a Giove di Paolo Costa tradotto in esametri latini da A. Chiappetti. Firenze, Barbèra.

S. Propugn. 1878 Genn.-Apr., 279 (Michelangeli).

Dante Alighieri. LA COMMEDIA di Dante Alighieri con chiose e ragionamenti di Federigo Alizeri. Genova, Sambolino. 80. Erscheint in 35 Heften zu 64 Seiten à 1 L. S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 38 (Scartazzini).

- edited by Mrs. Oliphant. London, Blackwood. Sc. 2.6 bound in

S. Athenaeum 1877, 28. Juli, p. 103. 4. Academy 1877, 14. Juli (Creigh-

ton). Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 37 (Scartazzini).

— Dante Alighieri's göttliche Comödie. Metrisch übertragen u. m. krit. u. histor. Erläutergn. versehen v. Philalathes (König Johann v. Sachsen). 3. unveränd. Abdr. der bericht. Ausg. von 1865—66, besorgt v. J. Petzholdt. 3 Thle. Mit e. Port. Dante's (in Stahlst.), (lith.) Karten u. Grundrissen. Leipzig, Teubner. 80 XX, 300; VIII, 344 u. X, 447 M. 9. 418 S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 38 (Scartazzini). Augsb. Allg. Ztg. 1877 No. 310, Beil. (Ders.).

 Dante Alighieri's göttliche Komödie. Uebersetzt u. erläutert v. K. Bartsch. Leipzig, Vogel. 3 Bde. 8º. XXXIV, 207; X, 212; VIII, 215. M. 10. 419 S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 9. Ib. 1878 No. 38 (Scartazzini). Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 48 (Bernhardi). Augsb. Allg. Z. 1877 No. 7,

Beil. Lit. Centralbl. 1877 p. 22. Blätt. f. Lit. Unt. 1877 No. 23 (Paur).
Riv. Europ. 1877 II. 611 f.

— Dante Alighieri's göttliche Komödie. In deutsche Prosa übertragen, mit 

 Inhaltsangabe u. Erläutergn, versehen von K. v. Enk. 2. verbess. Auft.

 3 Thle. Wien, Braumüller. 16°. VII, 265; 269 u. 275. M. 6. 420

 S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 38 (Scartazzini).

 Dante's Göttliche Komödie. Zur Jubelfeier des Dichters metrisch übers.
 von Josephine v. Hoffinger. Neue (Titel-)Ausg. Wien 1877, Braumüller. 3 Bde. 80. VII, 247; 239; 245. S. Ib. (Ders.).

- Dante's Divine Comedy. Translated by Henry Wadsworth Longfellow.

New edit. London, Routledge. 80. 756. 3 s. 6 d.

- La Divine Comédie, nouv. trad. accomp. de Notes par P. Angelo Fiorentino. IIº édit. Paris, Hachette. 180. CVII, 474. Fr. 3. 50. 423 — Œuvres. La Divine comédie, trad. d'A. Brizeux. La Vie nouvelle, trad. d'E. J. Delécluze. Nouvelles éditions, revues etc., avec une Étude

sur la Divine comédie par C. Labitte. Paris, Charpentier. 180. Fr. 3. 50. 424 Dante Alighieri. Della Valle, G. [+ 16. 4. 1877], Nuove illustrazioni della Divina Commedia, divise in 3 parti, ad uso delle scuole. Faenza, stamp. Novelli. 8º. 152. 425

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (Scartazzini).

- De Marzo, G., Commento su la Div. Com. di Dante Alighieri. Vol. II. Firenze 1877-8, Cennini. 80. In Lieferungen von 32 S. à L. 1. 80. Lief. 1 8 (bis Purg. IX reichend) ist erschienen. S. Ib. No. 38 (Ders.).

- Ronzi, A., Nuova esposizione della Divina Commedia: saggi. Venezia, tip. della Società fra Com. tip. 8º. 60. L. 1. 25.

S. Ib. (Ders.).

- Penco, E., Saggio d'interpretazione della Div. C. Mantova 1877, tip. Balbiani. 8º. 66.

S. Ib. (Ders.).

Vassallo, C., Interpretazione filol. di molti passi oscuri e controversi della D. Com., saggio di L. G. Dott. Blanc. In Propugn. 1877, I, 47-79, 436–467; II, 54–89, 287–333.
S. Ib. No. 39 (Ders.). N. Antol. 1878, 1. Genn., 1. Sett. Uebersetzung von Blancs bekanntem Buche.

- J. B., Rintegrazione della Divina Comm. In Riv. Univ. 1877 Nov.

- Gentile, L., Il realismo nella Divina Commedia. In I nuov. Goliardi 1877, Febbr. Marz. 43I

- Giozza, P., Iddio nei paradiso dantesco. Studio primo con un proemio della Div. C. Milano 1878, Battezzali. S. N. Antol. 1878, 1. Sett.

\*- Galanti, Carmine, Lettera VI su Dante Alighieri. Lucia è simbolo della Chiesa. Ripatransone 1876, tip. Jaffei. 8º. 24. 433 — De Guidobaldi, D., La Beatrice di Dante è la Teologia? Napoli 1876.

8º. 40. Dal giornale Scienza e Fede.
S. Mag. f. Lit. d. Aust. 1878 No. 39 (Scartazzini).

- Galanti, Carmine, Lettera VIII su Dante Alighieri; Altre osservazioni

nel I canto dell' Inferno. Ripatransone 1876, tip. Jaffei. 8º. 18. 435 - Lettera IX su Dante Alighieri. Altre osservazioni sul II canto dell' Beatrice, da lui svolta nel periodico "La scienza e la fede". Ripatransone, tip. Jaffei. 8º. 56. S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (Scartazzini) und No. 434.

- Lubin, A., Scena della terza cantica e sua ragione. Saggio di un nuovo commento della Divina Commedia. Venezia, Antonelli. 8º. 87.

- Vaccheri, G. G. e C. Bertacchi. Il gran Veglio del monte Ida tradotto nel senso morale della Divina Commedia (Inf. XIV). Torino, Candeletti.

- Bergmann, G. Fr., Solution de l'énigme cinq fois séculaire concernant l'ombre de celui "che fece per viltate il gran rifiuto." Noto, Zammit. 8º. 439

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (Scartazzini).

- Coco Zanchy, G., Parole intorno la soluzione apportata dal prof. G. F. Bergmann di Strasburgo al supposto enigma concernente l'ombra di colui Che fece per viltate il gran rifiuto. Acireale, tip. di V. Micale. 8º. 20. 440 S. Mag. f. Lit. d. Ausl. No. 39 (Ders.).

— Lubin, A., Osservazioni sulla Matelda svelata del Dr. J. A. Scartazzini.

Graz. 80. 35.

S. Ib. No. 37 (Ders.).

- Peschel, O., Das südl. Kreuz (Purg. 1, 22 f.). In Peschels Abhdl. zur Erd- und Völkerkunde, herausg. v. Löwenberg. Leipzig 1877-78, Dunker u. H. I, 57-88. 442 S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (Ders.)

- Ghirardini, Gh., Della visione di Dante nel paradiso terrestre. (Cont. e fine). In Propugn. X, 193-227. XI, Giug. - Apr. 27-76.

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (Ders.).

Dante Alighieri. Caverni, R., Voci e modi nella Div. Com. dell'uso popolare toscano; Dizionarietto. Firenze, tip. H. Giusti. S. N. Antol. 1878, 1. Apr. (A. D'Ancona). Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (Scartazzini).

- Buscaino-Campo s. No. 254.

- Rimario della Divina Commedia di Dante Alighieri. Firenze, tip. Barbèra. 16º. CXXXII. L. 1. 50.
- Foscolo, U., Discorso sul testo della Commedia di Dante con prefazione di Fr. Costéro. Milano, Sonzogno. 8º. 388. L. 1. 446 S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 38 (Scartazzini) und No. 456.

- Moore, E., A. Manuscript of Dante in the Bodleian Library, Oxford.

In Athenaeum 1877, 7. April, p. 447 f.

— Dei cartoni danteschi del prof. Scaramuzza. Cont. e fine. In Lett. di Famigl. 448 1877, Magg. - Giugn. S. Bibl. 1875. 6 No. 313.

- LA VITA NUOVA. Milano, tip. editr. Guigoni. 160. 64. L. o. 30. 449 S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 38 (Sartazzini).
- Das neue Leben, übers. v. B. Jacobson. Mit Portrait. Halle, Pfeffer. 80. 98 S. u. I Tafel. M. 2. 40. S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 38 (Scartazzini). Ib. 1878 No. 27 (Kulemann). Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 46 (Bernhardi).

  — La vie nouvelle, trad. d'E. J. Delécluze, s. No. 424.

- Ferrazzi, G. J., Enciclopedia dantesca: Bibliografia, parte II; aggiuntavi la Bibliografia Petrarchesca, vol. V ed ultimo. Bassano, tip. Pozzato. 160. XXIV, 904. L. 9. S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 37 (Scartazzini). N. Antol. 1877 Luglio. Gött. gel. Anz. 1879, 2. St. (Geiger). — Bd. I: Fraseologia della Div. C., erschien 1863. Bd. II: Sentenze, Proverbi della D. C., di Petrarca, Tasso etc., Bibliographisches zu Petrarca, Ariost, Tasso, 1865. Bd. III: Leben, Bildung, Einfluss Dante's auf die Kunst seiner Zeit, Bibliografia

Dantesca etc., 1865. Bd. IV: Bibliografia, 1871. - Petzholdt, J., Supplementum Bibliographiae Danteae ab anno MDCCCLXV inchoatae. Accessio opusculi anno MDCCCLXXVI typis expressi prima. In Petzholds Anz. 1877. 86-91.

S. Bibl. 1875. 6 No. 564.

- Dino Compagni. Fanfani, P., Saggi di un commento alla Cronaca del Compagni. La descrizione di Firenze. I. Priori. Firenze, Associazione.
- Fortini, P., senese. Tre novelle inedite. Bologna, Romagnoli. 80. L. 3. 50. Scelta di curiosità lett. disp. CLV.
- Foscolo. LE GRAZIE, interpretate da G. Antonio Martinetti. Torino, G. B. Paravia. 8º. XX, 140. L. 3. 50. 455
- ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS; DISCORSO SUL TESTO DELLA "DIVINA COMMEDIA"; con prefazione. Milano, Sonzogno. 16º. 380. L. I. 456
- Fossati, B., Canzone. Genova, tip. Sordo-muti. 80. 8. Per nozze Amadeo-Bruny.
- Galilei, G., I dialoghi sui massimi sistemi Tolemaico e Copernicano. Milano, E. Sonzogno. 160. 408. L. I.
- Gigli, G., Due sonetti inediti. Firenze, tip. del Vocabolario. 8º. 8. \*Giordani, P., Prose scelte, proposte da G. Chiarini como libro di lettura alle scuole liceali. Livorno 1876, F. Vigo. 160. XVI, 328. L. 4. 460
- Giusti, G., Poesie, illustrate con note storiche filologiche di Giovanni Fioretto. Seconda edizione, corretta ed aumentata, vol. II ed ult. Milano, Brigola. 16°. 310. L. 3. 50. Bd. I s. Bibl. 1875. 6 No. 578 (wo es statt 2 vol.: Vol. I heissen muss).
- Poesie, illustrate con note storiche e filologiche di Giovanni Fioretto. Seconda edizione corretta ed aumentata. Verona, H. F. Münster. 1 solo vol. 16°. XII, 578. L. 5. Ed. econom.

Giusti, G., Poesie, annotate per uso dei non toscani da Pietro Fanfani. Milano 1876, P. Carrara. 160. 488. L. 3. 50.

S. Bibl. 1875. 76 No. 579.

- Poesie illustrate con vignette di Adolfo Matarelli (Mata), e commentate da un condiscepolo dell'autore (Opera premiata con medaglia di bronzo al Congresso tipografico di Bologna). Disp. 33. Firenze, tip. Carnesecchi. 4º. p. 513 a 528. L. I la dispensa.

Goldoni, OPERE DRAMMATICHE, ed. P. Ferrari. Vol. 1.0: Goldoni e le sue sedici commedie. - La scuola degli innamorati. Milano, Libreria Editrice. 16°. 352. L. 3.

- Commedie scelte: vol. III contenente: Gli amori di Zelinda e Lindoro; La gelosia di Lindoro; L'avaro; Il bugiardo; La vedova scaltra; Pamela inabile. Milano, E. Sonzogno. 160. 350. L. 1. Bibl. economica 44.

- vol. IV: Pamela maritata; La serva amorosa; Le smanie per la villeggiatura; Il poeta fanatico; La moglie saggia; La famiglia dell'antiquario. Milano, ib. 16°. 352. L. 1. Vol. 1. 2 s. Bibl. 1875. 6 No. 584. 585.

- Femmine gelose, s. No. 377.

- Choice autobiographies, edites by W. D. Howells. - MEMOIRS of Carlo Goldoni. Boston, Jes. R. Osgood et Co. Doll. 1. 25. - Memoirs. Translated from the French by John Black. With an Essay

by Wm. D. Howells. (Boston) London. 80. 6 sh. Gozzi, G. NOVELLE. Milano, Pagnoni. 160. 320. 470

- FAVOLE. Milano, Guigoni. 160. 94. L. o. 50. 471 - RAGIONAMENTI E DIALOGHI di morale e di critica letteraria, e Sermoni

- scelti e postillati per uso delle scuole mezzane da Giovanni Mestica; premessavi una Notizia sulla vita e sulle opere dell'autore. Firenze, Barbera, 160, XXXV, 376, L. 1, 80, S. N. Antol. 1877 Nov.
- Guerazzi, F. D., Opere, e vita di F. D. G. esposta, con 40 lettere inedite da F. Bosio. Milano, tip. Lombarda. S. N. Antol. 1877 Ott.

Guinicelli, G., Canzone (,,Al cor gentile ripara sempre Amore") secondo la lezione del codice Vaticano 3793 con raffronti di manoscritti e stampe e saggio di commento per Alessandro D'Ancona. Bologna, Regia tipografia. 80. 20. Nozze Teza-Perlasca.

Josefo. Volgarizzamento della Istoria delle Guerre Giudaiche di Josefo EBREO, cognominato Flavio, testo di lingua antico ridotto a più sana lezione da L. Calori. Vol. I. Bologna 1878, Romagnoli. 8º. XXXIV, 420. Collez, di oper, ind, e rare.

S. Propugn. 1878 Genn. - Apr. 292 (Z.).

Leopardi. ŒUVRES INÉDITES de Léopardi. Ebauches de poésies, pensées, lettres à M. de Sinner, recueillies et publiées d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Florence, par F. A. Aulard. Paris, Thorin. 80. 46.

- De Sanctis, F., LE NUOVE CANZONI di Giacomo Leopardi. In N. Antol. 1877 Giugn.

\*- Finzi, G., Note critiche sopra i CANTI di Giacomo Leopardi. Cremona 1876, tip. Ronzi e Signori. 80. 44.

- De Sanctis, F., LA NERINA di G. Leopardi. In N. Antol. 1877 Genn. 479 \*Levantio da Guidicciolo. Historia lagrimevole di Fillirio gentiluomo napolitano (tolta dal rarissimo libro: Antidoto della gelosia per L. da G. mantovano. Venetia 1565, Rampazzetto). Imola 1875, Galeati. 8º. Nozze Mertani-Lolli. Herausg. F. Zambrini.

Libro del Gandolfo persiano "delle medesine de falconi", pubblicato per la prima volta da Giuseppe Ferraro. Bologna, Romagnoli. 16º. 156. L. 5. Edizione di 200 esemplari. Scelta di curiosità lett. Disp. CLIV. 481

Livio, T., I primi quattro libri del Volgarizzamento della terza deca di T. Livio, atribuito a G. Boccaccio. S. No. 406.

Manzoni. I PROMESSI SPOSI: storia milanese del secolo XVII. Opera trascritta in caratteri stenografici e autografiata da Costanzo Fea. Vol. I. 32º. 184. Roma 1876. Prezzo dell'opera che sarà completa in 3 volumi l.. 5.

— Les Fiancés: trad, nouvelle par le marquis de Mont-Grand: avec des notes historiques et facsimile de lettres de Manzoni. Nouvelles illustrations de Staal. Paris, Garnier frères. 8º. VIII, 564. Fr. 15.

Les fiancés d'après les traductions de De Montgrand et Rey-Dusseuil.

Nouvelle édition revue et complétée par les soins de MM. Martin et Pizzigoni.

Milano. 16°. 748, fig. Fr. 5. 484

- Les Fiancés, roman historique. Traduit de l'italien, enrichi de notes explicatives et suivi d'une étude critique sur Manzoni et ses œuvres, par Giovanni Martinelli. 2 vol. 18º. X, 790. 2 fr. 50 c. 485

— Folli, R., I Promessi Sposi, nelle due edizioni del 1840 e del 1825, raffrontate tra loro. Precede una lettera di Ruggiero Bonghi. vol. I.º Milano, Briola e Bocconi. 8º. 370. L. 2.

S. N. Antol. 1877 Sett. p. 287.

- Ferranti, I., Sui "Promessi sposi" di A. Manzoni: commento estetico. Firenze, tip. Cellini e C. 28 %, 326. L. 3. 487 S. N. Antol. 1877 Nov. und Bibl. 1875, 6 No. 611.

— GL'INNI SACRI e il cinque maggio dichiarati e illustrati da Luigi Venturi, 2.ª ediz. Firenze, Sansoni. 16º. XIII, 110. 488 1. Ausg. s. Bibl. 1875, 6 No. 614.

- IL NATALE E IL CINQUE MAGGIO, commentati da Secondo Leva. Vercelli, tip. Guidetti. 16º. 32. 489

— DEL TRIONFO DELLA LIBERTA, poema inedito di Alessandro Manoni, con note dello stesso. Milano, Carrara. 8º. 250. L. 5. 490

Marno, F., Due sonetti e una canzone, tratti da codici manoscritti raccolti dall'illustre Jacopo Morelli. Padova, tip. Prosperini. 8º. 16. Per nozze Bianchini-Da Zara.

\*Menzini, B., Una satira inedita. Firenze 1876, tipografia del Vocabolario.

8º. 16. 492

Metastasio, P., Drammi sacri: traduz. in lingua armena. Venezia, tip.-edit. Armena dei pp. Mechitaristi. 32°. 560. L. 3. Michelangelo. Fanfani, P., Spigolatura michelangiolesca. Pistoia 1879.

tip. Bracali. 16°. XVI, 338. 494 Monti, V., Aristodemo: tragedia. Firenze 1876, tip. Salani. 32°. 64. L. 0. 20.

Palmieri. La Città di Vita, poema inedito di Matteo Palmieri, studio di E. Frizzi. In Propugn. XI, Genn.-Apr., 140—167.

Pellico. LE MIE PRIGIONE E DEI DOVERI DEGLI UOMINI di Silvio Pellico da Saluzzo. Edizione castigata ed accuratamente corretta vie più degna d'essere proposta alla gioventù. Paris, André-Guédon. 32º. 280. 497

LE MIE PRIGIONI. — TRAGEDIE SCELTE. Milano, E. Sonzogno. 16º. 146. L. I. Bibl. econom. 498

— Mes prisons, suivi des Devoirs des hommes; par Silvio Pellico. Traduction nouvelle par le comte H. de Messey, revue par le vicomte Alban de Villeneuve; avec une notice biographique et littéraire sur Silvio Pellico et ses ouvrages par M. V. Philipon de la Madelaine. Nouv. édit., ornée de vignettes. Paris, Garnier frères. 18º. 360.

 Mes prisons. Traduction nouvelle par l'abbé Bourassé. 25° édit. Tours, Mâme. 12°. 287 et grav.

- DEVERS dels hommes, s. No. 1477.

\*— Notizie intorno alla b. Panesia, pastorella vallesiana. Cremona 1876, tip. Manini. 16°. 76.

— RAFAELLA, romanzo postumo. Torino, tip. degli Artigianelli. 16º. 144. 502 Peruzzi, Bindo-Simone, Le lodi del canto alla Catena: cicalata pubblicata per la prima volta e di note arricchita da Giuseppe Palagi. Firenze, Le Monnier. 8º. 46. 503

- Petrarca. RIME inedite: da un codice cartaceo della biblioteca Bertoliana di Vicenza. Vicenza 1876, tip. Paroni. 80. 26. Per nozze Mangilli-Lampertico.
- Rime tolte dal codice cartaceo nella biblioteca Bertoliana di Vicenza, Vicenza, tip. Paroni. 80. 26. Per nozze Mangilli-Lampertico. Dasselbe wie No. 504?
- Rimes de Pétrarque. Traduction complètes, en vers, des sonnets, canzones, sextines, ballades, madrigaux et triomphes, par Joseph Poulenc. 2º édit., revue et corrigée. 2 vol. Paris, Lib. des bibliophiles. 18º. IX, 612. 8 fr.
- Les Sonnets de Pétrarque. Traduction complet en sonnets réguliers, avec introduction et commentaire par Philibert Le Duc. 1er vol. Paris, Willem. 80. XLII, 339 et portr. L'ouvrage complet (2 vol.), 16 fr. 380 Ex.
- Die Sonette von Francesco Petrarca übers. u. mit erläuternden Anmerkgn. begleitet von Karl Förster. Leipzig, Reclam jr. 160. 163. Universal-Bibl. No. 886-887. M. - 40. Geb. M. - 80.
- Borgognoni, A., Se monsignor Pietro Bembo abbia mai avuto un codice autografo del canzoniere del Petrarca, lettera a T. L. Ravenna, Lavagna. 8º. 19. Edizione di 60 esemplari fuori di commercio.
- Cappello, A., Una traduzione dell' AFRICA di F. Petrarca: discorso.
   Padova tip. Randi. 8º. 24.
- Ferrazzi, G., Bibliografia Petrarchesca. Bassano 1877, tip. sante Pozzato. 8º. XXVIII, 306.
- S. Propu. a. N. 5 6, p. 439 and N. 451.
- \*Pucci, A. [A. d'Ancona], Sermintese storico di A. P., per la guerra di Firenze con Pisa. Livorno 1876, Vigo. 160. 14. 110 esempl. f. di
- Sacchetti, F. Novelle scelte, con note di varii, pubblicate da Pier Luigi Donini. Torino, Paravia. 16º. VIII, 256. L. 1. 50.
- Raffaello Sanzio. Locatelli, P., Commento ad un sonetto di Raffaello Sanzio d'Urbino. In Locatelli, Racconti. Bergamo, Fratelli Bolis. 16º. X, 488. L. 3. Novelle ?
- \*Scienza della fisiognomia, La, tolta dal Segreto de' segreti attribuito ad Aristotile e traslatato in volgare nel secolo XIV. Livorno 1876, Vigo. 80. 30. Nozze Franchetti Coriat; Herausg. Ottaviano Targioni-Tozzetti. 515
- Spirito, L., poeta perugino del sec. XV. I capitoli terzo e quarto del Lamento di Perugia, visione inedita. Perugia, tip. Boncompagni. 8º. 18. Per nozze Rotelli-Senesi.
- Stampa, Gaspara (+1554). Rime, novamente pubblicate per cura di Pia Mestica Chiappetti. Firenze, Barbèra. 80. XXXIX, 456. S. N. Antol. 1877 Nov.
- Storie Nerbonesi, Le. Romanzo cavalleresco del secolo XIV, pubblicato per cura di I. G. Isola. Vol. Iº. Bologna. 8º. VIII, 540. Collezione di opere ined. e rare.
- Tasso, T. Canti IV, IX e XII della GERUSALEMME LIBERATA, che fanno seguito al primo abbozzo del poema che si conserva nella Vaticana, scritto di mano del poeta. Roma, tip. della Pace. 320. 112.
- Tasso's Enchanted Ground: the Story of the "Jerusalem Delivered". London, Hatchards. 80. 296. 7 s. 6 d. (Tasso's Poem turned into prose). 520 - POESIE LATINE edite e inedite, pubblicate con note dell'avv. Antonio
- Martini, Panno, tip. Adorni, 8º, 34. L. I.
- Tassoni, A., Lettera inedita al canonico Barisoni di Padova. Padova 1876, tip. Prosperini. 80. 24. Per nozze De Zigno-De Lazara.
- Torini. BREVE RACCOGLIMENTO DELLA MISERIA UMANA per Agnole Torini da Firenze. Testo di lingua non mai fin qui stampato. Imola, tip. Galeati. 523 S. Propugn. X, Giugl. Ag. (Gaiter, M. di Polvica).

  da Firenze. SCALETTA DI DIECI GRADI; e due Sonetti: secolo XIV.
- Imola, tip. Galeati. Per nozze Rossi-Alberti. 524

#### 6. Moderne Dialekte.

#### a) Allgemeines.

Bacchi della Lega, A., Appendice alla "Bibliografia de' Vocabolari dei dialetti italiani". Bologna, tip. Fava e Garagnani. 8. 24. L. 1. 525

S. Bibl. 1875. 6 No. 665.

Canti e racconti del popolo italiano pubblicati per cura di D. Comparetti ed A. D'Ancona. Vol. V, 1: Canti popolari istriani raccolti a Rovigno ed annotati da Antonio Ive. Torino, E. Loescher. 8º. XXXV, 384. L. 5.

S. Bibl. 1875. 6 No. 666.

Corazzini, F., I componimenti minori della letteratura popolare italiana nei principali dialetti. Benevento, De Gennaro. 8º. VII, 506. 527 S. N. Ant. 1878 Genn. Ausland 1878 No. 4. Propugn. X, 438. Anthologie dialektischer Volks-Poesie u. Prosa mit Glossar.

\*— Relazione ai soci promotori della Società dialettologica italiana. Benevento 1876, tip. di F. De Gennaro. 8º. 88.

#### b) Einzelne Dialekte.

De Nino, A., Proverbi Abruzzesi. Milano 1876, V. Forcella di Aquila.

Almanaeco provinciale bergamasco per l'anno 1877. Bergamo, Gaffuri e Gatti. 16º. 344. 530

Rime de Marc Antone Franc citadì bergamasc, o seu i trenta mestèr. Bèrghem, tip. Colombo. 32°. 58. 531

Pellegrini, A., Lessico nel dialetto di Bova. (Cont.). In Riv. di Fil. R. 1876, Appendice fasc. 1—2. 7. 10; 1877, Append. fasc. 10—12 (fine). 532 D'Ovidio, F., Fonetica del dialetto di Campobasso. In Arch. glott. it. IV. 2. 145 184.

S. Zeitschr. f. R. Ph. II, 511 ff. (Gröber).

L'Artigiano, Lunario Corso populare per l'anno 1877, arrichito di poesie inedite e canzonette popolari. Bestia, Ollagnier. 32º. 64. 534 Nur 2 Lieder im Dial. S. Mélusine 1877, 104 (H. G.).

Casanova, S., Contrasto curioso fra un guagnese è un chiglianese, dialetto corso. Ajaccio, imp. Pompeani. 32º. 16. 535
Voceri de la Corsa etc. In Mélusine 1877, 47—50, 121—124, 215. 536

Imbriani, V., La Novellaja fi o rentina: fiabe e novelline stenografate in Firenze dal dettato popolare. Ristampa, accresciuta di molte novelle inedite, di numerosi riscontri e di note, nelle quali è accolta integralmente la Novellaja Milanese dello stesso Raccoglitore. Livorno, Vigo. 16. XVI, 640. L. 5.

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 41 (Scartazzini).

Checeucei, B., 12 sonetti popolari, dedicati da una società d'amici al merito singolare dell'egregia artista Vittorina Bartolucci. Castelfiorentino, tip. Ninci e C. 89. 14.

Joppi, V., Testi inediti friulani dei secoli XIV al XIX. In Arch. glott. it. IV, 2, 185—244.

Ostermann, V., Proverbi e modi proverbiali Friulani raccolti dalla viva voce del popolo ed ordinati. Udine 1877, tip. Doretti. 8º. 306. L. 3. 540 Die Schreibung nach Ascolt's System.

Ive, A., Canti popolari istriani raccolti a Rovigno ed annotati. Torino, Loescher. 89. XXXV, 384. L. 5. Vol. 5 der Canti e racconti del popolo italiano pubblicati per cura di D. Comparetti ed A. D'Ancona. S. No. 526.

- Novelline popolari rovignesi, raccolte ed annotate. Vienna, Holzhausen.

8º. 32. S. No. 372.

Morosi, G., Il vocalismo leccese. In Arch. glott. it. IV, 2, 117—144. 541 S. Zeitschr. f. R. Ph. II, 510 f. (Gröber).

Arrighi, Cletto, On minister in erba: commedia. Milano, Barbini. 16º. 62. L. o. 35. (Mailänd.) 542

| L. o. 35.                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| - Amor e affari: commedia. Ib. 16°. 90. L. 0. 35.                                |
| — On sabet grass: vaudeville. — On garofol de cinq foeui. Ib. 16°. 62.           |
| L. o. 35.                                                                        |
| El prestit de Barlassina: commedia. Ib. 16º. 78. L. o. 35.                       |
| — La sura Sanlorenzi: commedia. Ib. 16°. 62. L. o. 35.                           |
| - Il granduca di Gerolstein: commedia in 3 atti Un ballo in maschera:            |
| parodia in un atto. Ib. 16°. 90.                                                 |
| - On matrimoni per procura: commedia in 2 atti El sur Fonsin: com-               |
| media in + atto. Ib. 160. So L. 0. 35. 549                                       |
| Brambilla, B., La statoa del giardin publich. Vision, preceduta da un so-        |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
| Dassi, A., La vendetta d'un cugnaa: capriccio. — Duroni e Giraud. La             |
| ghitarra di Stradivari: farsa. Milano, Barbini. 16º. L. o. 35. 551               |
| El Barchett de Boffalora: giornale settimanale satirico. Anno I, num. I          |
| (8 novembre 1877). Milano, tip. Editrice Italiana. Abbon. annuo L. 3. 552        |
| Giraud, Ed., Un secrista in di pettol: vaudeville. Milano, Barbini. 16º.         |
| 32. L. o. 35. 553                                                                |
| - e Musculus, Luis Beretta: scene in un atto La Mosca, opera co-                 |
| mica. Ib. 16°. 62. L. o. 35.                                                     |
| Grossi, T., Opere poetiche: I Lombardi alla prima crociata: Ildegonda; La        |
| fuggitiva; Ulrico e Lida; La pioggia d'oro; In morte di Carlo Porta; La          |
| Prineide, in dialetto milanese, ed alcune poesie per la prima volta stam-        |
| pate. Milano, Paolo Carrara. 8º. 304. L.5. 555                                   |
| Manzoni, G., La castellaneide, storia d'on mezz cristian (in dialetto milanese). |
| Milano, tip. Bortolotti e C. 16°. 16.                                            |
| Monte, R., Lo zio prete: commedia in 3 atti in versi martelliani. Milano,        |
| Sonzogno. 16°. 96. L. I. 557                                                     |
|                                                                                  |
| Monteggia, C., Ah! maledetta! scherzo comico in un atto. Milano, Bar-            |
| bini. 16°. 96. L. o. 35.                                                         |
| Morandi, F., La politica di Meneghino: commedia in 3 atti, colla parte di        |
| Meneghino in dialetto milanese ed in italiano. Milano, G. Agnelli. 16º.          |
| 48. L. 0. 70. 559                                                                |
| Risi, F., Bolletta! Declamazion d'on dislippaa: sestinn milanese. Milano,        |
| tip. Lombardi. 16°. 16. L. I. 560                                                |
| Tradico, G., On scavezzacol: commedia. Milano, Barbini. 160. L. o. 35. 561       |
| Meschieri, E., Vocabolario Mirandolese-Italiano, Bologna 1876, Regia             |
| tip. 16°. XX, 288. L. 4.                                                         |
| Carati, S., Poesie in vernacolo pavese e italiano. Pavia, tip. success. Biz-     |
| zoni. 8º. 8o. L. 1. 5o.                                                          |
| Bartocciate alla perugina: rime in dialetto; con 200 sonetti, e piccola          |
|                                                                                  |
| Appendice alle Pasquinate edite nell'anno 1874. Perugia, tip. Boncompagni        |
| e C. 16°. 160. L. 2.                                                             |
| Bracciforti, A., Dizionarietto botanico piacentino-latino, contenente in         |
| ordine alfabetico i nomi del dialetto piacentino coi corrispondenti nomi         |
| botanici. — Appendice alla Flora Piacentina. Piacenza, tip. F. Solari.           |
| 16°, 24, L. o. 6o.                                                               |
| Mamini, C., Il dialetto piemontese nelle sue derivazioni dalle lingue prin-      |
| cipali antiche e moderne: dissertazione. Alessandria, tip. Gazotti e C. 8º.      |
| 40. L. 0, 85.                                                                    |
| Dell'Angiolo, B., Sonetti (in gergo pisano). Pisa, tip. Valenti. 80. 24. 567     |
| Imbriani, V., Canzonette infantili pomiglianesi. In Propugn. X, Magg             |
| Giugn. 568                                                                       |
| Sabatini, Saggio di canti popolari romani. In Rev. di Lett. popol. I,            |
| fasc. I. 569                                                                     |
|                                                                                  |
| Marini, A., Cento sonetti in vernacolo romanesco: con proemio di Raffaele        |
| Giovagnoli, Roma, tip. Ripamonti, 160, 100, L. 1, 50, 570                        |

Ferraro. XVI canti popolari della Bassa Romagna. In Rev. di Lett. popol. I, fasc. I. 571

Canzoni popolari sarde in dialetto sardo centrale ossia Logudorese (2.ª ediz.).

Oristano, tip. Arborense. 16º. 193–288.

Poesia sarda, in risposta a su poemetto criticu de Antoni Dominigu Micheli de Osilo in confutassione de sa canzone de su sedicente Antoni Chissa de

de Osilo in confutassione de sa canzone de su sedicente Antoni Chissa de Portu Turres. Sassari, Dessi. 32º. 120. L. 2.50. 573 Raccolta di canzoni in dialetto tempiese. Sassari, tip. Azuni. 32º. 48. 574

Sechi, G., Nuove rime sacre, in dialetto tempiese, ad onore e gloria della SS. Vergine di Luogosanto. Sassari, tip. Azuni. 169. 64. 575

D'Ancona, A., Venti canti popolari siciliani. Livorno, Vigo. 8º. 13.

Nozze Pitré-Vitrano. 576

Di Marzo, G., Drammatiche rappresentazioni in Sicilia. Palermo, L. Pedone e Lauriel. 8º. XX, 386. L. 9. — Vol. XXII der Bibl. storica e lett. di Sicilia s. No. 362.

\*Guastella, A., Canti popolari del Circondario di Modica. Modica 1876, Lutri & Secagno. 8º, CXXX, 104. S. Etschr. f. R. Ph. I., 434—442 (F. Liebrecht).

Puntrella, P., L'incredulo convertito: poema siciliano religioso. Palermo, tip. Montaina e Comp. 8º. 220. L. 3.50.

Pennisi-Vigo, G., Lettera al dott. Giuseppe Pitrè, e chiarimenti sulla Rivista critica del dott. Salomone Marino per la Raccolta amplissima di canti popolari siciliani di L. Vigo. Palermo, tip. Lao. 89. 60. 579

Pitré, G. e Salomone-Marino, S., Chi dice quel che vuole, udirà quel che non vuole: Risposte ad un opuscolo che porta il nome della signora Giuseppina Vigo Pennisi. Palermo, tip. Montaina. 8º. 42. L. I. 580 Macaluso-Storari, S., Vocabolario siciliano-italiano. Siracusa, tip. Norcia

Macaluso-Storari, S., Vocabolario siciliano-italiano. Siracusa, tip. Norcia Andrea. 8º. 352, 44. L. 7. 581

Traina, A., Vocabolarietto delle voci siciliane dissimili dalle italiane, ecc. Torino, G. B. Paravia et C. Disp. 1—6, p. 1—192. Ogni disp. L. o. 30. 582 Voçe (La) del popolo, zornale politico-letterario umoristico-amministrativo.

Voce (Lia) dei popolo, zornaie pointeo-letterario umoristico-amministrativo.
Anno I, num. I (I gennaĵo 1877) (in dialetto veneziano). Cioza (Chioggia),
tip. Duse, in fol. pic. — Settimanale. — Abbuon. annuo. L. 3. 583

Sior Todaro Brontolon. Anno I, num. I (7 ottob. 1877). Venezia, tip. della "Venezia". Settimanale. Cent. 05 il numero. 584

Zavatin (El) Venezian, gazetin indipendente, che ogni sabo trata de tuto..... quelo che ghe par o piase. Anno I, num. I (17 marzo 1877). Padova, tip. Giammartini. 4º. 8. — Settimanale. — Abbuon. annuo L. 3. 585

Mozzi, F., Un altro provin con dodese per cossa? e le so risposte; de più alquanti soneti e sonaglieti co la so coa e senza; ne l'ocasion che prende la laurea in medicina l'egregio e colto giovine Alessandro Dandodo di Borgoricco Santa Eufemia. Padova, tip. Giammartini. 16°. 40. 586

Gaiter, C., L'epigrafe scaligera sul ponte delle navi a Verona. In Propug. X, Gen. - Ap. 587

Interpretation der Veroneser Inschr. vom Jahre 1373.

Ancora dell' epigrafe Scaligera sul ponte delle navi a Verona. In Propug.
 X, 5 -6. 429 431.

— Il dialetto veneto nel secolo di Dante. In Propugn. X, 5—6. 414—428. 589 Nazari, G., Dizionario Vicentino-Italiano, e Regole di grammatica ad uso delle scuole elementari di Vicenza. Oderzo 1876, tip. Bianchi. 16º. 164. L. 1.

Fögl D'Engiadina. Organ del public. XX, anneda 1877. Samedan, Expediziun No. 1—52. Fr. 5.

#### 7. Grammatik.

Cesari, A., Dissertazione sopra lo stato presente della lingua italiana. Torino, tip. Salesiana. 32º. 100. L. o. 60.

Pagano, Vinc., Sul volgare eloquio e sulla lingua italiana. In Propugn. X, 5 u. o. 133-168.

Mussafia, Adf., Italienische Sprachlehre in Regeln und Beispielen für den ersten Unterricht bearb. 10. Aufl. Wien 1878, Braumüller. 80. VI, 255. M. 3.

·Zambaldi, F., Grammatica italiana. Roma 1878. 595

. A. Antol. 1878. 1. Sett.

Canello, U. A., Il Vocalismo tonico italiano. In Zeitschr. f. Rom. Ph. I,

S. Giorn, di Fl. von 1878. 69 ff. (D'Ovidio). Forts, aus Riv. d. Fil. R. \*D'Ovidio, Fr., Delle voci italiane che raddoppiano una consonante prima della vocale accentata. In: Il Liceo-Ginnasio Parini di Milano nell' anno Scolastico 1874–1875. Milano 1875. 89. 5--14.

Extr. non mis dans le commerce.

Schuchardt, H., Le redoublement des consonnes en italien dans la syllabe protonique. In Romania 1877, 593 f. 598

Démattió, F., Morfologia italiana con ispeciale riguardo al suo sviluppo storico della lingua primitiva latina. Innsbruck 1876, Wagner. 8º. VII, 123. 599 S. Zeitschr. f. Rom. Phil. I., 446 f. (H. Buchholtz.)

Griletti, T. A., Manualetto di ortografia moderna, ossia Voci di errata o d'inesatta grafia tratte dai più recenti vocabolari della lingua italiana e corrette giusta le norme lessigrafiche di G. Gherardini. Torino, tip. V. Bona. 80, 1141, L. 2, 50.

Amedeo, L., Teorica dei verbi irregolari della lingua italiana. Studio e regole certe per le forme forti del perfetto e participio passato. Saggio di morfologia comparata. Torino, Loescher. 8º. 40. L. 1. 20. 601

Gröber, G., Lo li, il i im Altitalienischen. In Zeitschr. f. Rom. Phil. I,

Bianchi, B., Storia della preposizione Ad e dei suo composti nella lingua ital. Saggio. Firenze 1877, tip. della Gaz. D'Italia. 16°. VIII, 452. 603 S. N. Antol. 1878, 1. Apr. p. 580.

\*Güth, A., Die Lehre vom Conjunctivus, mit Anwendung auf die italienische Sprache. S. l. et a (1876). 19. 34.

Rossi, P. Le proprietà della Lingua nel discorso. Lezioni. Wo? 605 S. Nuov. Antol. 1877 Sett. p. 238.

Prosodia della lingua latina, con un breve trattato del verso toscano, per uso delle scuole. 7,8 edizione. Finanze, Paggi. 169, 120, L. o. 70, 606

### 8. Lexicographie.

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 5.ª impressione, vol. III, fasc.
 I.—III. Firenze, tip. Galiletana. 4º. 1.—720. L. 6. 25 il fasc.
 Gelt bis "Coppa". S. N. Antol. 1877 Agosto p. 996. Augsb. Allg. Ztg. 1878 No. 195—96. Verlage (Scattering).

— Lasino, F., Come gli studi orientali possano ajutare l'opera del Vocabolario. Lezione. Firenze, Cellini. 8º. 15. Estr. degli Atti della Crusca 608

S. Giorn. di Fil. Rom. 1878 p. 62.

Atti della R. Academia della Crusca. Adunanza pubbl. del 19 di novembre 1877. Florenz, Cellini.
 S. N. Antol. 1878 fasc. 2. Genn. Bericht über den Fortgang des Wörterbuches, Erinnerung an G. Manuzzi und C. Baudi di Vesme. Notiz über No. 608.
 S. No. 617.

\* - Angelucci, A., Agli errori del Vocabolario della Crusca. Torino

— Cerquetti, A., Saggio della mala fede del Cav. G. Tortoli. Milano 1877. 611 S. Bibl. 1875. 6 No. 772 und hier No. 612.

— Fanfani, P., Giudizio sull'opuscolo di Alfonso Cerquetti "Saggio della mala fede del cav. Giovanni Tortoli apologista della Crusca". Firenze, tip. del Vocabolario. 8º. 4. Dal Borghini, No. 20. 612
S. Bidi. 1875. 0. No. 772.

Vocabolario. Fanfani, P., Il Vocabolario novello della Crusca: studio lessicografico. Milano, Carrara. 16º. 352. L. 4. S. No. 620. - - Due nuovi diamanti trovati nella Golconda del Vocabolario della Crusca

(P. Fanfani). In Lett. di Famigl. 1877, No. 9-12.

- La compilazione del Vocabolario della Crusca. In Lett. di Fam. 1877,

No. 9-12, 15-24. — Il Governo debb' essere editore del Vocabolario della Crusca. Ib.

No. 13 -16.

- Gli atti dell' Accademia della Crusca, e l'abbaco del suo segretario. Ib. No. 15-24. S. No. 609.

- Il Parlamento italiano e il vocabolario della Crusca: apologia e proposta. Firenze, tip. dell' Arte della Stampa. 320. 24.

- Novella cruschereccia delle pillole bachicche. Poggibonsi 1876, tip.

Bassi. 8º. 10. - Nardo, D., Sul libro del signor Fanfani intitolato: "Il Vocabolario novello della Crusca: studio lessicografico-filologico ed economico". Osservazioni. Venezia, tip. Cecchini. 8º. 16. S. No. 613.

\*Rigutini, G., Appendice al Vocabolario italiano della lingua parlata. Firenze 1876, Barbèra. 4º. 128. L. 2.

S. Bibl. 1875. 6 No. 767.

Croce, E., Piccolo Vocabolario etimologico dei termini più usitati e più necessari all' uso comune. Milano, Pirola. 16º. 88. L. o. 75. \*Orlandi, Venerio, Saggio di studi etimologico-critici. Forlì 1875, Zanelli.

80. 76.

S. Bibl. 1875. 6 No. 782.

Caix, N., Voci nate dalla fusione di due temi. In Zeitschr. f. Rom. Ph. I, 421—428. S. Romania 1877, 628 f. (G. P.).

Fanfani, P., Alcune etimologie. In Lett. di Famigl. 1877 No. 15—24. Canello, U. A., *Perder Verre.* In Zeitschr. f. Rom. Ph. I, 567. S. Romania 1877, 346 (G. P.).

Steub, L., Ueber die Geographie der Alpenkarten. In Ztschr. d. Deutschen Alpenvereins Bd. VII, 281-298.

Ueber die mit vallis gebildeten abgeleiteten u. zusammengesetzten geogr. Namen in Deutschland, Vorarlberg u. den deutsch. Theilen Graubündens.

Fanfani, F., e Arlia, C., Il Lessico della corrotta italianità. Milano, Carrara. 160. XVI, 452 a due col. L. 6.

Mancini, L., Intorno ad alcuni vocaboli e modi di dire derivanti dai dialetti pugliesi: dialoghetti e lettere ad uso delle scuole elementari. Faenza,

tip. Conti. 16°. 112.

Grassi, G., Saggio intorno ai sinonimi della lingua italiana. Torino 1876. tip. Salesiana, 64°, 216, L. o. 70. 630

Meyer, C., Sprache u. Sprachdenkmäler der Longobarden. Quellen, Grammatik, Glossar. Paderborn, Schöningh. 8º. VII, 310. M. 4. 50. 14. Bd. der Bibl. d. ält. deutsch. Litt.-Denkmäler.

# II. RUMÄNISCH.

#### I. Zeitschriften.

Analele Societății Academice Române. X. Secț. I. II. Sesiunea anului 1877. Bucur. 1877, Tipogr. soc. acad. 8°. S. Bibl. 1875. 6 No. 790.

Buciumul Romanu. Foare lunară anul III. editoru Theodor Codrescu. Jassii 1877, Lito-tipografia Buciumului Romanu. 80. L. 12 jährlich. 633

S. Bibl. 1875. 6 No. 793.

Columna lui Traian. Revistă mensuală pentru istoria, linguistica și psicologia poporană sub direcțiunea D-lui B. P. Hasdeu. Anul VIII. Bucu-resci, N. Tipogr. a Laboratorilor Rom. 89. No. 1-12. Jan.-Dec. 634 S. Bibl. 1875. 6 No. 794. Erscheint nicht mehr.

Convorbir: literare, red. v. J. Negruzzi. Jast 1877. 4". S. Bibl. 1875. 6 No. 795. Enthält zahlreiche Beiträge aus dem Gebiete der Volkslitteratur (Märchen, Sprüche, Sagen etc.) von Alexandri, Lambrior, Marian, Slavici etc.

Revista contimporană litere, științe, arte. Red. v. P. Grădisténu. curesci 1877.

S. Bibl. 1875. 6 No. 797.

Siedietorea, red. von Josif Vulcanu. Budapest 1877. 80. Ganz der Volkslitteratur gewidmet. Enthält sehr gute, oft dialektische Beiträge aus Siebenbürgen und Bukowina.

Transilvania. Red. von Barițiu. Brașov 1877. S. Bibl. 1875. 6 No. 798.

#### 2. Geschichte.

Henke, R., Rumänien. Land und Volk. In geogr., histor., stat. u. ethnogr. Beziehung. Leipzig, O. Wigand. S. Lit. Centralbl. 1878 No. 10.

Dieffenbach, D. L., Die Volksstämme der europäisch. Türkei. Frankfurt a. M., Winter. 8º. 120.

S. Wiss. Monatsbl. V, 2 (Schade). Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 25 (Kirchhoff). Bidermann, J., Die Romanen u. ihre Verbreitung in Oesterreich, s. No. 139. Auf die Rumanen v siene veh p. 82 ff., 93 ff., 151, 1/1, 62 64.

Densusianu et Dame. Les Roumains du Sud. Bucur. 1877.

Hunfalvy, P., Ethnographie von Ungarn, übers. von H. Schwicker. Pest. 80. 334.

- Ungarn und Rumänen. In Lit. Berichte aus Ungarn 1877, 224-36. 643

S. v. Sybels hist. Zeitschr. 1879, 313 f. (Mangold).

Jung, J., Römer und Romanen in den Donauländern. Historisch-ethnogr. Studien. Innsbruck, Wagner. 8°. XLIV, 315.
644
S. Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 14 (Büdinger). Zeitschr. für Rom. Ph. II, 470—3 (Gaster). Lit. Berichte aus Ungarn 1877, 2. Heft. v. Sybels hist. Zeitschr. 1877 N. F. II, 552 (Hertsberg). Zeitschr. f. österr. Gymn. 1877, 6. Heft (Tomuschek). Kulns Zeitschr. N. F. IV, 180 (Neumann). Analele societäti romane t. X (Maniu). Romunia 1878, 608—19 (G. P.).

- Ladinische Studien. Im Ausland 1877 No. 20.

Bezieht sich auf Rumänien.

Odobescu, A. J., Studie critice asupra tesaurului de la Petróasa. In Columna lui Traian VIII p. 11-25, 108-134. Kritische Studien über den zu Petroasa gefundenen Schatz. Ein Beitrag zur Kenntniss der Gothen.

Hasdeu, P., Dina Filma. Goții și Gepidii în Dacia. Studiu istorico-linguistic. In Columna 1877 Aprile.

Beleuchtung des Volksglaubens in Bezug auf die Fee Filma. - Originile Craiovei: Naționalitatea cumanilor. - Frăția de cruce. - Îmormîntarea la Cumani. — Oltenia între 1230—1240. In Columna lui Trajan VIII, 1 11, 34 353, 664 67 Ueber den Ursprung der Stadt Craiova (Hauptstadt der kl. Walachei). Fortsetzung aus Col. VII. Cumanischer Einfluss in Rumänien. Sehr interessante Beleuchtung mancher rumän. Sitten und rum. Glaubens.

 Limba română vorbită între 1560—1600. Texturi inedite. In Columna 1877. 194-234, 271-92, 309-40, 357-407; 456-84, 512-56, 559-68. 647a Hurmuzachi, Eudoxiu de, Documente privitore la Istoria Românilor. Vol.

VII. 1750—1818. Bucur. 1876. 40. L. 40.

Xenopol, A., Un crisov de la Stefan cel Mare cu cuvinte și flexiuni române (1491). In Columna lui Traian VIII, 188-190. Eine slavische Urkunde des Fürsten Stefan cel Mare aus dem 15. Jahrh. mit eingestreuten rumänischen Wörtern und rum. Flexionen.

Colibășianu, C., Un crisov de la Vladislav Vodă din 1525. In Columna lui

Tocilescu, G., Dómna Stanca soçia luĭ Michaiu — Vitézul. studiu istoric. 1560—1604. Bucur, Laborat. Rom. 8º. 55. L. 1. 650 Eine Darstellung des Lebens der Frau des obengenannten Königs und Helden. Eine vorzügliche (archäologische) historische Studie.

#### 3. Litteraturgeschichte.

Popescu, G., Dimitriŭ Bolintineanu Viétia și operile sale. Bucuresci 1876, Laborat. Rom. 8º. 32. L. 1. 25. 651 Die Biographie des rumänischen Dichters Bolintineanu mit Aufzählung seiner Werke.

#### 4. Ausgaben.

Hasdeŭ, P., Dialectologia. Versul Cotrónţeĭ de Petre Furduĭ.
 de graĭul român de lingă Abrud. In Columna 1877 Aprile.
 Ein Text în einem siebenbürgisch-rumân. Dialekte von 1818.

Bolintineanu, D., Poesii. II. Macedonele, Reverii etc. Bucuresci 1877, Socc. 129. 653

Lieder aus Macedonien, Träumereien etc. S. Bibl. 1875. 6 No. 820. Dorul, Culegere de cănturi nationale și populare. 1—2. ed. Bucur. 1877, Socec. 16°. L. 3.

Hasdeŭ, P., Balada poporană "Cucul şi turturica" in România, in Persia şi in Francia. In Columna 1877, 301—3. Bezieht sich auf Mélusine p. 341—2; identisch mit Romania 1877 p. 61 ff.

O., R. N., Şépte doĭne haĭducescĭ. In Columna 1877, 248—9.

Räuberklagelieder.

Simiginowicz.

Culegător-typograf (Ispirescu), Isprăvile și viața lui Michaiŭ Vitézul. Bucur. 1876, Laborat. Rom. 8º. 65. 0. 80 bani. 657 Eine aus dem Volke geschöpfte Erzählung des Lebens des Michaiu Vitézu, rumănischen Nationalhelden.

Kremnitz, Mite, Rumänische Skizzen eingeleitet u. übersetzt. Bukarest 1877, Sotschek. 8º. 232. L. 5. Meisterhafte Uebersetzungen von Originalnovellen u. Märchen von Sla

vici, Negruzzi, Gane, Odobescu etc.

Hințescu, J. C., Intêmplarile lui Păcala. O istorioara veselă în 25 capuri. Intocmită ast-fel de S. F. editorul. Brașov, Frank et Dressnandt. 12º.
48. 25 Kreuz. 659
Diese vom Herausgeber ursprünglich deutsch aufgezeichneten, nachher (schlecht) ins Rumänische übertragenen Capitel sind rumänisches Gut und zwar sind Cap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9–15 aus Schott, Walach. Märchen, Cap. 4, 7 aus Haltrich, Siebenbürg. Volksmärchen, Cap. 16–21 nach Arsenie, Basme populare, und Cap. 22–25 aus der Bukowina nach

Popescu, N., Breitschulter und Dürrherz. Rumänisches Märchen. Nach N. D. Popescu erzählt von P. Brosteanu. In Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 33 S. 502—506, No. 34 S. 515—519.

Ispirescu, P., Basme române şi basme francese. Notiță comparativă. In Columna 1877 Maiu. 641 Vergleichung e. rum. u. frans. Märchens. S. dazu Gaster ib. 447–449.

Peodorescu, G., Colinde inedite. In Columna luï Traïan 1877, 36 f. 662

— Câte-va proverbe române in comparațiune cu cele greco-latine. In Columna luï Traïan 1877, 62—68.
663

Cercetari asupra proverbeloru românes, tudiu critic şi bibliografic. Bucur.
 1877, Laborat. Rom. 8º. 107.

Sehr gründliche Untersuchungen über rum. Sprüchwörter, wobei manche aus Hintescu's Sammlung vorzüglich erläutert und manche Colinde mügetheilt werden.

#### 5. Grammatik und Lexicographie.

Cipariĭ, T., Grammateca. Partea II. Sintactică. Bucur. 1877, tip. Labor. Rom. 8º. IV, 354. L. 5.

S. Bibl. 1875. 6 No. 831.

Cipariŭ, T., Supliment la sintactică. Despre limba romana. Blasiŭ 1877.

8º. 59. L. I.

Jarnik, J., Sprachliches aus Rumänischen Volksmärchen. In Jahresber, der Unt. Realsch. in Wien Leopoldst. 1877. Sep.-Abdr. 80. 31. S. Zeitschr. f. österr. Gymn. 1878, 654 ff. (Gaster). Zeitschr. f. R. Ph. II, 623 f. (Graf).

Lambrior, A., Du traitement des labiales p, b, v, f dans le roumain populaire. In Rom. 1877, 443-6.

S. Zeitschr. f. Rom. Ph. II, 190 (Gaster).

- Sturdza, D. A., Din Arhivul Golescilor. Incercări de ortografia românolatină ale Domniței Ilinca (1660). In Col. lui Traian VIII, 81-82. 668a Die ältesten Versuche einer rumänisch-lateinischen Orthographie, von Seiten der Fürstin Ilinca.
- Hasdeŭ, P., Glosse române din secolul XVI. Specimen de dicționar etimologic al limbeĭ române. In Columna 1877, 569—605, 620—660. Rumänische Glossen aus dem 16. Jahrh. Ein Specimen eines etymologischrumänischen Wörterbuches. Diese im Anschluss an No. 647a von H. publicirten Glossen bilden, noch durch manche Appendices vermehrt, den jüngst erschienenen Band der "Cuvente din Bătrăni".

- Alexandri Linguist. I. vergură. In Col. lui Traian VIII, 83-89. 669a - Albanesul vàreză "fecióră". In Col. lui Traian VIII, 89—91. Sprachliche Bemerkungen über vergură und alb. várəzə.

Gaster, M., Başkert = Bucuresci? Făntîne arabe pentru istoria română. In Columna 1877 Maiu.

# III. FRANZÖSISCH.

1. Bibliographie.

Lorenz, O., Catalogue général de la librairie française depuis 1840. T. 6 at. 2º du Catalogue de 1866 - 1875, 1 - Zi. 2 fascieules, Paris, Lorenz, 8º, 770 à 2 col. Prix des t, 5 et 6, 50 ft. 672

S. Bibl. 1875. 6 No. 848. Lit. Centralbl. 1878 No. 43.

\*Bibliographie de la France. Journal général de l'Imprimerie et de la Librairie, publ. sur les Documents fournis par le Ministère de l'Intérieur. 1875. 1876 à 52 Nos. Paris 1875. 6, Cercle de la Librairie. à 20 fr. 673 - 1877. Paris 1877, Ib. No. 1-52. 20 fr.

\*Bibliographie de la Belgique, ou Catalogue de l'Imprimerie et de la Librairie Belges publ. p. C. Muquardt. 18 sét. 120 et 20 année. 1875. 6.

- 1877. (4e sér., 3e année). 2 fr.

Delisle, L., La Bibliothèque nationale en 1876. In Bibl. de l'Ecole des Ch. XXXVIII, 193-256. S. Bibl. 1875. 6 No. 849.

Catalogue de la Bibliothèque Nationale. Manuscrits du fonds français.

Wauters, A., Rapport à M. le président de la commission royale d'histoire sur les manuscrits, chartes et autres documents qui se trouvent à la Bibliothèque nationale et aux archives nationales de Paris. Bruxelles, 8º, 124, 679

Delisle, L., Bibliotheca Bigotiana manuscripta. Catalogue des manuscrits rassemblés au XVIIe siècle par les Bigot, mis en vente au mois de juillet 1706, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale; publié et annoté. Rouen, imp. Boissel. 4°. XXXIII, 109. 16 fr. 680 Arbois de Jubainville, II. d'. Inventaire ou catalogue sommaire de la

bibliothèque des archives départementales et de la préfecture de l'Aube. Pari , Pedone-Lauri L. 8º, XVII, 186.

Bulletin de la Société des Anciens Textes Français. 1877. No. 1—3. Paris, Didot. 80. 115. 682

Delisle, L., Notice sur un livre à peintures exécuté en 1250 dans l'abbaye de Saint-Denis. Lettre à M. le duc de La Trémoille. Paris, Champion. Folio, 35 et fac-simile. Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartres, t. 38.

Meyer, P., Notice sur un ms. Bourguignon (Mus. Brit. Addit. 15606). Suivie de pièces inédites. In Romania 1877, 1 ff., 600 ff.

S. Rev. d. L. R. 1877, 2, S. III, 216. 1878, 2, S. V, 106 (A. B.).

Zeitschr. f. Rom. Ph. I, 476-8 (Stengel). II, 348 (Ders.).

Notice du ms. Canonici Miscell. 278 de la Bibl. Bodleïenne, à Oxford.
 In Bull. de la Soc. d. anc. t. 1877, 88 ff.
 Die Hs. enthält die Distich. Catonis von Le Fèvre (dat. 17. fév. 1468);
 "Traité de la civilité puérile et honnéte" mit holl. Uebers.

Raynaud, G., Note sur un chansonnier du XIVe siècle conservé à la Bibl. d'Utrecht. In Bull. de la Soc. des Anc. T. 1877, 114—115.

Ritter, E., Notice du ms. 179bis de la Bibl. de Genève. In Bull. de la Soc. des Anc. Textes 1877, 85—113.

Miscell. Cod. des 15. Yahrh. 33 Nummern.

Varnhagen, H., Die handschriftlichen Erwerbungen des Brit. Museums auf dem Gebiete des Altromanischen in den Jahren 1865 bis Mitte 1877. In Zeitschr. f. Rom. Ph. I, 541-555.
S. Romania 1878. 344 f. (P. M., Auf fran. Ils., beziehen sich p. 541-49.

#### 2. Zeitschriften.

Revue historique de l'ancienne langue française, publ. sous la direction de L. F avre. Paris, Champion. 689 S. Rev. d. L. R. 1877 Févr.-Avr. (A. Boucherie). Rom. 1877, 477 (G. P.); 630; 1878, 147.

#### 3. Geschichte und Culturgeschichte.

Lalanne, Dictionnaire historique de la France, contenant l'histoire civile, politique et littéraire, l'histoire militaire, l'histoire religieuse et la géographie historique; par Ludovic Lalanne. 2º édition. Paris, Hachette. 8º. III, 1871 à 2 col. 21 fr. 690

Kerviler, R., L'Age du bronce et les Gallo-Romains à Saint-Nazaire-sur-Loire. Etude archéologique et géologique. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 8°. 32 p. et 9 pl. Extr. du Bull. de la Soc. archéol. de la Loire-Inférieure.

Lemière, L., Deuxième étude sur les Celtes et les Gaulois. Fasc. I. Paris, Maisonneuve. 8º. VII, 57. 692 S. Arch. stor. it. No. 101, 1877 5ª disp. (C. Albicini). Rev. crit. 1877 No. 23 (A. de Yubuinviille).

Thierry, A., Histoire des Gaulois, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine. 10° édit. 2 vol. Paris, Didier et C°. 8°. XVI, 1150. 14 fr.

Friedländer, L., Gallien und seine Cultur unter den Römern. In Deutsche Rundsch. 1877 Dec. 694

Desjardins, É., Géographie histor, et administrative de la Gaule romaine. Paris 1876-78. I. II. 8º. avec cartes. S. J. des Sav. 1878 Sept. Oct. (Maury).

Tourtoulon, Ch. de, et O. Bringuier, Etude sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oil (avec une carte). Premier rapport à M. le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Paris, imp. nationale. 8º. 63. Extrait des Archives des missions scientifiques et littéraires, 3º série, t. 3.

Serie, 18-72, 18-73, 18-74, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 18-75, 1

S. Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 18 (Stengel). Romania 1877, 639 ff. (P. M.). Zeitschr. f. Rom. Phil. II, 325 ff. (Suchier). Rev. de Linguistique X,

169 f. (Hovelacque). Bibl. d. l'éc. d. ch. XXXIX, 146.

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa, qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem positis, opera et studio Domni Dionysii Sammarthani, monachi ordinis Sancti Benedicti e congregatione Sancti Mauri, necnon monachorum ejusdem congregationis. Editio altera, labore et curis Domni Pauli Piolin, monachi ejusdem ordinis Sancti Benedicti, recensita et aucta. T. 4. Paris, Palmé. Folio. XII, 799 à 2 col. 697 Bd. 1–3. 11–4. Paris. 1870–177.

Larcher, J., Les Gallo-franques. 1re série. Paris, Lib. des Bibliophiles.

180. 86. 2 fr.

Demay, E., Notice archéologique. Cimetière mérovingien découvert en 1876 près de Veulettes (Seine-Inférieure). Paris, imp. Hennuyer. 8º. 14 p. 609

Recueil des historiens des Gaules et de la France. T. 14, contenant la suite des monuments des trois règnes de Philippe Ier, de Louis VI dit le Gros et de Louis VII surnommé le Jeune, depuis l'an 1060 jusqu'en 1180, par Michel-Jean-Joseph Brial. Poitiers, imp. Oudin frères. Folio, CXX, 874. 50 fr. le vol. L'ouvrage formera 23 vol. au prix de 50 fr., plus 2 vol. inédits supplémentaires qui se vendront 100 fr. le vol.

S. Augsb. Allg. Z. 1877, 4-5. Sept. Beil. (E. H.). Bd. 9—12 Poitiers 1875—76.

Kalkstein, Gesch. d. franz. Königthums unter den ersten Capetingern. I. Bd. Der Kampf der Robertisten und Karolinger. Leipzig, T. O. Weigel. 701

S. Grenzboten 1878 No. 14. Lit. Centralbl. 1878 No. 3.

Chasles, Ph., Œuvres. Etudes sur le XVIº siècle en France, précédées d'une histoire de la littérature et de la langue françaises de 1470 à 1610, et suivies d'une chronologie de l'histoire littéraire et de l'histoire des arts de 1451 à 1610. Paris, Charpentier. 18º. VIII, 482. 3 fr. 50 c. 702 — La France, l'Espagne et l'Italie au XVIIº siècle. Paris, Charpentier.

18°. 526. 3 fr. 50 c. 703

Campardon, E., Les Spectacles de la foire. Théâtres, acteurs, sauteurs et danseurs de corde, monstres, géants, nains, animaux curieux ou savants, marionnettes, automates, figures de cire et jeux mécaniques des foires Saint-Germain et Saint-Laurent, des boulevards et du Palais-Royal, depuis 1595 jusqu'à 1791. Documents inédits recueillis aux Archives nationales. T. 1. Paris, Berger-Levrault. 8º. XLVIII, 405. Tiré à 330 exempl, numérotés. 7.

Fuzet, l'abbé, Les Jansénistes du XVIIe siècle, leur histoire et leur dernier historien, M. Sainte-Beuve. Paris, Bray et Retatux. 8º. 480. 705 Schönherr, Saint Cyrs Bedeutung für Port-Royal. Progr. des Gynn. zu

Bautzen 1877. Saint Cyrs Bedeutung für Port-Royal, Progr. des Gymn. zu Bautzen 1877.

Quicherat, j., Histoire du costume en France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIº siècle. 2º édition, contenant 483 grav. dessinées sur bois d'après les documents authentiques par Chevignard, Pauquet et P. Sellier. Paris, Hachette et Ce. 8º. III, 684, 20 fr. 707

Laffetay, J., Notice historique et descriptive sur la tapisserie dite de la reine Mathilde, exposée à la bibliothèque de Bayeux. 2º édition. Bayeux, imp. Grobon et Payan. 8º. 75. 708

Champfleury, Histoire de la caricature sous la République, l'Empire et la Restauration. 2º édition, augmentée. Paris, Dentu. 18º, 367. 5 fr. 709

Chassant, A., Paléographie des chartes et des manuscrits du XII au XVIII siècle. 76 édition, augmentée d'une instruction sur les secaux et leurs légendes, et de règles de critique propres à déterminer l'âge des chartes et des manuscrits non datés. Paris, Aubry. 10 pl. in 4º. 8º. 163. 710

Couget, A., Chartes inédites des XIIIe, XIVe, XVIe et XVIIe siècles. Saint-Martory et Lestelle, en Comminges. Saint-Gaudens, Abadie. 80. 25. 711

Urkunden s. noch No. 734. 735. 745. 748. 1268.

Bouillier, F., L'Institut de France et les sociétés savantes. In Rev. d. 2 M. 1878, 1. Jan. 712

Pichon, L., Le Roy des ribauds, dissertations de Du Tillet, Claude Fauchet, de Miraumont, Estienne Pasquier, de La Mare, Du Cange, Gouye de Longuemare, l'abbé Lebeuf, de Bonneville, bibliophile Jacob; recueillies et collationnées sur les textes originaux, préface et bibliographie. Paris, Claudin. 8º. 174. 7 fr. 50 c.

Rolland, E., Faune populaire de la France. Les Mammifères sauvages (noms vulgaires, dictons proverbes, contes et superstitions). Paris, Maisonneuve. XVI, 179. S. Mélusine 1877, 435 ff. (Darmesteter); identisch mit Rev. crit. 1877

No. 35. Jen. Lit.-Lig. 1877 No. 42 (Köhler). Merlet, L., Dictionnaire des noms donnés aux habitants des diverses localités de la France. In Mélusine 1877, 116-122, 163-166, 182-188, 242—244, 265—268, 281—284, 309—314, 329—335, 359—362, 427—434, 480—482, 502—506, 529—532, 546—548.

Clement-Janin, Sobriquets des villes et villages de la Côte d'Or. 2º part., arrondissement de Beaune. Dijon, Marchand. 8º. VII, 81. 716

Superstitions du Bessin (Joret). In Mélusine 1877, 46—47, cfr. 172.—

Pays Messin. Ib. 125. 126. — Jura. Ib. 365. 717 717 718

- italiennes et lorraines. Ib. 141-142.

- médicales de la Franche-Comté (Bonnet, P.). Ib. 345-351, 369-374, 398 403, 417-418. - Loire-Inférieure. Ib. 535 536. - Toulousaines au XVIIe siècle. In Mélusine 1877, 523-9, mit Gedichten im Dial. (Bauquier).

- concernant les animaux. Ib. 555.

Thiriat, X., Croyances, superstitions, préjugés, usages et coutumes dans le département des Vosges. In Mélusine 1877, 451—8, 477—9, 498—502. 722 Moeurs et Coutumes du Département de l'Ain. In Mélusine 1877, 91—95. 723

Costumes traditionnelles des Provinces de France: Bourg de Batz (Loire-

Infér.). In Mélusine 1877, 15-17.

Usages: du jour du Mardi-Gras (Somme). In Mélusine 1877. —: de St.-Jean. Ib. 335.6 (Bask). -: de la Mi-Carême. Ib. 142-143. -: relatifs aux fêtes de Pâques. Ib. 143-146.

Usages de moisson: dans le Beaux et le Perche. Ib. 249-252. - La reboule à Fraisses (Forez) v. Smith. Ib. 518-523 mit Liedern z. Th. im Dialekt.

Fugar, les (Volksfeuer): Velav. In Mélusine (877, 114 115. Gateaux traditionelles. In Mélusine 1877, 72; Hock, Les Couques (Kuchen)

de Dinant ib. 321-24. Jeux français. In Mélusine 1877, 98—100, 170—171, 196—198.

Traditions populaires: Neuville-Chant-d'oisel (Normandie). In Mélusine 1877, 12-14. - Warloy-Baillon. Ib. 71-72. - Dép. de l'Orne. Ib. 95-98.

Danses, les, du Roussillon. In Mélusine 1877, 36-40. - processionelle d'Echternach (Luxemburg). In Mélusine 1877, 40-41.

\*Charance, E., Le mariage chez nos pères. Bordeaux 1876. 80. 264. 5 fr. 733 S. Mélusine 1877, 54 (E. R.).

Marchegay, P., Documents originaux et inédits sur l'Aunis et la Saintonge; Saint-Jean-d'Angély, Lemarié. 8º. 56. Extrait de la Chronique charentaise, 1876 et 1877. 434

- Cartulaires du Bas-Poiton. 1877. Enthält auch Urkunden in Vulgärspr. des XIII 2/2 Jh. S. Bibl. de

l'école des ch. 1878, 340.

Beautemps-Beaupre. Coutumes et institutions de l'ANJOU et du MAINE antérieures au XVIe siècle, textes et documents avec notes et dissertations, pre part. Coutumes et styles. T. 1. Paris, Pedone-Lauriel. 8º. XIV, 606. 736

Tupper, F., The History of GUERNSEY and its Bailiwick: with Occasional Notices of Jersey. 2nd edit. Guernsey, Le Lievre. 80. XVIII, 596, cloth, 12 s. 6 d.

Jacob, Bibl., PARIS ridicule et burlesque au XVIIe siècle; par Claude Le Petit, Berthod, Scarron, François Colletet, Boileau, etc. Nouvelle édition, revue et corrigée, avec des notes, par P. L. Jacob, bibliophile. 180. XXVII, 435. Paris, Garnier fr.

Les saints patrons des corporations Parisiennes au moyen-âge. In Mélusine 1877, 137 171.

Roulland, L., La foire de St. Germain sous les règnes de Charles IX, de Henri III et de Henri IV. In Mém. de la Soc. de l'Hist. de Paris III, 192-217. 740

Carte archéologique de la BELGIQUE, périodes antéhistorique, romaine et franque, dressée à l'échelle de 1,375,000. Bruxelles, Muquardt. fr. 2.50. 741 Temmermann, H., Der Sprachenkampf und die Volksschule in Belgien.

Nach einem am 24. Dec. 1876 in Brüssel gehaltenem Vortrage. In Magazin f. d. Lit. des Ausl. 1877 No. 33, 498-499.

Beauville, V. de, Recueil de documents concernant la PICARDIE publiés d'après les originaux conservés dans son cabinet. Paris, Imprimerie nationale. 40. 662. Tome III. 25 fr. Ce 3e volume contient de curieux documents de 1200 à 1695, il est terminé par deux tables, celle des noms d'hommes et celle des noms de lieux.

Demay, G., Inventaire des sceaux de l'ARTOIS et de la PICARDIE, recueillis dans les dépôts d'archives, musées et collections particulières des départements du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne, avec un catalogue de pierres gravées ayant servi à sceller et 24 pl. photoglyptiques. Paris, imp. nationale. 40. XXIV, 617.

Borgnet et Borman. Cartulaire de la commune de NAMUR. Recueilli et annoté. T. I, livr. 1re. Introd. Namur. 8º. CCXVIII et 1 planche. 5 fr. Henaux, F., Histoire du pays de 116GF. 3º édition. Liége. 2 vol.

667, 767. 20 fr.

746 \*Hock, A., La famille Mathot, Moeurs bourgeoises du pays de Liége. 4. Bd. der Oeuvres complètes des Verf. Liége 1872-1876. S. Mc'using 18--, -9 So (E. 75): L. Poc'n : H. Moeurs et contumes

au pays de Liége; III. Croyanes et remèdes populaires au pays de Liége. Gilliodts-Van Severen. Inventaire des archives de la ville de BRUGES, publié sous les auspices de l'administration communale. Section première. Inventaire des chartes. Ire série. XIIIe au XVIe siècle. Tomes IV, V et VI. Bruges. 40. 535, 572 et 548.

Huhn, Th., Geschichte LOTHRINGENS. Mit genealog. Tabellen u. histor. (lith.) Karten. 1. Lfg. X u. S. 1—96. M. 1. 50. 749

Gérard, Chr., L'Ancienne ALSACE à table. Etude historique et archéologique sur l'alimentation, les mœurs et les usages épulaires de l'ancienne province d'Alsace. 2e édition. Paris, Berger-Levrault.

Courvoisier, Alb., les lettres françaises en Alsace depuis la restauration. Strassburg, Schultz & Co. 40. 46. M. 2. S. Rev. crit. 1878 No. 7 (R.).

Recueil de mémoires et documents sur le FOREZ; publiés par la Société de la Diana. T. 3. Vienne, Savigné. 80. XII, 259.

# 4. Litteraturgeschichte.

#### a) Allgemeine Werke.

Clauer, P., Une poignée de pseudonymes français recueillis dans la Bibliotheca personata du P. Louis Jacob de Saint-Charles. Lyon, lib. Brun. 8º. 27. Tiré à 100 exemplaires.

Histoire littéraires de la France, ouvrage commencé par des religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, et continué par des membres de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres). T. 27, XIVe siècle. Paris, imp. nationale. 4°. XXXIII, 780.

Laun, Harry van, History of french literature. Vol. II. From the renaissance to the end of the reign of Louis XIV. Vol. III. Louis XIV-XVIII century. London 1876-1877, Smith.

S. Academy 1877 No. 241 (Saintsbury). Athen. 1877, 5. Mai. 570. Academy 1878 No. 297 (Saintsbury). 1. Bd. 1876 s. Bibl. 1875. 6 No. 922.

- Noël, A., Histoire abrégée de la langue et de la littérature françaises depuis leurs origines jusqu'à nos jours. 2º édition. Delalain et fils. 12º, VIII, 512. 3 fr. 50 c. '7.
- Reiffenberg, Fr. de, Etudes sur la littérature FÉODALE. De l'instruction de la noblesse au moyen âge. Lu à la Société des sciences morales, des lettres et arts de Seine-et-Oise, séance du 7 janvier 1876. Versailles, imp. Cerf et fils. 89. 15. Tiré à 100 exempl.
- Ricagni, G., La fioritura RPICA francese nel medio evo e la chanson de Roland, comparata coi poemi italiani che trattano la rotta di Roncisvalle. In Propugn. XI, Genn. - Apr., Lugl. - Ag. 758
- Gidel, G., Les chansons de geste sont la peinture des moeurs et du caractère des temps qui les ont produites. In Rev. hist. de l'anc. lang. fr. 1877, Oct.-Déc. 759
- Gautier, L., Le style des chansons de geste. In Rev. du Monde catholique 1877, 10 et 25 mai.
- Formentin, Ch., Essai sur les FABLIAUX français du XIIIe et du XIIIe siècle. Saint-Etienne, Forestier. 8º. 163. 761
- Lenient, C., La SATIRE en France au moyen âge. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Hachette & Ce. 189. XVI, 435. 3 fr. 50 c. 762 S. Mag. f. Lit. d. Aust. 1878 No. 20 (F. L.).
- Besant, (Roberts) Walter, Studies of Early french Poetry. Wo? 763 Cober Françairt, Charler, Chr. v. Prat. K. v. Orbin etc. S. Maz. f. Lit. d. Aust. 1878 No. 8.
- Prat, H., Etudes littéraires. Moyen âge xiv et xvº siècles. Paris. 8º. 2 vol. 8 fr. 763.4
- Gidel, Ch., Histoire de la littérature française, depuis la RENAISSANCE jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Paris, Lemerre. 120. 506. 6 fr. 764
- Blanchemain, P., Poëtes et Amoureuses, portraits littéraires du XVIe siècle. T. 1. 2. 8º. 223 et 393 et portr. Paris, Willem. L'ouvrage complet (2 tomes). 15 fr. 380 exempl. numérotés. 765 Ronsard: Cassundre, Marie, Helène de Surg.; Melin de St.-G.: Loyse du Plessis, Mile de St.-Léger; Jehan Marion; Jacques Tuhureau; Olivier de Magny: Louise Labbé. S. Rev. crit. 1877 art. 249 (T. de L.).
- Godefroy, F., Histoire de la littérature française au XVII<sup>o</sup> SIÈCLE. Paris, Gaume et C<sup>o</sup>. 8<sup>o</sup>. VI, 410.
- Lotheissen, Ferd., Geschichte der französischen Literatur im XVII. Jahrh.
  1. Bd. 1. Hälfte. Wien, Gerold's Sohn. 8º. 200. M. 4. 767.
  S. Rev. orti. 1877. II. 182 84 (C. J.). Gott. gel. Inz. 1877. 35. Nr. (H. H.). Jen. Lit.-Zig. 1878 No. 9 (E. Laur.). Lit. Centralbi. 1878 No. 32 (Sg.). Grenzboten 1877 No. 24. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 26 (Voelkel). Bl. f. lit. Unt. 1877 No. 38 (Asher).
- Merlet, G., Etudes littéraires sur les classiques français de la rhétorique et du baccalauréat ès lettres. 2º éd. Paris, Hachette et Co. 18º. 520. 4 fr. 768 S. Bibl. 187s. 6 No. 937. 938.
- Gouvenain, L. de, Deux poëtes bourguignons contemporains de Corneille.

  Dijon. Jobard. 8º. 11. 769
- Godefroy, F., Histoire de la littérature française depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Poëtes. T. 2. XVIIIe SIÈCLE. Paris, Gaume et Ce. 80. 530. 6 fr. 770
- Henry, A., Histoire de la poésie, avec des jugements critiques sur les plus célèbres poêtes, et des extraits nombreux et étendus de leurs chefs-d'œuvre. T. 9 et 10. Poésie française au XVIIIe siècle. T. 1. Poésies diverses. T. 2. Poésie dramatique. T. 3. Voltaire. 3e édition. Paris, Poussielgue frères. 8e. 8e. 2e. 444. Chaque vol., 3 fr.
- Taine, H., Les Origines de la France contemporaine. L'Ancien régime. 4º édition. Paris, Hachette et Cº. 8º. VIII, 557. fr. 7. 50. S. Bibl. 1875, 6 No. 951. v. Sybels hist. Zeitschr. 1879, 355 (Philippson).

Taine, H., Entstehung d. modernen Frankreich. Autoris. deutsche Bearb. von L. Katscher. I. Bd. A. u. d. T.: Das vorrevolutionäre Frankreich. Leipzig, E. J. Günther. 8º. XXVI, 416.

S. Lit. Centralbl., 1877, No. 42. Jen. Lit.-Zig., 1877, No. 27 (Philippson).

Gött. gel. Anz. 1877, 48 St. (Stern.)

Géruzez, E., Histoire de la littérature française pendant la RÉVOLUTION, 1789 à 1800. 6º édition. Paris, Charpentier. 8º. VIII, 423. 3 fr. 50 c. 774 Moland, L., De la révolutions ou choise de pièces de théâtre qui ont fait

sensation pendant la période revolutionaire. Avec une introduction. Paris, Garnier. 18º. XXXI, 148.

Enth. Chénier, Charles IX; Monvel, Victimes cloîtrées; Laya, L'ani des lois; Maréchal, Le jugement dernier; Ducamel, l'intérieur des comités rév.;

Maillot, Madame Angot.

Merlet, G., Historie de la littérature française de 1800 à 1875. Paris (1878) Didier. 8º. 776

S. May, f. Lit, d. Ausl. 1877 No. 52 (Quanet).

Brunetière, F., La littérature française sous le premier empire. In Rev. d. 2 M. 1877, 15, Déc.

Gautier, Th., Histoire du romantisme, suivie de notices romantiques et d'une étude sur la poésie française 1830 (1868, avec un index alphabétique, 3º édition. Paris, Charpentier. 180º. VI, 410. 3 fr. 50 c. 778

Boglietti, G., La Politica nella Letteratura Contemporanea della Francia I, II. In Nuov. Antol. 1877, Sett., Nov. 779

Couture, L., Trois poëtes CONDOMOIS du XVIe siècle. Etudes biographiques et littéraires sur Jean du Chemin, Jean-Paul de Labeyrie, Gérard-Marie Imbert. Bordeaux, Lefebyre. 8º. 111. Tiré à 100 exemplaires. 780

Hauréau, B., Histoire littéraire du MAINE. Nouvelle édition. T. 10. Paris, Dumoulin. 18th, 234.

8. B.b., 18; 5. 6 N., 9to.

Marsy, Comte de, Bibliographie ActorNASA, Paris, Champion. 8º, 57, Ext. du t. 3 du Bull, du Comité and, de Neyon. The la rest exampl. 78, J. E. B., Les Théâtres de société de Rouen. Rouen, Schneider. 8º, 1856

783

et gray, 3 fr. 50 c. Tiré à 50 exempl.

Cardevacque, A. de, Dictionnaire biographique du département du Pas-de-Calais, ou Histoire abrégée par ordre alphabétique de la vie publique et privée d'environ 3,000 personnages nés dans ce département qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, avec indication de tous les ouvrages manuscrits ou imprimés ayant trait à chaque article. 3º livraison. Saint-Omer, Preux-Helleboid. 4º à 2 col. 161—240. L'ouvrage formera 2 vol. ou 10 livr. à fr. 1, 50. 784

Sepet, M., Les prophètes du Christ. S. No. 152, 153.

Vesque, Ch., Histoire des THÉATRES du Havre (1717 à 1872), comprenant l'historique des anciennes et des nouvelles salles de spectacle de cette ville, le répertoire des pièces jouées jusqu'à ce jour, les représentations par les célébrités dramatiques et lyriques, les débuts et incidents s'y rattachant, épisodes, ancedotes, biographies, etc. 2º partie. 1836—1850. Le Havre, imp. Brenier et Ce. 8º, 313—604. 2 fr. 785

S. Bibl. 1875, 6 No. 971.

Boislisle, A. de, Les débuts de l'OÉPRA française à Paris. In Mém. de la

Soc. de l'Hist. de Paris 172-186.

Lajarte, Th. de, Bibliothèque musicale du théâtre de l'Opera. Catalogue historique, chronologique, anecdotique, publié sous les auspices du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Avec portraits gravés à l'eau-forte par Le Rat. 2º livr. Epoque de Camstra. 3º livr. Epoque de Rameau. 8º. 80—272 et portr. 4º livr. Epoque de Gluck. 5º livr. Epoque de Spontini. Paris, lib. des bibliophiles. 8º. 221 p. et portr. 5 fr. la livr. 787 1. Lect. 18°, 5. 3. Libb. 18°, 5. 5. No. 9°, 9.

- Hermann, J., Le Drame lyrique en France, depuis Gluck jusqu'à nos jours. Paris, Dentu. 8º. 120.
- Lasalle, A. de, Mémorial du Théâtre-Lyrique, catalogue raisonné des cent quatre-vingt-deux opéras qui y ont été représentés depuis sa fondation jusqu'à l'incendie de sa salle de la place du Châtelet, avec des notes biographiques et bibliographiques. Paris, lib. moderne. 8º. 111. 789
- Sarcey, F., Première série de Comédiens et comédiennes. La comédie française. Notices biographiques. Portraits gravés à Peau-forte par Léon Gaucherel. 10º livr. Febvre. 11º livr. Maria Favart. 14º livr. Maubant. Paris, lib. des bibliophiles. 8º. 20 et 1 portr. La livraison 2 fr. 50 c. 700 1875—1876 erschienen Liefg. 1—9 (La Maison de Molière; Gol. Regnier; Soph. Crozette: 8. Bernhardt: Coquetin: Mad. Brohan: Bréssant. Mme Arnould Plessis etc.
- Fleury, J., Lettre sur la poésie populaire du pays de la Haguc (Manche). In Mélusine 587--546.
- Paris, G., De l'étude de la poésie populaire en France. In Mélusine 1877,
- Trauttwein von Belle. Die Volkspoesie in Frankreich. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1877 No. 35. 528—530.
  Zu Thewriet, Rev. des deux mond., 1. Mai 1877 und Haupt. fr. Volksl.
- Girardin, Saint-Marc, Essais de littérature et de morale. Nouvelle édition. 2 vol. Paris, Charpentier. 18º. 864. 7 fr. 794
- Hasselt, A. van, Prose. Premier volume. Essai sur l'histoire de la poésie française en Belgique. Bruxelles. 12º. 215. Ir. 2. 50.
- Janin, J., Critique diamatique, T. t. La Conédic, T. 2. La Fugédic, 189. IV, 644 et 2 grav. T. 3. Le Drame, 189. 322 et grav. T. 4. Théâtre de genre, 189. 318 et grav. Paris, lib. des Bibliophiles. Chaque vol., 3 fr. 50 c.
- Koenig, W., Zur französischen Literaturgeschichte. Studien und Skizzen. Halle, Niemeyer. 8°. IV, 249.
  - Ueber Karl v. Orléans, Voltaire u. Shakespeare, dic französische Ácademie, Gilbert. S. Lit. Centralbt. 1878 No. 27 (Sg.). Jen. Lit.-Ltg. 1878 No. 3 (Laur). Grenzboten 1877 No. 24. Rev. crit. 1878 No. 48 (A. Darmesteter)

# by Monographicen.

- Alain Chartier. Joret-Desclosières, G., Un écrivain nationale au XVe siècle. Alain Chartier, étude. Suivie de notes biographiques sur Alain Chartier, sa famille et ses écrits. Paris, Dumoulin. 80, 63. 708
- Boileau. Meaume, E., Boileau et Bussy-Rabutin. Paris, imp. Lahure.
- Bossuet. Ménard, L., Bossuet inconnu. Notice sur les satires de Juvénal et de Perse traduites et commentées par J.-B. Bossuet, évêque de Meaux, pour l'éducation du dauphin, d'après deux manuscrits de 1684 récemment découverts; accompagnée de 6 planches de reproductions en facsimile. Paris, Didot et C<sup>o</sup>. 4º. 39. Tiré à 500 exemplaires. 800 S. Althen. 1877, 21. Juli, 78.
- Libouroux, Ch., Controverse entre Bossuet et Fénelon au sujet du quiétisme de madame Guyon, présentée au triple point de vue de l'histoire, de la théologie et de la philosophie. Paris, Palmé. 89. 198. 3 fr. 801
- Chateaubriand. Bernhardi, Th. v., Chateaubriand. In Preuss. Jahrb. 1877, Dec. 802
- Claude de Trellon. Desbarreaux-Bernard, Etude critique de Guillaume Colletet sur les oeuvres de Cl. d. Tr. († 1611), poëte toulousain. Toulouse, imp. Montaubin. 120. 19. 803
  - S. Rev. crit. 1878 I, 389 ff. (T. de L.).
- Corneille. La Bedollière, E. de, Notice sur Corneille. Illustrée par Pauquet. Paris, Barba. 4º à 2 col. 16.

Corneille. Foth, K., Ueber Corneille's Anschauung vom Wesen der Tragödie. In Herrig's Arch. 58, 277-290. Diderot. Tourneux, M., Les Amours de Diderot. Paris, imp. Quantin.

80. 15. Extrait du t. 18 des Oeuvres de Diderot.

Du Fail, Noël. La Borderie, A. de, Noël du Fail. Recherches sur la famille, sa vie et ses ocuvres. 3º art. In Bibl. de l'Ec. des Ch. 1877, 572-616.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1019.

Du Faur de Pibrac. Labroquère, A., Guy du Faur de Pibrac. Cour d'appel de Toulouse. Audience solennelle de rentrée du 3 novembre 1877. Toulouse, imp. Douladoure. 80. 42. 808

Du Perron. Feret, P., Le cardinal Du Perron, orateur, controversiste écrivain; étude historique et critique. Paris, Didier. 8º. XVI, 452. S. Rev. crit. 1877 No. 49 (T. de L.). Academy 1877 No. 266 (Pelisson).

Fénelon. Archbishop of Cambrai: a Biographical Sketch. By the Author of "Bossuet and his Contemporaries." New edit. London, Rivingtons. 80.

Gassendi. Tamizey de Larroque, Th., Documents inédits sur Gassendi. Paris, Palmé. 8º. 36. Extrait de la Revue des questions histor.

Graal. Birch-Hirschfeld, Adf., Die Sage vom Gral, ihre Entwicklung und dichterische Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12. und 13. Jahrh. Eine literarhistor. Untersuchung. Leipzig, F. C. W. Vogel.

VII, 291. M. 6. S. Lit. Centralbl. 1878 No. 10 (E.). Germania 1878, 247 ff. (K. Bartsch). Zeitschr. f. Rom. Phil. II, 617 ff. (Koschwitz). Jen. Lit.-Ztg. 1878 Art. 514 (H. Paul). Europa 1877 No. 46. Zeitschr. f. D. A. Anz. V, 84 ff.

Grimod de la R. Desnoiresterres, J., Grimod de La Reynière et son groupe, d'après des documents entièrement inédits. Paris, Didier. 120. 408 p. et portr. Fr. 4.

S. Rev. crit. 1878 I, Art. 17 (Lot).

Jean de Meung. Colas. Deux poètes lu noven âge à Meung-sur-Loire. Orléans, Herluison. 8º. 24. Extrait du Journal du Loiret, des 29 et 30 juin 1877.

Joubert. Condamain, J. P., Essai sur les Pensées de J. J. Thèse pour

le doctorat. Paris, Didier. 80. 249.

La Boétie. Magne, E., Etude sur Etienne de la Boétie. Conférence du 17 février 1877. Périgueux, imp. Dupont et Ce. 8. 56. Fr. 1. La Calprenède. Fourgeaud-Lagrèze, N., La Calprenède, 1610-1633. Ribérac, imp. Condon 80. 163. (Le Périgord littéraire.) S. Bibl. 1875. 6 No. 961-963.

La Fontaine. Campistron, l'abbé, La Fontaine moraliste. Discours prononcé à la distribution des prix du petit séminaire d'Auch, le 1er août

1877. Auch, imp. Thibault. 120. 20.

Mairet. Bizos, G., Etude sur la vie et les œuvres de Jean de Mairet. Paris, Thorin. 80. 405 p. et portr.

Marie de Compiègne. Constant, M., Marie de Compiègne d'après l'Evangile aux femmes. Texte publ. pour la prem. fois dans son intégrité d'après les 4 ms, connus des 13º et 14º siècles avec un commentaire philologique et grammatical. Paris 1876, Vieweg. Extr. du tom. III du Bull. de la Soc. historique de Compiègne.

- Mall, E., Noch einmal Marie de Compiègne. In Zeitschr. f. Rom. Phil. I,

S. Romania 1877, 627 f. (G. P.). Rev. d. L. Rom. 1878, 2. S. V. 150.

Mirabeau. Proth, M., Lettres d'amour de Mirabeau; précédées d'une étude sur Mirabeau. Nouvelle édit. Paris, Garnier frères. 180. 822 Molière jugé par ses contemporains. Conversation dans une ruelle de Paris sur Molière défunt, par Donneau de Visé (1673). L'Ombre de Molière, par Marcoureau de Brécourt (1674). Vie de Molière en abrégé, par La Grange (1682). M. de Molière, par Adrien Baillet (1686). Poquelin de Molière, par Charles Perrault (1697), etc. Avec une notice par A. P .-Malassis et un fac-simile des armoiries de Molière. Paris, Liseux. 18º. XXVII, 149. Fr. 4.

- Grimarest, Sieur de, La vie de Mr. de Molière. Réimpression de l'édition originale (Paris 1705) et des pièces annexes. Avec une notice par A. P.-Malassis. Et une figure dessinée et gravée à l'eau-forte par Ad. Lalauze. Paris, Liseux. 8º. XX. 256. Fr. 5.

- Intrigues (les) de Molière et celles de sa femme, ou la Fameuse comédienne, histoire de la Guérin. Réimpression conforme à l'édition sans lieu ni date, suivie de variantes, avec préface et notes par Ch.-L. Livet. Nouvelle édition, considérablement augmentée et ornée d'un portrait d'Armande Béjart. Paris, Liseux. 8º. XXII. 247. Fr. 12,

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 8 u. Bibl. 1875. 6 No. 1044.

- Loiseleur, J., Les Points obscurs de la vie de Molière. Les années d'étude. Les années de lutte et de vie nomade. Les années de gloire. Mariage et ménage de Molière. Avec un portr. de Molière gravé à l'eauforte, par Ad. Lalauze. Paris, Liseux. 8°. XI, 407. Fr. 12. 826

- Molière d'après les dernières publications. Les points obscurs de la vie de M. Paris, Hachette.

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 8.

- Brunetière, F., Molière selon ses derniers biographes. In Rev. de 2. m. 1877, I. Aug.

- Brown. Molière, poëte et comédien. Étude au point de vue médical, traduite de l'anglais par G. Lennox. Bruxelles. 8º. 95. Fr. 1.50. 829 - Kühns, Molière. Progr. des Gymnas. zu Lüneburg 1877.

- Lapommeraye, H. de, Molière et Bossuet, réponse à M. Louis Veuillot.

Paris, Ollendorff. 18º. 176. Fr. 2.

- Veuillot, L., Molière et Bourdaloue. 6. ed. Paris, Palmé. Fr. 3. 832 Rabelais. Fleury, J., Rabelais et ses œuvres. Paris, imp. Capiomont et Renault. 2 vol. 8º. XX. 1041. S. Athenaeum 1877, 10. Nov. S. 590--2. Mélusine 1877, 534 f. (Leger). N. Antol. 2 S. VI, 1877, Sett. S. 217 ff. (A. de Gubernatis.) Lit. Centralbl. 1878 No. 38. Rev. crit. 1877 No. 41 (G. Paris). Gött. gel. Anz. 1877. 52 St. (K. H.). Jen. Lit.-Ztg., 1878 No. 10 (Stengel). Mag f. Lit.

d. Ausl. 1877 No. 36. - Gebhart, E., Rabelais, la renaissance et la réforme. Ouvrage couronné par l'Académie franç. Paris, Hachette. 8º. 300. Fr. 3. 50. S. Mag. f. Lit. des Ausl. 1877 No. 36 (Lotheissen). Gött. gel. Anz. 1877.

52 St. (K. H.).

- Michel, L., Essai sur Rabelais. Paris, Thorin. 80. 92. Racine. Roy, E., Histoire de Jean Racine, contenant des détails sur sa vie privée et sur ses ouvrages, et des fragments de sa correspondance. 6e édition. Tours, Mame et fils. 8º. 239 p. et portr. 836

Retz. Chantelauze, R., Le Cardinal de Retz et l'Affaire du chapeau, étude historique suivie des correspondances inédites de Retz, de Mazarin, ctc. 2 vol. Paris, Didier et Co. 8º. XIII, 994. Fr. 16. S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 13 (Chuquet).

- Le card, de Retz, ses débuts dans la carrière ecclésiastique, d'après des documents nouveaux. In Rev. de 2 M. 1877 15. juill.

Robert de Sorbonne. Jadart, H., Robert de Sorbon, fondateur de la Sorbonne; son origine, sa vie, ses écrits. Reims, imp. Gény. Notice luc à l'Académie de Reims, et extraite du t. 60 du Recueil de ses travaux

kannée 1876 7). 88. 64. 830
Rousseau. Jugler, Ferd., Jean Jacques Rousseau. Aus Anlass seines 100 jährigen Todestages. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1878, S. 465—469; 481-485; 497-500.

Rousseau, Voigt, Th., Rousseau's Leben, s. No. 1150.

- Fulin, R., La partenza di Rousseau da Venezia. In Arch. Ven. t. XIII, part. 2.

- Metzger, A., Jean-Jacques Rousseau à l'île Saint-Pierre (lac de Bienne) 1765. Lyon, Georg. 8º. 19. Songe du Vergier, s. No. 60.

Vie des pères. Weber, A., Zu den Legenden der "Vie des pères". In Zeitschr. f. Rom. Phil. I, 357-365.

Villon. Longnon, A., Étude biographique sur Fr. V. d'après les documents inédits conservés aux archives nationales. Paris 1877. Menu. 120. III, 207. 844 S. Zeitschr. f. Rom. Phil. I, 572-4 (Ulbrich). Bibl. de l'Ec. d. Ch. XXXVII, 6 (Lot). Rev. crit. 1877 No. 20 (G. Paris).

- Nagel, S., François Villon. Versuch einer krit. Darstellung seines Lebens nach seinen Gedichten. Berlin, Plahn in Commission. 80. 39.

845

M. o. 75.

Strauss, D., Voltaire. 6 Vorträge. 4. Aufl. Bonn, Strauss. 80. Voltaire. 846 316 mit Portrait. M. 6.

- Hamley, Voltaire. London, Blackwood and Sons. 120. 210. Sh. 2 - Kervan, Armel de, Voltaire, ses hontes, ses crimes, ses œuvres et leurs

conséquences sociales, revue historique et critique au sujet du centenaire projeté. Paris, Bray et Relaux. 180. VI, 277.

- D., L. P., Voltaire?! Ricerche e conclusioni esposte al popolo. Padua, tip. del Seminario. 160. 240. L. I.

- Tribolati, F., Dell' epistolario italiano del Voltaire, Academico della Crusca. In N. Antol. 1877 Dic.

- Floite, G. de, Le Centenaire de Voltaire (30. mai 1878). Marseille, Camoin. 80. 90.

- Dutertre et Boué, Eloge de Voltaire: le Centenaire de Voltaire, discours maçonnique; par Boué (de Villiers). Paris, Marie Blanc. 80. 22 p. et portr. Fr. I.

# 5. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

a) Sammlungen, Anonyma, Volkslitteratur.

Anciens textes français, Société des, s. No. 901 und 1056. S. Bibl. de l'Ecole des ch. XXXVIII. 1877. S. 651.

Meyer, P., Recueil d'anciens textes bas-latins, provençaux et français, accompagnés de deux glossaires. 2º partie, Ancien français. Paris, Vieweg. 8°. p. 193-384. S. Rev. d. L. R. 1877 2. S. III, 106 (Boucherie). Zschr. f. Rom, Phil.

II, 122-4 (Bartsch).

Lidforss, E., Choix d'anciens textes français. Lund, Berling. 40. 96. 854 Serm. de Strassb., Eulal., Fragm. de Valenc., Léger, Alexis, Roland, Psaut. d' Oxf., 4 livr., Jourd. de Bl., Renaus de Mont., Sermo de Sap., Wace, Serm. Bern., Ville-Hard., L'image du monde, Unicorne, Joinville, Froissart, z. Th. sprachkritisch behandelt.

Anthologie des PROSATEURS français depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours, précédée d'une introduction historique sur la langue française. Paris, Le-

merre. 120. 467. Fr. 6.

Recueil général et complet des FABLIAUX des XIIIe et XIVe siècles, imprimés ou inédits, publiés avec notes et variantes d'après les manuscrits, par MM. Anatole de Montaiglon et Gaston Raynaud. T. 2. Paris, Lib. des bibliophiles. 80. VIII, 360. Fr. 10. Bd. I erschien 1872.

Meyer, P., Mélanges de poésie française. In Romania 1877, 481-503.637. 857 Loherains, Hist. d. Ph. Aug., Robert de Blois. S. Rev. d. L. R. 2. Ser.

1878 V, 99 (Boucherie).

Anthologie des poëtes français depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours. 858 Recueil de poésies françaises des XVe et XVIe siècles, morales, facétieuses, historiques; réunies et annotées par MM, Anatole de Montaiglon et James de Rothschild, T. 12. Paris, Daffis, 10%, 419. Fr. 5, 859 S. Ztschr. f. Rom. Ph. II, 344—7 (Ulbrich). T. X. XI s. Bibl. 1875. 6. No. 1001.

Chotard, R., Les Ecrivains français du XVIe siècle. Choix de morceaux, avec une introduction, de brèves notice et de notes. 2º édit., augmentée de morceaux choisis des poëtes par Alcide Guérin. Tours, Mame et fils. 8º. 352 p. et 4 portr. 860

Sammlung französ. (und engl.) Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen. Berlin 1876. 77, Weidmann. [Red. Schmitz, Pfundheller, Lücking. S. No.

912. 913. 980. 1056. 1067. 1121. 1125. 1163.]

S. Zschr. f. Gymn. 1878 Juni (Lubarsch). Mag. f. L. d. A. 1878 No. 49. Godefroy, F., Morceaux choisis des prosateurs et poëtes français des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, présentés dans l'ordre chronologique, gradués et accompagnés de courtes notices et de notes. 1e et 2e cours. 3e édition. Paris, Gaume et Ce. 12e. XII, 347 u. VII, 551. 861 S. Bibl. 1875. 76. No. 1098.

Théâtre classique, contenant: Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, de P. Corneille; Britannicus, Esther, Athalie, de J. Racine; Mérope, de Voltaire; le Misanthrope, de Molière. Avec les préfaces des auteurs, les examens de Corneille, les variantes, les principales imitations et un choix de notes. Nouvelle édition, revue sur les meilleurs textes, par Ad. Regnier. Paris, Hachette et Ce. 16°. VI, 680. Fr. 3.

Morceaux choisis des prosateurs et poëtes français, à l'usage des classes élémentaires, recueillis et annotés par Léon Feugère. 30. édition.

Paris, Delalain et fils. 180. VIII, 424. Fr. 4. 50.

Morceaux choisis des classiques français, à l'usage des classes supérieures, recueillis et annotés par Léon Feugère. Ouvrage spécialement destiné aux élèves des classes de troisième, de seconde, de rhétorique et de mathématiques. 23º édition. Chefs-d'œuvre de poésie. Paris, Delalain et fils. 12º. XVIII, 423. Fr. 3.

Dueros, N., Le Parnasse français. Choix de Poésies. 3º ed. Brunswick (1878), Westermann. 16º. XV, 459.
Geschmackvolle Auswahl tyr. Dichtungen aus den letzten drei Jahrhun-

derten, hauptsächlich aber aus dem 19.

[Suchier, H.], Mariengebete, französisch, portugiesisch, provenzalisch. Halle, Lippertsche Buchh. 8º. 57. M. 1. 60.
Widmungsschrift für Prof. Schlüter in Münster, durch eine sinnige Ansprache in 32 altprovenz. 8-Silbnern eingeleitet. Die Gebete stammen aus z. Th. im Privatbesitz befindlichen, sowie Pariser und Londoner Hs. des 14. fahrh.: 1) franz., mit Benutzung der beiden andern, von Herbet (Prière Théophile, 1872) veröffentlichten Hss. 2, 3) portug u. provenz. Prosa. Im Anhang 4) Stück aus einer franz. Uebers. des Lebens des Franz v. Assisi. S. 36 Z. 25 1. ainda st. ainda.

Ritter, E., Conte d'Orpheus. In Bull. d. la Soc. des Anc. T. 1877. No. 3.

— Conte d'Hercule. Ib. — Les six souhaits. Ib. — Les menus souhaits,

Ib., s. No. 687

Foerster, W., Altfranzösische Gesundheitsregeln. In Zschr. f. rom. Phil. I, 97. 867
— Altfranzösisches Liebeslied. Ib. I, 98. 868

Paris, G., Une ballade hippique. In Romania VI, 271. 869 Smith, V., Un fragment de Complainte du Juif-Errant. — Un débat chanté. In Romania VI, 596. 568. 870

Gautier, L., Notice sur un livre liturgique appartenant à M. le professeur G. Stephens de Copenhague. In Bibl. de l'Ecole des Ch. XXXVIII, 482—490. 872 Afr.; Hds. 2. Hälfte des XIII. Yahrh.

Fablé, La, du renard confesseur. In Bibl. de l'Ecole de Ch. XXXVIII. S. 662—65. Zu Toly, Histoire de deux fables de la Fontaine. Paris 1877. Volkslitteratur.

Haupt, M., Französische Volkslieder. Aus seinem Nachlass herausgegeben [von A. Tobler]. Leipzig, Hirzel. 160. v, III, 177.

S. Mélusine 1877, 271 Rev. crit. 1877 No. 25 (G. Paris).

Chansons populaires: In Mélusine 1877: ARDECHE 27 ff. 189 ff. 308 f. 362. 390 f. - AMIÉNOIS 188. - ARDENNES 483 f. - BASKISCH 290. 363 5. BESSIN (Dial.) 269, 317 (Dial.). — BREST 552. 3. — BRETONNES 99—101, 123-125, 193-196 (bret.-franz. Text), 285-7. 337-8. 389-90. 435 -8. 459-62. 530 f. - CARCASSONNE 287-90 (Dial.). 338-42 (Dial.). -EURE-ET-LOIRE 314-15. - FOREZ 458-60. - JURA 217. - LANDER-NEAU 508 -10. - LVON 216, 7. - LOREINE, 209, - MESSIN 102, 142, 167, 170, 507, 8. - MESSE 505-6. - SEINE-E1-0ISE 49-52, 197 f. 243 -5. - SEINE INF. 401 f. - VONNE 310-7, 481-2. - VOSGES 75 f.

Bonnardot, A., Les day'mans (Necklieder) en Lorraine. In Mélusine 1877, 570-78. Z. Th. Dial.

Smith, V., La chanson de Barbe-Bleue, dite Romance de Clotilde. In Ro-

mania VI, 428 ff. Randonnées, In Mélusine 1877, 148-9, 218.

Formulettes françaises: In Mélusine 1877: 29, 52-53, 78-79. 101-102, 126—127. 170—172. 218—9. 220. 270. 293 (bask.). 294—5. 318—9. 342 -3. 365-6. 391. 415-6. 438. 484-5. 510. 557-8.

Smith, V., Petites légendes du Forez et du Velay (frz.). In Mélusine 1877, 880 403-406.

- Trois chansons populaires didactiques. Forez · Velay. Ib. 409-415. Theil Dialect. - La Légende du Lac d'Issarlès (Ardèche). In Mélus. 1877, 327-9. 882

Roche, P., Noëls français et provençaux, auxquels on a joint quelques autres qui n'ont jamais été imprimés. Nouvelle édition, revue et corrigée. seille, imp. Chauffard. 80. 168.

Chapelot, J., Contes Bazaltois, seconde éd. illust. p. E. Gautier. Paris, Viaut. In Lief. à 30 Cent.

Cosquin, E., Contes populaires lorrains recueillis dans un village du Barrois, à Montiers-sur-Saulx (Meuse). Avec des remarques. 3º partie. Extrait de la Romania 1877, 212-40. Paris, Vieweg, 8º, 63-97, 885

S. Ztschr. f. Rom. Ph. II, 182 (Köhler).

Suite. În Romania 1877, 529-87.
 S. Ib. II, 350 f. (Ders.). Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 12.

Contes. Le savetier: In Mélusine 1877, 46. — (Quercy): Le temps long, ib. 59 -90. - (Picardie): Jean l'avisé ib. 90-91. - Jacques l'idiot, ib. 109-110. - Jean de l'Ours ib.110-113. - Les Fées et les deux bossus ib. 113. vgl. 161-163. La Montagne noire ib. 446 51. (Amiénois): Le dimanche on ne doit pas travailler, ib. 239-240. - Les trois fées ib. 240-242; Les aventures d'un petit garçon ib. 279-80. - (Ardèche): Ce qu'il faut pour coudre la peau d'un rat. (dial.). In Mélusine 425. 6. — (Bretons): Le tailleur et l'ouragan. In Mélusine 1877, 129-133. - Le pourvoyeur du paradis ib. 133-135. - Les trois frères ib. 153-159. - Les trois filles du boulanger ib. 206-215. - Histoire de Christic, ib. 300-8. - La de-Stinée ib. 324—5. — La femme qui ne vouloit pas avoir d'enfants ib. 325—327. 356 8. 374 90. 419 23. 165 76. — (Basque: L'ourson, ib. 160. — (Forez): Le roi et ses trois fils, ib. 423—4. — (Vivarais): L'homme qui vient du Ciel, ib. 135—136. — (Pays Messin): Jean Boutd'homne, ib. 1877, 41-42. - Moitié-de-coq, ib. 180-182, Le pou et la puce ib. 424. 5.

Rolland, E., Devinettes ou énigmes populaires de la France, suivies de la France, suivies de la réimpression d'un Recueil de 77 indovinelli publié à Trévise en 1628. Avec une préface de M. Gaston Paris. Paris, Vieweg.

180. XVI, 178.

S. Romania 1877, 150, Métusine 1877, 174 f., H. G.). Athenaeum No. 2362.

Devinettes. Chatillon-sur-Loing. In Mélusine 1877, 556. 7. — Forez et Velay, ib. 253—266 (Patois u. Uebers., Smith). — Loiret (Brétagne) 485. - Poitou, 292. - St. Brieuc, 292.

Proverbes, Mélusine 1877, 103, 198. — Bessin ib. 291 (Dial.), 317 (Dial.). - Carcassonne ib. 290-1 (Dial.). - Pays Messin ib. 269. 70.

Anciens et nouveaux proverbes, sentences, maximes, dictons comiques, amusants et curieux, suivis de: Tout est bien qui finit bien, proverbe en proverbes, et d'un nouveau choix d'anecdotes et contes joyeux illustrés de dessins-charges par Cham. Paris, Le Bailly. 180. 108.

Quitard, Proverbes sur les femmes, l'amitié, l'amour et le mariage, recueillis et commentés. Nouvelle édition, considérablement augmentée. Paris, Garnier frères. 180. VIII, 416.

Roucy, F. de, Dictons populaires sur le temps, ou Recueil des proverbes

météreologiques de la France. Paris, Plon et Ce. 16º. 26. Dictons géographiques. In Mélusine 1877, 101. Astronomie populaire. In Mélusine 1877, 53. Pronostics (Pays Messin). In Mélusine 1877, 53. 896

Etrennes parisiennes, fragments historiques, traditions et légendes. année. 1878. Paris, Schulz et fils. 320, 160. Fr. o. 50. 897

### b) Einzelne Autoren und Werke.

Adam. Mystère du XIIe siècle. Texte critique accompagné d'une traduction par Léon Palustre. Paris, Du Moulin. 40. XII, 191. 220 Ex. Fr. 15. 898 S. Het To need 1877 1. Heft Wybrands, verbreitet sich insbesondere über mittelalterl. Bühnencostüme.

Adam de la Halle. Raynaud, G., Deux Jeux-partis inédits d'Adam de la Halle. Romania VI, 590-3. S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 59 (Gröber, A. Tobler). Rev. de l. R. 2. S. 1878. V, 100 (A. B.).

Adgar. Weber, A., Theophilus. Zwei ungedruckte Versionen der Theophilussage. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 523-540; s. No. 161a. S. Romania 1878, 343 f. (P. M.).

Aiol. Chanson de geste publ. d'après le mn. unique de Paris p. J. Normand et G. Raynaud. Paris, Didot. 8º. LXVII, 350. Public. der Société des Anc. Textes für 1877. Erschien 1878. S. Rev. de l. R. 1878. 2. sér. V. 290—3 (A. B.).

Amis u. Amiles. Kölbing, E., Zur Ueberlieferung der Sage von Amicus und Amelius. In Paul u. Braune, Beitr. IV, 271-314.

Aubigné, Agrippa de. Œuvres complètes, publiées pour la prémière fois d'après les manuscrits originaux, accompagnées de notices biographique, littéraire et bibliographique, de variantes, d'un commentaire, d'une table des noms propres et d'un glossaire, par Eug. Réaume et F. de Caussade. T. 2. 4. Paris, Lemerre. 80. 709 u. 410. à Fr. 10. L'ouvrage formera 5 vol. Collection Lemerre. La Pléiade française. S. Rev. crit. 1877. 11. (69 -72 (T. de L.). T. I u. III erschienen 1873. 74.

Bastars de Buillon. Li Bastars de Buillon (faisant suite au roman de Baudouin de Sebourg. Poëme du XIVe siècle. Publié pour la première fois d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque nationale de Paris, par A. Scheler. Bruxelles. 8º. XXXIII, 341. Fr. 5. 904. S. Gött. gel. Anz. 1877, 51. St. (A. Tobler). Dazu Romania 1877, 153. Baudri de Bourgueil. Meyer, P., Le poème de la Croisade imité de

Baudri de Bourgueil, fragm. nouvellement découvert. In P. Meyer, Mélanges de poésie franç., Romania 1877, 489 f. S. No. 857.

S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 348 (Stengel).

Beaumarchais. Œuvres de Beaumarchais. Nouvelle édition, ornée de 4 dessins coloriés dessinés par M. Emile Bayard. Paris, Laplace, Sanchez et Ce. 12º. VIII, 505. Fr. 3.50. 905 S. Bibi. 1875. 6 No. 1136.

Beaumarchais. Le Barbier de Séville, ou la Précaution inutile, comédie en quatre acte et en prose. Paris, Tresse. 8º à 2 col. 32. Fr. 1. 906

Boileau-Despréaux. ŒUVRES POÉTIQUES. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes et renfermant une annotation générale d'après tous les commentateurs, des sommaires historiques et analytiques, etc., par Ch.

- Edition classique précédée d'une notice littéraire par F. Estienne. Paris, Delalain et fils. 180. XX, 198. Fr. 0. 90.

- Illustrées par Bertall. Paris, Barba. 4º à 2 col. 64. Fr. o. 95. 909 - ŒUVRES CHOISIES à l'usage de la jeunesse. Nouvelle édition, collationnée sur les textes les plus purs, avec des notes explicatives, etc., par un professeur agrégé de l'Université. Paris, Lecoffre fils et Co. 180. XX,

- Edition classique. Tours, Mame et fils. 160. 272.

- L'ART POÉTIQUE. Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten herausg. von Oberlehr. F. Schwalbach. Berlin, Weidmann. 80. 71. M.O.75. 912 - EPITRES. Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten herausg. von Dr. F. Thümen. Berlin, Weidmann. XVIII, 64. M. o. 75.

- LUTRIN. Reinhardstoettner, C. v., der Hyssope d. A. Diniz in Hildebrandt & Co. 8º. 40. M. 1. 20.

Bossuet. ŒUVRES COMPLÈTES. Nouvelle édition, comprenant tous les 10 vol. Bar -le - Duc, Contant-Laguerre. 40 à 2 col.

- DISCOURS SUR L'HISTOIRE UNIVERSELLE. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes, précédée d'une étude littéraire sur ce discours; accompagnée de sommaires, de notes philologiques et grammaticales, des variantes de l'auteur et de la chronologie des bénédictins, rapprochée de celle de Bossuet, par A.-E. Delachapelle. Paris, Delagrave. 120. XII,

- Bar-le-Duc, Contant-Laguerre, 80. IV, 312.

- ORAISONS FUNÈBRES; précédées d'une notice biographique et littéraire sur Bossuet, d'une analyse et de fragments de ses premières oraisons funèbres. notices historiques, de sommaires analytiques, de notes littéraires et gram-

maticales, dar A. Didier. Paris, Delagrave. 12º. XXIV, 359. 919

- Edition classique précédée d'une notice littéraire par F. Estienne.
Paris, Delalain et fils. 18º. XVI, 224. Fr. 0, 90. 920

- Les éditions originales des oraisons funèbres. Portrait sur acier, d'après Ficquet de Savart, par Paquien; lettres ornées, fleurons, culs-de-lampe,

par L. M. Paris, Bonnassies. 80, 231. marques et de notes littéraires et précédée d'une notice, par M. Lebobe.

Paris, Delalain et fils. 12º. 32. 922 - DIVERS OPUSCULES DE PIÉTÉ. Edition précédée d'une lettre de Mgr. de

La Bouillerie. Paris, Wattelier et Ce. 32°. 245. 923

Bourdaloue. Œuvres complètes. Nouvelle édition. T. 1. Paris, Vives.

4° à 2 col. XXXI, 610. 924

S. Bibl. 1875. 6 No. 1163.

- 3e édition, revue avec soin par une société d'ecclésiastiques et augmendaloue, et d'une table générale et analytique des matières. 6 vol. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre. 80. 3695.

Brantome. Œuvres complètes, publices pour la première fois selon le plan suivier des mayres l'Amiré du Beundeilles et c'une table générale avec

une introduction et des notes par Prosper Mérimée et Louis Lacour. T. 5. Paris, Daffis. 160. 319. 926

S. Bibl. 1875. O. No. 1107. Bd. 1—3 ersentenen 1858—9. Bd. 4 1875. Brut, der Münchener. Goutfried v. Monmouth in französ. Versen d. 12. Jahrh. Aus der einzigen Münchener Handschrift zum ersten Maherausg. von Kohr. Hofmann u. Karl Vollmöiler. Halle, Lippert'sche Buchh. 80. LH, 124. M. 5.

S. Romania 1878. 144 -6 (G. P.) Lit. Centralli. 1877. N. 32 (W. F.). Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 49 (Gröber). Anglia 1877, 501 f. (Baist). Rev. crit. 1878 No. 49 (Darmesteter).

— Mussafia, A. Zum afr. Gottfried von Monmouth. In Zschr. f. Rom. Phil. 1871. I, 402—13.

Buffon. MORCEAUX-CHOISIS. Recueil de ce que ce grand écrivain offre de plus remarquable sous le rapport de la pensée et du style, par A. Rolland. 12º édition, suivie du Discours sur le style. Paris, Delalain et fils. 12º. 228. Fr. I. 25. 929

 et Lacépède. Morceaux choisis de Buffon; suivis de morceaux choisis de Lacépède, avec des notes par L. Desdouits. Paris, Lecoffe fils et Co. 180. VII, 383.

— Nouvelle édition, comprenant le Discours sur le style, une notice sur la vie et les ouvrages de Buffon, des extraits de Gueneau de Montbeillard et des notes, par Edouard Dupré. Paris, Hachette et Ce. 16°. XVI, 336. Fr. 1.50.

Chateaubriand. Œuvres complètes. V. ROMANS et poésies diverses. Paris, Furne, Jouvet et Ce. 8º, 670.

GÉNIE DU CHRISTIANISME. Nouvelle édition, avec une notice préliminaire et des notes. 2 vol. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre. 12. IV, 718. 933
 Edition revue pour la jeunesse; par l'abbé J\*\*\*. Limoges, Ardant et Ce. 80. 208.

— ITINÉRAIRE DE PARIS A JÉRUSALEM et de Jérusalem à Paris. Nouvelle édition, revue et annotée, 2 vol. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre. 8º.

VII, 575. La même édition, 2 vol. in 12°.

— ATALA, ou les Amours de deux sauvages; suivi de René. Compositions d'Emile Lévy gravées à l'eauforte par Boutelié, dessins de Giacomelli gravés sur bois par Rouget et Sargent. Paris, lib. des bibliophiles. 18°. 252. Fr. 20.

 LES MARTYRS, ou le triomphe de la religion chrétienne. Limoges, Ardent et C<sup>o</sup>. 8<sup>o</sup>. 248.

LES QUATRE STUARTS. Edition revue, augmentée de Marie Stuart, par
 A. Driou. Limoges, Ardant et Ce. 8º. 191.

VOYAGE EN AMÉRIQUE. Nouvelle édition, destinée à la jeunesse. Limoges, Ardant et Ce. 8º. 224.

— ETUDES HISTORIQUES. Voyage en Amérique. Edition revue. Paris, Rigaud. 8º. 172. 940

— LE PARADIS PERDU, poëme; par Milton. Traduction française par Chateaubriand. Livres I et 2. Paris, Delalain et fils. 18°. XXIV, 68. Fr. o. 60. 941

Chénier. Charles IX, tragédie en cinq actes, suivie de la satire: le Docteur Pancrace. Nouvelle édition, publié par Ad. Rion. Boulogne (Seine), imp. J. Boyer. Fr. o. 10. 942

Chevaliers, li, as deus espees. Altfranzösischer Abenteuerroman. Zum ersten Male herausgegeben von Wendelin Förster. Halle, Niemeyer. 8º. LXIV, 429. M. 15. 943.

S. Zschr. f. österr. Gymnas. 1877, 3. Heft (Mussafia). Romania 1877, 309. Rev. des l. R. 2. S. III, 262. IV, 202 (Boucherie). Lit. Centralb'. 1877, No. 45 (Sg.). Zschr. f. Rom. Phil. II, 142—52 (Tobler).

— Foerster, W., Zu Chevalier as deus espees. In Zschr. f. Rom. Phil.

Foerster, W., Zu Chevaller as deus espees. In Zschr. i. Rom. Phil. I, 91.

Chevalier au cygne. La chanson du Chevalier au cygne et de Godefroy de Bouillon; publiée par C. Hippeau. 2º partie: Godefroid de Bouillon. Paris, Aubry. 8º. VIII, 289. Fr. 8. Tiré à 300 exempl. sur pap. vélin. 945

1º partie: Le Chevalier au cygne, erschien 1874.

Corneille, A., Poésies de Antoine Corneille, publiées d'après l'édition de 1647 avec une notice et des notes par Prosper Blanchemain. Rouen, Méterie. 8º. Fr. 10. Réimpression à 100 exempl.

- Corneille, P., GUVRES COMPLÈTES. Œuvres choisies de Thomas Corneille. T. 2 u. 6. Paris, Hachette et Ce. 180. 511 u. 407. à Fr. 1. 25. 947
- ŒUVRES CHOISIES, de P. Corneille, avec des notes critiques. Bar-le-Duc,
   Contant-Laguerre. 8º. VII, 290.
   THÉATRE de P. Corneille, publié en cinq volumes avec préface de Victor
- Fournel. T. I. Paris, Libr. des Bibliophiles. 16º. Fr. 3. 949

   AUSGEWÄHLTE DRAMEN. Herausg. u. érläutert v. Fr. Strehlke. 1. Bd. Le Cid. Tragédie. 8º. XLI, 111. M. 1. 50. 2. Bd. Horace, Tragédie. 8º. XVI, 91. M. 0. 90. 3. Bd. Cinna, Tragédie. 8º. XVI, 87. M. 0. 90. 4. Bd. Polyeucte, Martyr, tragédie chrétienne. 8º. XV, 96. M. 1. 20. Berlin, Weidmann.

- Herausg. von K. Brunnemann. 1. Bd. Le Cid. 8º. VI. 88. M. 1. 2. Bd. Horace. 8º. XV, 75. M. 0. 90. Leipzig, Teubner. 951

S. Zschr. f. Realsch. III, 9.

- LE CID, HORACE. Edition annotée par Frédéric Godefroy. T. 1. Paris, Lib. de la Société bibliographique. 180. 192. Fr. 0. 50. 952

- LE CID, tragédie en 5 actes. Avec notes et commentaires. Nouvelle édition, publiée par Ad. Ri on. Boulogne (Seine), imp. Boyer. 10. 953. 953
- Born, Der Cid des Corneille. Progr. d. Realsch. zu Lippstadt 1877. 954
   HORACE, tragédie en cinq actes. Avec notes et commentaires. Nouvelle édition, publiée par Ad. Rion. Boulogne (Seine), imp. J. Boyer. 16%, 63.
   Fr. o. 10.

CINNA, POLYEUCTE. Edition annotée par Frédéric Godefroy. T. 2.
 Paris, lib. de la Société bibliographique. 18º. 180. Fr. 0. 50.
 957

- Schieferdecker, Cinna, Tragödie von Corneille, metrisch übersetzt.
  Programm des Gymnas. zu Colberg 1877.
- POLYEUCTE, martyr, tragédic chrétienne, avec des notes et des commentaires. Paris, Lecofire fils et Ce. 180, 87, 959
- -- revised by F. E. Gasc (Guibert's French Drama). London, Bell & S.
- LA SUITE DU MENTEUR: a Comedy in Five Acts. Edited, with Fontenelle's Memoir of the Author, Voltaire's Critical Remarks, and Notes, Philological and Historical, by Gustave Masson. Cambridge, Warehouse, 129, 120, 2 sh.
- Vetter, Sur l'OEDIPE de Corneille. Programm des Gymnas. zu Pyritz
- Courier. Œuvres de P.-C. Courier. Publiées en 3 vol. et précédées d'une préface par F. Sarcey. T. 3. Paris, lib. des bibliophiles. 16. 355. Fr. 3.

T. 1 s. Bibl. 1875. 6 No. 1200. T. 2 erschienen?

Courval Sonnet. Œuvres poétiques de Courval Sonnet; publiées par Prosper Blanchemain. T. 3. Suite des Exercices de ce temps contenant plusieurs satyres contre le joug nuptial et fascheuses traverses du mariage. Paris, lib. des bibliophiles. 16°. VII, 190. Fr. 3.50. 964

Bd. 1. s. Bibl. 1875. 6 No. 1202. Bd. 2 ?

Coustant. Le dit de l'empereur Coustant; par A. Wesselofsky. Nogentle-Rotrou, imp. Daupeley. 80, 38. In Romania 1877, 161—98. Extrait de la Romania, tiré à 50 exempl., non mis dans le commerce. S. Jecht. J. Rom. Phr. 17, 180—2 (Kehier. A. Toblee). Descartes. Œuvres de Descartes. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes et précédée d'une introduction par M. Jules Simon. Discours sur la méthode. Méditations. Traité des passions. Paris, Charpentier. 18º. LXIII, 618. Fr. 3. 50.

DISCOURS DE LA MÉTHODE pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Avec une notice biographique, une analyse et des notes. Suivi d'études critiques, d'une analyse des Méditations, et d'extraits; par Elie Rabier. Paris, Delagrave. 120. 190.

- Edition classique précédée d'une introduction, d'une analyses développée et d'appréciations philosophiques et critiques, par E. Lefranc. Paris, Jules Delalain et fils. 120. XXIV, 56. Fr. 0. 90.

Dialogus anime conquerentis et rationis consolantis. Bonnardot, Corrections. In Romania VI, 141.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1210.

- Foerster, W., Zur afr. Uebersetzung der Isidor'schen Synonyma. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 397-401. S. Rev. d. L. R. 1878. 2. sér, V, 296 (C. P.).

Suchier, H., Zum Dialogus anime et rationis. Ib. I, 556-558.
 Tobler, A., Zum Dialogus anime et rationis. Ib. I, 558-559.

972 Diderot. Œuvres complètes, revues sur les éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits inédits conservés à la bibliothèque de l'Ermitage. Notes, notices, table analytique, étude sur Diderot et le mouvement philosophique au XVIIIe siècle, par J. Assézat. Paris, Garnier frères. T. 13 et 14. 80. 1067. T. 18 et 19. 80. 1055. T. 20 et dernier. 80. 460 (Table) à 6 Fr.

- Œuvres choisies, publiées en 4 volumes avec préface par Paul Albert. T. I. Paris, libr. des Bibliophiles. 160. Fr. 3.

Eide v. Strassburg. Cornu, J., Tanit dans les Serments. In Romania 1877, 248 f. S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 184-6 (Gröber). Rev. d. l. R. 2. Ser. 1878. V, 49 f. (A. B.).

Etienne de Fougères. Le livre de manières, p. p. Talbert. Angers.

S. Rev. d. L. R. 1877. 2. S. III, 252-6 (Boucherie).

Fenelon. ŒUVRES CHOISIES. De l'existence de Dieu. Lettres sur la religion. Discours pour le sacre de l'électeur de Cologne, Lettres sur l'Eglise ctc. Précédés d'observations par le cardinal de Bausset. Nouvelle édition, revue d'après les meilleurs textes. Paris, Garnier frères. 180. XII,

- LES AVENTURES DE TÉLÉMAQUE, suivies des Aventures d'Aristonoüs. Nouvelle édition, accompagnée de notes philologiques et littéraires, ornée de nombreuses gravures et précédée de l'Eloge de Fénélon par La Harpe. Paris, Garnier frères. 180. VI, 496.

S. Bibl. 1875, 6 No. 1224.

- Contenant des notes, les passages des auteurs anciens traduits ou imités, et des observations générales sur chaque livre, par M. Mazure. Nouvelle édition, à l'usage des colléges, etc. Paris, Belin. 120. 425. S. Bibl. 1875. 6 No. 1225.
- Nouvelle édition, revue avec soin et augmentée de variantes, etc. Tours, 980 Mame et fils. 120. VIII, 303.
- Précédées d'un avantpropos. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre, 8º. IV, 981 - Paris, Bouret. 120. 380. 982

 Le avventure di Telemaco figliuolo di Ulisse: traduz, in versi sciolti di Giuseppe Salto. Licata, tip. l'Unione. 80. 1-365-390.

- FABLES et opuscules divers composés pour l'éducation du duc de Bourgogne; par Fénelon. Nouvelle édition, accompagnée de notes mythologiques, etc., par Ad. Régnier. Avec 6 vignettes. Paris, Hachette et Ce. 160, 159.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1222.

- DIALOGUES DES MORTS, composés pour l'éducation de Msr le duc de Bourgogne. Nouvelle édition, augmentée de notes, par l'abbé Drioux. Paris, Lecoffre fils et Ce. 180. 288.

- Choix de dialogues des morts de Fénelon et de FONTENELLE, précédés de plusieurs fables de Fénelon et descriptions de Buffon, etc., avec notes explicatives, grammaticales, historiques et géographiques, par Cretoni et Gneme. Turin, Paravia. VII, 114. L. 2.

- TRAITÉ DE L'EXISTENCE et des attributs de Dieu, suivi de lettres sur divers sujets de métaphysique et de religion. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre. 8º.

IV, 307.

- Traité de l'existence de Dieu et de ses attributs. Nouv. édition, précédée d'une introduction, d'une analyse développée et d'appréciations philosophiques et critiques, par E. Lefranc. Paris, Delalain et fils. 12º. XXIV. 203. Fr. 1.60.

de remarques et notes littéraires, et précédée d'une analyse par M. Le-

bobe. Paris, Delalain et fils. 12°. 23. Fr. 0. 25. 989

— LETTRE A L'ACADÉMIE FRANÇAISE. Edition classique, accompagnée de introduction biographique; par M. Dubois, Paris, Delalain et fils. VIII, 92. Fr. o. 80.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1234.

Lettres de Lamotte et de Fénelon sur Homère et les anciens. Nouvelle

- Suivie de la correspondance littéraire avec La Motte. Nouvelle édition, avec introduction, commentaire critique et notes, par L. Grenier. Paris, Belin. 129, XII, 136.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1236.

notes et notices. 365 maximes, pensées, sentences s'appliquant aux actions de chaque jour. 3º édit., publiée par Ad. Rion. Boulogne (Scine), imp. J. Boyer. 16º. 63. Fr. o. 10.

Floire et Blancheflor. Steinmeyer, E., Trierer Bruchstücke. niederrhein. Bruchstück von Floire u. Bl. In Haupts Zschr. für d. Altert. N. F. IX, 3.

Floovant. Darmesteter, A., De Floovante, vetustiore gallico poemate et de merovingo cyclo. Lutetiae Paris, Vieweg. 80. VIII, 190. S. Lit. Centralbt. 1878 No. 15 (E. K.). Rev. d. L. R. 1877, IV, 203 (Boucherie). Romania 1877, 605—13 (G. Paris). Zschr. f. Rom. Phil. 11, 333—8 Men. R. L. L. L. 1878 No. 11 No. 1, 200 . The macum

1877, 25, Ang.

Florian. Fables choisies, avec de nombreuses notes. 3° édition, publice par Ad. Rion. Boulogne (Seine), imp. J. Boyer. 16°, 63. Fr. 0.10. 996 - choisies par E. Du Chatenet. Limoges, Ardant et Ce. 12. 108. 997

Fontenelle. Dialogues des morts. s. No. 986.

- Conversazioni sulla pluralità dei mondi: versione con note di Luigi Stefanoni. Milano, N. Battezzati. 160. 110. L. 1.50.

Froissart. ŒUVRES publiées avec les variantes des divers manuscrits par le baron Kervyn de Lettenhove. Chroniques. Tome XXIII. Seconde partie. 8º. 321-479 et 82 planches. XXIV et XXV (Table analytique des noms géogr. A—Z). 8º. XIX. 389, 498. Bruxelles. Fr. 6 le vol. 999—CHRONIQUES de J. Froissart; publiées pour la Société de l'histoire de France par Siméon Luce. T. 6. 1360—66. Depuis les préliminaires du

traité de Brétigny jusqu'aux préparatifs de l'expédition du prince de Galles

en Espagne. Paris, Renouard. 8º. XCVI, 384. Fr. 9.

Graal. Le Saint-Graal, ou le Joseph d'Arimathie, première branche des romans de la Table ronde; publié d'après des textes et des documents inédits, par Eugène Hucher. T. 2. Le Mans, Monnoyer. 18°. L, 571. L'ouvrage complet. Fr. 22. 50.

Bd. I s. Bibl. 1875. 6 No. 1240.

Grosset. Vert-Vert, ou les Voyages du perroquet de la Visitation de Nevers, poème héroï-comique en quatre chants. Nouv.édition, publiée par Georges d'Heylli. Eaux-fortes de Guillaumot père et fils. Paris, Rouquette. 80, XI, 63.

 Frank, J., Ueber J. B. Louis de Gresset und seinen MÉCHANT. In Dritter Jahresbericht des Staats-Real- und Ober-Gymnasiums in Nikolsburg f. d.

Schuljahr 1876. Nikolsburg. S. 35-58.

- Grimm. Correspondance littéraire de Grimm et Diderot. Nouvelle édition collationnée sur les textes originaux, comprenant, outre ce qui a été publié à diverses époques et les fragments supprimés en 1813 par la censure, les parties inédites conservées à la Bibliothèque ducale de Gotha et à l'Arsenal de Paris. Notice, notes, table générale par Maurice Tourneux. Tom I. Paris, Garnier frères. Fr. 6. La Correspendance littéraire formera 10 volants in 20.
- Gringoire. Œuvres complètes réunies pour la première fois par A. de Montaiglon et J. de Rothschild. T. 2. Mystères inédits de Saint-Louis. Paris, Daffis. 16°. XXXIX, 358. Fr. 5. L'édition aura 4 vol. Le premier a paru en mai 1858.
- Gui v. Warwick. Tanner, A., Die Sage von Guy v. Warwick. Untersuchung über ihr Alter und ihre Geschichte. Inaugural-Dissertation. Heilbronn, Henninger in Comm. 80. 68. M. 2. 1006 S. Lit. Centralb. 1878 No. 33 (Suchier). Anglia II, 191—98 (Zupitza). Engl. Stud. II, 246 ff. (Kölbing).
- Guillaume au court nez. Révillout, Ch., Etude historique et littéraire du l'ouvrage latin intitulé: Vie de Saint Guillaume. 4º. 82. Extr. des Public. de la Soc. archéol. de Montpellier. 1876, No. 35—36. Paris, Dumoulin et Co.
- Rajna, P., Un nuovo codice di chansons de geste del ciclo di Guglielmo. In Rom. VI, 257.
  S. Zschr, f. Rom. Phil. II, 187 (Grüber).
- Guillaume de Lorris. Meyer, P., Un extrait du Roman de la Rose. In Rom. VI, 440.
- Guillaume de Machaut, La prise d'Alexandrie ou chronique du roi Pierre I, de Lusignan, pp. la prem, fois pour la Société de l'Orient Latin par L, de Mas-Latrie. Genf 1877, Société. Leipzig, Harassowitz. 1010 S. Jen. Lit. Zig. 1878 No. 29 (Hirsch). v. Sybel's Zschr. 39, 493 (L. Streit). Lit. Centralbl. 1878, 1116 f. (Sg.). S. ein anderes Werk des Verf. in Bibl. 1875. 6 No. 1245.
- Histoire de Philippe-Auguste. Meyer, P., Prologue en vers franç. d'une histoire perdue de Ph.-A. In P. Meyer, Mélanges de poésie franç., Rom. 1877, 494 f. S. No. 857.

S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 348 (Stengel).

- \*Horn et Rimenhild. Wissmann, Th., King Horn. Untersuchungen zur mittelengl. Sprach- und Litteraturgeschichte. Strassburg 1876, Trübner. 89, 124. (Quellen u. Forschungen z. deutsch. Lit., u. Culturgesch. 16.) 1011 S. Engl. Stud. 1877, 351 ff. (Stimming).
- Jean de Preis. Ly myreur des Histors, chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse, publiée par Stanislas Bormans. Tome IV. Collection de chroniques belges inédites, publiée par ordre du gouvernement. Vol. 45. Bruxelles, Muquardt. 4º. 814. Fr. 15.

Jehan, St., de Bouche d'or. Weber, A., La vie St. Jehan Bouche d'or. In Rom. 6, 328-46.
S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 188 (A. Tobler). Rev. d. L. R. 2. S. 1878.

V, 51 (A. B.).

Joinville. N. de Wailly, Mémoire sur le ROMANT ou chronique en langue vulgaire dont Joinville a reproduit plusieurs passages. In Mém. de l'Instit. nat, de France. Inscr. et Bell. Lett. XXVIII 2° part. 179—222. 1014

Lia Bruyère. Clavres de La Bruyère. Nouvelle édition, précédée d'un avant-propos. Bar-le-Duc. Contant-Laguerre. 8º. IV, 310.

La Fontaine. ŒUVRES COMPLÈTES, publiées d'après les textes originaux par Ch. Mar ty-Laveaux. T. 5. Poésies diverses. Paris, Daffis, 1606. IX, 362. Cartonné, Fr. 5.

S. Rev. crit. 1877 No. 29 (Defrémery).

 — Œuvres, d'après les textes originaux, suivies d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, d'une étude bibliographique, de notes, de variantes et d'un glossaire, par Alphonse Pauly. Contes. T. I. Paris, Lemerre. 89, 423. Fr. 10.

— par Alph. Pauly. Fables. T. 2. Paris, ib. 80. 401 u. portr. Fr. 10. 1018

S. Bibl. 1875. 6 No. 1268,

— FABLES, illustrées de 100 grav. par J. Desandré et W.-H. Freeman, avec des notes et une préface par Décembre-Alonnier. Paris, Bernardin-Béchet. 32º, 384.

 Edition annotée à l'usage de la jeunesse, illustrations de Hadamar et Desandré. Paris, Théod. Lefevre. 18<sup>9</sup>. 286.

— Paris, ib. 8º. 252.

 Les Fautes de langue ont été corrigées par le baron Eugène Du Mesnil. Dijon, impr. Darantière. 16°. 299.

precedees d'une notice biographique et littéraire accompagnées de notes par E. Géruzez. Paris, Hachette et Ce. 16º. XXXVIII, 34º. Fr. 1, 60,

S. Bibl. 1875. 6 No. 1271.

- — Tours, Mame et fils. 32°. 256. S. Bibl. 1875. 6 No. 1272. 1273. 1054

- Fabeln, Mit Einleit, und deutschem Commentar von Prof. Dr. Ad. Laun.
   I. Th.: Die 6 Bücher der ersten Sammlung von 1668.
   2. Th.: Die 5 Bücher der 2. Sammlung von 1678—79 mit dem 12. Buch von 1694.
   Heilbronn 1878, Henninger.
   IV, 235, 271.
   M. 4. 50.
   S. Mag. f. Lit. des Ausl. 1878 No. 3. Rev. crit. 1878 I. 161—6.
   (Darmesteter).
- Fables, Books 1 and 2, Edited with English Notes by Rev. P. Bowden Smith, London, Rivingtons, 12°, 116, 2 sh, 1026
   S. Academy 1878, 28. Sept. p. 313.

- Fables choisies de La Fontaine, précédées de sa vie et de celle d'Esope. Nouvelle édition. Paris et Lyon, Pélagaud. 18º. 396.

- Soixante fables choisies de La Fontaine. Avec notes et commentaires,
   5º édition, publiée par Ad. Rion. Boulogne (Seine), imp. J. Boyer. 16º.
   63. Fr. o. 10.
- Joly, A., Histoire de deux fables de La Fontaine, leurs origines et leurs pérégrinations. Paris, Thorin. 8º. 156.

- Wachsmuth, Ueber die Fabeln Lafontaines. Progr. der höh. Bürgerschule in Marburg 1877.

 CONTES et novelles. Nouvelle édition, revue avec soin et accompagnée de notes explicatives. Paris, Garnier frères. 18º. VIII, 419. 1031
 S. Bibl. 1875, 6 No. 1285.

Lamartine. Œuvres. Nouvelle édition, publiée par les soins de la société propriétaire des œuvres de Lamartine. Paris, Hachette et Ce. Furne, Jouvet et Ce. Pagnerre. Les Confidences. 18°. 394. Recueillements poétiques, Epitres et Poésies diverses. 38°6. Souvenirs et portraits. T. 2. 415. Voyage en Orient. T. 1. 48°9. Le Manuscrit de ma mère, avec commen-

taires, prologue et épilogue. IX, 380. à Fr. 3.50. S. Bibl. 1875. 6 No. 1286.

Lamartine. ŒUVRES POÉTIQUES. La Chute d'un ange. Paris, Furne, Jouvet et Ce. Pagnerre. Hachette et Ce. 80. 375. Fr. 10.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1288. -- GRAZIELLA. RAPHAEL, LE TABLLEUR DE PIERRES DE SAINT-POINT. Edit. illustrée de 70 dessins par P. Baudouin. 20 à 5e séries (fin). Paris, Hachette et Ce. Furne, Jouvet et Ce. Pagnerre. 40. 81-124. Fr. 1. 10 la série.

- LE TAILLEUR DE PIERRES DE SAINT-POINT, récit villageois. édition, publiée par la société propriétaire des œuvres de Lamartine. Paris, Furne, Jouvet et Ce. Hachette et Ce. 180. 215. Fr. 1. 25.

- CHRISTOPHE COLOMB. Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy. 180. 311. Fr. 1. 25.

- HÉLOISE ET ABÉLARD, Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy. 180. 219. Fr. 1. 25.

NOUVEAU VOYAGE EN ORIENT. Paris, Ib. 18°. 435. Fr. 3. 50. 1038
 FÉNELON. Nouv. édition. Paris, Calmann Lévy. 18°. 261. Fr. 1. 25. 1039

- GENEVIEVE; or, the History of a Servant Girl and the Stonemason of Saint Point. London, Ward & L. 120. 370, boards. 2 sh.

La Rochefoucauld. Poésies intimes. Matin et soir. A elle. Heures de soleil. Heures d'ombre. Heures perdues. Lettre sur une fleur. Les Ouvriers, Paris, Didier et C°. 12°. 362. Fr. 3.50. 1041 Le Sage. Le Diable boiteux. Nouvelle édition complète, précédée d'une

notice sur Le Sage par Sainte-Beuve. Paris, Garnier frères. 180. XXXVIII, 396.

The Devil on Two Sticks. Translated from the French. London, Tegg. 180. 390. 2 sh.

- Abrégé de l'histoire de GIL BLAS de Santillane. Par Nicholas Wanostrocht. Nouvelle édition, revue et corrigée par J. C. Tarver. London, Simpkin. 120, 5 sh.

- Adventures of Gil Blas of Santillane. Translated from the French. With Notes and Illustrations, London, Warne, 80, 480, 2 sh. Sewed, 1 sh.

Loherains. Meyer, P., Fragments d'une rédaction de Garin de Lorrain en alexandrins. In Mélanges de poésie franç., Romania 1877, 481 ff. S. No. 857. S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 347 (Stengel).

\*— Matthes, C., Der Roman der Lorreinen (Nieuw ontdeckte Gedeelten).

Lief. 17 der Bibl. von Mittelnederlandsche Letterkunde onder Redactie von E. Molzer. Groningen 1876, Wolters. 1046

S. Zschr. f. Rom. Phil. I, 137-44 (Stengel).

Fischer, H., Zwei Fragmente des mittelniederländ. Romans der Lorreinen. In Festschrift zur 4. Säcularfeier der Universität Tübingen, dargebracht von der kgl. öffentl. Bibliothek zu Stuttgart. Stuttgart, Aue. 40. 1047

S. Rev. crit. 1878 I, Art. 49 (R.).

Maillard. Œuvres française d'Olivier Maillard, sermons et poésies, publiées d'après les manuscrits et les éditions originales, avec introduction, notes et notices, par Arthur de La Borderie. Nantes, Société des bibliophiles bretons. 40. XXI, 196. Fr. 10.

Mainet. Paris, G., La ville de Pui dans Mainet. In Romania 1877,

Malherbe. Œuvres poétique de Malherbe, réimprimées sur l'édition de 1630, avec une notice et des notes par Prosper Blanchemain. Paris, Lib. des bibliophiles. 160. XI, 325. Fr. 3.

Ausgabe der Dichtungen M.'s, nach Gattungen und innerhalb derselben chronologisch geordnet, in der Orthographie der Ausgabe von 1630. Voran eine kurze biographische Skizze. Kurze Noten am Ende.

Mantel Mautaillie. Versions nordiques du fabl. franç. le mantel mautaillié.

Textes et notes par G. Cederschiöld et F.-A. Wulff. Lund 1877, S. Lit. Centralbl. 1878 No. 1 (E. K.).

Marie de France. Liebrecht, F., Zu Marie de France. In Zschr. f. Rom, Phil. I, 90.

Mariyaux. Œuvres, Théâtre complet. Nouvelle édition, contenant une pièce non encore recueillie, précédée d'une introduction sur la vie et les ceuvres de l'auteur par Edouard Fournier. Ornée de deux magnifiques portr. en couleur par Bertall. Paris, Laplace, Sanchez et Co. 80 à 2 col.

XLI, 627. Fr. 18.

Michault. Malmberg, Th., Le passe-temps Michault, Fransk dikt från det Michault. XV. århundradet ... för första gången utgifven. Bidrag till kännedomen om det franska språkbruket under det XV. århundradet. Upsala, Berling.

ten Verf. nach 2 Stockholm. Hss. des 15. Jahrh., mit gram. Erläuter.

Mirabeau's ausgewählte Reden. Für den Schulgebrauch erläutert von Dir. der ersten Hälfte des Jahres 1790. Berlin, Weidmann. 80. 144, 120.

Miracles de Notre Dame par personnages publ. d'après le man, de la Bibl. nat. par G. Paris et Ulysse Robert. Tom. II. 8º. 408. Publ.

Molière ŒUVRES COMPLÈTES. Nouvelle édition, accompagnée de notes Massard et F. Delannoy, d'après les dessins de G. Staal. Paris, Garnier 10 1 5 10 1 2 col XXXVI. 5-

- llustrées par Janet-Lange. Le Dépit amoureux, comédie en trois

— Illustrees par Janet Lange. Les Depit amoureux, conseile acts. Conseile de Navarre, comédie héroïque en cinq actes. Les Précieuses ridicules, comédie en un acte. Paris, ib. 4º à 2 col. 20. 1050 — 1 h. 1 conseile en conse

- Les Œuvres, accompagnée d'une vie de Molière, de variantes, d'un commentaire et d'un glossaire par Anatole France. T. 2. Paris, Lemerre. 8º. 511. Fr. 10.

- Théâtre complet de J. B. Poquelin de Molière, public par D. Jouaust. Flameng. T. 1. Paris, lib. des bibliophiles. 80. XXIV, 331, portr. et

4 grav. Fr. 30. - 1063 - Werke, mit deutschem Commentar, Einleitungen und Excursen herausg. von Prof. Dr. Ad. Laun. 10. Bd. L'école des femmes. La critique de l'école des femmes. Lcipzig, Leiner. 8°, 188. M. 2. 80. 1064
Lit. Centralbl. 1878 No. 42 (Sg.). Bd. 1—9 s. Bibl. 1875. 6 No. 1336.

- Œuvres choisies. Nouvelle édition, précédée d'une notice. Bar-le-Duc,

- Ausgewählte Lustspiele. Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. Herausg. von K. Brunnemann. 1. Bd.: Le Misanthrope. 80. XVI, 77. 2. Bd.: Le Tartuffe. XVI, 88. 3. Bd.: L'Avare. XXIV, 95 à M. o. 90. 4. Bd.: Le Bourgeois gentilhomme. XVI, 105. M. 1. 20. 5. Bd.: Les précieuses ridicules. 58. M. 0. 60. 6. Bd.: Les femmes savantes. 106. M. o. 90. 7. Bd.: Les Fâcheux, erklärt von H. Fritsche. 70. M. o. 75. Berlin 1876. 7, Weidmann. 1066 S. Herrig's Arch. 60, 233—6 (Machrenholtz). Zeitschr. f. Realschul.

III, 6 über Bd. 1.

Molière. LE MISANTHROPE, comédie. Nouvelle édition, avec notes, précédée d'appréciations littéraires et philosophiques par Alph. Aulard. Paris, Belin, 12º, 80,

- Paris, Delalain et fils. 18º. 72. Fr. 0. 30.

— Comédie. Chefs d'œuvre des classiques franç, etc. par O. Fiebig et
 St. Leportier. No. 13. 2º édit., rev. par A. Peschier. Dresden,
 Ehlermann. 8º. M. o. 9o.

— Maehrenholz, Molières Misanthrope und die Urtheile der Kritik. In Herrig's Arch. 58, 267—76.

 Neuss, Ueber Molière's Misanthrope. Progr. des Gymnas. zu Montabour 1877.

Lacour, L., Etudes sur Molière. Le TARTUFFE par ordre de Louis XIV. Le Véritable prototype de l'imposteur. Recherches nouvelles. Pièces inédites. Paris, Claudin. 18°. 130 p. et grav. Fr. 0. 50. 1072
 LE BOURGEOIS GENTILHOMME. Texte revu et accompagné de nombreuses

— LE BOURGEOIS GENTILHOMME. Texte revu et accompagné de nombreuses remarques en français, en allemand et en anglais par A. K orell. Leipzig, Teubner. 8º. VI, 84.

Un compte-rendu de la comédie des PRÉCIEUSES RIDICULES. Sur l'imprimé de Paris, Claude Barbin, 1660. Paris, Baur. 18º. IX, 23. Fr. 2. 50. 1074
 Dramatic Works. Translated into English Prose, with Short Instructions and Explanatory Notes, by Charles Heron Wall. 3 vols. Vol. 2.3. London, Bell & S. 12º. 460. 3 sh. 6 d.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1338.

Rendered into English by Heati Van Laure, Vol. o. Edinough, Paterson, 80, 392, cloth, 185, 5, 8bb, 1875, 6 Vo. 1337.

— Klug, Molière in seinen Farcen und ersten Comödien. Progr. der höh. Bürgerschule zu Strausberg 1877.

— Klapp, l'avare ancien et moderne tel qu'il a été peint dans la littérature. Progr. des Gymn. zu Parchim 1877.

— Contribution à la Bibliogr. Molièresque. In Bibl. Belg. 1877, 85 f. 1079 Montaigne. Essays of Montaigne. Translated by Charles Cotton. With some account of the Live of Montaigne. Notes, and a Translation of all the Letters known to be extant. Edited by William Carew Hazlitt. 3 vols. London Receive & T. 80 (1610) 24 ch.

London, Reeves & T. 80, 1610, 24 sh.

8. Attenueum 1877, 22, Dec. 8, 811, Jonat 18, 8, 16, Mar.

Montesquieu. Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence. Suivies de la Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, du Dialogue de Sylla et d'Eucrate, et de Lysimaque. Nouvelle édition, précédée d'une notice sur l'auteur, accompagnée de notes, etc., par L. Grégoire. Paris, Belin. 12º. XXI, 240.

Ed. class, annotée par C. Aubert. Paris, Hachette, 12°, 211. Fr. 1. 25.

Hsg. von G. Erzgraeber. Berlin, Weidmann. 80. XI, 150.
M. 1. 50.

Partonopeus. Partalopa - Saga för första gången utgifven af O. Klockhoff. Upsala, Acad. Buchh. 8°. XXII, 45. In Ups. Univers. Arsskrift 1877, Philosophi IV. 1083

Pascal. ŒUVRES COMPLETES. T. 1. Paris, Hachette et Co. 180. VIII, 424. Fr. 1. 25.

— OPUSCULES PHILOSOPHIQUES, publiés et annotés par Ernest Havet. Paris,
 Delagrave, 12º, 61.

— De l'autorité en matière de philosophie. Entretien avec de Saci. Ed. classique avec introduction, analyse développée et appréciations critiques par F. Ca det. Paris, Delalain et fils. 129. XIX, 28. Fr. O. 75. 1086

PENSÉES sur la religion et sur quelques autres sujets. Nouvelle édition, conforme au véritable texte de l'auteur, et contenant les additions de Port-Royal indiquées par des crochets. Paris, Garnier frères. 18º. 504. 1087.
 Pensées choisies, publiées sur les manuscrits originaux et mises en ordre,

à l'usage des lycées et des colléges, par P. Feugère. 7º édition. Paris, Delalain et fils. 120. X, 292. Fr. 2. 50. 1088 S. Bibl. 1875. 6 No. 1368.

Pascal. Les pensées. Edition revue. Limoges, Ardant et Ce. 80. 237. - Scharnweber, L'homme dans les pensées de Pascal. Progr. d. Fried-

richs-Gymnas. in Breslau 1877.

- Les PROVINCIALES (texte de 1656-57). Publiées avec notes et variantes, et précédées d'une préface par S. de Sacy. Paris, lib. des bibliophiles. 80. XIX, 383. Fr. 12. 50. - Lettres provinciales. 2 vol. Paris, Plon et Ce. 32º. XXVII, 651.

Fr. 8.

Pathelin. Schäffer, Maistre Pierre Pathelin. Grammatische Untersuchung. Progr. der Realschule zu Darmstadt 1877.

Perrault. Les Contes, précédés d'une préface par J. T. de Saint-Germain.

Paris, Th. Lefèvre. 8°. XVIII, 238.

— par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, imp. Jouaust. 8°. LXII.

Tiré à 25 exempl. pour l'auteur. S. Bibl. 1875. 6 No. 1378.

Contes de fées. Paris, Lefèvre. 18º. VI, 133.
Limoges, Ardant et Ce. 32º. 63 p. et vign.

— Ed. rev. pour les enfants chrétiens. Limoges, Ardant. 120, 143. 1098

y Vehi. Illustrados con 8 magníficos grabados por Capuz. Barcelona, Juan y Antonio Bastinos. 8º. Encartonado al cromo. 164. 11 y 12 r. 1099 - Deulin, Ch., Les Contes de ma mère l'Oye, avant Perrault. Dentu. 180. 386. Fr. 3.

Philipp v. Beaumanoire. MANEKINE. Suchier, H., Ueber die Sage von Offa und þryðo. In Paul u. Braune's Beitr. IV, 500-521.

Philipp v. Commines. Stimming, A., Die Syntax des Commines. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 191-221, 489-509.

Piron. Œuvres choisies, avec une analyse de son théâtre et des notes par Sainte-Beuve. Paris, Garnier frères. 180. 588. Prévost. Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut.

- Histoire de Manon Lescaut. Avec une notice par Anatole France. Paris, Lemerre. 80. XL, 263. Fr. 25.

- Manon Lescaut und Chevalier Desgrieux, deutsch von Otto Randolf. Universalbibl. No. 937-8. 160. 164. M. o. 40.

— Harrisse, H., Bibliographie de Manon Lescaut et Notes pour servir à l'histoire du livre, 1728—31-53. 2º édition, revue et augmentée. Paris, Morgand et Fatout. 8º, 8o. Fr. 8.

Morgand et Fatout. 8º, 8o. Fr. 8.

Psalter, Oxforder. Meister, J. H., [† Nov. 1878] Die Flexion im Ox-

forder Psalter. Grammatikalische Untersuchung. Halle, Lippert'sche Buchhandl. 80. X,121. M. 3. 60. S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 450-9 (Koschwitz). Lit. Centralbl. 1879 No. 7 (S-r) und ib. No. 11, p. 354.

Pseudoturpin. Auracher, Th., Der sogenannte poitevinische Pseudoturpin. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 259-336. Separatabdruck daraus 80. 80. Halle, Niemeyer. M. 2.

Quatre Livres des Rois. Foerster, W., Zu Quatre Livre des Rois I, XXX. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 106. Rabelais. Œuvres de maître François Rabelais. Edition collationnée sur

les textes originaux. 6 vol. Paris, Delarue. 120. 1465. Fr. 6. - Les cinq livres de F. Rabelais; publiés avec des variantes et un glossaire par P. Chéron et ornés de onze eaux-fortes par E. Boilvin. Livre IV.

V. Pantagruel. Paris, lib. des Bibliophiles. 106, 216 p. et 2 grav. XVII, 307 et 2 grav. à Fr. 10.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1390.

Racine. ORIVRES COMPLÉTES de J. Racine et de Pietre et T. Corneille.
Paris, Gennequin ills. 8º à 2 col. 440. Fr. 5.

- ŒUVRES CHOISIES; précédées d'un avertissement. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre. 8º. IV, 303.

- ŒUVRES CHOISIES de J. Racine. Nouvelle édition, revue. Paris, Rigaud. 80. VII, 213.

- THÉATRE COMPLET. Edition variorum. Annoté d'après Racine fils, Muic de Sévigné, Le Batteux, Voltaire, Laharpe, etc.; publié par Charles Louandre. Paris, Charpentier. 180. 737. Fr. 3. 50.

- THÉATRE, Edition collationnée sur les textes originaux. 4 vol. Paris, Delarue, 120, 902, Fr. 4.

- THÉBAÏDE; ou les Frères ennemis: Tragédie en cinq actes. With Arguments in English, and Notes, Critical and Explanatory, for use of Schools

and Priv. Stud. By F. E. Gasc. London, Bell & S. 120 sewed, 6 d. 1118
- BRITANNICUS. Tragédie en cinq actes. With Arguments in English, and Notes, Critical and Explanatory, for use of Schools and Private Students. Revised by F. E. A. Gasc. London, Bell & S. 180 sewed, 6 d. 1119

- Avec un choix de commentaires et de remarques par Fiebig et Leportier. Chefs d'œuvre des class. franç. No. 6. Dresden, Ehlermann. 8º. M. o. 90.

- Herausgegeben von C. Franke. Berlin, Weidmann. 8º. XIV, 91.

ANDROMAQUE, tragédie. Edition classique, avec introduction et notes par
 Th. Trouillet. Paris, Delalain et fils. 189. VIII, 62. Fr. 0. 40. 1122
 With Arguments in English, and Notes. Revised by F. E. A. Gasc.

New edit. London, Bell & S. 120, sewed, 6 d.

- mit deutschem Commentar und Einleitung von Ad. Laun. Leipzig, Teubner, 8º. IV, 86. M. I. S. Corresp.-Bl. f. Gymn. u. Realsch. 1878.

- IPHIGÉNIE. Tragédie. Herausg. von Ed. Doehler. Berlin, Weidmann.

M. 1. 20. - - With Arguments in English, and Notes Critical and Explanatory for use of Schools and Private Students, revised by F. E. A. Gasc. London,

Bell & S. 12º sewed, 6 d.

Bajazer, Trauerspiel in 5 Aufz. übers, von M. Gräfin Maltzahn. Uni-- BAJAZET.

versalbibl. No. 839. 160. 55. M. o. 20. - ATHALIE ET ESTHER, avec les chœurs; par J. Racine. Nouvelle édition, publiée par Ad. Rion. Boulogne (Seine), impr. J. Boyer. 160. 62. Fr. o. 10.

- ATHALIE, tragédie. Edition classique avec introduction et notes par l'. Longueville. Paris, Delalain et fils. 180. XII, 92. Fr. o. 40.

- Tragédie en cinq actes. Paris, Belin. 180. V, 84. - treurspel aan de H. Schrift ontleend, vertaald door G.-H. Crets. Bruxelles. 80. XII, 92. Fr. 2.

- ESTHER, tragédie en trois actes tirée de l'Ecriture sainte. Avec des notes et des commentaires. Paris, Lecoffre fils et Ce. 180. XII, 55. 1132

- Edition classique avec introduction et notes, par Trouillet. Paris, Delalain et fils. 180. X, 70. Fr. o. 40.

- Extrait de la collection Estienne. Paris, Delalain et fils. 18º. 54.

Fr. o. 30. - Paris, Belin. 8º. VII, 64.

- Durand-Morimbau, H., La Morale dans les tragédies profanes de Racine. Paris, Douniol et Ce. 8º. 48.

- Dannehl, Quel jugement faut-il porter sur les caractères dans les tragédies de Racine empruntés de l'antiquité. Progr. des Progymnasiums zu Sangerhausen 1877.

Racine. Cantique, tradotta in italiano da Antonio Campanella. Genova (1876) tip. Arcivescovile. 16°. 8.

Regnard. Bibliographie et iconographie des œuvres de J.-F. Regnard (8 Février 1955 et le penaltre 1700). Paris, Rouquett., 120, 00. 1139

Renauld de Beaujeu. Ly Beaus Disconus. Kölbing, E., Zur Ueberlieferung und Quelle des mittelengl. Gedichts Ly beaus disconus. In Kölbing's Engl. St. I, 121—169.

S. Szchr. f. Rom. Phil. I, 486 f. (Stengel).

Richart le bial. Foerster, W., Zu Richart le bial. In Zschr. f. Rom.

Robert de Blois. Meyer, P., Plaidoyer en faveur des femmes. In Meyer, Mélanges de poésie franç., Romania 1877, 499 ff. und 637. Siehe No. 857.

S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 348 (Stengel).

Roland. Chanson de Roland. Genauer Abdruck der Venetianer Handschr. IV, besorgt von Eug. Kölbing. Heilbronn, Henninger. 8º. VI, 175. M. 5.

- S. Rev. crit. 1877 No. 38 (A. Darmesteter). Zschr. f. Rom. Phil. I, 401 f. (Suchier). Jen. Lit. Ztg. 1877 No. 12 (Stengel). Rivista Europ. 1877, No. 51. (Centralblatt 1877 No. 51.
- La chanson de Roland, traduite du vieux français par Adolphe d'Avril. 3º édit. Paris, Lib. de la Société bibliograph. 18º. 177. Fr. 0. 50. 1143 — Scholle, F., Die Baligantepisode, ein Einschub in das Oxforder Rolandslied. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 26—40.

S. Romania 1877, 473 (G. P.).

--- Rambeau, A., Ueber die als echt nachweisbaren Assonanzen der Chanson de Roland. Ein Beitrag zur Kenntniss des altfranzös. Vocalismus. Marb. Doct.-Diss. Marburg 1877. 89, 38.

S. Böhmers Stud. X. p., 70 ff. (Koschwitz).

— Bauquier, Jos., Bibliographie de la Chanson de Roland. Heilbronn, Hemitiger. N. 14. M. 1.

S. Lit. Centralbl. 1878 No. 6 (Neumann). Petzholdt's Anz. 1878, 4

(Varnhagen), Nord, Tidskrift, N. R. III, 303 (G. T.).

\*- Coeuret, Documents historiques relatifs à la Chanson de Roland. In L'Investigateur 1875, Sept.-Oct. p. 218-25.

Ricagni, G. L. Floriture enjos pel med evo e la Chans de Roland.

 Ricagni, G., La fioritura epica nel med. evo e la Chans. de Roland, comparata coi poemi italiani che trattano la rotte di Roncisvalle. In Propugnatore X. S. No. 758.

Rousseau, J. J., PARABOLE. Edition princeps. Bordeaux, Féret et fils. 8°. 14. Fr. 2.

— EMIL oder über die Erziehung. Frei nach dem Franz. übersetzt von H. Denhardt. 2 Bde. 16°. 349 und 541. M. 1.60. geb. M. 2.25. — Universal-Bibliothek. No. 901—908. Leipzig, Ph. Reclam jun. 1149

— Herausgegeben von Th. Voigt und E. v. Sallwürk. Langensalza 1876—8. Beyer u. S. 1. 2. Hälfte. 89. 400, 398. I. Voigt, Rousseau's Leben. 2. Sallwürk, Uebers. von Rousseau's Emil. 1150

- Die neue HELOISE. Deutsch von G. Julius. 3. Aufl. Leipzig, O. Wi-

gand, 8º, XX, 553, M. 4. 50.

Sainte Marguerite. Deux rédactions diverses de la légende de Sainte-Marguerite en vers français, publiées avec variantes, d'après des MSS, du XIIIe ci XIVe siècle p. p. A. Scheler. Bruxelles. 8º. 48. Fr. 2, 50. Aus Ac. d'Archéol. de Belgique.

N. Wallet . 12's 880 11 (1. 11.)

Saint-Pierre. Paul et Virginie. Préface de Jules Claretie, eaux-fortes de Régamey, variantes et bibliographie. Paris, Quantin et Ce. 89, 251, 1153 — Edition illustrée par La Charlerie. Baris, Schulz et fils. Livraisons i à pressurgate pr. 244. Franctical livraison.

Sarasin. Peésies de François Sarisin, auguentées de documents nouveaux et de pièces inédites, publiées avec notices, préface et notes par Octave Uzanne. Portrait d'après Robert Nauteuil. Paris, lib. des bibliophiles. 12º. XLIV. 25° p., porti. et 2 victo. 51° evenço. Fr. 100.

Satyre menippée de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des estatz de Paris. Nouvelle édition, revue sur le texte complet de 1594 et publiée avec un grand nombre de pièces supplementaires rares ou inédites, des notes historiques et un index par Edouard Fricotel. T. 1. Satyre Ménippée. Paris, Lemerre. 120. X, 262. Fr. 7. 50.

Scarron. Œuvres de Scarron, d'après l'édition de 1663, avec une préface et des notes par Charles Baumet, et un portrait de l'auteur gravé à l'eauforte par Champollion. T. I et 2. Paris, Arnaud et Labat. 160. XIX, 418. 500 exempl.

Sedaine. Théâtre de Sedaine, publié avec notice et notes par Georges d'Heylli. Paris, lib. générale. 120. XLII, 386 p. et portr. Fr. 6. Petite bibliothèque dramatique, wozu Bibl. 1875. 6 No. 1322 gehört. 1158

Sept Sages de Rome. Varnhagen, H., Zu Deux rédactions du roman des Sept Sages de Rome. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 555 f.

Sermo de sapientia. Suchier, H., Die Quelle des Sermo de Sapientia. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 91.

Sermon du XIIIe siècle, tiré d'un manuscrit de la bibliothèque de Rouen, inscrit sous le nº. A 541; par C. Hippeau. Niort, imp. Favre. 8º. 20. Extrait de la Rev. hist. de l'anc. langue française.

Sévigné, (Mme de), Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis, recueillies et annotées par Monmerqué. Nouvelle édition, revue sur les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes impressions, et augmentée de lettres inédites, d'une nouvelle notice, d'un etc. 2e édition. T. I. Paris, Hachette et Ce. 8e. XXIV, 572. Fr. 7.50. (Grands Écrivains.)

Staël, Mine de, Corinne ou l'Italie. Für den Schulgebrauch bearbeitet von Dr. Wilh. Knörich. I. 2. Theil. Berlin, Weidmann. 80. 170. 176. à M. 1. 50.

Table ronde. Paris, P., Les Romans de la Table ronde mis en nouveau langage, T. V. Paris.

Theophilus. Scheler, A., Li priere Theophilus. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 247-258,

- Weber, A., Zwei ungedruckte Versionen (lat., franz.) der Theophilussage. S. No. 161a und 900. S. Romania 1877, 627 (G. P.).

Tristan. S. No. 162-4.

Ville-Hardouin. Kressner, A., Ueber den epischen Charakter der Sprache Ville-Hardouins. In Herrig's Archiv LVII, 1.

Villon. Œuvres de François Villon; publiées avec préface, notices, notes et glossaire par Paul Lacroix. Paris, lib. des bibliophiles. 80. XXXIV, 553. Fr. 12, 50.

Petit Vocabulaire Latin-Français du XIIIe siècle, extrait d'un manuscrit de la Bibliothèque d'Évreux, par A. Chassant. Deuxième édition. Paris, Aubry. 80. tiré à 200 exemplaires. Fr. 3.

Voltaire. Œuvres complètes. Nouvelle édition, avec notices, préfaces, variantes, table analytique, les notes de tous les commentateurs et des notes nouvelles, conforme pour le texte à l'édition de Beuchot: enrichie des découvertes les plus récentes et mise au courant des travaux qui ont paru jusqu'à ce jour; précédée de la Vie de Voltaire par Condorcet, et d'autres portr. en pied d'après la statue du foyer de la Comédie-Française. Théâtre. T. I. VI. Paris, Garnier frères. 80. XI, 627. -? Fr. 6 le vol. In

- Avec préfaces, notes et commentaires nouveaux par Emile de La Bédollière et Georges Avenel. Edition du journal le Siècle. T. 3. La Henriade. Théâtre complet. Paris, Bureaux du Siècle. 4º à col. 796.

Fr. 1. 25.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1466.

III, 210-47. Paris 1847.

mand. 1b. 134 i.

| Fr. 3.                                                                                                                                        | ٠ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| - T. 6. Mémoires, Lettres anglaises Dialogues, Romans, Facéties, Poëmes                                                                       |   |
| et poésies, Correspondance avec d'Alembert. Paris, Bureaux du Siècle.                                                                         |   |
| 4º à 2 col. 807. Fr. 3.                                                                                                                       |   |
| Die Ausg. erschien vollständig in 9 Bänden 1867-73.                                                                                           |   |
| - ŒUVRES. Avec notice, notes et variantes par Frédéric Dilla y e. Romans.                                                                     |   |
| T. 1. Paris, Lemerre. 12°. 275. Fr. 5.                                                                                                        |   |
| EUVRES CHOISIES. Illustrées de gravures. Romans et Contes. T. 1                                                                               |   |
| et 2. Paris, Gennequin fils. 8º. 647. Fr. 3 le vol.                                                                                           |   |
| - ZAÏRE. Tragédie en cinq Actes. With Grammatical and Explanatory                                                                             |   |
| Notes by Paul de Bussy. Paris, Hachette et Ce. 120. 90. 6 d. 1175                                                                             |   |
| - Münch, W., Göthe als Uebersetzer Voltaire'scher Tragödien. In Herrig's                                                                      |   |
|                                                                                                                                               |   |
| Archiv 57, 383 –410.  — CANDIDE, ou l'Optimisme, traduit de l'allemand de M. le docteur Ralph.                                                |   |
| Paris, Delanie, 120, 210.                                                                                                                     |   |
| Candido, ossia l'ottimismo: traduzione dal francese in ottave italiane, di-                                                                   |   |
| visa in dodici canti, con l'argomento ad ogni canto. Lucca, tip. Giusti.                                                                      |   |
|                                                                                                                                               |   |
| 1178 — HISTOIRE DE CHARLES XII, roi de Suède. Nouvelle édition, précédée d'une                                                                |   |
| notice sur l'auteur, des études préliminaires sur son œuvre, accompagnée                                                                      |   |
| de notes, et suivie d'une table analytique et chronologique des événements,                                                                   |   |
|                                                                                                                                               |   |
| par L. Grégoire. Paris, Belin. 12°. XXXVI. 32°. 1179<br>Edition revue et annotée. Limoges, Ardant et Cc. 8°. 182. 118°                        |   |
| - stellt de l'otte annotée. L'inogés, Ardant et C. 6°, 102, 1100<br>- stellt de l'otte an. Édition classique précédée d'une notice littéraire |   |
| E Extinged Pagis Published the 180 VV star Francisco                                                                                          |   |
| par F. Estienne. Paris, Delalain et fils. 180, XX, 513. Fr. 1. 75. 1181                                                                       |   |
| Les HOMÉLIES de Voltaire, par Victor Poupin. 2 vol. Paris, lib. de la Bibliothèque démocratique, 320, 382. Fr. I.                             |   |
| Bibliothèque démocratique. 32º, 382. Fr. I. 1182  Wace's, Maistre, Roman de kot et des dues de Normandie. Nach den                            |   |
|                                                                                                                                               |   |
| Handschriften von neuem herausg, von Hugo Andresen. 1. Bd. 1. und                                                                             |   |
| 2. Theil. Heilbronn, Henninger. 8º. VII, XCVII, 238. M. 8. 1183<br>S. Lit. Centralbl. 1877 S. 249 -52 (Suchier). Zeitschr. f. Rom. Phil.      |   |
| S. Lit. Centratol. 1877 S. 249 -52 (Sucher). Zeusehr. J. Rom. Flux.                                                                           |   |
| 1877, 144 50 H. Foerster . Romana 1877, 475 G. P.c. Herrig's                                                                                  |   |
| Archiv 59, 455.                                                                                                                               |   |
| Beitr, III, 524, 555.                                                                                                                         |   |
| Beitr. III, 524. 555.                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                               |   |
| 6. Moderne Dialekte.                                                                                                                          |   |
| Heurlin, Ch., Petit Almanach mosellan p. 1876. Frz. u. Patois. (LOTHRING.)                                                                    |   |
|                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                               |   |
| S. Mélusine 1877, 32 (E. R.).  Lo conâraje (Dial. messin.). Strassburg 1877.                                                                  |   |
|                                                                                                                                               |   |
| Gerard, Ch., Les Patois lorrains. Discours de réception à l'Académie de                                                                       |   |
| Stanislas, le 24 mai 1877. Nancy, imp. Berger-Levrault et Co. 80. 29. 1188                                                                    |   |
| Libertain, D., Grossane da pateiro                                                                                                            |   |
| S. Mélusine 1877, 32 (E. R.).  Joret, Ch., Le patois NORMAND du Bessin. In Mém. de la soc. de Ling.                                           |   |
| Joret, Ch., Le patois Normand du Bessin. In Mein. de la soc. de Ling.                                                                         |   |
|                                                                                                                                               |   |

Uebersicht über die Laute und Flexion des Dialekts. Von grossem In-

Un signe d'interrogation dans un patois franç. In Romania VI, 133 f. 1191
 Emploi du pronom possessif à la place de l'adjectif démonstratif en nor-

teresse für das Studium des Altnormannischen.

Delboulle, A., Supplément au Glossaire de la vallée d'Yères, pour servir à l'intelligence du dialecte haut-normand et à l'histoire de la vieille langue française. Le Havre, imp. Brenier et Ce. 80. XVII, 49. 1193 S. Rev. crit. 1878, I. 210 -14. Mélusine 1877, 511 (C. J., und Bibl. 1875, 6 No. 1496.

Bonhomme, Le, Picard pour 1877. Amiens 1877. 320, 96. 119. Einige Piècen im pic, Dialekt.

Chansons populaires tournaisiennes. Nouvelle édition. Tournai, Vasseur-Delmée. 12º. 128. Fr. 1.

Arména d'Valinciennes in patois rouchi pou 1877. Ousqu'on troufé les esclipses, eune arcette conte les cops d' pied d' quévaux et l' moien dé s' cauffer à bon compte; par Pleumecoq, dit Chachale, Leumignon et Ganepétit, ouverriers. Valenciennes, G. Giard. 160. 100. 1196

Dellys, A., L'homme-Queva. Chanson en patois de Lille. Lille, Mériaux.

80. 3.

Daussy, H., Le Patois picard et Lasleur. Discours prononcé à la séance publique de l'Académie d'Amiens, le 17 décembre 1876. Amiens, imp. Yvert. 8º. 21.

Canard Potevin, L., Jornal qui dit rein de la poulétique. L'est tout-à-feit nuitre. Tout en bea lingage POTEVIN, enjusque aux annonces. Meitre J'Hacquet teint la plliume (d'oie). Lacube barbouille le papaie et répond de la casse. Melle. (Paris 1877, Viaut, Comm.). Jährl. 7 fr., No. 10c. 1199 S. Mélusine 1877, 222 (E. R.). Erscheint seit 1876 Oct. Probe: Mélusine No. 16.

Gente Poitevinrie, la, aveque les progrès de Iorget et de son vesin et chansons ieouses compousi in bea Poictevin. Précédée d'une introduction de Alfred Morel-Fatio. Niort. 8º. Réimpression conforme à l'édition de

\*Jouve, L., Chansons en patois vosgien, recueillies et annotées, avec un glossaire et la musique des airs. Epinal 1876. 8º. 126. (EKANCO-PROVENÇ-).

S. Mélusine 1877, 127-8 (E. R.).

#### 7. Grammatik.

Cocheris, H., Entretiens sur la langue française. I. Origine et formation de la langue française. 3º édition. Paris, Lib. de l'Echo de Sorbonne. 16º. 160. Fr. I. 50. S. Bibl. 1875. 6 No. 1506.

— Entretiens sur la langue française. Histoire de la grammaire; origine et permutation des lettres; formation des mots, préfixes, radicaux et suffixes. 4º édition. Paris, Lib. de l'Echo de la Sorbonne. 16º. 398. Fr. 2. 50. 1203. Bué, H., Early French Lessons. Paris, Hachette. 18º. 8 d. 1204

Ehlers, Geschichtliche Entwicklung der französischen Sprache. II. Theil. Die germanische Invasion. (Forts. der Abhandl. im Progr. v. 1874.) Pro-

gramm der Realschule zu Hanau 1877.

Bescherelle et Litais de Caux. Grammaire nationale, ou Grammaire de Voltaire, de Racine, de Bossuet, de Fénelon, de J.-J. Rousseau, etc., renfermant plus de 100,000 exemples qui servent à fonder les règles. Ouvrage éminemment classique, destiné à dévoiler le mécanisme et le génie de la langue française. 15º édition, précédée d'une introduction par Philarète Chasles. Paris, Garnier frères. 8º. 882.

Chassang, A., Nouvelle grammaire française. Cours moyen, avec des notions élémentaires de gramm. histor. Paris, Garnier frères. 18º. XI, 358. 1207

Mätzner, Ed., Französische Grammatik mit besonderer Berücksichtigung des Lateinischen. 2. u. 3. Abth. 2. Aufl. Berlin, Weidmann. XXIV, 193— 604. M. 5. 60. Vollständig. S. Şen. Lit.-Zig. 1878 No. 31 (Stengel). Th. I s. Bibl. 1875, 6 No. 1519.

Brachet, A., Grammaire historique de la langue française. Préface par E. Littré, de l'Institut. 15º édition. Paris, Hetzel et Cº. 18º. XIX, 301. Fr. 3. Brachet, A., Public School French Grammar. Giving the Latest Results of Modern Philology, 31d revised edit. Paris, Hachette, 120, 312, 2 sh.

Public Schools Elementary French Grammar. Adapted by Brette and Masson, 2 parts in I vol. Paris, Hachette, 120, 2 sh, 6 d, Key, I sh, 6 d, 1211 S. Athenaeum 1877 28. Juli. S. 110.

Paris, G., Etude sur le rôle de l'accent latin dans la langue française. Paris, Franck. 8º, 140.

Landsberg, V., Försök till framställning af lagarna för Intensiteten i Fransken. Akademisk Afhandling. Upsala 1877, Edquist. 8º. 48. 1213

Lücking, Gust., Die ältesten französischen Mundarten. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Berlin, Weidmann. 8º. VI, 266. M. 7. S. Romania 1877, 111—140 (G. P.). Zschr. f. Rom. Phil. II, 152—60 (Neumann). Lit. Centralbt. 1878 No. 4 (W. Foerster). Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 21 (Suchier). Herrig's Archiv 59, 450.

Fleek, A., Der betonte Vocalismus einiger altostfranzösischer Sprachdenk-

mäler und die Assonanzen der chanson de Loherains verglichen. Marburg 1877, Ellwert. 80, 63.

S. Academy 1877, 22. Sept. 302.

\*Wailly, N. de, Observations sur la langue de Reims au XIIIe siècle. In

Raynaud, G., Etude sur le dialecte picard dans le Ponthieu, d'après les chartes des XIIIe et XIVe siècles. Paris 1876, Vieweg. 80. 127. Aus Bibl. de l'Ec. d. Ch. XXXVII, 317 ff. S. Romania 1877. 614 20 G. P. Jen. L. (Neumann), Bibl. d. l. E. d. Ch. XXXIX, 142 ff. jen. Lat. - Ly. 1878 No. 11

Stengel, E., Schwund von e, i im Nordwestromanischen. In Zschr. f. Rom. Phil. I, 106—107.

Paris, G., Français r = d. In Rom. VI, 129—133. S. Rev. d. L. R. 1877 2. S. III, 217 (Boucherie). Zeitschr. f. Rom. Phil. I, 479 ff. (A. Tobler).

Havet, L., Français r pour d. In Rom. 6, 321-7. - La prononciation de ié en français. In Rom. 6, 254.

S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 187 f. (A. Tobler, Schuchardt). Ten Brink, B., Zur englischen Lautlehre, II: mittelengl. éé und èè in Romanischen etc. Wörtern. In Anglia 1877, 546-553.

Léauteaud, A., Dictionnaire de tous les mots irréguliers de la langue française, ou les irrégularités orthographiques de cette langue mises à la portée de tous. Paris, imp. Laloux fils et Guillot. 18'. XLIV, 647. Fr. 4. 50. 1223 Berchère, La réforme de l'orthographe française. Paris, Didot. 80.

Bescherelle, frères, Le Véritable manuel des conjugaisons, ou Dictionnaire des 8000 verbes conjugées par ordre alphabétique de terminaisons et par catégories précédées chacune d'un modèle conjugué à tous les temps et à toutes les personnes, indispensable aux maisons d'éducation, à l'armée, aux gens du monde, etc. 6e édition, augmentée d'une table générale des verbes. Paris, Dentu. 180. 736.

Paris, G., Ti, signe d'interrogation. In Rom. 6, 438.

S. Rev. d. L. R. 2. S. 1878. V, 51 (A. B.).

Darmesteter, A., De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française, et des lois qui la régissent. Thèse de doctorat présentée à la faculté des lettres de Paris, Paris, Vieweg, 80, 311, 1227
S. Rev. d. L. R. 1877, 2. S. IV, 203 (Boucherie). Athenaeum 1877, 25. Aug. S. 234. Zschr. f. Rom. Phil. II, 160—2 (Koschwitz). Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 11 (Stengel). Lit. Centralbl. 1878 No. 30 (Sg.).

Tobler, A., Vermischte Beiträge zur Grammatik des Französischen. Zschr. f. Rom. Phil. I, 1-25. S. Romania 1877, 473 (G. P.).

Klint, A., Utelernnande af Artikeln vid franska Noms Communs.

1229

Der 1. Theil erschien 1872.

Bonnard, J., Le participe passé en vieux français. Lausanne, Bridel. 80. 79. (Zürich. Doct.-Dissert.). 1230

Benoist, A., De la syntaxe française entre Palsgrave et Vaugelas. Thése présentée à la faculté des lettres de Paris. Paris, Thorin. 8º. 231. 1231 S. Zsohr. f. Rom. Phil. I, 579 ff. (Ulbrich).

Chapsal, Syntaxe française, ou Étude méthodique et raisonnée de toutes les difficultés que présente notre langue sous le rapport syntaxique; ouvrage servant de développement et de complément aux principes contenus dans la seconde partie de la Nouvelle grammaire. A l'usage des classes supérieures, 12º édition. Paris, Hachette et Cº. 12º. 334.

Bellanger, L., Etudes historiques et philologiques sur la rime française. Essai sur l'histoire de la rime, principalement depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours. Paris 1876, Mulot. 8º. XXVI, 502, 26. Doct.-Dissertation. Fr. 5.

S. Romania 1877 622—5 (G. P.).

Schmatter, J., Cours de versification française pour faire suite aux grammaires françaises en usage dans les écoles supérieures. 2º édition. Berlin, Schröder, 8º, 68. M. t. 1234

# 8. Lexicographie.

La Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de l'ancien langage françois, ou Glossaire de la langue françoise, depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV. Fascicules 21 à 30 (t. 3). Paris, Champion. 4º à 2 col. 484.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1560.

Bescherelle, Dictionnaire classique de la langue française, le plus exact et le plus complet de tous les ouvrages de ce genre, et le seul où l'on trouve la solution de toutes les difficultés grammaticales et généralement de toutes les difficultés inhérentes à la langue française. 1º à 7º livraisons. La livr. 25 c., l'ouvr. compl. 7 fr. 50 c. 8º à 2 col. 224. Paris, Dupont.

Vollständig in 30 Lief.

George, J., Nouveau Dictionnaire français, renfermant l'orthographe, l'histoire, la géographie, la mythologie. Nouvelle édition, entièrement refondue, avec addition des étymologies et de plus de 3000 mots. Paris, Fouraut et fils. 189. VIII. 1142. 1237

Larousse, P., Dictionnaire complet de la langue française, suivi de notes scientifiques, étymologiques, etc.; d'un dictionnaire des locutions et phrases latines; d'un dictionnaire des noms historiques, géographiques, etc.; quatre dictionnaires en un seul. Nouvelle édition (10e), augmentée d'une partie bibliographique, artistique et littéraire. Paris, Boyer et Ce. 18. 131, 1151. Fr. 3. 1238

— Nouveau Dictionnaire de la langue française, suivi: 1º de notes scientifiques, étymologiques, historiques et littéraires sur les mots les plus importants de la langue; 2º d'un dictionnaire des locutions et phrases latines; 3º d'un dictionnaire des noms historiques, géographiques, etc. Quatre dictionnaires en un seul. 41º édition, augmentée d'une partie toute nouvelle. Paris, Boyer et Cº, 18º. VII, 1092. Fr. 2.50. 1239
Littré et Beaujean. Petit Dictionnaire de la langue française, abrégé du

Littré et Beaujean. Petit Dictionnaire de la langue française, abrégé du Dictionnaire d'E. Littré, de l'Académie française, contenant tous les mots qui se trouvent dans le Dictionnaire de l'Académie française, plus un grand nombre de néologismes, etc. Paris, Hachette et Ce. 16°. 686. Fr. 2. 50.

S. Bibl. 1875. 6 No. 1557. 1558.

Sachs, C., encyklopädisches Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache. Mit Angabe der Aussprache nach dem phonet. System der Me-

thode Toussaint-Langenscheidt. Grosse Ausg. 2. Thl. Deutsch-französ. 12 -15. Lief. Berlin, Langenscheidt. 4º. 849-1168. à M. 1, 20. 1241 S. Bibl. 1875. 6 No. 1589.

Tobler, A., Vom Verwünschen. Besonderer Abdruck aus den zu Ehren Theodor Mommsens herausgegebenen philologischen Abhandlungen. Berlin, Weidmann,

Liotard, Ch., Du néologisme et de quelques néologismes. Ext. des Mém. de l'Ac. du Gard 1876. Nîmes, imp. Clavel-Rallivet. 80. 44. 1243

Französ. Etymologieen. Förster, W., ré Scheiterhausen, vaincre und mengier, selon; beau aus bellum. Zschr. f. Rom. Phil. I, 561-64. 1244 - Suchier, H., chaeles, dîner, espieu, espié, fleurer, gale, gier(es) ore anuit,

herlot, orprès orfraie, seri, tref. Ib. I, 428-433. S. Romania 1877, 629. 1878, 546 (G. P.).

Bauquier, J., Formes de pêche; jarret, bougueire. In Romania 6, 266. 1246 1247 Joret, Ch., Charrée. In Rom. 6, 595. S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 352 (A. Tobler). Rev. de L. R. 2. S. 1878. V, 100 (A. B.).

Paris, G., Soucy, solside, somsir. In Rom. 1877, 436. 1248 - Pruekes. In Rom. 1877, 588. 1249

S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 551 (A. Tobler).

- De quelques mots slaves passés en franç. Avis aux éditeurs de la Fontaine. Extr. du Bull. de la Société scientifique et littérare d'Alais. Alais, impr. Martin. 8°. 22. S. Rev. crit. 1877 No. 16 (G. P.).

Schmitz, B., Vergleichende Synonymik der französischen und englischen Sprache mit Berücksichtigung des Lateinischen. 1. Th. A. u. d. T.: Französische Synonymik, nebst einer Einleit. in das Studium der Synonyma überhaupt. 2., verm. u. verb. Aufl. Leipzig, C. A. Koch. 8". XXXI, 268. M. 4. 50.

S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 3. Blätter f. bayr. Gymn. XIV, 81. Die 1. Aufl. erschien Greifswald 1868.

Arnold, B., Etudes étymologiques sur les noms des communes du territoire de Belfort. Edition revue, corrigée et augmentée. Montbéliard, imp. Hoffmann. 8º. 51.

Daniel, J. F., Etymologies des noms propres bretons, gaulois ou celtiques. Landerneau, imp. Desmoulins fils. 180. 68.

# IV. PROVENZALISCH.

# I. Zeitschriften und Gesellschaftspublicationen.

Revue des langues Romanes publ. par la Soc. pour l'étude des Langues Romanes. 2. Sér. Tom III (XI). IV (XII). Montpellier, Bur. de la Soc. 80. 274, 310.

Société pour l'étude des Langues Romanes. Publications spéciales. S. No. 1311. 1449.

De Rochas, Les Parias de France et d'Espagne (Cagots et Bohémiens). Paris, Hachette. 80. 309. Aus Bull. de la Soc. des sciences, lettr. et arts de Pau 2. sér. t. IV, 351 ff., 544 ff. t. V, 47 ff. 122 ff. 1255 Mit Texten im Dial. v. Béarn und Languedoc. S. Rev. crit. 1877 art.

- Note sur les Colliberts. In Bull. de la Soc. des scienc., lettr. et arts de Pau 1874-5, 2. sér. t. IV, 8-17.

Magen, A., et Tholin, Archives municipales d'AGEN. Chartes. 1º série (1189-1328) publ. aux frais du Conseil général de Lot-et-Garonne. Villeneuve-sur-Lot, Duteis. 4°. XVIII, 355. S. Bibl. d. l. E. d. Ch. XXXIX, 507 ff. (A. N.).

Lespy, V., Variétés concernant la ville de Pau et le BÉNEN. Pau, Ribaut. 8º. 40. Extrait du Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 2º série, t. 4. Enth. Sur le nom des habitants de Pau; les Marionettes à Pau; remarques sur la toponymie de Béarn.

- Les Sorcières dans le Béarn. Ib. t. 4, 28-86.

Mit Texten im Dialekt.

Soulice, Documents pour l'histoire du protestantisme en Béarn. In Bull. de la Soc. des sciences etc. de Paris 1874. 5. 2. sér. IV, 87-114. Mit Actenstücken im Dialekt.

Raymond, P., Notice sur la famille de Jean Paul de Lescun. Ib. 1876. 7. 2. sér. VI, 293-308.

Ebenso.

Devic, Cl., et Vaissete, Histoire générale du LANGUEDOC, avec des notes et les pièces justificatives. T. 13 et 14. Toulouse, Privat. 40. XLVII,

S. Bibl. 1875. 6 No. 1587.

Bastié, M., Le Languedoc. 1re partie. Description complète du département du Tarn. T. 2. Séries 16 à 22 (fin). Albi, imp. Nouguies. 40 à 2 col. IV, 296. Chaque sér. 75 c.

Desbarreaux, B., Etablissement de l'imprimerie dans la province de Langue-1264 doc. Toulouse, Privat. 80. 430.

Duval-Jouve, Les noms des rues de Montpellier, étude crit, et hist. Montpellier, Coulet. 120. XI, 360.

Noguier, L., Chartes romanes. In Bull. de la Soc. arch. etc. de Béziers. 2e sér. t. IX, 1re livr. (1877). Inventarium über die Freiheiten der Stadt Saint-Pous von 1442, Dial. S. Rom. 1877, p. 148 f. (P. M.).

Charvet, G., Un épisode d'histoire locale (1397) sous le règne de Charles VI. Nîmes, Catelan. 80. 54.

Einige Actenstücke im Dialekt.

Guigue, Cartulaire municipal de la ville de LYON, priviléges, franchises, libertés et autres titres de la commune. Recueil formé au XVe siècle par Etienne de Villeneuve, publ. d'après le man. original avec des documents inédits du XIIº au XIIIº siècle. Lyon, Brun. 4º. LXII, 526. 1268 Mathieu, LE PUV-DE-DRÔME, ses ruines, Mercure et les matrones. In Mém.

de l'Acad. des sciences etc. de Clermond-Ferrand. T. XVII, 227 ff. 345 ff.

S. Rev. d. L. R. 1878 2. sér. VI, 125 (A. R.-F.).

Courtet, Dictionnaire géogr., géolog., histor., archéol. et biographique des communes de Vaucluse. Nouv. éd. Avignon, Seguin. 8º. XXXVI, 400. (PROVENZ.)

Lieutaud, V., Catalogue de la Bibliothèque de Marseille. Ouvrages relatifs à la Provence. Essai d'introduction et de classement méthodique. Marseille, Granier. 40.

S. Rev. d. L. R. 1878. 2. S. V, 198 ff. (A. E.). Schloesing, E., Les Vaudois de Provence au XVIe siècle. Marseille, imp.

Barlatier-Feissat, 160, 68, Usages locaux du canton de SAINT-SAENS. Neufchâtel-en-Bray, imp. Duval.

80. 82.

### 3. Litteraturgeschichte.

Graf, A., Provenza e Italia. Prolusione ad un corso di letteratura provenzale, letta nella R. Università di Torino addì 29 novembre 1877. Torino, Loescher, 80, 38, D. I.

Belaguer, V., De la poesìa provenzal en Castilla y en Leon. Madrid 1877. 1275 S. Rev. d. L. R. 2. S. 1877. V, 44 (C.-J. T.).

Meyer, P., Rapport sur les communications de M. M. Blanc . . . Mireur etc. In Revue d s 5 cc. Sav. 6c sér. III. 1576, mai -juin p. 429-49. 1276 Ein Theil des Berichtes bezieht sich auf provenz. Mysterienspiele. mania 1877, 156 f. Rev. d. L. R. 1878. 2. S. VI, 116 ff. (C. C.).

Cercalmon, Rajna, P. Cercalmon, Car vei fenir a tot dia. In Romania VI, 115 ff.

Guillaume VII v. Poitou. Rajna, P., La badia di Niort. In Romania 1877, 249-53.

S. Zschr. f. R. Ph. II, 186 (Bartsch).

Marcabrun. Meyer, P., Marcabrun. In Romania VI, 119—129.
S. Zschr. f. R. Ph. I, 479 (Suchier).

Raimbaut de Vaqueiras. Hopf, K., Bonifaz v. Montferrat, der Eroberer von Konstantinopel und der Troubadour Rambaut de Vaqueiras. Herausg. von L. Streit. Berlin, Habel. 8º. 40. S. Jen. Lit.-Ztg. 1877. 40. (Hirsch.)

Aigar et Maurin. Fragments d'une chanson de geste provençale inconnue, Bruxelles, Olivier. Aus Biblioph. Belg. 1877, 89-181 mit Facs, Fr. 5, 1281

S. Zschr. f. R. Ph. 11, 314-8 (Bartsch).

Guillem Anelier. Gisi, M., Der Troubadour Guillem Anelier von Toulouse. Vier provenz. Gedichte. Solothurn, Gassmann Sohn. 40. 40. 1282 S. Jen. Lit.-Ztg. 1877 Art. 559 (Suchier). Zschr. f. R. Ph. II, 170 —3 (Bartsch). Lit. Centralbl. 1878 No. 39 (Sg.).

Honorat. Hosch, S., Untersuchungen über die Quellen und das Verhält-

S. Zschr. f. R. Ph. II, 136-142 (Stengel).

Kindheit Jesu. Kressner, A., Das provenzal. Gedicht von der Kindheit Jesu. In Herrig's Archiv 58, 291 ff. S. Rev. d. L. R. 1878 2. sér. V, 298 (C. C.).

Lais. Bartsch, K., Zwei provenzalische Lais. In Zschr. f. Rom. Ph. I, 58—78. S. Romania 1877, 473 (P. M.).

Liederhandschriften. Die provenzalische BLUMENLESE DER CHIGIANA. ginal und der vollständigen Copie der Riccardiana besorgt. Nebst Bemer-Nationalhs, 15211 von E. Stengel. Marburg, Elwert's Verl. 40. IV, 79 Sp. u. S. M. 3.

S. Zschr. f. R. Ph. II, 128-30 (Bartsch). Rev. d. L. R. 1878, 2. sér. V, 289 f. (Chabaneau). Jen. Lit. - Ztg. 1878 No. 10 (Suchier). Lit.

Centralbl. 1878 No. 23.

- Gröber, G., Die Liedersammlungen der Troubadours untersucht. In

Böhmer's R. St. Hefi IX, Bd. II, 337—676. S. No. 137.

S. Zschr. f. R. Ph. II, 125—8 (Bartsch). Romania 1877, 476 (P. M.).

Rev. d. L. R. 1878 2. S. V, 159 (C. C.). Lit. Centralbl. 1878 No. 5 (W. F.). Jen. Lit. Zig. 1878 No. 10 (Suchier).

Marguerite d'Oyngt, Œuvres de Marguerite d'Oyngt, prieure de Poleteins; E. Philipon. Avec une introduction de C. Guigue. Lyon, Scheuring. 8º. XXXIX, 93.

S. Romania 1878, 142-4 (P. M.). Zschr. f. Rom. Ph. II, 604 ff. (Cornu).

Mariengebete, provenzalisch. S. No. 866.

Matfre Ermengaud, Le Breviari d'Amor, suivi de sa Lettre à sa soeur p. p. la Soc. arch. scientif. et litt. de Béziers. Introduction et glossaire par G. Azais. Tom III. 2me livr. Béziers 1876, Au. Secrét. de la Soc. 80. 189-380.

V. 20913-26364. S. Rev. d. L. R. 2. S. V 38-45 (Chabaneau).

Passion, Le, du Christ. Poëme provençal d'après un ma, inédit de la Bibl. de Tours p. p. L. Edström. Göteborg, Handelstidnings Aktie-Bolag. X. 95. S. Romania 1877, 613 (P. M.). Zschr. f. R. Phil. II, 323 ff. (Bartsch).

Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 6 (Suchier).

Prise, La, de Damiette en 1219. Relation inédite en provençal publ. et commentée par P. Meyer. In Bibl. de l'Ecole des Ch. XXXVIII. 1877. S. 497—571. Extr. 1290 S. Rev. d. L. R. 1878 2. sér. V, 286—9 (Chabaneau). Lit. Centralbl. 1878 No. 6. Zschr. f. R. Ph. II, 602 f. (Bartsch).

Raimon Vidal u. Uc Faidit. Die beiden ältesten provenzalischen Grammatiken Lo donatz proensals und Las rasos de trobar, nebst einem provenzalisch-italien. Glossar von neuem getreu nach den Hss. hrsg. Mit Abweichungen, Verbesser. u. Erläuter., sowie einem vollständ. Namen- und Wortverzeichn. hrsg. v. E. Stengel. Marburg (1878), Elwert. 8º XXVIII, 204. M. 6. S. Zschr. f. R. Ph. II, 133-6 (Bartsch). Rev. d. L. R. 1878 2. S.

V, 138-46 (Chabaneau). Lit. Centralbl. 1878 No. 23 (F. N.).

Sancta Agnes. Le Martyre de sainte Agnès, mystère en vieille langue provençale. Texte revu sur l'unique manuscrit original, accompagné d'une traduction littérale en regard et de nombreuses notes. Nouvelle édition, enrichie de seize morceaux de chant du XIIe et du XIIIe siècle, notés suivant l'usage du vieux temps et reproduits en notation moderne par l'abbé Raillard, Paris, Champion. Tiré à 200 exempl. 8º. XVI, 112. S. Romania 1877, 295 ff. (P. M.). Giorn. di Fil. rom. 1878 p. 63.

- Cledat, L., Le Mystère de St. Agnes. Examen du ms. de la bibl. Chigi et de l'édition de M. Bartsch. Extr. de la Bibl. des Ec. d'Athènes t. I,

S. Rev. d. L. R. 1877 2. S. IV. 95-101 (Chabaneau).

Uc Faidit. Bauquier, J., Sur le DONAT PROVENÇAL. In Romania 6,

S. Zschr. f. R. Ph. II, 191 (Gröber).

- Chabaneau, C., Sur les Glossaires provençaux de H. F. In Romania S. Rev. d. L. R. 1877 2. S. III, 218 (Boucherie). Zschr. f. R. Ph. I, 481 (A. Tobler).

- s. No. 1291,

# 5. Moderne Dialekte.

Reboul, R., Bibliographie des ouvrages écrits en patois du midi de la France et des travaux sur la langue romano - provençale. Paris, Techener. 80. 89. Aus Bull. du Bibl. 1877 Juin-Juill. 241—96, 390—419. S. Romania 1878, 347 (Bauquier).

Noulet, B., Histoire littéraire des patois du midi de la France. Suite. In Rev. des L. R. 2. S. III 1877, 57—72. IV 1877, 62—81.

S. Bibl. 1875. 6 No 1616.

- Essai sur l'histoire littéraire des patois du midi de la France au XVIIIe siècle. Montpellier, imp. Hamelin frères. 80. 241. Tiré à 100 expl. 1298

Roque-Ferrier, A., De l'idée latine dans quelques poésies en langue d'Oc, en espagnol et en catalan. Montpellier, imp. Hamelin. 80, 12. Extrait de la Revue des langues romanes, année 1877. 114-121.

Craig, D., Miejour; or, Provencal Legend, Life, Language, and Literature in the Land of the Felibre. London, Nisbet. 80 VII, 496. 6 s. 1300 Vaschalde, H., Histoire des poëtes du VIVARAIS (d'après des documents

inédits). Paris, Aubry. 2º et 3º fasc. 8º, 113-240, 241-278, 1301 Fasc. I erschien 1876 in Bull. de la Soc. des sciences de l'Ardèche.

Cavallier, Ch., Les Fêtes du couronnement de sainte Anne des 9 et 10 sept. 1877, et les Jeux floraux aptésiens. Montpellier, Grollier. 8º. 48. 1302 Deloncle, Ch., La Maintenance d'Aquitaine à Toulouse. Esquisse hist. Toulouse, Double lanc, 120, 42, 1303

Roque-Ferrier, A., Le Félibrige à Aix et à Montpellier. Montpellier, imp. Hamelin frères, 8º. 16, Extrait de la Revue des langues romanes 1877. I, Fév.-Avril.

Glaize, A., Notice sur Auguste Guiraud. In Rev. des L. R. 2. S. IV. 1877. 167 171.

Gazier, Lettres à Grégoire sur les patois de France (Suite). In Rev. des L. R. 2. S. III (1877). 178 193. 230 240. IV. (1877) 213-234. 1306

Alart, Documents divers appartenant aux dialectes du midi de la France (XIVe et XV) siècles). In Rev. des L. R. 2, S. IV, 1877. 5 13, 1307

Recueil de versions provençales pour l'enseignement du trançais en Provence par un professeur. 3º part. Avignon 1876, Aubanel. 129. 1308 195-90. S. Rec. d. L. R. 2. S. 1877. 1. 18 9. 1. Fo.

Roche, P., Noëls trançais et provençans, S. No. 885.

Proverbes. S. Mélusine 1877 p. 291.

Vaschalde, H., Une inscription on langue d'Oc du XV steele a Largentière (ARDÉCHE). Monqu'Bier, imp. Hanelin fières, 8º, 10 p. et 1 pl. Extrait de la Revue des langues romanes, 1877, avril.

Doniol, H., Les Patois de la Basse-AUVERGNE, leur grammaire et leur littérature. Montpellier, imp. Ricateau, Hamelin et Ce. 8º. 118. Publications spéciales de la Société pour l'étude des langues romanes, 4º publ. 1311

Lespy, V., et P. Raymond, Récits d'histoire sainte en BÉARNAIS trad. et publ, pour la première tois sur le ms, du XV siècle. Pau, Ribant. T. II. T. 1 s. Bibl. 1875. 6 No. 1629. S. Rev. d. L. R. 1877. 2. S.

(Cherry, no. Den R nille . 8, 8 /2 3/2 07; Mo.

Beaurredon, I., Etudes landaises. Essai de philologie landaise. Découverte Pau, imp. Menetière. 8º. 79. Cadichounne, Les. BORDEAUX. Wochenblatt im Dial. v. Bordeaux.

Blade, J.-F., Trois Contes populaires recueillis à Lectoure.

Chabrand et de Rochas d'Aiglion, Patois des Alpes Cottiennes (Brianconnais et vallées vaudoises) et en particulier du Queyras. Grenoble, Mai-S. Rev. crit. 1878 No. 9 (J. Bauquier).

Verdié. Œuvres complètes de meste Verdié, poëte GASCON. Bordeaux, Saint-Projet. 160. 229. Fr. 3.

Plagne (lou) de l'oubrié a sa may la terro, dediat à un riche abare. Peço feyto sur l'abis d'un amit que m'a tratat de betto (vers). Agen, imp.

Vernhet père (d'Agen-Aveyron), Poésies patoises. Rhodez 1877. 80. 59. 1319 S. Mélusine 1877, 272. Rev. d. L. R. 1878 2. S. VI, 110 ff. (J. Bauguier).

Dichtungen im Dialekt von LANGUEDOC in Journalen. S. Rev. d. L. R. 1877 2. S. III, 277. 4; IV, 56. 107. 309.

Armana de Lengado per lou bel an de Dieu 1877. Alais 1877. 8º. 95. 1321 S. Mélusine 1877, 127 (E. R.). Rev. d. L. R. 1877 2.S. III, 127. 263.

- 1878, publ. par l'Escolo das Felibres gardounenes d'Alès. Alès, Bru-Azaïs, Gabr., Lou Tais e lou Reinard. In Rev. d. L. R. 2. S. IV.

- Lou Vi de Bachelèri, per la felibrejado de la festo de l'Ascensieu. Béziers,

Impr. génerale. 4º. 4.

| Barthés, M., La Maire, l'Efant e la Filho, (LANGUEDOCA) In Rev. des L. R. 2, S. IV, 1877, 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beaulard, Uno cousso dé bioou à Beourésin, poèmo. Nîmes, Jouve. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.  Bigot, A., Li Bourgadieiro, poésies patoises (dialecte de Nîmes). 7º édition, augmentée de deux fables nouvelles: la Tartugo et lis Dous canar, la Lèbre et la Tartugo. Nîmes, Chautard. 12º. 319. Fr. 3. 50. 1327. S. Bibl. 1875. 6 No. 1654.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blane, J., Garo gardoù! Lou Besaou. L'Encoucaire encouca. Canbrouno e Jalarel. Pouésios lengadocienos per Jousé Blanc, felibre manteneire de lengadó, de l'escolo d'Alès. Alais, imp. Martin. 8º. 23. Fr. 0.40. 1328 Boucherie, A., Première Assemblée annuelle de la Maintenance de Languedoc. Toast (languedocien-saintongfranç.). Montpellier, Hamelin. 8º. 4. 1329 Broe, L., Lis enfants d'ys Tafataère's. Ys da mes de Nimes, réclame en très Couplets. Nimes, imp. Soustelle et Dubois. 8º. 3. 1330 Cartabeu de santo Estello. Recuei dis ate ouliciau dou felibrige en 1876. Nimes, imp. Baldy-Riffard. 8º. 59. 1331 Cigalo d'or, La. Nimes 1877. Baldy-Riffard. 10 in. par an. 1132 An Stelle des Dominique getreten, s. Bibl. 1875. 6 No. 1657. Mit 16. September erloschen. S. Rev. d. L. R. 2, S. III, 220—23. (A. Roque-Ferrier.) |
| Coste, Ch., Una vouès dai Vilage, pouesias lengadoucianas. Mountpeliè, Martel. 8º. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S. Rev. d. L. R. 1878. VI, 113 (Roque-Ferrier).  Favre, JB., lengadoucianas. Nouvela edicioun, illustrada per Edouard Marsal. Séries 4 à 12. Lou Siège de Cadaroussa (fin). Lou Trésor de substancioun. La Fam d'Eresitoun. L'Opera d'Aubais. Montpellier, Marsal. 49. 49—192. (La Couronna pouetica dau Lengadoc. — Les Œuvres de JB. Favre formeront 2 vol. in 80 de 300 pages environ chacun, et paraissent en séries bimensuelles de 16 pages).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. Bibl. 1875. 6 No. 1663.  — Histoire de Jean-Pont-pris, conte languedocien du XVIII siècle; par l'abbé Favre. Traduit et précèdé d'une notice par Jules Troubat. Paris, Liseux. 189. LII, 77. Fr. 3.  Folie-Desjardins, Cl., Lys et Pervenches, poésies françaises et languedo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ciennes (traduction française en regard de ces dernières). Avignon, imp. Roumanille. 8º. 130. Fr. 2. 1336  Fesquet, P., La Cabriero. In Rev. d. L. R. 2. S. III, 1877. 88. 1337  Fourés, A., Las Gracios de Viscounti. In Rev, d. L. R. 2. S. IV, 86. 1338  — Le Garrabiè. In Rev. d. L. R. 2. S. III, 1877. 200—205. 1339  — Un parelh per vendemios. In Rev. d. L. R. 2. S. IV, 188. 1340  — L'Albeto. In Rev. d. L. R. 2. S. III, 1877. 38. 1341  — Al Tustadou de l'amic Alban German. In Rev. d. L. R. 2. S. III. 1877. 246—247. 1342                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gleizeo, Clair, Las Gardios d'Azilhanet. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 1877-82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gros, Ch., L'Unioun das poples latins. Montpellier 1877, Firmin. 8º. 4. 1344 S. Rev. d. L. R. 1877. 2. S. IV, 102 (Roque-Ferrier). Guérin, Dom (De Nant), Poésics p. p. Mazel et Vigouroux. Montpellier, imp. centrale. 8º. 74 et carte.  Zuerst in Rev. d. L. R. 1874—5 erschienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>Laforgue, C., Mater Dolorosa, In Rev. d. L. R. 2. S. III. 1887. 248. 1346</li> <li>Langlade, A., Lou Garda-mas. In Rev. d. L. R. 2. S. III. 1877. 89-104.</li> <li>IV. 46-53.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laurès, J., L'Irme. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 89—94.  — Lous Bracouniès, ou lou Repas de l'ase, Béziers, Malinas. 8º. 31. 1349  Lauseto, la, Armanac dal patrioto lengodoucian, mitat francés, mitat lengod'oc per l'an 1877. Toulouse, Brun. 12º. 200.  S. Rev. d. L. R. 1877, 2. S. III, 127. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lauseto (l'Alaus to la Lauseto. l'Alouette), Armanac dau patriota lati, per l'Espagna, la França (la dau Miejour ou Occitania e la dau Nord), l'Italia, lou Portugal, la Roumania, la Suissa, escrich dins toutas las parladuras d'aqueles païses (embé la traducioun franc.) publ. per la Soucietat latina: "La Lauseta", edicioun per lous poples de lenga d'oc. Mount-pelié, Coule. 12". 296.  Meizonnet, J., Pouëma aou sugié dé la salada dé l'estan d'escamandré situa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sus li térrairé de Vouvert et de San-Gillé, arrivada en l'annada 1825.<br>Adréssa à sis amis. Nîmes, imp. Roger et Laporte. 12º. 24. 1352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mengaud, L., Poésies. Rosos et Pinpanélos. 5e édition, augmentée de:<br>las Aoucos, la Toulousaine et de plusieurs pièces inédites. Touleus,<br>Marqueste. Mouran et Cet. 88, 2006. Fr. 2. 1353                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mir, A., Lou Reinard e la Cigoguo (Narbonne). In Rev. d. L. R. 2. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| III. 1817, 39 41.  Montel et Lambert, Chants populaires du Languedoc (Suite). In R. d. L. R. 2. S. III (1877) 73-87. IV. (1877) 14—29. 235—267.  S. Bibl. 1875, 6 No. 1644.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ricard, Lydic de, La Figueira. In Rev. d. L. R. 2, S. IV. 135—138, 1356<br>Roux, A., Condon, Langur d. In Rev. d. L. R. 2, S. IV. 136—114.<br>Tourtoulon, C. de, La Lauseta, sonnet à Luc L. S. de Ricard. Nimes,                                                                                                                                                                                                                                                            |
| imp. Baldy-Riffard. 4º. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Discours protonounciat dies l'assemblada atmenda de la mantenença tenguda<br>la Mountpolife fou 25 de mars 1877. Ais. Remondes-Aulin. 8º, 8. 1350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>Società archéologique de Béziers. Compte-rendu de la séance tenue le<br/>to mai 1875. Béziers. Goznié. 89. 81.</li> <li>Dichtungen im Dialekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vidal, P., Lou Paisan e las Dos Oulos. In Rev. d. L. R. 2. S. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roux, l'abbé J., Enigmes populaires du Limousin. In Rev. d. L. R. 2. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IV. 1877, 172 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chabaneau, Grammaire limousine (additions et corrections à la première partie). In Rev. d. L. R. 2, S. III. 1877 S. 13–36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hérétié, L'abbé, Fables patoises. In Bull. de la Soc. des Etudes litt. etc. du lot. 1876—7. III. 57. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>Election d'un mounumen oy moubiles del Lot morts pendon la guerro de<br/>1870. Ib. 183.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Castela, Lou Parpaillol, fabla. Ib. 106. 1366 Gary, J., Lou Mounumen deis souldats del Lot. Ib. 180. 1367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lacombe, P., et L. Comberieu, Documents contenus dans le Te-igitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dichtungen im Dialekt der PROVENCE in Journalen. S. Rev. d. L. R. 1877.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. S. III, 273-4; IV, 56. 127. 309. 1369<br>Almanach du Sonnet, 4º année, 1877. Aix-en-Provence, Remondet-Aubin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16°, VII, 102,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A Petrarco. Quanquei rimo inedicho mandado au centenari cinquen celebra<br>a Vaucluso e en Avignoun. 18 juillet 1874. Aix, Ve Remondet-Aubin.<br>8°. 15. Tira dou Libre dei Verbau de la festo. 1371                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A Pétrarque. Poésies inédites de cent auteurs contemporains français, ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| liens, provençaux, etc., recueillies à l'occasion de sa fête séculaire. 18 juillet 1874. Aix 1875, Ve Remondet-Aubin. 8º. 81. Fr. 2.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *Armana prouvençau per lou bel an de Dieu 1877, adouba e publica de la man di felibre. Avignon, Roumanille. 8º. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S. Rev. d. L. R. 1877, 2. S. III, 127. 263.  — per lou bel an de Dieu 1878. 80. 112. Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — per lou bel an de Dieu 1878. 8º. 112. Ib.  Aubanel, Théod., A Carle de Tourtoulon. In Rev. d. L. R. 2. S. IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - A Dono Viouleto d'Or. Lis Estello Musico de Wekerlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hengel. 4º. 4. — A l'Auro. In Rev. d. L. R. 2. S. IV, 133. 134. 1377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aubanel, Th., La Miougrano entreduberto (avec traduction littérale en re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gard). Nov. ed. Montpellier, Bureau des publ. de la Soc. pour l'étude des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L. Rom. 16°. XXI, 319.  Discours prounouncia dins l'assemblado generalo de la mantenèneo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prouvênço, lengudo à-z-Ais lou 28 de janvié de 1877. Nîmes, Baldy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brinde à Sa Grandour Mounsegne Louis-Ano Dubreil, archeve-que d'Avig-<br>noun. Festo de Santo-Ano d'At. 4º, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - L'Oulivié, Remembranço de la felibrejado dou 22 de Juliet de 1877.<br>Avignoup, Aubanel, 89, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bayle, A., Pichoun Ouici de l'Immaculado Councepcien de la Viergi Mario.  Avignon, Roumanille, 16º, 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. Rev. d. L. R. 2. S. 11. 302. Espagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bonaparte-Wyse, C., La Cabeladuro d'or, poucsio provençalo. Montpelié,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| imp. centrale. In Rev. d. L. R. 1876, 15 Août. Extl. 80, 10, 1385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - La cansoun capouliero don lelibrige, seguido d'un brinde pourta lou jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de Bairo Esterio, de la Tragnodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - La Soulitudo. In Rev. d. L. R. 2, S. IV, 280-83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Un "Deo gratias". Ib. 288—90.  — La Villo d'Aigo-morto. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 272 – 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Du Tillo (111go morte) an artist in the control of  |
| - Li Vièi. In Rev. d. L. R. 2. S. III. 1877. 42-44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Un Dimenche dou mes de mai. In Rev. d. L. R. 2, S. III. 1877.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bourelly, V., Jan de la Valado, recuei de pouesio meschado de puoso, obro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| postumo, publ. per A. Gibert, emé l'ajudo de M. Bourelly. Aix, Remondet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — M., Poesia provenzal dedicada à la Asociacion literaria de Gerona, con motivo del 1876. Gerona, Dorca, 4º, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. Rev. d. L. R. 2. S. 1877. V, 48 (C. C.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Estre, F.), Lou Curat de Cucugnan en prouvençau (le franç, en regard) pèr lou Felibre de la Mousello, Strassburg, Fischbach, 12°, 24, 1396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Total Total Control of the Control o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| district, notice of notice of the notice of  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Nemausa. In Rev. d. L. R. 2. S. III. 1877. 37. 1400<br>Gras, F., L'Estello a sèt rai. Cansoun nouvialo. Avec la traduction en re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gard. Avignon, imp. Seguin aîné. 4º. 4.  Michel, Uno pageo de l'histori de la villo d'Eyguièros (per Miqueou, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mourmeiroun). Draguignan, imp. Latil. 8º. 8. 1402<br>Negrin, E., Lei prouvensalo, me toutei leiz estudi sus l'ourtougrafo, treziémo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ed., refoundado et fouarso aumentado. Cannes. Negrin, 16º. 248. 1403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ed., refoundado et fouarso aŭmentado. Cannes, Negrin. 16º. 248. 1403<br>Payan, F., Lou Gavouet et lou Libraire, declamatien. Lou plesir doou ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| banoun, cansoun. Marseille, Pachini. 8º. 4. Fr. 0. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelabon, E., La réunion patriotique, comédie en vers franç. et provençaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toulon, Castex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Philémon, A., Lou Bastidan, amatour deis rimos. Cansouns prouvençalos et francesos. Draguignan, Gimbert fils. 16°. 8. Fr. o. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poncy, Ch., La Fooucado, souvenir toulonnais (vers). Toulon, imp. Germain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| et Massone. 4°. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Provensal, E., Madeleine Gaussin, saynète en vers. Paris, Dentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quintana, A. de, Cançó llatina. In Rev. d. L. R. 2. S. IV, 270—271. 1409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Roumanille, J., Paraulo de J. Roumanille, prounounciado à la fêsto de Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Reboul, à Nimes, 17 de mai 1876. Avignon, imp. Seguin ainé. 8º, 16, 1410                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roumanille, J., Fau i'ana. Dialogo prouvencau, emé trad. françesco vis-à-                   |
| vis. 2º cd. revisto et aumentado. Avignon, Roumanille. 12º. 45. 1411                        |
| Roumieux, L., Lou Banc. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 1877. 83 85. 1412                        |
|                                                                                             |
| 1 2 20111111 1 1 1 20                                                                       |
| A lon Robont I III : 1414                                                                   |
| A Jan Reboul. I. Elégic. A Bosc l'estatuaire. II. Sounet. Nimes, imp. Baldy-Riffard. 8º. 4. |
| Uno foto de ferrille                                                                        |
| - Uno fisto de famiho, pouésio acampado (per Louis Roumieux de Nîmes).                      |
| Avignon, Aubanel frères. 8º. 55.                                                            |
| - Lucho d'estello. In Rev. d. L. R. 2. S. IV, 283-88.                                       |
| Lon Ventour. Ib. 290.                                                                       |
| - Un Pantai. In Rev. d. L. R. 2. S. III. 1877. S. 44-45.                                    |
| - Souto lis oume, balado d'Antan, Nîmes, Baldy-Riffard, 80, 4, 1420                         |
| - La Fellorejado d'Areno, Remembranço dou 28 d'avoust de 1876. Nimes.                       |
| imp. Baldy-Riffard. 80. 28.                                                                 |
| S. Ree. d. L. Rom. 187 2. S. IV. 300 (Espagne).                                             |
| Rouyet, B., Lou Liquet. La Chassi. Saint-Etienne. Montagny. 8º. 4. 1422                     |
| Sabatier, E., La Reine Esther, tragédie provençale. Reproduction de l'édi-                  |
| tion de 1774, avec introduction et notes. Nîmes, Catélan. 8º. XLI, 83.                      |
|                                                                                             |
| S Rec. 1 I R 15 2 S 11: 15-1 (2)                                                            |
| S. Rev. d. L. R. 1877, 2. S. IV. 151 (Chebrusau). Romana 1877, 300 H. (P. M.).              |
|                                                                                             |
| Tavan, A., Sounet. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 1877. 33. 1424                                |
| Trinquier, La Pesto d'Arle en 1720. Alès, Trintignan. 8º. 14. 1425                          |
| - As Eleturs d'Alès et de la Campagno. Alès, Martin. 1º. 1. 1426                            |
| Vachier, M., Recueil de cansouns et déclamatiens en vers prouvençaou.                       |
| Draguignan, Gimbert fils. 120. 8. Fr. o. 15.                                                |
| Verdot, A., Lou Mariage astra. In Rev. d. L. R. 2. S. III. 1877.                            |
| 243 -45-                                                                                    |
| - Brinde e epitalamo di à la felibrejado de Santi Brancai, lou 13 de mai                    |
| 1877. Founquauquié. 8º, 7.                                                                  |
| Villeneuve-Esclapon, de, Discours prounouncia lou 15 d'avoust 1877 à la                     |
| Felibrejado de l'Escolo d'Alès. A-z-Ais, Remondet-Aubin. 8º. 27. 1430                       |
| Constantin, A., Étude sur le patois SAYOYARD. I. Projet d'alphabet à                        |
| l'usage de notre patois. Annecy, Burnod. 8º. 20. Extr. 1431                                 |
| Bugadiera, La, Giournal nassional (hrsg. v. J. Bessi). Pareisse cada di-                    |
| menghe. 6ma annada, No. 89—114. Nissa, Redasson. Un num. 10 sent. 1432                      |
| Fabre des Essarts, L., Gueit (le héros de la Revanche), vers. Nice, imp.                    |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
| Sarato, C., Louisa. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 1877. 34-41. 1434                            |
| Sardou, L., L'Idiome niçois, ses origines, son passé, son état présent. Etude,              |
| accompagnée: 1e de courtes notices biographiques sur les troubadours de                     |
| l'ancien comté de Nice et d'extraits de leurs œuvres; 2º d'un tableau som-                  |
| maire des progrès et de l'influence de la littérature provençale en Espagne                 |
| et en Italie; et terminée par un projet de réforme orthographique. Paris,                   |
| Champion. 8º. 88.                                                                           |
| Andrews, J. B., Vocabulaire françmentonais. Nice, imp. niçoise. 120.                        |
| 174.                                                                                        |
| S. Athenaeum 1877, 8. Sept., S. 304. Romania 1877, 62 ff. (P. M.).                          |
| Rev. crit. 1878 No. 7 (Bauquier).                                                           |
| Buscon, L., Requeil des proverbes patois usités dans le departement de                      |

49 ff., IV, 72 ff. 137 ff. S. Rev. d. L. R. 1878 2. sér. VI, 124 f. (C. C.). Mound, L., Causcries du Conteur VAUDOIS, éditées. Ire série. Lausanne,

TARN-ET-GARONNE. In Bull, de la Soc. archéol. de Tarn-et-Garonne t. III

Vincent. 12°. XVI, 144.

Cordat, N., Recueil de noëls Vellaves, etc. Publ. avec introductions et notes p. l'abbé J.-B. Payrard. Le Puy en Velay 1876, Freydier. 8°. 1439

S. Ker. d. L. K. 2, S. IV. 195 (Chabaneau).

Chenaux et Cornu, Proverbes patois du canton de Fribourg et spécialement de la Gruyère, suivis de comparaisons et rapprochements. În Romania 1877, 76-114. (FRANCO-PROVENC.) S. Zschr. f. Rom. Phil. I, 478 f. (Köhler).

Diable, le, et ses cornes par un Fribourgeois de bonne humeur. Petit traité de botanique populaire. Fribourg 1876. 80. 74. Fr. 1.

S. Mélusine 1877, 272 (E. R.).

Cornu, J., Phonologie du Bagnard. In Rom. 6, 369 ff. 427. S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 189 (Gröber). Rev, d. L. R. 2. S. 1878. V, 50 (A. B.).

- Métathèse de ts en st et de ts en sd. In Rom. 6, 447 -9. S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 191 (Gröber). Rev. d. L. R. 2. S. 1878. V. 52 (A. B).

- Déclinaison de l'article maintenue jusqu'à ce jour dans le Valais. In Rom. 6, 253.

# 6. Grammatik und Lexicographie.

Luchaire, A., De lingua aquitanica apud facultatem litterarum Parisiensem disputabat (ad doctoris gradum promovendus A. Luchaire, olim Scholæ normalis alumnus). Paris, Hachette et Ce. 8. 69. Fr. 3. S. Romania 1878, 140-2 (P. Meyer.) Rev. crit. 1877 N. 38 (Vinson).

- Les origines linguistiques de l'Aquitaine. In Bull, de la Soc. des scienc. etc. de Pau. 1876—7. 2. sér. VI. 349—423. Erweiterung von No. 6708. S. Rev. celt. 1878, 468 f. (H. G.).

Thomas, A., Du passage d'szàret d'ràszdans le nord de la langue d'oc. In Rom. 6, 261.

Chabaneau, C., Ti interrogatif en prov. moderne. In Rom. 6, 442. Azaïs, G., Dictionnaire des idiomes romans du midi de la France, comprenant les dialectes du haut et du bas Languedoc, de la Provence, de la Gascogne, du Béarn, du Quercy, du Rouergue, du Limousin, du Dauphiné, etc. T. I, 1.-3e livraison. Montpellier, Société pour l'étude des langues romanes. 80. 687. Chaque livraison, 5 fr. 60 c. Publications spéciales de la Société pour l'étude des langues romanes, 5.

Boucoiran, L., Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux qui sont parlés depuis Nice jusqu'à Bayonne et depuis les Pyrénées jusqu'au centre de la France, comprenant tous les termes vulgaires de la flore et de la faune méridionales, un grand nombre de citations prises dans les meilleurs auteurs, ainsi qu'une collection de proverbes locaux tirés de nos moralistes populaires. Fascicules 7e à 18e. Nîmes, imp. Baldy-Riffard. 8º à 2 col., 241-720. Chaque fascicule, I fr. L'ouvrage formera 2 vol. à 24 fr. 1450

Lief. 1-6 erschienen 1875.

# V. CATALANISCH.

# I. Culturgeschichte.

Aulestia y Pijoan et Balaguer y Merino, La Festa de sant Pere en lo castell de Belloch. Barcelona, Renaixensa. 8º. 12.

Maspons y Labros, F., Tradicions del Vallès (Catalonien) ab notas comparativas. Barcelona, Estampa de la Renaixensa. 12º. IV, 102. S. Mélusine 1877, 176 (Ch. Foret).

El dià des defuntos. In Riv. di litt. pop. I, fasc. I.

Valldaura, Agna de, Tradicions religiosas de Catalunya, premiadas ab joya en lo certamen de la joventut catolica, l'any 1877. Barcelona, Roca y Bros. 16°. 150.

Balaguer y Merino, De las costums nupcials catalanos en lo segle XIV. Barcelona, Renaixensa. 80. 20. 1455

#### 2. Litteraturgeschichte.

(Mila y Fontanals, Manuel.) Notes sobre la influencia de la literatura

italiana en la catalana. Barcelona, imprenta de la Renaixensa, 18-7. 8º, 16. (Hochzeit Pitrè-Vitrano.) 1456

Vidal y de Valenciano, Gayetá. Lo mon invisible en la literatura catalana y lo viatje fet al infern per Pere Porter, articles y Vegenda publicats en "la Renaixensa". Barcelona, imprenta de la Renaixensa, 1877. 8º.

Rubio y Ors, Breve reseña del actual renascimiento de la lengua y literatura catalanas. Débese á la influencia de los modernos trovadores provenzales. Memoria escrita para la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona, Verdaguer. 98 S.

### 3. Texte, Ausgaben.

Alart, Documents sur la langue catalane (fin). In Rev. d. L. R. 2. S. III. (1877) S. 173-77.

- Trois Formules de conjuration en catalan (1397). In Rev. d. L. R. 2. S. III. (1877) 9-12.

Balaguer y Merino, A., Un document inédit, relatif à la chronique catalane du roi Jacme 1er d'Aragon. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 1877.

Biblioteca catalana de les mes principals y elegantes obres en nostra llengua materna, escrites axi en est Principat com en los antichs realmes de Mallorca y Valencia, fetes estampar ab gran estrent per amadors de les lletres de la terra. Barcelona, Verdaguer. Fascicle. 39 y 40. 1462 In walt: 1º. Valu del Rei en Jacob, paeser 20 v 30. Julieb NII. Bibl. No. 281, I.— 2º. Libre de las maravelles, 9 y 10.— 3º. Tirant lo Blanch, vol. III, 8 y 9, s. Jahrb. XIV, Bibl. No. 281, IV.— 4º. Libre de consolació, 9 y 10.— S. Jahrb. XIV, Bibl. No. 281.

Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV é XVI. Barcelona, Verdaguer. 40. Impreso con caractéres góticos en rojo y negro, con grab. Tirada de 130 ejemplares. Cada 8 págs, 5 rs.

Cobles fetes en memoria del Sennor Don Federich de Portugal, 12 págs. - Cobles d'la salutació de notra Seyora, 8 págs. - Oració á les plagues de Jhesucrist, 2 págs. — Llaors á la pietat, 2 págs. — Escrevia Valero Fuster les presents cobles noves de la crich crach, 8 págs. — S. Bibl. 1875. 6 No. 1779 und Jahrb. XIV, Bibl. No. 282.

Mila y Fontanals, Mélanges de langue catalane. In Rev. d. L. R. 2. S. III. 1877. 225-29.

S Romania 1877. 472 (P. M.).

- Anciennes Énigmes catalanes. In Rev. d. L. R. 2, S. III, 1877, 5-8, 1465 Foerster, W., Catalanisches strettgebieht zwischen in bei UND seinen PFERD. In Zschr. f. Rom. Ph. I, 79-80. S. Romania 1877, 474 ff. (P. M.). Rev. d. L. R. 1874 2. sér. V, 296

Lieutaud, V., LA VIDA DE SANT AMADOR. In Bull. de la Soc. des Etudes litt. etc. du LOT 1876-77. III, 109.

S. Rev. d. L. R. 1878. 2. sér. VI, 124 (C. C.).

Meyer, P., TRAITÉS catalans DE GRAMMAIRE et de poétique. In Rom. 6, 341-58. S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 188 f. (A. Tobler). Morel-Fatio, H., Le roman de BLAQUERNA de Raimon Lull. In Rom. 6,

1469

S. Zschr. f. Rom. Phil. II, 348 f. (Lemcke).

Mussafia, A., Fragment d'un conte catalan. Corrections. In Romania 1877, S. Bibl. 1875. 6 No. 1781.

Ulbrech y Vinyeta, ROMANCER catalá, histórich, tradicional y de Costums. Barcelona, Renaixensa. 80. 306.

1492

| Balaguer, V., La muerte de Neron. Tragedia en un acto escrita en verso     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| catalan. Puesta en verso castellano por D. Francisco Luis de Retes.        |
| Madrid, Medina. 8º. 30. 4 r. Publicado en la Revista europea. 1472         |
| — Safo. Tragedia en catalan. Traducida en verso castellano por D. Jesús    |
|                                                                            |
| Concillo Briones. Madrid, tip. Perojo. 8º. 24. 2 y 3.                      |
| - Coriolano. Tragedia catalana puesta en verso castellano por Francisco    |
| Perez Echeverría. Madrid, Medina. S. f. 8º. 28. 4 rs. en Madrid y 5        |
| en provincias. Publicado en la Revista Europea. 1474                       |
| - D. Juan de Serrallonga. Novela original. Quinta edicion. Illustrado con  |
| ocho láminas estampadas en litografía. Barcelona, establ. tip. de S. Ma-   |
| nero, 2 tomos, 4°, 32 v 30.                                                |
| Bennasser, Obredor, L'Alt en Jaume d'Aragó, romanç historich. Palma de     |
| Mallorca, Gelabert, 8º. 8.                                                 |
| - Silvio Pellico, Devers dels homens, perlament á un jovensá, traducció.   |
| Ib. 8°. 68.                                                                |
| Bertran y Bros, De flor á Flor, dotze prosades d'un poëma. Barcelona,      |
|                                                                            |
| Renaixensa, 16º. 40.                                                       |
| Briz, F. P., Cansons de la terra. Cants populars catalans. Colecsió pre-   |
| miada en las Exposiciones de Viena (1873) y de Filadelfia (1876) y acom-   |
| panyada de un aplech de endevinallas. Volum cinque. Barcelona, Verda-      |
| guer. 4°. 304 págs. 16 y 18.                                               |
| — La Roja, Barcelona, estampa de lo Porvenir. 1480                         |
| - La Masia dels amors, poema popular. 3º édit. Barcelona, Roca y Bros.     |
| 120. 194. 1481                                                             |
| - Calendari catala del any 1877 colleccionat. Barcelona 1877, Renaixensa.  |
| 120, 148.                                                                  |
| S. Rev. d. L. R. 1877 S. III, 127, 233.                                    |
| Certamens literaris de la Misteriosa. Composicions premiades en lo dal     |
| any 1877. Barcelona, Verdaguer. 80. 204. 1483                              |
| Feliu y Codina, J., Lo rector de Vallfogona, novela históriqua. Barce-     |
| lona. 1484                                                                 |
| Gay Saber, Lo, Periodich litterari quinzenal. Epoca I, any I. Barc. 1485   |
| Homenage al beato Raimundo Lull en el sexto centenario de la fundacion     |
|                                                                            |
|                                                                            |
| Marti y Folguera, Las Duas Mares. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 1877.         |
| 12 -46.                                                                    |
| - Poesias premiadas à Montpeller. Barcelona, Verdaguer. 1488               |
| Maspons y Labros, Per las Bodas del distingit escriptor siciliá Dr. Joseph |
| Pitré ab la senyoreta Donya Fr. Paula Vitrano. Barcelona, Renaixensa.      |
| 120. 15. 1489                                                              |
| Mila y Fontanals, Esperansa. In Rev. d. L. R. 2, S. IV. 278-79. 1490       |
| Renaixensa, La, revista catalana illustrada. Any VII. Barcelona, Re-       |
| naixensa. I491                                                             |
| Verdaguer, L'abbé H., A una rosa mústiga. In Rev. d. L. R. 2. S. IV.       |
| 1103                                                                       |

#### 4. Grammatik.

142-3.

Alart, Études historiques sur quelques particularités de la langue catalane. In Rev. d. L. R. 2. S. IV. 1877. 109—32.

#### VI. SPANISCH.

# 1. Bibliographie.

Boletin de la Libreria (Publicacion mensual). Obras antiguas y modernas. Año IV. No. 7-12. V. 1-0. Madrid, Murillo. 1494 "Gayángos, P., Catalogue of the manuscripts in the spanish language in the British Museum. London 1875. Madrid, Murillo. vol. 1. 89. VIII. 883. 1495 Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca del Ministerio de la Guerra. Madrid, imp. del Depósito de la Guerra. 4º, 636. No se ha puesto la venta.

Gutierrez de la Vega, D. José, Bibliografia venatoria española. s. l. n. a. Madrid, Tello. 4º. 95. Tirada de 25 ejemplares, numerados. No se ha puesto à la venta.

Esta Bibliografia es el artículo VII del Discurso sobre el Libro de la montevia del Rey D. Alfinson XI [5, N., 1521], un que empieza la Biblioteca venatoria de Gutierrez de la Vega, y se reimprime aparte en número de 25 ejemplares, solamente para satisfacer el deseo de algunos bibliómanos amiros del autor.

Vollmöller, K., Laberinto amoroso. In Zschr. f. R. Ph. I, 94-97. 1498

# 2. Geschichte und Culturgeschichte.

Dozy, R., Historia de los musulmanes españoles hasta la conquista de Andalucia por los almoravides (711—1110). Traducida y anotada por F. de Castro, ex-catedrático de Historia de España en la Universidad de Sevilla. Tomo I. Sevilla, Administracion de la Biblioteca sciéntifico-literaria. 80.

512. 16 y 20 rs.

Passavant, J. D., El arte cristiano en España. Traducida directamente del aleman y anotada por Cl. Boutelou. Madrid, Suarez. 89, 340, 14 y 16 rs.

Flores, A., Tipos y costumbres españolas. Con un prólogo de D. Angel Lasso de la Vega. Sevilla, Francisco Alvarez y compañía. 80, XVII, 282. 12 V 14.

Guiterrez de Alba, M., Pueblo andaluz. Sus tipos, sus costumbres, sus cantares. Redactado en verso y prosa por la señora Fernan Caballero y los Sres. D. José Zorilla, D. Eduardo Asquerino, D. Enrique de Cisneros, D. Eugenio Sanchez, Sanchez de Fuentes, D. Ramon Franquelo, D. Manuel María de Santa Ana, D. Cástor Aguilera y Porta, D. Isidro Hernandez, D. José María Gutierrez de Alba y D. José Martin y Santiago, aumentado por D. José Martin y Santiago. Madrid, imp. de Gaspar. 80, 201. 8 y 9.

#### 3. Litteraturgeschichte.

#### a) Allgemeines.

Revilla, M. de la, y García, P. de A., Principios generales de literatura é historia de la literatura española. Segunda edicion, aumentada y completamente refundida. Madrid, librería de Irravedra y Novo. 2 tomos en 4º. XII, 529 y 798. 60 y 70 rs.

Mila y Fontanals, Saggio critico sul carattere generale della letteratura spagnuola, vers. di G. Siciliano.

In Legite 18- 18 12 Legit

Alvarez Espino, R., Ensayo histórico-critico del TEATRO español, desde su orígen hasta nuestros días. Precedido de un prólogo del Exemo. Sr. Don Francisco Flores Arenas. Cádiz, tip. La Mercantil. 4º. 600 págs.

Menendez Pelayo, M., Horacio en España (Traductores y comentadores, La POESIA HORACIANA). Solaces bibliográficos. Madrid, Medina. XVI, 482. 20 y 22 rs.

Canalejas, F. P., La POESIA MODERNA. Discursos críticos. Madrid, Munillo. 4º. VIII. 241. 12 y 14 rs.

Baeza y Gonzalez, T., Apuntes biográficos de escritores segovianos. Publicados por la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País. Segovia, imp. de la Viuda de Alba y Santiuste. 4º. VIII, 368. 20 y 24. 1508

Baquero Almansa, A., Estudio sobre la historia de la literatura en MURCIA; desde Alfonso X á los Reyes Católicos. Premiado con medalla de oro y un premio extraordinario en el sétimo certámen de los Juegos florales Murcianos. Setiembre 1877. Madrid, Murillo. 8º. 146. 8 y 9. 1509
 Ramirez de Arellano, T., Leyendas y tradiciones populares. Benu-Usra.

Ramirez de Arellano, T., Leyendas y tradiciones populares. Benu-Usra. El anillo del Rey D. Juan. Ib-Ammar. El beso de la muerte (1876). Madrid, Murillo. 8º. 328. 6 y 7.

# b) Monographicen.

- Cervantes. Mainez, L., Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Tom. I.
   Cadiz, Tip. R. y Rodhiguez. 8º. 100.
   I. Bd. einer neuen Ausg. des Cervantes, die in 5 Bdn. erscheinen soll.
  - Merimée, P., La vie et l'ottwre de Cervantes. In Rev. des 2 mond. 1877, 15. Déc.
  - S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 S. 473-5 (P. Foerster).
- Real Academia Sevillana de Buenas letras. Commemoración del anivercajo CCLXI de la muerte de Cervantes en el día 23 le Abril de 1877. Madiid, Rar, de Muillo, 4º, XIV, 62, 8 y 9 r.

  1513
- Rodriguez von Palentia. Falck, F., Das Speculum humanae vitae, sein Verfasser [Bischof Rodriguez von Palentia, 1471 †] und sein Uebersetzer. In Petzholdt's Neuer Anzeiger 1878, 6. Heft 194—197.

#### 1. Auszaben und Erläuterungschriften.

- Tesoro de la poesía castellana. Siglo XV. Madrid, Aribau y C.a 80.
  - S. Bibl. 1875, 9 No. 1628 30.
- Sbarbi, José M., Refranero general español, parte recopilado y parte compuesto. Tomo VIII. Madrid, Murillo. 8º. 272. 20 y 24 r. Contiene: Prólogo. Cuento de cuentos de Quevedo. Refranes y auisos por uno d' Morella. Proverbios. Proverbios generales. Refranes acerca de los frailes. Proverbios espirituales por un religioso de Nuestra Señora del Cármen. Axiomas militares, por D. N. de Castro. Discurso leido ante la Real Academia Española por don Antonio García Gutierrez. Contestacion al precedente nor D. Autonio Ferrer del Río.
- Contestacion al precedente por D. Antonio Ferrer del Rio.

   Tom. IX. Madrid, Ib. 8º. VIII, 232. 20 y 24 r. Contiene: Casarse por golosina y Refranes á trompon (comedia de M. Vela Manzano).

   Crítica reforma de los comunes refranes, por el P. Baltasar Gracian.

  Falibilidad de los adagios, por el P. Feyjoo.

   Algunas observaciones sobre el escrito anterior, por D. Sbarbi.

   Rondalla des rondalles (texto valenciano).

   Diccionario de refranes catalanes y castell, por D. J.

  1518
- Biblioteca de escritores aragoneses, publicada por la Éxema. Diputacion provincial de Zaragoza. Secc. lit. tom. I u. Secc. hist.-doctr. tom. I, s. No. 1538 u. 1544. Madrid, Murillo.
- Alareon. La verdad sospechosa. Mudarse por mejorarse. Madrid, Aribau (1800). 102. 2 r. 1520 Alfonso XI. Libro de la monteria del Rey Don Alfonso XI. Con un
- Affonso XI. Libro de la monteria del Rey Don Alfonso XI. Con un discurso y notas del Sr. D. J. Gutierrez de la Vega. Tomo I. Madrid, Tello. 8º. CCXII, 288. 24 y 28 r. Biblioteca venatoria de Gutierrez de la Vega. Coleccion de obras clásicas españolas de montería, de cetrería y de caza menor; raras, inéditas ó desconocidas, desde la formacion del lenguaje hasta nuestros dias.
- Calderon de la Barca, Don Pedro. El MAGICO PRODIGIOSO, comedia famosa, publiée d'après le manuscrit original de la bibliothèque du duc d'Osuna, av. 2 fosm. (héliogr.), une introduction, des variantes et des notes par A. Morel-Fatio. Heilbronn, Henninger. 8º. LXXVI, 257. M. 9. 1522 S. Academy 187-1. S. 7. S. 252. Fr. 2. una 187. 1. Trad. 8. 30-10. Giorn. di Fül. R. I. 58 (Monaci). Zeitschr. f. Rom. Phil. II. 328-31 (Lemcke). Jen. Lit. Zig. 1877. No. 44 (Stengel). Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877. No. 27. Herrigs Arch. 59, 452. Lit. Centralbl. 1878. No. 24 (F. Nn.). Nord. Tidsk. N. R. III. 238 ff. (E. G.).

   Teatro escogido. Tomo III. (Schluss). Col. de aut. esp. 37. Leipzig, Deschlores.
- Teatro escogido. Tomo III. (Schluss). Col. de aut. esp. 37. Leipzig, Brockhaus. 80, 345. M. 3.50.

  Inhalt: La dama duende. Mañanas de abril y mayo. Casa con dos provint mañanas de grander. En esta vida bade vidad y de mentione.

Calderon de la Barca, Don Pedro. El principe constante. Comedia. Teatro español. I. Mit deutsch. Anmerkgn. versehen v. Bernh. Lehmann. Frankfurt a. M., Sauerländer. 80. XVI, 114. M. 1. 50.

Cervantes Saavedra. Obras, s. No. 1511.

- Histoire de Don Quichote de la Manche. Traduction revue par E. Du Chatenet. Limoges, Ardant et Ce. 80. 248. S. Bibl. 1875. 6 No. 1862.

- L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Traduit par Florian. Nouvelle édition, illustrée de vignettes sur bois d'après les dessins de G. Staal, gravées par Pannemacker, Mouard, etc. Paris, Garnier. 180. 500. 1526

— L'Ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche. Traduction nouvelle. Illustration par Grandville. Tours, Mame et fils. 8º, 560. 1527. Don Quixote. London, Routledge. 8º, 7 s. 6 d. 1528. NAVELAS EJEMPI, MES. Valencia. Terraza y Aliena. 8º, 231. 1 y 5 r. Contiene este volúmen: Rinconete y Cortadillo. — La española inglesa. --La fuerza de la sangre. — El celoso extremeño. — El licenciado Vidriera.

Las dos doncellas. - Merry y Colom, M., Ensayo crítico sobre las novelas ejemplares de Cervantes. Sevilla, impr. de Gironés y Orduña. 8º, 58, 10 y 12 r. 1530

 L'amante liberale: novella, per la prima volta, ridotta in lingua italiana per Belloni Ulderico. Pavia, tip. Fusi. Fasc. 1. 80. 16. L. o. 40

Il curioso impertinente: novella ridotta in lingua italiana per Belloni Ulderico. Pavia, tip. Bizzoni. 8º. 48. La forza del sangue: novella. Prima versione italiana in 2 f.sc. Fasc. 1.

Pavia, tip. Fusi. 80, 46.

Crónicas de los Reyes de Castilla, desde Don Alfonso el Sabio hasta los Católicos Don Fernando y Doña Isabel. Coleccion ordenada por Don Cayetano Rosell. Tomo segundo. Madrid, Rivadeneira. 40. X, 744. 40 y 48 rs. Biblioteca de autores españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros dias. Tomo 68.

Espronceda. Le monde-diable trad. de l'espagnol par l'. Agost, précéd. d'une étude biographique et critique. Bruxelles. 80. 250. Fr. 3.50. 1535 Evangelista. Paz y Melia, A., Libro de Cetreria y una Profecia de Evangelista. In Ztschr. f. Rom. Ph. I, 222—248.

Gerónimo de San José, Fray s. No. 1538.

Gonzalez de Eslava, F., Coloquios espirituales y sacramentales y poesías sagradas del Presbitero Fernan Gonzalez de Eslava. (Escritor del siglo XVI.) Segunda edicion conforme á la primera hecha en México en 1610. La publica con una introduccion, Joaquin García Icazbalceta. México, impr. de Francisco Diaz de Leon. 4º. XXXVII, 320. 80 y 85 rs. Edicion de 200 ejemplares.

Liñan de Riaza. Rimas de Pedro Liñan de Riaza (ca. 135 pag.) y Poesías selectas de Frai Gerónimo de San José (ca. 230 pag.) [publ. por Tomas Ximenez de Embun]. Zaragoza 1876. 8º. 176 y 280. Madrid 1877, Murillo. Bd. I der Secc. literaria der Bibl. de Escritores Aragoneses. scriptionspr. 22 y 24; ausser Subscr. 26 y 28 rs.

Muñoz, A., Viaje de Felipe II á Inglaterra. (Impresso en Zaragoza en 1554), y relaciones varias relativas al mismo suceso. Dálas á luz la Sociedad de bibliófilos españoles. Madrid, Aribau y C.a 40. XXIX, 226 y 2 retratos al agua-fuerte, hechos por Maura. No se ha puesto á la venta.

Quevedo Villegas, F. Obras de D. Francisco Quevedo Villegas. Poesías. Coleccion ordenada y corregida, por D. Florencio Janér. Tomo III. Madrid, Rivadeneira. fo. XXIV, 600. 40 y 46 rs. Biblioteca de auto-

- Obras escogidas de D. Francisco de Quevedo y Villegas. Valencia, libr. de Terraza y Alienza. 80. 232. 4 y 5 rs. Contiene este volumen: La vida del gran tacaño. - El sueño de las calaveras. - El alguacil algua-1541 La culta latiniparla.

Quevedo Villegas, F. Poesías escogidas de Quevedo. Madrid, Aribau y C.a 8º. 192. 2 rs.

— Histoire de Don Pablo de Ségovie, Traduite de l'espagnol (1596) et annotée par A. Germond de Lavigne. Nouvelle édition, entièrement revue et complétée. Paris, Lemerre. 169, 230.

San Juan de la Peña. Historia de la Corona de Aragon (La mas antigua de que se tiene noticia). Conocida generalmente con el nombre de Crónica de San Juan de la Peña. Impresa ahora por primera vez y publicada por la Exema. Diputacion provincial de Zaragoza. Zaragoza 1876, Imprenta del Hospicio. P. XXIII, 253. 40 rs. Biblioteca de Escritores Aragoneses, Seccion Historico-Doctrinal, Tomo I.

S. Ztschr. f. Rom. Phil. II, 473—7 (Baist).

Teresa, Santa, Obra de Santa Teresa, Conceptos del amor de Dios. —
 Exclamaciones, Cartas, Poesias, Madrid, Leganitos, 8º, 102, 2 ps. 1545
 Velez de Guevara, L., El diablo cojuelo, Madrid, Aribau y C.ª 1546

Caballero, F., Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares é infantiles, recogidos. Madrid, imp. de T. Fortanet. 8º. 504. 24 y 26 rs. 1547
— Leipzig (1878), Brockhaus. 8º. VIII, 268. M. 3. 50. Col. de aut.

esp. t. 40.

— Un codino e un liberale, ovvero Tre anime di Dio: quadro di costumi.

Prima versione dallo spagnuolo, Padova 1876, tip. del Seminario. 169.

104. L. 0. 70.

Förster, Fernan Caballero. In Magazin f. die Lit. d. Ausl. 1877, 38
 S. 579 579.

De Trueba, A., Racconti popolari, tradotti dallo spagnuolo in italiano dal G. Masotti. Siena, tip. Lazzeri. 10º. 314. L. 3.50. Don Antonio de Truebo. In Lett. di famigl. 1877 No. 9 a 12. 1552

#### 5. Dialekte.

Mila y Fontanals, M., De la poesía popular gallega. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley. 8º. 31. Extracto de la Romania, t. 6, 47—75. 637. 1553. S. Hoche, f. Kom. Ph. 1, 478 (Lemekey. Rev. d. I. Kom. 1877, 2. Ser. III, 217 (Boucherie).

Cuveiro y Piñol, J., Diccionario gallego, el más completo en términos y acepciones de todo lo publicado hasta el día, con las voces antiguas que figuran en códices, escrituras y documentos antiguos, términos familiares y vulgares y su pronunciacion. Para la Escuela de Diplomática, anticuarios, jucces, abogados, escribanos, párrocos y otras personas á quienes es indispensable su frecuente uso. Madrid, Murillo. 4º. VIII, 336. 20 y 22 r. 1554

# 6. Grammatik und Lexicographie.

Prontuario de ortografia de la lengua castellana dispuesto de real órden para el uso de las escuelas públicas por la real Academia española, con arreglo al sistema adoptado en la última edicion de su Diccionario. Paris, Garnier frères. 12º. 6o.

1555
Michaelis, G., Estenografía española segun los principios de Guillermo Stolze

adoptados á la lengua castellana. 2.ª ed. rev. y enmend. Berlin, Mittler u. Sohn. 8º. 32 u. VIII. Marroqui, J. M., Estudio sobre los verbos irregulares castellanos. Barce-

Marroqui, J. M., Estudio sobre los verbos irregulares castellanos. Barcelona, establ. tip. de Luis Tasso. 8º. 46. 5 y 6 r. 1557

Campano, L., Diccionario general abreviado de la lengua castellana, el mas completo de los publicados hasta el dia, que abraza los términos literarios y los del lenguaje usual en su sentido propio y figurado, las voces usadas en las ciencias, artes y oficios, y los nombres propios de historia, geografia, biografia y mitología. Paris, Garnier frères. 18º à 2 col. 1019. 1558
Foerster, W., Spanisch enclenque. In Zschr. f. Rom. Ph. II, 559 –61. 1559

Anhang. Baskisch.

Cancionero Vasco hrsgeg. von J. Monterola.

Ein Journal, das zu San Sebastian seit Nov. 1876 monatlich erscheinen, sich mit der bask. Poesic in allen bask. Dialekten beschäftigen und ausser Proben und span. Uebersetzungen, Melodien, philologische Notizen etc. bringen soll. S. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 2.

Cerquand, Légendes et récits populaires du pays basque. In Bull, de la Soc. des sciences etc. de Pau. 1874-75, 2. sér. IV, 223-289; 1875-76

V, 183- 250: 1870 -7 VI, 450- 531.

Webster, W., Basque Legends. Collected chiefly in the Labourd. With an Essay on the Basque Language by Julien Vinson. London, Griffith & F. 89, 246, 78, 6 d.

S. Mélusine 1877, 150. Academy 1877 No. 17.

Egunaria edo almanaca. Eliça oficioeta aurki-bidea, 1877. Bayonne, imp. Lasserre. 120, 24.

Adéma, Escualdun pelegrinaren bidaltzailea gr. Adéma aphezac eginu.
Bayonne, imp. Lamaignère. 32º. XVII, 181.

Escualdun laborarien adiskidea eta conseilaria, presuna suerte gucientza on dena. Egunaria edo almanaca. Eliça-oficioetaco aurki-bidea. 1878.
Bayonne, imp. Lasserre. 12º. 24. 1565

Etchamendy-Bordele luçai de cuac eman-khantiac carlisten gainian 1876an (vers). Bayonne, imp. Ve Lespès. 8º. 4.

Joannatey, Ehunbat Sainduen Bicitcea Joannatey, Saraco Bicario ohi eta Alzaico erretoraz. Bayonne, imp. Lasserre. 8º. 447. 1567

Bonaparte, L. L., Observations sur le BASQUE de Fontarable, d'Irun etc. Paris, Leroux. 8º. 47. Fr. 3. 50. [No. 3 des 6. Bds. der Actes de la Société philologique.]

S. Rev. crit. 1877, 24 (Luchaire).

Vinson, J., Spécimen de variétés dialectales basques (suite et fin). In Rev. de linguist. t. X, fasc. 3 et 4 (1877 Nov.-Dec.).

Les études basques et la critique. Ib.

Luchaire, Du Mot basque iri et de son emploi dans la composition de

noms de lieu de l'Espagne et de l'Aquitaine antique. In Bull. de la Soc. des sciences etc. de l'art 1874 s p. 18 27.

Eguren, J. M., Diccionario vasco-castellano, y método para enseñar el castellano á los vascongados. Segunda edicion reformada. San Sebastian, imp. de Baroja. 8º. XIV. 141. 5 18. 1572

# VII. PORTUGIESISCH.

t. Culturgeschichte.

Liebrecht, F., Portugiesischer Aberglaube. Mucharinga. In Ztschr. f. Rom. Phil. I, 89.

2 Litteraturgeschichte.

Bocage. Braga, T., Sua vida e epoca litteraria. Porto 1876, Imprensa Portugueza. Nos. 26 e 27 da Biblioth. da Actualidade. 1574 Unbedingt das beste und eingehendste, was bisher über das port. Arcadien geschrieben worden ist. Als Anhang sind vier unedirte Poesien abgedruckt. (C. Mich. de Vasconc.)

Camoons. Reinhardstoettner, C. v., Luiz de Camoons, der Sänger der Lusiaden. Biographische Skizze. 1. 2. Aufl. Leipzig, Hildebrandt & Co. 8º. V, 69. M. 1. 50. 1575

S. Lit. Centralbl. 1877 S. 765. Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 23 (Stengel).

Lesser, Luiz de Camoens. In Lit. Corresp. hrs. v. Stöhr. 1877 No. 8—9. 1576

3. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Braga, T., Parnaso Portuguez moderno. Precedido de un estudio da poesia moderna portugueza. Lisboa. Francisco Arthur da Silva. 89. LXIV. 330, 16 y 18 rs. 1577.

Mariengebete, portugiesische, s. No. 866.

- Camoens. (USLAD; or, the Discovery of India: an Epic Poem. With a Life of the Poet by Wm. Julius Micle. 5th edit, revised by E. Richmond Hodges. London, Bell & S. 120. 447. 3 s. 6 d.
- Storck, W., GLOSAS und VOLTAS des Luis de Camoens. In Összehasonlitó Irodalomtörténelmi Lapok (Ztschr. f. vergl. Litt.) II. Bd. No. XX. - Luis de Camoens SONETTE I-XXVII. Probe einer Verdeutschung.
- Münster, Brunn. 8º. 30 S. unpag. 1580 Cancioneiro Vaticano. Braga, T., O cancioneiro portuguez da Vaticana
- e suas relações com outros cancioneiros dos seculos XIII e XIV. In Ztschr. f. Rom. Phil. I, 41–57, 179–190.

  I581

  Diniz. Reinhardtstoettner, C.v., Der Hyssope des A. Diniz in seinem
- Verhältnisse zu Boileaus Lutrin. Litterarhistorische Skizze, s. No. 914.

## 4. Grammatik und Lexicographie.

Braga, Th., Grammatica portugueza elementar, fundada sobre o methodo historico-comparativa. Porto, Livraria portug. 8º. IX, 151. 360 r. 1582

Wollheim da Fonseca, A. E., Handwörterbuch der deutschen und portugiesischen Sprache. — Diccionario portatil das linguas portugueza e allemã. 2 Theile. 3., durchgeseh. u. verm. Aufl. Leipzig, F. Fleischer. 160. 436 и. 366. М. 9. 1583

# Recensionen

über, in Bibliographie 1875. 1876 verzeichnete Werke,

No.

- 4 s. Lit. Centralbl. 1877 No. 4. Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 51 (Roscher).
- 5 s. Altpreuss. Monatsschrift XIV, 7-8 (Dahn). Lit. Centralbl. 1877 No. 51 (Bursian). Rev. celt. 1878, 502 ff. (H. G.)
  10 (erscheint bei Hölder). s. Gött. gel. Anz. 1878, 14. St. (v. d. Gabelentz).
  13 s. Rev. crit. 1877, art. 144 (A. Darmesteter).
  16 s. Boll. ital. degli stud. orient. 1876, 2. 5. Nov. 10. Dec.

- 17 s. Rev. crit. 1876 No. 27. 24 s. Bursian, Jahresb. 1876, 3, 3—5.
- 30 s. Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 37 (Ludwig). Ztschr. f. Gymnas. 1877 Nov. 33 s. Academy 1878, 12. Oct. p. 365. Bursian, Jahresb. V, 3, 51 f. (Bursian).
- Lit. Centralbl. 1877 No. 10 (Riese). 60 s. Lit. Centralbl. 1878 No. 22 (Osthoff). Bursian, Jahresb. 1878, 3, 90 ff.
- 62 s. Bursian, Jahresb. 1878, 3, 94 (Deecke). Fleckeisen, Jahrb. CXIII, 619-32 (Langen).
- 64 L De linguae vulgaris reliquiis. 65 In Memor. der Turin. Acad.?
- 66 s. Bursian, Jahresb. 1877, 2, 97 (Ludwig). 67 s. Ztschr. f. Gymn. 1877 Nov. (Harre). Jahrb. f. Deutsche Theolog. XXIII, 135 (Nestle).
- 70 s. Ztschr. f. Gymn. 1877 Nov. Dec. (Harre). Bursian, Jahresb. 1878, 3. 113.
- 71 s. Lit. Centralbl. 1876 No. 43. Jen. Lit.-Ztg, 1878, 4 (Klussmann).
- 76 s. Herrigs Archiv 59. Bd. 462 (Asher).
- 122 s. Ztschr. f. Rom. Phil. I, 485 f. (Stengel). Romania 1877, 154 f. (P. M.).
- 137 s. Ztschr. f. Rom. Phil. I, 484 f. (Stengel). Anglia 1877, 375 (Wülcker).
- 138 s. Herrigs Archiv 60, 222 f. Ztschr. f. D. Alterth. 1877, Anz. 421 f. (Lichtenstein).
- 143 s. Bursian, Jahresb. 1877, 2, 103 f. (Ludwig). 144 s. Ztschr. f. Gymn. 1877, Jahresb. p. 373 (Harre).
- 146 s. Herrigs Arch. 59, 453. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 14 (P. F.).

<sup>1</sup> Meist Hrn. Prof. Mussafias Freundlichkeit zu verdanken.

No. 153 l. aguinaldo, balenare. - 176 l. Hartung. 196 Settembrini. 202 s. Academy 1877 No. 266 (Mullinger). 225. 226 sind identisch. — 231 /. Di Marzo. 241 s. Gött. gel. Anz. 1878, 47. St. (L. Geiger). 258 s. Ztschr. f. Rom. Phil. II, 115 ff. (Graf). 259 L. Gnoli. — 285 L. Betteloni. — 287 Verf. G. Carducci. 297 In Annali della R. Scuola normale di Pisa. Filos. e Filol. II, 138 ff. . 313 J. A. gehört hinter den Verfassernamen von No. 312. 428 s. Bursian, Jahresb. V, 3, 61 (Bursian). 476 s. Arch. stor. ital. 1877, 1º disp. (Falorsi). 482 s. Jen. Lit.-Ztg. 1878 No. 10 (Suchier). 484 besteht nur aus einem Bande. - 508 Separatabdr. aus No. 446. 522 s. Jahrb. f. Deutsch. Theol. XXIII, 149 (Lang). 523 s. Deutsche Rundsch. 1878 Febr. (Scarrazzine). Jen. Lie.-Zig. 1878 No. 48 (Bernhardi). 542 s. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 No. 39 (Scartazzini). 547 s. Bl. f. lit. Unterh. 1879 No. 11 (Paur). 552. 553 identisch. — 628 gehört hinter 492, Onesto Figur des Decamerone. 723. Der Ort liegt am Po. - 726 gehört zu 231. 727 s. Arch. Venet. XII, 2 (No. 24). 735 s. Arch. f. Literaturgesch. VII, 386 (Liebrecht). Herrigs Arch. 59, 457. 777 1. stentare, chiappare. - 780 1. bosco. 795 s. Giorn. di Fil. rom. I, 55 f. (Caix). 798 % Cubich. 832 ° s. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 9. 900 s. Bursian, Jahresb. 1876, 3, 5. 901 l. Budinsaky. s. Bursian, Jahresb. V, 3, 58 (Bursian). Rev. crit. 1878, 953 s. Lit. Centralbl. 1877 No. 29 (Kl.). Mag. f. Lit. d. Ausl. 1877 No. 30. 1042 Dasselbe wie Rev. des Lang. Rom. 1876, II, 70-89? 1087 s. Ztschr. f. Rom. Phil. II, 476 ff. (Bartsch). 1127 s. Rev. d. L. Rom. 1877, 2. sér. III, 149 (C. C.). 1128 . Lie. Centrello., 187, S. 1513 (Sept. 1134 s. Ztschr. f. Rom. Phil. II, 338 ff. (Koschwitz). Jen. Lit.-Ztg. 1877 No. 46 (Stengel). Rev. crit. 1878 No. 49 (Darmesteter). 1210 s. Rev. d. Lang. Rom. 1877, 2. sér. III, 218 f. (Boucheric). 1246 s. Rev. d. Lang. Rom. 1877, 2. sér. IV, 205 (Boucheric). Academy 1877, 22. Sept. (Nicol). 1306 s. Romania 1878, 346 (P. M.). 1329 s. Rev. des Lang. Rom. 1877, 2. sér. IV. 206 (Boucherie). 1459 S. Rec. des Loug. Rom. 1877. 2. de. IV, 206 (Baucherie). Academy 1877, 22. Sept. (Nicol). 1478 s. Herrigs Archiv 58, 107. 1484 s. Mélusine 1877 p. 78-79 (E. R.). 1563 s. Mélusine 1877 p. 31 f. (H. G.). 1602 s. Romania 1874 p. 498 (G. P.). 1612 s. Jen. Lit.-Ztg. 1876 Art. 123. Romania 1876 p. 237 (P. Meyer). 1615 ff. hierzu s. Rev. crit. 1878 No. 16 (Bauquier). 1627 s. Academy 1878, 21. Sept. (Webster). 1629 . Rev. d. Long. Rom. 1877, IV. 108. 1647. 1651, 1656, 1678 hierzu s. Rev. crit. 1878 No. 16 (Bauquier). 1786 Titelauflage. 1813 s. Mag. f. Lit. d. Ausl. 1878 S. 473 ff. (P. Foerster). 1855 s. Ib. 1878 No. 37 (P. Foerster).

# Alphabetisches Verzeichniss.

| A.dam, mystere                    | 898    | Armana prouvençau               | 1373.4   |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| de la Halle, jeux part.           | 899    | Arména de Valenciennes          | 1196     |
| Adéma, escualdun etc.             | 1564   | Arnold, étud. étymolog.         | 1252     |
| Adgar, Theophilus                 | 900    | Arrighi, commedie (mail.)       | 542-9    |
| Aigar et Maurin, ed. Scheler      | 1281   | L'Artigiano, lun. corso         | 534      |
| Aiol, ed. Raynaud                 | 902    | Ascoli, studi crit. II.         | 19       |
| Alamanni, 12 sonetti ined.        | 380    | - Archivio                      | 175      |
| Alarcon, vertad sospech.          | 1520   | Astronomie popul.               | 895      |
| Alart, documents (prov.)          | 1307   | Atti d. Ac. d. Crusca           | 609      |
| — — (catal.)                      | 1459   |                                 | 375-83   |
| - formules                        | 1460   | Aubigné, Agr. de, œuvres        | 903      |
| - Études s. q. particularités     | 1493   | Auerbach, Natur d. Vocalkla     |          |
| Aldini, novelle morali            | 371    | Aulard, les idées phil. de Léop |          |
| Alfieri, the tragedies compl.     | 390    | Aulestia y Pijoan, festa        | 1451     |
| - Philipp II., dtsch.             | 391    | Auracher, Pseudoturpin          | 1100     |
| — vie, trad. Latour               | 394    | Azaïs, lou Tais                 | 1323     |
| Alfonso XI., libr. de montería    | 1521   | — Vi de Bachelèri               | 1324     |
| Almanacco prov. bergamasco        | 530    | - Dictionnaire d. idiomes ro    |          |
| Almanach du sonnet                | 1370   |                                 | . 112    |
| Alvarez Espino, teatro españ.     | 1505   | Bacchi d. Lega, Bibliogr. d. vo | cab, 525 |
| Alvin, van Hasselt                | 119    | Baeza y Gonzalez, apuntes bio   |          |
| Amedeo, verbi irregol.            | 601    | Bahnsen, Bedingter Gedanke      |          |
| Amico, vita di Machiavelli        | 326    | Balaguer y Merino, costums nu   |          |
| Ampère, correspondence            | 89     | - document inéd.                | 1461     |
| Analele soc. române               | 632    | - V., Tragödien, span.          |          |
|                                   | . 1056 | - D. Juan de Serrallonga        | 1475     |
| Andrews, vocabulaire françmen     |        | Baquero Almansa, literat. in    |          |
| tonais                            | 1436   | Murcia                          | 1509     |
| Angeloni, novella ined.           | 395    | Barbier, Dict. d. ouvr. anony   |          |
| Angelucci, errori di voc. d. Crus |        | Barchett de Boffalora           | 552      |
| Angilberts Rhyth. a. d. Schlach   |        | Baretti, lettere                | 261      |
| v. Fontanetum                     | 51     | Barth, Guido de Columna         | 40       |
| Anthimi de obs. cib.              | 47     | Barthes, la Maire               | 1325     |
| Anthologie d. poët fr.            | 858    | Bartocciate alla perugina       | 564      |
| - d. prosateurs                   | 855    | Bartoli, i primi secoli         | 232      |
| A Petrarco                        | 1371   | — Petrarca e suo figlio         | 337      |
| A Pétrarque                       | 1372   | Bartsch, 2 prov. Lais           | 1285     |
| Apollonii Tyr. gesta metrica      | 39     | Bastars de Buillon, ed. Schel   |          |
| Arbois de Jub., Prem. habitan     |        | Bastié, le Languedoc            | 1263     |
| - Inventaire                      | 681    | Baudi di Vesme, Nekrologe       | 9095     |
| Archiv f. d. St. d. n. Spr.       | 134    | Baudissin, Gr., It. Theater     | 361      |
| Archivio glott. ital.             | 175    | Baudri de Bourgueil             | 857      |
| Ariosto, Orlando, ed. Castella    | 397    | Bauquier, sur le Donat prov.    |          |
| · übers, v. Gildemeister          | 398    | — Termes de pêche               | 1247     |
| Armana de Lengado 1877, 8 1       |        | - Bibliogr. d. l. ch. de Ro     |          |
|                                   | ,      | Section 10 100                  |          |

| Bayle, pick-om off,               | 1384   | Boileau, art poétique                            | 912        |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------|
| Beaulard, uno cou                 | 1326   | epitres                                          | 913        |
| Beaumarchais, Œuvres              | 015    | Lutrin                                           | 914        |
| - Barbier de Seville              | 906    | Boislisle, débuts de l'Opéra                     | 786        |
| Beaurredon, étud. landaises       | 1313   | Boissier, Virgile au m. a.                       | 164        |
| Beautemps-Beaupré, coutumes       | 736    | Boletin de la libreria                           | 1101       |
| Beauville, doc. conc. l. Picardie | 743    | Bolintineanu, poesie                             | 653        |
| Belaguer, poesia provenz.         | 1275   | Bologna, statuti di                              | 193        |
| Bellanger, étud. s. la rime fr.   | 1233   | Bonaparte, observ. s. le basque                  |            |
| Bembo, lettere ined.              | 264    | Bonaparte-Wyse, prov. Gedichte                   |            |
| Benfey, Spaltung d. Sprache       | 10     |                                                  | 5 01       |
| Bennasser, L'Alt en Jaume         | 1476   |                                                  |            |
| - Silv. Pellico, Devers           | 1477   | Bonhemane piyard                                 | 1101       |
| Benoist, syntaxe franç.           |        | Bonnard, participe passé                         | 1230       |
|                                   | 1231   | Bonnardot, les day'mans                          | 876        |
| Berchère, réforme de l'ortografe  | 1224   | - correct. zu Dial, an. conquer                  | r. 969     |
| Bergmann, solution                | 459    | Bonichi, studi                                   | 253        |
| Berlac-Perussis, document inéd.   | 0 1    | Borgnet, cartul. de Namur                        | 746        |
| Berlan, C. Montano                | 334    | Borgognoni, l'Intelligenza                       | 315        |
| v. Bernhardi, Chateaubriand       | 802    | — condanna                                       | 336        |
| Bernoni, tradiz. pop. venez.      | 219    | - excursus Petrarchesco                          | 340        |
| - usi nuz. venez.                 | 220    | - un sonetto                                     | 387        |
| Berti, Cesare Alfieri             | 260    | Bersier abbia un cod.                            | 500        |
| — Critica moderna                 | 307    | Born, der Cid d. Corneille                       | 954        |
| Bertini, necrologia               | 96     | Bossuet, œuvres compl.                           | 915        |
| Bertolotti, F. Cenci              | 313    |                                                  |            |
| Bernar y Brossie for a flur       | 1111   |                                                  | 9-20       |
| Besant, early fr. poetry          | 763    | - ed. original                                   |            |
| Bescherelle, diction. classique   | 1236   |                                                  | 921        |
| - manuel des conjugaisons         | 1225   | — panégyr. d. st. Bernard                        | 922        |
| — gram. nationale                 | 1206   | — divers opusc.                                  | 923        |
| Betteloni, lettere                | 265    | Botta, vita di C. Botta                          | 271        |
| Biadego, De Scolari               |        | Boucherie, assemblée annuelle                    | 1329       |
| - lettere di Betteloni            | 103    | Boucoiran, diction, analog, et                   |            |
|                                   | 265    | étym.                                            | 1450       |
| Biagi, il grottesco nel Decam.    | 403    | Bouillier, l'Institut                            | 712        |
| Bianchi, prepos. ad               | 603    | Bourdaloue, œuvres compl.                        | 925.6      |
| — lettere di Sismondi             | 129    | Bourelly, M. u. V., provenz. Ge                  |            |
| Bibliografia italiana             | 174    |                                                  | 302.3      |
|                                   | 675.6  | Bracciforti, dizionarietto                       |            |
| — de la France                    | 673.4  |                                                  | 565        |
| - d. Zeitschr. f. Rom. Phil.      | 84     | Brachet, gram. hist.                             | 1209       |
| Biblioteca catalana               | 1462   | - public schools fr. gram.                       | 1210       |
| — de escrit. arag.                | 1519   | - elementary fr. gram.                           | 1211       |
| Bidermann, Romanen i. Oesteri     |        | Br. g., Bran.                                    | 1574       |
| Bigot, Bourgadieiro               | 1327   | - parnaso portug.                                | 1577       |
| Birch-Hirschfeld, Sage v. Gral    | 812    | - thank periag.                                  | 1452       |
| Bizot, Jean de Mairet             | 819    | cancion, portug, da Vaticana                     | 1581       |
| Bladé, contes popul.              | 1315   | Brambilla, statoa                                | 550        |
| Blanc, garo gardoù                | 1328   | Brandt, de genetivi sgl. forma                   | 70         |
| Blanchemain, poëtes et amoureus   |        | Brantôme, œuvres compl.                          | 926        |
| Boccacci, fioretti di ant. stor.  | 407    | Bréal, mélanges de myth.                         | 8          |
| Boccaccio, Decamerone (Bozzo)     | 399    | Bridel, biographie                               | 88         |
| - engl.                           | 400    | Brinkmann, Metapherstudien                       | 171        |
| - lettere edite ed ined.          | 405    | Briol, leis douès march.                         | 1394       |
| - volgarizzamento di T. Livio     | 406    | Briz, process, G cichte 14,                      |            |
| Boiglietti, la politica           | 779    | Broc, lis enfants etc.                           | 1330       |
| Boileau, œuvres poét. (Aubertin   | 1) 007 | Brown, Molière poëte et coméd                    |            |
| - (Estienne)                      | 907    | Bruevre, origine des contes                      | 146        |
| · illustr.                        | 900    | Brunet, lég. du prêtre Jean                      |            |
| - œuv. chois.                     |        |                                                  | 159        |
| - d. d                            | 910    | Brunetière, litt. franç.<br>Bruni, Ar., orazione | 777<br>408 |
|                                   |        | Druin, 211., Oracione                            | 400        |

| Brut, Münchener, ed. Hofmann                                    |          | Catálogo de las obras en la Bibl                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 | 27       | del minist.                                      | 1496        |
| Buchholtz, prisc. lat. orig. lib.                               | 68       | Catalogue d. l. biblioth. nat.                   | 678         |
| Buciumul romanu 6                                               |          | Caterina da Siena, lettera                       | 410         |
|                                                                 |          | Cavalcaselle, storia della pittura               |             |
|                                                                 |          | Cavallier, les fêtes                             | 1302        |
| Buffon, Morceaux choisis 929                                    |          | Caverni, voci e modi                             | 444         |
|                                                                 |          | Caylus, comte de, Biographic                     | 100         |
|                                                                 |          |                                                  | 352. 3      |
|                                                                 | 87       | Celesia, prolusione                              | 222         |
|                                                                 | 54       | Cerquand, légendes du pays                       |             |
| Buscon, proverbes patois 14                                     |          | basque                                           | 1561        |
| Bussgadiera, la                                                 | 32       | Cerquetti, saggio di mala fede                   | 611         |
| Cin                                                             |          | Certamens literaris                              | 1483        |
| Caballero, cuentos etc. 1547                                    |          | Cervantes, commemoracion                         | 1513        |
|                                                                 | 49       | - obras                                          | 1511        |
|                                                                 | 14       | - hist. de D. Quichotte, trad.                   |             |
|                                                                 | 24       | du Chatenet                                      | 1525        |
|                                                                 | 23       | — — trad. Florian                                | 1526        |
|                                                                 | 22       | — trad. nouv.                                    | 1527        |
| — principe const.                                               |          | - Don Quixote, engl.                             | 1528        |
|                                                                 |          | novelas ejempl.                                  | 1529        |
|                                                                 | 80       | - amante liberale, ital.                         | 1531        |
| Campano, diccion. d. l. leng.                                   |          | — curioso impert., ital.                         | 1532        |
|                                                                 | 58       | — la forza d. sangue                             | 1533        |
| Campardon, spectacles de la foire 7                             |          | Cesari, dissertazione                            | 502         |
|                                                                 | 18       | Chabaneau, Gram. limous., addit.                 |             |
|                                                                 | 40       | — ti interrogatil                                | 1448        |
|                                                                 | 35       | — sur les gloss, prov.                           | 1295        |
|                                                                 | II       | Chabrand et Rochas, patois de                    |             |
|                                                                 | 07       | Alpes cott.                                      | 1316        |
|                                                                 | qq       | Chansons populaires                              | 875         |
|                                                                 | (, )     | Chanteleuge le card d' Petr                      | 837.8       |
|                                                                 | 81       |                                                  | 884         |
| Cançoner de les obretes (cat.) 14                               |          | Chapilot, contes bazaltois                       |             |
| Canello, saggio di crit. lett. 104. I                           |          | Chapsal, syntaxe franç.                          | 1232        |
|                                                                 | 96       | Charact, inicade d'hist los                      | 733<br>1267 |
|                                                                 | 16       | Charvet, épisode d'hist. loc.<br>Chasles, œuvres |             |
|                                                                 | 26       |                                                  | 702. 3      |
|                                                                 | 72       | Chassang, gram. française                        | 710         |
|                                                                 | 10       | Chassant, paléographie<br>Chastanel, Counteis    |             |
| Cappelletti, novella di G. Cavalcanti 2<br>Cappellini, Sordello |          | Chateaubriand, œuvres compl.                     | 1395        |
|                                                                 | 47       | — Génie du christianisme                         | 022 4       |
|                                                                 | 55<br>63 | Itinéraire                                       | 935         |
|                                                                 | 84       | — Atala                                          | 935         |
| Carino, materiali al less. d. inf. lat.                         | 70       | · Martyrs                                        |             |
|                                                                 | 57       | - quatre Stuarts                                 | 937<br>938  |
|                                                                 | 58       | — voyage en Amérique                             | 939         |
|                                                                 | 19       | — étud. historiques                              | 940         |
|                                                                 | 81       | — paradis perdu                                  | 941         |
|                                                                 | 31       | Checcucci, 12 sonetti                            | 538         |
|                                                                 | 41       | Chénier, Charles IX                              | 942         |
|                                                                 | .48      | Chenaux et Cornu, proverbe-                      | 740         |
|                                                                 | 47       | patois                                           | 1440        |
|                                                                 | 35       | Chevalier, répert. des sources                   | 37          |
|                                                                 | 66       | — Dante                                          | 279         |
|                                                                 | 73       | Chevaliers as devs espées (Foerste               |             |
|                                                                 | 33       | — au cygne (Hippeau)                             | 945         |
|                                                                 | .09      | Chotard, écrivains fr. du 16. s.                 | 860         |

| Ciampi, Ign., Biographic                              | 102    | Courtet, Diction. géogr.             | 1270   |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| - storia d. lett. it.                                 | 231    | Courval Sonnet, œuvres               | 964    |
| Cigalo d'or, la                                       | 1132   | Courvoisier, lettr. franç.           | 751    |
| Cima, l'Orazia dell'Aretino                           | 396    | Coussemaker, script. d. mus. sacr    |        |
| Cipariŭ, grammateca                                   | 665    | Coustant, le dit de l'empereur       | 965    |
| — supliment                                           | 666    | Couture, poëtes condomois            | 780    |
| Ciuzio, gli Eudemoni                                  | 412    | Craig, Miejour                       | 1300   |
| Clauer, pseudonymes                                   | 753    | Croce, vocabolario etimologico       | 622    |
| Clédat, cours de lit. du m. â.                        | 150    | Crónicas de los reyes de Castilla    | 1534   |
| - le myst. de Ste. Agnes                              | 1293   | Culegător-typograf, isprăvile        | 657    |
| Clément-Janin, Sobriquets                             | 716    | Cusani, Morizzia e Ripamonti         | 333    |
| Clough, existence of mix. lang.                       |        | Cuttica, studi su Dante              | 280    |
| Cobelli, cronache forlivesi                           | 193    | Cuveiro y Piñol, diccionario         | 200    |
| Cocheris, entretiens sur la lang                      |        | gallego                              | TEEA   |
| franç.                                                | 102. 3 | ganego                               | 1554   |
| Coco Zanchy, parole                                   |        | D'Ancona, origine del teatro         | 236    |
| Colas, 2 poëtes du m. â.                              | 440    | — strambotti                         | 367    |
| Colibășianu, crisov                                   | 814    | — rispetti                           |        |
|                                                       | 649    |                                      | 368    |
| Collazio, libr. delle epist.                          | 414    | — canti pop. sic.                    | 576    |
| Collezione di op. ined. 203. 47<br>Columna lui Traian |        | Daniel, élymologies d. n. prop. bret | . 1253 |
|                                                       | 634    | Dannehl, les caractères d. trag.     | 1126   |
| Commodiani carmina (Ludwig)                           | 41     | de Racine                            | 1136   |
| Comparetti, canti                                     | 526    | Danses du Roussillon                 | 732    |
| Condamain, les pensées de Joube                       |        | Dante e il conte Guido               | 288    |
| Constant, Marie de Compiègne                          | 820    | — Div. commedia (Alizeri)            | 416    |
| Constantin, le patois savoyard                        | 1431   | - (Oliphant)                         | 417    |
| Contes, französ.                                      | 887    | - göttl. Com., Philalethes           | 418    |
| Convorbiri literare                                   | 635    | — Bartsch                            | 419    |
| Corazzini, componimenti min.                          | 527    | — v. Enk                             | 420    |
| - relazione                                           | 528    | - v. Hoffinger                       | 421    |
| Cordat, noëls vellaves                                | 1439   | - Div. Com. by Longfellow            | 422    |
| Corneille, A., poésies                                | 946    | - traduit. p. Fiorentino             | 423    |
| - P., œuvres compl.                                   | 947    | — — p. Brizeux                       | 424    |
| cenvies chois.                                        | 0.15   | — Vita nuova                         | 449    |
| théátr                                                | 040    | — vie nouvelle, trad. Delécluze      | 424    |
| - ausgew. Dramen (Strehlke)                           | 950    | - Neues Leben                        | 450    |
| - Brunnevann                                          | 951    | Dantès, dictionnaire biograph.       | 1.11   |
| - Cid, Horace                                         | 952    | Darmesteter, création act. de mots   |        |
| Cid                                                   | 953    | - de Floovante                       | 995    |
| - Horace                                              | 955.6  | Dassi, vendetta                      | 551    |
| — Cinna, Polyeucte                                    | 957    | Daussy, patois picard                | 1198   |
| ibers.                                                | 058    | Daux, Thierry et les prem. monest    |        |
|                                                       | )59.60 | Dederich, geistl. Dichtung d. M      |        |
| - suite du menteur                                    | 961    | Degenhart, de belli hisp. elocut     |        |
| - Th., œuvres chois.                                  | 947    | De Guidobaldi, la Beatrice di Dan    |        |
| Cornu, noms propres en -itta                          | 168    | Delboulle, suppl. au gloss. de l     |        |
| - phonologie du Bagnard                               | 1442   | val. d'Yères                         | 1193   |
| - metathèse de ts en st                               | 1443   | Del Carlo, storia di Lucca           | 196    |
| — déclinaison de l'article                            | 1444   | Delepierre, L'enfer                  | 155    |
| tanit dans les serments                               | 975    | Del Epinois, procès de Galilée 29    |        |
| Coronedi-Berti, appunti de me                         | -      | Delisle, Bibl. bigotiana             | 680    |
| dicina                                                | 192    | — Bibl. nationale                    | 677    |
| Corpus inscript, lat. V. VI, t                        | 180. 1 | - les poés. d. Rich. d. Poitier      |        |
| Cosquin, origine des contes                           | 147    | — livr. de peintures                 | 683    |
| - contes pop. lorrains                                | 885.6  | Dell'Angiolo, sonetti                | 567    |
| Costa, Jun a Giove                                    | 115    | Della Valle, illustr. della Div. Com | . 425  |
| Coste, una vonés                                      | 1133   |                                      | 291.2  |
| Costumes traditionelles                               | 724    | Dellys, l'homme Queva                | 1197   |
| Couget, chartes inéd.                                 | 711    | Deloncle, maintenance d'Aquit.       | 1303   |
| owier, auste-                                         | 963    | Demattio, morfologia                 | 599    |
|                                                       |        |                                      |        |

| Demay, cimetière méroving. 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eilhart v. Oberge, Tristan 163             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - inventaire d. sceaux 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Errera, vita di C. Beccaria 262            |
| De Nino, proverbi abruz. 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escualdun laborar. 1565                    |
| Densianu, Roumains du sud 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espronceda, monde-diable trad. 1335        |
| De Rochas, les parias d.l. France 1255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estre, lou Curat 1396                      |
| — Colliberts 1256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Etchamendy-Bordele, luçai 1566             |
| De Sanctis, Tasso 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Etienne de Fougères, ed. Talbert 976       |
| - le nuove canz. di Leopardi 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Etrennes parisiennes 897                   |
| - la Nerina di Leopardi 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evangelista, libr. de Cetreria y           |
| Desbarreaux-Bernard, G. Colletet 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Profecia 1536                              |
| - l'imprimerie dans le Languedoc 1264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Descartes, oeuvres 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fable du renard conf. 873                  |
| - discours de la méthode 967.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fabre des Essarts, Gueit 1433              |
| Desjardins, géographie hist. 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Falck, specul. hum. vitae 1515             |
| Desnoiresterres, Grimod d. l. R. 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fanfani, Schriften zum Vocab.              |
| De Trueba, Ant. 1552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d. Crusca 612—9                            |
| - racconti 1551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - etimologie 625                           |
| Deulin, les contes av. Perrault 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - lessico d. corr. italianità 628          |
| Devic, hist. de Languedoc 1262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - fattoria toscana 218                     |
| Devinettes 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - mescolanze lett. 256                     |
| Diable, le, et ses cornes 1441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - metamorfosi di Dino 290                  |
| Dichtungen im Dial. v. Languedoc 1320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — iracundiam tempera 293                   |
| - Provence 1360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — scritti del Lagomarsini 316              |
| Dictons géograph. 894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — proverbi 379                             |
| Diderot, œuvres compl. 973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — commento alla cron, del Com-             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| The state of the s |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — spigolatura michelangiolesca 494         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fassini, l'arte nelle trag. d. Alfieri 393 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Favre, Lengadoucianas 1334                 |
| Di Giovanni, lettere crit. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — hist. de Jean-l'ont-pris 1335            |
| materiali 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Feliu y Codina, lo rector 1484             |
| Di Marzo, biblioteca stor. 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fénelon, biograph. sketch 810              |
| - commento su la Div. Com. 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — oeuvres choisies 977                     |
| — drammat. rappresent. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Télémaque 978 82                           |
| Documenti sulla culla di Leopardi 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - in versi scioni 983                      |
| Doniol, les patois d. l. BAuvergne 1311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - fables 984                               |
| Dorul, cantari nat. 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - dialogues des morts 985.6                |
| Dovari, G. Leopardi 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - de l'existence de Dieu 987. 8            |
| D'Ovidio, E. de Amicis 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - sermon (Epiphanie) 989                   |
| - Fonetica d. dial. d. Campobasso 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — lettre à l'Acad. 990                     |
| - voci ital. che raddopp. etc. 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - sur les occupations 991. 2               |
| Dozy, historia de los musulm. 1499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — lettres choisies 993                     |
| Draeger, hist. Syntax d. lat. Sp. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feret, Du Perron 809                       |
| Dragonetto, degli stud. ital. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ferranti, sui Promessi sposi 487           |
| Ducros, parnasse franç. 865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ferraro, poesie popolari 366               |
| Dümmler, Ged. d. Paul. Diac. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - canti popol. 376                         |
| - Ged. Alcuins 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — — della Romagna 571                      |
| Du Mesnil, Fautes dans les fabl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ferrazzi, Enciclop. Dantesca 451           |
| de Lafontaine 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Bibliogr. Petrarchesca 511               |
| Durand-Morimbau, la morale dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fesquet, la Cabrieiro 1337                 |
| les trag. de Racine 1136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Feuerlein, Petrarca 339                    |
| Duroni, Ghitarra 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feugère, morceaux d. prosateurs 863        |
| Duterre, Eloge de Voltaire 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — d. class. franç. 864                     |
| Duval-Jouve, noms des rues 1265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finzi, note s. canzoni di Leopardi 478     |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fioretti, G. Giusti 310                    |
| Ebert, lit. Beweg. z. Z. Karls d. Gr. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fiorini, nuov. stor. crit. d. lett.        |
| Effemeridi, nuove, siciliane 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ital. 223                                  |
| Egunaria 1577. 8. 1563. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fischer, Fragm. d. mndl. Rom.              |
| Eguren, diccion. vasco 1572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d. Lorreinen 1047                          |
| Ehlers, Entwickelung d. fr. Sp. 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fleck, der betonte Vocalismus 1215         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |

| Fleury, poésie popul.                               | 791  | Gargiolli, Epigrammi ined.                     | 378        |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------|
| Rabelais                                            | 833  | Garrucci, stor. dell' arte christ.             | 34         |
| Floite, le contennaire de Voltaire                  |      | Gary, mounumen deis soldats                    | 1367       |
|                                                     | 501  | Gaster, Başkert                                | 671        |
|                                                     | 6. 7 | Gateaux traditionnels                          | 729        |
| Fögl d'Engiadina                                    | 501  | Gaudeamus! carmina vagor.                      | 58         |
| Foerster, altfr. Gesundheitsregeln                  |      | Gaut, Jounet                                   | 1398       |
|                                                     | 141  | Gautier, style d. ch. d. geste                 | 760        |
|                                                     | 1559 | - hist, du romantisme                          | 778<br>872 |
| — altfr. Liebeslied                                 | 868  | - livre liturg.                                | 872        |
| — Zu Chev. as 2 esp.                                | 944  | Gay saber                                      | 1485       |
| - Zur altfr. Uebers. d. Isidor.                     |      | Gay, del carrattere ital.                      | 183        |
| Synonyma                                            | 970  | Gayangos, catalogue of the mn.                 |            |
|                                                     | 1466 | Gazier, lettres à Grégoire                     | 1306       |
| - ré, vaincre, mangier, selon,                      |      | Gebhardt, Rabelais                             | 834        |
|                                                     | 244  | v. Gebler, Galileo Galilei                     | 301        |
|                                                     | 110  | Gente poitevinerie, la                         | 1200       |
|                                                     | 1550 | Gentile, il realismo d. Div. Com               | . 431      |
|                                                     | 1336 | George, diction. franç.                        | 1237       |
| Folli, i Promessi sposi                             | 486  | Gérard, l'ancienne Alsace                      | 751        |
| Fontenelle, dialogues des morts                     | 986  | - les patois lorrains                          | 1188       |
| — pluralità dei mondi                               | 998  | Gerónimo de San José                           | 1538       |
| Forcelli, iscrizioni                                | 382  | Géruzez, hist. d. l. litt. fr.                 | 774        |
| Formulatton franc.                                  | 761  | Gesta Romanorum transl, by Seva                |            |
| Formulettes franç.                                  | 879  | Ghirardini, della visione di Dante             |            |
| Fornaciari, disegno di lett. it.  — dichiarazioni   | 229  | Gidal abana da gasta                           | 296        |
| Fortini, novelle inedite                            | 230  | Gidel, chans. de geste                         | 759        |
| Foscolo, discorso sul testo d.                      | 454  | — hist. d. l. litt. franç.<br>Gigli, 2 sonetti | 764        |
|                                                     | -6   | Gilliodt-van Sev., arch. de Bruge              | 459        |
| — le Grazie                                         | 455  |                                                | 308.9      |
| - Ultime lettere                                    | 456  | — prose scelte                                 | 460        |
| Fossati, canzone                                    | 457  | Giozza, Iddio nel paradiso danteso             |            |
| Foth, Corneille's Anschauung                        | 805  | Girardin, essais                               | 794        |
| Fourés, prov. Gedichte 1338-                        |      | Giraud, un secrista                            | 553        |
| Fourgeaud-Lagr., La Calprenède                      |      | — Luis Beretta                                 | 554        |
| Franc, rime (bergam.)                               | 531  | Gisi, Guillem Anelier                          | 1282       |
| Franco, costumes de femmes                          | 221  |                                                | 461.2      |
|                                                     | 1003 | — (Fanfani)                                    | 463        |
| Franzutti, traged. class. e mod.                    | 154  | — (Fanfani)<br>— con vignette                  | 464        |
| Freeman, race and language                          | 9    | Glaize, Aug. Guiraud                           | 1305       |
| Friedländer, Gallien                                | 694  | Gleizeo, gardios d'Azilhanet                   | 1343       |
| Frizzi, Cecco d'Ascoli                              | 278  | Gnoli, il poeta rom. Belli                     | 263        |
| Froissart, œuvres (Kervyn v. L.)                    | 999  | Godefroy, hist. d. l. litt. franç. 70          |            |
|                                                     | 000  | - morceaux choisis                             | 861        |
| Frollo, consid. asupra lit. neo-lat.                | 144  | Goirand, provenz. Ged. 1399.                   | . 1400     |
| Fugar, les                                          | 728  | Goldoni, opere dram. (Ferrari)                 | 465        |
| Fulin, G. Casanova                                  | 276  | — commedie                                     | 466. 7     |
| - la partenza di Rousseau                           | 841  | — femmine gelose                               | 377        |
| 41                                                  |      |                                                | 468, 9     |
|                                                     | 1397 | Gonzalez de Eslava, coloquios                  | 1537       |
| Gaiter, epigrafe scaliger.                          | 587  | Gottfried v. Str., Tristan, dtsch              |            |
| ancora dell'epigr.                                  | 588  | von Hertz                                      | 164        |
| - dialetto veneto                                   | 589  | Gouvenain, poëtes bourguig.                    | 769        |
| Galanti, lettera 6. 8. 9 su Dante                   |      | Gozzi, ed il suo osservatore                   | 312        |
| 6.40.1 1.1 1.1                                      |      | novelle                                        | 470        |
| Galilei, dialoghi                                   | 158  | favole                                         | 171        |
| Gallia christiana                                   | 697  | - ragionamenti etc.                            | 472        |
| Gargani, il conte Passerini<br>tensie li Burchiello | 122  |                                                | 1001       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |      | Graf, consid, intorn, alla stor, lett          | 140        |

| Graf, trattaz, scientif, d. stor, lett           | 1.12       | Heurlin, lo couâraïe                               | 1187   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|
| — dello stilo poetico                            | 225        | Hertz, Tristan u. Isolde                           | 164    |
| - Provenza e Italia                              | 1274       | Hințescu, intêmplarile                             | 659    |
| Gras, l'estello                                  |            | Histoire litt. de la France                        |        |
| Grassi, sinonimi                                 | 1401       | Hock, la famille Mathot                            | 754    |
|                                                  | 630<br>201 |                                                    | 747    |
| Gregorovius, stor. di Roma<br>Gresset, Vert-vert | 1002       | Hoffory, phonet, Streithagen<br>Homenage a R. Lull | 1486   |
| Griletti, ortografia mod.                        | 60.)       | Hommel, äthiop. Uebers. d. Phy-                    |        |
| Grimarest, vie de Molière                        |            |                                                    | 258    |
|                                                  | 821        | siologus<br>Hopf, Bonifaz v. Montferrat            | 1280   |
| Grimm, correspond. litt.                         | 1001       |                                                    | 1200   |
| Gringoire, œuvres compl.                         | 1005       | Hortis, Cicerone nelle op. del<br>Petrarca         | 26=    |
| Gröber, lo li, il i                              | 602        |                                                    | 267    |
| — die Liedersamml. d. Troub.                     | 137        | - Virginio della Forza                             | 404    |
| Gros, l'unioun                                   | 1344       | - Accenni                                          | 268    |
| Grossi, opere                                    | 5.5.5      | — Donne famose                                     | 268 a  |
| Grote, Stammtafeln                               | 25         | - Cenni di Gio. Boccaccio                          | 269    |
| Guastella, antico carnevale                      | 214        | Hosch, Quelle der provenz. u. lat                  |        |
| - canti pop. di Modica                           | 577        | Lebensb. d. Honorat                                | 1283   |
| Guasti, rapporto dall' an. 1876.                 |            | Hovelacque, science of language                    |        |
| Guerazzi, opere                                  | 473        | Huemer, Jamb. Dimeter                              | 81     |
| Guérin, poésies                                  | 1345       | Huhn, Gesch. Lothringens                           | 789    |
| Güth, Lehre vom Conjunct.                        | 401        | Hunfalvy, Ethnogr. v. Ungarn                       | 642    |
| Guido de Columna                                 | 10         | — Ungarn u. Rumänen                                | 643    |
| Guidonis micrologus                              | 36         | Hurmuzachi, documente                              | 648    |
| Guigue, cartulaire de Lyon                       | 1268       | Y                                                  |        |
| Guillaume de Machaut, prise                      |            | Imbriani, fu buona moglie G.                       |        |
| d'Alexandrie                                     | Tulo       | Donati                                             | 287    |
| Guillem Anelier (Gisi)                           | 1585       |                                                    | 5. 568 |
| Guinicelli, canzone                              | 474        | — novellaja fiorentina                             | 537    |
| Guitierrez de la Vega, Bibliogr.                 |            | Invernizzi, storia lett.                           | 237    |
| venat.                                           | 1407       | Ispirescu, basme române                            | 661    |
| — de Alba, pueblo andaluz                        | 1502       | — isprăvile                                        | 657    |
| W                                                |            | Italia, hrsg. v. Hillebrand                        | 176    |
| Hamley, Voltaire                                 | 847        | Ive, novelline popolar.                            | 372    |
| Harrisse, bibliogr. d. Manon                     |            | — la famiglia d. Zonca                             | 377    |
| Lescaut                                          | 1107       | - canti popol. istriani                            | 526    |
| Hasdeu, glosse române                            | (ilig      | *                                                  |        |
| - Alexandri linguist                             | 669a       | Jacob, Paris ridicule                              | 738    |
| vàreză                                           | 670        | Jadart, Robert de Sorbon                           | 839    |
| — Ļina Filma                                     | 646        | Janelli, dizion. biogr.                            | 243    |
| <ul> <li>originele cracoveï</li> </ul>           | 647        | Janin, critique dram.                              | 796    |
| <ul> <li>limba română vorb.</li> </ul>           | 647a       | Jarnik, Sprachlich. in rum. Volksn                 | n. 667 |
| - versul cotróntei                               | 652        | J. B., rintegrazione d. Div. Com                   | . 430  |
| — balada poporană                                | 655        | Jean de Preis, ly myreur                           | 1012   |
| Hassek, lirica ital.                             | 235        | J. E. B., théâtre de Rouen                         | 783    |
| — vita di C. Caporali                            | 274        | Jehan de Bouche d'or, St.                          | 1013   |
| - l'età del Contrasto                            | 113        | Jeux français                                      | 730    |
| v. Hasselt, prose                                | 795        | Joannatey, Ehunbat                                 | 1567   |
| Haupt, franz. Volkslieder                        | 874        | Joly, 2 fabl. de Lafontaine                        | 1029   |
| Hauréau, hist. litt. de Maine                    | 781        | Joppi, testi friulani                              | 539    |
| Havet, colubra                                   | 170        | Joret-Desclosières, Alain Chartie                  |        |
| — franç. r pour d                                | 1220       | Joret, charrée                                     | 1247   |
| - prononciation de ié en fr.                     | 1221       | le patois du Bessin                                | 1190   |
| Hehn, Kulturpflanzen                             | 3          | - un signe d'interrogation                         | 1191   |
| Henaux, hist. de Liége                           | 746        | - pronom possessif                                 | 1192   |
| Henke, Rumänien                                  | 639        | Josefo, guerre giudaiche, volg.                    | 475    |
| Henry, hist. d. l. poésie                        | 771        | Jouve, chansons en pat. vosg.                      | 1201   |
| Hérétié, Schriften im Dial. (Lot) 1              | 364.5      | Jugler, J. J. Rousseau                             | 644    |
| Herrmann, Drame lyrique                          | 788        | Jung, Römer u. Romanen                             | 644    |
| Heurlin, Almanach mosellan 1                     |            | Ladinische Studien                                 | 615    |
|                                                  |            |                                                    | 1.0    |

| 54                                                          | THE THE TEXAS PROPERTY OF THE PARTY OF THE P |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaelberlah, curarum in Commod,                              | Lambertenghi, commendatizie 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| instr. 12                                                   | Lambertenghi, commendatizie 354<br>Lambrior, Labiales en roum, pop. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kalkstein, Königthum u. d. Capet. 701                       | Landau, Boccaccio 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Keller, Chrestom. d. it. Spr. 360                           | Landsberg, Intensiteten i. Fransk. 1213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kervan, Voltaire 848                                        | Lanza, G. Casanova 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kerviler, l'âge du bronce 691                               | Lapommeraye, Molière et Bossuet 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klapp, l'avare 1078                                         | Larcher, les Gallo-Franques 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klint, Utelernnande af Art. 1229                            | La Rochefoucauld, poésies int. 1041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klockhoff, Partalop «Saga 1682a                             | Larousse, diction. d. l. lang. fr. 1237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klug, Molière in seinen Farcen 1077                         | - nouv. dict. d. l. lang. fr. 1238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Köhler, de belli Afric, et Hispan.                          | Lasalle, théâtre lyrique 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| latinitate 72                                               | Laurès, provenz. Gedichte 1348. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - R., dodizi conti 386                                      | Lauseto, la 1350, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kölbing, Amis u. Amiles 901                                 | Laun, hist. of french lit. 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Zur Ueberlief, d. me. Beaus                               | Lazarus, Geist und Sprache 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| desconus 1140                                               | Leauteaud, dict. d. mots irrég. 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koenig, Zur franz. LitGesch. 797                            | Lemcke, Biogr. üb. F. Diez 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kraldorfer, das ital. Sprüchwort 252                        | Lemière, étud. sur les Celtes 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kremnitz, rum, Skizzen 658                                  | Lenient, satire en France 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kressner, Kindheit Jesu 1284                                | Leopardi, œuvres inéd. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| epischer Character 1166                                     | Lesage, diable boit. 1042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kühner, Gram. d. lat. Spr. 64                               | - the devil on two stickes 1043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kühns, Molière 830                                          | - Gil Blas abnég. 1044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.a Dadalikka Camath                                        | adventures of G. Blas 1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La Bedollière, Corneille 804                                | Lespy, variétés 1258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La Borderie, Noël du Fail 807<br>Labroquère, Guy du Fam 808 | les sorcières 1259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La Bruyère, Œuyres 1015                                     | Lesser, Camoens 1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Labruzzi, quando nacque Dante 286                           | Lesser, Camoens<br>Levaistro da Guidicciolo, Tillirio 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - di N., B. Cenci                                           | Libouroux, Bossuct u. Fénelon 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lacombe et Comberieu, docum. 1368                           | Libro del Gandolfo pers. ed. Ferraro 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lacroix, sciences et lettres au m. a. 31                    | Lichtenstein, z. Kritik d. Tristrant 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - science and literature 32                                 | Fristan 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lacour, Etudes sur Molière 1072                             | Lidforss, choix d'anc. text. 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La Curne de Ste. Palaye, anc.                               | Liebrecht, zu Marie de Fr. 1052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chevalerie 30                                               | - Portug. Aberglaube 1573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - diction. d. I. lang. franç. 1235                          | Lieutaud, Catal. d. l. Bibl. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laffetay, tapisserie de Bayeux 708                          | Marseille 1271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La Fontaine, œuvres compl. 1016                             | vida de s. Amador 1467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| cenvies (Pauly) 1917, 8                                     | Liñan, de Riaza, rimas 1538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fables 1010 21, 23, 24                                      | Linguiti, le lettere it. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| m. Com. v. Lam 1025                                         | Liotard, du néologisme 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — (Smith) 1026<br>— fables choisies 1027                    | Littré et Beaujean, diction. d. l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — lables choisies 1027<br>— 60 fables 1028                  | lang. fr. 1240<br>Livio, volgarizzamento 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — contes                                                    | Livio, volgarizzamento 406<br>Locatelli, commento ad un son. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laforgue, Mater dolorosa                                    | Loiseleur, vie de Molière 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langlade, lou Garda-mas 1347                                | - Molière d'après les publ. dern. 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lagrange, hist. d. Paul. de Nola 46                         | Lombroso, memorie di C. Promis 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lajarte, biblioth. music. 787                               | Longnon, étude s. Fr. Villon 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lalanne, diction, histor.                                   | Lorenzi, scena della 3 cantica 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lamartine, œuvres 1032                                      | - osservaz, s. Matelda 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - œuvres poétique 1033                                      | Lorrain, gloss. du pat. lorrain 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Graziella etc. 1034                                       | Luchaire, de ling. aquitan. 1445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Tailleur de pierres etc. 1035                             | - les orig. linguist. d'Aquit. 1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Chr. Colomb 1036                                          | — mot basque iri 1571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Héfoise 1037                                                | Lücking, älteste Mundarten 1214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nonv. vovage 1038<br>— Fénelon 1039                         | Ludwig, Jahresb. üb. d. auf Vul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | gär-Lat. bez. Lit. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genevieve Topo                                              | Lupi, antiche iscrizioni 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Macaluso-Storari, vocabol.                                   | 580  | Merlet, hist. d. l. litt. française                                | 776     |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Maehrenholz, Molières Misanthr.                              | 1070 | Merry y Colom, nov. ejempl. de                                     |         |
| Mätzner, Franz. Gramm.                                       | 1208 | Cervantes                                                          | 1530    |
| Maffei, lettere inedite                                      | 327  | Meschieri, vocab. mirandolese                                      | 562     |
| Magen et Tholin, Arch. mun                                   |      | Metastasio, drammi sacri                                           | 493     |
| d'Agen                                                       | 1257 | Metzger, J. J. Rousseau                                            | 842     |
| Magenta, lettera                                             | 330  | Meyer, Sprache d. Congob.                                          | 631     |
| Magne, étud. s. la Boétic                                    | 816  | - rapport on Romance                                               | 80      |
| Maillard, œuvres franç.                                      | 1048 | - mn. bourguig.                                                    | 684     |
| Mainez, vida de Cervantes                                    | 1511 | canonici                                                           | 685     |
| Malherbe, œuvres poét.                                       | 1050 | - recueil d'anc. text.                                             | 853     |
| Mall, Marie de Compiègne                                     | 821  | - mélanges d. poés, fr.                                            | 857     |
| Malmberg, Passe-temps Michault                               |      | - frag. d'une réd. d. Garin le Loh                                 | . 857   |
| Mamini, dialetto piemontese                                  | 500  | - plaidoyer en fav. d. femmes                                      | 857     |
| Mancini, vocab. pugliese                                     | 629  | <ul><li>rapport sur les communic, etc.</li><li>Marcabrun</li></ul> | 13,0    |
| Mannhardt, formations de mythe                               |      |                                                                    | 12,9    |
| Mantel mautaillié                                            | 1051 | traités catalans                                                   | 1168    |
| Manzoni, promessi sposi (Fea)                                | 183  | poëme de la Croisade                                               | 357     |
| - les fianées, trad. Mont-Grand                              |      | - hist. perdue d. Philippe Aug.                                    | [0004]  |
| - trad, Martinelli                                           | 185  | extr. du rom, d. l. Rose                                           |         |
| gl' Inni                                                     | 188  | — prise de Damiette                                                | 1290    |
| il patale e il 5. Maggio                                     | 189  | Michaelis, estenografía españ.                                     | 1556    |
| - Trionfo d, libertà                                         | 490  | Michaelt, passe-temps                                              |         |
| castellaneide                                                | 556  | Michel, essai s. Rabelais                                          | 835     |
| — notizie biogr.                                             | 329  | — uno pageo<br>Micheli, storia dell'univers, di Pis                | 1   0 2 |
| Marchegay documents s. Aunis                                 | 734  |                                                                    |         |
| Mars Mannier contos de Pomiel                                | 735  | Mila y Fontanals, influenza d lett. it.                            | 1456    |
| Marc-Monnier, contes de Pomigl<br>Marguerite d'Oyngt, œuvres | 1287 | - de la poesia gallega                                             | 1553    |
| Mariengebete, ed. Suchier                                    | 866  | mélanges de lang, catalane                                         | 1101    |
| Marini, 100 sonetti                                          | 570  | anc. énigmes                                                       | 1465    |
| Mariyaux, œuvres                                             | 1053 | — esperansa                                                        | 1491    |
| Marno, 2 sonetti                                             | 491  | - caratt. gener. d. lett. spagn.                                   | 1504    |
| Marroqui, verbos irreg. castell.                             | 1557 | Milani, tavolette cerate                                           | 365     |
| Marsy, bibliogr. noyon.                                      | 782  | Minghetti, le donne ital.                                          | 189     |
| Marti y Folguera, catal. Gedichte                            |      | Minieri Riccio, accad. nelle pro                                   |         |
| Mascherpa, grandezza d. lett. it                             |      | vinz. napol.                                                       | 198     |
| Masinelli, il Tasso                                          | 350  | Mir, reinard e cicoguo                                             | 1354    |
| Maspons y Labros, tradicions                                 | 1452 | Mirabeau, ausgew. Reden                                            | 1055    |
| - dia des defuntos                                           | 1453 | Miracles de Notre Dame                                             | 1056    |
| - per les Bodas                                              | 1489 | Mönch, Goethe Uebersetz. Vol.                                      |         |
| Matfre Ermengaud, Breviari                                   | 1288 | taire'scher Trag.                                                  | 1176    |
| Mathieu, le Puy-de-Drôme                                     | 1269 | Moeurs et coutumes                                                 | 723     |
| Matthes, rom. d. Lorreinen                                   | 1046 | Moland, de la révolution                                           | 775     |
| Maurer, orig. du son articulé                                | 15   | Molière, jugé par ses contemp.                                     | 823     |
| Mazzi, il Burchiello                                         | 272  | — intrigues de                                                     | 825     |
| Mazzoleni, Gius. Ferrari                                     | 118  | - œuvres compl. (Lemaistre)                                        | 1057    |
| Meaume, Boileau et BRabutin                                  |      |                                                                    | 5 61    |
| Meissner, Bildl. Darstell. d. Rei                            |      | - œuvres (France)                                                  | 1062    |
| necke F.                                                     | 161  | - théâtre compl.                                                   | 1063    |
| Meister, Flex. im Oxf. Ps.                                   | 1108 | - Werke (Laun)                                                     | 1064    |
| Meizonnet, pouëma                                            | 1352 | — œuvres chois.                                                    | 1065    |
| Mélusine                                                     | 135  | - ausgew. Lustsp. (Brunnemann)                                     |         |
| Ménard, Bossuet                                              | 800  | - Misanthrope 100                                                  | 7-9     |
| Menendez Pelayo, Horacio                                     | 1506 | - Bourgeois gentilh.                                               | 1073    |
| Mengaud, poésies                                             | 1353 | dramatic works (Wale)                                              | 1075    |
| Menzini, satira ined.                                        | 492  | - Laun                                                             | 1076    |
| Merimée, vie de Cervantes                                    | 1512 | - compte-rendu des Precieuses                                      |         |
| Merlet, dict. des noms etc.                                  | 715  | - Contribut, à la Bibliogr. Mol.                                   |         |
| - étud. littéraires                                          | 768  | Molmenti, Fuà Fusinato                                             | 297     |

| Monaci, canzoniere Chigiano                                 | 363   | Papanti, novelle morali                              | 360    |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|--------|
| - libro Reale                                               | 364   | — novelline popol.                                   | 370    |
| Mondello, bibliogr. trapan.                                 | 244   | Paris, poésie popul.                                 | 792    |
| Montaigne, essays, transl. Cotton                           |       | - ballade hippique                                   | 869    |
| Monte, lo zio                                               | 557   | étude s. le rôle de l'accent                         |        |
| Monteggia, ah! maladetta!                                   | 550   | fr. r — d                                            | 1219   |
| Montel et Lambert, chants pop.                              |       | ti signe d'interrog.                                 | 1220   |
| Montesquieu, considérations 108                             |       | - soucy, solside, somsir                             | 1248   |
| Monti, poeti d. prim. secolo                                | 234   | nuckes                                               | 1249   |
| Atistodemo                                                  | 195   | la ville de Pui                                      | 1049   |
| Monumenti perten, alla Romagna                              | 191   | les rom, d. l. Table ronde                           | 1161   |
| di stor, modettese                                          | 197   | Parrini, relazione                                   | 332    |
| Moore, a manuse, of Dante                                   | 447   | Pascal, cenvres compl.                               | 1081   |
| Morandi, politica                                           | 559   | - opusc. philos.                                     | 1085   |
| Morel-Fatio, Blaquerna                                      | [469  | aut nité en mit, de philos.                          | 1086   |
| Morosi, vocalismo leccese                                   | 511   | pensées                                              | 1687.9 |
| Mots slaves passés en franç.                                | 1250  | choisies                                             | 1088   |
| Mound, causeries                                            | 1138  | — les provinciales                                   | 1091.2 |
| Mozzi, un altro provin                                      | 380   | Pascolato, F. Fusinato                               | 298    |
| Müldener, biblioth, philologica                             | 1     | Passavant, arte christ.                              | 1500   |
| Müller, somnium viridiar.                                   | 61    | Passerini, Necrolog                                  | 123    |
| Müller, n. lett. s. la scienza di ling                      | tua 5 | Passion du Christ, prov.                             | 1289   |
| - Etrusker                                                  | 20    | Paucker, Zur lat. Wortbildg.                         | 7.1    |
| Muñóz, viaje de Felipe II                                   | 1539  | Payan, lou Gavonet                                   | Lion   |
| Mussafia, Ital. Sprachlehre                                 | 594   | Peiper, Z. Gesch. d. ma. Dicht                       |        |
| - frag. d'un conte catal.                                   | 1170  | Philipp. canc. Paris.                                | 55     |
| z. altir. Gotth. v. Monmouth                                |       | Pelabon, réunion patriot.                            | 1405   |
|                                                             |       | Pellegrini, lessico nel dial. di Bo                  |        |
| Nagel, Franc. Vilion                                        | 845   | Pellico, le mie prigioni, dover                      |        |
| Narbonne, Biogr. di G. di Giovani                           |       | dag, seelte                                          | 198    |
| Nar lo, sul libr, d. Fanfani                                | 920   | - mes prisons, trad. Messey                          | 499    |
| Narducci, di un catalogo                                    | 172   | trad. Bour ssc                                       | 479    |
| Natali, lettere di N. Tommaseo                              | 132   | - devers d, homens                                   | 11,,   |
| Nazari, Dizion. vicent.                                     | 590   | Raholla                                              | 502    |
| Negrin, lei prouvensalo                                     | 1303  | Panasia                                              | 501    |
| Neri, opusc. di Sommariya                                   | 345   | Penco, sagg. d'interpr. d. Div. Co                   |        |
| Neue, Formenlehre d. lat. Spr.                              | 343   | Pennisi-Vigo, lettera                                | 579    |
| Register dazu                                               | 67    | Pera, appendice                                      | 242    |
|                                                             | 8-    |                                                      | 0948   |
| Neumann, Rom. Sprachforschg.<br>Neuss, Molières Misanthrope | 1071  |                                                      |        |
|                                                             |       | cuentos de fadas     Perrens, hist, de Florence      | 1099   |
| Nijhoff, Henri Taine                                        | 130   | Peruzzi, le lodi                                     | 191    |
| Nisard, corresp. d. conte de Caylu                          |       |                                                      | 503    |
| Nispi-Landi, C. Botta                                       | 270   | Peschel, d. südl. Kreuz                              | 412    |
| Noguier, chartes rom.                                       | 1266  | Petrarca, rime ined.                                 | 501.5  |
| Noël, hist. d. l. lang. fr.                                 | 756   | - rimas, trad. Poulenc                               | 506    |
| Noulet, hist, litt, des patois 12                           | 95.8  | - sonnets, trad. Le Duc                              | 50,    |
| 011                                                         |       | - Sonette, Förster                                   | 508    |
|                                                             | 645 a | Petzholdt, suppl. bibliogr. dant                     |        |
|                                                             | -283  | Pezzi, Guigl. Corssen                                | 21     |
| Francis of Assissi                                          | 295   | Philémon, lou Bastidan                               | 1400   |
| Omeara, Fr. Ozanam                                          | 120   | Piccardi, teatro ital.                               | 5 11   |
| Orlandi, stud. etimol.                                      | 623   | Pichon, rois d. ribauds                              | 713    |
| O. R. N., doine heiduc.                                     | 856   | Pieralisi, correzioni                                | 303    |
| Ostermann, proverbi friul.                                  | 540   | Piron, œuvres chois.                                 | 1103   |
| Osthoff, verbum i. d. nominalcom                            |       | Pitrè, saggio di feste pop.                          | 210    |
| Ozanam, œuvres chois.                                       | 149   | - gesti ed insegni                                   | 211    |
| **                                                          |       | <ul> <li>— saggio dei giuochi fanciulleso</li> </ul> |        |
| Pagano, sul volg, cloquio                                   | 593   | SMarino, chi dice                                    | 580    |
| Palagi, proverbi                                            | 380   | Plagne, lou                                          | 1318   |
| Palmieri, città di vita                                     | 190   | Poesia sarda                                         | 5,3    |
|                                                             |       |                                                      |        |

| Poggio, les facéties                                                                                                                                                                                                                                                    | 62                                                                                                                          | Randonnées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 878                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - epistulae                                                                                                                                                                                                                                                             | 343                                                                                                                         | Raymond, Paul de Lescun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1261                                                                                                  |
| Poncy, Fooucado                                                                                                                                                                                                                                                         | 1407                                                                                                                        | Raynaud, un chansonnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 686                                                                                                   |
| Popescu, Breitschulter                                                                                                                                                                                                                                                  | 660                                                                                                                         | — 2 jeux-partis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 899                                                                                                   |
| — Bolintineanŭ                                                                                                                                                                                                                                                          | 651                                                                                                                         | — le dialecte pic. d. Ponthieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| Pozzolini, scritti                                                                                                                                                                                                                                                      | 257                                                                                                                         | Reboul, bibliogr. d. patois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1296                                                                                                  |
| Prantl, Fr. Diez                                                                                                                                                                                                                                                        | 106                                                                                                                         | Recueil des hist. d. Gaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700                                                                                                   |
| Prat, étud. litt.                                                                                                                                                                                                                                                       | 763 a                                                                                                                       | — d. mém. s. l. Forez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 752                                                                                                   |
| Pratesi, epigrammi di Polizi                                                                                                                                                                                                                                            | ano 344                                                                                                                     | — d. fabliaux (Montaiglon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 856                                                                                                   |
| Preger, Beitr. z. Gesch. d. Wal                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | — d. poésiés fr. des 15. 16. siècl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Prevost, Manon Lescaut                                                                                                                                                                                                                                                  | 1104.5                                                                                                                      | <ul> <li>d. versions provençales</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1308                                                                                                  |
| — dtsch. v. Randolf                                                                                                                                                                                                                                                     | 1106                                                                                                                        | Regnard, bibliographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1139                                                                                                  |
| Procacci, N. Forteguerri                                                                                                                                                                                                                                                | 294                                                                                                                         | Régnier, théâtre class.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 862                                                                                                   |
| Procnostics                                                                                                                                                                                                                                                             | 896                                                                                                                         | v. Reiffenberg, litt. féodale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 757                                                                                                   |
| Promis, Baudi di Vesme                                                                                                                                                                                                                                                  | 91                                                                                                                          | v. Reinhardtstoettner, d. Hyssop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e 914                                                                                                 |
| Prontuario de ortografía                                                                                                                                                                                                                                                | 1555                                                                                                                        | Camoens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1575                                                                                                  |
| Propugnatore, il                                                                                                                                                                                                                                                        | 178                                                                                                                         | Renaixensa, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1491                                                                                                  |
| Prosodia d. ling. lat.                                                                                                                                                                                                                                                  | 606                                                                                                                         | Reumont, Gesch. Toscanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217                                                                                                   |
| Proth, lettr. d'amour d. Miral                                                                                                                                                                                                                                          | eau 822                                                                                                                     | — Lorenzo de' Medici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 331                                                                                                   |
| Provensal, M. Gaussin                                                                                                                                                                                                                                                   | 1408                                                                                                                        | Reuter, Gesch. d. Aufkl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90. 1309                                                                                                                    | Revilla y García, princip. de lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| - anc. et nouv.                                                                                                                                                                                                                                                         | 891                                                                                                                         | Révillout, vie d. St. Guillaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1027                                                                                                  |
| Pseudoturpin, poitevin.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1109                                                                                                                        | Revista contimp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 636                                                                                                   |
| Pucci, sirmentese stor.                                                                                                                                                                                                                                                 | 512                                                                                                                         | Revue hist. d. l. lang. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 689                                                                                                   |
| Puccianti, Antologia                                                                                                                                                                                                                                                    | 359                                                                                                                         | - d. lang. romanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1254                                                                                                  |
| Puntrella, l'incredulo                                                                                                                                                                                                                                                  | 578                                                                                                                         | Rhys, lectures on welsh phil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | Ricagni, fioritura epica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 758                                                                                                   |
| Quevedo de Villegas, obras                                                                                                                                                                                                                                              | 1540                                                                                                                        | Ricagni, fioritura epica<br>Ricard, Figueira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1356                                                                                                  |
| - obras escog.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1541                                                                                                                        | Ricci, vita di B. d. Vesme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92                                                                                                    |
| <ul> <li>poesías escog.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | 1542                                                                                                                        | Richard v. Poitiers, poésies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54                                                                                                    |
| - hist, d. D. Pablo                                                                                                                                                                                                                                                     | 1543                                                                                                                        | Ricotti, Baudi d. Vesme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93                                                                                                    |
| Quicherat, costumes en Fran                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | Rigutini, appendice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                   |
| Quintana, Canço Ilat.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1409                                                                                                                        | Rimario della Div. Com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 445                                                                                                   |
| Quitard, proverbes s. l. femn                                                                                                                                                                                                                                           | nes 892                                                                                                                     | Risi, Bollette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 560                                                                                                   |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | Ritschl, kl. philol. Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63                                                                                                    |
| Rabelais, wuvres                                                                                                                                                                                                                                                        | 1111                                                                                                                        | Ritter, mn. 179bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 687                                                                                                   |
| — les 5 livres                                                                                                                                                                                                                                                          | 1112                                                                                                                        | Rivista di lett. popol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                                                                                                   |
| Raccolta di canzoni in dial. te                                                                                                                                                                                                                                         | mp. 574                                                                                                                     | Roche, noëls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 883                                                                                                   |
| Racine, œuvres compl.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1113                                                                                                                        | Rönsch, Stud. z. Itala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77                                                                                                    |
| œuvres chois.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1114.5                                                                                                                      | - rom. Etymologien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169                                                                                                   |
| - théâtre compl.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1116                                                                                                                        | Roland, Ch. d., ed. Kölbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1142                                                                                                  |
| - théâtre                                                                                                                                                                                                                                                               | 1117                                                                                                                        | — trad. d'Avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1143                                                                                                  |
| - Thébaïde                                                                                                                                                                                                                                                              | 1118                                                                                                                        | Rolland, Faune populaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 714                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 888                                                                                                   |
| - Britannicus                                                                                                                                                                                                                                                           | 1119-21                                                                                                                     | — Devinettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| - Britannicus - Andromaque                                                                                                                                                                                                                                              | 1119-21<br>11224                                                                                                            | — Devinettes<br>Romanelli, cenno stor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227                                                                                                   |
| <ul> <li>Britannicus</li> <li>Andromaque</li> <li>Iphigénie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 1119-21<br>11224<br>1125-6                                                                                                  | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227<br>136                                                                                            |
| <ul> <li>Britannicus</li> <li>Andromaque</li> <li>Iphigénie</li> <li>Bajazet</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 1119-21<br>11224                                                                                                            | — Devinettes<br>Romanelli, cenno stor.<br>Romania<br>Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227<br>136                                                                                            |
| <ul> <li>Britannicus</li> <li>Andromaque</li> <li>Iphigénie</li> <li>Bajazet</li> <li>Athalie et Esther</li> </ul>                                                                                                                                                      | 1119—21<br>1122~-4<br>1125—6<br>1127<br>1128                                                                                | — Devinettes<br>Romanelli, cenno stor.<br>Romania<br>Roman, Stud., hrsg. v. Boehmer<br>Rondani, Pasquini                                                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>136<br>137<br>121                                                                              |
| - Britannicus - Andromaque - Iphigénie - Bajazet - Athalie et Esther - Athalie                                                                                                                                                                                          | 1119—21<br>1122—4<br>1125—6<br>1127<br>1128                                                                                 | — Devinettes<br>Romanelli, cenno stor.<br>Romania<br>Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer<br>Rondani, Pasquini<br>Ronzi, esposiz. d. Div. Com.                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>136<br>137                                                                                     |
| <ul> <li>Britannicus</li> <li>Andromaque</li> <li>Iphigénie</li> <li>Bajazet</li> <li>Athalie et Esther</li> </ul>                                                                                                                                                      | 1119—21<br>1122~-4<br>1125—6<br>1127<br>1128                                                                                | — Devinettes<br>Romanelli, cenno stor.<br>Romania<br>Roman, Stud., hrsg. v. Boehmer<br>Rondani, Pasquini                                                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>136<br>137<br>121<br>427                                                                       |
| - Britannicus - Andromaque - Iphigénie - Bajazet - Athalie et Esther - Athalie - vertaald d. Crets - Esther                                                                                                                                                             | 1119-21<br>1122-4<br>1125-6<br>1127<br>1128<br>1129-30<br>1131<br>1132-5                                                    | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine                                                                                                                                                                                                        | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299                                                               |
| - Britannicus - Andromaque - Iphigénie - Bajazet - Athalie et Esther - Athalie - vertaald d. Crets - Esther - cantique trad, da Câmpan                                                                                                                                  | 1119—21<br>1122—4<br>1125—6<br>1127<br>1128<br>1129—30<br>1131<br>1132—5<br>ella 1138                                       | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine — Félibrige à Aix Rossi, proprietà d. ling.                                                                                                                                                            | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299<br>1304                                                       |
| - Britannicus - Andromaque - Iphigénie - Bajazet - Athalie et Esther - Athalie - vertaald d. Crets - Esther                                                                                                                                                             | 1119—21<br>1122—4<br>1125—6<br>1127<br>1128<br>1129—30<br>1131<br>1132—5<br>ella 1138                                       | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine — Félibrige à Aix Rossi, proprietà d. ling. Roucy, dictons populaires                                                                                                                                  | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299<br>1304<br>605                                                |
| - Britannicus - Andromaque - Iphigénie - Bajazet - Athalie et Esther - Athalie - vertaald d. Crets - Esther - cantique trad, da Campan Raimon Vidal u. Uc Faidit, g                                                                                                     | 1119-21<br>1122-4<br>1125-6<br>1127<br>1128<br>1129-30<br>1131<br>1132-5<br>ella 1138<br>ram.                               | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine — Félibrige à Aix Rossi, proprietà d. ling. Roucy, dictons populaires Roulland, foire d. St. Germain                                                                                                   | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299<br>1304<br>605<br>893<br>740                                  |
| Britannicus Andromaque Iphigénie Bajazet Athalie et Esther Athalie Esther cantique trad, da Campan Raimon Vidal u. Uc Faidit, g ed. Stengel                                                                                                                             | 1119-21<br>1122-4<br>1125-6<br>1127<br>1128<br>1129-30<br>1131<br>1132-5<br>ella 1138<br>ram.                               | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine — Félibrige à Aix Rossi, proprietà d. ling. Roucy, dictons populaires Roulland, foire d. St. Germain Roumanille, prov. Schriften 14                                                                    | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299<br>1304<br>605<br>893<br>740                                  |
| - Britannicus - Andromaque - Iphigénie - Bajazet - Athalie et Esther - Athalie - vertaald d. Crets - Esther - cantique trad, da Campan Raimon Vidal u. Uc Faidit, ged. Stengel Rajna, 2 canzoni gemelle                                                                 | 1119—21<br>1122—4<br>1125—6<br>1127—1128<br>1129—30<br>1131<br>1132—5<br>ella 1138<br>ram.                                  | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg., v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine — Félibrige à Aix Rossi, proprietà d. ling. Roucy, dictons populaires Roulland, foire d. St. Germain Roumanille, prov. Schriften 14                                                                   | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299<br>1304<br>605<br>893<br>740                                  |
| Britannicus  Andromaque  Iphigénie  Bajazet  Athalie et Esther  Athalie et Esther  cantique trad. da Campan Raimon Vidal u. Uc Faidit, g ed. Stengel  Rajna, 2 canzoni gemelle  novella del Saladino  La badia di Niort                                                 | 1119—21<br>1125—4<br>1125—6<br>1127<br>1128<br>1129—30<br>1131<br>1132—5<br>ella 1138<br>ram.<br>1294<br>385<br>402<br>1278 | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine — Félibrige à Aix Rossi, proprietà d. ling. Roucy, dictons populaires Roulland, foire d. St. Germain Roumanille, prov. Schriften 14 Rousseau, J. J., parabole                                          | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299<br>1304<br>605<br>893<br>740<br>110—1<br>2—21                 |
| - Britannicus - Andromaque - Iphigénie - Bajazet - Athalie et Esther - Athalie - vertaald d. Crets - Esther - cautique trad, da Campan Raimon Vidal u. Uc Faidit, ged. Stengel Rajna, 2 canzoni gemelle - novella del Saladino - La badia di Niort - Cercalmon, Car vei | 1119—21<br>1122—4<br>1125—6<br>1127—1128<br>1129—30<br>1131<br>1132—5<br>ella 1138<br>ram.<br>1294<br>385<br>402<br>1278    | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine — Félibrige à Aix Rossi, proprietà d. ling. Roucy, dictons populaires Roulland, foire d. St. Germain Roumanille, prov. Schriften 14 Roumieux, prov. Schriften 141 Rousseau, J. J., parabole            | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299<br>1304<br>605<br>893<br>740<br>10—1<br>2—21<br>1148          |
| Britannicus  Andromaque  Iphigénie  Bajazet  Athalie et Esther  Athalie et Esther  cantique trad. da Campan Raimon Vidal u. Uc Faidit, g ed. Stengel  Rajna, 2 canzoni gemelle  novella del Saladino  La badia di Niort                                                 | 1119—21<br>1122—4<br>1125—6<br>1127—1128<br>1129—30<br>1131<br>1132—5<br>ella 1138<br>ram.<br>1294<br>385<br>402<br>1278    | — Devinettes Romanelli, cenno stor. Romania Roman. Stud., hrsg. v. Boehmer Rondani, Pasquini Ronzi, esposiz. d. Div. Com. Roque-Ferrier, idéa latine — Félibrige à Aix Rossi, proprietà d. ling. Roucy, dictons populaires Roulland, foire d. St. Germain Roumanille, prov. Schriften 14 Roumieux, prov. Schriften Rousseau, J. J., parabole — Emil, dtsch. | 227<br>136<br>137<br>121<br>427<br>1299<br>1304<br>605<br>893<br>740<br>10—1<br>2—21<br>1148<br>49.50 |

| Roux, énigmes pop.                          | 1362    | Schuchardt, Fr. Diez.                                | 107        |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------|
| Rouyet, liquet                              | 1422    | - redoublement d. cons.                              | 598        |
| Roy, hist. d. J. Racine                     | 836     | Schwetschke, zur Geschichte des                      |            |
| Ruberto, Sordello                           | 346     | gaudeamus                                            | 59         |
| Rubieri, poesie pop.                        | 250. I  | Scienza della fisiognomia                            | 515        |
| Rubio y Ors, reseña                         | 1458    | Sclopis, vita di B. d. Vesme                         | 93         |
| Rusconi, orig. novaresi                     | 199     | Sechi, rime sacre                                    | 575        |
|                                             | - //    | Secrétan, galerie suisse                             | 88         |
| Sabatier, reine Esther                      | 1423    | Sedaine, théâtre                                     | 1158       |
| Sabatini, sagg. di canti rom.               | 569     |                                                      | 52.3       |
| Sacchetti, novelle scelte                   | 613     | Sermon du XIII s.                                    | 1101       |
| Sachs, encykl. Wörterbuch                   | 1241    | Setti, G. Tribraco                                   |            |
|                                             | 1241    | Sevigné, lettres                                     | 356        |
| Sainte-Beuve, correspondence                |         |                                                      | 1162       |
| Sainte Marguerite, 2 réd. (Scheler          |         | Siedietórea                                          | 637        |
|                                             | 153.4   | Sior Todaro Bront.                                   | 584        |
| Saints patrons d. corp. paris.              | 739     | Siotto-Pintor, stor. dei pop. sard.                  |            |
| Salomone-Marino, stor. pop.                 | 206     | Sismondi, lett. ined.                                | 128        |
| - tradiz. e stor.                           | 207     | Smith, la reboule                                    | 727        |
| - fram. di cronache                         | 208     | - complaint. d. juif-errant                          | 60         |
| <ul> <li>congreg, dei cavallieri</li> </ul> | 209     | - chans. d. Barbe-bleu                               | 877        |
| — festa nazionale                           | 210     | — petites légendes                                   | 800        |
| Salviolo, drammaturg. venet.                | 248     | — chans. pop. didact.                                | 881        |
| — biblioteca di Verona                      | 249     | — légende du lac. etc.                               | 882        |
| Sammlung franz. Schriftsteller              | p. 47   | Société p. l'ét. d. lang. rom. Publ.                 |            |
| Sancta Agnes, ed. Raillard                  | 1292    | spéc. 1311.                                          |            |
| Sandberg, G. Ginsti                         | 311     | - arch. d. Béziers                                   | 1360       |
| Sander, Dante als Minnesgr.                 | 284     | Songer du Vergier                                    | 60         |
| - Dante u. Papstthum                        | 285     | Soulice, doc. p. l'hist du protestant.               | 1260       |
| San Juan de la Peña, historia               | 1541    | Spano, scoperta arch.                                | 105        |
| Sarasin, poésies                            | 1155    | Spirito, poeta perugiano                             | 516        |
| Sarato, Louisa                              | 1434    | Staël, Corinne                                       | 1163       |
| Sarcey, comédiens                           | 790     | Stampa, rime                                         | 517        |
| Sardou, idiome niçois                       | 1435    | Statuti Senesi                                       | 203        |
| Satyre ménippée                             | 1156    | Steinmeyer, Floris                                   | 004        |
|                                             | 517. 8. | Stengel, Schwund v. e, i                             | 1218       |
| Scarabelli, università d. Roma              | 202     | - provenz. Blumenlese d. Chig.                       | 1286       |
| Scarron, œuvres                             | 1157    | Steub, Geogr. d. Alpenkart.                          | 627        |
| Scartazzini, röm. Fälschungen               | 304     | Stimming, Syntax d. Commines                         | 1002       |
| — il processo di Galilei                    | 305     | Storck, glosas d. Camoens                            | 1579       |
| — Prozess d. Galilei                        | 306     | Storie nerbonesi                                     | 518        |
| Scelta di curiosità                         | 300     | Stornelli                                            | 388        |
|                                             | Q v     |                                                      | 56         |
| 240, 53, 366, 406.                          |         | Straccali, Goliardi                                  |            |
| Schäfer, Pathelin                           | 1093    | Strafforello, diz. dei proverbi                      | 156<br>846 |
| Scharnweber, l'homme dans les               |         | Strauss, Voltaire                                    |            |
| pensées de Pascal                           | 1090    | Struppa, sacre rappresentaz.                         | 200        |
| Scheler, prière Théophilus                  | 1165    | Studien, roman., Boehmer                             | 137        |
| Schieferdecker, Cinna übers.                | 958     | Sturdza, din archivul Goles<br>Suchier, Mariengebete | 668 a      |
| Schleiden, Bedeutung d. Juden               | 33      |                                                      | Stiti      |
| Schlegel, Erklärg, d. Begriffes             |         | — z. Dialog. anime                                   | 071        |
| "romantisch"                                | 148     | Offia u. Prydo                                       | 1101       |
| Schloesing, les Vaudois                     | 1272    | - frz. Etymologiech                                  | 1245       |
| Schmidt, de latinit. Tertulliani            | ++      | Quellen d. serm. d. sap.                             | 1160       |
| Schmitz, Beitr. z. lat. Sprachk.            | 0.5     | Sulpicii Sev. lib. d. vita Mart.                     | 45         |
| - Vergl. Synonymik                          | 1251    | Superstitions fr. 717                                | -21        |
| - Encycl. d. neu. Sprach.                   | 85      | m                                                    |            |
| Schnatter, versification fr.                | 1234    | aine, origines d. l. France                          | 77.2       |
| Schneller, Deutsche u. Roman.               | 216     | - Entstehg, d. mod. Frankr.                          | 773        |
| Schönherr, St. Cyrs Bedeutg.                | 706     | Talini, Sanfranco Pavese                             | 185        |
| Scholle, Baligantepisode                    | 1144    | Tamizey de Larr., Gassendi                           | 811        |
| Schrader, Volksetymologie                   | 16      | Fanner, Guy v. Warwick                               | 1006       |
|                                             |         |                                                      |            |

| 71: C 111                        |            | Visualisassa Visua d Drogramm                      |        |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|
| Tasso, Gerus, lib. c, 4, 9, 12,  |            | Varnhagen, Verz. d. Programm<br>abhandlungen       | 85     |
| - Enchant, Ground                | 520        | — Zu 2 réd. d. Sept Sages                          | 1159   |
| Tasso, poesie lat.               | 521        |                                                    | 1301   |
| Tassoni, lettere                 | 355        | Vaschalde, poëtes du Vivarais                      | 1310   |
| — lettera                        | 522        | - inscription                                      |        |
| Tavan, sonnet                    | 1424       | Vassallo, delle trag, di V. Alfieri                |        |
| Temmermann, Sprachenkampf        | 742        | — interpr. di passi os. d. Div. C                  |        |
| Ten Brink, z. engl. Lautl.       | 1322       | Velez de Guevara, diablo coj.                      | 1546   |
| Teodorescu, colinde              | 662        | Verdaguer, una rosa                                | 1492   |
| - proverbe                       | 663        | Verdié, œuvres                                     | 1317   |
| - cercetari as. proverb.         | 664        |                                                    | 428.9  |
| Teresa, Santa, Obra              | 1545       | Vernhet, poésies                                   | 1319   |
| Tertulliani, lib. d. spect.      | 43         | Vesque, hist. d. théât. d. Havre                   | 785    |
| Tesoro d. poes. castell.         | 1516       | Vetter, l'Oedipe d. Corneille                      | 962    |
| Theophilus 161a.                 | 1164.5     | Veuillot, Molière et Bourdaloue                    |        |
| Thierry, hist. d. Gaulois        | 693        | Vidal, lo Paisan                                   | 1361   |
| Thiriat, croyances               | 722        | — y de la Valenc., mon invisible                   |        |
| Thomas, passage d' s, z à r.     | 1447       | Vidart, Cervantes                                  | 1514   |
| Thomsen, latin og romansk        | 78         | Vietor, Urspr. d. Virgilsage                       | 165    |
| Tobler, z. Dialog. anime         | 972        | Villari, il renascimento it.                       | 188    |
| - Beitr. z. Gram. d. Fr.         | 1228       |                                                    | 21-3   |
| v. Verwünschen                   | 1242       | Villeneuve-Esclapon, discours                      | 1430   |
| Tocilescu, Donna Stanca          | 650        | Villon, œuvres                                     | 1167   |
| Tommaseo, lettere                | 131        | Vingtrinier, Cailhava                              | 97     |
| Torini, raccogl. della miseria   | 523        | Vinson, variét. dial. basque                       | 1569   |
| - scaletta di 12 gradi           | 524        | — les études basques                               | 1570   |
| Torraca, vita di Settembrini     | 127        | Vismara, bibliogr. d. J. Cantù                     | 98     |
| Tosti, Tasso                     | 351        | Vitale, il caratt. it.                             | 182    |
| Tourneux, amours de Diderot      | S06        | Vocabolario d. Ac. d. Crusca                       | 607    |
| Tourtoulon, limite géogr.        | 696        | Vocabulaire latfranç., ed. Chas                    |        |
| — provenz. Schriften             | 1358.9     | sant                                               | 1168   |
| Tradico, commedia                | 561        | Voçe del popolo                                    | 583    |
| Traditions popul.                |            | Voceri de la Corse                                 | 536    |
|                                  | 731<br>582 | Voigt, Rousseaus Lehen                             | 1150   |
| Traino, vocabol. siciliano       |            |                                                    | 1498   |
| Transilvania                     | 1,38       | Vollmöller, Laberinto amoroso<br>Volpicella, Studi | 258    |
| Trautwein v. B., Volkspoesie     | 793        | Voltaire œuvres compl., Moland                     | 1169   |
| Treverret, l'Italie au 16. s.    | 239        |                                                    | 1170   |
| — Castiglione                    | 239        | - Hachette                                         | 1171   |
| — Sannazaro                      | 239        | Avenel                                             |        |
| Triantafilis, intorn. ad alc. op |            | - T. 6.                                            | 1172   |
| — Machiavelli                    | 325        | — œuvres, Dillaye                                  | 1173   |
| Trobolati, diporti lett.         | 401        | - choisies                                         | 1124   |
| - dell' epistol, del Voltaire    | 851        | — Zaïre                                            | 1175   |
| Trinquier, prov. Gedichte        | 1425.6     | Candide                                            | 1177   |
| Trissino, lettera                | 357        | - Candido                                          | 1178   |
| Tristan                          | 162-4      |                                                    | 79.80  |
| Tupper, hist. of Guernsey        | 737        | - siècle de Louis XIV                              | 1181   |
| NT.                              |            | - homélie-                                         | 1182   |
| Ulbrech y Vinyeta, romancer ca   | t. 1471    | XX7                                                | 0 .    |
| Urbani de Gheltof, Ultimi ann    |            | Wace, Rou, ed. Andresen                            | 1183   |
| Urkunden, franz. 734. 5, 45.     | 8. 1268    | Wachsmuth, d. Fabeln Lafontaine                    | s 1030 |
| Usages de moisson etc.           | 735.6      | de Wailly, Mém. s. le romant                       | 1014   |
| - locaux                         | 1273       | — langue de Reims                                  | 1215   |
| 37                               |            | Waitz, Zu d. Liebesconcil                          | 53     |
| Vaccheri, il gran Veglio         | 438        | Wauters, rapport                                   | 679    |
| Vachier, cansouns et déclam.     | 1427       | Weber, 2 ungedr. Vers. d. Theo                     |        |
| Valldaura, tradicions de Catalun | ya 1454    | philussage                                         | 161 a  |
| Vaniček, gr. lat. etym. Wt.      | 75         | — vie des pères                                    | 843    |
| Vapereau, dict. des littérat.    | 140        | - Adgar, Theophilus                                | 900    |
|                                  | 32. 688    | - vie de J. Bouche-d'or                            | 1013   |
|                                  |            | -                                                  |        |

| Webster, basque legends 1562        | Xenopol, crisov                 | 18 a |
|-------------------------------------|---------------------------------|------|
| Weihrich, prode 76                  |                                 | 1    |
| Weinand, SteBeuve 125               | Zacher, zur Ecbasis             | 52   |
| Weingarten, Urspr. d. Mönchthums 26 |                                 | 505  |
| Werner, Alcuin 50                   | Zambrini, canto stor. pop.      | 384  |
| — üb. G. Vico 358                   | Zanella, scritti                | 259  |
| Węsselofsky, ital. Mysterien 238    | Zanoni, vita di Tasso           | 348  |
| Whitney, vie du langage             | Zarncke, Fragment eines latein. |      |
| Wissmann, King Horn 1011            | Alexanderliedes                 | 157  |
| Wohlwill, 1st Galilei gefoltert     | - Prieser Johannes              | Hiro |
| worden 302                          | Zavatin venezian                | 585  |
| Wollheim da Fons., When der         | Zeitschrift f. rom. Philologie  | 138  |
| portug. Spr. 1583                   | - Supplement I                  | 84   |
| Wülcker, über die Quellen           | Zezschwitz, Kaisertraum         | 28   |
| Lazamons 1184                       | Zumbini, del sentimento         | 338  |
| Wüllenweber, Vaugelas               | Zvěřina, Was ist eine mod. Spr. | 1.2  |

## Various vine

| No. 75 | Nontek, | 133 to k. -- 447 A ohne Punkt. | 10 | Proceeds. | 664 romain | studiu. | 29 trollitume is. | 16 50 | 54 | 000 | 434 | -- 82 Novomaise. | 14 18 0 ohl 875 | 1 | 874 | 022 Parkers and F. | 16 85 | 55 to to . | 1250 line ohe.

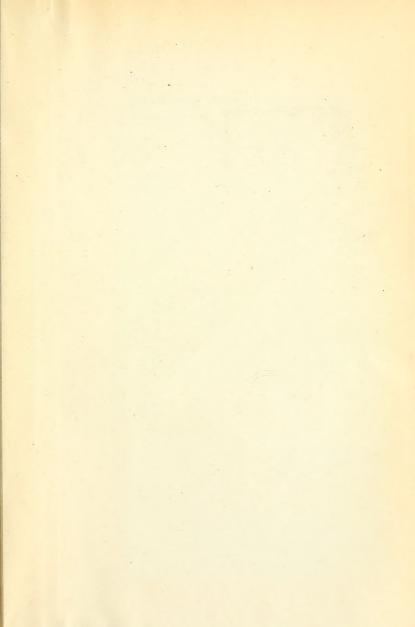



PC 3 25 Bd.2 Zeitschrift für romanische Philologie

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

